

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Sen 1915. 112.5

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG

BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER
A,M. 1892

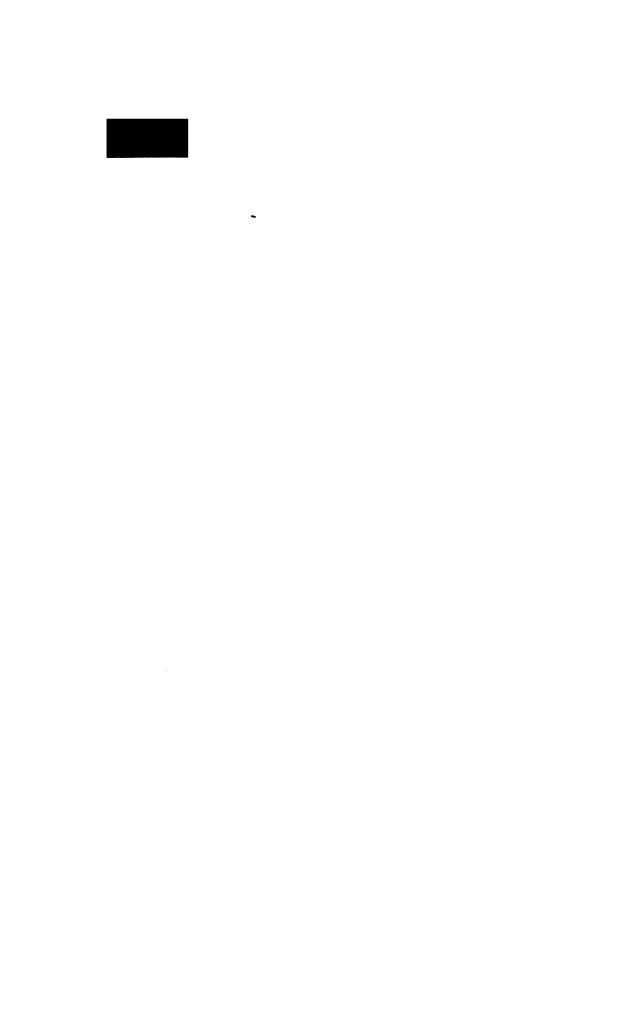

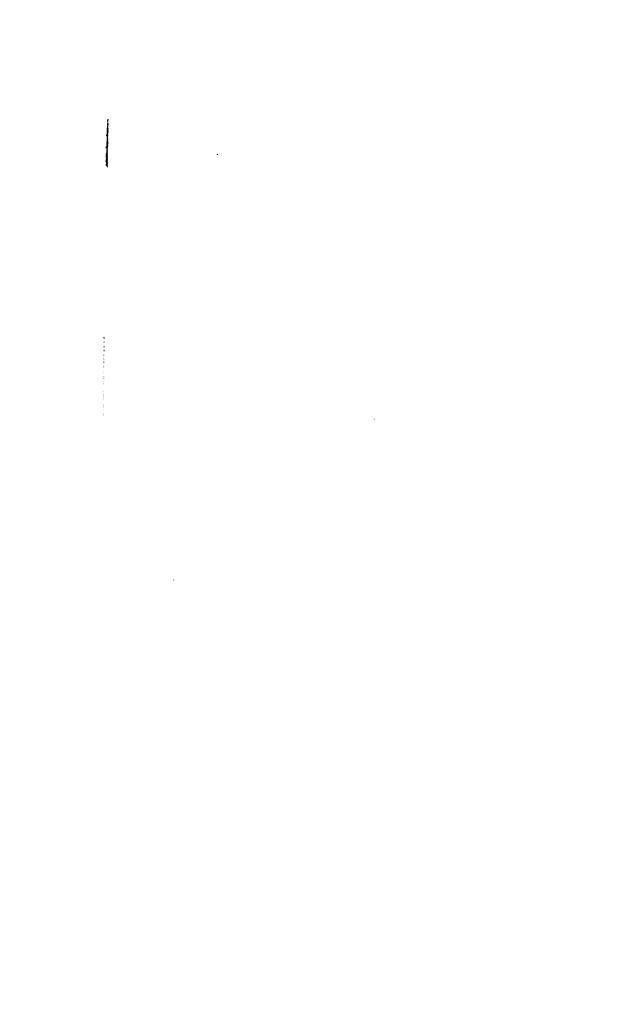

fartisjy floto 1846.

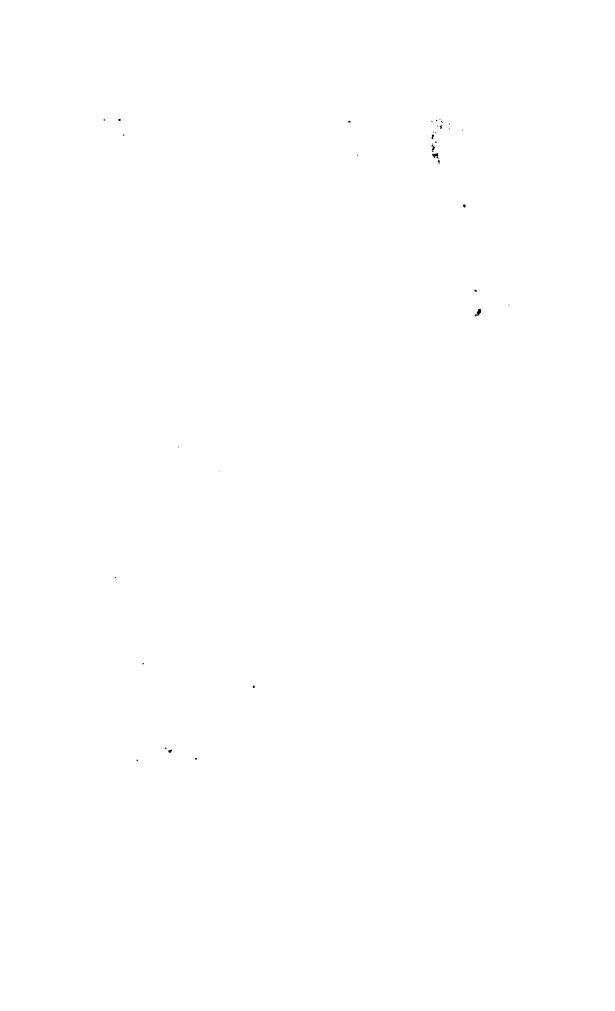

C

# GESCHICHTE

des

## **BRANDENBURGISCH - PREUSSISCHEN**

# S T A A T S

während

des dreissigjährigen Krieges und im Zeitalter des grossen Kurfürsten,

VOR

Dr. Ernst Helwing.

Lemgo und Detmold,

Meyersche Hof-Buchhandlung.

1846.

Jen 1415.112.5

## CESCER FEE

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
RODCLPHI REUSS
THE BLIGGEST OF
HERBERT DARLING FOSTER NOVEMBER 9, 1928

表示是19. 自选集+数4.50 的形式上级数

Section 15 to 15 t

# ALBERT GRAFEN POURTALES

gewidmet.

.

Sie sind, mein theuerer Herr Graf! der erste einer grossen Reihe diplomatischer Schüler, denen ich in einer für mich verhängnissvollen und trüben. Zeit einen Theil der Kraft meiner besten Jahre widmete. Seitdem hat das Leben Vieles getrennt und verwandelt; aber das Gedächtniss jener Stunden ist mir in treuester Erinnerung geblieben.

In jener Zeit dachte ich fast nur an die Zukunft, mehr als an Gegenwart und Vergangenheit, weil nur der, welcher der Zukunft Opfer bringt, für sich selbst eine Vergangenheit erwarten darf.

Darum wirkte auch später die Beschäftigung mit dem Leben des Mannes, der als der Begründer des preussischen Staats anzusehen ist, wenn die Kraft der Anstrengung zu erliegen drohte, auf mich so belebend und aufrichtend. Er blickt nur rückwärts, um von einer in Trümmern zerfallenden Welt zu lernen, — aber über die Verwüstung und die Trümmer hinweg wenden seine Gedanken und Hoffnungen, seine Sorgen und Mühen unaufhörlich der Welt der Zukunft sich entgegen, deren Keime ein furchtbarer dreissigjähriger Bürgerkrieg nicht zu zerstöhren vermochte.

Die Keime haben sich entfaltet, die Schöpfung des grossen Kurfürsten ist ehrenvoll unter die europäischen Mächte eingereihet; — aber das Gebäude, zu welchem er das Fundament legte, ist nicht vollendet. Die Bewegungen und Kämpfe unserer Zeit deuten genugsam an, dass diese Vollendung erstrebt wird.

biete, dessen Namen ich so gern mit den Hoffnungen der Zukunft verknüpfe, schliesse ich mit dem Wunsche, dass in den kirchlichen und politischen Wirren der Gegenwart alle Parteien sich an der Politik dieses grossen Menschen und Fürsten ein Muster nehmen möchten. Das Wesen dieser Politik besteht aber, wie mich dünkt, vorzugsweise in zwei Dingen: in der unbedingten Unterordnung aller subjectiven Neigungen und Wünsche unter die Macht der Wirklichkeit und der Thatsachen, — und in der harmonischen Vereinigung eines erleuchteten Verstandes, eines grossen Herzens und einer entschlossenen Hand.

### Vorwort.

Nach längerer Unterbrechung, deren Ursachen lediglich in den äusseren Verhältnissen des Verfassers zu
suchen sind, wird hier dem Publicum die Fortsetzung
eines Werks geboten, das mit Begeisterung für den Gegenstand und mit zuversichtlichem Muthe begonnen wurde. Wie wechselvoll sich seitdem auch das Leben gestaltet hat, jene Begeisterung ist dem Verfasser nicht
geschwunden, der Muth ist ihm nicht gesunken; — ja,
in den trübsten Stunden hat er sich häufig durch den

Gedanken der Vollendung seines Werks gestählt und emporgerichtet.

Möge das Publicum die Fortsetzung mit der Liebe aufnehmen, mit welcher dieselbe ausgearbeitet worden ist. Von dieser wird, wie wir hoffen, vor allen Dingen der unmit telbar nach folgende vierte Theil Zeugniss ablegen, welcher die Darstellung der Regierung der beiden ersten Könige, und die geschichtliche Entwickelung der Verfassung und Verwaltung des Staats während des siebenzehnten und der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in sich fasst. — Die beiden letzten Bände, das Zeitalter Friedrichs des Grossen, — und die neuere Zeit begreifend, sollen sodann in mässigen Zwischenräumen folgen, so dass die gänzliche Vollendung des Werks in nicht gar langer Zeit nunmehr erwartet werden darf.

Ueber den Standpunct, den der Verfasser bei seiner Arbeit erwählte, sich ausführlich auszulassen, hält derselbe für überstüssig; jener dürste sich zur Genüge aus einer Durchsicht der ersten beiden Theile ergeben. Derselbe ist auch in diesem dritten Theile festgehalten. Er steht einem beschränkten und engherzigen brandenburgischen Territorial-Patriotismus eben so fern, wie der so genannten staatsbürgerlich deutschen Anaicht, die das heilige römische Reich auch noch in seiner tiefeten Entwürdigung für unantastbar, und jeden kräftigen Versuch, allenfalls mit Hülfe der Fremden dem trostlosen Zustande ein Ende zu machen, für einen Hochverrath an der deutschen Nation erklärt. Einer solchen Ansicht gegenüber, die sich in neuerer Zeit leider von Seiten mehrerer bekannter protestantischer Geschichtschreiber unt zu breit gemacht hat, und die in

Rommel and Study rustige und gentvolle Behäupfer gefunden hat, ninmt der Verfasser keinen Anstand, das Geständniss abzulegen, daze er das Restitutions-Kelict und dan Prager Frieden nur als das Wenk despotischer Willkühr und der Lüge zu betrachten vormag, und datt er, wenn er jeuer Zeit angehört hätte, lieber in Noth und Drangsal der geringste Unterthan Gustav Adolph's auf dem eroberten deutschen Boden hälte sein mögen, als unter der Krone eines Kaisers stehn, der durch Hülfe spanischer Prinzipien und jesuitischer Mittel die grösste That des deutschen Geistes mit allen ihren Consequenzen zu einer ungeschehenen zu machen, demnach jede Bedingung einer würdigen Zukunft zu untergraben bemüht war.

Mit diesem Standpuncte des Verfassers steht im Zusammenhange, dass derselbe in manchen Beziehungen von der bisher üblichen Betrachtungsweise wesentlich abgewichen ist. Das ist besonders hinsichtlich der Resultate der Cosmarschen Monographie des Grafen Schwarzenberg der Fall, die, so viele schätzenswerthe Ausklärungen für die vaterländische Geschichte dieselbe auch enthalten möge, am Ende doch eben so, wie die neuerdings versuchten Rechtsertigungen Tilly's und Anderer, auf einer gänzlichen Verrückung des wahren Gesichtspunctes beruht. Der Versasser sieht mit Ruhe einer gründlichen Prüfung der von ihm aufgestellten neuen Ansichten entgegen, und lebt der Hoffnung, dass man ihm, auch wenn dieselben hie und da keinen Beifall finden sollten, Entschiedenheit der Gesinnung und Unabhängigkeit des Urtheils nicht absprechen werde.

Zum Schlusse sei es mir noch erlaubt, dem Personal der Königlichen Bibliothek für die vielfachen BeJen 1915.112.5

## ALESCER MALE

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE HIBRARY OF
RODCLPH REUSS
THE BAUGEST OF
HERBERT DARLING FOSTER
NOVEMBER 9, 1928

表示了。\$P\$\$-1000 \$P\$使 **10**0

 $\frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{P_0^2}{C}$  (2)

en de la companya de

.

. .

ć '3

# ALBERT GRAFEN POURTALÈS

gewidmet.

zum Kaiserhause; p. 7. — so wie sein Verhältniss zum Reiche und zu den europ. Mächten. p. 11. — Hindernisse, welche sich unter Georg Wilhelm einer selbstständigen brandenburgischen Politik antgegenstellten. p. 16. — Innerer Zustand der kurfürstlichen Familie. p. 17. — Mangel an Geld und Truppen. p. 19. — Stellung Georg Wilhelm's den Landständen gegenüber. das. — Höhepunct der ständischen Macht und Zähigkeit der ständischen Corporationen. p. 20. — Georg Wilhelm besass nur die Bedingung en erhöheter Macht, nicht diese selbst. p. 21. — Verhältniss des Kurfürsten zu seinem Lande und Volke. p. 22. — Entstehungsgrund der unbilligen Beurtheilung Georg Wilhelm's. p. 24. — Einfluss der zwischen den protest. Parteien bestehenden Spannung auf die Stellung der Landesherrschaft. p. 25. — Diese zwischen den protest. Farteien bestenenden Spannung auf die Stellung der Landesherrschaft. p. 25. — Diese Spannung zunächst ist die Ursache der Hinneigung Georg Wilhelm's zu dem katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg. p. 26. — Beklagenswerther Ein-fluss dieses Mannes, und vergebliches Bemühen, ihn fluss dieses Mannes, und vergebliches Bemühen, ihn und sein Regierungssystem zu rechtfertigen. p. 26. — Charakteristik des Grafen. p. 27. — Die Zwistracht zwischen Lutheraniern und Reformirten ist die eigentliche Grundlage seines Einflusses; sie erklärt Alles. p. 29. — Verwendung dieses Einflusses zu Gunsten Oestreichs. p. 30. — Kritik der gegen Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen p. 32. — Des grossen Kurfürsten und Gustav Adolph's Urtheil über Schwarzenberg. zenberg. p. 34. — Feststellung und Motivirung des Urtheils über den Grafen auf Grund der vorliegen-den Thatsachen. p. 36. — Schliessliches Urtheil über Georg Wilhelm. p. 45. — Schluss. p. 47.]

Zweiter Abschnitt. Der dreissigjährige Krieg und des-een Besiehungen zum brandenburgisch - proussischen Stante. Einleitung

S. 1. Die böhmisch - pfälsischen Unruhen

Durchzug eines Weimarischen Regiment's durch die Mark Brandenburg. p. 50. — Verwüstungen von Selten eines englischen Hülfskorps. p. 51. — Rückwirkung der Schlacht auf dem weissen Berge auf die Mark Brandenburg. p. 53. — Ankunft des Böhmenkönigs. p. 54 fg. — Der niedersächsische Kreis schliesst mit dem Könige von Dissement ab. 57. königs. p. 54 fg. — Der niedersachsische Areis schlieben mit dem Könige von Dänemark ab. p. 57. — Rüstun-gen Georg Wilhelm's. p. 58. — Protestation desselben gegen die Willkürlichkeiten des kaiserlichen Hofes. das. — Wehrlosigkeit Brandenburgs beim Ausbruche des dänischen Kriegs. p. 59. —]

Dor dänisch - niedersächsische Krieg. Des Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

[Bündniss zwischen Dänemark und dem niedersächsischen Kreise. p. 60. — Damalige Entwürfe der katholisch-kaiserlichen Partei. p. 60. — Erste Truppenbewegun-

Scite

gen der verschiedenen Parteien. p. 61. — Friedensvermittlung Brandenburg's im Anfange des J. 1626. p. 64. — Der Mansfelder in der Priegnitz und Mittelmark, die Dänen in der Altmark. p. 66. — Vereinigung beider, und Erstürmung von Rogätz. p. 67. — Verungläckte Versuche des Mansfelders, sich des Dessauer Elbpasses zu bemächtigen. p. 68 fg. — In Folge dessen Ueberschwemmung der Mittelmark durch die Flüchtlinge. p. 69. — Die Dänen und Mansfelder verlassen die Mark Brandenburg im Sommer 1626. p. 70. — Folgen der Schlacht bei Lutter am Barenberge für die Mark. p. 72. — Hinneigung des brandenburgischen Hofes zur kais. Partei. p. 73. — Zusammentreffen der dän. und waldsteinischen Truppen in der Neumark. das. — Besetzung des brandenburg. Gebiets durch die waldsteinsche Soldateska. p. 74. — Räumung Havelberg's von Seiten der Dänen. p. 75. — Die Mark Brandenburg in den Händen Tilly's und Waldstein's; Vernichtung des dänisch-niedersächsischen Bändnisses. p. 76. — Die Kaiserlichen nehmen am Ende des J. 1627 die Winterquartiere im Brandenburgischen. p. 77. — Waldstein's Erpressungen, in bearem Gelde angeschlagen. p. 79. — Beschwerden Georg Wilhelm's über Verletzung der Neutralität. p. 79. — Brlassung von Avocatorien zu Gunsten des Kaisers. p. 80. — Geswungene Ansrkennung der beierschen Kur durch Georg Wilhelm. p. 82. — Nichts desto weniger mehrfache Verletzung des brandenburg. Hauses von Seiten des Kaisers. p. 84. — Bedentung der Belagerung Stralsund's. p. 84. — Hervorteten der eigentlichen Absichten der kaiserlichen und katholischen Partei. p. 84 fgg. — Restitutionsedict. p. 87. — Besiehung desselhen zu den Besitzverhältmissen des brandenburg's gegen das Edict. p. 91. — Aussetzung der Wirksamksit des Edicts zu Gunsten Kursachsen's und Kurbrandenburg's. p. 91 fg. — Gustav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," landet im Sommer des J. 1630 an der pommerschen Küste. p. 92. —]

S. S. Das Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adelph's bis zu seinem Tode . . .

[Damalige Lage der Dinge in Europa und Deutschland.
p. 96. — Erscheinung Gustav Adolph's auf Grund
derselben, p. 95. — Frühere Entwürfe desselben, sich
in die deutschen Verhältnisse einzumischen. p. 95. —
Warum in dem schwed. Manifeste der Bedrückung
der Glaubensgenossen keine Erwähnung geschieht. p. 97. — Bedenken Georg Wilhelm's über die
schwed. Einmischung. p. 98. — Einwirkung Schwarzenbergs auf Georg Wilhelm im antischwed. Sinne.
p. 101. — Gustav Adolph's Peldsugsplan. p. 105. —

I e I w i n g' a Geoch. d. prouss. Staats. II, 1.

4.00

Seite

Die Mark Brandenburg wird in die Kriegsverhältnisse hineingezogen. p. 106. — Schwedisch-französ. Subsidienvertrag von Bärwalde. p. 108. — Tilly's Racherng durch das Brandenburgische nach Meklenburg. p. 109. — Rücksug Tilly's nach der Elhe, Vordringen der Schweden an der Oder und Warthe. p. 109 fg. — Frankfurt und Landsberg gehen an die Schweden liber. p. 110. — Gustav Adolph fordert die Uebergabe Küstrin's und Spandan's von Brandenburg. p. 111. — Leipziger Convent. p. 111. — Massregeln Gustav Adolph's gegen Brandenburg und Sachsen. p. 113 fg. — Die Einräumung Spandau's an die Schweden, Durchzugsfreiheit durch Küstrin. p. 115. — Magdeburg's Fall. p. 116. — Brandenburg fordert Spandan zurück. p. 117. — Rückgabe von Spandau. das. — Neue Verhandlungen. Abschluss des schwedisch-hrandenburg. Bündnisses vom 21. Jun. 1631. p. 118. — Gust. Adolph überschreitet bei Tangermünde die Elbe. p. 119. — Säüberung der Altmark von den Kaiserlichen, und Festisetzung der Schweden an der Elbe. p. 119. — Errichtung der Werbener Schams. p. 120. — Beseitigung Schwarzenbergs. p. 121. — Vergeblichen von zu bemächtigen. Verwüstung der Altmark. p. 135 fg. — Tilly wendet sich geges Karsschsen. p. 123. — Vereinigung. des Kurfürsten von Sechsen mit den Schweden. p. 124 fg. — Schlacht von Breitenfeld. p. 126. — Grössere Vertranlichkeit swischen Brandenburg und Schweden. p. 127. — Plan Gustav Adolph's, den Kurprinzen Friedrich Wilhelm mit seiner Tochter Christine zu vermählen. p. 128. — Gustav Adolph's, den Kurprinzen Friedrich Wilhelm mit seiner Tochter Christine zu vermählen. p. 128. — Gustav Adolph's Vordringen gegen Westen und Süden. p. 130 fg. — Stigkeit. p. 192. — Wiedererscheinen Wallenstein's auf dem Kampfplatze. p. 182 fg. — Sein auf die Elbe gerichteter Plan. p. 133. — Kursachsen und Brandenburg in grosser Gefahr. p. 136. — Bettung durch die Schlacht von Liitzen. p. 185.]

 Der schwedisch-dentsche Krieg, von der Schlacht von Lützen bis zum Abschlusse des Prager Friedens

[Folgen von Gust. Adolph's Tode, besonders für Brandenburg. p. 136. — Heilbronner Bfindniss. p. 137. — Hinterlist Wallenstein's. p. 139. — Berufung der brandenburg. Landstände durch Georg Wilhelm. p. 140. — Ansetzung von Buss. und Bit. Tagen, und Erlass von Avocatorien. p. 140. — Die Mittelmark und Neumark, von den waldsteinschen Schaaren überschwemmt. p. 141. — Der Obrist Volknann und die Aushungerer. p. 142. — Brandschatzung in Berlin. p. 142. — Belagerung von Frankfurt a. d. O. p. 148. — Uebergabe Frankfurt's durch die Kaiserlichen. p. 144. fg. — Mit der Wiederaroberung Crossens ist die Mark

Scite

Brandenburg gänzlich vom Feinde befreit. p. 145. — Sachsens und Brandenburgs beginnende zweideutige Stimmung. p. 146. — Einwirkungen Schwarzenberg's und Kursachsens auf Kurfürst Georg Wilhelm. p. 148. — Schlacht bei Nördlingen und Folgen derselben. 149. — Sachsen schliesst im Anfange des J. 1635 den Prager Prieden ab. p. 149. — Folgen desselben. p. 151. — Schwarzenberg's Einwirkung auf den Ent-schluss des Kurfürsten, dem Prager Frieden beizu-treten. p. 151. — Erste Anträge Kursachsens. p. 152. — Verheimlichung der Nebenrezesse. p. 154. — Wider-Verheimlichung der Nebenrezesse. p. 154. — Widerstreben Georg Wilhelm's. p. 154. — Berufung der brandenburg. Landstände, um ein Gutachten abzugeben. p. 155. — Bedenken Lewin von Knesebeck's und Inhalt desselben. p. 156. — Antwort Georg Wilhelm's auf den kursächs. Antrag. p. 159. — Abermaliges Erscheinen eines kursächs. Gesandten, des Generallieut. scheinen eines kursächs. Gesandten, des Generallieut.
v. Arnim. p. 160. — Gemeinschaftliche Bemühungen
Arnim's und Schwarzenberg's, den Kurfürsten für
den Frieden zu gewinnen. p. 161. — Neue Bedenken
Georg Wilhelm's. p. 162. — Sendung Schwarzenberg's
nach Dresden. p. 162 fg. — Berufung eines Ausschusses der brandenburg. Stände. p. 163. — Fernere Intriguen der Schwarzenbergischen Partei. p. 164. —
Unterhandlung Brandenburgs mit Oxenstierna. p. guen der Schwarzenbergischen Partei. p. 164. —
Unterhandlung Brandenburgs mit Oxenstierna. p.
166. — Versuch Brandenburgs, den Schein zu retten. p. 167. — Anfhebung der Verbindung mit Schweden. p. 168. — Neue Reise Schwarzenbergs nach
Dresden. p. 169. — Beitritt Brandenburgs zum Prager Frieden mit allen seinen Clauseln. p. 170. —
Polgen dieses Schrittes für Brandenburg. p. 170 fg.]

Die effene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Kriegs

Zurückweichen der Schweden, p. 172. — Blutordre des Kurfürsten von Sachsen, p. 173. — Schlacht bei Dömitz, p. 175. — Vereinigung Torstenson's mit Baner, p. 177. — Gefecht bei Kyritz, p. 177. — Havelberg, die Werbener Schanze, Bötzow und das ganze Havelland gerathen in die Hände der Schweden, p. 178. — Kurfürst Georg Wilhelm begiebt sich nach Peitz, Berlin wird von den Schweden bedroht, p. 178 fg. — Neuer Feldzugsplan der Schweden unter Baner, p. 179. — Die Sachsen und Schweden in der Mark Ende 1635 und Anfang 1636, p. 180. — Baner wendet Ende 1635 und Anfang 1636, p. 180. — Baner wendet sich fiber die Elbe nach der Saale. p. 181. — Zustand der Priegnitz und Altmark. p. 181. — Die Schweden und Sachsen an der Saale. p. 182. — Rücksenweden und Sachsen an der Saate. p. 162. — Rucksung Baner's fiber die Elbe; er bemächtigt sich wiederum des Havellandes; p. 182. — und begiebt sich sodann wieder fiber die Elbe in die Altmark. p. 183. — Die Kaiserlichen und Sachsen dringen wieder vor; Schlacht bei Wittsteck. p. 184. — Die Niederlage bei Nördlingen gerächt; Sachsen steht dem

172

Sieger offen. p. 135. — Verwüstung der Mark, und namentlich Berlin's. p. 185. — Hungersnoth und Pe-stilenz. p. 186. — Die Uebergabe Spandau's und die Oeffaung Küstrin's wird von den Schweden verlangt. - Kurbrandenburg erhält neben Kurmainz p. 187. — Kurbrandenburg erhält neben Kurmains vom Reichstage den Auftrag, mit Schweden zu unterhandeln; p. 188. — doch ohne Erfolg. das. — Wrangel geht über die Oder in die Neumark, und schliesst Küstrin ein. das. — Glorreicher Rückzug Baner's und Vereinigung mit Wrangel bei Neustadt-Eberswalde. p. 189. — Tod Kaiser Ferdinand's II. und Herzog Bogislaw's XIV. von Pommern. p. 190. — Versuch des Kurf. Georg Wilhelm, sich Pommerns zu bemächtigen. das. — Er empfängt vom Kaiser die Belehnung mit Pommern. das. — Die Kaiserlichen und Verbündeten dringen durch die Mark in Pommern. lehnung mit Pommern. das. — Die Kaiserlichen und Verbündeten dringen durch die Mark in Pommern ein. p. 191. — Mit angekommenen Verstärkungen verjagt aber Baner im J. 1638 dieselben, und dringt gegen Sachsen, Schlesien und Böhmen vor. p. 192. — Gräuel der Kriegsparteien in der Mark das. — Die Mark leidet in den Jahren 1639 und 1640 viel durcht Streifzüge, obwohl der Hauptkrieg nach dem mittleren und südlichen Deutschland verlegt ist. p. 198. — Unternehmung Hermann Boot's in Preussen im J. 1639. p. 194. — Gebeime Hamburger Verhandlungen zwischen Schweden und dem Kaiser wegen Pommern. swischen Schweden und dem Kaiser wegen Pommern, zwischen Schweden und dem Kaiser wegen Pommern, p. 195. — Georg Wilhelm stirbt in Preussen. das. — Damaliger Zustand des Landes. das. — Baner's Erscheinen vor Regensburg, sein Rücksug und Tod. p. 196 fg. — Torstenson übernimmt den schwedischen Oberbefehl. p. 197. — Bedrohung der Mark und Berlins durch Stahlhandske. p. 198. — Axel Lilie bricht von Pommern her in das Havelland ein. p. 198. — Veränderte Politik Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürsten. p. 199. — Varlangen einer des grossen Kurfürsten. p. 199. - Verlangen einer Amnestie auf dem Reichstage, und Annäherung an Schweden. das. — Maassregeln zur Bildung einer Kriegsmacht. p. 199. — Sendung einer braudenburg. Gesandtschaft nach Hamburg, um mit Schweden und Gesandtschaft nach Hamburg, um mit Schweden und Frankreich zu unterhandeln. p. 200. — Waffenstillstandsvertrag mit Schweden. das. — Versuch Torstenson's, den Krieg in die östreichischen Erblande zu versetzen. p. 201 fg. — Die Mark wird befreit, p. 202. — Die Leiden der Mark nehmen in den Jahren 1642 und 1648 ein Ende. Der grosse Kurf. lasst die Werbener Schanze schleifen. p. 203. — Zug Torstenson's durch das brandenburg. Gebiet nach Holstein; Gallas zieht ihm nach. p. 203. 206. 207. — Versuch des Kaiserhauses, der Krone Schweden Feinde zu erwecken. p. 205. — Vernichtung des kaiserlichen Heers bei Jüterbock und Wittenberg. p. 207. — Schwedisch-sächs. Waffenstillstandsvertrag von Ketzschen disch süchs. Waffenstillstaudsvertrag von Keisschen-broda p. 208. – Der genze Nordosten Deutschlaud, at dem kaigert. Finfinssa entzogen, die öste, Erb

Seite

lande stehen dem Sieger offen. Die Mark Brandenburg ist beim Kriege nicht weiter betheiligt. p. 208. — Sieg Torstenson's bei Jankau über Hatzfeldt. p. 209. — Torstenson legt das Commando nieder; Carl Gust. Wrangel übernimmt dasselbe sodann. p. 210. — Furchtbares Elend des nördl. Deutschlands. p. 210 fg. — Feldzug der Franzosen und Schweden im Süden. p. 211. — Abschluss des Ulmer Waffenstillstandsvertrags swischen Frankreich und Baiern. p. 212. — Vergeblicher Vérsuch Baierns, das französisch-schwedische Bündniss zu trennen. p. 213. — Entwurf des grossen Kurf., mit Hessen und Sachsen eine bewaffnete protestant. Verbindung zu Stande zu bringen. p. 213. — Der Pfalzgr. Carl Gustav übernimmt den schwed. Oberbefehl. das. — Die Schweden und Franzosen besbichtigen, sich wieder zu vereinigen, und Böhmen und Oestreich anzufallen. das. — Kunde von dem abgeschlossenen Frieden. Schluss. p. 214.]

# \*ritter Absoluitt. Der westphälische Frieden und seine Beziehungen zum brandenburgischen Staate . . .

91 1

[Der Geist der Individualisirung tritt gegen die Hierarchie und das feudale Kaiserthum in die Schranken. p. 215. — Bündniss der bedroheten Mächte gegen die Alliam der deutsch-reichsständischem und deutsch-protestant. Opposition. p. 216. — Veränderung des Charakters des Kampfs zwischen beiden Verbündungen. das. — Sieg der Opposition. Anerkennung der protest. Confessionen und der Landeshoheit der Reichsstände. das. — Bedeutung des westphäl. Friedens. p. 217. — Falsche Ansicht über denselben. p. 217 fg. — Beweggründe zum Abschlusse desselben. p. 221. — Beweggründe zum Abschlusse desselben. p. 221. — Schönebecksche Tractaten. p. 222. — Der Tod Kais. Ferdinand's II. wirkt wesentlich zur Beförderung des Friedenswerks mit. p. 223. — Grosser Einfluss der seit dem Regierungsantritte des grossen Kurf. veränderten brandenburg. Politik. p. 225 fg. — Friedensnegotiationen unter dün. Vermittlung, und Verhandlungen auf dem Regensburger Reichstage von 1640 — 1641. p. 225. In Hamburg wird die Ausgleichung auf einem Congresse beliebt; ausserdem werden Münster und Osnabrück zu Congressorten erwählt. das. — Veröffentlichung einer Amnestie durch den Reichstag. p. 226. — Reichsdeputation zu Frankfurt. p. 226. — Eröffnung des Congresses im Frühling 1645. p. 227. — Brandenburgische Friedensgesandtschaft. p. 228. — Französ. Urtheil über dieselbe. p. 229. — Glaube, Recht und Besitz der Parteien bilden den inhalt des Friedensinstruments. p. 229. — Form der Verhandlungen. das. — Kirchliche Gravamina. p. 230. — Reformationsrecht. p. 251. — Gleichheit der Religionsparteien. p. 231. — Unveränderte und veränderte Augsburg. Gonfession. p. 252. — Verdienst des gr. Kurf. um die Aufnahme der Reformirten in

مانما

den westphäl. Frieden. p. 235. – Wahrhaft evangel. Protestantismus Friedrich Wilhelm's. p. 234. – Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen Lutheranern und Reformirten. p. 235. — Bestimmungen hinsichtlich des kirchlichen Eigenthums. p. 236. — Ausnahmen von der Regel. p. 239. — Bestimmungen über den geistl. Vorbehalt. das. — Die Kath. retten das Prinzip, die Protest. die Anerkennung des fact. Zustandes. p. 240. — Regelung der geistl. Gerichtsbarkeit. p. 242. — Errichtung von Consistorien. p. 243. — Beziehungen Kurbrandenburgs zur Beseitigung der polit. Beschwerden. p. 244. — Landeshoheit. p. 246. — Beziehungen Kurbrandenburgs zur Beseitigung der polit. Beschwerden. p. 246. — Jura singulorum. p. 247. — Reform der Reichsjustiz. p. 247. — Reichshofrath und Reichskammergericht. das. — Stimmen-Antheil Kurbrandenburgs bei Besetzung des letzteren. p. 247 fg. — Wie die Erwerbs- und Verkehrsverhältnisse geordnet werden p. 248 fgg. — Zölle, p. 248. — Freiheit des Rheinverkehrs. p. 248. — Besondere Verhältnisse der Oder und der Ostsee. p. 249. — Die schwed. Satisfaction, in so weit Brandenburg. lung der Rechtsverhältnisse zwischen Lutheranern Die schwed Satisfaction, in so weit Brandenburg bei derselben betheiligt ist. p. 251 fgg. Streitig-keiten zwischen Schweden und Brandenburg über bei derselben betheiligt ist. p. 251 fgg. — Streitigkeiten zwischen Schweden und Brandenburg über Pommern. p. 252. — Erklärungsgründe des Obsiegens der Schweden. p. 255. — Oestreichs Verfahren is der pommerschen Angelegenheit. p. 255 fgg. — Der grosse Kurf. überlässt Vorpommern, Stettin und die Odermündungen an Schweden. p. 258. — Nähere Auseinandersetsung wegen Pommern. p. 259. — Bisthum Camin. p. 266. — Fortbestand des Caminer Domcapitels. p. 266. — Pommersche Seezölle oder Lizenten. p. 266. — Antheil Brandenburgs an der Galdentschädigung für die schwed. Miliz. p. 269. — Das brandenburg. Pommern. p. 272. — Entschädigungsforderungen des grossen Kurf. p. 272 fg. — Anträge hinsichtlich Schlesiens und mehrerer norddeutschen Stifter. p. 273. — Erstere sind nicht ernstlich gemeint. p. 274. — Feststellung der brandenburg. Entschädigung. Schwierigkeiten wegen Minden. p. 275. — Umfang, Ertrag und Qualität der Entschädigungslande. p. 276. Die geistl. Stifter werden dem brandenburg. Hause als erhliche weltliche Fürstenthümer überlassen. p. 277. — Hochstift Halberstadt. p. 277 fgg. — Bestandtheile desselben. p. 278. — Entstehung des Bisthums. p. 279. — Frühere Beziehungen swischen Halberstadt und der Mark Brandenburg. p. 280. — Verhältnisse des Hochstifts zum brandenburg. Hause. p. 281 fgg. — Bestimmung des westph. Friedens über Halberstadt. p. 284 fg. — Die Grafsch. Hohenstein, oder die Herrschaften Lohra und Klettenberg. p. 286. — Grafsch. Regenstein. p. 287. — Widerspruch gegen die Ueberlassung Halberstadts an Brandenburg. p. 288 fgg. — Walkenried und Schauen. Widerspruch gegen die Ueberlassung Halberstadts am Brandenburg. p. 288 fgg. — Walkenried und Schauen. p. 290. — Westerburg. p. 291. — Widerspruch der

Seite

Fürsten von Anhalt wagen Aschersleben; p. 291. —
so wie Schwarzburgs. p. 291. — und Stolbergs. p.
292. — Uebergabe Halberstadts an Brandenburg und
Huldigung. p. 292 fg. — Hochstift Minden. p. 293. —
Entstehung desselben. p. 296 fg. — Weitere Schicksale des Bisthums bis zur Secularisation. p. 297 fgg. —
Bestimmungen des westphäl. Friedens über Minden.
p. 299 fg. — Anfechtungen derselben. p. 300. — Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg. p. 300. — Ansprüche des Hauses Braunschweig; p. 301. — so wie
Meklenburgs. p. 802. — Streitigkeiten über die
Grafsch. Schaumburg. p. 303. — Weiterungen über
die von der Stadt Minden in Anspruch genommenen
Rechte. p. 303 fgg. — Streit über die so genannte
Quart. p. 306. — Uebergabe Mindens und Huldigung.
p. 307 fgg. — Die Anwartsch. auf das Erzstift Magdeburg. p. 310. — Umfang, Lage, Eintheilung u. s.
w. p. 310. — Bedeutung Magdeburgs für Brandenburg. p. 311. — Entstehung des Erzstifts. p. 312 fgg. —
Bestimmung des Friedens wegen des Erzstifts. p. 312. —
Bestimmung der Sreichens wegen des Erzstifts. p. 312. —
Einschränkung derselben. p. 314. — Freiheiten der
Stadt Magdeburg. p. 314 fg. — Abtretung der s. g.
Querfurtischen Aemter. p. 315 fg. — Besitznahme des
Amtes Egeln. p. 317. — Ausgleichung der Streitigkeiten mit Kursachsen. p. 318 fg. — Befriedigung des
ehensaligen Administrator's des Erzstifts, Christian
Wilhelm. p. 319 fg. — Verpflichtung des kurf. brandenburg. Hauses in Bezug auf die erlangten Stifter.
p. 321. — Eventnelle Huldigung im Frühling 1650. p.
322. — Weigerung der Stadt Magdehurg. p. 328. —
Vergleich und Erbhuldigung der Stadt im J. 1666.
p. 328. — Weigerung der Stadt Magdehurg. p. 328. —
Vergleich und Erbhuldigung der Stadt im J. 1660.
p. 328. — Weigerung der Stadt Magdehurg. p. 328. —
Vergleich und Erbhuldigung her Frieden. p. 325. —
Vergleich und Erbhuldigung her Frieden. p. 325. —
Vergleich und Erbedigung der Jülich-Clev. Successionssache durck den westphälischen Frieden. p. 325. —
Ungenügende Erledigung der Jülich-Clev. Successionssache durck

Vierter Absehnitt. Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seinem Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unter der
Regierung des grossen Kurfürsten, nebet angehängter
hurzer Daratellung des weiteren Verlaufe bis zur gänzlichen Erledigung

[Lage der Dinge im Reiche bei Herzog Joh. Wilhelm's Tode, p. 328. — Die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen Ansprüche. p. 328 fgg. — Die ganze Angelegenheit ist weit wichtiger wegen der politischen, als wegen der Rechts-Frage, p. 380. — Feststellung des richtigen Gesichtspunctes. das. — Der Jülich-Clev, Erbschaftsstreit bildet eines der Vergeseshte, des dreissigjährigen Krieges, p. 381. — Ur-

**82**8

مظلمة

1

zum Kaiserhause; p. 7. — so wie sein Verhältniss zum Reiche und zu den europ. Mächten. p. 11. — Hindernisse, welche sich unter Georg Wilhelm einer selbstständigen brandenburgischen Politik antgegenstellten. p. 16. — Innerer Zustand der kurfürstlichen Familie. p. 17. — Mangel an Geld und Truppen. p. 19. — Stellung Georg Wilhelm's den Landständen gegenüber. das. — Höhepunct der ständischen Macht und Zähigkeit der ständischen Corporationen. p. 20. — Georg Wilhelm besass nur die Bedingung en erhöheter Macht, nicht diese selbst. p. 21. — Verhältniss des Kurfürsten zu seinem Lande und Volke. p. 22. — Entstehungsgrund der unbilligen Beurtheilung Georg Wilhelm's. p. 24. — Einfluss der zwischen den protest. Parteien bestehenden Spannung auf die Stellung der Landesherrschaft. p. 25. — Diese Spannung zunächst ist die Ursache der Hinneigung Georg Wilhelm's zu dem katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg. p. 26. — Beklagenswerther Einfluss dieses Mannes, und vergebliches Bemühen, ihm und sein Regierungssystem zu rechtfertigen. p. 26. — Charakteristik des Grafen. p. 27. — Die Zwistracht zwischen Lutheranern und Reformirten ist die eigentliche Grundlage seines Einflusses; sie erklärt Alles, p. 29. — Verwendung dieses Einflusses zu Gunsten Oestreichs. p. 30. — Kritik der gegen Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen p. 32. — Des grossen Kurfürsten und Gustav Adolph's Urtheil füber Schwarzenberg. p. 34. — Feststellung und Motivirung des Urtheils über den Grafen auf Grund der vorliegenden Thatsachen. p. 36. — Schliessliches Urtheil über Georg Wilhelm. p. 45. — Schluss. p. 47.]

Zweiter Abschnitt. Der dreissigjährige Krieg und dessen Besiehungen sum brandenburgisch - preussischen Stante. Einleitung

S. 1. Die böhmisch - pfälzischen Unruhen

[Durchzug eines Weimarischen Regiment's durch die Mark Brandenburg, p. 50. — Verwüstungen von Selten eines englischen Hülfskorps. p. 51. — Rückwirkung der Schlacht auf dem weissen Berge auf die Mark Brandenburg. p. 53. — Ankunft des Böhmenkönigs. p. 54 fg. — Der niedersächsische Kreis schliesst mit dem Könige von Dünemark ab. p. 57. — Rüstungen Georg Wilhelm's. p. 58. — Protestation desselben gegen die Willkührlichkeiten des kaiserlichen Hofes. das. — Wehrlosigkeit Brandenburgs beim Ausbruche des dänischen Kriegs. p. 59. —]

[Bündniss zwischen Dänemark und dem niedersächsischen Kreise. p. 60. — Damalige Entwürfe der katholischkaiserlichen Partei. p. 60. — Erste Truppenbewegun-

Seite

gen der verschiedenen Parteien. p. 61. — Friedensvermittlung Brandenburg's im Anfange des J. 1626. p. 64. — Der Mansfelder in der Priegnitz und Mistelmark, die Dänen in der Altmark. p. 66. — Vereinigung beider, und Erstürmung von Rogätz. p. 67. — Verungläckte Versuche des Mansfelders, sich des Dessauer Elbpasses zu bemächtigen. p. 68 fg. — In Folge dessen Ueberschwemmung der Mittelmark durch die Flüchtlinge. p. 69. — Die Dänen und Mansfelder verlassen die Mark Brandenburg im Sommer 1626. p. 70. — Folgen der Schlacht bei Lutter am Barenberge für die Mark. p. 72. — Hinneigung des brandenburgischen Hofes zur kais. Partei. p. 73. — Zusammentreffen der dän. und waldsteinischen Truppen in der Neumark. das. — Besetzung des brandenburg. Gebiets durch die waldsteinsche Soldateska. p. 74. — Bäumung Havelberg's von Seiten der Dänen. p. 75. — Die Mark Brandenburg in den Händen Tilly's und Waldstein's; Vernichtung des dänisch-niedersächsischen Bändnisses. p. 76. — Die Kaiserlichen nehmen am Ende des J. 1627 die Winterquartiere im Brandenburgischen. p. 77. — Waldstein's Erpressungen, in hasrem Gelde angeschlagen. p. 79. — Beschwerden Georg Wilhelm's über Verletzung der Neutralität. p. 79. — Erlassung von Avocatorien zu Gunsten des Kaisers. p. 80. — Gezwungene Anerkennung der beierschen Kur durch Georg Wilhelm. p. 82. — Nichts desto weniger mehrfache Verletzung des brandenburg. Hauses von Seiten des Kaisers. p. 83. — Entwürfe des Kaisers auf Preussen und Pommern, p. 83. — Bedeutung der Belagerung Stralsund's. p. 84. — Hervortreten der eigentlichen Absichten der kaiserlichen und hatholischen Partei. p. 84 fgg. — Restitutionsedict. p. 87. — Beziehung desselben zu den Besitzverhältnissen des brandenburg. Hauses. p. 90. — Protestation Brandenburg's gegen das Edict. p. 91. — Ausetzung der Wirksamksit des Edicts zu Gunsten Kursechsen's und Kurbrandenburg's. p. 91 fg. — Gustav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," landet im Sommer des J. 1630 an der pommerschen Küste. p. 92. —

5. 3. Das Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adelph's bis zu seinem Tode . . .

[Damalige Lage der Dinge in Europa und Deutschland. p. 96. — Erscheinung Gustav Adolph's auf Grund derselben. p. 95. — Frühere Entwürfe desselben, sich in die deutschen Verhältnisse einsumischen. p. 95. — Warum in dem schwed. Manifeste der Bedrückung der Glaubensgenossen keine Erwähnung geschieht. p. 97. — Bedenken Georg Wilhelm's über die schwed. Einmischung. p. 98. — Einwirkung Schwarzenbergs auf Georg Wilhelm im antischwed. Sinne. p. 101. — Gustav Adolph's Peldzugsplan. p. 105. —

I win g's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

Seite

Suhhachs und Sachsens gegen die Clevischen Verträge. p. 459. — Der gr. Kurf. nimmt im J. 1666 die Huldigung in Cleve ein, p. 460. — Der bevorstehende französisch-holländ. Krieg führt im J. 1671 die Abtretung Ravensteins an Neuburg herbei. p. 461. — Reandenhuss erhält dann den Ausgemaß, auf die Brandenburg erhält dagegen den Anspruch auf die Grafsch. Meura. p. 461. -- Veränderung der Allianzverhältnisse im europ. Westes durch Ludwigs XIV. Unternehmen gegen die vereinigten Niederlande. p. 462. — Einfluss des letateren auf die rhein. Besitzungen Brandenburgs. p. 462. — Befreining der letzteren von den holländ. Besatzungen in Folge dieses Kriegs. p. 463. — Einfluss des im J. 1673 abgeschlossenem Friedens von Vossem auf die rhein. Provinzen des Friedens von Vossem auf die rhein. Provinzen des Kurf. p. 464. — Weitere Ausgleichung kirchl. Beschwerden im J. 1672 durch den Religionsvertrag von Cöln a. d. Spree. p. 466. — Düsseldorfer Religionsvertrag vom J. 1673, p. 467. — Anerkennung des neuen Besitzstandes von Seiten Schwedens im J. 1673, p. 468. — Oberlehnsherrliche Bestätigung des Clevischen Erbvergleichs durch den Kaiser im J. 1678. p. 468 fg. — Protestationen Sachaens und Kur-1678. p. 468 fg. — Protestationen Sachsens und Kur-kölns. p. 469. — Einwirkung des Nimweger Frie-dens auf die Rheinlande. p. 470. — Der Waffenstill-stand von Xanten und der Frieden von St. Germain. p. 470. — Abtretung von Sohenkenschauz an die Hol-länder im J. 1681. p. 471. — Eintretende Ruhe in den rhein. Besitzungen in Folge des zwanzigjähr. Waffenstillstandes mit Frankreich. Aufnahme reformirter Franzisen, p. 471. — Erneuerung der zwei-brück. Ansprüche im J. 1726. p. 471. — Günstig ge-wählter Zeitpunct hinsichtlich dieses Schrittes, p. 472. — Auch Sachsen macht wieder seine Ansprüche geltend. p. 478. — Verfahren des königl. preuss. Hofis das. — Oestreichs Politik in dieser Angelegenheit, p. 474. — Hahereinkunft des konign. fes das. — Oestreichs Politik in dieser Angelegen-heit. p. 474. — Uebereinkunft des kurpfälz. Hauses mit Köln und Baiern in Bezug auf die Zukunft der jülich-berg. Besitzungen. p. 474. — Friedrich Wil-helm's I. Verbandlungen mit den Generalstaaten; er bietet denselben eventuell die Herrschaft Ravenstein an. p. 475. - Anerbieten eines Vergleichs an Sulsan. p. 475. — Anerheten eines vergieiens am Guisbach, p. 475. — Einschreiten der s. g. con eertiren den Mächte auf Betrieb Frankreichs, p. 475 fg. — Lebhafte Verhandlungen im J. 1736, p. 476. — Abermalige sächsische Verwahrung, p. 476. — Bestimmungen der concertirenden Mächte zu Gunsten Sulzbach's im J. 1738; Remonstrationen und Rüstungen p. 477. — Nona Wending der Angelegen-Preussens. p. 477. — Neue Wendung der Angelegenheit durch den Regierungsantritt Friedrich's II. p. 477. — Vertrag vom J. 1742 zu Gunsten der Esbpristensien von Sulzbach und deren Descendenz. p. 478. — Snitter Calciabath der shair Descendenz. p. 478. — Spätere Schicksele der rhein. Provinzen Bres-denburge bis zur Wiedervereinigung mit Preussen in Folge des Wiener Congresses. p. 479.]

Scite

Fänfter Absehnitt. Die Beziehungen des Herzegthum's l'remmen zu Schweden und Polen während des Kresenstreite zwischen den Wasa's und Jagellenen, und die Erwerbung der äusseren und inneren Souverainetät durch den grossen Kurfürsten

400

[Beginn der polit, Bedeutung des Ostseelandes, p. 480, — Uebergewicht Polens über den Ordensstaat in Preussen seit dem 15ten und 16ten Jahrhundert, p. 480, — Gläckliche Versuche des Kurhauses Brandenburg, Gläckliche Versuche des Kurnauses brandenburg, die Mithelehnung über Preussen zu erlangen, und wirkliche Erwerbung des Landes im Anfange des 17ten Jahrh. p. 481. — Streben des kurf. Hauses Brandenburg, das äusserlich Verbundene innerlich mit dem Kerne des Staats zu verknüpfen. p. 482. — Der grosse Kurfürst trachtet nach der äusseren und inneren Souverainetät fiber Preussen, p. 482. — Politische Zerrüttung (Querulirende und Protestirende) und relig. Zerwürfniss (Lutheraner und Reformirte). p. 483. — Spaltung zwischen Adel und Bürgern, Oberständen und drittem Stande. p. 484. — Vermehrte Anwendung des s. g. Complanationsrechts, und häu-figere Protestationen des Bürgerstandes. p. 485. — Uebergriffe der Krone Polen, und Benutzung der relig.
und polit. Zerwürfnisse in Preussen von Seiten der
selben. p. 490. — Der Hinblick auf den wirklichen
Zustand der Dinge bestimmt lediglich die Politik
des grossen Kurf. p. 492. — Gang dieser Politik bis
zur Erlangung der Russeren und inneren Souverainetät. p. 495 fg. — Einfluss der Thronstreitigkeiten swischen Sehweden und Polen auf die Verhältnisse sur Erlangung der äusseren und inneren Souversinstät. p. 498 fg. — Einfluss der Thronstreitigkeiten swischen Schweden und Polen auf die Verhältnisse Preussens. p. 494 fg. — Teudenz der schwed. Könige des 17ten Jahrh. in Bezug auf die auswärt. Angelegenheiten. p. 495 fg. — Glückliches Resultat der Kriege Schwedens in Preussen für die kurfürstliche Dynastie. p. 496 fg. — Gustav Adolph's erste Streitigkeiten mit Polen. p. 497. — Seine Landung vor Pillau im Sommer 1626. Er bemächtigt sich des neuen Tisf's, und fordert die Neutralität des Landes. p. 498. — Königsbergs un be dingte, und der Landschaft be dingte Neutralität, p. 499. — Rüstungen in Preussen. p. 500. — Georg Wilhelm's Erscheinen und sein schwankendes Benehmen. Abschlass eines Waffenstillstandes mit Schweden. p. 500 fg. — Holland's und Brandenburg's Versuch, die Misshelligkeiten swischen Polen und Schweden auszugleichen. p. 502. — Gegeuhestrebung des Kaisers. p. 502. ligkeiten swischen Polen und Schweden auszugleichen. p. 502. — Gegeubestrebung des Kaisers. p. 503. — Verheerungen Preussens im J. 1628. p. 503. — Abschluss eines Waffenstillstandes von Altmark swischen Schweden und Polen unter framös. Vermittlung im Herbst 1629. p. 506. — Inhalt des Vertrags. p. 506 fgg. — Ruhe im Lande, aber Seuchen und Geldnoth. p. 509. — Sigismund's III. Tod, und Wladislaw's IV. Begierungsantritt, p. 509. — Beleh-

Seite

nung Kurfürst Georg Wilhelm's. p. 510. Abschluss des Stumsdorfer Vergleichs im Herbst 1635 auf Richelieu's Betrieb. p. 511. — Schweden giebt durch denselben die Eroberungen Gustav Adolph's in Preussen auf. p. 512. — Unternehmung Hermann Boots in Preussen im J. 1639. p. 514. — Georg Wilhelm hält sich in den letsten Lebensjahren in Preussen und eriebt deselbet im 1. 1640. p. 514. — Klussen auf, und stirbt daselbst im J. 1640. p. 514. — Kluges Verfahren des grossen Kurf. gleich nach dem Regie-rungsantritte. p. 514. — Charakterisirung der verschied. Perioden der Wirksamkeit Friedrich Wilhelm's in Perioden der Wirksamkeit Friedrich Wilhelm's in Preussen. p. 515 fg. — Die sie ben wichtigsten Verträge in der Gesch. der Erwerbung der Souverainstät. p. 516. — Friedrich Wilhelm's Versuch, die Porm der ständ. Versammlungen umzugestalten. p. 517. — Veränderter Ton des Kurf., den Ständen gegenüben. p. 518. — Aufhören der all gemeinen Landtage; Convocationstage. p. 519. — Friedrich Wilhelm's Bemühen, in Preussen eine stehende beaffnete Macht zu przenigiren p. 521. — Er lehnt die noloi-Macht zu organisiren, p. 521. - Er lehnt die polnische Krone ab, und erlangt von dem neuen Könige Johann Casimir verschiedene Vortheile, p 522. -Johann Casimir verschiedene vormene. p See Weigerung Johann Casimir's, auf die schwed. Krone zu verzichten, und Rüstungen Carl Gustav's. p. 524. — Eigenthümliche Lage Priedrich Wilhelm's. p. 524 fg. — Verhandlungen mit Schweden. p. 525. — Rüstungen Verhandlungen mit Schweden. p. 525. — Rüstungen des Kurfürsten. p. 525. — Bewilligung einer Accise und einer Kopfsteuer. p. 526, — Erscheinen Friedrich Wilhelm's in Preussen. Graf v. Waldeck und Derfflinger, p. 526 fg. — Bündniss mit dem königl. Preussen. – Schutzbündniss mit dem königl. Preussen. p. 527. — Schutzbündniss mit dem nonigl. Freuwen.
p. 527 fg. — Verhandlungen mit Polen-wegen Aufhebung des Lehnsnexus. p. 528. — Carl Gustav erobert Polen im Sommer 1655. p. 529. — Kraft der Eroberung Polens kündigt er sich als Oberlehnsherrn
Preussens an. p. 530. — Des Kurfürsten Lage wird
immer bedenklicher. p. 531. — Er erkennt mittelst
des Königshavan Vartrage die schwed. Leftnisherr des Königsberger Vertrags die schwed. Lehnsherr-schaft an. p. 532. — Vortheile, die dem Kurfürsten aus diesem Vertrage erwuchsen. p. 534. — Ermland kommt als Mannlehn an Kurbrandenburg, p. 535 fg. — Das eroberte Polen ist schwierig zu behaupten, p. 586. — Verhandlungen Schwedens mit Brandenburg wegen eines engeren Bündnisses. p. 538. - Abschluss des Marienburger Tractats im Sommer 1656. p. 539. —
Derselbe besteht aus drei Theilen, von denen die
beiden letzteren die bei weitem wichtigsten für Brandenburg sind. p. 540. — Die Nebenartikel enthalten die Hauptsache. p. 542. — Arealentschildigung des Kurfürsten für die übernommenen Verpflichtungen und Opfer. p. 542 fg. — Erläuterung der Königsberger Lehnspacten. p. 543. — Resultat. p. 544. – Warschau's Pall führt zur engeren Verbin-dung mit Schweden. p. 545. — Thätigkeit des Kurf.

Seite

ias J. 1666, den Ständen gegenüber. p. 546 fg. — Steigendes Uebergewicht der landesherrlichen Macht. p. 547. — Traurige Lage Preussens in dieser Zeit. p. 548. — Der Czaar will deu Kurf, seiner Lehns-herrlichkeit unterwerfen. p. 549. — Friedrich Wilhelm und Karl Gustav beschliessen den Angriffskrieg gegen Polen. p. 549. – Vereinigung der Branden-burger mit den Schweden. das. – Vermittlungsver-suche zwischen den Verbündeten und den Polen. p. 550. — Schlacht von Warschau. p. 551 fgg. — Der König von Polen ergreift die Flucht; Warschau fällt in die Hände der Verbündeten, p. 554. — Schwedens und Brandenburgs Wege trennen sich. das. — Wachsende Spannung zwischen beiden Mächten. p. 555. — Einfälle der Polen und Tataren in Preussen. p. 556. - Furchtbare Verwüstung des Landes durch die letsteren. p. 557. - Der Kurf. wird von verschiedenen Seiten um Zerreissung der schwed. Lehnsverbindung angegangen, p. 558. — Neue Verhandlungen mit Schweden. Vertrag von Labiau. p. 559. — Inhalt desselben. p. 560 fg. — Geheime und Neben - Artikel. p. 563. — Schweden entsagt der Theilnahme an den getoreuss. Seezillen n. 568. — Unsachen den Dauer dieses Vertrages. p. 563. — Preussen wird abermals der Schauplatz kriegerischer Bewegungen. p. 565 fg. — Karl Gustav eilt wegen der Kriegeriklärung. Dänemarks nach Schweden zurück. p. 566. - Veränderts Stellung des Kurfürsten, das. — Ursachen seiner zunehmenden Friedensliebe, p. 568. — Abschluss des Welauer Tractats im Herbst 1657, p. 569. — Inhalt desselben, p. 570 fg. — Neues Allianzverhältniss wischen Polen und Brandenburg, p. 574. — Besondere gegenseitige Verpflichtung, Schweden gegensüber, p. 575. — Erledigung der unwesentlicheren Streitpuncte bei Gelegenheit der Bromberger Ratifikation des Welauer Vertrags. p. 575 fg. — Besondere Artides Welauer Vertrags. p. 575 fg. - Besondere Arti-kel wegen Lauenburg, Bütow, Draheim und Elbing. be 1 bedeutung der neuen Erwerbungen für den brandenburg, Staat, p. 580. Der Kurf, kehrt nach Berlin zurück. p. 531. — Correspondenz zwischen Friedrich Wilhelm und Karl Gustav; Inhalt des von ersterem dem letzteren vorgelegten untergescho-benen Vertrags. p. 581 fg. — Der Kurf. rüstet, um der von Schweden her drohenden Gefahr zu begeg-nen. p. 582. — Abschluss von Bündnissen mit Däne-mark und dem Kaiser. p. 583. Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostprenssen weniger betheiligt. p. 583. — Der Kurf. unterhandelt und rüstet. p. 584. -Er eilt dem Könige von Dänemark zu Hülfe. p. 585. - Im Aufange des J. 1659 wird zu Flensburg ein dänisch-brandenburg. Blindniss abgeschlossen. das. — Wegen des Vorschreitens der Kniserlichen in Pom-mern verlässt der Kurf. die eimbrische Halbinsel, und bezieht in Pommern die Winterquartiere. p. 586. —

والأعال

Wachsendes Unglück der Schweden, p. 586. — Abschluss des Friedens von Oliva im Frühling 1660, p. 587. — Bedeutung desselben für Brandenburg, p. 587. p. 587. — Bedeutung desselben für brangenburg, p. 587. — Streitigkeiten wegen Elbing, p. 588. — Frankreich's Bemühungen zu Gunsten Schwedens sind dem Kurf. äusserst nachtheilig, p. 589. — Des Kurf. Machtrichtet sich gegen den Widerstand im Immern; Streben nach der inneren Souverainetät, das. — Verigenbarten gegen die Selnde n. 500. — Erhöhung der sehreiten gegen die Stände. p. 590. — Erhöhung der Kraft der Regierung durch Ernennung eines Statt-halters. p. 591. — Unsufriedenheit der Stände über das neue einheimische Oberappellationsgericht, p. 592. — Polen begiebt sich öffentlich seiner Oberher-592. — Polen begiebt sich öffentlich seiner Oberherrlichkeit über das herzogl. Preussen. p. 593. — Aber die Huldigung erfolgt damals wegen der unruhigen Zeiten noch nicht, p. 598 fg. — Nach Abschluss des Olivaer Friedens beginnt sofort der Kampf zwischen dem Kurf, und den ostpreuss. Ständen. p. 594. — Der allein richtige Gesichtspunct bei Beurtheilung dieses Streits. p. 594. — Rechtfertigung des Kurf, p. 596 fg. — Landing von 1661, Forderung der ständischen Anerkennung der Souvernietät Seitens des Kurf. p. 596. — Bedrohung des Steuerbewilligungsrechts, und dadurch erwechter Widerstand. p. 597. — Plan der ständ. Opposition, die Krone Polen in den Plan der ständ. Opposition, die Krone Polen in den Streit zu verwickeln. p. 598. — Gegenmasseregeln des Kurf. p. 599. — Des älteren Rhode's Wirksamkeit Kurf. p. 599. — Des älteren Rhode's Wirksamkeit wird gelähmt. p. 600. — Die Stände legen dem Kurf. einen Assecurationsentwurf vor. p. 600 fg. — Schwierige Stellung des Collegiums der Oberräthe. p. 601. Der Kurf. swingt dasselbe, Partei zu nehmen. p. 601. — Man gelangt auf den Punct, wo keine Ausgleichung weiter möglich ist. p. 602 fg. — Nochmalige, aber vergebliche, Vermittlungsversuche von beiden Seiten. p. 603. — Der Kurf. nummt eine drechende Haltung an, das. — Befehl der Einfährung der Accies und Anwendung des a. g. Camplana. der Accise, und Anwendung des s. g. Complana-tionsrechts, p. 605. — Abweisung ständischer Be-schwerden. p. 606. — Die städtische Opposition wenschwerden. p. 606. — Die städtische Opposition wendet sich an den König von Polen; dieser belobt und ermuthigt dieselbe. p. 606 fg. — Entschlossenes Verfahren des Kurfürsten. p. 607 fg. — Hoverbeck's Thätigkeit. p. 608. — Befehl zur Verhaftung des älteren Rhode. p. 609. — Der Kurf. erscheint selbst in Preussen. p. 609 fg. — Weise Mässigung desselben. p. 610. — Verhaftung Rhode's. p. 610 fg. — Amerkennung der Souverainetät von Seiten der Königsberger Bürgerschaft. p. 611. — Unterzeichnung einer Assecuration durch den Kurf. p. 611. — Landtagsabschied. p. 612. — Huldigung. p. 613. — Die Stände leisten den eventuellen Huldigungseid an Polen. dan. — Der Kurf. reiset nach der Mark Brandenburg zurück. p. 614. — Befestigung deutscher und protestant. Bildung in Preussen durch den Kurfürsten; der Keim dung in Preussen durch den Kurfürsten; der Keim

Scite

des Untergungs der Krone Polen und des deutsehen Reichs. p. 614. — Damalige Stimmung der Parteien in Preussen. p. 614 fg. — Die Brücke zur Erlangung der Krone ist gelegt. p. 615. — Einfluss der Schlacht von Fehrbellin auf die Verhältnisse Ostpreussens. p. 616. — Otto Ludwig v. Kalkstein's Verhaftung und Hinrichtung. p. 617. — Schluss. p. 617 fg.]:

Sechster Abschnitt. Die Emperbildung Brandenburgs zu einer enrepäischen Macht, besonders im Kampfe des gressen Kurfarsten gegen die politischen Entwürfe Ludwig's XIV. Die Zeit vom Olivaer Frieden bis zum Vertrage von St. Germain

618

[Der kirchliche Gesichtspunct tritt in den Hintergrund, der politische in den Vordergrund, p. 618. — Bildung der rheinischen Allianz. p. 619. — Zwietracht der protestant. Parteien. p. 620. — Weitere Entwickelung der Landeshürell. p. 621. — Kampf der landesfürell. Macht mit der ständischen. p. 621. — Umwandlung des Steuerwesens. p. 622. — Charakter der Regierung Ladwig's XIV. p. 622 fg. — Zustand der ührigen eurep. Länder. p. 623 fg. — Entwärfe Ludwig's XIV. p. 623 fg. — Entwärfe Ludwig's XIV. p. 625. — Der grosse Kurfürst ihm gegenüber. p. 625 fg. — Brandenburg, aus dem Bereiche demischer Texritorialstaaten in die Reihe der europ. Mächte empargehoben. p. 626. — Bemühungen Friedrich Wilhelm's, dem englisch-holländ. Kriege ein Ende zu machen. p. 626 fg. — Diplomatische Venhandlungen desselben mit den europ. Mächten in dieser Zeit, p. 627 fg. — Französisch-brandanburgische Allians vom J. 1664. p. 628. — Der Kurfürst tritt nur bed in gt der rhein. Allians bei. Schwedisch-brandenburg. Bündniss vom J. 1666. p. 628. — Ausbruch des englisch-holländ. Kriege. p. 629. — Vermittlungsversuche des gr. Kurf. p. 630 fg. — Holländisch-brandenburgische Defensiv-Allians vom J. 1666. p. 631. — Der Kurf. bringt den Bisch. Bernhard von Münster zum Frieden. p. 632. — Er sucht mit Erfelg auch den Frieden zwischen England und Helland zu vermitteln; verschiedene diplomat. Sendungen. p. 633 fg. — Während der Bredaer Priedenverhandlungen eröffnet Ludwig XIV. den Krieg gegen die spam. Niederlande. p. 635. — Halbe Politik Johann de Witt's. p. 636. — Triple-Allians. das. — Durch den Aachner Frieden wird Frankreich, gegen de Witt's Wunsch und Plan, der nnmittelbare Nachher Hollands. p. 637. — Ludwigs XIV. Entwirfe gegen die polit. Existenz der vereinigten Niederlande. p. 637. — Politik des grossen Kurfürsten; polit. Wichtigkeit Cleve's in dieser Zeit. p. 638. — Bündmisse Brandenburgs. das. — Selbsteländige Stellung des Kurfürsten. p. 639. — Anerbietungen Spanieus, welche abez: zurückgewiesen werden, p. 639 fg. —

1+18.4

-1.1

Sendungen hach Paris, um Ludwig KiV; zur Nach-giebigkeit zu bewegen. p. 644. — Rechtfertigung des gr. Kurf, gegen verschiedene Vorwürfe, das. — Frangr. Kurf. gegen verschiedene Vorwürfe. das. — Frannösisch brandenburg. Neutralitätsvertrag vom J. 1667.
p. 612. — Ludwig's XIV. Plan der Vernichtung der
nördl. Niederlande (la grande affeirs). p. 643. — Vorbereitende Schritte. p. 645. — Schwedisch-framös.
Bündniss vom J. 1672. p. 646. — Englisch-framös.
Vertrag von Dover (1670). p. 647. — Frankreich
sücht durch seine Diplomatie ganz Deutschland zu
bestechen. Die Gebrüder Pürstenberg, die geistlichen
Fürsten und Fürst Lohkowitz. p. 648 fg. — Sorglosigkeit Hollands. p. 650. — Friedrich Wilhelm allein
nummt sich der vereinigten Niederländie auf p. 651. —
Gründe, warum das Verfahren des grossen Lurf. besenders verdienstlich erscheist. p. 651 fg. — Wilhelm
von Fürstenberg, als geheimer Emissar Ludwigte
XIV. im J. 1669 in Berlin. p. 652. — Entwurf einer
Theilung Hollands. p. 652 fg. — Zartiokweisung dieser Verschläge; statt dessen vermittelndes Einschreiten von Seiten des Kurfürsten. p. 656 fg. — Westpas Verschläge; statt dessen vermittelndes Einschreiten von Seiten des Kurfürsten p. 656 fg. Westphälischer Kreistag in Bielefeld. p. 654 — Abernalige framösische Gesandtschaft in Berlim mit meh günstigeren Vorschlägen; abermalige Zarück weisung durch Friedr. Wilhelm. p. 654. — Wirkungslese Altians zwischen Brandenburg, Neuburg, Münster und Cöhn im J. 1671. p. 655. — Drohungen Frankreicha, Neutralitätsauträge Englande. p. 656. — Festigkeit des Kurfürsten, und Entgegenwirken desselben mittelst diplemat. Verhandlungen. p. 656. — Exfolylése Unterhandlungen mit Schweden im Anfange des J. 1672. p. 657. — Negetlatienen mit Diinfmark. p. 657. — Eröffnung des Feldsugs von Seiten Ludwig's KIV. p. 657. — Der König erscheint am Niederrhein, und bemächtigt sich der von den Holläudeth besetzten elevischen Plätze, "der Vorwerke dern besetzten elevischen Plätse, "der Vorwerke "der Republik." das. – Ausweichendes Benehmen des kaiserl, Cabinetts. p. 658. — Vorschreiten der Franzosen in den Niederlanden selbst, p. 658. — Stilfrranzosen in den riederlanden selbet, p. 658. — Stilfstand der Franzosen; Rettung der Republik, p. 659. — Prinz Wilhelm von Oranien, sum Statthalter und Generalcapitain ernannt, das, — Veränderter Zustand der Dinge; der grosse Kurf. ertheilt der Republik freundliche Zusicherungen, p. 660. — Holländischbrandenburg, Bündniss vom J. 1672, p. 660. — Gleich dazauf erfolgte Defensiv-Allian zwischen dem Kunfürsten und dem Kaiser das. — Raade von Americant fürsten und dem Kaiser das. – Reede von Amerongen in Berlin, p. 661. Sendungen des Fürsten Jehann Georg von Anhalt nach Wien, p. 662. – Des brandenburgisch-östr. Bündniss ist ein blosses Blendwerk. Fürst Lobkowitz und das Wiener Cabinett. p. 663. — Der Kurf. marschirt im Sommer 1672 nach Halberstadt, nud von de an den Mittelrhein. p. 665. -Sendung des Hervn v. Kroseck nach dem Haag. p.

Scite

666. — Vereinigung der Brandenburger mit den Kaiserlichen, das. — Montecuculi's zweideutige Rolle, p. 666 fg. — Die rheinischen Kurfürsten, durch Lobkowitz bearbeitet, verhindern den Kurf. am Rhein-Uebergange. p. 667. — Der grosse Kurf. zieht sich nach Westphalen zurück. p. 668. — Der Bischof von Münster beginnt den Rückzug; Türenne schreitet gegen die Grafsch. Mark vor. p. 668. — Verabredungen zwischen dem grossen Kurf. und dem kniserl. Oberfeldherrn Bournonville, das. — Es wird ein Schlachtplan, der aber nicht zur Ausführung gelangt; entworfen. p. 668. — In den Winterqartieren gewinnt der Kurf. eine Uebersicht über seine wirkliche Lage, p. 669. — Verhandlungen mit Frankreich, unter neuburg. Vermittlung. p. 671. — Frieden von Vossem im Sommer 1678. das. — Inhalt desselben. p. 671 fg. — Das Anerbieten Gelderns von Seiten Frankreichs wird vom Kurf. zurückgewiesen. p. 672. — Unzufriedenheit der Holländer über Frieden von Wilhelm Abkellen. p. 672. - Unzufriedenheit der Hollander über Friedrich Wilhelm's Abfall. p. 673. — England schliesst mit Holland den Frieden von Westminster. p. 674. Cölser Friedensverhandlungen seit dem Sommer 1673. p. 674. — Die Generalstaaten willigen bei dieser Gelegenheit in die Rückgabe der clev. Plätze an den Kurfürsten. das. Münster und Cöln treteen von Kriege gegen Holland zurück. p. 675. — Schwierige Lage Ludwig's XIV.; von allen Verbündeten bleibt ihm allein Schweden übrig. p. 675. — Beide krieg-führende Theile bewerben sich um die Unterstützung führende Theile bewerben sich um die Unterstützung des Kurf. von Brandenburg, p. 676. — Anfang neuer Verhaudlungen uwischen Holland und Brandenburg seit dem Sept. 1673. p. 676. — Wiederholte Schritte Frankreichs, den Kurf. zu gewinnen. das. — Verwützung der Pfalz; in Polge derselben im Jul. 1674 Absohluss einer Allianz zwischen dem Kaiser, Spanien, Brandenburg und den Generalstaaten. p. 677. — Inhalt derselben. p. 677 fg. — Der Kurf. bricht gen Westen auf, zunächst zur Beschützung der Pfalz, p. 678. — Ueberschreiten des Rheins bei Strassburg im Octob. 1674. p. 678. — Neue Zörerunder Pfals, p. 678. — Ueberschreiten des Rheins bei Strassburg im Octob. 1674, p. 678. — Neue Zögerungen Bournonville's. p. 679. — Türenne übersteigt das Gebirge; die Verbündeten beziehen die Winterquartiere im Elsass. p. 679. — Neue Bewegungen Türenne's. Die Verbündeten gehen über den Rhein zurück. Der Kurf. verlegt im Febr. 1675 sein Haupt-quartier nach Schweinfurt. p. 680. — Einfall der Schweden in die Mark Brandenburg im Des. 1674. Schweden in die Mark Brandenburg im Dez. 1674.
p. 680. — Steigende Spannung zwischen Schweden
und Brandenburg schon seit dem Sommer 1674.
das. — Brand verlässt im Januar 1675 Stockholm;
Ausbruch des schwedisch brandenburg. Kriege.
p. 681. — Antheil Frankreichs an der Entstehung
dieses Krieges. p. 681. — Diplomat. Intriguen Schwedens gegen Brandenburg. das. — Befehle des grossen

Helwing's Gooch. d. prenss. Staats. II, 1.

Soite

Kurf, an den Statthalter in der Mark, Fürsten Joh, Georg von Anhalt. p. 682. — Seine Schritte, um von verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalvon verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalten. das. — Schwedisch-polnische Verbindung gegen Brandenburg. p. 683. — Entwurf des grossen Kurf., Pommern zu erobern, und die Schweden gänzlich vom deutschen Boden zu vertreiben. das. — Reise des Kurf. nach Cleve; Zusammenkunft mit dem Prinzen v. Oranien und dem Pfalzgr. v. Neuburg. p. 683. — Weitere Verabredungen des Kurf. mit dem Prinzen v. Oranien im Haag. p. 684. — Rückreise über Cleve und durch Westphalen nach Franken. das. — Im Anfang des Jun. 1675 bricht der Kurf. durch Thüringen nach Magdeburg auf. p. 684 fg. — Ueber-Thüringen nach Magdeburg auf. p. 684 fg. — Ueberschreitung der Elbe, und Einnahme von Rathenau. p. 685. — Verfahren und Stellung der Schweden in der Mark. p. 636. — Plan des grossen Kurf., die sich zurückziehenden Schweden im Havellande abzuschneiden. p. 687. — Schlacht bei Fehrbellin. p. 688 fg. — Wirkung und Bedeutung dieses Sieges. p. 689. — Der Kurf. geht zum Angriffskriege gegen Schweden über. p. 690. — Die Schweden werden für Reichsfeinde erklärt; Vorpommern wird seiner Eide gegeu Schweden entbunden. p. 691. — Zusammenkunft. des Kurf. mit dem Könige von Dänemark in Gadebusch. Abschluss des Dobheraner Bündnisses Ende Sept. Abschluss des Dobberaner Bündnusses Ende Sept. 1675. p. 691. — Erweiterung dieses Bündnisses im Dezemb, 1676. das. — Ludwig XIV. betreibt Friedensverhandlungen. p. 691 fg. — Die Verhandlungen des Nimweger Congresses werden im Anf. 1676 eröffnet. p. 692. — Geheinne Umtriebe Frankreichs. p. 692. p. 692. — Geheime Umtriebe Frankreichs. p. 692 Ig. — Verbindung Schwedens mit den Jesuiten in Po-len, um Unruhen in Preussen zu erregen. p. 693. — Ig. — Verbindung Schweuers ——
Ig. — Verbindung Schweuers ——
Ien, um Unruhen im Preussen zu erregen. p. 050. —
Holland, Spanien und der Kaiser schliessen zu Nimwegen mit Frankreich Separatiriedensschlüsse ab. p.
693. — Dänemark und Brandenburg bleiben allein

Lam Kampfplatze zurück das. — Eröffnung des
Seiten Friedrich Wilant dem Kampfplatze zurück. das. — Eröffnung des Feldzuges in Poumern von Seiten Friedrich Wilhelms. p. 693. — Vereinigung der Brandenburger mit den Dänen. p. 694. — Wollin geht am Ende des J. 1675 über; die Brandenburger beziehen in Pommern und Meklenburg die Winterquartiere. p. 694. mern und Meklenburg die Winterquartiere. p. 694. — Glück der Dänen zur See gegen Schweden im J. 1676; Fortschritte des Kurf. in Pommern. das. — Verhandlungen mit Spanien und den Niederlanden wegen Subsidienrückstände, p. 695. — Neue Anerbietungen Frankreichs an den Kurf. p. 696. — Nach längerer Belagerung bemächtigt sich der Kurf. im Jan. 1678 Stettins p. 697. — Huldigung der Stettiner Bürgerschaft, das. — Erneuerung und Erweiterung des holländisch-brandenburg. Bündnisses im Febr. 1678. p. 698. — Frankreichs Uebernuth steigert sich rach Abschluss der Separatfriedensverträge p. 699. — Neuer Allianzvertrag, des Kurf. mit Dänemark. Neuer Allianzvertrag. des Kurf mit Dänemark, -

(4) I have been a property to a subject of the first of the property of the

Scite

wad mit Münster im Sommer 1678. p. 700. — Im Verlaufe des J. 1678 säubert Friedrich Wilhelm ganz Pommern von den Schweden. p. 701. — Die Schweden fallen, angereizt von Ludwig XIV., von Liefland aus in Preussen ein. das. — Der Kurf. wendet sich, wiewohl vergeblich, wegen der tractatenmässigen Hülfe an Polen. p. 702. — Er sendet ein Heer nach Preussen ab, und organisirt in diesem Lande selbst bewaffneten Widerstand. das. — Vorschreiten der Schweden; sie beziehen im Ermlande die Winterquartiere. p. 703. — Der Kurfürst begiebt sich im Jan. 1679 selbst nach Preussen. p. 704. — Die Schweden treten den Rückzug an. das. — Der Kurf. verfolgt die Feinde über das Eis des kurischen Haffs p. 705. — Vollständige Vernichtung des schwed. Heers. das. — Während dieser Siege lähmt Ludwig XiV. alle die Arme, die sich für den Kurf. hätten erheben können. p. 706. — Vordringen der Franzosen im Clevischen. das. — Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. das. — Unterhandlungen in Ninwegen mit der französ. Friedensgesandtschaft. das. — Waffenstillstand mit Frankreich. p. 706. — Abermalige Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. p. 707. — Schwierige Lage des Kurf. Abschluss des Friedens von St. Germain im Sommer 1679. p. 707 fg. — Inhalt des Vertrags. p. 703. — Rückblick. Schluss. p. 709 fg. —]

Siebenter Abschnitt. Das letzte Jahrzehend der Regiorung des grassen Kurfürsten; von den Friedensschlüsera von Nimwegen und St. Germain bis zu seinem Tode

710

[Veränderte Politik der späteren Jahre des grossen Kurfürsten, p. 711. — Eigenthümlichkeit dieser Politik,
p. 711. — Versuch friedlicher Gebietserweiterungen.
p. 718. — Reorganisationen im Innern. p. 714. — Widerwillen des grossen Kurf. gegen alle seine bisherigen Bundesgenossen. p. 715. — Annäherung an Frankreich; Erklärung dieser Wendung. p. 716 fg.; —
Abschluss einer französisch - brandenburg. Defensiv Allians im J. 1682. p. 718. — Antheil Friedrich Wilhelm's an dem Abschlusse des zwanzigjähr. Waffenstillstandsvertrages zwischen Frankreich und dem
Reiche im J. 1684. das. — Vorschläge des Kurf. zur
Reorganisation der Reichsmilitairverfassung. p. 719. —
Wiederannäherung Brandenburgs an den Kaiser,
und Bruch mit Frankreich seit 1685. p. 719. — Rückwirkung der katholischen Successionen in der Pfalz
und in England, so wie der Aufhebung des Edicts
von Nantes. daa. — Die beiden Hauptrichtungen des
gr. Kurf. am Ende seiner Laufbahn sind: a) auf die
Begründung einer brandenburg. See - und Colonial-

Raite

Macht, und b) auf die Sicherung und Besestigung des bedrohten Protestantismus gerichtet. p. 720.

Bemühung, zunächst den Ostseeverkehr wieder zu belehen. p. 721. — Entwickelung der Verkehrsverhältnisse des balt. Meers. p. 722. — Wirksamkeit der Hanse. p. 722. — Die polit. Macht und Bedeutung des Hansebundes ist die Haupturssche des Austritts der märk. Städte aus demselben. p. 723. — Hamburg, die Beherrscherin des mär kischen, Danzig, die des preussischen Handels. p. 723. — Rückwirkung des dreissigjähr. Kriegs auf die Handelsverhältnisse des östl. Deutschlands. p. 724. — Einwirkung des holländ. Aufenthalts des Kurf. auf seine späteren Reformpläne. p. 724. — Seine ersten Entwürfe stützen sich auf die Erwerbung Pommerns p. 725. — Uebertragung dieser Entwürfe auf Preussen, — Königsberg und Pillan. p. 725. — Endlich auf Ostfriesland und Emden. p. 726. — Colonisationsentwürfe, zumächst auf Ostindien, China und die Läuder der Südsee gerichtet. p. 726. — Fahrten nach der Westküste Afrikas. p. 726. — Versuche, in Westindien Bezitzungen zu erwerben; p. 726. — so wie einen Landhandel mit Persien zu eröffnen. p. 727. — Erste Versuche, von Königsberg aus Seehandel zu betreiben, im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674. p. 728. — Findseligkeiten zur See gegen Spanien nach da

Bestrebungen des grossen Kurf. zur Sicherung des Protestantismus. p. 783. — Charakter des evangel. Christenthums Friedrich Wilhelms. p. 734. — Verwendungen für gedrückte Protestanten in verschiedenen Ländern p. 785. — Der grosse Kurf. eröffnet seine Staaten allen ihres Glaubens wegen Bedrängten als Freistätte. p. 738. — Er ertheilt den Juden wiederum eine gesetzliche Existenz. p. 789. — Aufnahme der französ. Refügiés. p. 742. — Schicksale des Protestantismus in Frankreich bis zur Aufhebung des Edicts von Nantes. p. 742. — Potsdamer Edict; Inhalt und Folgen desselben. p. 747. — Unterstützung und Aufnahme der piemontes. Waldenser. p. 750. — Frühere Schicksale derselben. p. 751. — Anfängliche Schritte des Kurfürsten zu ihren Gunsten. p. 753. — Aufnahme derselben, und spätere Schicksale dieser Colonisation. p. 753. — Theilnahme des grossen Kurf.

Scite

am Erhaltung des Protestantismus in England, p. 756. — Unterhandlungen mit Wilhelm von Oranien. p. 757. — Anstellung des Marschalls Schomberg in brandenburg. Diensten. p. 758. — Erscheinung einer antijakobit. Gesandtschaft in Berlin. p. 758. — Abschluss eines Subsidientractats zwischen Brandenburg und Wilhelm von Oranien. p. 758. — Verheimlichung des ganzen Unternehmens. p. 759. — Aber der Kurfürst ist in den letzten Lebenstagen unaufhörlich mit demselben beschäftigt. Letste Parolen. p. 759. — Die Ausführung fällt in die Regierung des Nachfolgers. p. 759. — Schluss: das Palais des Marschalls Schomberg. p. 760.]

Achter Abschnitt. Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürsten, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter seiner Regierung

760

[Friedrichs des Grossen Parallele zwischen Oliver Cromwell, Ludwig XIV. und dem grossen Kurf. p. 761. — Jugend und früheste Erziehung Friedrich Wilhelm's. p. 763. — Gustav Adolph's Plan einer Verbindung Friedrich Wilhelm's mit seiner Tochter Christine. p. 765. — Einfluss der Reise nach Holland auf die Entwickelung des Kurprinzen. p. 765. — Rückkehr aus Holland, und Aufenthalt in Preussen. p. 766. — Allgemeine Charakteristik des grossen Kurf. als Staatsmann und Feldherr; p. 768. — und als Mensch. p. 770. — Seine letzten Augenblicke und sein Tod. p. 772. — Das Familienleben Friedrich Wilhelm's. p. 773. — Plan einer Vermählung mit Christine von Schweden. p. 774. — Anträge Oestreichs, um die Ausführung dieses Plans zu verhindern. p. 774. — Luise Hollandine von der Pfalz. p. 775. — Vermählung mit Luise Henriette von Oranien. p. 776. — Abstammung der letzteren und Kinder aus dieser Ehe. p. 776. — Tod Luisen's von Oranien. Versuch Ludwig's XIV., den Kurf. durch Vermählung mit der Mudemoiselle de Montpensier in das französ. Interesse zu ziehen. p. 779. — Absicht des Kurf., eine Verbindung mit Elisabeth Charlotte v. d. Pfalz einzugehen. p. 779. — Wiederverheirathung mit Sophie Dorothea von Holstein-Glücksburg. p. 779. — Kinder der zweiten Ehe. p. 780. — Verschiedenartigkeit der Urtheile über die Kurfürsten Dorothea. p. 781. — Ihre Einwirkung auf die Abfassung des letzten Testaments des grossen Kurfürsten. Oestreich und der Schwiebusser Kreis. p. 783 fg. — Ueber die Politik des grossen Kurfürsten. p. 784. — Zurückweisung der Vorwürfe der Gewaltsamkeit, des Schwankens und der Zweideutigkeit. p. 785. — Erfolge der Politik des grossen Kurfürsten. p. 784. — Zurückweisung der Vorwürfe der Gewaltsamkeit, des Schwankens und der Zweideutigkeit. p. 785. — Erfolge der Politik des grossen Kurfürsten. p. 786. — Aufblühen der Hauptstadt zugleich mit dem Emporkommen des Staats. p. 787. — Ziel der Politik Fried-

### - xxxviii -

- rich Wilhelm's. Die Reformation der christlichen Kirche, und ihr Verhältniss zum brandenburg. Hause und Staat. p. 787. Die polit. Bedeutung des Uehertritts des brandenburg. Hauses zum Calvinismus. p. 788. Der grosse Kurfürst, das Haupt der Reformirten in Deutschland; p. 789. endlich in Europa. p. 789. Anerkennung dieses Schutzverhältnisses, selbst in den Gebirgen Piemonts. p. 789. Schluss. p. 789.]
  - NB, Angehängt ist eine Genealogische Tabelle zur Erläuterung des Jülich - Clevischen Erbschaftsstreites.

14:

Einleitung.

Sendungen nach Paris, um Ladwig XIV. zur Nach-giebigkeit zu bewegen. p. 641. — Rechtfertigung des gr. Kurf. gegen verschiedene Vorwürfe. das. — Frangr. Kurf. gegen verschiedene Vorwürfe. das. — Franzäsisch - brandenburg. Neutralitätsvertrag vom J. 1667. p. 642. — Ludwig's XIV. Plan der Vernichtung der nördl. Niederlande (la grande affaire). p. 643. — Verbereitende Schritte. p. 645. — Schwedisch - franzis. Bündniss vom J. 1672. p. 646. — Englisch - franzis. Bündniss vom J. 1672. p. 646. — Englisch - franzis. Vertrag von Dover (1670). p. 647. — Frankreich sucht durch seine Diplomatie ganz Deutschland zur bestechen. Die Gebrüder Fürstenberg, die geistlichen Fürsten und Fürst Lobkowitz. p. 648 fg. — Sorglosigkeit Hollands. p. 650. — Friedrich Wilhelm allein nimmt sich der vereinisten Niederlande an. p. 651. agnet Hollands. p. 000. — Friedrich Wilneim altem nimmt sich der vereinigten Niederlande an. p. 651. — Gründe, warum das Verfahren des grossen Kurf. hesonders verdienstlich erscheint. p. 651 fg. — Wilhelm von Fürstenberg, als geheimer Emissar Ludwigte XIV. im J. 1669 in Berlin. p. 652. — Entwurf einer Theilung Hollands. p. 652 fg. — Zurückweisung diener Verschläge. Theilung Hollands. p. 652 fg. — Zurückweisung dieser Verschläge; statt dessen vermittelndes Einschreiten von Seiten des Kurfürsten. p. 653 fg. — Westphälischer Kreistag in Bielefeld. p. 654. — Abernalige framtösische Gesandtschaft in Berlin mit nech günstigeren Vorschlägen; abernalige Zurückweisung durch Friedr. Wilhelm. p. 654. — Wirkungslose Altians zwischen Brandenburg, Neuburg, Münster und Cöln im J. 1671. p. 655. — Drohungen Frankreichs, Neutralitätsauträge Englands. p. 656. — Festigkeit des Kurfürsten, und Entgegenwirken desselben mittelst diplemat. Verhandlungen. p. 656. — Exfolglose Unterhandlungen mit Schweden im Anfange des J. 1672. p. 657. — Negetiationen mit Dinemark. p. 657. — Eröffnung des Feldzugs von Seiten Ludwig's XIV. p. 657. — Der König erscheint am Niederrhein, und bemächtigt sich der von den Holländern besetzten elevischen Plätze, "der Vorwerke derrhein, und bemächtigt sich der von den Holländern besetzten elevischen Plätze, "der Verwerke, "der Republik." das. — Ausweichendes Renehmen des kaiserl. Cabinetts. p. 658. — Vorschreiten der Franzosen in den Niederlanden selbet. p. 658. — Stiltstand der Franzosen; Rettung der Republik. p. 659. — Prinz Wilhelm von Oranien, zum Statthalter und Generalespitain ernannt. das. — Veränderter Zustand der Dinge; der grosse Kurf. ertheilt der Republik freundliche Zusicherungen. p. 660. — Holländischbrandenburg. Bündniss vom J. 1672. p. 660. — Gleich darauf erfolgte Defensiv-Allianz zwischen dem Kurfürsten und dem Kaiser das. — Reede von Amerongen in Berlin. p. 661. Sendungen des Fürsten Jehann Georg von Anhalt nach Wien. p. 662. — Das brandenburgisch-östr. Bündniss ist ein blosses Blendwerk. Fürst Lobkowitz und das Wiener Cabinett. p. werk. Fürst Lobkowitz und das Wiener Cabinett. p. 663. — Der Kurf. marschirt im Sommer 1672 nach Halberstadt, nud von da an den Mittelrhein. p. 665, --Sendung des Herrn v. Kroseck nach dem Haag. p.

Scito

666. — Vereinigung der Brandenburger mit den Kaiserlichen, das. — Montecuculi's zweideutige Rolle, p. 666 fg. — Die rheinischen Kurfürsten, durch Lobkowitz bearbeitet, verhindern den Kurf. am Rhein-Uebergange. p. 667. — Der grosse Kurf. zieht sich nach Westphalen zurück. p. 668. — Der Bischof von Münster beginnt den Rückzug; Türenne schreitet grgen die Grafsch. Mark vor. p. 668. — Verabredungen zwischen dem grossen Kurf. und dem kaiserl. Überfeldheren Bournonville, das. — Es wird ein Sehlachtplan, der aber nicht zur Ausführung gelangt, entworfen. p. 668. — In den Winterqartieren gewinnt der Kurf. eine Uebersicht über seine wirkliche Lage. p. 669. — Verhandlungen mit Frankreich, unter neuburg. Vermittlung. p. 671. — Frieden von Vossem im Sommer 1678. das. — Inhalt desselben. p. 671 fg. — Das Anerbieten Gelderns von Seiten Frankreichs wird vom Kurf. zurückgewiesen. 666. — Vereinigung der Brandenburger mit den Kaiserlichen, das. — Montecuculi's zweideutige Rolle. Seiten Frankreichs wird vom Kurf. zurückgewiesen. p. 672. - Unzufriedenheit der Holländer über Friedrich Wilhelm's Abfall p. 673. — England schliesst mit Holland den Frieden von Westminster. p. 674. — Colorer Friedensverhandlungen seit dem Sommer 1678. p. 674. — Die Generalstaaten willigen hei dieser Gelegenheit in die Rückgabe der clev. Plätze an den Kurfürsten. das. Münster und Cöln treten vom Kriege gegen Holland zurück. p. 675. — Schwierige Lage Ludwig's XIV.; von allen Verbündeten bleibt ihm allein Schweden übrig. p. 675. — Beide kriegstährende Theile bewerben sich um die Unterstützung des Kurf. von Brundenburg. p. 676. — Anfang neuer Verhandlungen wischen Holland und Brandenburg seit dem Sept. 1673. p. 676. — Wiederholte Schritte Prankreichs, den Kurf. zu gewinnen. das. — Verwüstung der Pfalz; in Folge derselben im Jul. 1674 Abschluss einer Allianz zwischen dem Kaiser, Spanien, Brandenburg und den Generalstaaten. p. Colmer Friedensverhandlungen seit dem Sommer 1678. Abschluss einer Allianz zwischen dem Kaiser, Spamien, Brandenburg und den Generalstaten. p.
677. — Inhalt derselben. p 677 fg. — Der Kurf.
bricht gen Westen auf, zunächst zur Beschützung
der Pfalz. p. 678. — Ueberschreiten des Rheins bei
Strassburg im Octob. 1674. p. 678. — Neue Zögerungen Bournonville's. p. 679. — Türenne übersteigt das
Gebirge; die Verbündeten beziehen die Winterquartiere im Elsass. p. 679. — Neue Bewegungen Türenne's. Die Verbündeten gehen über den Rhein zurück. Der Kurf. verlegt im Pebr. 1675 sein Hauptguartier nach Schweinfurt. p. 680. — Einfall der
Schweden in die Mark Brandenburg im Dez. 1674.
p. 680. — Steigende Spannung zwischen Schweden
und Brandenburg schon seit dem Sommer 1674.
das. — Brand verlässt im Januar 1675 Stockholm;
Ausbruch des schwedisch brandenburg, Kriegs.
p. 681. — Antheil Frankreichs an der Entstehung
dieses Krieges. p. 681. — Diplomat. Intriguen Schwedens gegen Brandenburg, das. — Befehle des grossen dens gegen Brandenburg, das. — Befehle des grossen

blwing's Gooch. d. prenss. Staats. II, 1.

Kurf. an den Statthalter in der Mark, Fürsten Joh. Georg von Anhalt. p. 682. — Seine Schritte, um von verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalvon verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalten. das. — Schwedisch-polnische Verbindung gegen Brandenburg. p. 683. — Entwurf des grossen Kurf., Pommern zu erobern, und die Schweden gänzlich vom deutschen Boden zu vertreiben. das. — Reise des Kurf. nach Cleve; Zusammenkunft mit dem Prinzen v. Oranien und dem Pfalzgr. v. Neuburg. p. 683. — Weitere Verabredungen des Kurf. mit dem Prinzen v. Oranien im Haag. p. 684. — Rückreise über Cleve und durch Westphalen nach Franken. das. — Im Anfang des Jun. 1675 bricht der Kurf. durch Thüringen nach Magdeburg auf. p. 684 fg. — Ueberschreitung der Elbe, und Einnahme vom Rathenau. p. 685. — Verfahren und Stellung der Schweden in der Mark. p. 636. — Plan des grossen Kurf., die sieh p. 685. — Verfahren und Stellung der Schweden in der Mark. p. 636. — Plan des grossen Kurf., die sich zurückziehenden Schweden im Havellande abzuschneiden. p. 687. — Schlacht bei Fehrbellin. p. 688 fg. — Wirkung und Bedeutung dieses Sieges, p. 689. — Der Kurf. geht zum Angriffskriege gegen Schweden über. p. 690. — Die Schweden werden für Reichsfeinde erklärt; Vorpommern wird seiner Eide gegen Schweden entbunden. p. 691. — Zusammenkunft. des Kurf. mit dem Könige von Düzenverk in Gedebnech Kurf. mit dem Könige von Dänemark in Gadebusch. Abschluss des Dobheraner Bündnisses Ende Sept. 1675. p. 691. — Erweiterung dieses Bündnisses im Dezemb. 1676. das. — Ludwig XIV. betreibt Friedensverhandlungen. p. 691 fg. — Die Verhandlungen des Nimweger Congresses werden im Anf. 1676 eröffnet. p. 692. — Geheime Umtriebe Frankreichs. p. 692 p. 692. — Geheime Umtriebe Frankreichs. p. 692 ig. — Verbindung Schwedens mit den Jesuiten in Pelen, um Unruhen im Preussen zu erregen. p. 693. — Holland, Spanien und der Kaiser schliessen zu Nimer der Schließen wegen mit Frankreich Separatfriedensschlüsse ab. p. 693. — Dänemark und Brandenburg bleiben allein auf dem Kampfplatze zurück. das. — Eröffnung des Feldzuges in Pommern von Seiten Friedrich Wilhelm's. p. 693. — Vereinigung der Brandenburger mit den Dänen. p. 694. — Wollin geht am Ende des J. 1675 über; die Brandenburger hexiehen in Pommern und Meklenburg die Winterquartiere. p. 694. — Cliich der Dänen zur See gegen Schweden im J. Glück der Dänen zur See gegen Schweden im J. 1676; Fortschritte des Kurf. in Pommern, das. Verhandlungen mit Spanien und den Niederlanden wegen Subsidienrückstände, p. 695. — Neue Anerbistungen Frankreichs an den Kurf. p. 696. — Nack längerer Belagerung bemächtigt sich der Kurf. im Jan. 1678 Stettins p. 697. — Huldigung der Stettiner Bürgerschaft, das. — Erneuerung und Erweiterung des helländisch beredenburg Britalen. des holländisch-brandenburg. Bundnisses im Fobr. 1678. p. 698. — Frankreichs Uebermuth steigert sich nach Abschluss der Separatfriedensverträge p. 699. — Neuer Allianzvertrag des Kurf mit Dänemerk, -

.. •

Contract to the second contract to

Scite

verlaufe des J. 1678 säubert Friedrich Wilhelm ganz Pommern von den Schweden. p. 701. — Die Schweden fallen, angereizt von Ludwig XIV., von Liefland aus in Preussen ein. das. — Der Kurf. wendet sich, wiewohl vergeblich, wegen der tractatenmässigen Hülfe an Polen. p. 702. — Er sendet ein Heer nach Preussen ab, und organisirt in diesem Lande selbst bewaffneten Widerstand. das. — Vorschreiten der Schweden; sie beziehen im Ermlande die Winterquartiere. p. 708. — Der Kurfürst begiebt sich im Jan. 1679 selbst nach Preussen. p. 704. — Die Schweden treten den Rückzug an. das. — Der Kurf. verfolgt die Feinde über das Eis des kurischen Haffs p. 705. — Vollständige Vernichtung des schwed. Heers. das. — Während dieser Siege lähmt Ludwig XIV. alle die Arme, die sich für den Kurf. hätten erheben können. p. 706. — Vordringen der Franzosen im Clevischen. das. — Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. das. — Unterhandlungen in Nimwegen mit der französ. Friedensgesandtschaft. das. — Waffenstillstand mit Frankreich. p. 706. — Abermalige Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. p. 707. — Schwierige Lage des Kurf. Abschluss des Friedens von St. Germain im Sommer 1679. p. 707 fg. — Inhalt des Vertrags. p. 703. — Rückblick. Schluss. p. 709 fg. —]

Siebenter Absehnitt. Das letzte Jahrzehend der Regierung des grassen Kurfürsten; von den Friedensschlüssen von Nimwegen und St. Germain bis zu seinem Tede

710

[Veränderte Politik der späteren Jahre des grossen Kurfürsten, p. 711. — Eigenthümlichkeit dieser Politik,
p. 711. — Versuch friedlicher Gebietserweiterungen,
p. 713. — Reorganisationen im Innern, p. 714. — Widerwillen des grossen Kurf, gegen alle seine bisherigen Bundesgenossen, p. 715. — Annäherung an Frankreich; Erklärung dieser Wendung, p. 716 fg.;
— Abschluss einer französisch- brandenburg, DefensivAllians im J. 1682. p. 718. — Antheil Friedrich Wilhelm's an dem Abschlusse des zwanzigjähr. Waffenstillstandsvertrages zwischen Frankreich und dem
Reiche im J. 1684. das. — Vorschläge des Kurf, zur
Reorganisation der Reichsmilitairverfassung, p. 719. —
Wiederannäherung Brandenburgs am den Kaiser,
und Bruch mit Frankreich seit 1685. p. 719. — Rückwirkung der katholischen Successionen in der Pfalz
und in England, so wie der Aufhebung des Edicts
von Nantes, das. — Die beiden Hauptrichtungen des
gr. Kurf, am Ende seiner Laufbahn sind: a) auf die
Begründung einer brandenburg. See- und Colonial-

Vervielfältigung der Bedärfnisse und Genüsse eine Schranks zu setzen.

Diese Bedürfnisse und Genüsse aber dehnten sich. als zu gleicher Zeit das auferweckte Hellenenthum wie eint Morgenröthe verkündende Fackel in die Dämmerung hinelaleuchtete, in allen Kreisen des Lebens von Tage zu Tage rlesemmässig aus. Das Individuum, mit seinen Meinusgen; Ansichten, Hoffnungen und Ansprüchen, trat in der Yordergrund; — die grossen und kleinen, geschlossenen und streng gegliederten Körperschaften, mit ihren Erinde rungen, Interessen, Rechten und Tendensen, wurden serückgedrängt. Das Individuum blickte vorzugsweise end die Zukunft; die Körperschaften hatten wesentlich den Erwerb der Vergangenheit im Sinne. Jenes erstrebte die Aufführung eines neuen Gebäudes, diese wollten die Erhaltung des alten. Der Widerstand des einen. der Andrang des andern Theils, führte dann allmälig jenen. Kampf herbei, bei dessen Ausgange wir einen Neubau sich erheben sehn, der, aus alten und neuen Bausteinen zusammengefügt, den ursprünglichen Absichten keiner der Parteien gänslich entsprach, aber doch der neuen Richtung eine gesetzliche Existenz gewährte.

Dieser Gang der Dinge ist eben sowohl in der rein pelitischen, wie in der kirchlichen, wie endlich in der gesellschaftlichen Sphäre gleichmässig bemerkbar. Die hervorzegenden Spitzen der älteren Organisationen werden zerträmmert; — die mittleren Schichten der Gebäude erheben sich, und treten überall in den Vordergrund. Der Kaiser, der Repräsentant des weltlichen Feudalismus, wird als solcher täglich ohnmächtiger und bedeutungsloser; die ehemaligen Reichsbe amten sind bemüht, auf antifeudalistischer Grundlage innerhalb ihrer Territorien eine unabhängige Gewalt zu entwickeln, in ihren Gebieten selbst Kaiser zu werden. In den Wirren zwischen Oberhaupt und Gliedern verzweifelt der Kaiser an dem Prinzip seiner Hervechaft; um sich oben zu erhalten und sich zu stätzen, greift er nach demselben Mittel, durch welches er die Reichs-

kweiterung seiner Hausmacht bedacht. Als aber auch das nicht zum Ziele führt, da greift er wie ein verzweiselnder Spieler rückwärts, und will die Rechte Karls des Grossen und Barbarossa's in einer gänzlich umgewandelten Welt sa seuer Geltung bringen, während er doch nicht im Stande ist, die Zeiten Caroli Magni und Barbarossa's zu erneuen.

Kine ähnliche Entwickelung, wie das Reich, bot das lanere der einzelnen Territorien dar. Unter dem Schutse der Landeshoheit hob sich, gegenüber den alten gegliederten Ständen und den, vorzugsweise auf Grundbesits basirten, Corporationen, überall der dritte Stand, unter seisten Füssen das Gewerbe, in seiner Hand das Geld, mächtig empor. Fast überall sieht man die Landeshoheit mit der nach höberer Berechtigung emporstrebenden Massa des dritten und vierten Standes im Bunde, weil beide, im Gegensatze zu den ständischen Corporationen, im Wossentlichen dasselbe Interesse hatten.

Auch innerhalb des Bereichs der Kirche trägt der Kampf denselben Charakter; - es ist nichts, als des Emporstreben des dritten Standes gegen die feudale Gewalt. Das Individuum fühlt sich, gegenüber der Corporation; der Laie spricht das Priesterthum dem besonderen Stande ab, der nach seiner Ausicht dasselbe usurpirt hat; -- er selbet will sein Priester sein, und den Gedanken eines priesterliehen Volks verwirklichen. Und weil er, auf dem Grunde der beiligen Bücher, für das Individuum des unantestbare Recht der freien Erörterung, gegenüber der Menschensatzung und den Traditionen, in Anspruch nimmt, ist er nur einen Schritt davon entsernt, auch Recht und Besitz des äusseren Organismus der Kirche ansutasten. Wie die Landeshoheit, im Kampfe gegen die ständische Macht, wenn auch häufig unbewusst, dahin strebte, de durch den Feudalismus allmälig verdunkelte und unterdrackte ursprungliche gemeine Freiheit herzustellea und wieder an's Licht zu bringen, so richtete naturgemäss und folgerecht der Protestantismus, beim Niederreissen wie bei'm Aufbauen, seinen Blick auf die Eltesten Zeiten ehristlichen Lebens und christlicher Lehre. Was unders kannte davon die Folge sein, als dass das Individuum, welches das Priesterthum für jedes Glied der christlichen Gemeinschaft beanspruchte, zugleich die durch und durch verweltlichte Kirche wieder zu entweitlichen, dass dasselbe den geistlichen Besitz zu secularisiren suchte, eingedenk des Ausspruch's des Herrn: "mein Reich ist nicht von dieser Welt"?!

Das blutige Drama, welches durch den von Deutschland; dem Herzen Europa's, ansgegangenen Zwiespalt des ganse gesellschaftliche Lehen unser's Welttheil's umgestalteie; ist reich an überraschenden Wendungen. Der erste Act, in welchem die Parteien mit voller Frische ihre Kräfte 😅 gen einander versuchen, schliesst mit der thatsächlichen Anerkennung des neuen kirchlichen Element's von Sciten des Reichs durch den Religionsfrieden; das Lutherthum steht mit dem Schwerdte an der Spitze der Opposition; die upnestinische Linie Sachsen's fällt als Opfer ihrer Entschiedenheit, während die albertinische die Früchte des Umglücks ihres Hauses erndtet. Der zweite Act zeigt die ziemische Kirche durch das Tridentinum reconstruirt; sie rest aberall auf zum Wiedererstreben des Verlorenen; - de sucht Verbündete in allen Bereichen weltlicher Macht, de ristet ihrerseits selbst, und tritt direct auf den Kampfplate durch ihre Werkseuge, die Jesuiten. Die Ferdinande esklitren die Sache der tridentinischen Kirche für die Sache Oestreich's und des Reich's; aber indem sie durch ihre Deppelstellung veranlesst werden, das verletzte Reichsoberhaupt stets schärfer hervorzuheben, als den Beschützer der Kirche, benutst das Haus Baiern diesen Umstand, um durch das übernommene Amt eines Vorkämpfers des römischen Katheliziemm eine Grundlage höherer politischer Macht zu gewisinen. Während in angegebener Weise die katholische Partei zerspalten ist, bietet die protestantische den Anbliel soch weit grösserer innerer Zerwürfniss dar. Es ist 2 Zeit les immer schärfer herr ertretenden Gegenastere : de...

schen Lutheranera und Reformirten; - Kursachsen steht an der Spitze jener, Kurpfals ist das Haupt Ein wahrhafter Protestant kann nur mit innerstem Schmerz auf diesen feindlichen Gegensatz evangelischer Christen, und auf die durch denselben herbeigeführten Verhältniese blicken; er muss, auch bei der grössten Verehrung für den nusterblichen Namen, durch den die kirchliche Reform ein Eigenthum Deutschland's wurde, doch die Hauptschuld des Bruderzwistes und der thränenreichen Aussast desseiben dem Lutherthum des siebenzehnten Jahrhundert's 20-Die Lutheraner jener Zeit sind vorzugsweise die Verfolger, die Calvinisten die Verfolgten; - jene rihmen sich unaufhörlich des unverfälschten Dogma's, während doch gerade die gehässigen Leidenschaften, mit denen sie für dasselbe kämpfen, es bezeugen, dass der Glaube weder ihr Herz erwärmt, noch ihren Geist veredelt hat; diese, die Calviniston, stellen als Hauptforderung die Bethätigung des Glaubens durch seine Früchte auf. während die Lutheraner ihre symbolischen Bücher fach böher achten, wie die heilige Schrift selbst, und namentlich mit der sogenannten Concordienformel einen unwürdigen Götzendienst treiben, während sie aus dem Material des alten kirchlichen Gebäudes, welches Luther's zerstöhrende Hand unberührt gelassen, ein neues Papstthum an der Elbe simmern, das sich fast exclusiver und herrschsüchtiger gebährdet, als das alte römische, erstreben die dameligen Calvinisten nüchternen und duldsamen Sinnes die Ausrettung anch des letzten Restes der alten bischöflichen Autorität und der an des Papatthum erinnernden Bräuche, so wie die Herstellung der Einfachheit und Reinheit der ursprünglichen christlichen Kirche, in Lehre, wie in Zucht.

So war damais der innere Zustand der evangelischen Kirche. Das L'utherthum war abgefallen von dem Geiste der Reformation; poehend auf die von den Reformatoren aufgestellten Formen, stand es der Sache nach der römischen Kirche weit näher, als dem Protestantismus. Daraus erkländ ich, dass gerade Korsachsen und andere lutherische Stände

so häufig das katholische Interesse förderten, dass sie sat der katholischen Partei sich verbündeten gegen ihre evangeliechen Mitbrüder, dass später der völlige Uebertritt Kursachsen's auf die katholische Seite fast alles Auffallende varliert; — daraus erklärt sich ferner, dass die jeunitische Partei, welche die Reformirten weit mehr hasste, wie die Lutheraner, letztere beständig in ihr Netz zu ziehen bemilik war, dass sie durch Begünstigung der lutherischen Partel den Bruch im Protestantismus stets zu erweitern, also den letzteren durch sich selbst zu zerstöhren suchte. Der Oulvinism us des siebenzehnten Jahrhundert's hat die Aufgabe. diesen Entwurf der papistischen Partei zu vereiteln; verachtet und verhöhnt, gehasst und verfolgt, predigt er nichts desto weniger inmitten einer entzweiten Welt das Evengelium von der christlichen Einigkeit und christlichen Liche, rettet et besonnen und verständig die Sache der Reformstion, als einer ewig fortwirkenden That, aus den Stille men, - und damit die Zukunft Deutschland's, den gelet! gen Ruhm und die wahre Freiheit des Vaterlandes. 1990 14

Dieser eben sowohl antijesuitische, wie antiwit tenbergische Calvinismus ist es, für welchen in der Stunde der Entscheidung, während Kursachsen sich im mer mehr mit der römisch-katholischen Partei befreundete und Kurpfalz durch unbesonnene Entwurfe des Ehrgeises seiner politischen Rolle in Deutschland verlustig ging, das brandenburgische Haus sich offen erklärte. Gewöhnlich wird der Uebertritt Johann Sigismund's als ein ziemlich gleichgültiges, isolirt dastehendes Factum angeschen, als ein Aet der Politik, um sich in dem Jülichschen Erbschaftsstreite die Gunst und die Unterstützung der Holländer suerwerben. Wie irrig diese Ausicht sei, ist schon früher-Der Uebertritt des Kurfürsten und nachgewiesen worden. seines Hauses steht nicht als etwas Vereinzeltes da; er ist eben so, wie die kirchliche Richtung, welche Johann Sigismund's Nachfolger einschlingen, eine Handlung politischen. Instinct's, welche ihrer Umsicht und Urtheilskraft die grösste Ehre macht. Schon der bekannte Herzog Johann Georg

von Jägerndorf, Kurfürst Jeschim Friedrich's Sohn, exhicit erine Ambildung zu Saumur, -- Jeechim Sighmund, Kagfürst Georg Wilhelm's jüngerer Bruder, su Soden; beide Orte abor waren Hamptsitze calvinistischer Wiesenschaft 1). Der greese Kurfürst hat diesem Calvinisums gehnldigt von Beginn seiner Laufbahn an bis zu seinem Tode. Eine der ersten grossen politischen Handlungen seines Lebens war der muthige und beharrliche Kampf auf dem Osnabrücker Congresse für die Reformirten, durch welchen die letzteren unter den Schutz des westphälischen Friedens gestellt wurden, Die Concordienformel, das Steckenpferd des starren Lutherthum's, beseitigte er 2). Duisburg am Rhein erschuf er zum Bollwerke reformirter Bildung im Westen; -- Frankfurt an der Oder suchte er, im Gegensatze zu dem, den Brandenburgern verbotenen, Wittenberg, zu einem ähnlichen Bollwerke im Osten umzuwandeln. Mit Halle beabsichtigte er sech dem Anfalle Magdeburgs Achnliches; aber vor der Ausführung ereilte ihn der Tod. Wie er über Jesuitismus. Protestantismus und Christeuthum dachte, darüber hat er sich häufig genng ausgesprochen 3); - dass er es aber bei den Worten nicht bewenden liess, wenn sich ihm eine Gelegenheit darbot, seine christliche Ansicht zu bethätigen, das bezengt das Asyl, welches er den vertriebenen Waldensegn gewährte, die grossmüthige Aufnahme und Unterstützung der reformirten Franzosen, endlich der bewaffnete Antheil, den er an der Aufrechterhaltung des Protestantismus in England, und damit der geistigen Freiheit Europa's, nahm,

Wie Friedrich Wilhelm, seiner Ucberzeugung und seinem Leben nach ein entschiedener Calvinist, ja, was noch

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des Refugiés françois. Il', 15.

<sup>2)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 162.

<sup>8)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. II, 30. VII, 50. VIII, 68. X, 75. XIV 20. XIX, 18. 104. — Seyler: Leben des grossen Kurf. p. 249. — Vgl. Arnauld: hist. de la glorisuse rentrée des Vaudois dans leur Vallées. p. 24. — Dieteriel: die Waldenser. p. 157. 388 fgg. —

Helwing's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

mehr sagen will, während seiner ganzen stillrmischen Laufbahn ein wahrhafter Christ mit dem Herzen des Samariters die religiose Freiheit, im Interesse aller seiner Unter thanen, sicherte und schirmte, so hat er, indem er im la nern seiner Staaten die ständischen Freiheiten brach, un das Prinzip der preussischen Souverainetät auf seine der Reiche angehörigen Territorien übertrug, für das wahr Wohl der bis dahin übersehenen Classen der Gesellschaf gesorgt, und eine höhere Form allgemeiner Freiheit vorbe reitet. Um dieses sein Ziel zu erreichen, bedurfte er eine starken und unumschränkten Regiments, das seine Haup stützen in einer auf moderner Grundlage erwachsenen sta henden bewaffneten Macht und in einer über alle Theil des Staats gleichmässig ihre Arme ausdehnenden, chenfall auf modernen Prinzipien beruhenden, Beamtenhieras Beide Stützen wurzelten wiederum in der chie hatte. nenen Steuersysteme, das sich auf das engete an di Umwandlungen anschloss, welche in den Reichthumsverhält nissen und in dem staatswirtlischaftlichen Organismus de Nationen seit dem Ende des Mittelalters vor sich gegange waren.

Auf dieser Grundlage ist die Macht der preussischer Könige erwachsen, der Ruhm der preussischen Waffen em porgeblüht. Jene Macht und dieser Ruhm werden von un vergänglicher Dauer sein, wenn die späteren Geschlachte dieser Grundlage und der Zeiten, die sie nöthig machten eingedenk bleiben!

# Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs.
Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Preussen's zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die Begründung neuer Verwaltungsformen durch König Friedrich Wilhelm den Ersten.

# distribution of the same

in the first of th

## Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs. Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Prenssens zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die Begründung neuer Verwaltungs-Formen durch König Friedrich Wilhelm den Ersten.

#### Erster Abschnitt.

Die Regierung des Kurfürsten Georg Wilhelm.

Au coeur vaillant rien impossible. Wahlspr. Georg Wilhelm's.

Nicht leicht ist wohl ein Fürst in einer friedlicheren und hoffnungsreicheren Periode seines Hauses geboren, als Georg Wilhelm; aber auch keiner seiner Vorgänger und Nachfolger hat im Mannes-Alter die unausgesetzte Ungunst des Glück's, die lähmende und zerknickende Gewalt der Trübsale in einem solchen Maasse erfahren, wie gerade er. Grund genug, dass eine nur nach den Erfolgen urtheilende Nachwelt herzlos ihre Vorwürfe, ihre Anklagen, ihre Schmähungen den zerschmetternden Schicksals-Schlägen hinzufügte,

unter denen gebrochenen Herzens der bejammernswertheste Kurfürst seines Stammes erlag! 1)

Als Georg Wilhelm am 3ten November a. St. 1595 in der Burg zu Cöln an der Spree das Licht der Welt erblickte 2), umstanden glückliche Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern seine Wiege 3); durch die freigebige und glänzende Ausstattung zweier Paare von altem märkischen Adel gab der Hof seine Freude zu erkennen 4), und die Fürsten des Hauses und der Nachbarschaft, so wie die Ritter der Umgegend feierten mit ausgesuchter Pracht zwei Tage lang durch ein Ringel-Rennen das frohe Ereigniss; — — als er im besten Mannesalter, fern von seiner Geburts-Stätte, als Flüchtling in Preussen verschied, trauerte ein einziger Sohn 5), der Erbe eines durchaus verödeten Gebiets, an seinem einsamen Grabe.

Er starb 1. Dec. Styl. nov. 1640 Abends zwischen 6 und 7
Uhr, wie sich aus dem Rescript des grossen Kurfürsten an
den Obristen Conrad v. Burgsdorff d. d. Königsberg 2. Dec.
ergiebt. König histor. Schilderung der Residenzetadt Berlin. 11, 20 – 22.

Er ward 16. Novemb. zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags getauft. Dr. Bergius Leichenpredigt auf Georg Wilhelm. Königsberg. 1642. p. 59.

<sup>3) &</sup>quot;Bei der Taufe begab sich das Bemerkbare, dass vier Kurfürsten von Brandenburg, welche in den folgenden 24 Jahren sich in der Regierung gefolgt sind, zugleich im Leben und derzeit persönlich beisammen gewesen." Bergius Leichenpredigt. p. 60.

<sup>4)</sup> Es waren Joachim v. Winterfeld und Elisubeth v. Rochow, so wie Nicolaus v. Kötteritz und Hedwig v. Bellin, denen die Hochzeit ausgerichtet wurde. Pauli Allg. Preuss. Staatsgeschichte. IV, 517.

Staatsgeschichte. IV, 517.

5) Der nachmalige grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm, der älteste Sohn, aber das zweite Kind seines Vatera, geb. 1620, gest. 1638. Ausser ihm hinterliess Georg Wilhelm nur noch zwei Töchter: Louise Charlotte, geb. 1617, gest. 1676, verheirathet an den Herzog Jacob von Curland, und Hedwig Sophie, geb. 1623, gest. 1683, vermält mit dem Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen-Cassel, Mutter der ersten Gemalin ihres Neffen Herriette. Ein jüngerer Bruder des grossen Kurfürsten, Namens Johann Sigismund, starb sehen in seinem Geburtsiahre (1624)

171 Br Shalts in Jan Kurmark Reserver

Mit Sorgfalt erzogen, wurde Georg Wilhelm schon im Alter von sechssehn Jahren (1611) zur Vollendung seiner Bildung auf die Universität zu Frankfurt an der Oder gesandt 1); - im folgenden Jahre begab er sich, um in die höheren politischen Verhältnisse eingeführt zu werden, zur Krönung des Kaisers Matthias nach Frankfurt am Main, und bereits im Jahre 1613 musste er, der noch nicht Achtzehnjährige, wegen des kurz vorher eingetretenen Todes seines Vatersbruders, des Markgrafen Ernst, die Statthalterschaft in den clevischen Landen übernehmen 2), wo sofort seiner sehr unangenehme neue Weiterungen mit Pfalz-Neuburg war-Das Jahr 1616 war sehr bedeutungsreich für ihn. Nach einer im Frühling desselben mit dem Vater zu Berlin veranstalteten Zusammenkunft reisete er im Sommer nach Heidelberg, um hier seine schon früher verabredete Vermälung mit Elisabeth Charlotte 3), Tochter des Kurfürsten Friedrichs IV. von der Pfalz und Schwester des nachmaligen pfälzischen Böhmen-Königs, zu feiern. Bald nach der Hochzeit, welche am 14ten Julius statt fand, schlug das neu verbundene Paar seinen Wohnsitz zu Cleve auf, und erschien sodann im J. 1617 zuerst am Hoflager des Vaters zu Berlin. Im folgenden Jahre brachte Georg Wilhelm den Sommer und einen Theil des Herbstes, um sich auch den Unterthanen in Preussen zu zeigen, in Königsberg zu, und am 27sten November 1619 übergab ihm der dem Tode bereits nahe Vater Johann Sigismund, am Vorabend furchtba-

<sup>1)</sup> Joh. Cernitius decem e familia Elector. Brandenb. Eicones. Berolin. 1628. Fol. p. 103.

Nachdem Markgraf Ernst, Kurf. Johann Sigismund's Bruder, 18. Sept. 1613 gestorben, wurde schon 1. Oct. desselben Jahrs der Kurprinz zu seinem Nachfolger ernannt. Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 518.

<sup>8)</sup> Auf Betrieb des Kurf. Johann Sigismund, der im J. 1605 selbst deshalb nach Heidelberg reisete, wurde sie bereits im neunten Lebensjahre mit Georg Wilhelm verlobt. Stosch iu a Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Chatte. 1660. p. 63. — Der erste Cypressenbaum, gepflanzt auf das Grab der Kurf. El. Charl. von M. Georgie Bruchmane, Pfarrer zu Göritz. Küstrin. 1660. 4. p. 26.

rer Stürme, su Cöln an der Spree die Zügel der Regierung 1). —

Die nun beginnenden zwanzig Jahre der Herrschaft Georg Wilhelm's gehören in der Geschichte des brandenbargisch-preussischen Staats unstreitig zu den unglückseligsten; schwerlich aber möchte einem billigen Beurtheiler als Resultat einer gründlichen Untersuchung sich ergeben, des, wie fast von allen Seiten bisher behauptet worden ist, die Hauptschuld des unerhörten Unglücks vorzugsweise dem auf beklagenswerthen Herrscher zuzuschreiben sei. —

Um Georg Wilhelm, eine seiner ganzen Anlage nach weiche, aber durch und durch edle menschliche Natur 2), gerecht und billig beurtheilen zu können, ist durchaus erforderlich, dass man auf's schärfste seine eigenthümliches Beziehungen zu Kaiser und Reich, seine von ihm nicht verschuldete Stellung zu den Ständen und übrigen Unterthanen seiner Lande, so wie seine Familien verhältnisse in's Auge fasse, dass man das Maass der ihm zu Gebote stehenden Kräfte und den Umfang der während seiner ganzen Regierung von den verschiedenartigsten Parteien unaufhörlich an und gegen ihn gerichteten Zumuthungen, Anforderungen und Gewaltthaten einer reiflichen Erwägung unterwerfe 3).

<sup>1)</sup> Was von der Acusserung eines nicht gleichzeitigen bekannten Schriftstellers: "Johann Sigismund trat dem Sohne seine Staaten ab; hätte er ihm doch auch zugleich sein Gläck mit übergeben können!" (v. Pöllnitz Memoiren zur Lebens- und Regierungs-Geschichte der vier letzten Regenten des preuss. Staats. Berlin 1791. I, 5.) zu halten sei, ergiebt sich zur Genüge aus der früheren Darstellung. Gesch. des preuss. Staats. I, 2. p. 1053 fgg. — Vgl. Cernitius decem Ricones. p. 98. — Mylius Corpus Constitutionum Marchicarum. VI, 1. Nr. 87. p. 283 fgg. — Klapproth und Cosmar: Versuch einer Gesch. des wirkl. Geh. Staatsraths. 1805. p. 143 fgg. —

 <sup>&</sup>quot;Unter allen Tugenden ist keine, die wir höher und billiger an ihm rühmen mögen, als seine Güte, Lindigkeit,
Freundlichkeit, Leutscligkeit, Sanstmuth, Langmuth und
fürstliche Milde." Bergius' Leichenpredigt. p. 58.

<sup>8) &</sup>quot;Quare licet non de Deo quopiam aut angelo, nullis

Im Reiche standen schon seit längerer Zeit zwei schroff in ihren Ansichten und Wünschen geschiedene Parteien lauernd: und mhetrasisch einander gegenübereb eine katholise sche und eine protestantischt. Alle Massregeln, mielche bis mun. Rade des sechenehuten Jahrhunderts getreffichi weren, um den durch die Reformetion angeregten Streit su! schlichten (der Passaner Vertrag, der Augsburger Religionsfrieden u. s. w.), trugen einen provisorischen Charakter an sich; je mehr man über seine eigene und des Gegners Lege eine klare Anschauung gewann, um so mehr stellte: sich die Nothwendigkeit einer de finitiven Regelung der beiderseitigen Verhältnisse heraus. Jeder sah diese Nothwendigkeit ein, aber jeder erstrebte eine endliche Ausgleichung in seinem eigenen Sinne. Kaiser Ferdimad II., der damais das Scepter des heiligen römischen Reichs. zu erringen gewusst hatte, war ganz der Mann, die Sache auf die Spitze zu treiben; wenn ein Sieg der von Oestreich: versochtenen Grundsätze nicht gegen die Natur der Dinge gewesen ware, so wurde er es unstreitig gewesen sein, der jenen Sieg erfochten hätte. Nicht ohne manche, dem bebeburgischen Geschlechte angeborene, grosse und königliche Eigenschaften, verband er mit denselben, erzogen, umgeben und geleitet von jenen "Vätern ohne Kinder und ohne" "Vaterland," die eiskalte Consequenz, die nimmer rastende: latriguensucht, die unerweichliche Zähigkeit, die fanatische: hergie eines reactionairen Charakters, den giühenden Enthusiasmus und den gewaltsamen Sinn eines Revolutionsheiden. Ausgestattet mit diesen Eigenschaften, versuchte er in dentschen Reiche, wie in Europa, ein Zurückführen der alten Zustände. Im Westen wollte er die sinkende Macht Spanien's retten, und durch die Zertrümmerung der

erroribus obnozio, sed homine mihi sit sermo, et hic noster defunctus (Georg. Wilhelm.) nihil humani a scalienum putavit, facile temen ipsa rerum gestarum deolaratione cunctas malevolorum calamnias refellere et in fumos abigere valeo." — Benedict. Reichard, JCti, Georgii Wilhelmi Memoria. Berol. 1612. 4. —

mehr sagen will, während seiner ganzen stillrmischen Laufbahn ein wahrhafter Christ mit dem Herzen des Samariters, die religiöse Freiheit, im Interesse aller seiner Unterthanen, sicherte und schirmte, so hat er, indem er im lanern seiner Staaten die ständischen Freiheiten brach, und das Prinzip der preussischen Souverainetät auf seine den Reiche angehörigen Territorien übertrug, für das wahre Wohl der bis dahin übersehenen Classen der Gesellschaft gesorgt, und eine höhere Form allgemeiner Freiheit vorhereitet. Um dieses sein Ziel zu erreichen, bedurfte er eines starken und unumschränkten Regiments, das seine Hauptstützen in einer auf moderner Grundlage erwachsenen stehenden bewaffneten Macht und in einer über alle Theile des Staats gleichmässig ihre Arme ausdehnenden, ehenfalls auf modernen Prinzipien beruhenden. Beamtenhierarchie hatte. Beide Stützen wurzelten wiederum in den nenen Steuersysteme, das sich auf das engate an die Umwandlungen auschloss, welche in den Reichthumsverhältnissen und in dem staatswirthschaftlichen Organismus der Nationen seit dem Ende des Mittelalters vor sich gegangen waren.

Auf dieser Grundlage ist die Macht der preussischen Könige erwachsen, der Ruhm der preussischen Waffen emporgeblüht. Jene Macht und dieser Ruhm werden von unvergänglicher Dauer sein, wenn die späteren Geschlechter dieser Grundlage und der Zeiten, die sie nöthig machten, eingedenk bleiben!

# Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs.
Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Preussen's zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die Begründung neuer Verwaltungsformen durch König Friedrich Wilhelm den Ersten.

rer Stürme, zu Cöln an der Spree die Zügel der Regierung 1). —

Die nun beginnenden zwanzig Jahre der Herrschaft Georg Wilhelm's gehören in der Geschichte des brandenburgisch-preussischen Staats unstreitig zu den unglückseligsten; schwerlich aber möchte einem billigen Beurtheiler als Resultat einer gründlichen Untersuchung sich ergeben, den, wie fast von allen Seiten bisher behauptet worden ist, die Hauptschuld des unerhörten Unglücks vorzugsweise dem auf beklagenswerthen Herrscher zuzuschreiben sei. —

Um Georg Wilhelm, eine seiner ganzen Anlage nach weiche, aber durch und durch edle menschliche Natur 3), gerecht und billig beurtheilen zu können, ist durchaus erforderlich, dass man auf's schärfste seine eigenthümlichen Beziehungen zu Kaiser und Reich, seine von ihm nicht verschuldete Stellung zu den Ständen und übrigen Unterthanen seiner Lande, so wie seine Familien verhältnisse in's Auge fasse, dass man das Maass der ihm zu Gebote stehenden Kräfte und den Um fang der während seiner ganzen Regierung von den verschie denartigsten Parteien unaufhörlich an und gegen ihn gerichteten Zumuthungen, Anforderungen und Gewalttaten einer reiflichen Erwägung unterwerfe 3). —

<sup>1)</sup> Was von der Aeusserung eines nicht gleichzeitigen bekannten Schriftstellers: "Johann Sigismund trat dem Sohne seine Staaten ab; hätte er ihm doch auch zugleich sein Gläck mit übergeben können!" (v. Pöllnitz Memoiren zur Lebens- und Regierungs-Geschichte der vier letzten Regenten des preuss. Staats. Berlin 1791. I, 5.) zu halten sei, ergiebt sich zur Genüge aus der früheren Darstellung. Gesch. des preuss. Staats. I, 2. p. 1053 fgg. — Vgl. Cernitius decem Ricones. p. 98. — Mylius Corpus Constitutionum Marchicarum. VI, 1. Nr. 87. p. 223 fgg. — Klapproth und Cosmar: Versuch einer Gesch. des wirk]. Geh. Staatsraths. 1805. p. 143 fgg. —

 <sup>&</sup>quot;Unter allen Tugenden ist keine, die wir h\u00f6her und billiger an ihm r\u00fchmen m\u00fcgen, als seine G\u00fcte, Lindigkeit,
Freundlichkeit, Leutscligkeit, Sanftmuth, Langmuth und
f\u00fcretliche Milde." Bergius' Leichenpredigt. p. 53.

<sup>3) &</sup>quot;Quare licet non de Deoquopiam aut angelo, nullis

Im Reiche standen schon seit längerer Zeit zwei schroff in ihren Ansichten und Wünschen geschiedene Parteien lauernd: und minitranisch einander gegenäbergb eine: katholike scho und eine protestantische. Alle Maasregela, swidche bis sum Eude des sechsschuten Jahrhunderts getroffini waren, um den durch die Reformation angeregten Streit saschlichten (der Passaner Vertrag, der Augsburger Religionsfrieden u. s. w.), trugen einen provisorischen Charakter an sich; je mehr man über seine eigene und des Gegners Lage eine klare Anschauung gewann, um so mehr stellte: sich die Nothwendigkeit einer definitiven Regelung der beiderseitigen Verhältnisse heraus. Jeder sah diese Nothwendigkeit ein, aber jeder erstrebte eine endliche Ausgleichung in seinem eigenen Sinne. Kaiser Ferdimad II., der damals das Scepter des heiligen römischen Reichs. zu erringen gewusst hatte, war ganz der Mann, die Sache auf die Spitze zu treiben; wenn ein Sieg der von Oestreich versochtenen Grundsätze nicht gegen die Natur der Dinge: gewesen ware, so wurde er es unstreitig gewesen sein, der jenen Sieg erfochten hätte. Nicht ohne manche, dem bebeburgischen Geschlechte angeborene, grosse und königliche Eigenschaften, verband er mit denselben, erzogen, umgeben und geleitet von jenen "Vätern ohne Kinder und ohne" "Vaterland," die eiskalte Consequenz, die nimmer rastende" Istriguensucht, die unerweichliche Zähigkeit, die fanatische: Bergie eines reactionairen Charakters, den gibbenden Enthustasmus und den gewaltsamen Sinn eines Revolutionahelden. Ausgestattet mit diesen Eigenschaften, versuchte er in dentschen Reiche, wie in Europa, ein Zurückführen der alten Zustände. Im Westen wollte er die sinkende Macht Spanien's retten, und durch die Zertrümmerung der

erroribus obnozio, sed homine mihi sit sermo, et hic noster defunctus (Georg. Wilhelm.) nihil humani a sc alienum putavit, facile tamen ipsa rorum gestarum deolaratione cunctas malevolorum calumnias refellere et in fumos ehigere valco." — Benedict. Reichard, JCti, Georgii Wilhelmi Memoria. Berol. 1612. 4. —

Republik der vereinigten Niederlande wieder enperbringen; - im Osten sollte das untergehende Polen enhalten werden dem aufkeimenden Einflusse der Krone Schweden gegenüber. Dazu erstrebte er, wie einst die Hämer Wittelsbach und Luxemburg und einige frühere habeburgische Kaiser, den Besitz der Küsten, welche Deutschland im Norden umgürten; - die Ernennung des Friedlisders sum Admiral des baltischen Meeres verrieth den Plan, im Norden eine grossartige Marine zu gründen 1). Gelang dieser Entwurf, so erschien die Sache des Protestantismus in dem Lande, welches seine Wiege gewesen war, ohne Rettung verloren. Keine Macht würde im Stande gewesen sein, den von Spanien, Polen, den katholischen Reichsständen und der geheimnissvollen Macht der Hierarchie unterstützten Herrn der östreichischen Hausmacht, so wie der Nord- und Ost-See, su hindern: innerhalb Deutschlands des Selbstständigkeitsgefühl und den Widerstand der protestantischen Fürsten zu brechen, die Lehre Luther's und Calvin's zu vernichten. Solchen Bestrebungen sich su widersetzen, dazu schien Brandenburg vor vielen anderen berufen, was von Georg Wilhelm beim Antritt seiner Regierung mit dem Gefühle der reinsten Begeisterung wohl erkanut wurde. Zog ihn aber Hers und Gemüth sur Sache des Protestantismus und des Pfälzers hin, so war er anderer Seits doch einsichtig genug, dem Drange dieser Gefühle nicht blindlings nachzugeben, als seine Räthe ihm das Manns der eigenen Kräfte, den schwankenden Charakter Friedrich's V. und der Freunde desselben, so wie die Macht und Entschlossenheit des Kaisers und seiner Verbündeten vor Augen führten. "Ein solches Werk," heisst es in dem gründlichen, vom Kanzler Pruckmann abgefassten Gutachten 2), in Besag

Pauli Allg. Preuss. Stantsgesch. IV, 553. — Graf Mailath: Geschichte des östreich, Kaiserstaats. Hamburg. 1842. 8. III, 156.

Ein Auszug aus demselben findet eich bei J. W. C. Cosmar: Beiträge zur Untersuchung der gegen den Gr. Adam zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 1823.
 p. 407. fgg.

auf den leichteinnigen Eifer so vieler Unionisten, "sei nie "suf Freunde slicin zu setzen, sondern man müsse "selbst die erste und vornehmste Hand mit an-"neklagen." Wer aber hätte daran, bei dem damaligen Zastando des brandenburgischen Stasts, denken können? Der Ackerbau lag gänzlich danieder; überalt fehlte es an Viehstand, weil derselbe grossentheils, um dem augenblickhehen Bedarfe des Hofes zu genügen, weggeschlachtet war. Bir grosser Theil der Domainen war verpfändet, und die einträglichsten Zölle befanden sich in fremden Händen. Eine sehr beträchtliche Schuldenlast hemmte nach allen Seiten hin, and die überall bemerkbare Geldnoth wurde gerade damals noch besonders gesteigert durch schlechte Münzen und des Uswesen der Kipperei und Wipperei 1). Der protestantischen Union trat er demnach, trotz aller Aufforderungen derselben, aus guten Gründen, nicht bei 2); dem Kurfürsten von der Pfalz rieth er seiner Seits von dem leichtminig begonnenen und später eben so leichtsinnig preisgegebenen Unternehmen ab 3). Die Union durfte sich deshelb, weil sie von ihm niemals Versprechungen empfangen hatte, später nicht über den Kurfürsten beklagen, und sich der Pfälzer war sicher nicht berechtigt, ihm Vorwürfe sa machen, als die ganze Unternehmung so schmählich missrieth. Daneben war Georg Wilhelm in Deutschland es fast Mein, der nach der Schlacht von Prag gegen die flüchtende Königsfamilie sich menschlich und hochsinnig bewies, in

<sup>1)</sup> Vgl. König Histor. Beschreibung von Berlin. I, 193. 194.

<sup>2) &</sup>quot;Die Union," heiset es in dem erwähnten Gutachten, "habe "nie Nutzen geschafft, und wenn der Kurfürst von ihr Bei-"stand begehre, so würde sie vor Allem die resti-"renden Beiträge von seinem Vater her einfor-"dern." Cosmar: Schwarzenberg a. a. O.

<sup>8)</sup> Fridericum, ut tam periculoso bello asserendum diadema, dissuadentibus licet Saxone et Brandenburgico Electoribus, — susciperet, praeter splendorem fastigii regii et tam opimarum ditionum accessionem, stimulant praecipites quidam homines etc. Samuelis Pufendorfi: Commentariorum de rebus suecicis libri XXVI, ab expeditione Gustevi Adolphi Regis in Germaniam ad abdicationem usque Christines. Ultrajecti, 1686. fol. lib. 1. §. 27. p. 12.

jener Zeit, als den Unglücklichen aller Orten nur Gleichgültigkeit, Herzlosigkeit und Groll entgegentraten. Die Kinigin, eine Haupttriebfeder der ehrgeizigen Entwürfe ihres Gemahls 1), war, als sie mit ihrem Gefolge in der Mark Brandenburg anlangte, der Niederkunft nahe und durch Gram tief gebeugt; in diesem Zustande musste sie von Sciten der streng lutherischen Märker nicht nur ginsliche Theilnahmlosigkeit an ihrem Schicksale, sondern sogur eine unverholene Aeusserung der Freude darüber erfahren, dass Gott die reformirten Ketzer habe untergehen ha-Die brandenburgischen Räthe 2), denen während der Abwesenheit des Kurfürsten die Besorgung der Regierungsgeschäfte übertragen war, bezeigten sich taub gegen des königliche Unglück; sie wiesen kalt die Flüchtlinge ab, und suchten ihr Verfahren bei dem Landesherrn mit dem Wahlspruche des Egoismus: "die Liebe fange von sich selber an." und mit der Furcht vor den "harten, ungütigen und be-"dräulichen Briefen des erzürnten Kaisers" zu rechtfertigen 3). Georg Wilhelm aber schrieb seinen Räthen aus Preussen: dass, obwohl er sich gern mit diesem Besuche verschent gesehen, obgleich ihm aus der Aufnahme der Pfälzer vielerlei Ungelegenheiten bei dem Kaiser und bei dem Könige von Polen, der gerade damals bei Erledigung der preussi-

<sup>1)</sup> Creditum quoque ab uxore Elisabetha, Jacobi Britannisse regis filia, dubitanti calcar additum, ingerente: indecorum esse velut caelitus oblatum sceptrum repudiari ab eo, qui regis filiam in thorum assumere ausus sit. Pufendorf. de reb. suecic. loc. cit. — Für den Nothfall erklärte sie eich bereit, alle ihre Kleinodien und was sie sonst auf der Welt habe, herzugeben. Mailath Gesch. des östr. Kaiserstasts. III, 18. — Vgl. über diesen Gegenstand Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. Hamburg. 1840. 8. I, 152. —

<sup>2)</sup> Statthalter war damals (November 1620) Adam v. Putlitz, der persönliche Liebling Kurf. Johann Sigismunds, der von letzterem schon gleich nach Joachim Friedrichs Tede zu dieser Würde in der Mark bestellt war, und Kanzler Dr. Friedrich Prukmann (seit 1613 Vicekanzler, seit 1616 wirklicher Kanzler). König hist Beschreibung von Berlis. I, 195. — Klapproth und Cosmar: der brandesburg. Staatsrath. 315 — 317.

König Berlin. I, 195 fgg. — Cosmar Schwarzenberg p. 409.

schen Successionssache grosse Schwierigkeiten erhob, ausserdem aber sicher sehr bedeutende Kosten erwachsen würden, "er gleichwohl sich hierbei des officii humanitatis, so ein "Christ dem anderen in solchen und dergleichen Nöthen zu "erweisen schuldig, erinnern müsse, und deshalb der Kö"nighn keine abschlägliche Antwort geben könne. Daher
"würe es sein Wille, sie zu Küstrin gebührlich aufzuneh"men, mit der Ausrichtung zu versehen und ihr passende
"Gemächer einräumen zu lassen" 1).

Wenn nach dem Gesagten das Verhältniss des Kurfürsten sum Kaiserhause eben keine erfreulichen Seiten darbet, so war seine Stellung im Reiche und den europäischen Mächten gegenüber eben nicht beneidenswerther. Durch die Bemühungen der nächsten Vorfahren waren swar ausgedehnte und wohlgelegene Landschaften mit den brandenburgischen Marken äusserlich vereinigt, aber ein festes geistiges und politisches Band verknüpfte beide nicht. Die Erwerbung Preussens und der clevischen Rheinlande hatte dem Kurhause Brandenburg ungeheuere Opfer gekostet; eine für die damalige Zeit bedeutende Schuldenmasse war die Folge derselben. Hätten beim Regierangeautritte Georg Wilhelm's die Künste des Friedens ihren Segen über das Land ausbreiten können, so würde am Bade seiner Laufbahn vielleicht der grösste Theil der Opfer verschmerzt, die Schuldenmasse getilgt gewesen sein. Dasels aber gerade, im Augenblicke der tiefsten Erschöpfung, forderte stürmisch und gewaltsam die Zeit von dem Herrscherhause, wie von den Unterthanen, eine Reihe neuer Offer, die an Grösse, Dauer und Bitterkeit Alles übertraicn, was man bisher zu tragen gewohnt gewesen war; die mtärliche Folge davon war die fortwährende Zunahme der Schulden, die Vernichtung des öffentlichen Credit's. in einem solchen Zustande des Landes und des öffentlichen Schatzes, haben Viele gemeint, hätte Georg Wilhelm,

Das kurfürstliche Schreiben, d. d. Neidenburg 5. Dec. 1620, findet sich bei König: Beschreibung v. Berlin. I, 197 fg.

gleich als wenn er vollkommen Herr der Verhältnisse gewesen wäre, "sein Land nicht zur Heer-"strasse und zum Sitze des Krieges werden, sein Volk nicht von "Freunden und Feinden grausam misshandeln und plus-"dern, - seine Familie nicht Jahre lang in die Festungen "sperren, und sich selbst nicht durch die Wogen des Krie-"ges hieher und dorthin treiben lassen sollen" 1). Dergleichen Vorwürfe sind leichtsinnig und unverständig, und zeugen von eben so wenig Nachdenken und Ueberlegung, wie die sehr wohlfeilen, häufig vorgebrachten Prophezeiungen, dass das Schicksal des Landes eine ganz andere Wendung und der Krieg einen durchaus anderen Ausgang genommen haben würde, wenn der grosse Kurfürst schon im Jahre 1619 an der Spitze der brandenburgischen Regierung gestanden habe 2). Um einen geschichtlichen Charakter gerecht zu beurtheilen, ist nothwendig, dass man die denselben umgebende Wirklichkeit scharf in's Auge fasse, und nicht träumerisch sich in Möglichkeiten verliere, die von einem völlig unzulässigen Standpunkte der Beurtheilung ansgegangen sind. Wer mit der Geschichte des sechssehnten und des Anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts nicht gans

<sup>1)</sup> Cosmar Schwarzenberg. 338.

<sup>2)</sup> Cosmar Schwarzenberg. loc. citat. — Vgl. damit die gesunde Ansicht und die energische Haltung, welche Georg Wilhelm z. B. auf dem Dresdener Convent im Anfange des J. 1633 dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen gegenüber bewies. Als nämlich dieser in heuchlerischem Egoismus von der Gefährlichkeit fremder Assistens gesprochen, antwortete Kurbrandenburg: "Da man "sich allein zu mainteniren nicht vermöchte, sondern des "Feindes Macht und Willen sonst succumbiren und sich "ergeben müsste, wäre es besser und verantwortlicher, von "Fremden (den Schweden) Hülfe zu nehmen, sollte gleich "eine Partikel des Reichs darüber weggehen. — als des "Beich in seiner politischen Verfassung, mit Oppres "sion und Eliminirung der evangelischen Religion, zu erhalten. Denn es gebührte einem "evangelischen Christen, mehr auf Gott, sein "Wort und die Gewissens-Frei- und Sicherheit, "als auf den Kaiser und den politischen Flor "und Verfassung des Reichs zu setzen." Bogist-Phil. v. Chemnitz: Königlich Schwedischer in Teatschland geführter Krieg. II, 26. vgl. 22. fgg.

:kunnt ist, der weles, dass es nicht in Georg Wilhelm's ht stand, den Ausbruch des dreissigjährigen Krieges und mit demselben in Verbindung stehenden Kämpfe zu findern. Unmittelbar aber nach dem Ausbruche der böhthen Unruhen waren sämmtliche Theile des kurfürstä-"Gebiets den Einfällen und Erpressungen mächtiger Esparteien ausgesetzt. Preussen war den Waffen der prenden Schweden und Polen, Brandenburg den chsägen und Verheerungen der Dänen und Schweden Beits, der sächsischen, kaiserlichen und ligistischen Ker underer Seits, die elevische Erbschaft endlich Bedrückungen der Spanier und der Niederländer preis-Eben. Für wen nun von allen hätte Georg Wilhelm schieden Partei nehmen sollen? Für Polen gegen weden? Das konnte und durfte er nicht als Protet und als Herzog von Preussen, in welcher letzteren enschaft er die Ränke und den Aufregungstrieb des polhen Cabinet's bis dahin nur zu sehr erfahren hatte. i Thnlichen Gründen musste er in Beziehung auf den stlichen Theil seiner Besitzungen die Krone Spanien seine natürliche Gegnerin betrachten, mit der eine Veridigung nicht als möglich gedacht werden konnte. Aber h die natürlichen Freunde und Verbündeten ndenburg's, die Holländer und Schweden, der aren gar nicht zu erwähnen, erweckten nicht die Neig, sich ihnen unbedingt und ohne Rückhalt anzuschlies-. Die Niederländer verfuhren bei ihrer Einmischung de jülich-clevische Erbschaftsangelegenheit ht immer ohne Eigennutz und Gewaltsamkeit, so dass sehr bald die hülfebringenden Freunde fast eben so r verwänschte, wie die brandschatzenden Feinde. 19tav Adolph vor allen schien zwar der Kurfürst eben vehl durch die Bande des Bluts, wie des Glaubens, wie llich nach den Regeln der Klugheit, gewiesen zu sein; 1 der Macht --- dem genialen Unternehmungsgeiste des önigs erwarteten viele, dass er die durch Schwed bedroheten brandenburgischen Besitzuna Kampf viell

gen, falls sie sich eng mit ihm verbündeten, über alle Fährlichkeiten hinwegheben und einer grossen Zukunft entgegenführen werde. Wer aber in Anschlag bringt, wie gewaltsam, nur durch die Intriguen der streng lutherisch gesinnten Mutter Georg Wilhelm's, und gegen die ausdrücklich ausgesprochene Willensmeinung des letzteren, in seiner Bigenschaft eines Familienhaupts, sich Gustav Adolph in die brandenburgische Familie eingedrängt hatte 1), wie verletzend sein bereits im Anfange des Krieges in Preussen gegen die kurfürstliche Regierung beobachtetes Verfahren war 2), wie gefährliche Dinge bei seiner späteren Landung an der pommerschen Küste er, dessen Glück sich erst bewähren musste, von dem Kurfürsten verlangte 3), und wie er sedann die bereits von Dänen und Kaiserlichen stark ausgesegenen und kaum sich erholenden brandenburgischen Lande, ganz gegen die Absicht seines Schwagers, stürmisch wieder in den Strudel des Krieges hineinriss, wie drohend und geringschätzig er sich bei so manchen Gelegenheiten über den unglücklichen Herrscher ausliess 4), und wie er endlich ohne Scheu, sofort nach seinem Erscheinen, trots aller

Das dringende Schreiben des Kurfürsten in dieser Angelegenheit an seine Mutter d. d. Angerburg 4. Sept. 1629 bei v. Baczko Geschichte Preussens. V. 252. – Vgl. Rüks Gesch. v. Schweden. XVI, 121. –

<sup>2)</sup> Acta Boruss. I, 774. — Gottfr. Lengnich Gesch. der preuss. Lande königl. polnischen Antheils seit 1526. Danzig. 1722 fgg. 9 Bde. fol. V, 180 — 189. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV. 541 — 543. — Cosmar's Acuserrang (Schwarzenberg. Beil. II. p. 4 fgg. 13.) ist daher durchaus richtig: aus der Schule, die der Herzog von Proussen bei Gustav Adolph gemacht, habe der Kurfürst von Brandenburg Erfahrungen sammeln können. —

Pufendorf. de reb. suecicis, lib. III. S. 1. p. 41 sq. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 568.

<sup>4)</sup> Cosmar Schwarzenberg. Beil. II, p. 4 fgg. (Etwas über die Anmassungen Gustav Adolph's in Proussen). — Als der Schwedenkönig im J. 1631 nach der Mark kam, legte er, ohne auf den Kurfürsten als Landesherrn Rücksicht zu nehmen, auf sämmtliche Güter des Johanniter-Heermeisterthums (dem Graf Adam zu Schwarzenberg vorstand) Beschlag, und verschenkte ein zu denselben gehöriges, is Pemmern belegenes ohne Weiteres. Cosmar das. p. 272

ngebenen Versicherungen, die alten ererbten und so häug bestätigten Rechte Brandenburgs auf Pommern verletzte 1), m wird es nur zu begreiflich finden, wenn Georg Wilhelm, sch vorausgesetzt die Nothwendigkeit einer schwedischen Mons unter den damaligen Umständen, niemals eine rückchtelese Anhänglichkeit an die Person, nie eine ungetrübte egelsterung für die Entwürfe des hochfahrenden Schweenkënigs zeigte 2). Aber warum stützte sich der Kurfürst icht, wird man fragen, wenn ihm, wie erklärlich, keine ieser Parteien zusagte, eingedenk des stelzen Spruches laximilian's von Bayern: "lieber das Aug' im Sarge schliesnen, als fremde Gewalt in Deutschland sehn," auf seinen attrichen Oberherrn, den Kaiser? Es war gewiss nicht sine Schuld, wenn es nicht geschah. Niemanden, der sich rhadlich mit der Geschichte dieses so oft getadelten Füri**en beschäftig**t hat, kann es u nnt geblieben sein, wie **At er bei sein**en Entschliess Handlungen auf seian kaiserlichen Herrn Rück gen wie furchtbar im stets der Gedanke vor die Seele trat, sich von dem iten Reiche, das eine so glorreiche Vergangenheit aufsureisen hatte, lossagen zu sollen. Aber jeder, wer dies reies, wird auch einsehen, dass ein Fürst, der durch alle Erimerungen und Hoffnungen seines Hauses, durch Ersiebang und Sinnesart, durch die heiligsten Pflichten an die

fg. — Und im Sommer 1632 änsserte er gegen die Nürnberger: "er würde den Kurf. v. Brandenburg" (weil derselbe sich nicht sogleich gefügt) "von Land und Leuten "getrieben haben, dass er mit einem Stecken hätte müssen "avon gehen, wenn er nicht sein Schwager gewesen wä"re." a. a. O. p. 66. 67.

<sup>1)</sup> Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 583.

<sup>2)</sup> Wesshalb Georg Wilhelm dem Schweden nicht trauete, das erwies sich deutlich aus den Bedenklichkeiten, die sich in der, seinem sum Leipziger Convent (1630) abgeordneten Gesandten, v. Knesebeck, mitgegebenen Instruction vorfladen. "Man kenne," heisst es, "des Königs Intention "nicht, auch finde bei ihm keine gehörige Sicherheit gegen "den Kaiser statt; siege er aber, so möchte er mit Pommern oder doch mit Preussen davon gehen." — Cosmar Schwarzenberg. p. 57. —

Republik der vereinigten Nic nde wieder porbringen; - im Osten sollte das untergehende Re exhalten werden dem aufkeimenden Einflusse der K Schweden gegenüber. Dazu erstrebte er, wie einst Hämer Wittelsbach und Luxemburg und einige frühere h burgische Kaiser, den Besits der Küsten, welche Deut land im Norden umgürten; - die Ernennung des Friei ders sum Admiral des baltischen Meeres verrieth den l im Norden eine grossartige Marine zu gründen 1). Ge dieser Entwurf, so erschien die Sache des Protestantie in dem Lande, welches seine Wiege gewesen war, it Rettung verloren. Keine Macht würde im Stande gew sein, den von Spanien, Polen, den katholischen Rei ständen und der geheimnissvollen Macht der Hierarchie terstützten Herrn der östreichischen Hausmacht, so wie Nord- und Ost-See, zu hindern: innerhalb Deutschl des Selbstständigkeitsgefühl und den Widerstand der pt stantischen Fürsten zu brechen, die Lehre Luther's Calvin's zu vernichten. Solchen Bestrebungen sich stadersetzen, dazu schien Brandenburg vor vielen and berufen, was von Georg Wilhelm beim Antritt seinem gierung mit dem Gefühle der reinsten Begeisterung wahl kannt wurde. Zog ihn aber Hers und Gemüth sur & des Protestantismus und des Pfälzers hin, so war er a rer Seits doch einsichtig genug, dem Drange dieser Gel nicht blindlings nachzugeben, als seine Räthe ihm das M der eigenen Kräfte, den schwankenden Charakter Friedrich und der Freunde desselben, so wie die Macht und ] schlossenheit des Kaisers und seiner Verbündeten vor A führten. "Ein solches Werk," heisst es in dem gründlic vom Kanzler Pruckmann abgefassten Gutachten 2), in B

Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 553. — Graf R lath: Geschichte des östreich. Kaiserstaats. Haml 1842. 8. III, 156.

<sup>2)</sup> Ein Auszug aus demselben findet sich bei J. W. G. (mar: Beiträge zur Untersuchung der gegen den Gz. A zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 8. p. 407. fgg.

auf den leichteinnigen Eifer so vieler Unionisten, "sei nie "sef Freunde sliein se seisen, sondern man müsse "selbst die erste und vornehmste Hand mit an-"neklagen." Wer aber hätte daran, bei dem damaligen Zustando des brandenburgischen Staats, denken können? Der Ackerbeu lag gänzlich danieder; überalt fehlte es an Vichstand, weil derselbe grossentheils, um dem augenblicklichen Bedarfe des Hofes zu genügen, weggeschlachtet war. Bin grosser Theil der Domainen war verpfändet, und die cinträglichsten Zölle befanden sich in fremden Händen. Eine sehr beträchtliche Schuldenlast hemmte nach allen Seiten hin, und die überall bemerkbare Geldnoth wurde gerade damals noch besonders gesteigert durch schlechte Münzen und das Unwesen der Kipperei und Wipperei 1). Der protestantischen Union trat er demnach, trotz aller Aufforderungen derselben, aus guten Gründen, nicht bei 2); dem Kurfürsten von der Pfalz rieth er seiner Seits von dem leichtsinnig begonnenen und später eben so leichtsinnig preisgegebenen Unternehmen ab 3). Die Union durfte sich deshalb, weil sie von ihm niemals Versprechungen empfangen hatte, später nicht über den Kurfürsten beklagen, und sich der Pfälzer war sicher nicht berechtigt, ihm Vorwürfe za machen, als die ganze Unternehmung so schmählich misarieth. Daneben war Georg Wilhelm in Deutschland es fast allein, der nach der Schlacht von Prag gegen die flüchtende Kanigafamilie sich menschlich und hochsinnig bewies, in

=

ı.

1.

P.

<sup>1)</sup> Vgl. König Histor. Beachreibung von Berlin. I, 193. 194.

<sup>3) &</sup>quot;Die Union," heiset es in dem erwähnten Gutachten, "habe "nie Nutzen geschafft, und wenn der Kurfürst von ihr Bei-"stand begehre, so würde sie vor Allem die resti-"renden Beiträge von seinem Vater her einfor-"dern." Cosmar: Schwarzenberg a. a. O.

<sup>8)</sup> Fridericum, ut tam periculoso bello asserendum diadema, dissuadentibus licet Saxone et Brandenburgico Electoribus, — susciperet, praeter splendorem fastigii regii et tam opimarum ditionum accessionem, stimulabant praecipites quidam homines etc. Samuelis Pufendorfi: Commentariorum de rebus suecicis libri XXVI, ab expeditione Gustavi Adolphi Regis in Germaniam ad abdicationem usque Christines. Ultrajecti, 1686. fol. lib. 1. §. 27. p. 12.

jener Zeit, als den Unglücklichen aller Orten nur Gleichgültigkeit, Herziosigkeit und Groll entgegentraten. Die Kinigin, eine Haupttriebfeder der ehrgeizigen Entwürfe ihres Gemahls 1), war, als sie mit ihrem Gefolge in der Mark Brandenburg anlangte, der Niederkunft nahe und durch Gram tief gebeugt; in diesem Zustande musste sie von Schten der streng lutherischen Märker nicht nur gansliche Theilnahmlosigkeit an ihrem Schicksale, sondern sogur eine unverholene Aeusserung der Freude darüber erfahren, dass Gott die reformirten Ketzer habe untergehen las-Die brandenburgischen Räthe 2), denen während der Abwesenheit des Kurfürsten die Besorgung der Regierungsgeschäfte übertragen war, bezeigten sich taub gegen der königliche Unglück; sie wiesen kalt die Flüchtlinge ab, und suchten ihr Verfahren bei dem Landesherrn mit dem Wahlspruche des Egoismus: "die Liebe fange von sich selber an," und mit der Furcht vor den "harten, ungütigen und be-"dräulichen Briefen des erzürnten Kaisers" zu rechtfertigen 3). Georg Wilhelm aber schrieb seinen Räthen aus Preussen? dass, obwohl er sich gern mit diesem Besuche verschent geschen, obgleich ihm aus der Aufnahme der Pfälzer vielerlei Ungelegenheiten bei dem Kaiser und bei dem Könige von Polen, der gerade damals bei Erledigung der preussi-

<sup>1)</sup> Creditum quoque abuxore Elisabetha, Jacobi Britannian regis filia, dubitanti calcar additum, ingerente: indecorum esse velut caelitus oblatum sceptrum repudiari ab eo, qui ripgis filiam in thorum assumere ausus sit. Pufendorf. da reb. suecic. loc. cit. — Für den Nothfall erklärte sic sich ereit, alle ihre Kleinodien und was sie sonst auf der Welthabe, herzugeben. Mailath Gesch. des östr. Kaiserstatt. III, 18. — Vgl. über diesen Gegenstand Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. Hamburg. 1840. 8. I, 153. —

<sup>2)</sup> Statthalter war damals (November 1620) Adam v. Putlitz, der persönliche Liebling Kurf. Johann Sigismunds, der von letzterem schon gleich nach Joachim Friedrichs Tede zu dieser Würde in der Mark bestellt war, und Kanzler Dr. Friedrich Prukmann (seit 1613 Vicekanzler, seit 1616 wirklicher Kanzler). König hist. Beschreibung von Berlis. I, 195. — Klapproth und Cosmar: der brandesburg. Staatsrath. 315—317.

König Berlin. I, 195 fgg. — Cosmar Schwarzenberg p. 409.

schen Successionssache grosse Schwierigkeiten erhob, ausserdem aber sicher sehr bedeutende Kosten erwachsen würden, "er gleichwohl sich hierbei des officii humanitatis, so ein "Christ dem anderen in solchen und dergleichen Nöthen zu "erweisen schuldig, erinnern müsse, und deshalb der Könnigin keine abschlägliche Antwort geben könne. Daher "wäre es sein Wille, sie zu Küstrin gebührlich aufzuneh-"men, mit der Ausrichtung zu versehen und ihr passende "Gemächer einräumen zu lassen"").

Wenn nach dem Gesagten das Verhältniss des Kurfürsten zum Kaiserhause eben keine erfreulichen Seiten darbet, so war seine Stellung im Reiche und den europäischen Müchten gegenüber eben nicht beneidenswerther. Durch die Bemühungen der nächsten Vorfahren waren zwar ausgedehnte und wohlgelegene Landschaften mit den brandenburgischen Marken äusserlich vereinigt, aber ein festes geistiges und politisches Band verknüpfte beide micht. Die Erwerbung Preussens und der clevischen Rheinlande hatte dem Kurhause Brandenburg ungeheuere Opfer gekostet; eine für die damalige Zeit bedeutende Schuldenmasse war die Folge derselben. Hätten beim Regierangusatritte Georg Wilhelm's die Künste des Friedens ihren Segen über das Land ausbreiten können, so würde am Rade seiner Laufbahn vielleicht der grösste Theil der Opfer verschmerzt, die Schuldenmasse getilgt gewesen sein. Daaber gerade, im Augenblicke der tiefsten Erschöpfung, ferderte stürmisch und gewaltsam die Zeit von dem Herrscherhause, wie von den Unterthanen, eine Reihe neuer Opfer, die an Grösse, Dauer und Bitterkeit Alles übertralea, was man bisher zu tragen gewohnt gewesen war; die mtärliche Folge davon war die fortwährende Zunahme der Schulden, die Vernichtung des öffentlichen Credit's. in einem solchen Zustande des Landes und des öffentlichen Schatzes, haben Viele gemeint, hätte Georg Wilhelm,

Das kurfürstliche Schreiben, d. d. Neidenburg 5. Dec. 1620, findet sich bei König: Beschreibung v. Berlin. I, 197 fg.

gleich als wenn er vollkommen Herr der Verhältnisse gewesen wäre, "sein Land nicht zur Heer-"strasse und zum Sitze des Krieges werden, sein Volk nicht von "Freunden und Feinden grausam misshandeln und plu-"dern, - seine Familie nicht Jahre lang in die Festungen "sperren, und sich selbst nicht durch die Wogen des Krie-"ges hieher und dorthin treiben lassen sollen" 1). Dergleichen Vorwürfe sind leichtsinnig und unverständig, und zeugen von eben so wenig Nachdenken und Ueberlegung, wie die sehr wohlfeilen, häufig vorgebrachten Prophezeiungen, dass das Schicksal des Landes eine ganz andere Wendung und der Krieg einen durchaus anderen Ausgang genommen haben würde, wenn der grosse Kurfürst schon im Jahre 1619 an der Spitze der brandenburgischen Regierung gestanden habe 2). Um einen geschichtlichen Charakter gerecht zu beurtheilen, ist nothwendig, dass man die denselben umgebende Wirklichkeit scharf in's Auge fasse, und nicht träumerisch sich in Möglichkeiten verliere, die von einem völlig unzulässigen Standpunkte der Beurtheilung ausgegangen sind. Wer mit der Geschichte des sechszehnten und des Anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts nicht gans

<sup>1)</sup> Cosmar Schwarzenberg. 338.

<sup>2)</sup> Cosmar Schwarzenberg. loc. citut. — Vgl. damit die gesunde Ansicht und die energische Haltung, welche Georg Withelm z. B. auf dem Dresdener Convent im Anfange des J. 1638 dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen gegesüber bewies. Als nämlich dieser in heuchlerischem Egelsmus von der Gefährlichkeit fromder Assistens gesprochen, antwortete Kurbrandenburg: "Da man "sich allein zu mainteniren nicht vermöchte, sondern des "Feindes Macht und Willen sonst succumbiren und sich "ergeben müsste, wäre es besser und verantwortlicher, von "Fremden (den Schweden) Hülfe zu nehmen, sollte gleich "eine Partikel des Reichs darüber weggehen, — als des "Reich in seiner politischen Verfassung, mit Oppres "sion und Eliminirung der evangelischen Religion, zu erhalten. Denn es gebührte eines "evangelischen Christen, mehr auf Gott, sein, Wort und die Gewissens-Frei- und Sicherheit als auf den Kaiser und den politischen Flound Verfassung des Reichs zu setzen." Bogischilt. V. Chempitz: Königlich Schy diesbar in Tautenblem geführte. Zu 128 gg. 22 gg.

mbekannt ist, der welss, dass es nicht in Georg Wilhelm's Macht stand, den Ausbruch des dreissigjährigen Krieges und ler mit demselben in Verbindung stehenden Kämpfe zu zerhindern. Unmittelbar aber nach dem Ausbruche der böhnischen Unruhen waren sämmtliche Theile des kurfürstlichen Gebiets den Einfällen und Erpressungen mächtiger Kriegsparteien ausgesetzt. Preussen war den Waffen der kumpfenden Schweden und Polen, Brandenburg den Durchzügen und Verheerungen der Dänen und Schweden iner Seits, der sächsischen, kaiserlichen und ligistischen Volker anderer Seits, die clevische Erbschaft endlich den Bedrückungen der Spanier und der Niederländer preis-Für wen nun von allen hätte Georg Wilhelm entschieden Partei nehmen sollen? Für Polen gegen Schweden? Das konnte und durfte er nicht als Protestant und als Herzog von Preussen, in welcher letzteren Eigenschaft er die Ränke und den Aufregungstrieb des polnischen Cabinet's bis dahin nur zu sehr erfahren hatte. Aus ähnlichen Gründen musste er in Beziehung auf den westlichen Theil seiner Besitzungen die Krone Spanien als seine natürliche Gegnerin betrachten, mit der eine Verständigung nicht als möglich gedacht werden konnte. Aber wich die natürlichen Freunde und Verbündeten Brandenburg's, die Holländer und Schweden, der Danen gar nicht zu erwähnen, erweckten nicht die Neigung, sich ihnen unbedingt und ohne Rückhalt anzuschliesce. Die Niederländer verfuhren bei ihrer Einmischung h die jülich-clevische Erbschaftsangelegenheit sicht immer ohne Eigennutz und Gewaltsamkeit, so dass man sehr bald die hülfebringenden Freunde fast eben so sehr verwünschte, wie die brandschatzenden Feinde. Gustav Adolph vor allen schien zwar der Kurfürst eben sowehl durch die Bande des Bluts, wie des Glaubens, wie endlich nach den Regeln der Klugheit, gewiesen zu sein; von der Macht und dem genialen Unternehmungsgeiste des grossen Schwedenkönigs erwarteten viele, dass er die durch den Kampf vielfach bedroheten brandenburgischen Besitzun-

gen, falls sie sich eng mit ihm verbündeten, über alle Fährlichkeiten hinwegheben und einer grossen Zukunft entgegenführen werde. Wer aber in Anschlag bringt, wie gewaltsam, nur durch die Intriguen der streng lutherisch gesinnten Mutter Georg Wilhelm's, und gegen die ausdrücklich ausgesprochene Willensmeinung des letzteren, in seiner Eigenschaft eines Familienhaupts, sich Gustav Adolph in die brandenburgische Familie eingedrängt hatte 1), wie verletzend sein bereits im Anfange des Krieges in Preussen gegen die kurfürstliche Regierung beobachtetes Verfahren war 1), wie gefährliche Dinge bei seiner späteren Landung an der pommerschen Küste er, dessen Glück sich erst bewähren musste, von dem Kurfürsten verlangte 3), und wie er sedann die bereits von Dänen und Kaiserlichen stark ausgesegenen und kaum sich erholenden brandenburgischen Lande, gans gegen die Absicht seines Schwagers, stürmisch wieder in den Strudel des Krieges hineinriss, wie drohend und geringschätzig er sich bei so manchen Gelegenheiten über den unglücklichen Herrscher ausliess 4), und wie er endlich ohne Scheu, sofort nach seinem Erscheinen, trotz aller

Das dringende Schreiben des Kurfürsten in dieser Angelegenheit an seine Mutter d. d. Angerburg 4. Sopt. 1629 bei v. Baczko Geschichte Preussens. F. 252. — Vgl. Rühs Gesch. v. Schweden. XVI, 121. —

<sup>2)</sup> Acta Boruss. I, 774. — Gottfr. Lengnich Gesch. der preuss. Lande königl. polnischen Antheils seit 1526. Danzig. 1722 fgg. 9 Bdc. fol. V, 180 — 189. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV. 541 — 543. — Cosmar's Acusserung (Schwarzenberg. Beil. II. p. 4 fgg. 13.) ist daher durchaus richtig: aus der Schule, die der Herzog von Preussen bei Gustav Adolph gemacht, habe der Kurfürst von Brandenburg Erfahrungen sammeln können. —

<sup>3)</sup> Pufendorf. de reb. suecicis, lib. 111. S. 1. p. 41 sq. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 568.

<sup>4)</sup> Cosmar Schwarzenberg. Beil. II, p. 4 fgg. (Etwas über die Anmassungen Gustav Adolph's in Proussen). — Als der Schwedenkönig im J. 1631 nach der Mark kam, legte er, ohne auf den Kurfürsten als Landesherrn Rücksicht zu nehmen, auf sämmtliche Güter des Johanniter-Heermeisterthums (dem Graf Adam zu Schwarzenberg vorstand) Beschlag, und verschenkte ein zu denselben gehöriges, in Pemmern belegenes ohne Weiteres. Cosmar das. p. 373

regebenen Versicherungen, die alten ererbten und so häu-**Le bestätigten** Rechte Brandenburgs auf Pommern verletzte 1), der wird es nur zu begreiflich finden, wenn Georg Wilhelm, meh vorausgesetzt die Nothwendigkeit einer schwedischen Alliens unter den damaligen Umständen, niemals eine räcknichtelese Anhänglichkeit an die Person, nie eine ungetrübte Begeisterung für die Entwürfe des hochfahrenden Schwedenkēnigs zeigte 2). Aber warum stützte sich der Kurfürst nicht, wird man fragen, wenn ihm, wie erklärlich, keine dieser Parteien zusagte, eingedenk des stolzen Spruches Maximilian's von Bayern: "lieber das Aug' im Sarge schliessen, als fremde Gewalt in Deutschland sehn," auf seinen nathrlichen Oberherrn, den Kaiser? Es war gewiss nicht seine Schuld, wenn es nicht geschah. Niemanden, der sich grändlich mit der Geschichte dieses so oft getadelten Fürsten beschäftigt hat, kann es unbekannt geblieben sein, wie est er bei seinen Entschliessungen und Handlungen auf seinen kaiserlichen Herrn Rücksicht genommen, wie furchtbar hm stets der Gedanke vor die Seele trat, sich von dem atten Reiche, das eine so glorreiche Vergangenheit aufzuweisen hatte, lossagen zu sollen. Aber jeder, wer dies weiss, wird auch einsehen, dass ein Fürst, der durch alle Erismerungen und Hoffnungen seines Hauses, durch Erziebung und Sinnesart, durch die heiligsten Pflichten an die

fg. — Und im Sommer 1632 änsserte er gegen die Nürnberger: "er würde den Kurf. v. Brandenburg" (weil derselbe sich nicht sogleich gefügt) "von Land und Leuten "getrieben haben, dass er mit einem Stocken hätte müssen "davon gehen, wenn er nicht sein Schwager gewesen wä-"re." a. a. O. p. 66. 67.

<sup>1)</sup> Pauli Allg. preuss. Staatagesch. IV, 583.

<sup>2)</sup> Wesshalb Georg Wilhelm dem Schweden nicht trauete, das erwies sich deutlich aus den Bedenklichkeiten, die sich in der, seinem sum Leipziger Convent (1630) abgeordneten Gesandten, v. Knesebeck, mitgegebenen Instruction vorfasden. "Man kenne," heisst es, "des Königs Intenne, "nicht, auch finde bei ihm keine gehörige Sicherheit gegen "den Kaiser statt; siege er aber, so möchte er mit Pom-"mern oder doch mit Preussen davon gehen." — Cosmar Schwarzenberg. p. 57. —

Sache des Protestantismus gewiesen war, suf die Deser sich nicht diesem durch Jesuiten geleiteten, harthersigen Vernichter seiner Glaubensgenossen, - dass ein Kurfürst, dessen verfassungsmässige Rechte durch die Art der Aechtung Friedrichs von der Pfalz, so wie der Herzöge von Mekienburg so bitter gekränkt waren, sich nicht einem solchergestalt despotischen Kaiser 1), dass ein ehrliebendes Fanilienhaupt sich nicht dem gewaltthätigen und rachgierigen Verfolger seiner nächsten Verwandten, dass ein Lehnsmann und Erb-Herr sich dem nicht mit Hingebung und Treue mwenden konnte, der willkührlich und treulos seine und seines Hauses wohl erworbene, und so häufig von Kaiser und Reich anerkannten und bestätigten Ansprüche mit Flieben Zuletzt haben Einige gemeint: Georg Wilhelm habe, unbekümmert um die ihn einschliessenden Parteier. kraftvoll eine selbstständige Politik befolgen, und durch eine gleich anfangs angenommene, Achtung gelibtende Stellung seinen Staat den Wechselfällen des Kriegs entziehen sollen. Das würde allerdings der beste Weg ich wesen sein, wenn ihn einzuschlagen leicht oder anch mit möglich gewesen wäre. In geschichtlichen Uebergungsperieden, welche neue politische Bildungen vorbereiten, führen zwar Energie des Charakters und ein selbstbewusster Wille immer am ersten zum Ziele; - auch bleibt in solchen Augenblicken fast immer nur die eine Wahl freigestellt: entweder Amboss, oder Hammer zu sein. - Die meisten trugen von je her das Gelüst, den Martell zu spielen; aber wie Viele gingen unter, denen es an den drei Dingen fehlte, die allein den Erfolg sichern: muthiges Selbstvertrauen, eine gefüllte Casse, eine schlagfer-

<sup>1)</sup> Schon in Gemässheit der Wahlcapitulation Karls V, der Grundlage der späteren Capitulationen, konnte (nach §. 22) der Kaiser nicht üchten, und heimgefallene Reichelehes, "die etwas Merkliches ertrugen," nicht wieder verleihen ohne Einwilligung der Kurfürsten. Vgl. Eichhorn Deutsche Reichs- und Rechts-Geschichte. IV. erste Aufl. §. 477. p. 12. 13. §. 534. p. 327.

<sup>2)</sup> Vgl. Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. 1V, 602 fg. 610 fg. -

ige Weffenmacht. — Es fragt eich: war Georg Wilnehm im Besitze dieser Hebel?, konnte er sich dieselben
meigen machen? — Um auf diese Fragen Antwort erhalmen zu können, ist nöthig, auf den damaligen inneren Zutand der kurfürstlichen Familie, auf das Verrättniss des Herrn zu den Ständen, endlich auf das
Land, auf die Bevölkerung einen Blick zu werfen. —

Die Eindrücke, welche der Kurfürst von seiner Familie empfing, waren fast ohne Ausnahme nicht geeignet. winen Muth zu heben und anzufachen; sie trübten ihm vielnehr jede Freude, sie knickten den letzten Halt seines Gemüths. Der Bruder seiner G lin langte bald nach sinem Regierungsantritte hülflos 1 r in seinen ď Straten an und zog dann weiter in's Ele 11); :ht lange dans de la Kaisers A er väterichen Oheime, den Herzog Jo Georg v Jägerndorf, des Hersogthum's, und ihn den Haus se t aller Anartche auf dasselbe 2); — ( 1 ward auch der andere hoder seines Vaters, Markgraf Christian Wilhelm, Administrator des Erzetifts Magdeburg, geächtet und von Land und Leuten gejagt 3); sein Bruder Joachim Sigismund ent-

<sup>.1)</sup> Die Königin von Böhmen langte Ende Novembers 1620 in Küstrin an, bald darauf auch Friedrich V. Schon im Anfange des J. 1621 aber musite sie, nachdem sie einige Zeit in Berlin augebracht, wegen des allgemeinen Mangels, die Mark verlassen; sie begaben sich über Hamburg nach Holland. König: hist. Beschreibung von Berlin I, 195—200. — Christoph v. Rommel Neuere Geschichte von Hessen. 1839. III, 398. 400. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. 1840. I, 218—221.

<sup>3)</sup> Johann Georg starb 12. Märs 1624 zu Leutsch im Zipse in der Verbannung, mit Hinterlassung eines Sohnes, Ernst, geb. 1617, gest. 1642. — Buchholts Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. S. 48. p. 670. — König Beschreibung von Berlin. I, 205. — Vgl. den Bericht eines Zeitgenossen über den Ted des Markgrafen von Jägerndorf d. d. Teschin 16. Mai 1624, aus der auf der Münchener Hof- und Staats-Bibliothek befindlichen Camerarischen Sammlung, abgedrucht in Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 225. — 229.

<sup>3)</sup> Er wurde nach vielerlei Schicksalen katholisch, und starb Helwing's Gesch. d. prouss Staats. II, 1.

ging nur mit Mühe bei einem Brande zu schwedt dem Feuertode, und starb gerade in einer Zeit, als er dieser Stütze am meisten bedurfte 1); die eine seiner Schwestern. Anna Sophia, unglücklich in ihrer Ehe lebend, flüchtete zu ihm vor dem Zorne ihres Gemals 2); es ist oben schon erwähnt, wie Gustav Adolph, der Mann seiner anderen Schwester, Marie Eleonore, gewaltsam und gegen seinen Willen sich in seine Familie, dann in seine Lande gedrängt habe, - und als er endlich, nach grosser Unruhe und vielen Kämpfen, der Noth nachgegeben und seinen Groll überwunden hatte, da fiel der Schwedenkönig, gerade in dem Moment, in welchem derselbe ihm von unberechenbaren Nutzen hätte sein können, auf den Feldern von Lütsen. Uederdies hatten die religiösen Wirren der Zeit den Kein bitterer Missstimmung und Zwietracht unter die Mitglieder des brandenburgischen Hauses geworfen. Man denke sich die eigene Mutter des Kurfürsten, als Prinzessin von Premsen eine eifrige Lutheranerin, in fortwährendem Hader und in heftiger Opposition gegenüber ihrem reformirten Sohne 3) und dessen Geschwistern, seinen Anordnungen

<sup>1.</sup> Januar 1665. Buchholtz Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 537.

<sup>1)</sup> Er verschied am 23. Febr. 1625. — In der Würde eines Heermeisters des Johanniterordens war er Nachfolger Johann Georgs von Jägerndorf; nach seinem kurz darauf aber erfolgten Tode ging dieselbe auf den katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg über. Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 578. — Cosmar: Schwarzenberg. Beilagen. p. 78. —

<sup>2)</sup> Sie war, nachdem sie ursprünglich zur Braut des Pfalsgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg bestimmt gewesen, an den Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig-Welfenbüttel verheirathet, und starb 1650. Grund zum Zwist gab ein von har mit dem Herzoge Julius Ernst von Sachsen-Lauenburg angeknüpftes Liebesverständniss, welcher von dem Bruder ihres Gemals, dem bekannten Herzog Administrator Christian dem Jüngeren, entdeckt und jenem mitgetheilt wurde. Buchholtz III, 578. — vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg I, 110.

<sup>8)</sup> Sie suchte die Regierungsnachfolge in Preussen und Clevauf welche die Ansprüche allerdings von ihr herrührteihrem ältesten Sahne Georg Wilhelm en entziehe und U

ch nicht fügend, seine Entwürfe stets hintertreibend, seine efehle eigenmächtig durchlöchernd <sup>1</sup>), und man hat eine orstellung von dem Maasse des Friedens und der Spannaft, welches aus dergleichen häuslichen Auftritten dem ängstigten und gemarterten Kurfürsten erwachsen musste. —

Die beiden anderen Hülfsmittel, welche es ihm mög
h gemacht haben würden, eine selbstständige Stellung

neunehmen, nämlich Geld und Truppen, standen ihm

r unter der Voraussetzung zu Gebote, dass die Land
inde sich zu Bewilligungen geneigt bewiesen hätten, das

und nicht erschöpft, die Bevölkerung neue Opfer zu brin
n fähig gewesen wäre.

Die Landstände bewiesen sich aber gerade in der sten Hälfte des dreissigjährigen Krieges, trotz aller ihnen machten Vorstellungen, so schwierig in ihren Bewilligunn, und, wenn dergleichen etwa erfolgten, waren dieselagewöhnlich so kärglich 2), dass in Folge dessen jeder

rem Jüngstgehorenen, Johann Sigismund, zuzuwenden. Ueberdies erweckte sie dem Kurfürsten in Polen Schwierigkeiten in Bezug auf die preussische Besitznahme, und verliess die Mark, noch ehe das Leichenbegängniss ihres Gemals beendet war, um sich nach Schweden zu ihrer Tochter Marie Eleonore zu begeben. Cosmar und Klapproth: der wirkliche Geh. Staatsrath. p. 297. — Vgl. Hering: Beiträge zur Geschichte der evangelisch - reformirten Kirche in Brandenburg. I, 2.

<sup>1)</sup> Bereits am Todestage seines Vaters sah Georg Wilhelm sich veranlasst, in einer wegen seiner Abreise nach Preussen an den Geheimenrath erlassenen Instruction dem letzteren die Anweisung zu geben: gegen die Anmassungen der verwittweten Kurfürstin in Regierungssachen zu wachen. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 149. 150. — Während seiner Abwesenheit in Preussen liess sie von Wittenberg einen lutherischen Eiferer, Namens Meissner, nach Berlin kommen, um durch denselben öffentlich auf die Reformirten sehmähen zu lassen. Künig: Beschreibung von Berlin. I, 201. 202. — Ihro Intriguen in der Heirathsangelegenheit Gustav Adolph's sind schon oben erwähnt. — Auch gab sie einem siebenbürgischen Secretair selbst einen Pass, nachdem ihm ein solcher vom Kurfürsten verweigert worden war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 348 fg.

<sup>2)</sup> Im J. 1626 wurden zur Sicherung des Landes und der vier Festungen (Küstrin, Driesen, Peis und Spandau) 3000 Mann,

Emporraffungs-Versuch des Kurfürsten und seiner Räthe vereitelt werden musste 1). "Hätten," schrieb Graf Adam zu Schwarzenberg damals an seinen Herrn, "Ew. Durch-"laucht nur Geld, so könnten Sie leicht zu Volk kommen 2)." Das Geld aber war es, welches immer und immer wieder die Stände verweigerten, oder höchst spärlich zugestanden. Diesen Widerstand des Landtages nun zu brechen war gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Anblick erscheinen Die Stände hatten gerade den Gipfel ihrer Macht erreicht, die Landesherrschaft war nie machtloser gewesen, wie damals. Zur Tilgung der älteren landesherrlichen Schulden, zur Herbeischaffung der nöthigen Mittel, um die preussische Erbschaftssache zu einem erwünschten Ende su führen und um die jülich-clevischen Lande sich su sichern, bedurfte die Regierung der Ritterschaft und Städte sehr häufig, und es ist nicht schwer einzusehen, dass, je grösser die Noth und die Bedürfnisse des Kurhauses waren. um so theuerer die Hülfe des Landtages erkauft werden Das Ansehn, die Rechte und Pricklegien der musste.

aber an Gelde nur 100,000 Rthlr. auf sechs Monate von den Ständen bewilligt. Sehr bald aber verringerten sie die Truppensahl auf 2000, dann auf 1500, endlich auf 300 Mann; überdies gewährten sie den Unterhalt nur auf kurse Fristen, und waren erst nach langwierigen Unterhandlungen dahin zu vermögen, die Hülfsgelder nur auf wenige Monate zu zahlen. Cosmar: Schwarzenberg. p. 343 fg.

<sup>1)</sup> Auf den im J. 1627 gemachten Vorschlag, zur Unterhaltung einer angemesseneren Kriegsmacht die Accise einzuführen, wollten die Stände durchaus nicht eingehen. "Es "geht mit denen," schreibt am 13. Oct. des genannten Jahrs Graf Schwarzenberg an den Markgrafen Sigismund in Bezug auf die Halsstarrigkeit des Landtags, "die diese hoch"nöthige und nützliche Contribution difficultiren, gleich einem Kranken, der mit einer schweren Wunde verletzt ist; "der fühlet und hat ungern, wenn der Barbier ihn verbingdet und die Wunde curirt, da es doch nöthig und des "Kranken sein Bestes ist. Ich vermeine, die Land"schaft sei schuldig, dies Volk zu bezahlen, "und könne sich dessen zu dieser Zeit nicht "entbrechen. Denn jetzt ist es ein necessarium, "kein voluntarium" etc. Cosmar: Schwarzenberg. p. 341. 344. 347.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 848.

Stände wuchsen demnach während des sechszehnten und noch im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts in demselben Maasse, als die Kraft der von der Gegenwart gans in Anspruch genommenen und zugleich um die Sicherung einer grossen Zukunft besorgten Regierung dahinschwand. Nach vielen und grossen Anstrengungen war zu den Zeiten Johann Sigismund's die Erwerbung Preussen's und derrheinischen Provinzen gelungen, und damit das Fundament zu erhöhter Macht des Hauses Brandenburg gelegt. Auf dieser Grundlage ein glänzendes und mächtiges Gebände zu errichten, war dem Nachfolger Johann Sigismund's vorbehalten. Es würde vielleicht gelungen sein, wenn milde Friedenszeiten der Landesherrschaft gestattet hätten, sich in den neu erworbenen Landestheilen festzusetzen und das Vertrauen derselben zu erwerben, - den Umfang der ständischen Rechte, eben sowohl in der Mark Brandenburg, wie in Preussen und am Rhein, wieder in engere Gränzen ciazuschliessen, und nach so lange fortgesetzter Zersplitterung die landesherrliche Gewalt tüchtig zu concentriren. Die Friedenszeiten erschienen aber nicht; - ein Krieg, furchtbarer fast als irgend ein früherer, brach aus. Demnach war Georg Wilhelm gleich bei seinem Regierungsantritte in einer schlimmeren Lage, als irgend einer seiner Ihm waren nur die Bedingungen zu er-Vorfahren. höhter Macht gegeben, nicht die erhöhete Macht selbst, nicht die Mittel, aus jenen diese zu entwickeln. Ueberall wurde ihm sein Recht streitig gemacht, sowohl von den seinen einzelnen Provinzen benachbarten Mächten, wie von den ständischen Corporationen dieser Provinzen selbst. Verhöhnt und misshandelt von den Fremden, nahm er Hülfe flehend seine Zuflucht zu den Ständen; die Stände antworteten mit Klagen über die Schwäche der Herrschaft gegen die Fremden; und gewährten von dem, was helfen konnte, nichts 1). In diesem ewigen Kreislaufe,

<sup>1)</sup> Einen der Hauptbelege zu dem hier Gesagten giebt das ergreisende Antwortsschreiben, welches Georg Wilhelm von

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeitpuncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde, matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaft die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirkel zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragodie in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölkerung wohlhabend 1); beide wären damals fähig gewesen, Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wena die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gescesselten Landesherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zweiten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die, durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Stände geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürsten beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewiesen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchten, weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerung verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass diese Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, dass nach angestellten Berechnungen allein Waldstein während

Cöln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglieder der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heere wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht an dem nöthigen Compelle gefehlt hätte. Auch trügen die Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gar keinen, andere wenig Proviant für die fremden Generale geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in welchem nicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. — König; Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326 — 333. vgl. p. 333 — 338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Wohlhabenheit Anlass gab, ersicht man aus dem Umstande, dass bei einer damals gefeierten kurfürstlichen Kindtaufe, ausser dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und fremden Bieren, allein 4000 Tonnen ein heimischen Biereconsumirt wurden, wozu über 285 Wispel Malz und 38 Wispel Hopfen verbraut waren. König: Beschreibung von Berlin. I, 205.

eines Aufenthalts in den brandenburgischen Kurlanden wanzig Millionen Goldgulden erpresst habe. em die brandenburgischen Festungen im Sommer 1631 den lehweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land uf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, u denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie geelite. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aler Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, vo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt und von Menschen und Vich völlig verlassen waren. Berlin elbst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spanlauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die lewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden nusten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 sopar 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im 1. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge ler Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und meserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bevohnt. Noch grösser war die Noth im J. 1639, also kurz or dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Berachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an med für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weniger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr schwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf nur der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in sich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanzlers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologies über den gegenwärtigen betrübten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1641. 4. —

Sache des Protestantismus gewiesen war, .... Doner sich nicht diesem durch Jesuiten geleiteten, hartherzigen Vernichter seiner Glaubensgenossen, - dass ein Kurfürst, dessen verfassungsmässige Rechte durch die Art der Aechtung Friedrichs von der Pfalz, so wie der Herzöge von Meklenburg so bitter gekränkt waren, sich nicht einem solchergestalt despotischen Kaiser 1), dass ein ehrliebendes Familienhaupt sich nicht dem gewaltthätigen und rachgierigen Verfolger seiner nächsten Verwandten, dass ein Lehnsmann und Erb-Herr sich dem nicht mit Hingebung und Treue sewenden konnte, der willkührlich und treulos seine und seines Hauses wohl erworbene, und so häufig von Kuiser und Reich anerkannten und bestätigten Ansprüche mit Flusen Zuletzt haben Einige gemeint: Georg Wilhalm habe, unbekümmert um die ihn einschliessenden Parteien, kraftvoll eine selbstständige Politik befolgen. und durch eine gleich anfangs angenommene, Achtung gelde tende Stellung seinen Staat den Wechselfällen des Kriege entziehen sollen. Das würde allerdings der beste Weg igt wesen sein, wenn ihn einzuschlagen leicht oder auch mit möglich gewesen wäre. In geschichtlichen Uebergungsperieden, welche neue politische Bildungen vorbereiten, führen zwar Energie des Charakters und ein selbstbewusster Will immer am ersten zum Ziele; - auch bleibt in solchen Augenblicken fast immer nur die eine Wahl freigestellt: entweder Amboss, oder Hammer zu sein. - Die meisten trugen von je her das Gelüst, den Martell zu spieles; aber wie Viele gingen unter, denen es an den drei Dingen fehlte, die allein den Erfolg sichern: muthiges Selbstvertrauen, eine gefüllte Casse, eine schlagfer-

<sup>1)</sup> Schon in Gemässheit der Wahlcapitulation Karls V, der Grundlage der späteren Capitulationen, konnte (nach §. 22) der Kaiser nicht ächten, und heimgefallene Reichslehes, "die etwas Merkliches ertrugen," nicht wieder verleihes ohne Einwilligung der Kurfürsten. Vgl. Bieh horn Deutsche Reichs- und Rechts- Geschichte. IV. erst. Aufl. §. 477. p. 12 13 §. 534. p. 327.

TO THE PERSON OF PROPERTY OF THE SEC.

lige Waffenmacht. - Es fregt eich: war Georg Wilbeim im Besitze dieser Hebel?, konnte er sich dieselben m eigen machen? - Um auf diese Fragen Antwort erhelsen sen können, ist nöthig, auf den damaligen inneren Zustand der kurfürstlichen Familie, auf das Verhältniss des Herrn zu den Ständen, endlich auf des Land, auf die Bevölkerung einen Blick zu werfen. -Die Eindrücke, welche der Kurfürst von seiner Familie empfing, waren fast ohne Ausnahme nicht geeignet, seinen Muth zu heben und anzufachen; sie trübten ihm vielnehr jede Freude, sie knickten den letzten Halt seines Der Bruder seiner Gemahlin langte bald nach schem Regierungsantritte hülflos und landflüchtig in seinen Struten an und zog dann weiter in's Elend 1); nicht lange dweef beraubte des Kaisers Acht den einen seiner väter-Rohen Oheime, den Herzog Johann Georg von Jägerndorf, des Herzogthum's, und ihn und sein Haus selbst aller Anquiche auf dasselbe 2); — dann ward auch der andere Brader seines Vaters, Markgraf Christian Wilhelm, Administrator des Erzetifts Magdeburg, geächtet und von Land und Leuten gejagt 3); sein Bruder Joachim Sigismund ent-

<sup>.1)</sup> Die Königin von Böhmen langte Ende Novembers 1620 in Küstrin an, bald darauf auch Friedrich V. Schon im Anfange des J. 1621 aber musète sie, nachdem sie einige Zeit in Berlin zugebracht, wegen des allgemeinen Mangels, die Mark verlassen; sie begaben sich über Hamburg nach Helland. König: hist. Beschreibung von Berlin I, 185—206. — Christoph v. Rommel Neuere Geschichte von Hessen. 1829. 111, 398. 400. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. 1840. I, 218—221.

<sup>2)</sup> Johann Georg starb 12. März 1624 zu Leutsch im Zipse in der Verbannung, mit Hinterlassung eines Sohnes, Ernst, geb. 1617, gest. 1642. — Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. S. 48. p. 670. — König Beschreibung von Berlin. I, 205. — Vgl. den Bericht eines Zeitgenossen über den Tod des Markgrafen von Jägerndorf d. d. Teschin 16. Mai 1624, aus der auf der Münchener Hof- und Staats-Bibliethek befindlichen Camerarischen Sammlung, abgedruckt in Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 225. — 229.

<sup>5)</sup> Er warde nach vielerlei Schicksalen katholisch, und starb Relwing's Gesch. d. prouss Staats. II, 1.

ging nur mit Mühe bei einem Brande \_\_ \_hwedt den Feuertode, und starb gerade in einer Zeit, als er dieser Stütze am meisten bedurfte 1); die eine seiner Schwestern, Anna Sophia, unglücklich in ihrer Ehe lebend, flüchtete zu ihm vor dem Zorne ihres Gemals 2); es ist oben schon erwähnt, wie Gustav Adolph, der Mann seiner anderen Schwester, Marie Eleonore, gewaltsam und gegen seinen Willen sich in seine Familie, dann in seine Lande gedrängt habe, - und als er endlich, nach grosser Unruhe und vielen Kämpfen, der Noth nachgegeben und seinen Grall überwunden hatte, da fiel der Schwedenkönig, gerade in dem Moment, in welchem derselbe ihm von unberechenbaren Nutzen hätte sein können, auf den Feldern von Lätsen Uederdies hatten die religiösen Wirren der Zeit den Kein bitterer Missstimmung und Zwietracht unter die Mitglieder des brandenburgischen Hauses geworfen. Man denke sich die eigene Mutter des Kurfürsten, als Prinzessin von Preussen eine eifrige Lutheranerin, in fortwährendem Hader und in heftiger Opposition gegenüber ihrem reformirten Sohne 3) und dessen Geschwistern, seinen Anordnungen

<sup>1.</sup> Januar 1665. Buchholtz Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 537.

Er verschied am 23. Febr. 1625. — In der Würde eines Heermeisters des Johanniterordens war er Nachfolger Johann Georgs von Jägerndorf; nach seinem kurz darauf aber erfolgten Tode ging dieselbe auf den katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg über. Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 578. — Cosmar: Schwarzenberg. Beilagen. p. 78. —

<sup>2)</sup> Sie war, nachdem sie ursprünglich zur Braut des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg bestimmt geweses, an den Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig-Wolfenbüttel verheirathet, und starb 1650. Grund zum Zwistgab ein von ihr mit dem Herzogo Julius Ernet von Sachesen-Lauenburg angeknüpftes Liebesverständniss, wolches von dem Bruder ihres Gemals, dem bekannten Herzog Administrator Christian dem Jüngeren, entdeckt und jenes mitgetheilt wurde. Buchholtz III, 578. — vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg I, 110. —

<sup>3)</sup> Sie suchte die Regierungsnachfolge in Preussen und Cleve, auf welche die Ansprüche allerdings von ihr herrührtes, ihrem ältesten Sohne Georg Wilhelm su entsiehn, und ib-

h nicht fügend, seine Entwürfe stets hintertreibend, seine fehle eigenmächtig durchlöchernd <sup>1</sup>), und man hat eine estellung von dem Maasse des Friedens und der Spannfit, welches aus dergleichen häuslichen Auftritten dem ingstigten und gemarterten Kurfürsten erwachsen musste.

Die beiden anderen Hülfsmittel, welche es ihm mögh gemacht haben würden, eine selbstständige Stellung samehmen, nämlich Geld und Truppen, standen ihm runter der Voraussetzung zu Gebote, dass die Landade sich zu Bewilligungen geneigt bewiesen hätten, das ad nicht erschöpft, die Bevölkerung neue Opfer zu brinafähig gewesen wäre.

Die Landstände bewiesen sich aber gerade in der ten Hälfte des dreissigjährigen Krieges, trotz aller ihnen nachten Vorstellungen, so schwierig in ihren Bewilligun1, und, wenn dergleichen etwa erfolgten, waren diesel2 gewöhnlich so kärglich 2), dass in Folge dessen jeder

rem Jüngstgeborenen, Johann Sigismund, zuzuwenden. Ueberdies erweckte sie dem Kurfürsten in Polen Schwierigkeiten in Bezug auf die preussische Besitznahme, und verliess die Mark, noch ehe das Leichenbegängniss ihres Gemals beendet war, um sich nach Schweden zu ihrer Tochter Marie Eleonore zu begeben. Cosmar und Klapproth: der wirkliche Geh. Staatsrath. p. 297. — Vgl. Hering: Beiträge zur Geschichte der evangelisch-reformirten Kirche in Brandenburg. I, 2.

<sup>1)</sup> Bereits am Todestage seines Vaters sah Georg Wilhelm sich veranlasst, in einer wegen seiner Abreise nach Preussen an den Geheimenrath erlassenen Instruction dem letzteren die Anweisung zu geben: gegen die Anmassungen der verwittweten Kurfürstin in Regierungssachen zu wachen. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 149. 150. — Während seiner Abwesenheit in Preussen liess sie von Wittenberg einen lutherischen Eiferer, Namens Meissner, nach Berlin kommen, um durch denselben öffentlich auf die Reformirten sehmähen zu lassen. König: Beschreibung von Berlin. I, 201. 202. — Ihre Intriguen in der Heirathsangelegenheit Gustav Adolph's sind schon oben erwähnt. — Auch gab sie einem siebenbürgischen Secretair selbst einen Pass, nachdem ihm ein solcher vom Kurfürsten verweigert worden war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 348 fg.

<sup>2)</sup> Im J. 1626 wurden zur Sicherung des Landes und der vier Festungen (Küstrin, Driesen, Peis und Spandau) 3000 Mann,

Emporraffungs-Versuch des Kurfürsten und seiner Räthe vereitelt werden musste 1). "Hätten," schrieb Graf Adam zu Schwarzenberg damals an seinen Herrn, "Ew. Durch-"laucht nur Geld, so könnten Sie leicht zu Volk kommen 2)." Das Geld aber war es, welches immer und immer wieder die Stände verweigerten, oder höchst spärlich zugestanden. Diesen Widerstand des Landtages nun zu brechen war gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Anblick erscheinen Die Stände hatten gerade den Gipfel ihrer Macht erreicht, die Landesherrschaft war nie machtloser gewesen, wie damals. Zur Tilgung der älteren landesherrlichen Schulden, zur Herbeischaffung der nöthigen Mittel, um die preussische Erbschaftssache zu einem erwünschten Ende zu führen und um die jülich-clevischen Lande sich zu sichern, bedurfte die Regierung der Ritterschaft und Städte sehr häufig, und es ist nicht schwer einzusehen, dass, je grösser die Noth und die Bedürfnisse des Kurhauses waren. um so theuerer die Hülfe des Landtages erkauft werden Das Ansehn, die Rechte und Priclegien der musste.

aber an Gelde nur 100,000 Rthlr. auf sechs Monate von den Ständen bewilligt. Sehr bald aber verringerten sie die Truppenzahl auf 2000, dann auf 1500, endlich auf 300 Mann; überdies gewährten sie den Unterhalt nur auf kurze Fristen, und waren erst nach langwierigen Unterhandlungen dahin zu vermögen, die Hülfegelder nur auf wenige Monate zu zahlen. Cosmar: Schwarzenberg. p. 343 fg.

<sup>1)</sup> Auf den im J. 1627 gemachten Vorschlag, zur Unterhaltung einer angemesseneren Kriegsmacht die Accise einzuführen, wollten die Stände durchaus nicht eingehen. "Es "geht mit denen," schreibt am 13. Oct. des genannten Jahrs Graf Schwarzenberg an den Markgrafen Sigiemund in Bezug auf die Halestarrigkeit des Landtags, "die diese heck"nöthige und nützliche Contribution difficultiren, gleich einem Kranken, der mit einer schweren Wunde verletzt ist; "der fühlet und hat ungern, wenn der Barbier ihn verbetzt, "det und die Wunde curirt, da es doch nöthig und des "Kranken sein Bestes ist. Ich vermeine, die Land"schaft sei schuldig, dies Volk zu bezahlen, "und könne sich dessen zu dieser Zeit nicht "entbrechen. Denn jetzt ist es ein necessarium, "kein voluntarium" etc. Cosmar: Schwarzenberg. p. 341. 344. 347.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 348.

Stände wuchsen demnach während des sechszehnten und soch im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts in demseiben Masse, als die Kraft der von der Gegenwart ganz in Anspruch genommenen und zugleich um die Sicherung ciner grossen Zukunft besorgten Regierung dahinschwand. Nach vielen und großen Anstrengungen war zu den Zeiten Johann Sigismund's die Erwerbung Preussen's und der rheinischen Provinzen gelungen, und damit das Fundament zu erhöhter Macht des Hauses Brandenburg gelegt. Auf dieser Grundlage ein glänzendes und mächtiges Gebände zu errichten, war dem Nachfolger Johann Sigismund's vorbehalten. Es würde vielleicht gelungen sein, wenn milde Friedenszeiten der Landesherrschaft gestattet hätten, sich in den neu erworbenen Landestheilen festzusetzen und das Vertrauen derselben zu erwerben, - den Umfang der ständischen Rechte, eben sowohl in der Mark Brandenburg, wie in Preussen und am Rhein, wieder in engere Gränzen einzuschliessen, und nach so lange fortgesetzter Zersplitterung die landesherrliche Gewalt tüchtig zu concentriren. Die Friedenszeiten erschienen aber nicht; - ein Krieg, furchtbarer fast als irgend ein früherer, brach aus. Demmech war Georg Wilhelm gleich bei seinem Regierungsantritte in einer schlimmeren Lage, als irgend einer seiner Ihm waren nur die Bedingungen zu erhöhter Macht gegeben, nicht die erhöhete Macht selbst, nicht die Mittel, aus jenen diese zu entwickeln. Ueberall wurde ihm sein Recht streitig gemacht, rowehl von den seinen einzelnen Provinzen benachbarten Mächten, wie von den ständischen Corporationen dieser Provinzen selbst. Verhöhnt und misshandelt von den Fremden, nahm er Hülfe flehend seine Zuflucht zu den Ständen; die Stände antworteten mit Klagen über die Schwäche der Herrschaft gegen die Fremden; und gewährten von dem, was helfen konnte, nichts 1). In diesem ewigen Kreislaufe,

<sup>1)</sup> Einen der Hauptbelege zu dem hier Gesagten giebt das ergreifende Antwortsschreiben, welches Georg Wilhelm von

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeitpuncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaf die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirke zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragidi in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölke rung wohlhabend 1); beide wären damals fähig geweset Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wes die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gefesselten Las desherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zwei ten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Ständ geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürste beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewk sen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchtet weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerun verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass dies Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, das nach angestellten Berechnungen allein Waldstein währen

Cöln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglied der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jact v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heer wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht is dem nöthigen Compelle gefehlt hätte. Auch trügen d Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gekeinen, andere wenig Proviant für die fremden Genera geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in wechem sicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. König; Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326—31 vgl. p. 333—338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Wehhabenheit Anlass gab, ersieht man aus dem Umstande, dabei einer damals gefeierten kurfürstlichen Kindtaufe, auss dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und fres den Bieren, allein 4000 Tonnen ein heimischen Bierensumirt wurden, wozu über 285 Wispel Malz und! Wispel Hopfen verbraut waren. König: Beschreibung ver Berlin. I, 205.

seines Aufe halts in den brandenburgischen Kurlanden swanzig M Ilionen Goldgulden erpresst habe. Nachdem die bra.....urgischen Festungen im Sommer 1631 den Schweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land saf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, m denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie gesellte. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aller Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, wo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt und von Menschen und Vich völlig verlassen waren. Berlin selbst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spandauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die Bewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden musten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 sogar 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im J. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge der Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und mserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bewohnt. Noch grösser war die Noth im J. 1639, also kurz vor dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Betrachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an und für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weniger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr schwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf mur der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in sich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanzlers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologies über den gegenwärtigen betrühten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1641. 4. —

Die vielen und unüberlegten Schmähungen gegen die Regierung und die Persönlichkeit Georg Wilhelm's rühren sum grossen Theil von solchen her, welche durch einen möglichst dunkeln Hintergrund, selbst auf Kosten der Wahrheit, die Herrschaft des Sohnes noch heben zu müssen glaubten. Aber das unsterbliche Regiment des grossen Kurfürsten bedarf eines so kleinlichen und unwürdigen Kunstgriffes nicht, um als ein leuchtendes Bild in der Geschichte des preussischen Staats für alle Zeiten dazustehn. Georg Wilhelm mit zerknicktem Gemüth und mit gebundenen Händen auf den Schauplatz trat, stellten sich ihm überall widerstrebende Interessen und Kräfte gegenüber; als Friedrich Wilhelm zu regieren begann, war Alles um ihn herun verödet und geschwächt, zerrüttet und verworren. quälten keine Erinnerungen besserer Tage, ihn beunruhigte nicht ein zahlloses Heer der verschiedenartigsten Einflüsse, unter deren dämonischem Uebergewichte sein Vater erlegen Aufgewachsen in Hoffnungslosigkeit, gross geworden unter Entbehrungen, und unter den Schrecken des Krieges zum Ritter geschlagen, brachte er nichts mit auf den fast umgestürzten Thron, als sich selbst, als die Hoffnungen eines jugendlichen Herzens, als den Ernst und die selbstbewusste Kraft eines früh geprüften männlichen Gemüthe. Seine Umgebungen waren nicht gemacht, ihm Muth und Spannkraft einzuflössen; aber, was nie vergessen werden darf, sie beugten ihn, den in so harter Schule Erzogenen, auch nicht nieder; sie liessen ihm freie Hand, das Verödete su beleben, das Niedergetretene emporzurichten, das Verwirrte und Getrennte zu ordnen und zu vereinigen zu neuen Schöpfungen. Der grosse Kurfürst konnte von vors herein, was seinem Vater niemals vergönnt war, im Imperativ sprechen; dass er in einer Lage, in welcher gewöhnliche Naturen verzagt geworden wären, gleich anlangs im Imperativ gesprochen, und dann die selbsrandig gewählte Lebensaufgabe mit Kopf und Herz und Hand, bei nicht geringer Widerstande, ohne Wanken durch refishe his a. Rue arm am ar arcergenglicher Yohn!

Zu allen angeführten Schranken, welche den Kurfürsten Georg Wilhelm während seines Lebens und seiner Regierung umgaben, kommt suletzt noch ein besonderer, ihn fortwährend hemmender und fesselnder Umstand hinsu, der meistentheils nicht genug hervorgehoben wird. Das ist nämlich die um diese Zeit in allen Kreisen der Gesellschaft besonders scharf hervortretende Spannung der beiden protestantischen Parteien in den verschiedenen Landestheilen des brandenburgischen Staats 1), und das Verhältniss, in welchem sich die Landesherrschaft zu dieser Reibung befand.

Die kurfürstliche Familie hatte, so sehr sich auch, bei der damaligen Erstarrung und Verknöcherung des Lutherthum's, ihr unter der Regierung Johann Sigismund's erfolgter Uebertritt vom lutherischen zum reformirten Cultus aus rein menschlichen, kirchlichen und politischen Gründen rechtfertigen lässt, doch damala durch diesen Schritt bei einem grossen Theile der Unterthanen viele Liebe verloren, ja hie und da sich offene Abneigung sugesogen. Das war vorzüglich in Brandenburg und Preussen, wo das rein lutherische Element bedeutend Am unangenehmsten und gefährlichüberwog, der Fall. sten aber wurde dieser Zwiespalt dadurch, dass sich derselbe sogar in der höchsten Staatsbehörde, dem kurfürstlichen Geheimenrath, sehr bemerklich machte, und dess durch die beständigen Intriguen der der einen und der anderen Partei angehörenden Mitglieder gegen einander fast jede entscheidende Regierungsmassregel vereitelt wurde 2). Diese Parteiumtriebe in der nächsten Umgebung des Herrschers waren unstreitig die Haupt - Veranlassung, Georg Wilhelm sein Herz und sein ganzes Vertrauen einem

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Cosmar: Schwarzenberg. Beilage III. p. 14 fgg. (Einfluss der Glaubensstreitigkeiten auf den Vorfall der Fürstenschule zu Joachimsthal.)

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben Schwarzenbergs an den Kansler Pruckmann d. d. 22 Jul. 1626 beklagte sich der Kurfürst: — "und habe keinen, der mir rathen will, was ich thun und "vor Resolution nehmen könne." Cosmar: Schwarzenberg. p. 59. —

Manne suwandte, der weder dem lutherischen, i dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der tholische'n Kirche angehörte, - dem Grafen Ac zu Schwarzenberg. - Der Parteigeist der Zeitgene und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch zeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller ha ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähn über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Ar gen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere we stens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber, unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen S über die Massen gepriesen worden ist, - den Gra unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm gegebene Regierungssystem als angemessen heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Pa Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das her so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Ver mungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, seitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere 1 und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes. die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof-Staats - Mannes sind dem so verschiedenartig Beurthe nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhäng voller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hind ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur E theilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und litische Prinzip, den Grundgedanken festhält, cher die brandenburgisch-preussische Macht Leben rief, ihre Entwickelung förderte, 1 so lange ein Preussen besteht, ihr Lebenso sein wird, unter allen Umständen als äusserst klagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schristateller vergleicht die Stel

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der ingeren, in den Niederlanden und in Westphalen angesenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der mheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Ge-Mechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren, it anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als ith in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, dessen sall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 lolgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-clevium Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um a Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen : Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlasre Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. Im daranf genden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und t, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damaligen atthelters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört seen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedinngen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen mees 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenbergs zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer grachteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

<sup>1)</sup> Er erbielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 — 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futer für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährliche, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. an. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte anf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürsticher Geheimerath. Durch die von ihm in den jälichsehen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und sahlreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Wehlwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgen des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinzen Georg in so hohem Maasse, dass dieser beim Antritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn willrend seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertretzr ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wortführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeipunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, an erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch-preussischen Staats, Ueberhandnehmen, bei aller Ancrkennung der grossen Talente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte dalter, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Aszahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichtes. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Arblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzer-

an Levin von Knesebeck d. d. 12 Mai 1638, worin es heisst: dass die eingezogenen Lehugüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 329.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. -

ng in den Geheimenrath aufsunehmen und ihn zu seinem mehmsten Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei 1 Ständen, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen derstand erregen, sondern sogar beiden genehm sein. an die lutherischen Stände hatten auf solche Weise en Mittelsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie nn er Calvinist gewesen wäre, - und den Mitgliedern s Geheimenraths musste es erwünscht sein, unter h einen Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen den Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig r, da ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntnisbei einem solchen Versuche schon wegen dieser Eigenunüberwindlichen Schwierigkeiten entgegengetreten re. Ee war demnach ursprünglich nichts, als die Zwiescht der protestantischen Religionsparteien, Min ein unnatürliches Verhältniss, welches ein deres unnatürliches Verhältniss herbeiführte, grundete und fast nothwendig machte. Mit einem leren Namen aber kann dieser Einfluss . nicht bezeichnet rden, wenn man die persönliche Gesinnung Georg ilhelm's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchthen Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts, man man die Entwickelungsgeschichte des branenburgisch-preussischen Staats und die unläugtre Bestimmung desselben scharf in's Auge fasst.

Wegen der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Lueranern und Reformirten konnte Schwarzenberg, unter er Maske der Unparteilichkeit, den Kurfürsten nobleichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinneina zum östreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei, winnen, je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten t und durch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen Unterredung desselben mit Arnim wegen des Prager Friedens (Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnits: hönigl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II. Buch 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hossen. VII, 588, 589.

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeitpuncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde, matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaft die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirkel zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragödie in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Beim Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölkerung wohlhabend 1); beide wären damals fähig gewesen, Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wenn die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gefesselten Lasdesherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zweiten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die, durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Stände geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürsten beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewiesen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchten, weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerung verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass diese Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, dass nach angestellten Berechnungen allein Waldstein während

Cöln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglieder der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heere wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht an dem nöthigen Compelle gefehlt hätte. Auch trügen die Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gar keinen, andere wenig Proviant für die fremden Generale geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in welchem nicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. — König: Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326 — 333. vgl. p. 333 — 338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Wohlhabenheit Anlass gab, ersicht man aus dem Umstande, dass bei einer damals gefeierten kurfürstlichen Kindtaufe, ausset dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und fremden Bieren, allein 4000 Tonnen ein hei mis chen Bieren allein 4000 Tonnen ein hei mis chen Bieren wurden, wozu über '85 Wispel Malz und K. Wispel Engler arbentet einer Canip Repolycehung en der in 144

seines Aufenthalts in den brandenburgischen Kurlanden zwanzig Millionen Goldgulden erpresst habe. dem die brandenburgischen Festungen im Sommer 1631 den Schweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land auf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, zu denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie gesellte. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aller Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, wo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt und von Menschen und Vich völlig verlassen waren. Berlin seibst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spandauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die Bewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden mussten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 soger 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im J. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge der Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und ausserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bewohnt. Noch größer war die Noth im J. 1639, also kurz vor dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Betrachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an und für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weniger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr schwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf nur der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in sich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanslers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologies über den gegenwärtigen betrübten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1641. 4. —

Die vielen und unüberlegten Schmähu Regierung und die Persönlichkeit Georg Wilhelm's rühren sum grossen Theil von solchen her, welche durch einen möglichst dunkeln Hintergrund, selbst auf Kosten der Wahrheit, die Herrschaft des Sohnes noch heben zu müssen glaubten. Aber das unsterbliche Regiment des grossen Kufürsten bedarf eines so kleinlichen und unwürdigen Kunstgriffes nicht, um als ein leuchtendes Bild in der Geschichte des preussischen Staats für alle Zeiten dazustehn. Georg Wilhelm mit zerknicktem Gemüth und mit gebundenen Händen auf den Schauplatz trat, stellten sich ihm überall widerstrebende Interessen und Kräfte gegenüber; als Friedrich Wilhelm zu regieren begann, war Alles um ihn herun verödet und geschwächt, zerrüttet und verworren. quälten keine Erinnerungen besserer Tage, ihn beunruhigte nicht ein zahlloses Heer der verschiedenartigsten Einflüsse, unter deren dämonischem Uebergewichte sein Vater erlegen Aufgewachsen in Hoffnungslosigkeit, gross geworden unter Entbehrungen, und unter den Schrecken des Krieges zum Ritter geschlagen, brachte er nichts mit auf den fast umgestürzten Thron, als sich selbst, als die Hoffnungen eines jugendlichen Herzens, als den Ernst und die seibstbewusste Kraft eines früh geprüften männlichen Gemüths. Seine Umgebungen waren nicht gemacht, ihm Muth und Spannkraft einzuflössen; aber, was nie vergessen werden darf, sie beugten ihn, den in so harter Schule Erzogenen, auch nicht nieder; sie liessen ihm freie Hand, das Verödete zu beleben, das Niedergetretene emporzurichten, das Verwirrte und Getrennte zu ordnen und zu vereinigen zu neuer Schöpfungen. Der grosse Kurfürst konnte von vork herein, was seinem Vater niemals vergönnt war, im Im perativ sprechen; dass er in einer Lage, in welche gewöhnliche Naturen verzagt geworden wären, gleich at langs im Imperativ gesprochen, und dann die selbetändig gewählte Lebensaufgah, nit Kopf und Herz um Hand, bei nicht gerincom Widerste-.nne Wanken dure-"stiihm die 14" de 1. . . doctoh: ... .. yänglicher Ruhm!

Zu allen angeführten Schranken, welche den Kurfürsten Georg Wilhelm während seines Lebens und seiner Regierung umgaben, kommt zuletzt noch ein besonderer, ihn fartwährend hemmender und fesselnder Umstand hinzu, der neistentheils nicht genug hervorgehoben wird. Das ist nämlich die um diese Zeit in allen Kreisen der Gesellschaft besonders scharf hervortretende Spannung der beiden protestantischen Parteien in den verschiedenen Landestheilen des brandenburgischen-Staats 1), und das Verhältniss, in welchem sich die Landesherrschaft zu dieser Reibung befand.

Die kurfürstliche Familie hatte, so sehr sich auch, bei der damaligen Erstarrung und Verknöcherung des Lutherthum's, ihr unter der Regierung Johann Sigismund's erfolgter Uebertritt vom lutherischen zum reformirten Cultus aus rein menschlichen, kirchlichen und politischen Gründen rechtfertigen lässt, doch damals durch diesen Schritt bei einem grossen Theile der Unterthanen viele Liebe verloren, ja hie und da sich offene Abneigung sugesogen. Das war vorzüglich in Brandenburg und Prenssen, wo das rein lutherische Element bedeutend iberwog, der Fall. Am unangenehmsten und gefährlichsten aber wurde dieser Zwiespalt dadurch, dass sich derselbe sogar in der höchsten Staatshehörde, dem kurfürstlichen Geheimenrath, sehr bemerklich machte, und dess durch die beständigen Intriguen der der einen und der anderen Partei angehörenden Mitglieder gegen einander fast jede entscheidende Regierungsmassregel vereitelt wurde 2). Diese Parteiumtriebe in der nächsten Umgebung des Herrschers waren unstreitig die Haupt - Veranlassung, Georg Wilhelm sein Herz und sein ganzes Vertrauen einem

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Cosmar: Schwarzenberg. Beilage III. p. 14 fgg. (Einfluss der Glaubensstreitigkeiten auf den Verfall der Fürstenschule zu Joachimsthal.)

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben Schwarzenbergs an den Kansler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626 beklagte sich der Kurfürst: — "und habe keinen, der mir rathen will, was ich thun und "vor Resolution nehmen könne." Cosmar: Schwarzenberg. p. 50. —

Manne suwandte, der weder dem lutherischen, no dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der ki tholische'n Kirche angehörte, - dem Grafen Ada zu Schwarzenberg. - Der Parteigeist der Zeitgeness und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch ve zeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller hat ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähung über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Ankl gen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere weni stens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber. w unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, v derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen Seit über die Massen gepriesen worden ist, - den Grafe unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm a gegebene Regierungssystem als angemessen ut heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich ble unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Parte Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das fi her so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Verda mungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, vi seitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere Bli und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes, u die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof- u Staats - Mannes sind dem so verschiedenartig Beurtheilt nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint e grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhängni voller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hindur ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur Be theilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und p litische Prinzip, den Grundgedanken festhält, we cher die brandenburgisch-preussische Macht is Leben rief, ihre Entwickelung förderte, un so lange ein Preussen besteht, ihr Lebensode sein wird, unter allen Umständen als äusserst b klagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schriftsteller vergleicht die Stellu

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der ingeren, in den Niederlanden und in Westphalen angesenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der scheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Geblechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren. it anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als ith in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, wall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 folgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-cleviben Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um n Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die n Seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlasse Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. Im darauf lgenden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und st, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damalizen atthalters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört seen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedinngen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen suces 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenbergs zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer geachteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

<sup>1)</sup> Er erhielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 — 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futter für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährlich, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. as. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte auf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürsticher Geheimerath. Durch die von ihm in den jälichsehen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und sallreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Webwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgen des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinzen Georg Wilhelm, in so hohem Maasse, dass dieser beim Artritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn willrend seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertreter ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wortführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeitpunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, m erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch-preussischen Staats, Ueberhandnehmen, bei aller Anerkennung der grossen Telente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte daher, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Arzahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichten. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Arblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzes-

an Levin von Knesebeck d. d. 12 Mai 1688, worin es heisst: dass die eingezogenen Lehngüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 829.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. -

rg in den Geheimenrath aufzunehmen und ihn zu seinem mehmsten Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei a Ständen, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen iderstand erregen, sondern sogar beiden genehm sein. an die lutherischen Stände hatten auf solche Weise en Mittelsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie un er Calvinist gewesen wäre, - und den Mitgliedern es Geheimenraths musste es erwünscht sein, unter zh einen Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen t den Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig r, da ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntniss bei einem solchen Versuche schon wegen dieser Eigeninst unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegengetreten ire. Ee war demnach ursprünglich nichts, als die Zwieacht der protestantischen Religionsparteien, thin ein unnatürliches Verhältniss, welches ein ideres unnatürliches Verhältniss herbeiführte, sgrundete und fast nothwendig machte. Mit einem deren Namen aber kann dieser Einfluss . nicht bezeichnet orden, wenn man die persönliche Gesinnung Georg 'lihelm's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchchen Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts, em man die Entwickelungsgeschichte des branenburgisch-preussischen Staats und die unläugare Bestimmung desselben scharf in's Auge fasst.

Wegen der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Luttranern und Reformirten konnte Schwarzenberg, unter ler Maske der Unparteilichkeit, den Kurfürsten wo leichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinnelten zum östreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei, ewinnen, je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten itt und durch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen Unterredung desselben mit Arnim wegen des Prager Friedens (Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnits: hönigl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II. Buch 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hossen. VII, 568. 589.

berg durchaus für das östreichische Interesse gestimmt war, dass er unaufhörlich, was auch sein früheres Benehmen gewesen sein mochte, für die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe wirksam gewesen, das kann auch von seinen eifrigsten Vertheidigern nicht ganz in Abrede gestellt werden. Es bleibt immer bezeichnend, dass ein Mann, wie Kaiser Ferdinand II., als Schwarzenberg im J. 1628 an seinen Hof gesandt wurde 1), ausdrücklich äusserte: "der "Kurfürst habe an ihn keinen ihm Lieberen schicken können. "als gerade ihn;" nicht minder fällte der Reichshofrath und Visekanzler von Böhmen, Otto Freiherr von Nostitz, ein durch Ansehn und Einfluss am kaiserlichen Hofe sehr hoch stehender Mann, zu derselben Zeit das Urtheil: "der Kur-"fürst habe sehr gut gethan, den Grafen zu schicken: @ "sei dem Kaiser angenehm, und allen Räthen lieb und werth "Das werde, wie er erfahren solle, viel helfen 2)." - Der alte Cardinal - Erzbischof von Wien, Melchior Clesel, warb damals selbst bei den kaiserlichen Räthen für Schwarzenberg 3), "damit derselbe als ein willkommener Gast son

Der Bericht über diese Reise findet sich in der Neuen Berliner Monatsschrift. Jahrg. 1810. Soptemborheft. – Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 118. fgg. –

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 118.

<sup>3)</sup> Cosmar: (Schwarzenberg. p. 120.) sucht diesen Aussprach dadurch zu paralysiren, dass er den Erzbischof als von allem politischen Einflusse entblösst und als einen Freund der Protestanten darstellt. Allein dass das erstere der Fall gewesen, lässt sich von einem Manse nicht annehmen, der zur Zeit der beginnenden Reactischast alle Fäden jesuitischer Intriguen in seiner Hand hatte, und die letztere Bezeichnung kann ihm nur die völlige Uskenntniss der Verhältnisse oder eine beschränkte Harmlosiskeit, die ihr Urtheil durch einige wenig verbürgte Assedoten bestimmen lässt, ertheilen. Nach den Worten einst gleichzeitigen Chronisten war der Cardinal: "ein geschwiger, verschmitzter Sophist, ein grosser Feind der "evan gelisch-lutherischen Bekenner, welcher "mit dem Erzherzoge Leopold, bei Leben Kaiser Regung und Schaden angerichtet, deswegen denn Jedermann ihm "feind, er aber bei Kaiserlicher Majestät (Matthias) und "Ihro Majestät Gemalin in sondern Gnaden war, auch ihr "geheimer Rath und gleichsam Director." Joseph Fre-

irfürsten surückkehren möge und der letstere verspüre, in habe nicht aus der Acht gelassen: wie Georg Wilsim eine Person geschickt, die billig bei aln denen, die gut östreichisch sein wollen, igenehm und lieb sein sollte." Endlich fügt Schwarberg, indem er dem Kurfürsten eine ihm vom Kaiser als sstbezeugung zugefertigte bedeutende Verschreibung mel-, folgende Worte hinzu: "er habe dieselbe acceptirt, daraus zu verspüren, dass er bei Seiner Majestät in ehten Gnaden sei und Sie ihm rechte Gnade gern gönn wolle 1)." — Dem widersprechen nun allerdings manrlei gegen das Kaiserhaus gerichtete Handlungen und Aeusıngen des Grafen, namentlich wenn er im J. 1630, als fürst Georg Wilhelm zum persönlichen Besuche des ichstages vom Kaiser Ferdinand II., der hier gern den m zum Nachfolger im Reiche wollte wählen lassen, einaden wurde, dies in einem an den Geheimenrath v. Kneeck gerichteten Schreiben mit folgenden Worten widerh: "man sehe schon jetzt, wie es daher gehe; wie olle man gar dann verfahren, wenn man der Succession icher sei. Dann würde man selbst die Kurfürsten allsumal icht achten. Da man jetzo wählen sollte, was würde

herr v. Hormayr: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Jahrgang 1832. p. 381. 382. — Der bekannte Graf Thurn forderte bei seiner Verhandlung mit den katholischen Ständen Oestreichs (d. d. 6. Jun. 1619) eine beständige Vereinigung: "damit künftig der Landesfürst mit bes"serer Reputation regiere, und kein Clessel oder Je"suiten kopf wiederkomme und Verwirrung an"richte." Mailath: Geschichte des östreichischen Kaiserstaats. III, 7. — In einem Spottgedichte (fliegendes Biatt): "vom Bapst zu Rom., Jesuiwitern, Pfassen, Münch "and Nonnen etc." 1622, heisst es v. 4.

Zu diesem Schaden und Unfall,
Auch tressichem Unglücke:
Bringt uns Clessel der Cardinal
Durch seine Bubenstücke.
Neb'n ihm die Jesuwiderlein
Diss Unheils auch gross Ursach sein,
Wie nunmehr kund war worden.
Leona rd v. Soltau: Einhundert deutsche historische Volkslieder. Leipzig. 1836. 8. p. 464. —

I) Ceamar: Schwarzenberg. p. 119.

"das für eine Capitulation geben?" 1) — Aber solche und ähnliche Aeusserungen und Handlungen beweisen in der That nur: dass und wie der Mann die Gefährlichkeit Kaiser Ferdinand's II. und des Hauses Oestreich eingesehen, dass er beiden zu widerstreben auch fähig gewesen sei, wenn er den von ihm erlangten Einfluss über seinen Landesherrn in irgend einer Weise gefährdet hielt.

Dass Graf Schwarzenberg nicht zu gleich in kaiserlichen und brandenburgischen Diensten gestanden, ist von seinem Apologeten gründlich nachgewiesen werden; dass derselbe, wie in manchen früheren historischen Werken angegeben ist, dem Erben des brandenburgischen Kurhuths nach dem Leben getrachtet habe und ein offenbarer Verräther gewesen sei, mag unerwiesen sein 2); eben so ausgemacht ist aber auch, das der räthselhafte Schleier, welcher von je her auf den ehrgeizigen Entwürfen des Günstlings und auf der Stellung der grossen Kurfürsten zu demselben geruhet, auch nach der neuerdings versuchten Ehrenrettung keinesweges günzlich gelüftet und gehoben sei. Von leichtfertigen Versuchen, den Grafen zu rechtfertigen, sollte immer schon der Umstand zurückschrecken, dass, dem unbestochenen Urtheile Puferdorf's 3) und der durchaus glaubwürdigen Erzählung Garliep's v. d. Mühlen 4) zufolge, der grosse Kurfürst auch noch in späteren Jahren, als die Leidenschaft längst in des

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 105. 106. -

Cosmar: Schwarzenberg. p. 29 fgg. 76 fgg. 233 fgg. 253 fgg.

<sup>3)</sup> Ceterum ipse (Elector) semper toxicum sibi propinatum credidit, non obscura in praepotentem ministrum suspicione, qui improbas spes ad ipsum usque Electoratum porrexiese argubatur. Samuel. Pufendorf: de rebus gestis Friderici H'ilhelmi Magni. lib. 19. §. 102. p. 1632. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 269.

<sup>4)</sup> Oelriche: Nachrichten von dem Leben und den Schriften des berühmten Dr. Gust. Cosimir Gahrliep von der Mühlen. Greifswalde. 1769. p. 16 2. — Vgl. Pouli Allg. Presentationale Principale Chicabana de Chicabana de

intergrund getreten war, subjectiv die feste Ueberzeuing gehegt und wiederholt geäussert habe: der Ehrgeis d die Herrschsucht des Angeschuldigten seien selbst vor nerlanbtem und Ungesetzlichem nicht zurückgebebt. Wir auben nicht an Schwarzenbergs Plan, die Kur Brandenburg erwerben, aber nur, weil ein derartiger Entwurf seiner pistischen und weitblickenden Klugheit nicht entsprochen iben würde, nicht weil derselbe etwa so unmöglich gewe-2. oder die böse Absicht ihm nicht hätte zugetraut wern können. Eine solche Unmöglichkeit existirt für en nicht, der sich vergegenwärtigt, wie in damaliger Zeit s Scheu vor Autastung von Reichsgut, die Achtung vor m Rechten der Reichsstände dahingeschwunden war, wie **Ekührlich** und verfassungswidrig das Kaiserhaus sich in der ilmischen, meklenburgischen und jägerndorfschen Sache nommen hatte, und wie es nur durch den Wechsel des riegsglücks verhindert wurde, dass Tilly und Pappenheim, der ähnlicher Fälle nicht zu gedenken, norddeutsches Fürengut zur Ausstattung erhielten. Auch von dem guten 'illen Schwarzenbergs in dergleichen Dingen vermag man ch keine grosse Vorstellung zu machen, wenn man bemkt, wie derselbe schon bis dahin im Gefühle seiner Allwalt es nicht verschmäht hatte, ungesetzlich und latuten widrig für sich selbst die Würde eines Johanter-Heermeisters, für seinen Sohn die eines Coadjutor's i crwerben 1).

Einen nicht unwichtigen Massstab zur Beurtheilung hwarzenbergs, seines Charakters und seiner Politik, geihrt uns immerhin das Verfahren, welches gegen ihn die

sche Beiträge, die königlich preussischen und benachbarte Staaten betreffend. 1781 fgg. 4. I, p. IV – VI. 54. – Cosmar: Schwarzenberg. p. 240 fg. 243 fgg. Anhang. p. 22 fg. –

<sup>1)</sup> Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens in der Mark, — in Cosmar: Schwarzenberg. Beilage 14. p. 73—88. Es ist unbegreiflich, wie ein solcher Aufsatz zur Vertheidigung geschrieben werden konnte. —

elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Manne zuwandte, der weder dem lutherischen, noch dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der katholischen Kirche angehörte, — dem Grafen Adam zu Schwarzenberg. — Der Parteigeist der Zeitgenomen und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch verzeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller hat in ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähungen über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Anklagen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere wenigstens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber, was unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, wie derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen Seiten über die Massen gepriesen worden ist, - den Grafen unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm angegebene Regierungssystem als angemessen und heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich bloss unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Partei-Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das friher so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Verdammungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, vielseitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere Blick und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes, und die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof - und Staats - Mannes sind dem so verschiedenartig Beurtheilten nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint der grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhängnisvoller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hindurch ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur Beurtheilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und pelitische Prinzip, den Grundgedanken festhält, welcher die brandenburgisch-preussische Macht in's Leben rief, ihre Entwickelung förderte, und, so lange ein Preussen besteht, ihr Lebensodem sein wird, unter allen Umständen als äusserst beklagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schriststeller vergleicht die Stellung

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der jüngeren, in den Niederlanden und in Westphalen angesessenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der Sinsheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Geschlechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren, trat anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als Rath in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, dessen Vasall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 erfolgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-clevischen Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um den Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich in diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen die Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die von Seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlassene Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. lm daranf felgenden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und trat, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damaligen Statthalters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört gressen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedingungen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen Hauses 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenbergs zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer geachteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

Er erbielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 — 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futter für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährliche, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. an. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte auf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürsticher Geheimerath. Durch die von ihm in den jülichsehen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und zahlreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Wohlwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgers des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinsen Georg in so hohem Maasse, dass dieser beim Antritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn willrend seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertreter ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wortführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeitpunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, an erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch-preussischen Staats, Ueberhandnehmen, bei aller Anerkennung der grossen Talente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte daher, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Arzahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichten. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Anblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzen-

an Levin von Knesebeck d. d. 12. Mai 1638, worin es heisst: dass die eingezogenen Lehngüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 829.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. -

en Geheimenrath aufsunehmen und ihm su seinem en Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei en, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen d erregen, sondern sogar beiden genehm sein. lutherischen Stände hatten auf solche Weise telsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie alvinist gewesen wäre, — und den Mitgliedern heimenraths musste es erwünscht sein, unter 1 Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntnisnem solchen Versuche schon wegen dieser Eigennüberwindlichen Schwierigkeiten entgegengetreten war demnach ursprünglich nichts, als die Zwieder protestantischen Religionsparteien, unnatürliches Verhältniss, welches ein unnatürliches Verhältniss herbeiführte, lete und fast nothwendig machte. Mit einem Vamen aber kann dieser Einfluss inicht bezeichnet wenn man die persönliche Gesinnung Georg a's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchlewegung des sechszehnten Jahrhunderts, ı die Entwickelungsgeschichte des branisch-preussischen Staats und die unläugstimmung desselben scharf in's Auge fasst. en der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Luund Reformirten konnte Schwarzenberg, unter ske der Unparteilichkeit, den Kurfürsten ichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinneiöstreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei, , je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten lurch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen wredung desselben mit Arnim wegen des Prager Frie(Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnitz: gl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II. h 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hossen. VII, 569.

berg durchaus für das östreichische Interesse pestimmt war, dass er unaufhörlich, was auch sein früheres Benehmen gewesen sein mochte, für die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe wirksam gewesen, das kann auch von seinen eifrigsten Vertheidigern nicht ganz in Abrede gestellt werden. Es bleibt immer bezeichnend, dass ein Mann, wie Kaiser Ferdinand II., als Schwarzenberg im J. 1628 an seinen Hof gesandt wurde 1), ausdrücklich äusserte: "Kurfürst habe an ihn keinen ihm Lieberen schicken können. "als gerade ihn;" nicht minder fällte der Reichshofrath und Visekanzler von Böhmen, Otto Freiherr von Nostitz, cin durch Ansehn und Einfluss am kaiserlichen Hofe sehr hoch stehender Mann, zu derselben Zeit das Urtheil: "der Kur-"fürst habe sehr gut gethan, den Grafen zu schicken; a "sei dem Kaiser angenehm, und allen Räthen lieb und werth "Das werde, wie er erfahren solle, viel helfen 2)." - Der alte Cardinal - Erzbischof von Wien, Melchior Clesel, warb damals selbst bei den kaiserlichen Räthen für Schwarzenberg 3), "damit derselbe als ein willkommener Gast sum

Der Bericht über diese Reise findet sich in der Neuen Berliner Monatsschrift. Jahrg. 1810. Soptomborhek. – Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 118. fgg. –

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 118.

<sup>3)</sup> Cosmar: (Schwarzenberg. p. 120.) sucht diesen Ausspruch dadurch zu parulysiren, dass er den Erzbischof als von allem politischen Einflusse entblösst und als einen Freund der Protostanten darstellt. Allein dass das erstere der Fall gewesen, lässt sich von einem Manse nicht annehmen, der zur Zeit der beginnenden Reactiss fast alle Fäden jesuitischer Intriguen in seiner Hand hatte, und die letztere Bezeichnung kann ihm nur die völlige Uskenntniss der Verhältnisse oder eine beschränkte Harmlosigkeit, die ihr Urtheil durch einige wenig verbürgte Ansedoten bestimmen lässt, ertheilen. Nach den Worten elsse gleichzeitigen Chronisten war der Cardinal: "ein geschwist, der, verschmitzter Sophist, ein grosser Feind der "evan gelisch-lutherischen Bekenner, welcher "mit dem Erzherzoge Leopold, bei Leben Kaiser Regung und Schaden angerichtet, deswegen denn Jedermann ihm "feind, er aber bei Kaiserlicher Majestät (Matthias) und "Ihro Majestät Gemalin in sondern Gnaden war, auch ihr "geheimer Rath und gleichsam Director." Joseph Frei-

irfürsten surückkehren möge und der letztere verspüre, in hebe nicht aus der Acht gelassen: wie Georg Wilolm eine Person geschickt, die billig bei aln denen, die gut östreichisch sein wollen, igenehm und lieb sein sollte." Endlich fügt Schwarberg, indem er dem Kurfürsten eine ihm vom Kaiser als estbezeugung zugefertigte bedeutende Verschreibung mel-, folgende Worte hinzu: "er habe dieselbe acceptirt, daraus zu verspüren, dass er bei Seiner Majestät in ehten Gnaden sei und Sie ihm rechte Gnade gern gönn wolle 1)." - Dem widersprechen nun allerdings manrlei gegen das Kaiserhaus gerichtete Handlungen und Aeusungen des Grafen, namentlich wenn er im J. 1630, als rfürst Georg Wilhelm zum persönlichen Besuche des ichstages vom Kaiser Ferdinand II., der hier gern den m zum Nachfolger im Reiche wollte wählen lassen, einaden wurde, dies in einem an den Geheimenrath v. Knoeck gerichteten Schreiben mit folgenden Worten widerh: "man sehe schon jetzt, wie es daher gehe; wie elle man gar dann verfahren, wenn man der Succession icher sei. Dann würde man selbst die Kurfürsten allzumal icht achten. Da man jetzo wählen sollte, was würde

herr v. Hormayr: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Jahrgang 1832. p. 381. 382. — Der bekannte Graf Thurn forderte bei seiner Verhandlung mit den katholischen Ständen Oestreichs (d. d. 6. Jun. 1619) eine beständige Vereinigung: "damit künftig der Landesfürst mit bes"serer Reputation regiere, und kein Clesel oder Jegeniten kopf wiederkomme und Verwirrung an"richte." Mailath: Geschichte des östreichischen Kaiserstaats. III. 7. — In einem Snattgedichte (Gierrades eerstaats. III, 7. - In einem Spottgedichte (fliegendes

Blatt): "vom Bapst zu Rom, Jesuiwitern, Pfaffen, Münch "und Nonnen etc." 1622, heisst es v. 4.

Zu diesem Schaden und Unfall,
Auch trefflichem Unglücke:
Bringt uns Clesel der Cardinal
Durch seine Bubenstücke,
Neb'n ihm die Jesuwiderlein
Diss Unheils auch gross Ursach sein,
Wie nunmehr kund war worden.
Leon ard v. Soltau: Einhundert deutsche historiache Volkslieder Leinzig 1826 8 n. 461.

rische Volkslieder. Leipzig. 1836. 8. p. 464. -

I) Cosmar: Schwarzenberg. p. 119.

"das für eine Capitulation geben?" 1) — Aber solche und ähnliche Aeusserungen und Handlungen beweisen in der That nur: dass und wie der Mann die Gefährlichkeit Kaiser Ferdinand's II. und des Hauses Oestreich eingesehen, dass er beiden zu widerstreben auch fähig gewesen sei, wenn er den von ihm erlangten Einfluss über seinen Landesherrn in irgend einer Weise gefährdet hielt.

Dass Graf Schwarzenberg nicht zu gleich in kaiserlichen und brandenburgischen Diensten gestanden, ist von seinem Apologeten gründlich nachgewiesen worden; dass derselbe, wie in manchen früheren historischen Werken angegeben ist, dem Erben des brandenburgischen Kurhuths nach dem Leben getrachtet habe und ein offenbarer Verräther gewesen sei, meg unerwiesen sein 2); eben so ausgemacht ist aber auch, das der räthselhafte Schleier, welcher von je her auf den ehrgeizigen Entwürfen des Günstlings und auf der Stellung des grossen Kurfürsten zu demselben geruhet, auch nach der neuerdings versuchten Ehrenrettung keinesweges gänzlich gelüftet und gehoben sei. Von leichtfertigen Versuchen, den Grafen zu rechtfertigen, sollte immer schon der Umstand zurückschrecken, dass, dem unbestochenen Urtheile Puferdorf's 3) und der durchaus glaubwürdigen Erzählung Garliep's v. d. Mühlen 4) zufolge, der grosse Kurfürst auch noch in späteren Jahren, als die Leidenschaft längst in den

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 105. 106. -

Cosmar: Schwarzenberg, p. 29 fgg. 76 fgg. 233 fgg. 253 fgg.

Ceterum ipse (Elector) semper toxicum sibi propinatum credidit, non obscura in praepotentem ministrum suspicione, qui improbas spes ad ipsum usque Electoratum porresisse argubbatur. Samuel. Pufendorf: de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni. lib. 19. §. 102. p. 1632. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 269.

<sup>4)</sup> Oelrichs: Nachrichten von dem Leben und den Schriften des berühmten Dr. Gust. Casimir Gahrliep von der Mühles. Greifswalde 1769. p. 2. — Vgl. Peuli Allg. Preusstanderen V St. — Fischhach V sistorisch politi

grund gutreten war , subjectiv die Loute Dieberzeugehegt und wiederholt gestesert habe: der Khrgeis Herrschsucht des Angeschuldigten seien selbst vor ubtem und Ungesetzlichem nicht zurückgebebt. Wir ı micht an Schwarzenbergs Plan, die Kur Brandenburg terben, aber nur, weil ein derartiger Entwurf seiner ichen und weitblickenden Klugheit nicht entsprochen warde, nicht weil derselbe etwa so unmöglich geweder die böse Absicht ihm nicht hätte zugetraut werfinen. Eine solche Unmöglichkeit existirt für icht, der sich vergegenwärtigt, wie in damaliger Zeit heu vor Autastung von Reichsgut, die Achtung vor echten der Reichsstände dahingeschwunden war, wie rich und verfassungswidrig das Kaiserhaus sich in der hen, meklenburgischen und jägerndorfschen Sache sen hatte, und wie es nur durch den Wechsel des sticks verhindert wurde, dass Tilly und Pappenheim, imicher Fälle nicht zu gedenken, norddeutsches Für-Fur Ausstattung erhielten. Auch von dem guten Bchwarzenbergs in dergleichen Dingen vermag man sine grosse Vorstellung zu machen, wenn man bewie derselbe schon bis dahin im Gefühle seiner Allnicht verschmäht hatte, ungesetzlich und enwidrig für sich selbst die Würde eines Johanlecrmeisters, für seinen Sohn die eines Coadjutor's trben <sup>1</sup>).

nen nicht unwichtigen Massstab zur Beurtheilung zenbergs, seines Charakters und seiner Politik, genas immerhin das Verfahren, welches gegen ihn die

the Beitrage, die königlich preussischen und benachbarte maten betreffend. 1781 fgg. 4. 1, p. IV – VI. 54. — Conart Schwarzenberg. p. 240 fg. 243 fgg. Anhang. p. 22

raf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens der Mark, — in Cosmar: Schwarzenberg. Beilage 14. '18 - 88. Es ist unbegreiflich, wie ein solcher Aufsatz ir Vertheidigung geschrieben werden konnte. — ag's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

beiden Männer beobachteten, die bei seiner Politik am meisten betheiligt waren, der grosse Kurfürst und der König Gustav Adolph von Schweden. erstere von dem Grafen und seiner Thätigkeit gehalten, das ergiebt sich hinlänglich aus der offiziellen Erklärung, welche er am 28. December 1645 über den durch Schwarzenberg abgeschlossenen Düsseldorfer Vertrag vom J. 1629 erliess 1). "Sein Vater," heisst es daselbst, "habe jenes, "für Brandenburg so äusscret nachtheilige Abkommen nicht "nus eigenem Antriebe, sondern durch Verlet-"tung des Grafen Schwarzenberg, treffen lassen; "auch stehe es am hellen Tageslichte männiglich vor Auge, "was für unmässige Schenkungen, die auch zum Theil 🚒 "Zerstückelung der Lande und zur Schmälerung der fant-"lichen Domainen gereicht, der Graf vom verstorbenen "Pfalzgrafen von Neuburg bekommen" 2). Wenn aber nicht desto weniger Kurfürst Friedrich Wilhelm, obwohl er gleich nach seinem Regierungsantritte die ungeheueren Schuldforderungen der Erben des alten Grafen an das kurbranden burgische Haus für null und nichtig erklärte, später eine General - Abfindung eintreten liess und die ganze Angelegenheit mit einem Schleier bedeckte, so war das sicherlieb. weil er fühlen musste, dass er durch eine Brandmarknag des verstorbenen Günstlings auch das Andenken seines Vsters und das von demselben adoptirte Regierungssystem gebrandmarkt haben würde, weit mehr ein Zeichen des des jungen Herrscher inwohnenden politischen Tacts, als eine Anerkennung der Unschuld Schwarzen-

<sup>1)</sup> Vgl. damit die Instruction, welche dem brandenburgische Abgeordneten Leuchtmar im Sommer 1641 vom grossen Kurfürsten nach Stockholm mitgegeben wurde. "Nemini igne "tum, unde ista omnia (die verderblichen Machinationen sur Zeit Georg Wilhelm's) promanarint, et Patrem Ricetorem com "miseratione magis, quam accusatione dignum esse." Pufer dorf. de reb. gest. Fried. Wilh. Magni. 1. §. 14. p. 13.

<sup>2)</sup> Vgl. die Auszüge aus der responsio illustrissimi septemble Brandenburgensis ad ducem sinchurpicum in Cosme deburgezenburg 9 22

bergs. — Bekannt ist ferner, wie schon im J. 1627 Gustav Adolph gegen die Abgeordneten Preussens sich über Schwarzenberg ausgesprochen: "man solle den Kurfürsten "vor dem Grafen warnen; denn der verkaufe dessen Ge-"wissen dem Kaiser und dem Könige von Polen, und heuchle "mit den Papisten," - wie er denn auch später, trotz der begütigenden Entgegnung seines Schwagers, entschieden bei scinem Ausspruche verharrte, und endlich, nachdem im Frühling 1631 zwischen Schweden und Brandenburg das Bandniss, dessen Abschluss Schwarzenberg aufs eifrigste zu verhindern strebte, wirklich zu Stande gekommen war, vor allen Dingen den Grafen, als eine östreichische Creatur, aus den Staatsgeschäften und aus der Nähe seinen Herrn zu entfernen sich bemühete 1). Von diesem Zeitpuncte an lebte Schwarzenberg fern von dem Mittelpuncte der brandenburgischen Verwaltung, theils in Preussen, theils am Rhein, und obwohl dringende Gesuche von ihm an den Kurfürsten gerichtet wurden, ihm wieder den Zutritt in des Letzteren Nähe zu gestatten, so wusste dies doch Gustav Adolph, da er die Gefährlichkeit des Mannes bante, stets durch seinen persönlichen Einfluss zu verhindern. 2). So wie seit dem Tode des Königs die Verbining mit Schweden loser wird, nähert sich Schwarzenberg wieder, und mit dem Abschlusse des unseligen Prager Friedens (1635), durch welchen mittelst ausgebotener Lockspeisea und nach dem Grundsatze: divide et impera Oestreich

Cosmar: Schwarzenberg. p. 371. 372. — Wenn cs in einem Schreiben, welches (d. d. Gripsholm 10. Dec. 1628) von Seiten der schwedischen Reichsräthe an die brandenburgisonen Geheimenräthe erlassen wurde, unter anderen heisst; "weilen wir aber merken und spüren, dass Euer Hof guten "Theils wird mit bäpstischen Consiliariis regiert, haben "wir leichtlich zu muthmassen, was unsere Wohlmeinung "fruchten werde," so ist das doch auch wohl nur auf Schwarzenberg's Rathschläge zu beziehen?! — Vgl. Erik Gust. Geijer: Geschichte Schwedens. Aus der schwed. Handschrift des Verfassers übersetzt von Swen P. Leffler. Hamburg. 1836. 8. III, 138. 139. schen Geheimenrathe erlassen wurde, unter anderen heisst:

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 58. -

die protestantischen Fürsten an sich zog, zeigt er sich sedann abermals ausnehmend thätig in den politischen Angelegenheiten Kurbrandenburgs. Von diesem Zeitpuncte zu wird sein Einfluss bedeutender, wie je zuvor; mit unbeschränkter Machtvollkommenheit beherrscht er von nun an ohne Unterbrechung seinen Gebieter 1), bis dieser seinem jammervollen Geschicke erliegt 2).

War das Urtheil des grossen Kurfürsten und Gastav Adolph's über Schwarzenberg hart, so war es überdies, wis man einräumen muss, nicht ganz unparteiisch, weil es van seinen politischen Gegnern herrührte. Lassen wir aber nur die Thatsachen reden, so sind wir, auf Grund derselben, berechtigt, ihn eine harte, egoistische Nitur zu nennen; er liebte die Intrigue und die krummen Wege, er war geizig, habsächtig, aus Habsucht nicht unzugänglich gegen Bestechungen, met opferte daher nicht selten das Interesse seines Herra

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 71. — Wie unbedingt des Vertrauen Georg Wilhelm's auf seinen Günstling war, wick vorzüglich, dass er oft mehr als zwanzig, ja im John 1610 selbst 60 Blankette für denselben auf einmal ausstelltg, und auf Verlangen noch immer Nachträge lieferte. Wegind dieses im brandenburgischen Kurhause üblichen Brandenhatte schon 7. August 1610 König Christian IV. von Dänemark an Johann Sigismund, obgleich dieser selten mehr, als sochs, ausstellte, geschrieben: "ich wollte Dir als Des "getreuer Schwager und Bruder gerathen haben, dass Du, "die Blankette wollest abschaffen; denn bei demselben tiese, "grosse Gefahr für beide, für Herrn und Knecht." Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geheimerath. P.

<sup>2)</sup> Bergius: Leichenrede auf Georg Wilhelm. p. 100 fg. —
"Ach, Du löblicher und seliger Kurfürst! wie schwere
"Last und Bürde hast Du nun von Dir abgeladen! viel
"schwerer und grösser, denn alle Deine löblichen Vorfab"ren jemals getragen haben! O wie wenig fröhlicher Terh"ger Stunden hast Du in 21jähriger Regierung haben bie"nen, die bei so vielfältiger unaufhörlicher Zorrüttung und
"Verwüstung so vieler christlicher Land und Leute Dein
"fürstliches Haupt und Herz von Anfang bie zu Ende state
"gedrückt und bekümmert. Kein Wunder, dass ende
"lich die Füsse darunter niedergesunken, bis
"sie Dich nun endlich in Deine Grube getra"gen!" —

tem eigenen. Vor allen Dingen aber war er, was bei einer Beurtheilung zuletzt immer den Ausschlag giebt, der hartnäckige Vertreter eines Regierungssystems, ins den brandenburgischen Staat an den Rand des Verderbens brachte und bringen musste, der rachsüchtige und hinterlistige Verfolger aller Anhänger anderer politischer Grundsätze und Richtungen.

Um dies Urtheil nicht zu hart zu finden, möge man erwägen, wie herzlos er auf die eingezogenen Güter rebellischer Unterthanen speculirte 1), wie er, nach öffentlicher Aussage glaubwürdiger Zeugen, sich nicht scheute, seiner politischen Plane willen durch Hinterlist die Gemüther des Kurfürsten und seiner pfälzischen Gemalin trennen wollen 2). Lediglich um den dänisch und schwedisch gesinnten Kanzler Pruckmann zu kränken und zu hemmen, bewirkte er, zwecklos und nicht zum Vortheile des kurfürstlichen Dienstes, im Jahre 1627 die Wiederberufung des bereits seit dem J. 1609 verabschiedeten alten Kanzlers Jehann von Löben 3). Und zehn Jahre später (1637), als er seinen Rücken vollkommen frei fühlte, war er der Urheber der beschimpfenden Absetzung des dem schwedischen Interesse ergebenen Kanzlers Sigismund v. Götze, gegen den er unr Vorwürse vorzubringen, nicht aber eine streng gevetzliche Untersuchung durchzuführen vermochte. 4). Gar zicht zu erwähnen der Verfolgungen, die er sich gegen den bekannten Gerhard Rumelian v. Kalchun, genannt Leuchtmar 5), später bekannt geworden durch seine gleich nach

Vgl. Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staaterath. p. 329.

<sup>2)</sup> Vgl. die am 4. Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte, Wittwe Georg Wilhelms, von dem Consistorialrath und Hofprediger Stoschius. p. 30.

<sup>3)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 160.

<sup>4)</sup> Klapproth und Cosmar: Staaterath, p. 171.

<sup>5)</sup> Er wurde, nachdem er 1636 seinen Abschied erhalten, nach Duisburg am Bhein verwiesen, aber schon unter dem 13.

dem Regierungsantritte des grossen Kurfürsten erfolgte diplomatische Sendung nach Stockholm, und selbst gegen die Manen eines Verstorbenen, des achtungswerthen schwedisch gesinnten Geheimenraths v. Bellin 1), erlaubte, bleibt der von ihm angeregte Prozess gegen einen anderen entschiedenen Anhänger Schwedens, den Geheimenrath Samuel v. Winterfeld, ein unvertilgbarer Schandfleck im Lebon der Grafen 2). Bereits im Sommer 1626 verspürte der verhasste Gegner von Seiten des Günstlings einiges Uebelwollen; im Sommer 1627 erfolgte seine Verhaftung und die mit unnöthiger Härte und grausamer Gewaltsamkeit durchgeführte Einkerkerung in Spandau, "trotz dem, dass dem ausdrück-"lichen Wortinhalte der Geheimenraths - Bestallung zufoige "kein Mitglied dieses hohen Collegiums ungehört sollte ver-"dammt werden" 3). Weil man den Gerichten nicht traute, ward die Untersuchung, welche sich bis in's dritte Jahr erstreckte, einer besonderen Commission überwiesen, der eine Instruction ertheilt wurde, die ein Muster von Hinterlist genannt werden muss. Nicht genug, dass dem Angeklagten die Vertheidigung auf jede Art erschwert wird, werden die Untersuchungsrichter, welche bei so schwach begründeter Anklage der Sache gern gänzlich entledigt = sein wünschen, zu fernerem Eifer ermuntert, wird ihnen gegen etwaige Anfechtungen ausdrücklich höherer Schot

December 1640 aus dem Exil zurückgerufen. Klappreth und Cosmar: Staatsrath: p. 181. 340. 343. 344.

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 179. 288. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 212. — Er unterhandelte, wie Russdorf von Seiten des Kurfürsten von der Pfalz, brandenburgischer Seits schon 1624, um Gustav Adolph zu bestimmen, in Deutschland aufzutreten. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 587.

<sup>2) &</sup>quot;In aula Brandenburgica misera est rerum facies, et eptimes "noster Winterfeldius cogitat de discessu; sequen"tur exemplum alii; sic comes Schwartsenber"gicus vacuae dominabitur aulae." Schreiben des
schwedischen Residenten Camerarius an den Kanzler Osenstierna, d. d. 25. Sept. 1626 in Moser's patriot. Archiv.
Band VII.

<sup>3)</sup> Klapproth und Cosmar: Staaterath. p. 171-174.

versprochen 1). Nichts desto weniger: erregt die Behandlang des Ehrenmannes die allgemeinste Theilnahme; en werwenden sich für ihn auf das dringendste seine zahlreichen Freunde, seine Verwandten, selbst die Kurfürstin. In Folge der Verwendungen wird der Prozess gehemmt; aber der Gefangene bleibt, weil man seine Loslassung fürchtet; Weil Schwarzenberg einsieht, dass mit allen -Rechtsformen der Gegner nicht gestürzt werden kann; rath er jetzt selbst heuchlerisch und perfide dem Kurfürsten, dem Angeklagten Gnade angedeihen zu lassen 2). Und auch diese, die in Wiedererlangung seiner persönlichen Preiheit ausserhalb Landes besteht, erhält Winterfeld erst Ende 1629, nach fast drittehalbjähriger Haft und nach Ausstellung eines den Ankläger und Verfolger sichernden Reverses; er geht nach Hamburg, von wo gleich nach dem Tode Georg Wilhelm's die Nemesis ihn surückführt 3). Wie was such über diese beklagenswerthe Angelegenheit urtheikm mag, so viel scheint aus derselben hervorzugehen, dass der, welcher auf solche Weise gegen seine politischen Gegser verfuhr, wohl schwerlich das Recht hatte, ein schonendes und gerechtes Urtheil über sich selbst zu erwarten und in Anspruch zu nehmen. —

Wie Graf Schwarzenberg seinen religiösen und politischen Ansichten auf Kosten der Rechte und Interessen seines Herrn rücksichtslos den Sieg zu verschaffen bemüht
war, das ergeben zur Genüge die unwürdigen, jedes rechtliche Gemüth empörenden Machinationen, durch welche er
der Katholik, eine der ersten, seit der Reformation statstenmässig den Protestanten vorbehaltenen Würden des
Lendes, das Johanniter-Heermeisterthum in denMarken und in Pommern, für sich und seine Familie
m erlangen suchte 4). Nur durch den furchtbarsten Miss-

<sup>1)</sup> Klapproth and Cosmar: Staaterath. p. 174 - 177.

T'3) Kinpproth und Coomar: Stantarath, 177. 178.

<sup>8)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. 177-179.

<sup>4)</sup> Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens

brauch seines dämonischen Einflusses über Georg Wilhelm gelingt ihm sein Plan, so weit derselbe ihn selbst betrifft. Durch Einjagung von Schrecken vor dem rächenden Schwerdte des Kaisers strebt er zuerst in dem armen Kurfürsten die Verwandtenliebe und das Gefühl für Familienehre zu ertödten; dann bringt er denselben dahin, den rechtmässigen Heermeister, den unglücklichen, geächteten, heldenmüthigen Johann Georg von Jägerndorf, fallen zu lassen und eine neue Wahl zu befehlen, trotz dem dass keine gesetzliche Erledigung vorliegt, trotz dem dass einem so unpolitischen und ungrossmüthigen Schritte der Orden selbst entschieden widerstrebt 1). Bei dem kurz darauf erfolgten Hinscheiden des neu erwählten Heermeisters beseitigt er, durch Benutzung der religiösen Zerwürfnisse in der kurfürstlichen Familie, den gefährlichsten Gegner 2), und weise endlich, nach Aufstellung eines Popanz als Mithewerber, mit Hülfe ruhmrediger, schmeichlerischer und lügnerischer Vorspiegelungen 3) die Wahl der Ordensmitglieder auf sich zu lenken. Dann weiss er es, selbst auf kluge Weise zurücktretend, durchzusetzen, dass der Kurfürst, kraft seiner landesherrlichen Autorität, den Orden über den

in der Mark, in: Cosmar's Beiträgen zur Untersuchung der gegen den Grafen Adam Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 1828. Beffäge 14. p. 73 – 88. —

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 75 - 78.

<sup>2)</sup> Dies war Markgraf Sigismund, eines der jüngsten Kinder Kurfürst Johann Georgs, damals das noch einzige lutherische männliche Mitglied der Familie. Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 76. 79.

wichtigen Religiouspunct beruhigt; in Folge dessen stellt er selbst ohne Widerstreben den verlangten Revers dem Kurfürsten aus, später aber, als er sich gedeckt und gesichert fühlte, verweigert er einen eben solchen dem misstrauischen Orden 1), der doch eben sowohl ein entschiedenes Recht, wie ein unverkennbares Interesse hatte, dass von Seiten des Heermeisters keine Aenderungen in Religionssachen vorgenommen wurden. Wiederum einige Zeit darauf missbraucht er seinen Herrn, ihn so gut wie zu entbinden von der lästigen, ihn noch einigermassen hemmenden Clausel, die im erwähnten Reverse enthalten war 2); dann weiss er seinen Sohn, zuwider den ausdrücklichen Bestimmungen der pommerschen Landtagsschlüsse und Verträge, als Komthur einzuschwärzen. Das geschah in der Zeit, als er nach der Niederlage der Schweden bei Nördlingen Alles wagen zu können glaubte 3). Endlich, um seinen ungesetzlichen Schritten die Krone aufzusetzen und gleichsam die wichtige Stelle in seiner Familie erblich zu machen, scheut er sich nicht, mit Anfechtung der in dem von ihm unterschriebenen Reverse enthaltenen einschränkenden Bestimmungen, die Wahl seines Sohnes zum Coadjutor durchzusetzen 4).

Wenn wir ferner den Grafen der Habsucht und Bestechlichkeit, und damit des Verraths der Interessen seines Herrn zeihen, so entnehmen wir die Belege zu dieser Behauptung der Darstellung des Apologeten selbst. Nur wer das Geld als das Höchste setzt, kann, stichdem er fortwährend ansehnliche Schenkungen vom Kaiser und anderen Potentaten empfangen, in der Weise, wie es von Schwarzenberg geschieht, dennoch immer jammern und klagen und von seinen Verlusten reden; nur wer ganz gemein über Gelderwerb denkt und jede Art desselben für

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 81. 84. 85.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 87.

<sup>3)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 86.

<sup>4)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 87.

recht und erlaubt hält, kann es, wie er, über sich gewinnen, Geld und Geldeswerth von solchen Privaten, die durch ihn eine Versorgung erlangen wollen, anzunehmen, nicht zurückzuweisen, und hinterher selbst die Hoffnung derartiger Bittsteller nicht zu erfüllen 1). Auch möchten wir wissen, wie ein Mann, der ganz ohne alles Vermögen in den brandenburgischen Dienst eingetreten, bei seinem Tode den Sohne und Erben, ohne sein kostbares Mobiliar und sein sehr beträchtliches Grundvermögen in Anschlag zu bringes, allein eine Forderung von 400,000 Rthl. an den Kurfürsten wegen der zu verschiedenen Zeiten auf Domainen hergeschossenen Pfandgelder habe hinterlassen können 2), ohne den gegründeten Verdacht von Bestechlichkeit zu erregen, auch wenn man zugestehen muss, dass er meisterhaft die Kunst verstanden, sich nicht blosszugeben 3); eine Besoldung von jährlich höchstens einigen tausend Thalern, die noch dazu während einer erzwungenen Unthätigkeit mehrere Jahre hindurch aufhörte, und die in einer solchen Stellung nicht ausbleibenden Geschenke und Verleihungen erklären auf natürliche Weise eine solche Erscheinung nicht. Zuden wird in einem kürzlich veröffentlichten, glaubwürdigen Berichte eines Zeitgenossen, ausdrücklich die offizielle Aensserung Richelieu's erwähnt: des Schwarzenbergs habe man sich französischer Seits versichert 4). End-

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 230. 386.

Cosmar: Schwarzenberg. p. 230. 384 fg. — Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 330.

<sup>3)</sup> Auf diese seine Kunst, sich nicht blosszustellen, legt Commar (Schwarzenberg p. 228 und an vielen andern Ortes) ein viel zu grosses Gewicht. —

<sup>4)</sup> Die Acusserungen Richelieu's über diesen Punkt finden sich neben der Eröffnung über die Bestechung der kursächsischen Räthe und der Klage über die übliche Gesinnung Course's v. Burgsdorff, in dem bisher unbekannten, dem Landgrafen Wilhelm dem Standhaften von Hessen-Cassel unter dem Datum: Mets 1. Decemb. Styl. nov. 1633 zugesandten Particularbericht des pfalz-zweibrückischen Geheimenrathe Philipp Streif von Lauenstein. Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 288. Note 867. — Vgl. die Mémeires de Bi-

lich wissen wir für das Benehmen des Grafen beim Abschlusse des Düsseldorfer Vertrags von 1629 zwischen Kurbrandenburg und Pfalz - Neuburg keinen anderen Namen, als Feilheit und Verrath. In demselben Augenblicke, als unter Vermittlung des Prinzen von Oranien im Haag an einem für Brandenburg günstigen Vergleiche gearbeitet wird, bewegt er den im fernen Preussen sich aufhaltenden Kurfürsten durch falsche Vorspiegelungen zu ganz ungewöhnlichen Zugeständnissen an Neuburg, und lässt dann die ganz im Geheim mitgetheilten schlechten Bedingungen des Vertrags-Entwurfs mittelst einer seiner besonders zu diesem Behufe mich Königsberg gesendeten Creaturen beim Kurfürsten rechtfertigen, damit der letztere nicht etwa inzwischen kopfschen werde, vielmehr den Antrag der Gegenpartei rasch acceptire. Als er dergestalt durch Lug und Trug den Kurfürsten nach seinem Willen gelenkt, ist er schamlos genug, sich von dem Pfalzgrafen von Neuburg, also von dem, an den er seines Herrn Interesse verrathen, zur Arrondirung seiner westphälischen Besitzungen, namentlich der ihm sugehörigen Herrschaft Gimborn, sich Güter von einem solchen Werthe schenken zu lassen, dass der Ertrag derselben fest einem Viertel der damaligen Einkünfte des ganzen Herzogthuma Berg entsprach 1).

Alles das, was bisher von uns vorgebracht worden ist, dürste hinlänglich im Stande sein, den Glauben an die Geradheit und Uneigennützigkeit Schwarzenbergs zu erschüt-

chelien. I'll, 251, aus denen hervorgeht, dass Schwarzenberg durch den französischen Gesandten de Rorté die Zusicherung empfing, mit der Herrschaft Boulay in Lethringen beliehes zu werden, falls Georg Wilhelm sich zu Frankreich neige. — Barthold: Geschichte des grossen deutschen Krieges. 1, 234.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 226. 227. — Das Einkommen ans der Freiherrlichkeit Huckeswagen im Bergischen und des Amtes Montjoye im Jülichschen, welche Schwarzenberg für den Abschluss des Vertrages von 1629 von Seiten Neuburg's erhielt, betrug jährlich 5009 Rthl.; das ganze damalige Einkommen aus dem Hersogthum Berg aber wurde nur auf 22,838 Rthl. angoschlagen. a. a. O. p. 228. 228.

tern, - darzuthun, dass der Mann nicht so harmles, rechtlich und unschuldig gewesen sei, wie er von seinem Vortheidiger dargestellt wird. Aber auch zugegeben, dass der Privatcharakter des allgewaltigen Günstlings gegen mancherlei falsche und leidenschaftliche Beschuldigungen und Verdächtigungen des Parteihasses durch Cosmer gründlich vertheidigt und gerechtfertigt worden sei, so bleikt doch das zu sagen, dass, so schätzbar das aus archivalischen Quellen erwachsene Material auch ist, so viele bisher unerledigte Punkte der brandenburgischen Geschichte auch durch dasselbe beleuchtet worden sind, so sehr man and der guten Absicht des Apologeten Gerechtigkeit widerfahren lassen mag, die Grundtendenz des besprochenes. in eine äusserst abschreckende Form eingekleideten Werks uns als eine völlig verfehlte orscheint

Eben so gleichgültig, wie es ist: ob die Schuld der Einäscherung Magdeburgs Tilly allein zuzuschreiben sey? der letztere etwas mehr oder etwas weniger während seiner blutigen Laufbahn gebrannt und gesengt habe? eben so gleichgültig ist es: ob Schwarzenberg wirklich den Kurprinsen Friedrich Wilhelm habe vergiften wollen? ob er etwas mehr oder weniger Geschenke angenommen? ob er nach dem Kurhuth getrachtet? - Immerhin mag man Tilly wegen seiser Nüchternheit, Unerschrockenheit, Unermüdlichkeit, Strenge und Tapferkeit loben; zuletzt wird man doch, wenn men einen höheren Maassstab der Beurtheilung anlegt, eingestehen müssen: er war das tüchtige Werkzeug eines falschen, fluchwürdigen Systems. - So auch ist es mit Schwarzenberg. Nur eine falsche Unparteilichkeit, die ihren Stolz in eine völlige Gleichgültigkeit gegen die Priszipien der auftretenden handelnden Mächte setzt, kann einen durch den Hass der Zeitgenossen und der Nachwelt verfolgten öffentlichen Charater für völlig gerechtfertigt halten, nachdem einige übertriebene Beschuldigungen als nichtig erwiesen sind. So oft auch über diesen oder jenen Staatsmann ungerechter Weise das Kreusigt ausgere-

worden ist, niemals war ein Hass gerechter und motir, wie der der Brandenburger und der Protestanten geden Grafen Schwarzenberg. Dieser Hass bezog sich auf en politischen Charakter, nicht auf seine sonlichkeit als Privatmann. Man hasste ihn als Träger und hartnäckigen Vertreter eines Regierungstems, durch welches er, weil er keine Ahnung von Grundlage des brandenburgischen Staats und der Zukunft elben hatte, eben diesen aufs engste mit der Sache der ormation verwachsenen Staat immer wieder in falsche nen zu lenken, das heisst an das von jesuitischen Einen umlagerte Oestreich, das durch seine Fürsten-Aechren, die Verfolgungen seiner erbländischen evangelischen erthanen, die Erlassung des Restitutionsedicts und die lockung zu dem schmählichen Prager Frieden hinlänglich pte, was der Protestantismus von ihm zu befahren habe, knupfen, und von denjenigen einheimischen und fremı rettenden Mächten zu trennen suchte, mit denen undenburg in dem grossen Kampfe nothwendig stehen und en musste I), --

Uebersehen wir schliesslich noch einmal mit einem Blicke ganze Lage Georg Wilhelm's, so werden wir ihn milder d billiger beurtheilen, als dies gewöhnlich geschehen ist. nem kaiserlichen Oberherrn gegenüber, der fanatisch und waltsam mit einem Schlage die Schöpfung zu vernichten

<sup>1)</sup> Das ist cs., was wir der Beweisführung Cosmar's über diesen Punkt entgegenzusetzen haben (Schwarzenberg. p. 72.); ein Kegierungssystem, welches damals für Oestreich oder Baiern passend sein mochte, passte keinesfalls für Kurbrandenburg. — Dass wir in diesem Stücke mit einem gründlichen, hochachtbaren neueren Historiker übereinstimmen, hat uns zur lebhasten Freude gereicht. "Mit "dem Grasen Adam Schwarzenberg, einem Katholiken, der "seine Laufbahn in den Jülichschen Landen begann, der "seine Veränderung in der brandenburgischen Politik ein, "welche die bisherige Vertraulichkeit zwischen "Kurbrandenburg und dem Landgrasen Moritzijven Hossen-Cassel aufhob. Die Cosmarsche Apomeie ist zwar reich an archivalischen Nachrichten, wertrackt aber den Hauptgesichtspunkt." Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 847. Note 858. —

strebte, deren Beschütsung und Förderung dem Kurfürsten von Brandenburg von seinen Ahnen überwicsen war; - mit der Anweisung auf erweiterten Besitz und erhöhete Macht seines Hauses, aber um so machtloser, da er in der stärmischen Zeit jene Anweisung nicht zu verwirklichen vermechte; - niedergedrückt durch die Zwietracht und des seltene Unglück in seiner Familie; - durch die religiösen Zeitzerhältnisse und durch die Unmöglichkeit, in so unhelvollen Tagen Hülfe gewähren zu können, seinen eigenen Unterthanen grossentheils entfremdet; - niemals gehösig unterstützt, häufig ganz verlassen von den durch politische und kirchliche Parteiungen in sich getrennten Ständen schner Lande; - bei solchem Zustande in die Arme eines schlauen und ehrgeizigen Ränkemachers, eines habgieriges, bestechlichen und zweideutigen Staatsmannes flüchtend, der, was man auch von ihm sagen mag, jedenfalls eine Politik anrieth und unterstützte, die unter den demaligen Umstäsden nimmermehr die der Kurfürsten von Brandenburg sein durfte; in dieser bis zur Verzweiflung gesteigerten Hülflodgkeit, in dieser grässlichen Oede und Zerrissenheit noch zu bewuruhigt und bestürmt von mächtigen Feinden, verschtet und misshandelt von den eigenen Freunden, - - weher sollte in solcher, nie gesehener Noth der Muth und des Vertrauen, der leichte Sinn und die Spannkraft kommes, welche in Drangsalen nothwendig sind, den übermächtigen Einflüssen der Aussenwelt zu widerstreben, sie abzuweisen und siegreich zu überwinden?! - Das ganze Dasein Georg Wilhelm's war eine einzige, ununterbrochene Leidensbahn. Er sowohl, wie seine Gemalin, wurde durch die Wunden, welche die Zeit ihnen schlug, bald dahin geführt, das Leben so su betrachten, und den Blick auf das Ewige zu wenden. Wenn Elisabeth Charlotte, von der ihr Beichtvater rühmte, sie sei eine wahrhafte Nachfolgerin Christi gewesen in der Ertödtung der Weltlust und Ertragung des Kreuzes 1), sich zum Wahlspruche ihres Le

<sup>\*</sup> in mortifications ca vie in tolerantia crucis " Jaichan

bens die Worte des Propheten erkor: "Alles Fleisch ist "Heu, und alle seine Herrlichkeit wie eine Blume auf dem Felde"), so tritt der ernste Sinn und das grosse Gemüth Georg Wilhelm's uns nicht minder durch die Wahl seiner beiden Symbola entgegen: "Anfang bemdenke das Ende," und: "einem tapferen beständigen Herzenkein Ding unmöglich?)." — In der Kraft seiner Jahre, unter den Schrecken des dreistigjährigen Krieges, beneidet er Hiob; der von Gott heimgesucht worden sei, während er von den Menschen sich und das Seinige müsse vernichten lassen?); früh den Stürmen erliegend, getröstet er sich auf seinem letzten Lager des Gedankens: "wer immer stirbt, der nimmer "stirbt 4)!"

Sein ganzes Leben war ein Sterben. Das Zeitalter forderte kühne, harte, trotzige Seelen, und eine aussergewähnliche Entfaltung der Kräfte <sup>5</sup>); er hatte dem Kriege, der Entsittlichung, der Verwirrung nichts entgegenzusetzen, als: eine weichgeschaffene Seele, als den Sinn des Friedens, als die Tiefe des Gemüths. Er war nicht ohne Einsicht, er hatte den reinsten Willen; aber:

fata consiliis potiora.

3 · ·

d

\*

ĮĮ;

predigt des Hofpredigers Stoschius auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte. 1660. p. 29.

<sup>1)</sup> Jesaias 40, 6. — Stoschius Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 46. —

<sup>2)</sup> Dr. Bergius: Leichenpredigt auf Kurfürst Georg Wilhelm. 1642. p. 98. 99.

Vgl. das Schreiben Schwarzenbergs an den Kanzler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626. bei Cosmar: Schwarzenberg. p. 52. —

<sup>4)</sup> Er ausserte die lateinischen Worte: Qui semper moritur, numquam moritur. Bergius: Leichenrede auf Georg Wilhelm. p. 92. —

<sup>5)</sup> Vgl. die ähnlichen Betrachtungen Rommel's beim Tode des Landgrafen Wilhelms des Standhaften. Geschichte von Hessen. VIII, p. 7.

er en fortigen ander En

## Zweiter Abschnitt.

Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehung zum brandenburgisch - preussischen Staate.

> Auf der Degenspitze die Welt nun ruht; Es giebt nur Herren und Knechte.
>
> Altes Reuterlied.

Wie hülflos, wie gefesselt, wie gemisshandelt Kurfl Georg Wilhelm von Brandenburg während seiner ganzen ] gierung gewesen sei, ist zu zeigen versucht worden; es giebt sich unstreitig aus dem Anblicke seiner bisher gese derten Lage zur Genüge der Umfang von Mitteln, die i bei so ansserordentlichen Ereignissen zu Gebote standen. jene Mittel, auch in der Hand eines Grösseren und Stär ren, hinreichend gewesen wären, alle die Uebel zu best gen, welche damala mit überwältigender Macht von aus her gegen den brandenburgisch-preussischen Staat her drängten, das wird man am ersten zu beurtheilen im Sta sein, wenn man sich alle die kriegerischen Unruhen leht vergegenwärtigt, in welche das brandenburgische Kurht meistentheils ohne sein Zuthun, durch die geographie Lage seiner Provinzen und in Folge seiner besonderen pol schen und kirchlichen Stellung hineingezogen wurde.

Während das chen erst erworbene Preussen, sow wegen seiner Lage zwischen Skandinavien und Polen, wegen seines Lehnsverhältnisses zu letzterem, nicht sei der Hauptkampfplatz zwischen den Wasas und Jagellnen wurde, — litten die kaum erst halb in Besitz genomenen rheinisch-westphälischen Landschaften uaufhörlich durch die Bedrückungen und Verwüstungen, weche sich während ihres, nach Aufhören des zwölfjährig

affenstillstandes wieder ausgebrochenen Zwistes die Spaer und Holländer gegen dieselben erlaubten. Der mittre Theil des Staats aber, die Mark Brandenburg, ir unterdessen den furchtbaren Wechselfällen des rossen deutschen oder dreissigjährigen Kriees fast während der ganzen Dauer desselben ununterbroien ausgesetzt.

Gleich nach dem Ausbruche der böhmischen Unruen begannen die Durchmärsche fremder Truppen durch e Mark; — der darauf folgende dänische Krieg bebrte ganz vorzüglich diese Gegenden; — und der schwelsch-deutsche Krieg vernichtete vollends den Rest m Behaglichkeit, Wohlstand und Sittlichkeit, welcher der madenburgischen Bevölkerung bis dahin verblieben war.

Kaum hatte Georg Wilhelm die Regierung angetreten, 1, noch ehe der dreissigjährige Krieg den Gegenden Nordmuchland's seine Schrecken zeigte, die Mark Brandenburg meh mancherlei ungewöhnliches Unglück heimgesucht wur-Bereits im Sommer des Jahres 1619, in der Nacht meilften auf den zwölften Julius, liess sich ein Erdbeben Begleitung eines so furchtbaren Sturmes verspüren, dass s Stadtmauern Tangermünde's an etlichen Orten einfielen, starke Kirchenmauerwerk aus einander barst, die Gräzeinsanken und die Keller in den Häusern sich mit Was-🕶 ftellten; - in der Erndtezeit trat ein so unaufhörlicher udregen ein, dass alles Gewässer aufschwoll und das Geede sum grossen Theil verdarb. Eine natürliche Folge wen war, dass im Herbst eine sehr bösartige rothe Ruhr n sich griff, und eine grosse Menge von Bewohnern aus lea Ständen dahinraffte 1).

<sup>1)</sup> Andreas Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch, in den Antiquitat. Tangermundens. ed. G. G. Küster. Berlin. 1729.

4. II, 21. 22.

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach \_\_\_\_seen hin berie tete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Re "gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (1 von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetr "ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit ung stiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielt dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und d blutigen Gefechten, die sie selbst unter einander liefert ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselt in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschrecker Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreit eine in den Reihen dieser Leute wüthende Scuche, die lein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von sechs Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben i Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Te pelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernacht die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine I berrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Lär trommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger! waffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurd hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen u Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man s dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). Da war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; al schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und l

Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgegang und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger Stachius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englider vor Berlin. p. 61 – 71. – John Lingard: Geschle von England, übersetzt von C A. Freih. v. Salis. Fraufurt a. M. 1828. IX, 205. – Der geringste Theil die Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgeriel durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hider Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. i östr. Kaiserstaats. III, 23. –

rundetere Besorgnisse 1). Denn die blutige Schlacht auf lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhmen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als Schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung gegen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, de er von demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die clevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) und Hollander, und dass auch Preussen sehr bald in die pelnisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wirde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, als Vasail der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit ether Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegesiberstehenden Parteien gestellt war. Unter solchen Unständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, Rinig Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Jahrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf Joachim Ernst von Ansbach, am 3ten Julius 1620 einen so übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen Uebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war. Rom mol: Geschichte von Hessen. VII, 389.

<sup>2)</sup> Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 590.

<sup>8)</sup> Der König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit orblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch - wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfalz unter dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthalben die calvinischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten und die conföderirten Länder wieder zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 200.

strebte, deren Beschützung und Förderung dem Kurfürsten von Brandenburg von seinen Ahnen überwiesen war; - mit der Anweisung auf erweiterten Besits und erhöhete Macht seines Hauses, aber um so machtloser, da er in der stärmischen Zeit jene Anweisung nicht zu verwirklichen vermechte; - niedergedrückt durch die Zwietracht und des aeltene Unglück in seiner Familie; - durch die religiöen Zeitzerhältnisse und durch die Unmöglichkeit, in so unhelvollen Tagen Hülfe gewähren zu können, seinen eigenen Unterthanen grossentheils entfremdet; - niemals gehörig unterstützt, häufig ganz verlassen von den durch politische und kirchliche Parteiungen in sich getrennten Ständen schner Lande; - bei solchem Zustande in die Arme eine schlauen und ehrgeizigen Ränkemachers, eines habgieriget, besteeblichen und zweideutigen Staatsmannes flüchtend, det, was man auch von ihm sagen mag, jedenfalls eine Politik anrieth und unterstütste, die unter den damaligen Umstäsden nimmermehr die der Kurfürsten von Brandenburg sch durfte; in dieser bis zur Verzweiflung gesteigerten Hülflodgkeit, in dieser grässlichen Oede und Zerrissenheit noch dezu bewuruhigt und bestürmt von mächtigen Feinden, verschtet und misshandelt von den eigenen Freunden, - - weher sollte in solcher, nie gesehener Noth der Muth und des Vertrauen, der leichte Sinn und die Spannkraft kommen, welche in Drangsalen nothwendig sind, den übermächtigen Eisflüssen der Aussenwelt zu widerstreben, sie abzuweisen und siegreich zu überwinden?! - Das ganze Dasein Georg Wihelm's war eine einzige, ununterbrochene Leidensbahn. Er sowohl, wie seine Gemalin, wurde durch die Wunden, welche die Zeit ihnen schlug, bald dahin geführt, das Lebes so zu betrachten, und den Blick auf das Ewige zu wenden. Wenn Elisabeth Charlotte, von der ihr Beichtvater rühmte. sie sei eine wahrhafte Nachfolgerin Christige wesen in der Ertödtung der Weltlust und Ertragung des Kreuzes 1), sich zum Wahlspruche ihres 🗠

<sup>1) — &</sup>quot;in mortificatione carnis et in tolerantia crucis." Leichen-

ens die Worte des Propheten erkor: "Alles Fleisch ist Heu, und alle seine Herrlichkeit wie eine Blume auf dem Felde" 1), so tritt der ernste Sinn und as grosse Gemüth Georg Wilhelm's uns nicht minder durch ie Wahl seiner beiden Symbola entgegen: "Anfang bedenke das Ende," und: "einem tapferen beständigen Herzen kein Ding unmöglich 2)." — In der traft seiner Jahre, unter den Schrecken des dreistigihrigen Krieges, beneidet er Hiob, der von Gott heimesucht worden sei, während er von den Menschen sich und das Seinige müsse vernichten lassen 3); früh den Stürnen erliegend, getröstet er sich auf seinem letzten Lager les Gedankens: "wer immer stirbt, der nimmer "etirbt 4)!"

Sein ganzes Leben war ein Sterben. Das Zeitalter forderte kühne, harte, trotzige Seelen, und eine aussergewähnliche Entfaltung der Kräfte <sup>5</sup>); er hatte dem Kriege, der Entsittlichung, der Verwirrung nichts entgegenzusetzen, de: eine weichgeschaffene Seele, als den Sinn des Friedens, als die Tiefe des Gemüths. Er war nicht ohne Einsicht, er hatte den reinsten Willen; aber:

fata consiliis potiora.

predigt des Hofpredigers Stoschius auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte. 1660. p. 29.

<sup>1)</sup> Jesaias 40, 6. — Stoschius Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 46. —

<sup>7)</sup> Dr. Bergius: Leichenpredigt auf Kurfürst Georg Wilhelm. 1642. p. 98. 99.

Vgl. das Schreiben Schwarzenbergs an den Kanzler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626. bei Cosmar: Schwarzenberg.
 p. 52 —

<sup>4)</sup> Er äusserte die lateinischen Worte: Qui semper moritur, numquam moritur. Bergius: Leichenrede auf Georg Wilbelm. p. 92.

<sup>5)</sup> Vgl. die ähnlichen Betrachtungen Rommel's beim Tode des Landgrafen Wilhelms des Standhaften. Geschichte von Hessen. VIII, p. 7.

## Zweiter Abschnitt.

Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehung zum brandenburgisch - preussischen Staate,

> Auf der Degenspitze die Welt nun ruht; Es giebt nur Herren und Knechte.
>
> Altes Reuterlied.

Wie hülflos, wie gefesselt, wie gemisshandelt Kurf Georg Wilhelm von Brandenburg während seiner ganzen gierung gewesen sei, ist zu zeigen versucht worden; es giebt sich unstreitig aus dem Anblicke seiner bisher gest derten Lage zur Genüge der Umfang von Mitteln, die bei so ausserordentlichen Ereignissen zu Gebote standen. jene Mittel, auch in der Hand eines Gröngeren und Stät ren, hinreichend gewesen wären, alle die Uebel zu bei gen, welche damals mit überwältigender Macht von am her gegen den brandenburgisch-preussischen Staat hei drängten, das wird man am ersten zu beurtheilen im Sta sein, wenn man sich alle die kriegerischen Unruhen lehl vergegenwärtigt, in welche das brandenburgische Karl meistentheils ohne sein Zuthun, durch die geographie Lage seiner Provinzen und in Folge seiner besonderen po schen und kirchlichen Stellung luneingezogen wurde.

Während das eben erst erworbene Preussen, sow wegen seiner Lage zwischen Skandinavien und Polen, wegen seines Lehnsverhältnisses zu letzterem, nicht seider Hauptkampfplatz zwischen den Wasas und Jagelnen wurde, — litten die kaum erst halb in Besitz genomenen rheinisch-westphälischen Landschaften unfhörlich durch die Bedrückungen und Verwüstungen, wiche sich während ihres, nach Aufhören des zwölfjährig

Wassenstillstandes wieder ausgebrochenen Zwistes die Spanier und Holländer gegen dieselben erlaubten. Der mittere Theil des Staats aber, die Mark Brandenburg, war unterdessen den furchtbaren Wechselfällen des grossen deutschen oder dreissigjährigen Krieges sast während der ganzen Dauer desselben ununterbroeben ausgesetzt.

Gleich nach dem Ausbruche der böhmischen Unruhen begannen die Durchmärsche fremder Truppen durch die Mark; — der darauf folgende dänische Krieg berührte ganz vorzüglich diese Gegenden; — und der schwedisch-deutsche Krieg vernichtete vollends den Rest von Behaglichkeit, Wohlstand und Sittlichkeit, welcher der bradenburgischen Bevölkerung bis dahin verblieben war.

Kaum hatte Georg Wilhelm die Regierung angetreten, 🖶, noch ehe der dreissigjährige Krieg den Gegenden Norddeutschland's seine Schrecken zeigte, die Mark Brandenburg dweb mancherlei ungewöhnliches Unglück heimgesucht wurbe Bereits im Sommer des Jahres 1619, in der Nacht von eilften auf den zwölften Julius, liess sich ein Erdbeben h Begleitung eines so furchtbaren Sturmes verspüren, dass de Stadtmauern Tangermünde's an etlichen Orten einfielen, 🖦 starke Kirchenmauerwerk aus einander barst, die Gräber einsanken und die Keller in den Häusern sich mit Was-🕶 füllten; - in der Erndtezeit trat ein so unaufhörlicher Landregen ein, dass alles Gewässer aufschwoll und das Getreide zum grossen 'Theil verdarb. Eine natürliche Folge deren war, dass im Herbst eine sehr bösartige rothe Ruhr un sich griff, und eine grosse Menge von Bewohnern aus allen Ständen dahinraffte 1).

<sup>1)</sup> Andreas Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch, in den Antiquitat. Tangermundens. ed. G. G. Küster. Berlin. 1729.
4. II, 21. 22.

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach Pre men hin berie tete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Re "gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (w von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetri "ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit ung stiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielte dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und d blutigen Gefechten, die sie selbst unter einander lieferte ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselb in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschrecken Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreite eine in den Reihen dieser Leute wüthende Seuche, die lein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von seche Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. Ke Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren a ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben d Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Tag pelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernachte die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine U berrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Län trommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger b waffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurd hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen u Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man sa dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). Dan war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; ab schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und b

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgegangt und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf é Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger Stachius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englisder vor Berlin. p. 61 – 71. – John Lingard: Geschich von England, übersetzt von C A. Freih. v. Salis. Franfurt a. M. 1828. IX, 205. – Der geringste Theil dies Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgerieb durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hader Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. 6 östr. Kaiserstaats. 111, 23. –

rundetere Besorgnisse 1). Denn die blutige Schlacht auf lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhnen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als Schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung gegen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, de er von demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die clevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) und Holländer, und dass auch Preussen sehr bald in die polnisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wirde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, als Vasall der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit scher Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegeniberstehenden Parteien gestellt war. Unter solchen Umständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, Linig Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Juhrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf
Joachim Ernst von Ansbach, am 3ten Julius 1620 einen so
übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft
dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in
Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen
Uebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war.
Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 389.

<sup>2)</sup> Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 590. —

<sup>5)</sup> Der König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit erblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch-wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfals unter dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthalben die calvinischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten untersten, hierauf Böhmen und die conföderirten Länder wieder zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 890.

später zu Berlin, der Aufenthalt gestattet; weil aber bald der Kaiser drängte, den durch den Reich: rath im Jahre 1621 mit der Reichsacht belegten F nicht länger zu beherbergen, so wanderte dieser ach Anfange des zuletzt erwähnten Jahrs über Hamburg nach Holland in's Elend. Von dieser Zeit an ist wi der nächsten Jahre eben sowohl das Unglück und Unge der Protestanten, wie das Glück und der Uebermu Kaisers in beständigem Wachsen. Denn während der le Böhmen und Oberöstreich bezwang und durch den G Bouquoi Mähren unterwerfen liess, wusste er zugleick allein den in seiner östlichen Flanke so gefährlichen len Gabor zu einem Waffenstillstande, und im Westen die katholische Ligue die ihr gegenüberstehende prote sche Union zu dem Versprechen der Unthätigkeit m 1), sondern Hessen - Darmstadt und sachsen unter den protestantischen Fürstenhäusern, die gewährte Hoffnung auf Länder-Erwerb und dur nutzung ihrer lutherischen Antipathie gegen das Hau reformirten Partei, offen zu sich herüberzuziehen 2). Kurfürst von Sachsen, der geborene Beschützer der (

<sup>1)</sup> Durch den Ulmer Vertrag, den 12. April 1621 Ke und Hessen-Darmstadt als Vermittler im Namen de sers mit den conföderirten Fürsten abschloss, gab divöllig die Waffen aus den Händen, während die Ligmächtig und bewaffnet fortbestand. Zu Heilbrona, Mai desselben Jahrs die Unionisten zuletzt zusammen liquidirten sie ihre Schulden und löseten sich sods (Stumpf:) Gesch. der teutschen Liga. p. 162. — P Gesch. v. Teutschland. IV, 456. 457. —

<sup>2)</sup> Damals (Ende des J. 1620) vernahm man das Geräck Sachsen würden, als Bundesgenossen des Kain die Mark Brandenburg einfallen, nm die stützer des böhmischen Aufstandes zu bestrafen, as Orten mit grosser Freude. In einem Schreiben des lers Pruckmann an den Kurfürsten heisst es; "Be, "gehe in Berlin unter dem Volke Gomorrhae das Ga, "wenn sie nur kämen, so würde man dech der Cal, "suf einmal los. Hätten diese doch nichts mehr, als "Cosmar: Schwarzenberg. p. 153. — Vgl. über auch seh's schon damnis beginnende glaubensverräth Politik: Mailath Gesch. des östr. Kaiserstants. Et.

itse der Reformation, der sich dazu missbrauchen liess 1), as protestantische Schlesien für östreichische Zwecke kabolisch zu machen und den Herzog Johann Georg von Jäerndorf aus der Lausitz und Schlesien zu vertreiben, samnelte sich dergestalt, im lüsternen Hinblicke auf die Lausitz, chmachvolle Lorbeeren, und bewirkte dadurch allerdings ir den Augenblick die Rückkehr eines Zustandes der Ruhe m östlichen Deutschland; dass aber eine so beklagenswerthe Rahe der politischen Freiheit Deutschlands und der Sache les protestantischen Glaubens nicht gänzlich den Untergang brichte, dafür sorgten im Westen mit verwegenem Heldenmath Graf Ernst von Mansfeld 2) und Herzog Christian ven Braunschweig, "Gottes Freund, der Pfaffen Feind." Beider Heerführer kühne und romantische Züge, die allerdings wegen der sie begleitenden, aus dem Mangel an festem und sicherem äusseren Halt erwachsenen Willkührlichkeiten in manchem Betracht als grossartige Raubschden erscheinen, bilden fast den einzigen lichten Punct, auf welchem in so trostloser Zeit, bei einer so völlig hoffnungslo-Einschüchterung und Beknechtung der Fürsten und Unterthanen, eine offene, männliche deutsche Scele, ein freien protestantisches Gemüth mit Liebe ruhen kann. Ritterlich schlägt sich, nach der Schlacht auf dem weissen Berge, der Mansfelder noch einige Zeit mit seinen Feinden **b Böhmen** herum 3), zieht dann im J. 1621, von den über-

<sup>1)</sup> Da der Kurfürst von Sachsen durch seinen Beitritt der Union ein grosses Uebergewicht gegeben haben würde, so ging, wie früher, so auch auf dem Bundestage zu Würzburg (Dezemb. 1619), das Hauptbestreben der Liga-dahin, ihn in der Neutralität zu erhalten. Auch auf dem Bundestage zu Augsburg (Febr. und März 1621) ward verabredet, das Begehren bei Sachsen zu erneuern. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 144. 173. Anhang p. 184.

<sup>8)</sup> Krnestus Mansfeldius, qui — ad Protestantes se contulerat, non postrema belli fax. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 24. p. 11. p. a. —

<sup>8)</sup> Manefeldius tamen, cui in solis armis census, et quod amitteret praeter vitam non erat, collectis praelii Pragensis reliquiis, et quos fides et veniae desperatio ultima tenture subigebat, afflictas Friderici res sustentare incassum

mächtigen Waffen der Ligisten verfolgt, durch die Ober pfalz in die Unterpfalz, und als er auch hier mit seiner schwachen Schaar sich nicht zu halten vermag, wendet er sich mit dem Braunschweiger Rhein abwärts nach den Nie-Nachdem beide hier neue Kräfte gesammelt, dringen sie sofort wieder drohend gegen Friesland und Westphalen vor. Aber Tilly's Sieg bei Stadt-Loen im Hochstift Münster (6. August 1623) vernichtete des Brausschweigers Unternehmen 1), und die Niederlage, welche bald darauf von demselben Feldherrn in Ostfriesland dem Mansfelder beigebracht wurde, zwang auch den letzteren, seine Mannschaft zu entlassen. Durch dieses Waffenglück Tilly's war der Kaiser Herr, wie früher schon von Süddeutschland, so jetzt auch von Norddeutschland geworden 2); und wenn sich auch damals eine Verbindung der protestantischen Fürsten Niedersachsens vorberei-

conatus est; eo majorem gloriae campum sibi apsriri arbitratus, quo pluribus cum difficultatibus conflictabatur. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 34. p. 14. a.

Nur etwa 300 Reuter unter Knyphausen retteten sich nach Holland, der Rest des Heeres (16,000 M. Infanterie, 5000 M. Cavallerie und 16 Geschütze) ward gefangen, oder vernichtet. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 112. vgl. p. 111. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 194. —

<sup>2)</sup> Als solchen zeigte er sich auf dem einseitigen Fürstentage zu Regensburg, den er im Anfange des J. 1623 statt eines allgemeinen Reichstages hielt. Die pfälzische Kurwärds ward, im Sinne der katholischen Restauration und zur Feststellung der Kaiserwürde im Hause Ocstreich, eingezegen; die fernere Belohnung Maximilian's beschlossen sicht mit altbayerischen oder tyrolischen Herrschaften, noch mit dem einstweilen demselben übergebenen Lande ob der Ens, sondern mit der Reichsstadt Donauwörth, mit der oberen Pfalz, später auch der diesseitigen Rhein-Pfalz. Dazu kam die Einsetzung des vom päpstlichen Nuntius empfohlenen, aus einer unstandesmässigen, kammehelichen Verbindung entsprossenen, seit zwanzig Jahrer unsgeschlossenen katholischen Markgrafen Wilhelm von Beden Baden; — endlich die Entsetzung des Landgrafen Meitz von Cassel aus einem, ihn schon zugesprochenen, seit achtzehn Jahren besessenen um verntzten Erblande. Rossen den Pasch. Der Messessenen um verntzten Erblande. Rossen der Meshen Verblande. Rossen verntschen Verblande. Rossen verntsche Verblande. Rossen versten Verblande. Rossen versten versten Erblande. Rossen versten versten Erblande. Rossen versten versten versten Erblande. Rossen versten ve

e, so schien dieselbe doch kaum zu beachten, da der greiche Feldherr bereits im J. 1624 von Westphalen aus ch diesen Reichskreis bedrohte und bedrückte 1). Diese ohung aber und dieser Druck, weit entfernt, einzuschüchn, regten die übrigen, durch Oestreich's Glück erareckte Mächte, namentlich England und Frankreich, auf, d die norddeutschen Protestanten, durch Noth zur Einigit gezwungen, wandten ihren Blick naturgemäss gen Norn \*). "Die Könige des Sundes und des baltischen Mees," konnten es nicht mit Gleichgültigkeit ansehen, wenn r Kaiser drohend und mit gewaffneter Hand an den Küm der nordischen Meere sich lagerte, um ihr Nachbar zu arden. Eben sowohl als Glaubensbrüder der norddeutschen ande, wie als Vertreter der Handelsinteressen ihrer Staaa, die die Freiheit der Ostsee dringend wünschen mussten, urden sie aufgefordert, sich den weiteren Fortschritten x Kaisers in Norddeutschland zu widersetzen. ark, wie Schweden zeigten sich auch nicht abgeneigt, e verlangte Hülfe zu gewähren; aber die Eifersucht Chriien's IV. gegen den steigenden Feldherrn-Ruhm Gustav dolphs, die von ersterem geltend gemachte Reichs- und reisstandschafts - Eigenschaft, endlich die von ihm gestellten, n Seiten der Unterstützten leichter zu erfüllenden Bedinngen entschieden. Man übertrug das Recht und die Ehre 🛪 Hülfsleistung an den Mindestfordernden; Gustav

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 592.

<sup>2)</sup> Es waren zwei noch ungeschwächte protestantische Mächte. Gustav Adolph aber wurde damats grossentheils noch durch die in Folge einer Verschwägerung mit beiden babsburgischen Linien verstärkte Macht des Königs von Polen; Christian IV. anfangs durch seine Reichsstände und durch die verwickelten Verhältnisse des niedersächsischen Kreises zurückgehalten. Rom mel: Gesch. v. Hessen. VII, 532. — Schon früher war der Schwedenkönig von der protestantischen Union eingeladen, Waffenhaupt eines protestantischen Bundes zu werden, zur Herstellung der vertriebenen und verletzten Fürsten. Für Gustav Adolph unterhandelten vom pfälzischer Seite Russdorff, von kurbrandenburgischer Bellin. daselbat. VII, 587. —

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behauptete unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfürst Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei den Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch des, von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tausend Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und danchen errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine Art von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war se schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen su kösnen, — und von der Disciplin der Miliz war schon deshalb wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold enpfing, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerben musste 2). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübergehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiesen, auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewilligen. Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Georg Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürstertage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren des Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfalz und seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Protestation einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nicht durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so ward derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und die

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit der Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf das Betteln angewiesen. — Für das Krachtsche Regiment musste die Mittel- und Ukerwark durch Kopfsteuer 21,000 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Berlin, I, 200. 201. —

Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten etc. d. d. Cöln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corpus Constitution. Marchicar. Ill, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore kabebatur ratio. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 40. p. 15. 16. — Aus der Cerespondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sich, dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's sufrichtiger persönlicher Theilnahme während des gamen Jahre 1624 und im Anfange 1625, trotz seines Zurücktretens von

pfälzische Kur blieben bei Bayern 1), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, behielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durfte. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliese Werden 2). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## §. 2.

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Provlantmugszin für die Heere des Kuisers, und er konnte mit allen Territorica wie mit seinen Erblanden schalten. Schiller: dreissigjähr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bünd-

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 588. 569.

Anf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1621) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmainz einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dahin poch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der toutschen Liga. p. 201. —

Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 587. 589 fg. —

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach Preussen hin berichtete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Reli-"gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (wie von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetrie-"ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit unginstiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielten, dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und den blutigen Gefechten, die sie selbst unter einander lieferten, ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselben in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschreckende Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreitets eine in den Reihen dieser Leute wüthende Seuche, die allein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von sechseig Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren aus ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben der Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Tenpelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernachten, die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine Ueberrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Lärntrommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger bewaffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurden hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen und Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man sah, dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). Damit war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; aber schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und be-

Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgeganges, und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger Steachius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englisder vor Berlin. p. 61 – 71. – John Lingard: Geschichte von England, übersetzt von C. A. Freih. v. Salis. Franfurt a. M. 1828. IX, 205. – Der geringste Theil dieser Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgerieben durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hass der Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 23. –

Denn die blutige Schlacht auf rundetere Besorgnisse 1). lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhnen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung regen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, **la er vo**n demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die elevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) md Hollander, und dass auch Preussen sehr bald in die polnisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wirde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, als Vasall der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit seiner Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegenüberstehenden Parteien gestellt war. Unter solchen Umständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, Kinig Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Jahrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf
Joachim Ernst von Anshach, am 3ten Julius 1620 einen so
übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft
dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in
Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen
Uebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war.
Rommol: Geschichte von Hessen. VII, 389.

Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 590. —

<sup>8)</sup> Der König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit erblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch - wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfalz water dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthaben die calvisischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten der zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 380.

später zu Berlin, der Aufenthalt gestattet; weil aber sehr bald der Kaiser drängte, den durch den Reichshofrath im Jahre 1621 mit der Reichsacht belegten Fürsten nicht länger zu beherbergen, so wanderte dieser schon im 🗈 Anfange des zuletzt erwähnten Jahrs über Hamburg weiter nach Holland in's Elend. Von dieser Zeit an ist während der nächsten Jahre eben sowohl das Unglück und Ungeschiek der Protestanten, wie das Glück und der Uebermuth des Kaisers in beständigem Wachsen. Denn während der letstere Böhmen und Oberöstreich bezwang und durch den General Bouquoi Mähren unterwerfen liess, wusste er zugleich nicht allein den in seiner östlichen Flanke so gefährlichen Bethlen Gabor zu einem Waffenstillstande, und im Westen durch die katholische Ligue die ihr gegenüberstehende protestantische Union zu dem Versprechen der Unthätigkeit zu brinsondern Hessen - Darmstadt und Kursach sen unter den protestantischen Fürstenhäusern, durch die gewährte Hoffnung auf Länder-Erwerb und durch Benutzung ihrer lutherischen Antipathie gegen das Haupt der reformirten Partei, offen zu sich herüberzuziehen 2). Der Kurfürst von Sachsen, der geborene Beschützer der Grund-

<sup>1)</sup> Durch den Ulmer Vertrag, den 12. April 1621 Kurmains und Hessen-Darmstadt als Vermittler im Nomen des Kaisers mit den conföderirten Fürsten abschloss, gab die Union völlig die Wassen aus den Händen, während die Liga übermächtig und bewassnet forthestand. Zu Heilbronn, wo im Mai desselben Jahrs die Unionisten zuletzt zusammenkamen, liquidirten sie ihre Schulden und löseten sich sodann aus. (Stumpf:) Gesch. der teutschen Liga. p. 162. — Pfister Gesch. v. Teutschland. IV, 456. 457. —

<sup>2)</sup> Damals (Ende des J. 1620) vernahm man das Gerücht: die Sachsen würden, als Bundes genossen des Kaisers, in die Mark Brandenburg einfallen, nm die Unterstützer des böhmischen Aufstandes zu bestrafen, an vielem Orten mit grosser Freude. In einem Schreiben des Kanzlers Pruckmann an den Kurfürsten heisst es: "Besonders "gehe in Berlin unter dem Volke Gomorrhae das Geschreit, "wenn sie nur kämen, so würde man doch der Calvinisten "auf einmal los. Hätten diese doch nichts mehr, als Hälmsen; bei den Papisten aber wäre noch Saft und Kraft, "Cosmar: Schwarzenberg. p. 153. — Vgl. über Kursachsen's schon damals beginnende glaubensverrätherische Politik: Mailath Gesch. des östr. Kaiserstants. 111, 26. —

ätze der Reformation, der sich dazu missbrauchen liess 1), las protestantische Schlesien für östreichische Zwecke kaholisch zu machen und den Herzog Johann Georg von Jägerndorf aus der Lausitz und Schlesien zu vertreiben, samnelte sich dergestalt, im lüsternen Hinblicke auf die Lausitz, ichmachvolle Lorbeeren, und bewirkte dadurch allerdings Fir den Augenblick die Rückkehr eines Zustandes der Ruhe m östlichen Deutschland; dass aber eine so beklagenswerthe Ruhe der politischen Freiheit Deutschlands und der Sache les protestantischen Glaubens nicht gänzlich den Untergang wächte, dafür sorgten im Westen mit verwegenem Heldennuth Graf Ernst von Mansfeld 2) und Herzog Christian ron Braunschweig, "Gottes Freund, der Pfaffen Feind." Beider Heerführer kühne und romantische Züge, die allerlings wegen der sie begleitenden, aus dem Mangel an festem und sicherem äusseren Halt erwachsenen Willkührlichkeiten in manchem Betracht als grossartige Raubfehden erzeheinen, bilden fast den einzigen lichten Punct, auf welchem in so trostloser Zeit, bei einer so völlig hoffnungsloen Einschüchterung und Beknechtung der Fürsten und Unterthanen, eine offene, männliche deutsche Scele, ein freies protestantisches Gemüth mit Liebe ruhen kann. Ritterlich schlägt sich, nach der Schlacht auf dem weissen Berge, der Mansfelder noch einige Zeit mit seinen Feinden in Böhmen herum 3), zieht dann im J. 1621, von den über-

<sup>1)</sup> Da der Kurfürst von Sachsen durch seinen Beitritt der Union ein grosses Uebergewicht gegeben haben würde, so ging, wie früher, so auch auf dem Bundestage zu Würzburg (Dezemb. 1619), das Hauptbestreben der Liga-dahin, in der Neutralität zu erhalten. Auch auf dem Bundestage zu Augsburg (Febr. und Mürz 1621) ward verabredet, das Begehren bei Sachsen zu erneuern. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 144. 173. Anhang p. 184.

<sup>2)</sup> Krnestus Mansfeldius, qui — ad Protestantes se contulerat, non postre ma belli fax. Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 24. p. 11. p. a. —

<sup>8)</sup> Mansfeldius tamen, cui in solis armis census, et quod amitteret praeter vitam non erat, collectis praelii Pragensis reliquiis, et quos fides et veniae desperatio ultima tenture subigebat, afflictas Friderici res sustentare incassum

mächtigen Waffen der Ligisten verfolgt, durch die Ober pfalz in die Unterpfalz, und als er auch hier mit seiner schwachen Schaar sich nicht zu halten vermag, wendet er sich mit dem Braunschweiger Rhein abwärts nach den Nie-Nachdem beide hier neue Kräfte gesammelt, dringen sie sofort wieder drohend gegen Friesland und Westphalen vor. Aber Tilly's Sieg bei Stadt-Loen im Hochstift Münster (6. August 1623) vernichtete des Brausschweigers Unternehmen 1), und die Niederlage, welche bald darauf von demselben Feldherrn in Ostfriesland dem Mansfelder beigebracht wurde, zwang auch den letzteren, seine Mannschaft zu entlassen. Durch dieses Waffenglück Tilly's war der Kaiser Herr, wie früher schon von Saddeutschland, so jetzt auch von Norddeutschland geworden 2); und wenn sich auch damals eine Verbindung der protestantischen Fürsten Niedersachsens vorberei-

conatus est; eo majorem gloriae campum sibi apsriri arbitratus, quo pluribus cum difficultatibus conflictabatur. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 34. p. 14. a.

<sup>1)</sup> Nur etwa 300 Reuter unter Knyphausen retteten sich nach Holland, der Rest des Heeres (16,000 M. Infanterie, 5000 M. Cavallerie und 16 Geschütze) ward gefangen, oder versichtet. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 112. vgl. p. 111. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 194. —

<sup>2)</sup> Als solchen zeigte er sich auf dem einseitigen Fürstentage zu Regensburg, den er im Anfange des J. 1623 statt eines allgemeinen Reichstages hielt. Die pfälzische Kurwärde ward, im Sinne der katholischen Restauration und zur Feststellung der Kaiserwürde im Hause Oestreich, eingezogen; die fernere Belohnung Maximilian's beschlossen nicht mit altbayerischen oder tyrolischen Herrschaften, noch mit dem einstweilen demselben übergebenen Lande ob der mit dem einstweilen demselben übergebenen Lande ob der mit der Reichsstadt Donauwörth, mit der oberen Pfalz, später auch der diesseitigen Rhein-Pfalz. Dazu kam die Einsetzung des vom päpstlichen Nuntius empfohlenen, aus einer unstandesmässigen, kausmehelichen Verbindung entsprossenen, seit zwanzig Jahren ausgeschlossenen katholischen Markgrafen Wilhelm von Baden-Baden; — endlich die Entsetzung des Landgrafen Meritz von Cassel aus einem, ihm schon zugesprochenen, seit achtzehn Jahren besessenen und benutzten Erblande. Rommel Gesch. von Hessen VII, 533. — Vgl. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 180. —

tete, so schien dieselbe doch kaum zu beachten, da der siegreiche Feldherr bereits im J. 1624 von Westphalen aus auch diesen Reichskreis bedrohte und bedrückte 1). Diese Drohung aber und dieser Druck, weit entfernt, einzuschüchtern, regten die übrigen, durch Oestreich's Glück erschreckte Mächte, namentlich England und Frankreich, auf, und die norddeutschen Protestanten, durch Noth zur Einigkeit gezwungen, wandten ihren Blick naturgemäss gen Norden 2). "Die Könige des Sundes und des baltischen Meeres," konnten es nicht mit Gleichgültigkeit ansehen, wenn der Kaiser drohend und mit gewaffneter Hand an den Küsten der nordischen Meere sich lagerte, um ihr Nachbar zu Eben sowohl als Glaubensbrüder der norddeutschen Stände, wie als Vertreter der Handelsinteressen ihrer Staaten, die die Freiheit der Ostsee dringend wünschen mussten, wurden sie aufgefordert, sich den weiteren Fortschritten des Kaisers in Norddeutschland zu widersetzen. mark, wie Schweden zeigten sich auch nicht abgeneigt, de verlangte Hülfe zu gewähren; aber die Eifersucht Christian's IV. gegen den steigenden Feldherrn-Ruhm Gustav Adolphs, die von ersterem geltend gemachte Reichs- und Ireisstandschafts - Eigenschaft, endlich die von ihm gestellten, von Seiten der Unterstützten leichter zu erfüllenden Bedingungen entschieden. Man übertrug das Recht und die Ehre der Hülfsleistung an den Mindestfordernden; Gustav

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 592.

<sup>2)</sup> Es waren zwei noch ungeschwäch'te protestantische Mächte. Gustav Adolph aber wurde damals grossentheils soch durch die in Folge einer Verschwägerung mit beiden habsburgischen Linien verstärkte Macht des Königs von Polen; Christian IV. anfangs durch seine Reichsstände durch die verwickelten Verhältnisse des niedersüchsischen Kreises zurückgehalten. Ronn mel: Gesch. v. Hessen. VII, 522. — Schon früher war der Schwedenkönig von der protestantischen Union eingeladen, Waffenhaupt eines protestantischen Bundes zu werden, zur Herstellung der vertrieben und verletzten Fürsten. Für Gustav Adolph unterhandelten von pfälzischer Seite Russdorff, von kurbrandenburgischer Bellin. daselbat. VII, 587. —

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behauptete unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfürst Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei dem Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch des, von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tausend Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und daneben errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine Art von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war m schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen zu körnen, - und von der Disciplin der Miliz war schon deshalb wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold capfing, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerben musste 2). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübergehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiesen, auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewilligen. Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Georg Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürstestage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren des Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfalz und seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Protestation einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nicht durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so ward derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und die

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit der Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf das Betteln ungewiesen. — Für das Krachtsche Regissest musste die Mittel- und Ukermark durch Kopfsteuer 21,000 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 200. 201. —

Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten eta. d. d. Cöln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corpus Constitution. Murchicar. Ill, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore habebatur ratio. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 40. p. 15. 16. — Aus der Correspondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sich, dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's aufrichtiger persönlicher Theilanhme während des gansen Jahrs 1624 und im Anfange 1625, trotz seines Zurücktretens von

pfälzische Kur blieben bei Bayern 1), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, behielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durste. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliese werden 2). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## 6. 2

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Provlantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Schiller: dreissigjähr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bündines, welches im J. 1625 die niedersächsischen Fürsten

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 588. 589.

<sup>1)</sup> Auf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1624) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmainz einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dahin voch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 201. —

<sup>2)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 587. 589 fg. --

(die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, von Mekleburg und Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, Administrator des Erzstifts Magdeburg) auf dem Kreistage zu Braunschweig mit Christian IV., Könige von Dänemark, abschlossen, der zugleich als Herzog von Holstein zum Kreisobristen erwählt wurde 1); beendet wurde derselbe durch den im J. 1629 abgeschlossenen Lübecker Frieden. Innerhalb dieses Zeitraums sind es vorzüglich die Jahre 1626, 1627, 1628, während welcher die Marken durch Freud und Feind auf das unerhörteste ausgesogen, verwüstet und heruntergebracht wurden.

Wie der Hauptzweck, den die katholisch-kaiserliche Partei während des böhmischen Krieges verfotzte, kein anderer war, als: Böhmen nebst dessen Nebenländen dem Hause Habsburg zu erhalten, die Macht des Pfälsers und seines Anhangs zu brechen, und von künftigen ähn!chen Versuchen abzuschrecken, so setzte man sich jetzt, in Vertrauen auf die Beständigkeit des Glücks, schon ein viel weiteres Ziel. Jetzt nämlich, da keine Union mehr existirte, da die kaiserlichen Erblande gänzlich unterworfen, die Gegner des Kaisers nebst ihren Anhängern überwunden, verjagt und ihrer Besitzungen beraubt waren, da Tilly bereits mit einem siegreichen Heere im Norden auf protestantisches Boden stand, wollte man in diesen Gegenden die pretestantischen Fürsten, welche die herrschende Macht des nördlichen Deutschlands bildeten merklich schwächen, indem man zum grössten Theile die von ihnen secularisirten geistlichen Stiftungen, durch welche sie einen nicht geringen Macht-Zuwachs gewonnen hatten, wieder einzog. Und indem man dergestalt der katholischen Kirche, der jene Güter wieder überwiesen werden sollten,

<sup>1)</sup> Die Erwählung geschah im Anfange Mai's 1625 durch die Majorität der niedersächsichen Stände, angeblich nur zur Vertheidigung des Kreises, Verwahrung der Gränzen und Abwendung aller Gefahr. v. d. Decken: Herzog Georg v. Braunschweig-Lüneburg. I, 185. 136.

ine wesentliche Verstürkung im Norden verschaffen wallte, trebte man sugleich dahin, sich der Ostseekästen a bemächtigen und hier eine Marine zu gränlen. Indem dergestalt der Kaiser mit Heeresmacht sich wischen die Könige des Nordens und die niederdeutschen Fürsten drängte und den Zusammenhang zwischen beiden serriss, hoffte man, es würde ihm leicht gelingen, etwaige Einmischungsversuche der ersteren in die politischen Vervältnisse Deutschlands zu verhindern, und die letzteren, hres gefährlichsten Anhaltspunkts beraubt, zu schrecken, zügeln und überhaupt der kaiserlichen Willkühr zu überiefern, die fortan ohne Widerspruch und ohne Unterbreshang über das ganze weite Ländergebiet zwischen dem idriatischen und baltischen Meere geboten haben würde 1).

Das Jahr 1625 verging fast unter lauter Märschen, Plänkeleien und mancherlei Vorbereitungen beider Theile. im Mai begann bereits der König von Dänemark, sein auf 15,000 Mann berechnetes und zum Theil aus Ausländern mammengesetztes Heer in Holstein zusammenzuziehn, die söthigen Vorkehrungen zur Vermehrung desselben zu treflen, und in seinem Hauptquartier Itzehoe seinen Generalstab zusammenzusetzen. Von Seiten des niedersächsischen Kreises wurden ihm die beiden Herzöge von Meklenburg and Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig beigegeben; er selbst aber ernannte den Administrator von Magdeburg, Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, zum General der Reiterei, - einen kriegserfahrenen Sachsen, Hans Philipp von Fuchs, zum General über die Fusstruppen, und winete als Stellvertreter (General-Lieutenants) dem ersteen den durch seine Kriegsthaten im Türkenkriege bekannken Johann Michael Obentraut, dem letzteren den ritterlichen Herzog Johann Ernst von Weimar bei 2). Der Operationsplan Christian's IV. bestand darin: zunächst die

<sup>1) (</sup>Stumpf): Gesch. d. teutschen Liga. p. 235.

<sup>2)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Braunschw. - Lüneburg. I, 189.

Elbe su überschreiten, und sich des Bremischen su bemächtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte dieses Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich mit den damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und 12,000 Mann Infanteric starken Armee des Herzogs Christian von Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, von denen jener in Frankreich, dieser in England geworden hatte, zu vereinigen.

Die katholisch-ligistische und die kaiserliche Partei zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seiten jener ward Tilly befehligt, die Wesergegenden zu zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu bemächtigen; — von Seiten dieser aber Waldstein mit völig selbstständigem Commando angewiesen, der Elbe Fessels zu schmieden 1). Einige tausend Kosacken sollten überdies von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte Fissels decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dahin ungetheilte Oberbefchl der Gegner der Protestanten in zwei völlig von einander unabhängige Commandos geschieden Das eine führte Tilly, der Repräsentant der ligistischen Pfaffenmacht, das andere Waldstein, das Organ der kaiserlichen Willkühr.

.A

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei bello non sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium confici ne lens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat, Albertum Ivalensteinium Fridlandiae ducem novo cum exercitu nubmitth, qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgica compodes Albi injiceret, dum Tillius circa Visurgim fraenandum satagit. Pufandorf. de reb. suecic. 1. §. 45. p. 17. — Bie Antrüge Waldsteins, auf eigene Hand cin Hoer für den Kniser in's Feld zu stellen, begegneten zur gelegener Stunde der Missstimmung des geldverlegenen kniserlichen Hofes über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältniss von de Ligue, welche er bisher als durchaus selbstständige Mack zu behandeln genötligt war. (Stumpf): Gesch. der top schen Liga. p. 216.

<sup>2)</sup> Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der Kurmer grandenburg. III, 593. — Durch das Anfgebot, welches de Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erliess, wurddiese Horden von den Marken en Jokgetrieben (v. Ruch)

in Folge der erwähnten Bestimmungen rückte Tilly mange des Junius 1625 aus dem Hessischen gegen die wieser an der linken Seite des Stroms vor, nahm den tipen Weserpass Höxter in Besitz, und sandte ein kleis: Beobachtungs - Corps unter dem Grufen von Bronkt. Herrn von Anholt, gegen der Rheinstrom. Die le von diesen Schritten bewog den Dänenkönig, unsiber darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei iderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch zu 🖦 1). Um die Mitte des Julius war er bereits bis ch vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier d, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und ligietischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm , im Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, k: Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen er and Leine, we Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); Dinenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); Rade Septembers sich der Administrator von Halbert. Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend m susammengeschmolzenen Häustein mit ihm vereinigte. rend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfollen Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils r Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von men zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit rückte Idstein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lünebarg. I, 142. —

<sup>🕽 🕶</sup> d. Docken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

D.Pafendorf. de rebus succic. 1, S. 46. p. 17. — v. d. De-

Dv. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

b) Mansfeld brach am 8. October von Emmerich auf; seine Renterei marschirte über Osnabrück nach Bromen, das Fassvolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bromen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Länsburg. I, 158.

swanzig tausend Mann starken, rein kaiserlie 1em Hoere 1), das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben werden war, durch das Göttingische gegen Halberstadt und Magiliburg vor 2). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwähnenwerthen Feindseligkeiten kam, ward am Ende des Jahrs zu Braunschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher im Anfange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines Waffenstillstandes führte 3). Da aber beide Parteien äuserst übertriebene Forderungen an einander stellten, so lösete sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und alse war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt 4).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward was Kriegserfahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn mas das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Ligisten und die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze stehendet bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich aber die concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegenüber, einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, ernstliche Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbündeten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen derseiben allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zengten 1),

Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfange des folgenden Feldzuges hatte er allerdings die versprochenen 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des öste Kaiserstaats. III, 117. —

Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reuter und 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genaue Erkundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Deckes: Herzog Georg von Lüneburg. 1, 55. vgl. p. 158. 178.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg III.
593. – v. d. Decken: Herzog Georg von Lünebarg. I
173. – Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, de
um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschräußte
sich darauf, die Briefträger der beiden Parteien sie seis
(Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 217.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. succic. I. §. 47. p. 18. - v. d. Decker Herz. Georg v. Lüneburg. I, 174. 186. 187.

<sup>3)</sup> Der panne Anarationania, ührt. praprunglich inn Blan

t dem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Kinklange nden. Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den ind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Länr der Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mitten Deutschlands, vordringen; - Christian der Jüngere a Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach estphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen reifung die Rheinpfalz zu gewinnen suchen. Herzog Johann net von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er nselben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach cheen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfelr ward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische gen die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzubreiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Betha Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit diem seibst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, siche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am arenberge (17. August 1626 <sup>2</sup>) und durch den plötzlima Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt arden, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Herz. Georg von Lüncburg. I. 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Ausmag aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1825, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verbandlungen mit den protestantischen Fürsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 137. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>5)</sup> Er verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dann aber in's Göttingische zurückgegungen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im 27sten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch giebt den 6ten Junius als Todestag an: Daseibet Ilter Theil. p. 27. —

lelwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behaupts unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfu Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei de Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch d von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tauen Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und danch errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine A von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war : schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen zu kö nen, - und von der Disciplin der Miliz war schou deshi wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold a pting, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerb musate 2). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübe gehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiest auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewillige Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Ge Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürste tage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren d Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfals seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Prot station einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nie durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so wa derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und d

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. Il 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit de Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf de Betteln angewiesen. — Für das Krachtsche Regime musste die Mittel- und Ukermark durch Kopfsteuer 21,5 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Belin. I, 200. 201. —

Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten eta. d. Cöln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corp Constitution. Marchicar. III, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore kabebatur ratio. Pufe dorf. de reb. suecie. I. S. 40. p. 15. 16. — Aus der Grespondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sk dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's scichtiger persönlicher Pheilm und rührend des games Jah 624 und im Ant. 1821.

pfälzische Kur blieben bei Bayern <sup>1</sup>), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, hehielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durfte. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entlissen werden <sup>2</sup>). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## §. 2.

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Schiller: dreissigjähr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bünd-

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 568. 569.

<sup>1)</sup> Auf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1624) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmsinz einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dabin roch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 201.

<sup>2)</sup> Buchholts: Geech. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 567. 569 fg. —

(die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, von Mekleburg und Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, Administrator des Erzstifts Magdeburg) auf dem Kreistage su Braunschweig mit Christian IV., Könige von Dänemark, abschlossen, der zugleich als Herzog von Holstein zum Kreisobristen erwählt wurde 1); beendet wurde derselbe durch den im J. 1629 abgeschlossenen Lübecker Frieden. Innerhalb dieses Zeitraums sind es vorzüglich die Jahre 1626, 1627, 1628, während welcher die Marken durch Freust und Feind auf das unerhörteste ausgesogen, verwüstet und heruntergebracht wurden.

Wie der Hauptzweck, den die katholisch-kaiserliche Partei während des böhmischen Krieges verfolgte, kein anderer war, als: Böhmen nebst dessen Nebenländen dem Hause Habsburg zu erhalten, die Macht des Pfälsers und seines Anhangs zu brechen, und von künftigen ähnlichen Versuchen abzuschrecken, so setzte man sich jetzt, i= Vertrauen auf die Beständigkeit des Glücks, schon ein viel weiteres Ziel. Jetzt nämlich, da keine Union mehr existirte, da die kaiserlichen Erblande gänzlich unterworfen, die Gegner des Kaisers nebst ihren Anhängern überwunden, verjagt und ihrer Besitzungen beraubt waren, da Tilly bereits mit einem siegreichen Heere im Norden auf protestantischen Boden stand, wollte man in diesen Gegenden die pretestantischen Fürsten, welche die herrschende Macht des nördlichen Deutschlands bildetes merklich schwächen, indem man zum grössten Theile von ihnen secularisirten geistlichen Stiftungen, durch welch sie einen nicht geringen Macht-Zuwachs gewonnen hattes, wieder einzog. Und indem man dergestalt der katholisches Kirche, der jene Güter wieder überwiesen werden sollten

<sup>1)</sup> Die Erwählung geschah im Anfange Mai's 1625 durch de Majorität der niedersächsichen Stände, angeblich mer zur Vertheidigung des Kreises, Verwahrung der Gränzen und Abwendung aller Gefahr. v. 4. Decken: Herzog Georg v. Braunschweig-Lüneburg. 1, 185. 186.

s wesentliche Verstärkung im Norden verschaffen wollte, abte man sugleich dahin, sich der Ostsecküsten bemächtigen und hier eine Marine zu grünze. Indem dergestalt der Kaiser mit Heeresmacht sich ischen die Könige des Nordens und die niederdeutschen reten drängte und den Zusammenhang zwischen beiden zies, hoffte man, es würde ihm leicht gelingen, etwaige unischungsversuche der ersteren in die politischen Vertaisse Deutschlands zu verhindern, und die letzteren, es gefährlichsten Anhaltspunkts beraubt, zu schrecken, zügeln und überhaupt der kaiserlichen Willkühr zu üben-lern, die fortan ohne Widerspruch und ohne Unterbreung über das ganze weite Ländergebiet zwischen dem ristischen und baltischen Meere geboten haben würde 1).

Das Jahr 1625 verging fast unter lauter Märschen, inkeleien und mancherlei Vorbereitungen beider Theile. Mai begann bereits der König von Dänemark, sein auf 400 Mann berechnetes und zum Theil aus Ausländern mannengesetztes Heer in Holstein zusammenzuziehn, die chigen Vorkehrungen zur Vermehrung desselben zu tref-1, und in seinem Hauptquartier Itzehoe seinen General**b** susammenzusetzen. Von Seiten des niedersächsischen ruises wurden ihm die beiden Herzöge von Meklenburg d Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig beigegeben; 'selbst aber ernannte den Administrator von Magdeburg, arkgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, zum Geneder Reiterei, - einen kriegserfahrenen Sachsen, Hans von Fuchs, zum General über die Fusstruppen, und inste als Stellvertreter (General-Lieutenants) dem ersteden durch seine Kriegsthaten im Türkenkriege bekann-Johann Michael Obentraut, dem letzteren den ritriichen Herzog Johann Ernst von Weimar bei 2). Der perationsplan Christian's IV. bestand darin: zunächst die

<sup>(</sup>Stumpf): Gesch. d. teutschen Liga. p. 285.

<sup>1, 139.</sup> 

Elbe zu überschreiten, und sich des Bremischen zu bemächtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte diese Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich mit der, damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und 12,000 Mann Infanteric starken Armee des Herzogs Christian von Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, von denne jener in Frankreich, dieser in England gewerten hatte, zu vereinigen.

Die katholisch - ligistische und die kaiserliche Pertei zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seiten jener ward Tilly befehligt, die Wesergegenden zu zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu bemäcktigen; — von Seiten dieser aber Waldstein mit völlig selbstständigem Commando angewiesen, der Elbe Fessen zu schmieden 1). Einige tansend Kosacken sollten überdies von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte Flacke decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dahin migetheilte Oberbefchl der Gegner der Protestanten in zwei völlig von einander unabhängige Commandos geschlecks. Das eine führte Tilly, der Repräsentant der ligistischen Pfaffenmacht, das andere Waldstein, das Organ der kaiserlichen Willkühr.

ń

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei bello nes sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium confici ne lens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat. Albertum l'élensteinium Fridlandiae ducem novo cum exercitu submitte, qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgiae compedes Albi injiceret, dum Tillius circa Fisurgim fraenandus satagit. Pufendorf. de reb. suecie. 1. §. 45. p. 17. — Bis Antrüge Waldsteins, auf eigene Hand ein Heer für des Kniser in's Feld zu stellen, begegneten zur gelegenen Stundo der Missatimmung des geldverlegenen kniserliche Hofes über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältniss von de Ligue, welche er bisher als durchaus sethatständige Mach zu behandeln genöthigt war. (Stumpf): Genuh. dez sach sechen Liga. p. 216.

<sup>2)</sup> Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der Kurmen Brandenburg. III, 593. — Durch das Anfgebot, welches de Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erfless, wurden liese Horden von den Macken zurückgetrieben. (\*\* Br. vh)'

in Folge der erwähnten Bestimmungen rückte Tilly Anfange des Junius 1625 aus dem Hessischen gegen die erweser an der linken Seite des Stroms vor, nahm den uhtigen Weserpass Höxter in Besitz, und sandte ein kleires Beobachtungs - Corps unter dem Grafen von Bronkest, Herrn von Anholt, gegen den Rheinstrom. Die mde von diesen Schritten bewog den Dänenkönig, unttelber darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei melderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch su hten 1). Um die Mitte des Julius war er bereits bis mela vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier zraf, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und ■ Mgistischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm in Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, ine. Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen Finer und Leine, wo Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); r Dänenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); Bade Septembers sich der Administrator von Halbertalt, Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend lan susammengeschmolzenen Häuflein mit ihm vereinigte, ribrend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfolstaden Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils iher Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von kemen zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit rückte Waldstein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 142.

A) v. d. Docken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

<sup>: 5)</sup> Pafendorf. de rebus suecic. I, S. 46. p. 17. — v. d. Dei cken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 148 fgg.

n v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

<sup>🐧</sup> v. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

<sup>6)</sup> Mansfeld brach am 8. October von Emmerich auf; seine 2. Reuterei marachirte über Osnabrück nach Bromen, das Fassvolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bromen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Läneburg. I, 156.

swamig tausend Mann starken, rein kaiserlichem Her das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben war, durch das Göttingische gegen Halberstadt und Miburg vor <sup>2</sup>). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwäh werthen Feindseligkeiten kam, ward am Eude des Jah Braunschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher in fange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurft von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines fenstillstandes führte <sup>3</sup>). Da aber beide Parteien än übertriebene Forderungen an einander stellten, so I sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Entz dung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt <sup>4</sup>).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward Kriegsersahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Liqund die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze steh bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich aber concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegen einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, erns Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen der allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zengte

Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfang folgenden Feldzuges hatte er allerdings die versprot 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des Kaiserstaats. III, 117. —

Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reuter 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genaskundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Dec Herzog Georg von Lüneburg. I, 55. vgl. p. 158. 178.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenbarg. 593. – v. d. Decken: Herzog Georg von Läneba. 173. – Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschrisich darauf, die Briefträger der beiden Parteien sta. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 217.

Pufendorf. de reb. succic. 1. §. 47. p. 18. — v. d. Dec Herz. Georg v. Lüncburg. I, 174. 186. 187.

<sup>5)</sup> Der ganze Operationsplan rührte ursprünglich von

rdem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Einklange Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den ind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Länder Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mittzn Deutschlands, vordringen; — Christian der Jüngere 1 Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach stphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen eifzag die Rheinpfalz zu gewinnen suchen. Herzog Johann ast von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er melben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach theen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfelward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische ren die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzureiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Beth-Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit diea selbst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, iche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am trenberge (17. August 1626<sup>2</sup>) und durch den plötzlim Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt witen, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Herz. Georg von Lünchurg. I, 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Aussag aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1825, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verhandlungen mit den protestantischen Fürsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 137. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

n v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>8)</sup> Er verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dann aber in's Göttingische zurückgegangen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im Zisten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Hersog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsburh giebt den 6ten Junius als Todestag an: Dassibet Ilter Theil. p. 27. —

aber nehmen die beiden letzteren unsere Aufmerksankeit in Anspruch, da durch dieselben zunächst das Schicksal der Mark Brandenburg innerhalb der nachfolgenden Jahre bestimmt wurde. —

Um den angeführten Plan auszuführen, erhielten schon im Anfange des Jahres 1626 der Graf von Mansfeld und der General von Fuchs vom Dänenkönige den Auftrag, den Friedländer, der bei der Dessauer Brücke eine Schanze aufgeworfen hatte, von der Elbe zu vertreiben. Der Mansieder brach schon im Februar von Lübeck aus gen Süden auf. und befand sich am Ende dieses Monats sammt Fuchs an den nördlichen Gränzen der Mark. Er selbst hielt sich an rechten Elbufer, und suchte sich zum Herrn der Havel m machen; über Lenzen kam er nach Havelberg, und bemächtigte sich eben sowohl die ses Platzes, wie Brandezburgs, welches am zweiten März eine dänische Besatzung einnehmen musste. General v. Fuchs dagegen brach in die Altmark ein, und wurde in sehr kurzer Zeit Meister der vorzüglichsten Städte derselben, namentlich Stendals. Salswedel's, Tangermünde's und anderer. Es war am Freitage vor Estomihi, Abends zwischen 5 und 6 Uhr, als die dänische Regiment des Obristen v. Lindstaw, 3000 Mans stark, ganz unvermuthet vor den Thoren Tangermunde's er-Die Bürgerschaft dachte sich anfangs zur Wehre zu setzen, als sie aber die grosse Truppenmasse gewahrte, öffnete sie Abends um 7 Uhr die Thore. Und von jetzt ... begann erst recht, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber sich äussert, "der Schrecken, die Furcht, die Angst und "die Noth für die Einwohner. Denn ob zwar während der gersten Nacht die Völker sich auf der Gasse behelfen mass-"ten, ward der Rath doch genöthigt, Holz die Menge "zuschaffen, und am folgenden Tage erhielten die erschrocke-"nen Bürger haufenweise Einquartierung, der überflüssige "Speise gereicht werden musste. Man konnte es da sehen-"wie man die lieben Speisen den Wirthen nach den Köpfes "und die Butter an die Wände geworfen. Man hörte nichts-"als Jammer und Klagen auf allen Gassen und n allen Häs-

sern, und immer grösser ward die Noth, weil von Tage Tage die ganze Macht zu Ross und zu Fuss mit einer grossen Anzahl Geschützen und Munition herankam, und die Stadt vom Volke überschwemmt ward 1)." - Ueberlies verursachte es der Communal-Casse ansehnliche Kosten nd den städtischen Waldungen beträchtlichen Schaden, dass Jeneral v. Fuchs grosse Anstalten traf, den Ort durch Palisaden, spanische Reuter und Blockhäuser zu befestigen. -Von den übrigen altmärkischen Städten widersetzte sich Itendal der Aufnahme der dänischen Truppen am ernstichsten; — deshalb ward es berannt, einige seiner Windthlen wurden durch Feuer zerstört, so dass es sich bentemen musste. Auch den übrigen altmärkischen Städten chite es nicht an Drangsal, da die ganze Armee an sie verviesen war und fast Alles auszehrte 2). - Die Mansfellischen Schaaren hauseten nicht weniger gewaltsam in ler Mittelmark; -- während der wenigen Monate ihres Aufenthalts in derselben mussten ihnen, nach den Angaben les Geschichtschreibers Loccelius, 233 Wispel Roggen, 300 Wispel Gerste und Hafer, 5040 Tonnen Bier, 5000 Ochren und 300 Hammel geliefert werden 3). — In der zweiten Rifte des Märzmonats stiessen beide Heere in der Gegend memmen, wo die Ohre in den Elbstrom mündet; es galt Her die Eroberung des festen Schlosses Rogätz, in weldem eine kaiserliche Besatzung lag. Nachdem der Graf von Mansfeld am rechten Elbufer den Anfang gemacht hatte, fickte General v. Fuchs von Salzwedel her, wo er eine Beswang surückgelassen hatte, vor; von beiden Seiten furchtbeschossen, konnte der Platz sich nicht lange halten. 🖿 ward am 29sten März mit Sturm genommen, die kaiserthen Soldaten aber wurden sämmtlich niedergemetzelt und Holsäxten erschlagen, "weil sie durch Zauberei eines

<sup>1)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. II, 29.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtebuch. II, 29. 30.

<sup>5)</sup> Buchholts Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594.

"Messpfaffen alle sollten fest gewesen sein 1)." -stein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Rogats o brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei mirstädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spi schickte sich indessen sofort an, die Dänen des G v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tanger zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor ] rum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmütsel k Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser u Lande, und General v. Fuchs setzte, aus Furcht Uebermacht des Friedländers, mit seinen Dänen au rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der ] kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein fi Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugeke war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besitz vo eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst de gebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische "ral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wehl "Trotz aussitzen konnte 3)." - Gleich nach der Erel von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der:1 mark sufgebrochen, um den Herzog von Friedland vo su vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in u Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junior welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niede sen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenberg zuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfel Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilften Am ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser lang, zog er sich zurück, um die Verstärkung abzun welche der Dänenkönig durch den Administrator von R

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 39. — Buchl Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. 11, 80.

<sup>8)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, \$1.

nurg aus dem Lüneburgischen über Salzwedel und Tangersünde ihm zuführen liess. Durch diese Hülfstruppen vertärkt, unternahm er am 21sten April und an den folgenden l'agen wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und mf das kräftigste zurückgeschlagen wurden. Ja, als er am Koten April noch einmal versuchen wollte, dieses Elbpases Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass 3000 Mann seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten. der grösste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth and sodann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen Ueberreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenburrische Gebiet zurückzuziehn gezwungen wurden. Bei dieer Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar in der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm sich bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie mibieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). Die Stadt Nauen im Havellande ward damals, weil die die Mansieldische Soldateska bei Bleger sich weigerten, sich aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, - überdies wurden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und in Asche gelegt. 2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers. wandte sich Mansfeld, gefolgt von dem Administrator Christian Wilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer Truppen - Abtheilung, welche auf Befehl Christian's IV. von Meklenburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm suführte, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankfart an der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d.
1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III,
2. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wider das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, nnd: Edict von Kriegsrüstung zur Defensien des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III,
1. 11 fg. 13 fgg. —

<sup>7)</sup> Vgl. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wntenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 335. 336 fgg. —

<sup>6)</sup> In dem Aufgebote derer Ross - und Fuss - Dienste, d. d. Ja-

Elbe su überschreiten, und sich des Bremischen mächtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich m damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und Mann Infanterie starken Armee des Herzogs Christ Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, unen jener in Frankreich, dieser in England gehatte, zu vereinigen.

Die katholisch-ligistische und die kaiserliche zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seit ner ward Tilly befehligt, die Wesergegend zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu htigen; — von Seiten dieser aber Waldstein miselbstständigem Commando angewiesen, der Elbe zu schmieden 1). Einige tausend Kosacken sollten 1 von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dal getheilte Oberbeschl der Gegner der Protestanten i völlig von einander unabhängige Commandos gem Das eine führte Tilly, der Repräsentant der ligist Pfaffen macht, das andere Waldstein, das Org kaiserlichen Willkühr.

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei be sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium en lens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat, Albertelensteinium Fridlandiae ducem novo cum exercits s qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgies des Albi injiceret, dum Tillius circa Visurgim fra satagit. Pufendorf. de reb. suecie. 1. §. 45. p. 17. Antruge Waldsteins, auf eigene Hand cin Heer Kniser in's Feld zu stellen, begegneten zur ge Stundo der Missetimmung den geldverlegenen kuis Hofen über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältning Ligue, welche er bisher als durchnus nelbstatändig zu behandeln genöthigt war. (Stumpf): Group. des schen Liga. p. 216.

<sup>2)</sup> Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der F Brandenburg. III., 593. — Durch das Anfgebot, weh Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erfiese, diese Horden von den Marken zurückgetrieben. (v. : Abriss der brandenburg. Gesch. p. 406. —

in Folge der erwähnten н Tilly Anfange des Junius 1625 Hes d wieser an der linken Seit n htigen Weserpass Höxter in z, und : ss Beobachtungs - Corps unter de Grafen von Bri st, Herrn von Anholt, ge ieinstrom. Die nde von diesen Schritten bewog den inenkönig, unteiher darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei relderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch zu nten <sup>1</sup>). Um die Mitte des Julius war er bereits bis mela vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier raf, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und 1 ligistischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm ly im Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, ne. Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen iser and Leine, wo Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); r Dünenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); ) Ende Septembers sich der Administrator von Halberit, Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend me zusammengeschmolzenen Häuflein mit ihm vereinigte, ihrend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfoladea Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils er Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von remen zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit rückte faldstein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>1)</sup> v. d. Deckon: Herzog Georg von Braunschweig-Lünebarg. I, 142. —

Dv. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

<sup>18)</sup> Pufendorf. de rebus suecic. 1, S. 46. p. 17. — v. d. De-aken: Hors. Georg v. Lüneburg. I, 148 fgg.

<sup>0</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

Dr. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

<sup>6)</sup> Mansfeld brach am 8. October von Emmerich auf; seine 1.4. Routerei marschirte über Osnabrück nach Bremen, das Fassvolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bremen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Läneburg. 1, 156.

swanzig tausend Mann starken, rein kais er lic. : Metre 3), das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben warden war, durch das Göttingische gegen Halberstadt und Magdibburg vor 2). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwähnenswerthen Feindseligkeiten kam, ward am Ende des Jahrs met Braunschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher im Asfange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines Wafenstillstandes führte 3). Da aber beide Parteien änserst übertriebene Forderungen an einander stellten, so lösels sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und alse war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt \*).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward von Kriegserfahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn man das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Ligisten und die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze stehenden bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich aber die concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegenüber, einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, ernstliche Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbündeten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen derseiben allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zengten 1),

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfange des folgenden Feldzugen hatte er allerdings die versprochens 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 117. —

<sup>2)</sup> Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reuter und 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genaue Erkundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Deckest Herzog Georg von Lüneburg. 1, 55. vgl. p. 158, 173. —

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg III, 593. — v. d. Decken: Herzog Georg von Lünebarg. I, 173. — Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, se um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschräubte sich darauf, die Briefträger der beiden Parteien sie sein (Stumpf): Gesch. der teutschen Lign. p. 217.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. succic. I. §. 47. p. 18. - v. d. Deckes! Herz. Georg v. Lüneburg. I, 174. 186. 187.

<sup>5)</sup> Der ganze Operationsplan rührte ursprünglich von Kiels

🏄 dem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Einklange tanden. Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. 🖶 dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den feind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Läner der Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mittzen Deutschlands, vordringen; - Christian der Jüngere on Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach Vestphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen streifung die Rheinpfalz zu gewinnen auchen. Herzog Johann krast von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er enselben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach inchsen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfeller ward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische regen die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzuchreiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Bethca Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit dierem selbst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, wiche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am Barenberge (17. August 1626<sup>2</sup>) und durch den plötzlichen Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt wurden, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Hers, Georg von Lüneburg. I, 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Auszug aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1625, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verhandlungen mit den protestantischen Färsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 137. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

<sup>)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>8)</sup> Br verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dana aber in's Göttingische zurückgegangen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im 27sten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch giebt den 6ten Junius als Todestag an: Daselbet Ilter Theil. p. 27. —

aber nehmen die beiden letzteren unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, da durch dieselben zunächst das Schicksal der Mark Brandenburg innerhalb der nachfolgenden Jahre bestimmt wurde. —

Um den angeführten Plan auszuführen, erhielten schen im Anfange des Jahres 1626 der Graf von Mansfeld und der General von Fuchs vom Dänenkönige den Auftrag, des Friedländer, der bei der Dessauer Brücke eine Schanze aufgeworfen hatte, von der Elbe zu vertreiben. Der Mansfelder brach schon im Februar von Lübeck aus gen Süden auf, und befand sich am Ende dieses Monats sammt Fuchs an den nördlichen Gränzen der Mark. Er selbst hielt sich an rechten Elbufer, und suchte sich zum Herrn der Havel machen; über Lenzen kam er nach Havelberg, und bemächtigte sich eben sowohl dieses Platzes, wie Brandenburgs, welches am zweiten März eine dänische Besatzung einnehmen musste. General v. Fuchs dagegen brack in die Altmark ein, und wurde in sehr kurzer Zeit Meister der vorzüglichsten Städte derselben, namentlich Stendale, Salswedel's, Tangermünde's und anderer. Es war am Fraktage vor Estomihi, Abends zwischen 5 und 6 Uhr, als des dänische Regiment des Obristen v. Lindstaw, 3000 Mans stark, ganz unvermuthet vor den Thoren Tangermunde's er-Die Bürgerschaft dachte sich anfangs zur Wehre zu setzen, als sie aber die grosse Truppenmasse gewahrte, öffnete sie Abends um 7 Uhr die Thore. Und von jetzt = begann erst recht, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber sich äussert, "der Schrecken, die Furcht, die Angst und "die Noth für die Einwohner. Denn ob zwar während der "ersten Nacht die Völker sich auf der Gasse behelfen mus-"ten, ward der Rath doch genöthigt, Holz die Menge m-"zuschaffen, und am folgenden Tage erhielten die erschrocke-"nen Bürger haufenweise Einquartierung, der überflüssige "Speise gereicht werden musste. Man konnte es da sehen, "wie man die lieben Speisen den Wirthen nach den Köpfen "und die Butter an die Wände geworfen. Man hörte nichts-,als Jammer und Klagen auf allen Gassen und in allen His-

sern, und immer grösser ward die Noth, weil von Tage sa Tage die ganze Macht zu Ross und zu Fuss mit einer grossen Anzahl Geschützen und Munition herankam, und die Stadt vom Volke überschwemmt ward 1)." — Ueberles verursachte es der Communal-Casse ansehnliche Kosten nd den städtischen Waldungen beträchtlichen Schaden, dass deneral v. Fuchs grosse Anstalten traf, den Ort durch Palisaden, spanische Reuter und Blockhäuser zu befestigen. -7on den übrigen altmärkischen Städten widersetzte sich itendal der Aufnahme der dänischen Truppen am ernstichsten; — deshalb ward es berannt, einige seiner Windsthlen wurden durch Feuer zerstört, so dass es sich bevemen musste. Auch den übrigen altmärkischen Städten chite es nicht an Drangsal, da die ganze Armee an sie verriesen war und fast Alles auszehrte 2). - Die Mansfellischen Scharen hauseten nicht weniger gewaltsam in ker Mittelmark; - während der wenigen Monate ihres lufenthalts in derselben mussten ihnen, nach den Angaben les Geschichtschreibers Loccelius, 233 Wispel Roggen, 300 Wispel Gerste und Hafer, 5040 Tonnen Bier, 5000 Ochm und 300 Hammel geliefert werden 3). — In der sweiten Riffte des Märzmonats stiessen beide Heere in der Gegend mammen, wo die Ohre in den Elbstrom mündet; es galt Her die Eroberung des festen Schlosses Rogätz, in weldem eine kaiserliche Besatzung lag. Nachdem der Graf von Mansfeld am rechten Elbufer den Anfang gemacht hatte, tickte General v. Fuchs von Salzwedel her, wo er eine Bestrung surückgelassen hatte, vor; von beiden Seiten furchtber beschossen, konnte der Platz sich nicht lange halten. ward am 29sten März mit Sturm genommen, die kaiserthen Soldaten aber wurden sämmtlich niedergemetzelt und 📫 Holsäxten erschlagen, "weil sie durch Zauberei eines

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 29.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. II, 29. 30.

<sup>5)</sup> Buchholts Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 584.

"Messpfaffen alle soliten fest gewesen sein 1)." - Waldstein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Rogüts drohte, brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei Wellmirştädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spät, schickte sich indessen sofort an, die Dänen des Generals v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tangermunde zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor Palmerum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel kam ?). Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser und zu Lande, und General v. Fuchs setzte, aus Furcht vor der Uebermacht des Friedländers, mit seinen Danen auf des rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die Stadt. um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der Feinde kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein falsches Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugekommen war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besitz von der eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst der Unigebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische Gensaral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wohl cinch "Trotz aussitzen konnte 3)." - Gleich nach der Eroberung von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der Mittalmark sufgebrochen, um den Herzog von Friedland von Her su vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in und Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junius, welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niedermelsen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenberge mitzuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfeld den Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Stadt Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilften April den ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser misslang, zog er sich zurück, um die Verstärkung absuwarten, welche der Dänenkönig durch den Administrator von Magde-

Ritner: Altmärk. Geschichtebuch. II, 30. — Buchhelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. 11, 30.

<sup>3)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 31.

burg aus dem Lüneburgischen über Salzwedel und Tangermande ihm zuführen liess. Durch diese Hülfstruppen verstärkt, unternahm er am 21sten April und an den folgenden Tagen wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und auf das kräftigste zurückgeschlagen wurden. Ja, als er am 25sten April noch einmal versuchen wollte, dieses Elbpasses Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass 3000 Mann seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten. der grösste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth und sodann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen Ueberreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenburgische Gebiet zurückzuziehn gezwungen wurden. Bei dieser Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar in der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm sich bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie aufbieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). Die Stadt Nauen im Havellande ward damals, weil die Bürger sich weigerten, die Mansieldische Soldateska bei sich aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, — überdies wurden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und in Asche gelegt 2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers, wandte sich Mansfeld, gefolgt von dem Administrator Chriatien Wilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer Truppen - Abtheilung, welche auf Befchl Christian's IV. von Meklenburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm zuführte, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankfurt an der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d. 1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III, 2. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wi-der das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, und: Edict von Kriegerüstung zur Defen-sien des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III, 1. 11 fg. 13 fgg.

<sup>2)</sup> Vgl. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 335. 336 fgg.

<sup>6)</sup> In dem Aufgebote derer Ross - und Fuss - Dienste, d. d. Ja-

Krieg weiter in die kaiserlichen Erbstaaten zu spielen 1). Es war unstreitig ein glücklicher Umstand für die brandenburgischen Lande, dass Waldstein, um nicht die Verbindung mit Tilly aufzugeben, anfangs bei Dessau stehen blieb und nicht sofort den mansfeldischen Truppen in die Mark nachrückte. Aber bei dem damaligen Gange der Dinge war nicht schwer einzusehen, dass die von dem Kurfürsten in Auspruch genommene Neutralität nicht lange mehr würde zu behaupten sein. In der That musste auch dem Herzoge von Friedland, ehe derselbe über Jüterbock und Beeskow, sodam südlich über Cottbus dem Feinde nach Schlesien nachsog, brandenburgischer Seits Unterhalt für 40,000 Mann geliefert werden 2).

Als nun solchergestalt die Mittelmark von den Däsen geräumt war, wurde im Sommer 1626 auch die Altmark dieselben los 3). Denn der General v. Fuchs ward um jese Zeit, wie schon erwähnt ist, befehligt, sich mit seinen Könige zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit dem seinen entscheidenden Schlag gegen Tilly auszuführen. Weil aber damals die Kaiserlichen einen grossen Theil der Altmark besetzt hielten, sah er sich genöthigt, nicht den geraden Weg gen Westen zu nehmen; er wandte sich vielmeke,

cobi (25. Jul.) 1626, (Mylius: Corp. Const. March. III, & Nr. 20. p. 27.) wird über den furchtbaren Schaden gekingt, den die sochsmonstlichen Einquartierungen fremder Armeen angerichtet, nicht mitgezählt den Nachtheil, der durch Sperrung und äusserste Hinderung der Commercien, durch Abgang der Zölle erwachsen, namentlich aber über die muthwillige Abbresnung der wichtigen. Oderbrücke bei Crossen durch die abziehenden Dragoner.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 595. —
Der Hauptzweck Mansfeld's ging jetzt dahin, die
Vereinigung mit Bethlen Gabor zu bewerkste
ligen, Waldstein's, sie zu verhindern. Mailath:
Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 122. —

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 566.

<sup>3)</sup> In diese Zeit (Jul. 1626) füllt die Sendung des Burggrafes von Dohna, als kaiserlichen Gesandten, an den kurbrar denburgischen Hof. Das Resultat de velben, und namontlies die Forderungen Georg Wilhelm? De M. 1993 Gesch der Setz Kaiserstante III 125.

achdem er sein festes Lager bei Stendal verlassen, auf angermünde, ging hier, nachdem sein Aufenthalt der Altark über 16 Tonnen Goldes gekostet, über die hier beadliche Schiffbrücke an das rechte Elbufer 1), liess die bei angermünde befindlichen Wälle und Batterieen durch aufebotene Bauern in grosser Eile niederreissen und der Erde beichmachen, und marschirte dann nach Havelberg, von ro aus er wieder nach der Elbe zog, und in der Nähe von Verben, wo er die Schiffbrücke hatte aufschlagen lassen, len Strom überschritt, um das Lüneburgische zu gewinsen 2).

Das Unglück, welches die Dänen bei Lutter am Barenenberge (16. August 1626) traf, und welches den Mansfeller in Schlesien verfolgte, konnte nicht ohne bedeutende liekwirkung auf die Mark Brandenburg bleiben. Der Administrator Christian von Braunschweig war gleich im Aninge des Feldzuges verschieden: Mansfeld und Johann Friedrich von Weimar wurden Opfer ihres kühnen Zuges; --meh die Generale v. Fuchs und Obentraut waren gefallen. New noch Meklenburgs und einiger andern Theile von Niedersachsen, wo zwischen Weser und Elbe in mehreren Fostungen dänische Besatzungen lagen 3), war Christian IV. Meister. Es kam jetzt nur darauf an, sich in diesen Stellungen, aus denen ihn die Ligisten und Kaiserlichen natürich zu verjagen strebten, zu behaupten, und die noch in Schlesien zerstreuten Ueberreste der mansfeldischen und so genannten weimarischen Armee zur Verstärkung an sich zu ziehen.

Der Plan des Feldzuges von 1627, welcher kaiserlicher und ligistischer Seite verfolgt wurde, war demnach kein anderer, als: diejenigen dänischen Truppen, welche sich noch

<sup>1)</sup> Es geachah auf Petri und Pauli dieses Jahrs. Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch. II, 32.

<sup>2)</sup> Ritner; Altmärk. Geschichtsbuch. II, 33.

<sup>3)</sup> Es waren Nordheim, Wolfenbüttel, Nienburg und Stade. v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 240.

in Meklenburg und swischen Eibe und Weser gehalten hatten, zu vertreiben, sie in die jütische Halbinsel zu jages; und hier durch die vereinigte Macht Tilly's und Waldstein's günzlich zu vernichten. Sehen wir, wie die Mark Brandenburg bei der Ausführung dieses Planes betheiligt war!

Gleich nach der Schlacht bei Lutter am Barenberge seg sich ein Theil des fliehenden dänischen Heers in die Altmark, und besetzte darauf, die Elbe überschreitend, elnen Theil der Mittelmark und die Priegnitz. Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg aber, der dames auf kaiserliche Seite getreten war, folgte nach, und besetzte noch im Herbste 1626 die Altmark, theils um die Verbisdung zwischen Tilly und dem im Magdeburgischen befisilichen waldsteinschen Befehlshaber Altringer aufrecht zu erhalten, theils um den Kurfürsten von Brandenburg beobachten 1). Unter dem Befehle des Herzogs Georg besetzte der Obrist Cerboni Salzwedel, und der Obrist Bodendick Stendal; der Herzog selbst aber schlug sein Haupt quartier zu Gardeleben auf 2), wo dasselbe auch bis zun Sommer des folgenden Jahres (1627) blieb. Um diese Zek, als Tilly bereits in Niedersachsen bis zur Elbmündung vergerückt war, erhielt der Herzog Georg den Auftrag, 👛 Elbe zu überschreiten, sich der Havelgegend zu bemeisters, und die Dänen, welche unter dem Markgrafen von Baden-Durlach die Priegnitz noch besetzt hielten, von da zu verjagen. Zugleich wurde der, damals in kaiserlichen Diensten stehende Obrist v. Arnim von dem noch in Schlesien verweilenden Waldstein nach der Mark Brandenburg abgeordnet, und die dortigen Oderpässe zu besetzen und sich mit dem Herzoge Georg in Verbindung zu setzen befehligt 3). Fin

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 235.

<sup>2)</sup> Der brandenburgische Hauptmann musste nach der Uebergabe abziehen, und die Stadt zur Unterhaltung der Einquartierung wöchentlich 800 Rthl. aufbringen. Buchholtenburg. Buchholtenburg. III, 596.

Sin Befehl Waldstein's, d. d. Jägerndorf 29. Jun. st. nevier to Warzes in it tola Tranger in tenies abenyab

den Fall, dass die Dänen Spandau belagern oder sonstwie feindselig gegen das Land verfahren würden, erhielten beide die Anweisung, dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg, der während der Abwesenheit des Kurfürsten sum Statthalter ernannt worden war, auf dessen Ersuchen Unterstütsung zu gewähren 1). Zeigt sich in diesem Umstande schon eine Hinneigung des brandenburgischen Hofes zur kaiserlichen Seite, so trat diese sehr bald darauf noch weit entschiedener hervor, als die Reste der n Schlesien befindlichen dänischen Armee durch Waldstein von dort verjagt wurden, und durch Polen ihren Zug nach der Neumark fortsetzten. Den Befehl über diese Truppen führten, nach dem Tode der früheren Befehlshaber, der Administrator Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg; der Graf Thurn und der dänische General Baudiss. Diese gingen, verfolgt von den Kaiserlichen, von Polen aus bei Schwerin über die Warthe, und suchten dann, indem sie bemüht waren, die Netze zu überschreiten, die Neumark Allein der brandenburgische Obrist von **sa** gewin**n**en. Kracht 2), der unterdessen wieder neue Truppen hatte anwerben müssen, verhinderte sie mit gewaffneter Hand deran, so dass sie weiter östlich zogen, hier über die Netze, und sodann bei Hochzeit über die Drage gingen, und darauf wieder westlich marschirten. Auf diesem Zuge stiessen sie in der Nähe von Friedeberg auf eine Abtheilung waldsteinscher Truppen, angeführt von dem Obristen Pechmann, welcher von Landsberg an der Warthe her gegen sie heranrickte. Es entwickelte sich ein hartnäckiges Gefecht, in welchem die Kaiserlichen, obwohl sie ihren Anführer verloren, obsiegten 3); viele Dänen blieben, die meisten wurden zerstreut. Dennoch schlugen sich der Markgraf Christian

als dieser von ihm requiriren würde. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 249.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 249.

Er wird bei v. d. Decken: Hers. Georg von Lüneburg. I,
 Z52 fälschlich Kraul genaant.

<sup>3)</sup> Pufendorf. de reb. succie. I, S. 50. p. 18. -

Wilhelm, Graf Thurn und Baudiss mit den wieder getenmelten geringen Resten durch, und führten dieselben in September bei Glückstadt ihrem Könige zu. In Folge dieser Ereignisse überschwemmten die Kaiserlichen die Nesmark, und erlaubten sich hier mancherlei Erpressungen and Gewaltthätigkeiten 1); Waldstein selbst aber, obwohl er nech ein Jahr früher geäussert hatte: "wenn das Land auch mit "einem seidenen Faden umgeben wäre, so solle dasselbe "uicht berührt werden" 2), überschritt mit dem Hauptheere, von Schlesien kommend, die Gränzen der Kurmark, besetzte Frankfurt an der Oder, belegte selbst Berlin, trets der Vorstellungen des Statthalters, mit Besatzung 3), und breitete darauf seine gesammte Soldateska über das Land aus. Damais zwar, hiess es, sollte das Heer nur durchmarschiren; aber die Märsche gingen so planmässig langum vor sich, und während derselben wurden so übermässige Lieferungen ausgeschrieben, so unerhörte Contributionen gefordert, dass Land und Bevölkerung auf's furchtbarste litten. Neben der Neumark, Altmark und dem östlichen Theile der Mittelmark waren damals aber auch das Havelland und die Priegnitz von dem Schrecken des Krieges nicht verschont geblieben. Um die Dänen aus den Havelgegenden m verdrängen, ward der unter den Beschlen des Herses Georg von Braunschweig stehende Obrist Wurm bereits gegen Ende Aprils mit einigen tausend Mann bei Tangermunde über die Elbe geschickt; hier vereinigte er sich mit dem ans dem Magdeburgischen herannahenden Waldsteinschen Obristen Altringer, bemächtigte sich gemeinschaftlich mit demselben des Havelpasses bei Plaue, hieb zwei Fahnen däni-

Namentlich vergriffen sie sich an den Geistlichen und Predigern zu Fürstenwalde, und hingen dieselben, nach Locce lius, an der Schaam auf. Buchholtz: Gesch. der Karmark Brandenburg. III, 598.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 564-

schen Fussvolks und tausend dänische Reiter nieder 1), besetzte kurz hinter einander Brandenburg, Rathenau 2), Perieberg und suletzt auch die Stadt Havelberg, und trieb für die Besatsungen dieser Oerter aus der Umgegend bedeutende Geldeummen und Massen von Lebensmitteln ein 3). Damit waren die Dänen jedoch noch nicht gans vom brandenburgischen Gebiete verjagt; ein Theil derselben verschangte sich auf dem Dom zu Havelberg, und behauptete sich hier tapfer unter dem Commando des Markgrafen von Baden - Durlach den ganzen Sommer hindurch. Lange vereitelten diese Truppen jede Annäherung der Feinde; die Stadt Havelberg ward, um die Gegner aus derselben zu vertreiben, von den Dänen mit glühenden Kugeln beschossen, und dadurch, bis auf die Kirche, gänzlich in Asche gelegt 4); über 4000 Kaiserliche fanden bei dem Versuche, sich des Orts zu bemeistern, ihren Tod. Endlich bemächtigte sich Herzog Georg von Braunschweig eines Havelwerders, von welchem aus der Uebergang auf die Domseite gewonnen werden konnte; und da um dieselbe Zeit Tilly bei Blekede über die Elbe gegangen, Waldstein aber vem Süden her im Anzuge war 5), so hielt der Markgraf von Baden einen längeren Widerstand für nutzlos. In aller Stille räumte er in der Nacht vom 14. auf den 15. August den Dom 6), und zog nach Meklenburg ab, um sich mit

<sup>1)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 597. — Nach v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 245 waren es brandenburgische Truppen; sie wurden nicht niedergehauen, sondern ergaben sich dem Herzoge.

<sup>2)</sup> Die hier liegenden brandenburgischen Troppen unter dem Rittmeister Henning Götze wurden von den "welschen "Kerle" sofort entwaffnet. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 163.

Monntlich nämlich 9079 Rthl. an baarem Gelde, 1054 Ochsen, 158 Wispel Roggen und 3185 Tonnen Bier. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 83. -

Am 16. August war er in Cottbus angelangt. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 381. Nr. 59.

<sup>6)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251. vgl.

"Messpfaffen alle sollten fest gewesen sein 1)." stein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Rogats d brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei mirştädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spi schickte sich indessen sofort an, die Dänen des Ge v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tangen zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor 1 rum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel ku Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser u Lande, und General v. Fuchs setzte, aus Furcht vi Uebermacht des Friedländers, mit seinen Dänen at rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der I kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein fa Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugeko war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besits vo eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst des gebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische "ral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wehl "Trotz aussitzen konnte 3)." — Gleich nach der Krei von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der 1 mark aufgebrochen, um den Herzog von Friedland von zu vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in m Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junios welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niede sen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenberge zuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfel Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilften Apa ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser lang, zog er sich zurück, um die Verstärkung absaw welche der Dänenkönig durch den Administrator von M

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 30. — Buchh Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. 11, 80.

<sup>3)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtebuch. II, 31.

ge zue dem Läneburgische del und Tangere Hülfstruppen vernde ihm suführen liest. I rch kt. unternahm er am 21s April und an den folgenden ren wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und wurden. Ja, als er am des kräftigste zurückgescl April noch einmal ver chen wollte, dieses Elbpas-Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass Mana seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten. rerieste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth I. codann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen barreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenbursche Gebiet surückzuziehn gezwungen wurden. Bei die-Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm h bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie bieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). n Stadt Naueu im Havellande ward damals, weil die tyer sich weigerten, die Mansseldische Soldateska bei V aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, — überdies tden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und Asche gelegt.2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers, adte sich Mansfeld, gefolgt von dem Administrator Chriwilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer uppen - Abtheilung, welche auf Befehl Christian's IV. von klanburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm there, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankrt em der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d.
1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. Ill,
2. R. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wider das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, und: Edict von Kriegsrüstung zur Defentien des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III,
1. 11 fg. 13 fgg. —

Yel. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 235. 336 fgg. —
 In dem Aufgebete derer Ross- und Fuss- Dienste, d. d. Ja-

Krieg weiter in die kaiserlichen Erbstaaten zu spielen \*). Es war unstreitig ein glücklicher Umstand für die brandenburgischen Lande, dass Waldstein, um nicht die Verbindung mit Tilly aufzugeben, anfangs bei Dessau stehen blieb und nicht sofort den mansfeldischen Truppen in die Mark nachrückte. Aber bei dem damaligen Gange der Dinge war nicht schwer einzuschen, dass die von dem Kurfürsten in Ansprach genommene Neutralität nicht lange mehr würde zu behaupten sein. In der That musste auch dem Herzoge von Friedland, ehe derselbe über Jüterbock und Beeskow, sodam südlich über Cottbus dem Feinde nach Schlesien nachseg, brandenburgischer Seits Unterhalt für 40,000 Mann geliefert werden \*).

Als nun solchergestalt die Mittelmark von den Däsen geräumt war, wurde im Sommer 1626 auch die Altmark dieselben los 3). Denn der General v. Fuchs ward um jese Zeit, wie schon erwähnt ist, befehligt, sich mit seinem Könige zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit demselben einen entscheidenden Schlag gegen Tilly auszuführen. Wei aber damals die Kaiserlichen einen grossen Theil der Altmark besetzt hielten, sah er sich genöthigt, nicht den geraden Weg gen Westen zu nehmen; er wandte sich vielmehn,

cobi (25. Jul.) 1626, (Mylius: Corp. Const. March. III, 2. Nr. 20. p. 27.) wird über den furchtbaren Schaden gekingt, den die sechsmonatlichen Einquartierungen fremder Armeen angerichtet, nicht mitgezählt den Nachtheil, der durch Sperrung und äusserste Hinderung der Commercien, durch Abgang der Zölle erwachsen, namentlich aber über die muthwillige Abbrennung der wichtigen. Oderbrücke bei Crossen durch die abziehenden Dragoner.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 595. —
Der Hauptzweck Mansfeld's ging jetzt dahin, die
Vereinigung mit Bethlen Gabor zu bewerkstelligen, Waldstein's, sie zu verhindern. Mailath
Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 122. —

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>3)</sup> In diese Zeit (Jul. 1626) füllt die Sendung des Burggraftvon Dohna, als kaiserlichen Gesandten, an den kurbrar denburgischen Hof. Das Resultat derselben, und namoutlie lie Forderungen Georg Wilhelm's in Mail 1744 Chack des Setz Kaiserstante VII 284

mechdem er sein festes Lager bei Stendal verlassen, auf Tangermünde, ging hier, nachdem sein Aufenthalt der Altmark über 16 Tonnen Goldes gekostet, über die hier befadliche Schiffbrücke an das rechte Elbufer 1), liess die bei Tangermünde befindlichen Wälle und Batterieen durch aufgebotene Bauern in grosser Eile niederreissen und der Erde gleichmachen, und marschirte dann nach Havelberg, von wo aus er wieder nach der Elbe zog, und in der Nähe von Werben, wo er die Schiffbrücke hatte aufschlagen lassen, den Strom überschritt, um das Lüneburgische zu gewinnen 2).

Das Unglück, welches die Dänen bei Lutter am Barenrenberge (16. August 1626) traf, und welches den Mansfelder in Schlesien verfolgte, konnte nicht ohne bedeutende Rückwirkung auf die Mark Brandenburg bleiben. Der Administrator Christian von Braunschweig war gleich im Anfange des Feldzuges verschieden; Mansfeld und Johann Friedrich von Weimar wurden Opfer ihres kühnen Zuges; -such die Generale v. Fuchs und Obentraut waren gefallen. Nur noch Meklenburgs und einiger andern Theile von Niedersachsen, wo zwischen Weser und Elbe in mehreren Fostungen dänische Besatzungen lagen 3), war Christian IV. Meister. Es kam jetzt nur darauf an, sich in diesen Stellungen, aus denen ihn die Ligisten und Kaiserlichen natürbich zu verjagen strebten, zu behaupten, und die noch in Schlesien zerstreuten Ueberreste der mansfeldischen und so genannten weimarischen Armee zur Verstärkung an sich zu ziehen.

Der Plan des Feldzuges von 1627, welcher kaiserlicher und ligistischer Seite verfolgt wurde, war demnach kein anderer, als: diejenigen dänischen Truppen, welche sich noch

Es geschah auf Petri und Pauli dieses Jahrs. Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch. II, 32.

<sup>2)</sup> Ritner; Altmärk. Geschichtsbuch. II, 33.

<sup>3)</sup> Es waren Nordheim, Wolfenbüttel, Nienburg und Stade. v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 240.

in Meklenburg und swischen Eibe und Weser gehalten hatten, zu vertreiben, sie in die jütische Halbinsel zu jagen; und hier durch die vereinigte Macht Tilly's und Waldstein's gänzlich zu vernichten. Sehen wir, wie die Mark Brandenburg bei der Ausführung dieses Planes betheiligt war!

Gleich nach der Schlacht bei Lutter am Barenberge sog sich ein Theil des fliehenden dänischen Heers in die Altmark, und besetzte darauf, die Elbe überschreitend, elnen Theil der Mittelmark und die Priegnitz. Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg aber, der damels auf kaiserliche Seite getreten war, folgte nach, und besetste noch im Herbste 1626 die Altmark, theils um die Verbindung zwischen Tilly und dem im Magdeburgischen befiselichen waldsteinschen Befehlshaber Altringer aufrecht zu erhalten, theils um den Kurfürsten von Brandenburg sa beobachten 1). Unter dem Befehle des Herzogs Georg besetzte der Obrist Cerboni Salzwedel, und der Obrist Bodendick Stendal; der Herzog selbst aber schlug sein Haupt quartier zu Gardeleben auf 2), wo dasselbe auch bis sum Sommer des folgenden Jahres (1627) blieb. Um diese Zeit, als Tilly bereits in Niedersachsen bis zur Elbmündung vorgerückt war, erhielt der Herzog Georg den Auftrag, die Elbe zu überschreiten, sich der Havelgegend zu bemeistern, und die Dänen, welche unter dem Markgrafen von Baden-Durlach die Priegnitz noch besetzt hielten, von da zu ver-Zugleich wurde der, damals in kaiserlichen Diensten stehende Obrist v. Arnim von dem noch in Schlesien verweilenden Waldstein nach der Mark Brandenburg abgeordnet, und die dortigen Oderpässe zu besetzen und sich mit den Herzoge Georg in Verbindung zu setzen befehligt 3). Für

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 235.

<sup>2)</sup> Der brandenburgische Hauptmann musste nach der Uebergabe abziehen, und die Stadt zur Unterhaltung der Einquartierung wöchentlich 800 Rthl. aufbringen. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

Ein Befehl Waldstein's, d. d. Jägerndorf 29. Jun. et. nev., wies den Herzog an, so viele Truppen an Arnim abzugeben,

den Fall, dass die Dänen Spandau belagern oder sonstwie seindselig gegen das Land verfahren würden, erhielten beide die Anweisung, dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg, der während der Abweschheit des Kurfürsten zum Statthalter ernannt worden war, auf dessen Ersuchen Unterstützung zu gewähren 1). Zeigt sich in diesem Umstande schon eine Hinneigung des brandenburgischen Hofes zur kaiserlichen Seite, so trat diese sehr bald darauf noch weit entschiedener hervor, als die Reste der n Schlesien befindlichen dänischen Armee durch Waldstein von dort verjagt wurden, und durch Polen ihren Zug nach der Neumark fortsetzten. Den Befehl über diese Truppen führten, nach dem Tode der früheren Befehlshaber, der Administrator Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg; der Graf Thurn und der dänische General Baudiss. Diese gingen, verfolgt von den Kaiserlichen, von Polen aus bei Schwerin über die Warthe, und suchten dann, indem sie bemüht waren, die Netze zu überschreiten, die Neumark m gewinnen. Allein der brandenburgische Obrist von Kracht 2), der unterdessen wieder neue Truppen hatte anwerben müssen, verhinderte sie mit gewaffneter Hand deran, so dass sie weiter östlich zogen, hier über die Netze, und sodann bei Hochzeit über die Drage gingen, und darauf wieder westlich marschirten. Auf diesem Zuge stiessen sie in der Nähe von Friedeberg auf eine Abtheilung waldsteinscher Truppen, angeführt von dem Obristen Pechmann, welcher von Landsberg an der Warthe her gegen sie heranrickte. Es entwickelte sich ein hartnäckiges Gefecht, in welchem die Kaiserlichen, obwohl sie ihren Anführer verloren, obsiegten 3); viele Dänen blieben, die meisten wurden zerstreut. Dennoch schlugen sich der Markgraf Christian

als dieser von ihm requiriren wurde. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 249.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 249.

Er wird bei v. d. Decken: Hers. Georg von Lüneburg. I,
 fälschlich Kraul genannt.

<sup>8)</sup> Pufendorf. de reb. succie. I, S. 50. p. 18. -

Wilhelm, Graf Thurn und Baudiss mit den wieder getenmelten geringen Resten durch, und führten dieselben in September bei Glückstadt ihrem Könige zu. In Folge dieser Ereignisse überschwemmten die Kaiserlichen die Nesmark, und erlaubten sich hier mancherlei Erpressungen end Gewaltthätigkeiten 1); Waldstein selbst aber, obwohl er nech ein Jahr früher geäussert hatte: "wenn das Land auch mit "einem seidenen Faden umgeben wäre, so solle dasselbe "nicht berührt werden" 2), überschritt mit dem Hauptheere, von Schlesien kommend, die Gränzen der Kurmark, besetzte Frankfurt an der Oder, belegte selbst Berlin, trets der Vorstellungen des Statthalters, mit Besatzung 3), und breitete darauf seine gesammte Soldateska über das Land Damais swar, hiess es, sollte das Heer nur durchmarschiren; aber die Märsche gingen so planmässig langum vor sich, und während derselben wurden so übermänigt Lieferungen ausgeschrieben, so unerhörte Contributionen gefordert, dass Land und Bevölkerung auf's furchtbarste litten. Neben der Neumark, Altmark und dem östlichen Theile der Mittelmark waren damals aber auch das Havelland und die Priegnitz von dem Schrecken des Krieges nicht verschont geblieben. Um die Dänen aus den Havelgegenden m verdrängen, ward der unter den Besehlen des Herson Georg von Braunschweig stehende Obrist Wurm bereits gegen Ende Aprils mit einigen tausend Mann bei Tangermunde über die Elbe geschickt; hier vereinigte er sich mit dem sas dem Magdeburgischen herannahenden Waldsteinschen Obristen Altringer, bemächtigte sich gemeinschaftlich mit demselben des Havelpasses bei Plaue, hieb zwei Fahnen däni-

Namentlich vergriffen sie sich an den Geistlichen und Predigern zu Fürstenwalde, und hingen dieselben, nach Leccelius, an der Schaam auf. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 598.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594.

<sup>2)</sup> Es lag in Berlin das Torquato Contische Regiment, welches die schon sehr erschöpfte Stadt völlig auszehrte. Kömig: histor. Beschreibung von Berlin. I, 207.

ehen Fussvolks und tausend dänische Reiter nieder 1), besetzte kurz hinter einander Brandenburg, Rathenau 2), Perleberg und zuletzt auch die Stadt Havelberg, und **rieb für die Besatz**ungen dieser Oerter aus der Umgegend bedeutende Geldsummen und Massen von Lebensmitteln 🖦 3). Damit waren die Dänen jedoch noch nicht gans rom brandenburgischen Gebiete verjagt; ein Theil derselben verschanzte sich auf dem Dom zu Havelberg, und behauptete sich hier tapfer unter dem Commando des Markgrafen von Baden - Durlach den ganzen Sommer hindurch. Lange vereitelten diese Truppen jede Annäherung der Feinde; He Stadt Havelberg ward, um die Gegner aus derselben su vertreiben, von den Dänen mit glühenden Kugeln beschossen, und dadurch, bis auf die Kirche, gänzlich in Asche gelegt 4); über 4000 Kaiserliche fanden bei dem Versuche, sich des Orts zu bemeistern, ihren Tod. Endheh bemächtigte sich Herzog Georg von Braunschweig eines Hevelwerders, von welchem aus der Uebergang auf die Domseite gewonnen werden konnte; und da um dieselbe Zeit They bei Blekede über die Elbe gegangen, Waldstein aber vom Süden her im Anzuge war 5), so hielt der Markgraf Baden einen längeren Widerstand für nutzlos. In aller Stille räumte er in der Nacht vom 14. auf den 15. August den Dom 6), und zog nach Meklenburg ab, um sich mit

Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 597. — Nach v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 245 waren es brandenburgische Truppen; sie wurden nicht niedergehauen, sondern ergaben sich dem Herzoge.

<sup>2)</sup> Die hier liegenden brandenburgischen Troppen unter dem Rittmeister Henning Gotze wurden von den "welschen "Kerla" sofort entwaffnet. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 163.

Monatlich nämlich 9079 Rthl. an haarem Gelde, 1054 Ochena, 158 Wispel Roggen und 3185 Tonnen Bier. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. II, 83. -

Am 16. August war er in Cottbus angelangt. v. d. Docken: Hersog Georg von Lüneburg. I, 381. Nr. 59.

<sup>6)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251. vgl.

der nördlich stehenden dänischen Hauptheeremacht zu vereinigen 1). Von nun an war das gesammte brandenburgische Gebiet in den Händen Tilly's und Waldstein's, die bald darauf mit vereinigten Streitkriften vorrückten, Meklenburg einnahmen, und durch Verfolgung des dänischen Heers bis in die jütische Halbinsch noch im Herbst desselben Jahrs die letzte Spur des dänisch-niedersächsischen Bündnisses vernichteten.

Mit dem vollständigen Siege der Ligistischen und Kalserlichen über die Dänen begann man am östreichischen Hefe, einen ganz anderen Ton gegen die protestantischen Fürsten Deutschlands anzustimmen, und mit mancherlei Entwürfen hervorsutreten, die man bisher aufs sorgfältigste verschleist Auch Kurbrandenburg sollte das erfal-Nachdem die Marken schon im Junius, Julius und August 1627 durch die Durchmärsche und Brandschatzungen der Kaiserlichen bedeutend gelitten hatten, erschien, als der Feldsug in Holstein und Jütland beendet war, schon im Spätherbet desselben Jahrs (6. Novemb.) ein Abgeordnetet Waldstein's, welcher damals den Plan der Erwerbung Mellenburgs verfolgte, am Hoflager zu Cöln an der Spree, 🚥 dem Statthalter Markgraf Sigismund einfach anzuseigen: des die kaiserlichen Völker sich genöthigt sähen, im brandenburgischen Gebiete die Winterquartiere zu beziehen und dass dieselben in dieser Absicht bereits heranrückten. Dieser Benachrichtigung setzte man Vorstellungen und Bitten entgegen; allein Waldstein, der schon am zehnten November in Frankfurt an der Oder anlangte, liess sich auf keine Aenderung des einmal erklärten Beschlusses ein, sondern

p. 381. Brief Herzog Georgs an den Herzog Christian den Aelteren von Celle, d. d. Thombhof vor Havelberg 17. August 1627. — Buchholtz: (Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 597.) giebt fälschlich den 13. August an.

Er zog seine Posten, die er bisher am rechten Elbufer gehabt, an sich, und nahm seinen Rückzug in der Richtung auf Wismar, wo er sich nach Holstein einschiffte. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251.

erliess als Antwort einige Tage später eine einfache Anweisung, wie die Truppen über das Land vertheilt werden sollten. Zufolge derselben wurden sechs Compagnieen des Regiments Johann Georg v. Arnim's, unter den Befehlen des Generalwachtmeisters Lorenz del Maestro, nach Frankfurt und der Umgegend gelegt 1), welche indessen später mit den übrigen Compagnieen desselben Regiments nach der Ukermark und Vorpommern abmarschirten, über welche Landstriche Arnim, von seinem Hauptquartiere Prenzlau aus, das Commando empfing. Das Regiment Torquato Conti, zehn Compagnieen Fussvolk stark, wurde der Mittelmark zu Theil; das Stabsquartier desselben ward Straussberg. Das Regiment Fahrenberg, ebenfalls zehn Compagnicen zu Fuss, erhielt die Prieguitz, den Stab aber die Stadt Perleberg. Das Regiment St. Julian wurde etwas måter, als Waldstein Herzog von Meklenburg geworden war. um dieses Land, in welchem dasselbe bisher gelegen, su schonen, gleichfalls in Betreff des nöthigen Unterhalts auf die Mittelmark angewiesen, und nahm innerhalb sechssehn Monaten 300,000 Rthl. in Anspruch 2). Fünf Compagnicen des Dohnaschen Regiments wurden in den Sternbergschen Kreis, der Stab nach Drossen gelegt. Der bekannte Obrist Hebron nahm mit seinem Stabe Brandenburg in Besits. -seine zehn Compagnieen aber breiteten sich über das benschbarte Havelland aus. Don Balthasar Maradas, ebenfalls Befehlshaber über sehn Compagnieen, nahm seine Quartiere zu Crossen und in der Nachbarschaft. Compagnicen Reiter unter dem Obristen Montecuculi, der zu Soldin lag, erhielten in der Neumark Quartiere; später ward auch das Regiment Putlitz dahin verlegt. Die Einquartierung der Altmark bestand aus sechs Compagnicea des Arnimschen, drei Compagnieen des Cavallerie-Regi-

Dazu kamen noch der Stab und drei Compagnieen von Waldetein's Leibregiment. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenbarg. III, 601.

<sup>2)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 603. —

ments Sachsen-Lauenburg, überdies einem Regimente Reiterei und swei Regimentern Infanterie vom Tillyschen Corps; alle diese Truppen aber befehligte der General Pappenheim von Gardeleben aus. - Am glimpflichsten von diesen Besehlshabern verfuhren Pappenheim in der Altmark und Arnim in der Ukermark, obwohl auch hier, in Folge der Anordnung Waldstein's, jedem Musketter sieben, jedem gewöhnlichen Reuter zwölf, jedem Cirassier aber funfzehn Gulden monatlich als Unterhalt von der Bevölkerung verschafft werden mussten 1). Furchtber hausete der Obrist Hebron 2) in der Mittelmark; Brandenburg, Rathenau, Trenenbrietzen, Belitz, Spandau, Potsdan, Nauen und die Umgegend mussten ihm jeden Monat 7700 Galden an baarem Gelde liefern. Noch rücksichtsloser aber verfuhr Montecuculi in der Neumark. Auf dem damals abgehaltenen Landtage liess er am 10. Dezemb. 1627 eine gant unmenschliche Forderung stellen, nach welcher er für schnen Stab und sein Regiment monatlich 29,520 Gulden, Ar seine Tafel 12,000, für die Tafel jedes seiner Obristlieutenants 600, für die Compagnieen des Putlitzischen Regiments 1940, su Werbegeldern aber 4800 Gulden in Atspruch nahm, was, mit Inbegriff einiger noch ausserden geforderten kleineren Summen, für zwei Monate 72,882 Gd den ausmachte. Nur mit Mühe ward etwa ein Drittel des Geforderten aufgebracht, - die Unmöglichkeit, den Res herbeiznschaffen, dargethan. Nun wurde von dem ergrimmten Obristen eben sowohl, wie von seinen Offizieren und Soldaten, den Bürgern und Bauern mit Gewalt weggenommen, was sie noch hatten: Lebensmittel, Kleidungsstücks und Geld. Und während dann der Obrist selbst bei 30 M 10, ja 60 Gerichten, der geringste Offizier bei 6 bis 19

<sup>)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 🗰

<sup>2)</sup> Dieser von Barthold wegen seiner Tapferkeit wiederhelt von klärte rohe Kriegshäuptling, welcher zu verschiedenen Zeinen den Dienst wechselte, war ein geborener Schotte, niess eigentlich John Hegburn. B. thold; Geschieren tentechen Kriegen 1 21 300

. .

ichten prasste, wurden die einzelnen Dörser, trotz der megegen Bezahlung aufgedrungenen Salvegarden, geplüntund angesteckt, die Bauern todtgeschlagen oder hülflost Elend gejagt. Der Priegnitz erging es nicht viel bestund, Alles in Allem gerechnet, möchte die Summe 20 Millionen Gulden, welche Waldstein aus dem andenburgischen zu jener Zeit erpresst haben soll, eher gering, als zu übertrieben erscheinen 1).

Bei allen diesen Ereignissen befand sich Kurfürst Georg helm in der unglücklichsten Lage. Obgleich er wiedert seine Neutralität erklärt hatte, wurde dieselbe gleich Anfange an von den Dänen und deren Verbündeten ht im geringsten geachtet. Um derselben Achtung zu schaffen, bot er, so weit es die geringen Bewilligungen Landstände gestatteten, seine Milis auf, und liess diese in den Waffen üben; zu demselben Behufe besetzte die Festungen seines Landes, und liess an der erweiter-Befestigung von Havelberg, Rathenau und Plaue arbei-Alle diese Anstrengungen aber waren vergebens; die lisen wurden bei jeder Gelegenheit verdrängt und zerengt durch die Uebermacht, erst: der Dänen d Mansfeld's, dann: des Herzogs Georg von annschweig und Waldstein's; - die brandenirgischen Festungen behandelte man in derselben cise von Seiten beider Parteien, als wären sie in Feindes aden gelegen; man belagerte, man berannte, man occurte eie. Die Beschwerden, welche deshalb der kurfürsthe Hof über den Herzog Georg von Lüneburg führte 2), schteten eben so wenig, wie die verschiedenen Schritte, rch welche derselbe bei einbrechendem Unglück der Dän im J. 1627 zu Gunsten des Kaisers factisch seine

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 603. — Rönig (hist. Beschreibung von Berlin. I, 218.) schlägt die Summe, nach dem jetzigen Geldwerthe berechnet, auf 173 Millionen Reichsthaler an.

<sup>7)</sup> v. 6 Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 244. —

Neutralität aufgab, nämlich das Erlassen von ...enten, durch welche die Unterthanen und Vasallen bei Strafe aufgefordert wurden, aus den Diensten der Feinde des Kaisers zu treten, und der Sache der Kaiserlichen und ihrer Verbündeten allen möglichen Vorschub zu leisten. 1). Unter dem Friedländer wurde es noch weit schlimmer, als bisher. Zwar lies der Kurfürst im Dezember 1627 die bittersten Klagen über desselben an den Kaiser gelangen; er stellte vor: die Mark erliege unter der Masse der Einquartierung, die weit stärker sei, als die ursprüngliche Anweisung besage; - die augeschriebenen Contributionen seien durchaus unerschwinglich 2), die Eintreibung aber der zur Unterhaltung der brandenburgischen Garnisonen bestimmten Summen werde von den kaiserlichen Generalen verhindert; — in Folge 1rer gänslichen Verarmung liefen überall die Bürger feet, wie denn allein in Altbrandenburg gegen 500 verwüstete Wohnungen zu finden wären. Wie aber das Gewerbe der Städte, so liege nicht weniger der Ackerbau gänzlich dasieder, weil fast überall den Bauern ihre Pferde und and

<sup>1)</sup> Im März 1627 beabsichtigte ein schwedisches Cerps von 4000 Mann unter dem General Streiff von Löweistein aus Meklenburg nach Polen zu ziehen. Durch Postmern wagten sie sich nicht, weil Alles gegen sie aufgeboten war. Der Kurfürst wollte eben dasselbe thun; allein ehe seine Befehle ausgeführt sein konntm, gingen die Schweden in der Nähe von Schwedt über die Oder: Cosmar: Schwarzenberg. p. 348. — Bereits kurz vor der Schlacht bei Lutter am Barenherge war ein kurfürstliches Edict wider fremde Werbungen, sammt Verbot, in fremde Kriegsdienste zu treten, bei Verlust der Lehn- und ansulenden Erb-Güter, unter dem 18. August 1626 erlassen. Mylius: Corp. Const. Marchicar. III, 2. N. 221. p. 29 fgg. — Zu Johannis 1627 erfolgten Avocatoria derer in königlich dänischem Kriegsdienste sich befindenden Lehnsleute und Unterthanen (daselbst Nr. 22. p. 31 fg.); und 22. Julius desselben Jahrs ein Edict wider die Feinseligkeiten und Exactionen derer dänischen Völker, der kaiserlichen Armee hingegen alle Willfährigkeit zu erweisen, auch sieh zu rüsten u. s. w. Nr. 23. p. 31 — 34. — Vgl. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 567. —

<sup>7&#</sup>x27; In manchem Kreise betrug dieselbe monatlich über 29,00' Gulden, für Berlin allein über 10,000 Gulden. Buchholts: Carah, der Kurmark Reandanhu > 111 1912

übrige Vielt gewalteam genommen, die Häuser niedergeant und die Felder verwüstet würden. Alle diese Klagen r blieben durchaus ohne Erfolg, - und denselben durch Waffen Nachdruck zu geben, dazu fehlte die Macht. ar lagen kurfürstliche Besatzungen in Berlin, Spandau, strin, Peitz und Landsberg; - diese aber waren so geg an Zahl, dass sie ihre Standquartiere nicht einmal vor a Brandschatzungen der umliegenden Truppen, sich selbst r kaunn vor Unbilden zu schützen vermochten. Als Antst auf die Klagen erfolgten Vertröstungen auf bessere ten, und Versicherungen, dass untersucht und bestraft den solle. Auch ergingen wohl Ermahnungen an einzelne lehlshaber, an welche sich diese aber nicht kehrten, und ın ja der eine oder der andere wegen gar zu arger Beickungen abberufen wurde, so machte es der Nachfolger röhnlich nicht besser, oft aber noch weit schlimmer 1).

So viel Ungemach, so schwere Heimsuchungen des bicksels gehörten dezu, in dem Kurfürsten Georg Wilhelm s., bis dahin trots aller dringenden Anfforderungen und mahnungen männlich verzögerten Entschluss?) zu Wege zu

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. n. a. O.—
Das Edict, dass swar der durchmarschirenden kaiserlichen Seldateska aller gute Wille zu erweisen, die dabei vorgehende Gewalthätigkeit aber mit Gewalt zu hintertreiben,
d. d. 20. Dezemb. 1627, bei Mylius. Corp. Const. March.
111, 2. Nr. 21. p. 33. fgg., giebt über den damals von Seiten der Kaiserlichen verübten Unfug die beste Auskunft. Es
heisst daselbat, die Unterthänen selbst würden mit Schmerzuen erfahren haben, "wie gar sehr es eine fast geraume
"Zeit daher und sondorlich nun in Neulichkeit, von etzliichem unter den Kaiserlichen in unsern und benachbarten
"Landen quartirten und durchziehenden Kriegsvolk, mit al"henn, Beschntzen, Prügeln, Verwunden, Niederschiessen,
"Ben, Beschntzen, Prügeln, Verwunden, Niederschiessen,
"Worfahs, Verwüstung der Häuser, Schändung der Weibs"Bersonen, auch an heiligen Oertern, und and rn gräulichen
"und unchristlichen Insolentien mehr, dergestalt übermacht
"worden, dass es in keinerlei Wege zu verant"worten und zu dulden, auch in Feindes Lande
"Arger nicht könnte angestellt werden."

<sup>3)</sup> Kurfürst Johann: Georg: non Sachsen hatte, nach vorher elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

bringen: die Sache seines Schwagers Friedrich von der Pfalz fallen zu lassen und die baiersche Kur des Herzogs Maximilian anzuerkennen 1). Es erfolgte dieser wichtige Schritt am Ende des Jahres 1627 auf dem Kurfürsten-Convent zu: Mühlhausen durch die dehin abgeordneten kurbrandenburgischen Gesandten: den Grefen Adam zu Schwarzenberg, Sigmund von Götze und Peter Fritze. Das schwere Opfer wurde gebracht in Folge cines lange schon gegen Brandenburg verübten moralischen Zwanges, im Angesichte, einer den Kurhuth verhöhnenden, Land und Volk erdrückenden und verderbenden rehen physischen Uebermacht, es wurde in keiner anderen Absicht gebracht, als um dadurch die unbändige kaiserliche Soldateska aus dem brandenburgischen Gebiets loezuwerden, um wieder Herr im eigenen Lande zu werden. und um dieses vor dem gänzlichen Ruin zu retten. Und des nannte der kaiserliche Hof: freiwillige Anerkennung!

Das Opfer sollte, wie sich bald offenbarte, völlig unsonst gebracht sein. Die kaiserlichen und ligistischen Volker verbliehen nach wie vor in den Marken, und brachten den den Rand des Abgrunds. Meklenburg, auf welches

deshalb gepflogener Unterhaltung mit der Ligne, die baiersche Kur bei Gelegenheit einer persöslichen Zusammeskunft mit dem Kurfärsten Johann Schweikard von Maiss und mehreren Gesandten ligistischer Stände zu Schlensingschon im Junius 1624 anerkannt. Heiurich: Deutsche Reichsgeschiehte VIII, 446. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 213, 214. — Nichts deste weniger welgerte sich Georg Wilhelm, so verlockend der Vergang des Hauptes der Protestanten sein mochte, standheiteines ähnlichen Zugeständnisses, und auch noch im J. 1635 wies er die Aufforderung des Kaisers, welche derselbe durch den Grafen von Dohna au ihn gelangen liess, trots des Zeredens des Kurfürsten von Sachsen, auf das entschiedenste von sieh. Buch hultz: Gesch. der Kurmark Brandenberg-111, 591 g. 596. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats, 111, 138. 139. —

<sup>1)</sup> lete rerum successus Georgium Wilhelmum Brandenburgian Riectorem subegit, ut Bavarum Collegam agnosceret, que hactenus abnuerat, seque in potestate Caesaris fore testuretes, ejusdem militi transitum hospiliaque policitus, suosque Dans militantes avocans. Pufendorf. de reb. succie. 1. 5. 50. p. 19. — (Stumpf): Gosch. der teutschen Liga. p. 255. —

cit Jahrhunderten Korbrandenburg Erbansprüche erworben ntte, wurde, ohne der letzteren auch nur zu erwähnen, einem angestammten Fürstenhause durch einen kaiserlichen Machtspruch entzogen, und zuerst als Pfand, sodann als sin erbliches Reichslehn dem Friedländer verliehen 1). die Rechte des brandenburgischen Hauses auf das schlesiche Herzogthum Jägerndorf waren schon früher, als las Unglück über den Oheim des Kurfürsten, den Markmafen Johann Georg, hereinbrach, mit Füssen getreten. 🚰 anderer Oheim Georg Wilhelm's Markgraf Christian Wilhelm, wurde eben so auf höchst tumultuarische Weise les Erzstifts Magdeburg, dem er bisher als Administralet vorgestanden, verlustig erklärt, und, obwohl die Domstpitularen den bisherigen Coadjutor, Herzog August von Sachsen, zum Nachfolger erwählten, gab das Kaiserhaus zienlich offen seine Absicht zu erkennen, dies schöne Stift nebst dem benachbarten Halberstadt für den Erzherzog Lespold Wilhelm zu gewinnen 2). Das vor nicht langer Zeit eworbene Preussen gegen durchaus zweideutige und unanschmbare Entschädigungen 3) dem östreichischen Hause abstreten, wurde ebenfalls dem Kurfürsten zugemuthet. Und selbst Pommern, dessen letzter Herzog alterte, und das kraft uralter, vielfach von Kaiser und Reich bestätigter Vertige an Brandenburg fallen musste, sollte dem rechtmässigen Anwarter entzogen werden. Es ward, nach der Rückkehr Waldstein's aus Jütland, mit kaiserlichen Völkern überschwemmt, - und, als dies geschehen, trat Kurfürst Maxiwilling von Baiern mit ganz unhaltbaren Ansprüchen, die m dem einstigen Wittelbachischen Besitze der Marken her-

<sup>1) — —</sup> collato in cundem Meclemburgico ducatu muuem velut in pignoris vicem ob sumtus in id bellum factos tantisper obtineret; qui tamen paulo post picno feudi jure in cundem transstriptus est. Pufendorf. de reb. succie. I. §. 52. p. 20.

<sup>3)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 598 fg

<sup>8)</sup> Es wurde dafür das einzuziehende Meklenburg, auf welches Kurbrandenburg längst Erbansprüche besass, angeboten. Buch holtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 509. vgl. 605.

genommen waren, hervor, und suchte durch dergleichen Künste das Land unter des Kaisers oberstrichterliches Sequester zu bringen <sup>1</sup>), weil dies der bequemste Weg schien, dem Hause Kurbrandenburg sein Erbe zu entreissen <sup>2</sup>). Die Eroberung Stralsund's sollte im Jahre 1628 die ganze Angelegenheit zur Entscheidung bringen <sup>3</sup>); aber hier scheiterte des Friedländers Glück

Alles, was bisher erwähnt worden ist, war indesen nur die Einleitung zu den gewaltsamen Massregeln, welche das Haus Oestreich innerhalb der Jahre 1628 und 1629 anordnete, und die es klar aussprachen, dass von ihm nicht der Frieden, sondern die Beknechtung Deutschland's erstrebt werde <sup>4</sup>). Die Massregeln waren wohl geeignet, eben sowohl die Katholiken, wie die Protestanten, aufzuschrecken, und beider vereinigte Kräfte gegen das Kat-

<sup>1)</sup> Chemnitz: königlich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I, 7 crwähnt der verschiedenen Gerächte, nach denen: "die schwere Einquartierung zu einer künftlgen Jülichschen Soquestration angeschen sei." –

<sup>2)</sup> Inde et Pomeraniae manus injiciebantur, quae licet tote bille extra omne armorum contagium remota immenso (aesarei militie agmine inundabatur; cujus unicus Dux prolisque espat minore cum invidia Caesarem haeredem habiturus videbatur. Eumque in finem jam Bavarus actionem in Pomeraniam, a Indovico Romano derivatam, ubi Ducem fato fungi contingeret, meditabatur, qua Brundenburgicus successione excludoretur; quae quantumvis infirmis et obsoletis niza rationibus sufficere poterat, ut Caesar sequestris titulo eam regionem selut litigiovam occuparet. Pufendorf. de reb. succis. l. S. 53. p. 20.—

<sup>8)</sup> Mit äusserster Macht wollte er die Küste der Ostsee besten, weil er instinctartig fühlte, dass vom Norden her der kaiserlichen Sache die grösste Gefahr bevorstehe. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 153. — Dies Ringen um den Schlüsselder Ostsee wereiner der Hanptgründe, die Gustav Adolph auf den Kanstplatz riefen. Die Belagerung musste aufgehoben werden ohne dass Stralsund kaiserliche Besatzung eingenemen hätte, und, als sie aufgehoben ward, hatte die Statsechen Kriegs. Mailath. III, 201. —

<sup>4)</sup> Nunc quum post victoriam quoque belli calamitates non cessorent, non pacem, sed Germaniae servitium quandalparebat. Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 56. p. 21.

haus zu wenden 1). Der Lübecker Frieden, welcher am en Mai 1629 zwischen dem Kaiser und dem Dänenkönige eschlossen wurde, sollte zwar alle widerstreitenden Inzesen ausgleichen; allein im Grunde bestand derselbe in hts. als einer Christian IV. gewährten leidlich en Abnft unter der schmählichen Bedingung, dass die bisher von ihm beschützten Herzöge von aklenburg fallen lasse, und sich, obwohl ein ichsstand, ferner nicht in die Reichsangelenheiten mische<sup>2</sup>). Ungeachtet der Friedensverhandgen und des abgeschlossenen Friedens selbst blieb kaiclicher Seits nicht nur Alles auf dem Kriegsise, sondern die östreichischen Heere wurden gerade um zeit noch dergestalt vermehrt, dass Waldstein sich men konnte: über 160,000 Streiter ständen unter den men des Kaisers 3). Dieser Zustand der Dinge, die Ermung Waldstein's zum Reichsadmiral 4) und das Her-

<sup>1)</sup> Die wahre Gesinnung des Kaiserhauses gegen Brandenburg ersah man am deutlichsten aus dem Resultat der Sendung Schwarzenbergs nach Wien im Sommer 1628. Die Rückgabe Jägerndorf's ward durch Anwendung von Winkelzügen verweigert. Auf die brandenburgische Verwendung für die kurpfälzische Familie gab der Kaiser ein nichtsbedeutendes Empfehlungsschreiben an Baiern. In Bezug auf die Jülich sche Erbschaft erbot man sich kaiserlicher Seits, wenn zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg in der Aagelegenheit etwas werde abgeschlossen werden, dieserhalb zu conniviren; zugleich aber "spiegelte man Sachsen "immer die Jülichschen Lande vor, um es im Zaum zu "halten, damit es sich betrage und accommodire, wie man "os (in Wien) gern habe." Aus dem brandenburg. Gesandtschaftsberichte bei Cosmar: Schwarzenberg. p. 124. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 54. p. 21.

<sup>8)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 56. p. 21. —

<sup>4)</sup> Die Begründung eines Reichs-Admiralat's war schon ein alter Gedanko des östreichischen Hauses; bereits auf dem Reichstage zu Speier im J. 1567 hatte Kaiser Maximilian II. dieselbe den Ständen vorgeschlagen. Neubur: Belagerung Stralsund's. I, 36. — Der Titel, den damals Waldstein annahm, war keine eitle Prahlerei; — es war der Ausdruck seines innersten Gedankens, es war der Ausdruck eines System's. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstats. III, 201.

vortreten der mit derselben verbundenen Entwürfe regten die ligistische Partei, die in Bezug auf ihr letztes Zich keinesweges mit Oestreich übereinstimmte, und die den Friedländer hasste, weil derselbe, ohne Rücksicht auf die Ligue, nur das Organ des Hauses Habsburg war, zu entschiedenen Schritten auf; sie begann zu bedauern, dass sie durch die von ihr geförderte Demüthigung der Protestanten der vom Kaiser beabsichtigten Erniedrigung der Reichsstände zu sehr in die Hände gearbeitet habe, und wiederholt drang sie der halb, gemeinschaftlich mit den Evangelischen, auf Verminderung der kaiserlichen Heeresmacht, Entfernung derselben aus den reichsständischen Territorien und zuletzt auf die Abdankung Waldstein's, welche denn auch vom Kaiser im Jahre 1630 auf dem Kurfürstentage zu Regensburg halb nothgedrungen genehmigt wurde 1). War damit den Beschwerden der Evangelischen über die unerhörten Dedrückungen Walkstein's, und durch die kurz darauf erfolgte Ernennung Tilly's zum Oberbefehlshaber aller kaiserlichen Heere dem Hasse der Ligisten, die ihren Einfluss durch den Dictator nur zu sehr gefährdet sahen, ein Genüge geleistet worden, so mussten die protestantischen Keichfürsten nichts desto weniger aus einem anderen Grundt fortwährend in der grössten Besorgniss schweben. Denn des noch vor dem Abschlusse des Lübecker Friedens (6. Märs 1629) erlassene Restitutions - Edict, von dem mit Recht behauptet worden ist, dass es weit bedeutender sei durch das, was es überging, als durch das, was es bestimmte 2), bewies hinlänglich, dass der Kaiser, des Protestanten gegenüber, auf einen neuen furchtbaren Kampf

Å,

<sup>1)</sup> Buchhoftz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 665
fg. 611. — Nicht die Aechtung der Herzöge von
Meklenburg, sondern die Erhebung Waldsteia's
zum Herzoge von Meklenburg, war es, welche
Maximilian von Baiern und die Ligue dahin brachte, mit
den Protestanten gemeinschaftliche Sache zu machen. Mailath: Gesch. des östreichischen Kaiserstaats. 111, 173. 1851.

<sup>2)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 158. -

n gefasst gemacht habe 1). Dieses verrufene Edict war on längst von der jesnitischen Partei vorbereitet 2), es r namentlich bereits auf dem Mühlhauser Convent in Anung gebracht 3); aber es war über den Inhalt desselben der auf einem Reichstage, noch auf einer Kirchenrsammlung verhandelt, der Erlass desselben vielmehr bet von den einsichtigeren kaiserlichen Feldherren auf das schiedenste widerrathen worden 4). Die Angelegenheit r vertriebenen deutschen Fürsten, die seit lange alle reden und leidenschaftslosen Gemüther in Bewegung setzte, rde durch ein, in dem Actenstücke über diesen Punkt sbachtetes, verhängnissvolles Schweigen im schlimmsten ne beseitigt. Den protestantischen Ständen ward, trotz · Opfer, welche ein schon zehn Jahre dauernder Krieg ihnen gefordert hatte; der vieljährige Besitz ihrer einngenen Kirchengüter theils entrissen, theils zweifelhaft micht; den Reformirten die bisher geduldete Religionsmag genommen, und damit, da diese Religionspartei s Princip der Bewegung innerhalb des Protestantis-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. succie. I. S. 57. p. 21. 22. — Ein aus den Acten des kais. königl. Geb. Haus-, Hof- und Staats-Archiv's entnommenes Verzeichniss der bloss in den beiden säch sisch en Kreisen theils durch die Commissarien vindicirten, theils restituiren, theils noch in Administration behaltenen, — so wie der noch nicht vindicirten, aber der Executions-Commission zugewiesenen geistlichen Stiftungen bei Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 185 — 168.

<sup>&</sup>quot;I) In einem Berichte des Marquis de Feuquières an den König Ludwig XIII., d. d. Heilbronn 25. April 1633, heisst est — gue l'Empereur leur (den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg) a fait connoitre que les deux frères de Bavière (die Kurfürsten von Balern und von Coln) sont les seules eauses excitatives de l'Edit de réformation, et que tous les Etats confédérés y ont une aversion absolue. — Lettres et négotiations du Marqu. de Feuquières. Amsterd. 1753. 8. 1, 141.

<sup>3)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 51. p. 19. -

<sup>4)</sup> Se Colaite, so Waldstein, der gräussert haben soll: nur der grösste Feind des Kaisers (Richelieu) habe ihm dies Edict anrathen können. Rummel: Gesch. von Hessen. VI, 526. VIII, 63. — Vgl. Pfiater: Geschichte der Deutschen. IV, 481. —

mus repräsentirte, die Absicht ochen, sèis Grundbedingung alles geistigen Lebens in Deutschland, die Fortentwickelung der Reformation, zu vernichten. Alle mittelbaren, ack dem Passauer Vertrage (1552) eingezogenen geistlichen & ter sollten wieder den Katholiken eingeräumt, alle nnmittelbaren geistlichen Stifter, die seit jener Zeit in die Hände der Protestanten, dem reservatum ecclesiasticum zuwider, gerathen, nur mit Katholiken, obwohl der geletliche Vorbehalt von der protestantischen Partei als eine enter hierarchischem Einflusse kaiserlicher Seits einseitig und willkürlich eingeschobene Clausel immer zurückgewiesen worden war, künftig besetzt werden 1). Den kathelischen Ständen wurde, um in ihren eigenen Gebieten diet Erstarkung des katholischen Elements zu bewirken, des Recht der Reformation, welches die Protestanten zit dem passenden Namen: Gegenreformation bezeichneten, eingeräumt; darunter verstand man die Befugniss, von alten Glauben abgefallene Unterthanen durch Zwangemassregeln in den Schooss der katholischen Kirche zurückzufülren, und im Fall hartnäckiger Widersetzlichkeit dieselbet mit der Ausweisung zu bestrafen. Endlich suchte man durch die Bestimmung, dass innerhalb des ganzen Reichs keine andere evangelische Religionsübung, als die der ungeänderten Augsburgischen Confession, gestattet sein solle 2), den Keim der Zerwürfniss in das Lager der Protestanten zu schleudern, den Protestantismus durch sich selbst zu zerstören. -

Es rief diese, aus begreiflichen Gründen zuerst geges die Schwächeren in Anwendung gebrachte Maassregd, in deren Folge überall auf secularisirtem Grund und Bodes,

<sup>1)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 64. -

<sup>2)</sup> Die Unterscheidung zwischen ungeänderter und gelederter Augsburgischer Confession war weder im Passasser
Vertrage, noch im Religionsfrieden enthalten, so den,
statt einer Entwickelung des letzteren, das Edict vismehr eine Beschrünkung desselben anerdnete. — Resmel. a. a. O. —

sh Howehreakini + Sahwitzanin , 'Houre avan Jamiten und uzinern drachienen, einer Seits um für die Kirche majorem Dei gloriam Besitz zu ergreifen, ande-Scits um jede freiere Regung, wie selbst das Singen von nars: unsterblichen Liedern 1), zu unterdrücken, statt t dem Vorbilde der grosssinnigen Politik Ferdinand's L Angesichts der allgemeinen unermesslichen Noth ... berny zu beschwichtigen, zu versöhnen und emporzuricht , rui aller Orten das Misstrauen, den Parteihassi Zwietracht, die Gewalt, ja die Verzweiflung pr, je sie bewirkte das Unerträgliehste, eine Un si ohiostivåller Verhältnisse, indem die protestantischen de nicht ohne gegründete Urssche schlossen: dassidas the durch brutale Gewalt einer zügellesen Soldateiks relieu, mittelst der Ränke und Knisse einer vielfach bediegen und angefochtenen Reichejustiz werde zu Ende racht werden. Diese Stimmung sprach sich in zahllosen pubriften und fliegenden Blättern aus, aufm.derengeii 1), es heisst:

- Was der Kaiser geboten hat,
Da man es nicht kennt' halten,
Erhub sich Zorn und grosse Noth
Bei ihm gar maunichfalten;
Be gar trieb ihn der Pfaffen, Geist,
Base er all' Stift und Klöster heiselet,
Es war mit uns verloren.

Be war ein falecher Wahn darbei.

Das Reich war ihm drum geben,

Als ob er möcht darinnen frei

Nach eignem Willen leben.

So ist es ihm gegeben nur,

Dass er regiere nach der Schnur,

Und thu nach Frieden streben.

.....

Difference it Gosch. von Hessen. VIII, 70:

Differen Lind, im Ton: Ra ist das Heil ung kommen her. Fliegendes Blatt. 1652. 8.

Kursachsen muste jetzt sur Erkennteies gelangen, wohin eine gesinnungslose Politik führe 1), und Kurbrandenburg konnte vorzusschen, dass die ganze, durch so ruhmvolle Austrengungen der Ahnen Georg Wilhelm's hervorgerufene Schöpfung zersplittert und zertrümmert werden werde, falls der Inhalt jenes Edicts zur Ausführung gelangte. Denn die brandenhurgischen Bisthümer Havelberg und Lebus, und des pommersche Hochstift Camin, dessen Güter in kurzem an Brandenburg kommen mussten, hätten, jenem Edicte zufolge, dem histholischen Cultus zurückgegeben werden müssen, - nicht sa 'erwähnen so vieler Klöster 2) und geringerer geistlicher Stiftungen, so wie des Bisthums Brandenburg, auf welches, obwohl schon vor dem Augsburger Religionsfrie den eingezogen, die Jesuiten ebenfalls Ansprüche blicken liessen 3). Die Art und Weise, wie, zum Hohn aller Prote-

<sup>1)</sup> Obwohl zu Gunsten des Kurfürsten von Sachsen die Austüberung des Restitutions - Edicts in seinen Landen ausgesetzt war, collidirte jetzt doch sein Interesso mit de m des Kurfserhauses bei der Besetzung des erzbischöflichen Stuhls von Mag de burg, indem ersterer denselben für seinen vierzehnjährigen Sohn, Herzog August, den das Douscapitel postulirt hatte, das letztere für den jäugsten Sohn Ferdinand's II., Erzherzog Leopold Wilhelm, der vom Papse ernannt war, in Anspruch nahm. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstauts. III, 171. — Korz vor dem Mühlhauser Tage (1621) hatte schon Landgraf Moritz von Cassel dem Kurfürsten von Sachsen über seine Verblendung die Augus zu öffnen gesucht. Jetzt musste der letztere erfahren, was "das Verdammen, und Ausschliessen und Sonders "im Bekenntniss nutze, so bald die Papisten beide Häsde "oben hätten." Worte des Landgr. Wilhelm IV. von Cassel an den Kurf. Ludwig VI. von der Pfals. Rommel VII, 380. VIII, 70. —

<sup>2)</sup> So erschien z. B. im Jahrs 1630 ein Dominikaner, Pater Striderius, in Tangermünde, um das neustädtische Klester daselbst für den katholischen Cultus zurückzufordern; ward aber kurz abgewiesen. Ritner: Altmärk. Geschichtbuch. 11, 36.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 607. Es ist falsch, wenn von Mailath (Gesch. des östr. Ka.
serstaats. III, 168.) nach Hormayr (östreich. Platatch.
VIII, 84.) auch Brandenburg unbedingt unter den Hoch
vilftere aufgeführt wird. dem Rebtitutions - Edico er
offen unfergen unfektor.

anten, das Restitutionsgeschäft gleich anfange in Amgsarg, der Wiege evangelischer Freiheit, betrieben wurde, -le man kaiserlicher Seits ganz in der Nähe des brandenurgischen Gebiets, im Bisthum Halberstadt, den Evanfischen ihre Präbenden nahm und alle Stiftskirchen dem stestantischen Cultus verschloss. - wie man im Erzstift [agdeburg dasselbe durchzusetzen sich abmühete 1). meste wohl zur Einigkeit und Entschlossenheit Kurbrandenburg schloss sich deshalb auf's frigete der kursächsischen Protestation gegen die diet an 2); dieser aber ware gewiss so leicht keine Folge geben, wenn nicht im Sommer des Jahrs 1630 der Kaiser th in grosser Verlegenheit befunden hätte. Die Wahl ael-Sohnes zum römischen Könige hatte er auf dem Rei meburger Convent nicht erreicht, - seine Hauptstütze, m "Exactor deutscher Reichsfürsten" Waldstein; atte er fallen lassen, -- die drohendsten Beschwerden ber Verletzung der Reichsverfassung, über unerörte Kriegserpressungen und über das namenlere itend des Volks hatte er hören müssen, und nun i de ie Eröffnung des mantuanischen Erbfolgekrieges noch dezu n Süden seine Hand lähmte, drohte vom Norden her in durch das Restitutionsedict zunächst hervorgerufeer neuer Krieg, der gerade wegen der gunz besonderen Jmstände äusserst gefährlich werden konnte. Es leuchtet in, dass der Kaiser gerade damals mehr, als je, der Eiigkeit im Reiche und der kräftigen Unterstützung der Reichsstände bedurfte. Um so wenig als möglich zu gewihren und keine Hoffnungen aufkommen zu lassen, ward deshalb die Vollziehung des Restitutions - Edicts in Beziehung uf die beiden mächtigsten unter den evangelischen Reichsständen, auf Kursachsen und Kurbrandenburg, für

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 608.

<sup>3)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 607. —
Ranke: Fürsten und Völker. III, 505. — Remmel: Gesch.
von Hessen. VIII, 65. —

viersig Jahre susgesetzt, statt, wie selbst die katholi Fürsten vorschlugen, innerhalb des erwähnten Zeitz die Angelegenheit in sämmtlichen protestantis Territorien ruhen zu lassen — 1).

Auf solche Weise war das Haus Oestreich war strebt, Zeit zu gewinnen; — aber schon war "neue glanzreiche Sonne im Norden aufgegangen, auf v "mit Hoffnung und Zuversicht die Protestanten Deutsch "wie auf den Polarstern ihre Blicke richteten" s), stav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," wahundertjährigen Jahrestage der Uebergabe der Aug gischen Confession (24. Jun. a. St. 1630) an der Pommern's gelandet; es begann der schwedi Krieg.

Ein ungeheuerer Aufwand von List, Beharrick Kraft und Gewaltsamkeit hatte ein Gebäude zu Stand bracht, das denen unerschütterlich erschien, die jede genwärtigen Herrschaft die Macht zutrauen, in den I drückten auch die Zuversicht auf bessere Tage zu erst Aber der Nothruf der überlisteten und misshandelten testanten hatte bereits die Gegenkraft erweckt, durch wallen Berechnungen zum Trotz, das stolze Gebäude durch ein Wunder gestürzt werden sollte, und alle bedrund zerknickten Gemüther jubelten von einem Ende Den lands bis zum andern:

Gott sei zu Lob gedacht,
Es ist einmal erwachet
Der Löw' von Mitternacht,
Der Anfang ist gemachet;
Glück zue
Dem Königlichen Muoth!

<sup>1)</sup> Pufendorf, de reb. suecie. I. S. 58. p. 22. — In Best auf die übrigen protestantischen Reichestände wurde die ziehung des Restitutions - Edicts nur bis zum Ende 1631 ausgesetzt. v. d. Decken: Herzog Georg von E schweig - Lüneburg. I, 300. —

Worte des Cardinals Richelieu. Mémoires de Richelieu. ris. 1823, V, 119. 123, —

## Per dis, Es wird noch werden gneth ').

Anf diesen Tag bedenken wir,
Dass der Schwed durch's Meer gefahren,
Auf des Reiches Boden mit Begier
Uns Teutsche zu bewahren
Bei reinem Gottesdienst hie auf Erd,
Darum wir litten manche Gefärd,
Gar lang ohn' Hülf' und Troste.
Live le Roi, Vive le Roi! 2).

## **§**. 3.

Das Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adolph's bis zu seinem Tode.

> Mit Gott Und ritterlicher Wehr! Wahlspr. Gust. Adolph's.

Als Dänemark nach einem unglücklichen Kampfe durch die siegreichen Heere Tilly's und Waldstein's bis an die Nordsee zurückgedrängt war und sich gezwungen sah, seine Verbündeten und Mitstände Preis zu geben, war die Lage der Dinge in Europa und Deutschland der Art, dass die kühnsten Entwürfe der hierarchischen und kaiserlichen Partei der völligen Verwirklichung nahe zu sein schienen.

Das mit dem deutschen Hause Habsburg aufs engste verknüpfte Spanien stand in freundschaftlichen Verhältnissen mit England und Frankreich; — letzteres hatte sich mit England überworfen, und war im Innern geschwächt durch die Zerwürfnisse mit den Hugenotten;

<sup>1)</sup> Ein neues Lied auf den Zustand des Teutschlands: Fliegendes Blatt. 1632. 8.

<sup>2)</sup> Zwei neue Lieder. Fliegendes Blatt. Gedruckt im J.

England hatte durch einen unschlüssigen, mit seinem lamente zerfallenen König fast alles Ansehn verloren; Republik der Niederlande war völlig durch die gründung einer eigenen Marine in Anspruch genom Gustav Adolph wurde durch seine Händel mit F Russland und Dänemark beschäftigt; das Kaiserhaus durch die Siege dreier im Reiche lagernder Heere und die Eroberung fast aller deutschen Festungen in Den land allen Widerstand unterdrückt, und gab sich um se greiflicher umfassenden Reactions-Planen hin, durch abgeschlossene Friedensverträge mit den Türken mit Bethlen Gabor sich zugleich nach der verwundba Seite hin gesichert hatte.

In Deutschland standen, auch nachdem die pr stantische Union sich längst aufgelöset hatte, die fürsten von Baiern und Cöin nach wie vor bewaft an der Spitze der katholischen Ligue, und liese Gemeinschaft mit ihren geistlichen Mitverbündeten ir mehr den Plan durchblicken, in ihren Territorien die genreformation rücksichtslos durchzuführen und überall Kraften die Protestanten, namentlich die Reformirten unterdrücken. Die Aussicht für die Restitution der triebenen' Fürsten war fast völlig verschwunden. Wäh über Land und Würden der gelichteten Beherrscher Praiz und Meklenburgs bereits anderweitig verfügt hatte man den Ständen, von denen vorzugsweise W setzlichkeit erwartet werden durfte, wie Braunsch w Baden und Würtemberg, die Waffen entwunden. Bi denburg wurde durch die eigenthümliche Lage seiner lichen und westlichen Provinzen, so wie durch den Mi an ausseren Mitteln, zu einer schwankenden Politik ze ben, die durch die Hinneigung des Grafen Schwarzen zur kaiserlichen Partei noch mehr den Charakter unstell Haltung annahm. Kursachsen und Hessen-Da stadt waren durch unwürdige Bestechung in völlige Ah gigkeit vom Kaiserhause gerathen. Hessen - Cassel, an war, erst durch Missbrauch der Reichsjustizeewalt. ssersten Kennhöpfung gehracht "dann durch Tilly's Schasn fast välig ruinirt. 1).

! Dieser Zustand der Dinge musste ein grosses königliches muith, wie das Gustav Adolph's, zu einer kühnen bet gebieterisch aufstacheln, so bald er nur einigermassen and und Rücken frei fühlte. Dieser Fall trat ein, als urch Vermittlung Frankreichs, England's und Brandenburg's i. Sept. 1629 zu Altmark bei Marienburg 2) in Westpreussen ein sechsjähriger Waffenstillstand zwischen Schweden ad Palen zum Abschlusse gekommen war.

. Ke war zum dritten Male, dass in Gustav Adolph er Gedanke auftauchte, sich in die deutschen Angelegeneiten einzumischen. Bereits im J. 1614 hatte er mit der Inion unterhandelt, und in Folge dessen im J. 1615 seine laterthanen zu Fürhitten für ihre Glaubensgenossen aufgeendert 3). Sodann hatte er im J. 1624, ein Bündniss swig chen den Generalstaaten, England und Dänemark mir Unerstützung der deutschen Protestanten zu Stande zu bringen remeht, welches aber aus Eifersucht König Christian's IV. ren Dänemark nicht zum Absoblusse kam 4). Endlich aber lime er seit dem Anfange des Jahres 1629 im Haag durch wing Residenten Ludwig Camerarius abermals ernstlich mit den Niederlanden verhandeln, bei welcher Gelegenheit, sich den mehrere deutsche Fürstenhäuser, namentlich Hessen, Cassel, bereits näherten 5). Auch dieses Bündniss kam nicht n Stande; aber der König wagte den entscheidenden Schritt gen den Kaiser auf eigene Hand.

Abgesehen von der Theilnahme, die Gustav Adolph für

<sup>· 1)</sup> Vgl. Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 28. 29.

<sup>7)</sup> Vgl. Canp. Abel: Preussische und brandebburgische Beichs - und Stantageographie. Leipzig. 1735. H, 124 - 182.

<sup>1),</sup> Soltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 266. — Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 137.

<sup>4)</sup> Solt1: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 270. — Remmel: Gesch. von Hessen. VII, 586 — 598. vgl. p. 411. —

<sup>5)</sup> Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 270 fgg. 275 fgg. —

neine gedrickten Glaubensgenoeuen fühlte, \_\_\_en unistreitig für ihn Gründe genug vor, um sein Einschreiten zu rechtfertigen 1). Mit Hohn waren seine Abgeordneten zum Läbecker Friedenageschäfte von der kaiserlichen Gesandtschaft surückgewiesen worden 2); - ihm selbst war der Kösigtitel vom östreichischen Hofe versagt 3); der Republik Pelen, mit der Gustav Adolph sich in offenem Kriege befand, hatte Waldstein auf kaiserlichen Befehl selbst unmittelbere Unterstätzung gegen Schweden gewährt, indem er im J. 1629 einen abgesonderten Heerhaufen unter dem Feldmarichal Arusm dahin abordnete 4). Die Energie, mit welcher sich der Friedländer Stralsunds, des Sehlüssels zur Detset, za bemächtigen suchte, bewies hinfänglich, was die den baltischen Meere benachbarten Fürsten, die 🗠 lassing des Restitutionse diets, was die Protestantes in der nächsten Zukunft zu befärchten haben würden. Uchudies ingen mehrere Beschwerden über Bedrückungen des Ostsechandels vor. Endlich: die Herzöge: von Meklenburg suchten als nahe: Verwandte ande als Glaudensgenossen bei Schweden Schutz und Rettung Alle diese Beweggründe sind in dem von Salvius verfassten, von Gustav Adolph gleich nach seinem Auftreten veröffentlichten Manifeste 5) aufgeführt, mit Ausnahme eines der wichtigsten, der Unterdrückung der Glaubensge-15.ii

<sup>1)</sup> In dem Eingange des Heilbronner Ründnisses v. 9. April 1638 sind die Gründe Schwedene, den Krieg gegen den Keiser zu beginnen, abermals aufgeführt. Lettres et adgetistions du Marquis de Feuquières. I, 197 fgg.

<sup>2)</sup> Geijer: Geach. von Schweden. III, 155.

<sup>8)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 362. — Ee wurde deshalb der erste Brief des Knisers an Gustav Adelph (Frühjahr 1630) wegen Mangels des gehörigen Titels zurückgeschickt. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 168. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. I, S. 63. p. 25. — Es waren, 10,000 Mann, die den Polen zugeführt wurden. Buckholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 609 — Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 87. — vgl. v. d. Dook ent Herseg Georg v. Lüneburg. I, 202.

<sup>5)</sup> Londorp. Acta publica. II', 78 fgg.

nossen, unstreisig deshalb, weil nach dem Wunsche Frankreichs, welches es mit der Ligue nicht verderben wollte, der begonnene Krieg mehr den Charakter eines Widerstandes gegen die Debergriffe des Hauses Oestreich, als einer Schutzhandlung zu Gunsten der Evangelischen, an sich tragen sollte 1).

Indem dergestalt die Liebe zum eigenen Blut, die Anhänglichkeit an heinen Glauben, das Gefühl verletzter Ehre und der Wunsch der Sicherheit zeines Reichs 2), ihn anreisten, zum Werke zu schreiten, trat die Zuversicht des siegreichen Feldherrn und der geniale Blick des grossen Menschen hinzu, ihn zu dem Entschlusse zu bestimmen, den Handschuh hinzuschlendern 3). Wenn er (1. April 1628) an Axel Oxenstierna schrieb: "es sei so weit gekommen, dass alle Kriege, "welche in Europa geführt würden, in einander vermengt "and zu einem geworden seien, so wüsste er nur zu gat, "dass Niemand, so wie er, im Stande sei, den fast unent"wirrbaren Knoten zu lösen" 4); und wenn er mit verhält-

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Lettrez et négotiations du Marquis de Freuquières. I. Ausg. v. Amsterdam. 1758. Anhang. p. 58.

<sup>2)</sup> Diese durfte er überdies genugsam für bedroht ausehen durch den ihm zu Ohren gekommenen Befehl Waldstein's an Arnim: "bei günstiger Gelegenheit die schwedische Flotte "verbrennen zu lassen." Mailath: Gesch. des östr. Kniactst. III, 200.

<sup>(3)</sup> Vgl. Pufendorf. de reb. mene. I. S. 67. p. 25. 26. -

<sup>4)</sup> Bei dem damaligen Zustande der Dinge konnte er schr richtig sagen: "Fremdes und Eigenes sei jetzt so vermengt, "dass auch Fremdes ihn angehe." Mailath: Gesch. des östr. Kaiserst. III, 212. — Die daselbst befindliche Behanptung: die deutsche Freiheit und die protestantiache Religion sei in Folge der Verhandlungen des Regensburger Reichstages nicht mehr für bedroht zu erachten gewesen, scheint uns des in den meisten Fällen so gesunden und unparteilschen Urbeit des Verfassers nicht würdig. Waren denn die unrechtungssig geächteten deutschen Fürsten restituirt? war das Restitutions-Edict denn wirklich aufgehoben? War denn die protestantische Sache von der politischen Freiheit Deutschlands zu trennen?

nissmässig geringen Streitkrüften 1) auf den Kampfplats tot, so geschah dies, weil er nicht ungewiss darüber sein keante, dass nach einigen Siegen ihm, dem stets Siegreichen, die meisten evangelischen Fürsten als Bundergenossen zufallen würden, und weil er von Waldstein gelernt hatte, eine Armee auf waldsteinsche Art zu sammeln und zu vermehren 2). —

Dass unter den gegebenen Verhältnissen auf die Kunde von der Landung des Schwedenkönigs ein allgemeiner Jube unter denen entstehen musste, ndie sich in politischer oder religiöser Hinsicht gedrückt glaubten, ist leicht einzushen; - dass es aber aur sehr widersprechende Gefähle sein konnten, welche durch jenes Ereigniss in der Brust Georg Wilhelm's hervorgerufen wurden, wird jeder begreifen, wer sich die eigenthümliche Lage des Letzteren klar vergegenwärtigt. Georg Wilhelm war in den politischen und Familien-Beziehungen, in denen er bisher su Gustav Adolph gestanden, von demselben nar gewaltsam behandelt und für nichts geachtet; nach dem Vorgefallenen schien es unmöglich, dass er in liebte und ihm vertraute. Dazu stellte sich dem Kurfirsten auf den ersten Blick die Aussicht dar, dass, wie such die Würfel fallen möchten, sein ganz ruinirtes Land gewis gleich anfangs der Schaupistzedes Krieges, und vielleicht während der ganzen Dauer desselben den kämpfenden Parteien preisgegeben sein würde. Wie sehr ihm aber das Unglück seines Landes zu Hersen ging und wie ihm als des höchste Streben erschien, die geschlagenen Wunden m

<sup>1)</sup> Es waren nur 18,000 Mann, aber sämmtlich Kerntrappen, 'und von ausgekeichneten Beschlichabern angesteit. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg: I, 302. — Nach Geijer (Gesch. v. Schweden III, 163.) bestand die nach Deutschland übergesetzte Heeresmacht aus 52 Compagnicen zu Fuss (halb aus Schweden, halb aus Deutschen und Schotten) und 16 Compagnicen zu Ross, diese gans achwedisch, die sämmtlich nach einer ungestähren Berschaung etwa 15,000 Mann betragen mochten.

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 150. 151.

ilen, das ergiebt sich sur Genüge aus einem im Herbst 29, in Besug auf einige kurz vorher im grauen Kloster n der Jugend aufgeführte Schauspiele, an die Schullehrer r Residenzstadt Berlin erlassenen Rescripte <sup>1</sup>). In diesem isst es in Betreff der damaligen Drangsale:

- ... Wenn Ihr alle Historien durchgehet, werdet hr doch nicht finden, dass jemals die Heiden sich so ferne on Gott abgewandt, dass sie zu solchen Zeiten, als wie lie sein, die Gott jetzo auf uns hat kommen lassen, sich comodien oder andere zur Freude gereichende Unterhalangen zu spielen oder fürzunehmen unterstanden haben ollten. — Möchten wir doch derowegen gerne wissen, rie es doch kommen und zugangen, dass so viel Discretion ei Euch nicht gewesen, vermittelst welcher Ihr hättet chliessen können, dass Euch dergleichen zu thun gar nicht erantwortlicher Weise schickte. - Wir haben die schwere Kriegslast auf dem Halse, darunter der meiste Haufen im ande heftig gepresst und gequeitscht wird, ja ihrer auch iel den Bettelstab ergreifen, und mit Weib und Kind in's **Lend** gehen müssen; derer zu geschweigen, die gar in Democration darüber gerathen und Hand an sich selbsten elegt haben. - Wie viel ehrlichen biedern Leuten sind Veib und Kind durch Gewalt verunehrt worden? — Es st des Hin- und Her-Ziehens des Soldatens kein Ende, ait unsäglichem Schaden des Landes, und habt Ihr ja nur elbst gesehen, wie es zugeht, wo dergleichen Leute hermmen. - Abscheuliche und sehr giftige Seuchen haben ich hin und her wieder im Lande verspüren lassen, die Rosidenzien sind auch noch heute davon nicht gründlich efreit. - Ihr seht, was für geschwinde theuere Zeit zu efürchten, da ihrer noch viele Hungers halben über die, • allbereits im vorigen Jahre dergestalt darauf gingen infallen und verschmachten dürften. - Die unerträglichen Idd - Exactiones der Kriegsleute hören auch gar nicht auf;

<sup>1)</sup> Es ist abgedruckt (d. d. Cölln an der Spree 16. Sept. 1629) bei Klapproth und Cosmar: der brandenburg. wirkl. Geh. Staatsrath. p. 30. fgg.

aja man kann des Uebels und der Plagen vom Kriege und "andern Landstrafen kein Ende absehen, und dürfen wir "doch gar nicht rühmen: non audiri querelam in plateis "nostris. - Wie viel Wunderzeichen, ostenta und prodigis "haben sich allein in diesem Jahre und hier im Lande sehen "lassen, auch begeben und zugetragen? Wer kann aber "solches anders, als für eine Anzeige eines über uns sehr "erzurnten Gottes aufnehmen oder halten? Meinet Ihr., dess "das Zeichen am Himmel, welches sich am 30. August in "Gestalt eines Drachen sehen liess, darum erschienen, dass "Ihr darauf also fort am 10. dieses denen gleich, welchen "es eben eins ist, sie haben einen zornigen oder gnädigen "Gott, mit allerhand dabei fürfallenden Sachen, daran Gott "ein Gräuel hat, Comödien agiren sollt? - Seht Ihr nicht, "wie es überall so gefährlich um die liebe Religion stehet; -"ja, wie ihrer sehr, sehr viele Schiffbruch der Seelen derüber "erleiden? Und Ihr, die Ihr Literati sein wollt, lasset Euch "solchen Schaden Joseph's ganz nichts angehen, — weadet "vielmehr die Gedanken auf fröhliche, aber der Zeit nach "ganz unbequeme und ungeschickte Dinge. — Aus bisher "Erzähltem Allem werdet Ihr sattsam zu befinden haben, "wie ganz unrecht es gewesen, ja wie es wohl, wenn es "nach der Schärfe zugehen sollte, eine Strafe verdiest "hätte, dass Ihr unbesonnen bei also elenden betrübtesten "Zeiten, darüber sich auch die unvernünftigen Creaturen "gleichsam ängstigen, Euch eine unzeitige Lust, den schwa-"gern Weibern gleich, ankommen lassen, Comödien zu spie-"len; verweisen Euch derowegen solches aufs schärfste, mit "angeheftetem ernstlichen Befehl, nichts dergleichen mehr nin diesen Zeiten anzufahen, oder unausbleiblich andere "Verordnung gewärtig zu sein, und solches um so viel mehr. ,dieweil Euch unvergessen sein kann, dass wir Euch 🕶 "wenigen Jahren, da Ihr dergleichen auch anfahen wolltesolches Euch, da doch seithero die Zeiten viel und meh als vial unders worden, durch ai. Wandat, an den Ross e. .q ihr anch dama: yan 📙 💸 😘 ahganger rhater: in the seem cohores... table W)- c

Ein Fürst, der so fühlte und dachte, konnte unter den gegebenen Umständen um so weniger über Gustav Adolph's Bracheinung jubeln, als ihm in dem Grafen Adam Schwarsenberg ein entschiedener Feind der Krone Schweden als vielgeltender Rathgeber zur Seite stand, und als andern Theils der glückliche Erfolg der Unternehmung des nordischen Königs noch keincsweges über jedem Zweifel erhaben Zwar war kurz nach der Landung der Schweden der eherne Ring, der bisher die kaiserliche Waffenmacht susammengehalten hatte, zersprengt; der Friedländer, die Hauptstütze des Kaiserhauses, war gefallen und vom Schauplatze getreten; war war auf vielfaches Verlangen der deutschen Reichsstände ein ansehnlicher Theil des Waldsteinschen Heers entlassen; — aber zugleich war die Spannung, welche bisher zwischen den deutschen Fürsten, namentlich den protestantischen und dem Kaiser, geherrscht, durch die den ersteren auf dem Regensburger Convent bewilligten Zugeständnisse einigermassen beschwichtigt und ein Zustand der Lenheit und Gleichgültigkeit bei ihnen eingetreten, der dem Unternehmen der Schweden keinesweges günstig schien. Jedenfalls bedurfte also Gustav Adolph erst bedeutender Siege, um das Zutrauen, selbst der protestantischen Reichsstände sich zu erwerben und ein Anschliessen der letzteren an seine Sache zu bewirken.

Als Gustav Adolph, "auf Gott vertrauend und auf sein "siegreiches Schwerdt")," am Jahrestage der Uebergabe der Augsburgischen Confession im J. 1630 nahe dem westlichen Ausslusse der Oder auf der Insel Usedom landete"), war er fast ganz auf sich selbst gestellt, hatte er beinahe nichts, als die Zuversicht, welche achtzehn glückliche Feldzüge dem Eroberer verleihen. Zwar lag in Stralsund unter

<sup>1)</sup> Der Wahlspruch des Königs war: cum Deo et victricibus armis. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 171.

<sup>2)</sup> Der Tag der Landung auf Usedom war der 25ste Jun. a. St. 1630, nachdem Tages vorher die Flotte bei der kleinen Insel Ruden Anker geworfen hatte. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 167. 168. —

Lesle schwedische Besetzung, durch welche die Insel Rüger in der Mitte April's bereits von den Kaiserlichen gereinigt werden war; - swar vertrieb Gustav Adolph selbst gleich in den ersten Tagen nach seiner Landung die Kaiserlichen auch von den Inseln Usedom und Wollin, - zwar brachte er die Städte Wolgast, Wollin und Camin zur Uebergabe, swe vermochte er den alten Herzog Bogislav von Pommern chenfalls sehr bald zu einem Vertrage, krast dessen ihm, fa den Todesfall des eben genannten letzten kinderlosen Herrschers, als Ersatz für die aufgewandten Kriegskosten bis auf Weiteres der Besits des Landes und sugleich de Uebergabe Stettin's, des Schlüstels der Odes, zugestanden ward; - zwar zogen die Schweden, zugleich mit dem Herzoge von Pommern, am 10. Julius bereits la Stettin ein; — zwar gingen auch Damm und Stargard in Pommern kurze Zeit nach der Einnahme Stettin's darch heimliches Einverständniss der Bürger an die Schweden über 1); - - allein so wie er sich der Mündur gen der Oder versichert hatte, begannen die Schwierigkeiten. Es gelang nich ?, wie urspränglich beabsichtigt wurde, sedem belli in die südlichen Landschaften Deutschland's sofort zu verlegen Das ganze Jahr 1630 verging vielmehr mit den Anstreagengen, sich Pommern's zu bemächtigen.

Der kaiserliche General, welcher dem Könige das wettere Vordringen an der unteren Oder streitig zu machen suchte, war Torquato Conti, welcher seinen Namen während der letzten Jahre in den Ostseegegenden so furchtbar gemacht hatte. Anfangs strebte er dahin, sich vor des Königs Ankunft Stettin's zu bemächtigen, welches damels ohne kaiserliche Besatzung war 2); als aber dies nicht gelang, concentrirte er, Gustav Adolph gegenüber, dergestalt seine Macht, dass er ihn durch eine, bei Anklam as der Peene aufgestellte Abtheilung vom Eindringen in des

<sup>1)</sup> Geij · · · Grech. von Schweden III, 167 170. -

m tagira. . . o off 160 €

Mekienburgische durch: swei andere, am linken und rechten Oder-Ufer bei Gara und Greiffenhagen versammelte Heerestheile, vom Vorrücken gegen die mittlere Oder, und endlich durch die Besetzung von Landsberg an der Warthe, von einem kühnen Zuge nach Schlesion und in die kaiserlichen Erbstaaten abzuhalten suchte 1). Zu entscheidenden Kämpfen kam es bei einer selchen Lage der Dinge während dieses Jahrs nicht, weil der König vor Ausführung grösserer Unternehmungen erst eine Verstärkung aus Preussen, die ihm Gustav Horn zuführte, erwarten wollte, welche indessen erst im Spätherbst anlangte 2); überdies glaubte er vor allen Dingen sich zuvörderst der Ostsecküste vergewissern zu müssen. Zu diesem Ende ordnete er von der Seeseite her einen Angriff auf Wismar und Rostock an, der aber, der widrigen Winde wegen, aufgegeben werden musste 3). Von Stralsund aus unternehm er überdies su Lande noch i Herbst einen Einfall in's Meklenburgische; allein obw er | i Herr von Dangarten und Ribnitz wurde au st eir Theil des , musste er meklenburgischen Gebiets schon besit doch auch die Ausführung dieses I s bis auf das folgende Jahr verschieben, w : ] rlichen Truppen sich unterdessen verstärkt hatte . ein von dem Hersoge Franz Carl von Sachsen-Le irg befehligtes und mit der **Krone** Schweden in Verbing stehendes Streifcorps gegen die Kaiserlichen unglücklich gewesen war 4). Colberg wurde zwar unansgesetzt mit möglichster Anstrengung von der Land - und See-Seite blokirt; allein der Platz behauptete sich noch bis zum nächsten Frühjahr 5).. Nur Greiffen-

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 170,

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 174. 175. Note &

Chempitz: königlich schwedischer, in Teutschland gefährter Krieg. I, 91. — Geijer: Gesch. von Schweden. I. 175.

<sup>4)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 175.

<sup>5)</sup> Geijer: a. a. O. III, 177. -

hagen ward noch am Weihnachts. Abend dieses Jahrs unter dem eigenen Beschle des Könige nich furchtbarem Widerstande mit Sturm erobert, so dass Conti's Nachfolger in Commando, der kaiserliche Feldmarschall Schaumburg, nech während derselben Nacht, nachdem er seine Kanonen in die Oder versenkt, sein Pulver aber in die Luft gesprengt hatte, eiligst mit den unter seinen Beschlen stehenden Truppen des gegenüber liegende Garz verliess, sodann sich nach Küsten warf, und von hier aus seine Vereinigung mit dem zu Frankfurt an der Oder besindlichen Tilly zu bewerkstelligen suchte i). Auf solche Weise wurde wenigstens am Ende des Jahrs nach der Muth und das Vertrauen des, in dem ausgesogesch Pommern sich äusserst unbequem fühlenden und mit Mangel aller Art kämpsenden schwedischen Heeres durch einen Sieg gehoben.

Wie bei solchen, für ein so ungeheueres Unternehmen im Anfange eben nicht sehr bedeutenden Erfolgen, und bei verhältnissmässig schwachen materiellen Kräften und geradt nicht glänzenden Aussichten nichts desto weniger der greste König mit eben so kühnem und zuversichtlichen, wie bedüchtigem und vorsichtigen Blicke die vorliegenden Verhälb nisse überschaute, ergiebt sich am zuverlässigsten aus mehreren Schreiben, die im Herbste des Jahres 1630 von han an den schwedischen Reichsrath und an den Kanzler Ozenstierna über den bevorstehenden Feldzug gerichtet wurden. "Wir sind der Meinung," heisst es daselbet, "dess kein "Vergleich (mit dem Kaiser) eingegangen werden kann, & "sei denn, dass über ganz Deutschland ein neuer "Religionsfrieden eingegangen und confirmirt werde, und unsere Nachbaren in ihren vorigen "Stand gesetzt, so dass wir durch ihre Sicher heit sicher sein können. Zu welchem Ziel und Kad-"wir keine anderen Mittel finden, als dem Kaiser selbs" "etwas näher zu Leibe zu geher und beineben de die auf winer Soit- ge Denr 10 fert 11 Klerie

ر بيان

den Erblanden des Kaisers ankommen könnten und ihn folglich seiner eigenen Mittel berauben, nebstdem ihm die Contribution abschneiden, die er von unsern Religionigemessen erpresst, so dass die ganze Kriegslast auf die Clerisei fiele, dann könnten wir auch für uns und unsere Religionsgenossen einen Frieden gewinnen, an dem wir Reputation erlebten. Zu dem Zwecke haben wir vor: näch-"stes Jahr verschiedene Armeen zu bilden, nämlick "se, dass Wir mit einer Armee unter unserer eigenen "Leitung diese Kante der Ostsee maintenirten, während Gustav Horn und Teufel mit zwei Armeen uns des dominii über die Oder versicherten, auf der einen Scite Brandenburg in Devotion hielten, und auf der an-"dern in Schlesien eindringen könnten. Mit der viersten Armee in Magdeburg (wo der Administrator schon "3900 Mann und einige hundert Pferde hat) hoffen wir uns "de Elbe zuschanzen zu können, und mittelst dieser **,and** unserer eigenen Armee so Brandenburg als "Sachsen Lust und Gelegenheit zu geben, mit muns su cooperiren. Zur fünften Armee veranlassen anne der Erzbischof von Bremen nebst den Städten "Braunschweig, Hildesheim u. s. w., welche schon uns hinneigen und heimlich mit Salvio correspondiren 1). "Diese Armee müsste sich zur Weser halten 2)." ---

Der ganze Plan, dergestalt mit fünf Heeren in Deutschland zu operiren und sich von vorn herein der ganzen deutschen Küste, so wie der Mündungen der grossen Ströme zu

<sup>1)</sup> Die Gefahr des ersten hestimmten Beitritts zu Gustav Adolph's Sache hatte seit dem Herbet 1629 Landgraf Wilhelm der Standhafte von Hessen-Cassel übernommen, weshalb dieses Haus auch vorzugsweise den Anspruch auf die Treue und Dankbarkeit der Krone Schweden hatte, welche letztere bekanntlich bis zum Ende der onabrückschen Friedensverhandlungen nicht verleugnete. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 88.

Vgl. die Auszüge aus dem Schreiben an den Reicherath
über den Krieg d. d. Ribnits 8. Octob., und an den Kansler über die Armeen des künftigen Jahres d. d. Ribnits
1. Octob. 1630, bei Geijer: Gesch. von Schweden III,
176, 177.

versichern, war unstreitig grossartig und kühn; die Hengtschwierigkeit aber bestand hauptsächlich darin, so viele und so zahlreiche Heere zusammen subringen und zu unterhalten. War das erstere bewirkt, so schien freilich, nach Waldstein's Vorgange, das zweite eben nicht so schwer. Wenigstens war das des Königs geringste Sorge, wie sich aus den nachfolgenden Worten desselben ergiebt: "doch sind Wir des Gedankens, dass, so fern die "Mannschaft aufgebracht werden könnte und jede Armes war würde, wie im Vorschlage ist, dann Haupt und "Vorsteher jeder Armee hinlänglich Rath finden "könnten, an den Orten, wohin sie beordert "würde, selbst Mittel und Auswege zum Unterwalte sich zu such en ".)."

Dass bei der Ausführung des erwähnten Feldzugsplates und bei der Art und Weise der Ausführung, zu welcher Gestav Adolph in seiner Lage, nach den angeführten Worten, zu greifen sich gezwungen sah, die Mark Brandenburg sofort bei der Eröffnung des neuen Feldzuges der Scharplatz kriegerischer Bewegungen und das Verpflegungs - Magazin der siegreichen Partei werden musste, ist gerade nicht schwer einzusehen 2). In der That ist es auch Frühling und Sommer des Jahrs 1631, als zu der schon vorhandenen Noth Georg Wilhelm's die unerhirtesten Demüthigungen hinzugefügt, von ihm wahrhaft Opfer ohne Zahl gefordert und gebracht wurden, die Mark Bestenburg aber fast mehr, als sonst jemals, nach allen Schlacht bei Leipzig im Herbst des genannten Jahres geb

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. a. a. O. -

<sup>2)</sup> Bereits am 22. Jul. 1630 schrieb Georg Wilhelm an den demaligen sächsischen Feldmarschall Hans Georg v. Arnim, um sich einen Ingenieur von ihm zu erbitten, der die Arbeiten der demnächst nuszuführenden Befestigungen von Berlin leite. Diese Arbeiten wurden dem nuch bis num J. 1639 fortgesetzt, waren aber wegen ihrer Mangelhaftigkeit von Keiner grossen Wichtigkeit. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 218.

ren das Hinabströmen der Kriegsschaaren gegen den Süden 1 diesen Gegenden in etwas Luft. —

Die Thätigkeit Gustav Adolph's während des J. 1631 r fast ununterbrochen von glücklichen Erfolgen begleitet, d dieses sein Glück führte ihm beinahe alle protestantisen Reichsfürsten von Bedeutung, darunter auch den Kurreten von Brandenburg, zu, ohne dass er jedoch denselben eine feste Stütze für Zeiten der Noth gewonnen tte. Die Einflüsterungen des Grafen Schwarzenberg, gen jede Verbindung mit Schweden gerichtet, fanden aus därlichen Gründen bei Georg Wilhelm nur zu fruchtbaren den 1); die seitdem vom brandenburgischen Hofe befolgte ditik, die grossentheils eine Folge jenes Schwarzenberg-Lea Einflusses war, erstrebte eine fernere Aufrechterhaleg der Verbindung mit dem Kaiserhause 2), obwohl dies durch zahlreiche Maassregeln ungescheut die Glaubens-4 Gewissens-Freiheit der Protestanten, das Recht und s Belbstständigkeit der deutschen Reichsstände verletzt tte. Diese Politik, die, wie jedes Streben gegen e. Natur der Dinge, sich durch sich selbst strafte, z jedenfalls eine solche, die ein Kurfürst von Brandenrg unter den damaligen Verhältnissen weder wollen, ch befoigen durfte.

Da die Hauptabsicht des Schwedenkönigs dahin ging, lem Kaiser selbst zu Leibe zu gehen, um dergestalt einen seuen Religionsfrieden für ganz Deutschland zu gewinnen"<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Nicht, weil er "in Rath und That von einem höheren, "als dem confessionellen Standpuncte ausging," (Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 226.), sondern weil er durchaus unfähig war, zu fühlen, welche Politik damals einem protestantischen Fürsten gezieme, konnte er seinem Herrn solchen Rath ertheilen.

<sup>2)</sup> Vgl. die allerdings gegründete Beschuldigung Gustav Adolph's gegen den Obristen v. Kracht, Commandanten von Küstrin, dass auf des Grafen Schwarzenberg Betrieb noch 500 Wispel Getreide aus der Festung der kalserlichen Armee zur Verproviantirung überlassen seien, als die Schweden sich näherten. König: histor. Beschreibung von Berlin I. Beil. 11. p. 338 – 341.

<sup>3)</sup> Vgl. über diesen Plan Rommel Gesch. v. Hessen. VIII, 96

so musste er jedenfalls, um von der bereits seit dem Sommer 1630 in Besitz genommenen Ostseeküste aus mit Sicherheit gegen den Süden vordringen zu können, Rücken und Flanken zu decken suchen. Zu diesem Behufe schloss er 13. Jan. a. St. 1631 unter günstigen Bedingungen auf sechs Jahre zu Bärwalde in der Neumark einen Subsidien-Vertrag mit Frankreich ab 1), und drang dann, nachdem während des Winters fast ganz Pommern, ausser Colberg und Greifswald 2), von den Kaiserlichen gesäubert und Meklenburg den vertriebenen Herzögen wiedergewonnen war 3), Oder auf wärts, um zunächst Brandenburg und Sachsen auf seine Seite zu ziehen.

Gleich nach dem Abschlusse des Bärwalder Bündnisses wandte sich der König von Stettin aus mit Heeresmacht gen Frankfurt und Landsberg <sup>4</sup>), um Uebergangspuncte

<sup>1)</sup> Bereits im November 1630 war das schon seit 1629 verbereitete Schutz- und Trutz-Bündniss zwischen Hessen-Cassel und Schweden abgeschlossen. Rommel: Gesel. von Hessen. VIII, 99. 100. — In Bärwalde war franzischer Unterhändler Charnacé. Für das verflossene Zischer Unterhändler Charnacé. Für das verflossene zischen seher 400,000 Rthl. erhalten, dagegen aber verbunden sein, 30,000 Mann Infanterie und 16,000 Mann Reiterei im Felde zu halten, und überall, wohin er gelange, nichts gegen die katholische Religion zu unternehmen. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 178. 179. — An demselben Tage (9. April 1633), an welchem das Heilbronner Bündning zwischen Schweden und den Ständen der vier oberen Kreise unterzeichnet wurde, ward auch der Härwalder Verträg zwischen Frankreich und Schweden erne uert. Lettrus et negotiations du Marquis de Feuquières. I, 211. — Die franzön. Ratification dieser Erneuerung v. 16. Mai 1633, das. I, 220 fgg.

Colberg capitulirte erat im März, Greifswald im Janius 1631, Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 177. 189.

<sup>3)</sup> Dies geschah erst im Frühling 1631, zu welcher Zeit sich die Kaiserlichen nur noch in Rostock, Wismar und Dömitz zu halten vermochten. Buchholtz: Geschichts der Kurmark Brandenburg. III, 614.

<sup>4)</sup> Bereits 19. Januar a. St. 1681 hatte er in der Nähe von Küstrin eine Unterredung mit dem Festungscommandanten, Obristen v. Kracht, nachdem die schwedische Cavalleris und Infanterie bei Schaumburg über die Oder gegangen war. König: historische Beschreibung der Residenzstadt Berlin. 1, 338 fgg.

Oder und Warthe zu erlangen. Da aber Tilly, det ige Oberbefehlshaber sämmtlicher ligistischer und kaiher Heere, bereits in Frankfurt mit einer bedeutenden penmacht angelangt war und Landsberg zu Hülfe eilte, b der König für's erste diesen Plan auf. Den Feldmar-Gustav Horn in der Nähe von Landsberg , zurücklassog Gustav Adolph nach Stettin zurück, und untervon hier aus eine plötzliche Seitenbewegung gegen das restliche Pommern und das östliche Meklenburg, bei er Gelegenheit, nach theilweise mühsamen Belagerun-Demmin, Loitz, Neubrandenburg und Malchin mit daselbst befindlichen kaiserlichen Magazinen in seine e fielen. Tilly, ergrimmt über die Bewältigung so vienit kaiserlichen Besatzungen versehenen Plätze, unterauf die dieserhalb ihm mitgetheilte Kunde einen furcht-Rachezug durch die Mark Brandenburg nach Meklen-Nachdem er Neubrandenburg den Schweden wientrissen und furchtbare Grausamkeiten an den Gegnern abt hatte, marschirte er im Anfange des Märzmonats r an die Elbe, um die seit einiger Zeit nur unterhene Belagerung von Magdeburg fortzuen 1). Kaum hatten die Schweden durch Recognoscirunn Schwedt erfahren, dass Tilly nicht an die Oder zurekehrt sei, so wurde jetzt mit grosser Raschheit der re Entschluss ausgeführt. Am 2ten April erschienen 00 Schweden mit 200 Kanonen vor den Thoren Franke; die kaiserliche Besatzung, nur 6000 Mann stark, te die Vorstädte in Brand und rüstete sich zur entschiea Gegenwehr. Nachdem indessen das Feuer der schween Batterieen nur bis zum folgenden Tage fortgesetzt wurde an demselben (3. April, dem Palmsonntage,) stadt mit stürmender Hand genommen 2). Die ganze

Die Belagerungsarbeiten wurden am 30sten März 1631 von Tilly wieder aufgenommen. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 619.

v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 366 hat filschlich 3. Mai. — Tages vorher (2. April) war zwischen

Munition und swanzig Fahnen fielen in die Hände des Siegers; ein grosser Theil der feindlichen Truppen wurde niedergehauen oder gefangen genommen 1), viele entranen Auf die Kunde von der in wilder Flucht nach Schlesien. Bedrohung Frankfurts eilte sofort Tilly wieder zum Entsetz heran; allein er kam dicsesmahl nur bis Altbrandenburg, und kehrte von hier nach der Elbe zurück, weil er die bereits erfolgte Einnahme erfuhr. Gustav Adolph wandte sich jetzt sofort, nachdem er sich dieses Uebergangspunctes über die Oder versichert hatte 2), mit der Reiterei und einem Theile der Musketiere nach der Warthe, liess Brücken über dieselbe schlagen, vereinigte sich mit dem am linken User stehenden Heerestheile Horns, rückte dann gemeinschaftlich mit dem letzteren gegen Landsberg, und war schon am 16ten April, obwohl die kaiserliche Besatzung 5000 Mann stark war, durch das Glück seiner Waffen auch Herr dieses Platzes 3). Als auf solche Weise, nach den eigenen Wer-

den auf dem Leipziger Convent versammelten protestantischen Fürsten das Bündniss abgeschlosses, am äten April wurde nachträglich die Dankpredigt deskalb gehalten. Buch holtz: Gesch. der Kurmark Brandesbarg. 111, 618.

I) Die von kaiserlicher Seite erhetene Capitulaties wurde nicht angenommen wegen Tilly's bei Nesbrandenburg bewiesener Grausamkeit. Die Stadt warde drei Stunden lang geplündert, das vorgefundene Getreide aber unter Bürgerschaft und Truppen vertheilt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 615. – Geijer: Gesch. von Schweden. III, 181. 182. – Wie de Stimmung der Bürger Frankfurt's gegen die Kaiserlichen gewesen sei, ergiebt sich aus einer Stelle eines Schreibens des kais. Generals Tiefenbach an Questenberg: "Schelmen, die Bürger, haben von den Fenstera mit Stannen geworfen und geschossen auf die Unsrigen." Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 225.

<sup>2)</sup> Der Kaiser verlor üher dieses Ereigniss den Schlaf. (Brid Questenbergs an Waldstein d. d. 27. April 1631). "Die us "den Kaiser sich befünden, seien bald in der Luft, bald "im Keller, nie auf der Erde; der Kaiser selbst "forcire sich, sich lustig zu zeigen." Brief von 30sten April; bei: Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 290.

<sup>3)</sup> Zugleich wurde bei dieser Gelegenheit Cronson, der Eis-

mheim's, der Kern des kaiserlichen ı diesen Gegenden vernichtet war 🖰), av Adolph jetzt in kräftigen Ausdrücken Wilhelm das zu fordern, was er bisher era, die Ueberantwortung Küstrin's und 1, um, mittelst dieser Plätze im Rücken gedvon Tilly geängstigte Magdeburg, welchem mmer 1630, gleich nach des Königs Landung, ten Georg Wilhelm's Oheim, der Administrator 'ilhelm, wieder als Landesherr gebot, und wo sche Obrist Dietrich von Falkenberg die Ver-:Anstalten leitete, zu retten 2). d der zuletzt erwähnten Ereignime; waren die hen Fürsten Deutschlands, an ihrer Spitze die von Sachsen und Brandenburg, vom 18. Februar . April zu Leipzig versammelt gewesen, um der unter den obwaltenden Umständen zu er-Maassregeln zu berathen 3). Man wählte leider esten Weg, den man betreten konnte, ohne ent-Willen und ohne die Macht zu besitzen, nöthi-1 Acussersten zu greifen, beschloss man, inmitswei Seiten her drohenden Gefahren. Parteisu beobachten 4). Die Anträge des Königs

punkt nach Schlesien, beetzt. Buchholts; der Kurmark Brandenburg. III, 615.
Pappenheim's an den Kurfürsten von Bayern, bei: mkiller: Annales Ferdinandei. XI, 1782.
beltz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III,

eipziger Convent ging eine besondere Unterredung in Sachsen und Brandenburg zu Annaherg voraus, welche die später von sämmtlichen Fürsten gefassten isse vorbereitet zu sein scheinen. Schwedischer Gebeim Leipziger Convent war Dr. Martin Chemnitz. holts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 616. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 106 fgg.

helts: Gesch. der Kurmark Brandenburg III, 617. — Dacken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 305. en dem Kurfürsten von Sachsen und dem Lespziger

von Schweden, sich ihm zum Schutz und Trutz anzuschliessen, wurden in falschem Selbstständigkeits-Gefühle von Kursachsen abgelehnt, wie dies schon früher von Kurbradenburg geschehen war; nicht minder aber wollte man auch den kaiserlichen Heeren bewaffnet entgegentreten, wess dieselben es wagen würden, wie allgemein verlautete, des Restitutions - Edict im nordöstlichen Deutschland in Aussilrung zu bringen 1). Bei der letzteren war vorzüglich Kurfürst Johann Georg von Sachsen betheiligt, da sein sweiter Sohn August, welcher nach der erfolgten Verjagung des Administrators Christian Wilhelm vom Domcapitel auf den erzbischöflichen Stuhl von Magdeburg berufen war, in dieser Eigenschaft die Anerkennung des Kaisers nicht erlang hatte, vielmehr dem bereits früher aufgedrungenen Keherzoge Leopold Wilhelm, jüngsten Sohne Ferdinands II., der vom Papste ernannt war, weichen sollte 2). Trotz den nun, dass dem Kurfürsten von Sachsen durch Magdeburg Fall ein anschnlicher Vortheil entging, und dass zugleich wegen dieses Ereignisses sowohl Kursachsen, wie Brenderburg, ein entschiedener Verlust drohete, indem im geneimten Falle den Rache schnaubenden Tilly nichts abhalten konnte, sich mit ganzer Macht auf die beiden genannten verbündeten Länder zu werfen, um jetzt auch in denselbes

Convent überhaupt erwartet werden durste, ergab sich fürlich daraus, dass die Hauptgogenstände, am die es sich handelte: die zu hemmende Ausstährung des Restitutions-Edictes, und das Verhältziss der Ligue zu den evangelischen Reichsständes, aus Scheu vor einem Anstosse, in den Verhandlungen gar nicht genannt waren. Mailath: Gesch. des istr. Kniserst. III, 221.

<sup>1)</sup> Die Bewaffnung sollte nur zur Vertheidigung sein, wenn der Kaiser den Beschwerden nicht abhülfe. Senkosberg: Reichsgeschichte. XXVI, 262 fg. Böttiger: Geschvon Sachsen. II, 98.

<sup>2)</sup> Bereits im J. 1627 war Leopold Wilhelm dem Erstiste obtrudirt und dann auch später vom Papste bestätigt; August von Sachsen aber war im J. 1628 ordnungemässig vom Capitel zum Administrator postulirt, und hatte die Wahl angenommen. Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 98, —

Edict sur Anwendung in bringen, verschmäheten beide irsten, Kurfürst Georg Wilhelm vorzüglich auf eifrigen frieb Schwarzenbergs, den einzigen Weg, der sur Retag führen konnte, ein Bündniss mit Schweden urbrandenburg weigerte sich wiederholt, seine beiden undesfestungen, Küstrin und Spandau, den Schweden suräumen; Kursachsen wollte den Uebergang über in Elbe bei Wittenberg nicht gestatten. Jene Felungen und dieser Uebergangspunkt schienen ber Gustav Adolph durchaus nothwendig, um it Nachdruck und Hoffnung auf Erfolg zu Gunzen Magdeburg's einschreiten zu können.

· Beshalb, weil an dem Schicksale Magdeburg's damais resentheils das Schicksal des Protestantismus ng, wurde Gustav Adolph zu scharfen Maassregeln gezwunm. zuerst gegen Brandenburg, dann gegen Sachsen. ale nachher, als er Frankfurt's und Landsberg's sich beächtigt, beschloss er, um den schon lange geführten Unrhandlungen ein Ende zu machen, sich selbst an das andenburgische Hoflager zu begeben 1); der Anblick der washeten Macht, mit der er umgeben war, so hoffte er, erde eine günstigere Stimmung bewirken. Dass er die ewaltsamkeit, die in dem Schritte lag, selbst genugsam ihlte, dieselbe aber aus überwiegenden Gründen für nothendig hielt, geht deutlich aus folgenden Aeusserungen des onie hervor. "Ich kaun es," sprach er, "dem Kurfürsten, meinem Schwager, nicht verdenken, dass er traurig geworden ist; denn dass ich gefährliche und bedenkliche Dinge verlange, ist unstreitig; ich begehre sie aber nicht für mein, sondern des Kurfürsten, seines Landes und der ganzen Christenheit Bestes. - Mein Weg geht nach Mag deburg" -- 2).

<sup>1)</sup> Vgl. den Bericht des Obristen von Kracht an den Kurfürsten über die mit dem Könige wegen der Uebergabe Küstrin's gehaltene Usterredung, d. d. 20 - 21. Jan. 1631, bei König: histor. Beschreibung von Berlin. I. Beil. XI. p. 338 - 341.

<sup>2)</sup> Die Aeusserung geschah 4. Mai 1631, und ist mit den Wor-Belwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Es war am Ende April's 1631, als Gustav Adolph van Crossen über Frankfurt gen Berlin rückte, und am extim Mai langte er über Fürstenwalde zu Köpenick an. Van hier aus liess er noch an demselben Tage durch den Grefen von Ortenburg den Kurfürsten beschicken und sein Begehren vorbringen, — als aber eine abschlägliche Antwert erfolgte 1), dasselbe folgenden Tages (2. Mai) durch den Feldmarschall Gustav Horn dringend wiederholen. Als an dritten Mai der König mit seinen Truppen sich immer mehr Berlin genähert hatte, kam es an diesem Tage, nur eine Viertelmeile von der Hauptstadt, in einem kleinen Wäldchen zu einer persönlichen Zusammenkunft zwischen Georg Wähelm und Gustav Adolph. Nach Beendigung derselben seg der letztere, auf geschehene Einladung, mit einer bewafzeten Bedeckung in Berlin ein, während das Heer ver den

ten zu vergleichen, die Gustav Adolph zur selben Zeit gien den gegenwärtigen Herzog Johann Albrecht von Meklaburg richtete. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brudenburg. 111, 620. — Khevenkiller: Annales Ferdinardi. XI, 1786. — In dem Schreiben Gustav Adolph's an Gest Wilhelm d. d. Frankfurt a. O. 28. April 1631 beiset ver "Wir hezeugen aber mit Gott, dass Wir, wie allezeit, ales "nochmalen, vornämlich bei dieser Zeit Beschaffenheit, keit "ander Fundament, darauf Wir unsere Person und belött "seits Staat setzen mögen, abstehen können, als dass Er, "Liebd., deren Staat Wir ohne das guten Theils in Handenbaben, Uns sich vertrauen, und Ihre Fostungen unter "unsere Direction, die Wir ihr zu gut fähren wollten, af "fen sein liessen." — Ueberdies spricht er von dem perfeulum in mora, weshalb der Kurfürst sich schneil erbliese möge, da mit die gute Stadt mit Nachdruck Erleichterung fühle und das gemeine evangelische Wesen Troot da von empfinde. Königt histor. Beschreibung von Berlin. Beil. XII. p. 242. Vgl. damit die vorhergehende abschläglich e Antwort Gest Wilhelm's, in welcher Schwarzenberg's Hand nur zu detellich zu gewahren ist, d. d. Cöln a. d. Spree 25. April 1621, das. p. 343 — 346.

<sup>1)</sup> Den Gedanken, sich mit bewaffneter Hand zu widersetze, den man im vorhergehenden Jahre hegte, was aus einem Briefe Georg Wilhelm's an den damaligen sichs. Feiderschall v. Arnim (d. d. 22. Jul. 1630) erhellt, in welchen um Uebersendung eines Ingenieurs, der die Befeutigung Berlin's leiten sollte, gebeten wird, scheint man damei schon aufgegeben zu haben. König: hister. Beschreibung von Berlin. I, 218. —

stron lageret 1). Des Geschütz (4 Kanonen), welches utw Adolph mit sich führte, war entscheidend. "Was it man machen," sprach man bei Hofe, "die Schweden ben Kanonen." Diese Angst vor den Kanonen führte dlich am vierten Mai Abends 9 Uhr in Berlin selbst m Abschlusse eines Vergleichs, demzufolge: Spandau a Schweden, die jedoch auch dem Kurfürsten zu schwön hätten, bis zum Entsatze Magdeburg's eingemat werden sollte 2). Der freie Durchzug durch istrin und die Verschliessung dieser Festung gen die Feinde der Krone Schweden war schon zue Zeit vorher zugestanden 3).

Auf seiche Weise war man Brandenburg's versiert; es kam jetzt darauf an, Kursach sen zu gewinnen, sein Gustav Adolph durchaus bedurfte, da er bei Witteneg den Uebergang über die Elbe zu bewerkstelligen und mach gegen Magdeburg zu wenden gedachte.

"Nachdem am fünften Mai durch eine schwedische stitung unter Axel Lilie von Spandau Besitz ergriffen war, ittelärten bereits am folgenden Tage die Schweden nach todam. Von hier aus liess Gustav Adolph auf das drin-

and the second of the bear

**.** ..

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 143 giebt als den Tag der Unterredung 5. Mai, des Einzugs 4. Mai an.

<sup>2)</sup> Gustav Adolph begnügte sich vorläufig mit Spandau, obgleich er auch Küstrin verläugt hatte. v. Pöllnitz: Memoiren. Deutsche Ausgabe. I, 18.

<sup>30</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 619.

420. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeschichte. IV, 568. —

Ueber die Befestigung Berlin's und ähnliche Punkte wurden Erwägungen angestellt 7. Mai. Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 144. — Vgl. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 219. 220. 343 fgg. — Die Assecurations-Notul Georg Wilhelm's, d. d. Cöln a. d. Spree 22. Mai 1631, in welcher er sein Versprechen wiederholte, daselbst I, 347. 348. — Das Document Georg Wilhelm's, d. d. Cöln a. d. Spree 12. Jun. 1631, durch welches die brandenburg. Besatzung von Küstrin angewiesen wird, doch mit Beibehaltung des Geheimnisses, sich eidlich dem Könige von Schweden zu verpflichten, daselbst I, 348 fgg., und der Revers des Obristen von Kracht an Gustav Adolph, daselbst. I, 349 fg. —

gendste den Kurfürsten Johann Georg von finchetn auffürdern, ihm die Benutzung des Elbpasses bei Witterberg zu gestatten, während er durch eine gen Zerbet verausgesandte abgesonderte Heeresabtheilung in dem Feischt die Meinung zu erwecken suchte, er gedenke bei Deusse die Elbe zu überschreiten. Die Folge davon war, dess der kaiserliche Obrist Kratz die Elbbrücke bei Dessau serstiett Ueberall zogen sich die Kaiserlichen vor Gustav Adolph sterück; das aber nützte ihm nichts, wenn er nicht der Briefs bei Wittenberg sich versicherte. Darum wurden seine Aus forderungen an Johann Georg stets dringender. Dieser schützte seine Pflichten gegen des Reichsoberhaupt vor gen dessen Umgriffe et doch so eben erst den Leipziger Bund su Stande gebracht hatte; im Grunde aber beschifftigte ihn der Argwohn, dass, wenn der Schwedenkisch Magdeburg entsetze, dieses fette Stift eben so gut schem Hause, wie dem Kriser entrissen sein werde. Denn Gusti Adolph, das liess sich leicht einsehen, wurde dasselbe well eher seinem Verbündeten, dem Administrator Christian Will helm, überantworten, wie jedem Anderen. Während Mins trauen, Eifersucht und Eigensinn des Sachsen dergietell den hochherzigen Schwedenkönig an der Elbe in seiner Siegeslaufbahn aufhielten 1), langte die Trauerbotschaft 1 Magdeburg's Fall und Zerstörung an 1).

Dieses Unglück machte plötzlich Gustav Adolph's school bisher sehr schwierige Stellung in Deutschland änseerst mislich. Kursachsen, das schon bisher sich den schwedischen Absichten wenig geneigt bewiesen hatte, zeigte offen seins Angst vor dem Zorne des siegenden Kaisers, und unter-

<sup>1)</sup> Nach Tilly's Bericht an den Kaiser stand der König von Schweden zur Zeit der Erstürmung von Magdeburg mit sener Armada zwischen Saarmund (südöstlich von Földen) und Altbrandenburg. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstants. III, 248.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 621. — Röse: Bernhard von Weimar. I, 356. — Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 98. 99. — Geijer: Gesch von Schweden. III, 182. 188.

stitiste, in trauriger Hubbheit, selbst die kafserlichen Truppen, welche vom Süden Deutschland's heranzogen, den Leipsiger Bund zu zersprengen 1); Kurbrandenburg forderte mit Hast sein Spandau zurück, weil die Bedingung nicht mehr bestehe, unter der es überliefert worden sel.

Gustav Adolph ergriff unter diesen Umständen den einsigen Ausweg, den er mit Ehren ergreifen konnte. Nachdem er in einem Manifeste die Beschuldigung, als sei ihm des Unglück Magdeburg's zuzuschreiben, von sich gewiesen, marschirte er auf's neue gegen Berlin.

Weil num der Rautenkranz und der rethe Adler schliefen, Da manchen Auge lang vor Weinen thate triefen, Gedacht' er bei sich selbst: "er wellt' umkehren sich." Dech hat's der liebe Gott verhütet gnädiglich ").

"Wir sehen," schrieb er kurz darauf in die Heimath, "dass die evangelischen Fürsten nicht weiter uns affectionirt "sind, als dass sie sich mit unserer Hülfe gegen den Kai"sier mainteniren wollen, um nachher uns mit Macht und "Undank von hinnen zu jageu" 3). Einem solchen Schicksale sich kampflos hinzugeben, war er aber nicht willens.
Am 18. Jun. n. St. übergab er, wie es von brandenburgischer Seite gefordert war, Spandau 4). Aber noch am
Abend desselben Tages liess er für sein Heer Einlass in
Berlin begehren, und am folgenden Tage (19. Jun.) waren
bereits die schwedischen Kanonen gegen die Hauptstadt gerichtet. Neue Anget am brandenburgischen Hofe, — neue

<sup>1)</sup> Dem Grafen von Fürstenberg, der von Oberdeutschland herannahote, um sich mit Tilly zu vereinigen, erleichterte er den Marsch, indem er ihm ungehinderten Durchzug durch das Hennebergische und Zuf. hr von Lebensmitteln gestattete. Bet tiger: Gesch. von Sachsen. II, 99.

<sup>2)</sup> Der Held von Mitternacht, d. i. der allerdurchlauchtigste Gustavus Adolphus, mit neuen teutschen Versen beschrieben anrch Joh. Sebast. Wielandum, M. et Poet laureat. Heilbrann. 1688. 4 p. 15.

<sup>: 8)</sup> Schreiben an den schwed. Reichsrath d. do Jerichew 2. Jul. 1631, angeführt bei Geijer: Gesch. von Schweden. III, 185.

Paull: (Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 569) und nach demselben (v. Buch): Abrisa der brandenburg. Geach. Libau. Fig. p. 417 geben fälschlich 8. Jul. an.

Unterhandlungen zwischen Gustav Adolph und Georg Wilhelm, die diesesmal durch den gerade in Berlin anwesenden sächsischen General Johann Georg von Arnim geführt wurden und drei Tage lang währten 1). Nachdem die Kurften stin selbst mit ihren Töchtern und ihrer Mutter 3), der reswittweten Kurfürstin von der Pfalz, im schwedischen Legu erschienen waren, um den drohenden König zur Milde 🖚 stimmen, kam es 21. Junius Abends sum Abschlusse cinci Bündnisses zwischen der Krone Schweden und Kurbrandenburg, kraft dessen das letztere die Sache "Spandau warde der ersteren zu seiner eigenen machte. "den Schweden aufs neue übergeben, Küstrin's Oeffunie "bei einem etwaigen Rückzuge versprochen 3), und amoer-"dem monatlich 30,000 Rthl. zum Unterhalt des schwed-"schen Heeres zugesagt" 4). Bereits Tages darauf (22. Janius) verliess Gustav Adolph Berlin, um sich auf kurze Zak nach Pommern zu begeben 5). Nachdem hier Greifswald-

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 146.

<sup>2)</sup> Nach v. Pöllnits: Memoiren. Deutsche Ausg. I. 15 walgerte sich Gustav Adolph, die Kurfürstin zu sprechen.

<sup>8)</sup> Küstrin blieb zwar von brandenburg is chen Truppenbesetzt, diese aber mussten zugleich dem Könige von Schweden schwören; dem letzteren und dessen Armee sollte jederzeit der freie Pass und Repass mit ungetheilter Macht oder etlichen Truppen offen gehalten, den Feinden Schwedens aber weder Aufnahme, noch Durchzug verstattet warden. Bei nahender Gefahr sollten die selwedischen Väller selbst in die Vorstädte und Aussenwerke, zuletzt aber selhst in die Festung aufgenommen werden, in welchem Falle sich die brandenburg. Truppen den Befehlen der schwed. Generale zu unterwerfen hatten. Vgl. die Anweisung Georg Wilhelm's an den Obristen v. Kracht, d. d. Cöln a. d. Spt. 12. Jun. 1631, und das Concept des von dem genannten Obristen ausgestellten Reverses. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 348 — 850.

<sup>4)</sup> Es war an diesem Tage (21. Jun. n. St.), als die Schwedts nm den nach Abschluss des Vergleichs nach Berlin zuräch reisenden Kurfürsten zu begrüssen, durch Ahfeuern ihrer Geschütze, die aus Verschen noch scharf geladen wares den Dächern Berlin's grossen Schaden zufügten. Känig histor. Beschreibung von Berlin. I, 220. — Pauli Ale Preuss. Staatsgeschichte. IV, 560 ginh Glschlich den 121 Mai an.

To Broken an Gooch for Kuring Desindenthrop III 181

r letzte noch uneroberte Ort des Landes, 16. Junius an : Schweden übergegangen war, schwedische Heerschaaren indenburg, Rathenau und Jerichow eingenommen hatten d die beiden ersteren Orte stark zu befestigen begannen, chdem ein schwedisches Streifcorps selbst schon in der tte des Junius bei Werben über die Elbe gegangen war d den Kaiserlichen Schrecken einjagte, nachdem eine rwedische Armee in Meklenburg aufgestellt war und Roek zu blokiren angefangen hatte, auch Feldmarschall rn, dem Küstrin jederzeit offen stand, zur Bewachung r Uebergünge über die Oder und Warthe, also zur Demg des Rückens, aufgestellt war, rückte der König selbst der Spitze des Hauptheers am Ende des Junius gegen s Elbe vor; am 28. langte er in Brandenburg, am 29. in richow an. Am 30 desselben Monats liess er ein Trupncorpe bei Tangermunde den Strom passiren, und, nachm das dortige Schloss erobert, Stendal, Arneburg und erben in Besitz genommen waren, hatte man die gesammte tmark, bis auf Gardeleben, von Kaiserlichen gesäubert, schleunigst ihren Rückzug nach Magdeburg genommen Ohne Unterbrechung und mit Aufbietung seiner nsen Kraft war Gustav Adolph jetzt bemüht, sich an der be festzusetzen. Bei Tangermünde ward eine Schiffbrücke schingen, und das über dieselbe an das linke Elbufer gehrte gesammte schwedische Heer im Anfange des Jus ') zwischen dieser Stadt, in der sich das Hauptquartier fand, und Stendal vom Könige gemustert. Als die in wer Gegend erwarteten Verstärkungen angelangt waren,

<sup>622. —</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatagesch. IV, 569. 570. — König: histor. Beschreibung von Berlin. 1, 219 fg. —

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 39 giebt 22. Jul. 1631 als den Tag des Elbübergangs an; aber en scheint 2 Jul. sein zu müssen, von welchem Dato ein Brief des Secretairs Grubbe aus Jerichow existirt (vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 185. 186). Bei Tangermünde wurde etliche Tage Rasttag gemacht (Ritner a. a. O.), und vom 18. Jul. existirt schon ein Brief des Königs an Oxenetierna aus Werben datirt. Geijer: a. a. O. III, 187. —

unterdessen auch (9. Jul.) der Dom zu Havelberg den Kaiserlichen entrissen war, verliess der König 11. Jul. Tanges, munde, und wandte sich am nächstfolgenden Tage, den Strom abwärts, gen Mitternacht. Bei Werben in der Allemark machte er Halt, und errichtete hier, auch darin sein nen grossen Feldherrnblick bekundend, nachdem die Schiffs brücke hierher transportirt und hier aufgeschlagen war, an westlichen Ufer des Strom's um die Mitte des Julius 1631. die in der Geschichte des dreissigjährigen Krieges so berühmt gewordene Werbener Schanze 1). Es wan int diglich Geldmangel, was den König längere Zeit hien mit rückhielt 2) und ihn hinderte, sich nach der Weser hin auszubreiten und sich mit den Truppen Hamilton's zu vers einigen 3). Und in der That konnte auch, wenn er sich vor plötzlichen Angriffen sichern wollte, von ihm nicht leithe. eine günstigere und festere Stellung gewählt werden. Him an dem Vereinigungspunkte der Elbe und Havel, hinter des sich aus dem Mittelalter herschreibenden Elbdeichen Auf konnte er mit Leichtigkeit Kurbrandenburg im Geherment halten, Kursachsen beobachten, hier neue Verbindungen auf knüpfen 5), von hier aus hatte es keine grosse Schwierie

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg 116, 623. — Pauli: Allg. Prouss. Stautagesch. IV, 570. — Darükes dass Gustav Adolph seine grösseren Operationen steta auf. Ströme und Festungen basirte, und jede wichtige Stelläng durch sorgfältig angelegte Schanzen deckte, vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. II, 110 — 124.

Vgl. den Auszug des Briefes des Königs an den Kanzler Oxenstierna d. d. Werben 18. Jul. 1631 bei Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 187.

<sup>8)</sup> Marquess of Hamilton hatte für Gustav Adolph 6000 Schötten und Engländer angeworben, die anfangs an daz Weser operiren sollten; später landeten diese Truppen zu der Oder, und schmolzen bald furchtbar zusammen, shie ergend bedeutend genützt zu haben. Geljer: Gesek van Schweden. III, 188. — Vgl. Phil. v. Chemuitz: Maiglich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I. 188.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 39.

<sup>5)</sup> Hier zu Werhen ward 12. August 1631 zwischen Gaster Adolph und Landgraf Wilhelm von Heasen-Canael, sachdem schon früher provisorische Bestimmungen vonnagege-

keiten; die Wiederereberung Meklenburgs, wo allein noch in Rostock, Wismar und Dönitz sich kalserliche Besatsungen hielten. ), zu vollenden, die Altmark und das Erzstift Magdebarg, so wie Tilly's Heeresmacht, beständig im Auge zu behalten, endlich Zufuhr an Kriegsbedarf und Lebensmittelis zu erlangen, nach der Weser hin vorzurücken, nach der Older hin sich zurückzusiehn.

Während Alles dies geschah, suchte Georg Wilhelm die Uebergaber zeiner Festungen an die Schweden beim Kriser zu entschuldigen 2); sehr erklärlich war die kulte Erwiderung: "die Schweden würden die Mark Brandenburg eben "so wenig schonen, wie es die Kaiserlichen gethan hätten." In diesem überstüssigen, und deshalb falschen Schritte des Karfürsten scheint sich suletst noch der seinem Ende nahe Hinfluss Schwarzenberge geltend zu machen. Denn Gustu-Adolph hatte sofort nach dem Abschlusse des Vertrages vom' 21. Junius 1631 auf des entschiedenste die Entfernung des Ginstlings verlangt, der gleich darauf, um ihn mit Ehrenm hescitigen, mit einer Mission beauftragt nach Holland abrejecte, and, trotz aller Versuche von seiner Seite, sich violerum zu nähern, von der schwedischen Partei am brandenburgischen Hofe während der nächsten Juhre fern gest helten wurde 3). Erst mit dem Sturze Schwarzenberge wich

gen, in ibrem und ihrer Erben und Nachfolger Namen dan beständige und ewige Bundniss zwischen beiden Müchten abgeschiessen. Remmel: Gesch. von Ressen. Will., 124.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 623.

<sup>2) &</sup>quot;Soin Beispiel vor Augen," äussert er, "könne es der Kai"ser den pratestant. Ständen nicht verdenken, wenn ab sein
"Schieksal nicht erwarteten, sondern bei Zeiten auf ihrer
"Lande Rettung und Defension bedacht seien." Müch den
Acten des k. K. Haus-Hofs- und Staats-Archive," Jun.
1631, bei Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstants. III,

<sup>2)</sup> v. d. Docken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 307. —
Uebrigens ward nicht gleich bei der Erscheinung
Gustav Adolph's, wie v. d. Docken aunimmt, sendern
erst nach dem Abschlusse des Bündnisses Schwarsenberg weggeschicht. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 31. —

daher das Misstrauen aus dem Verhältnisse swischen Gustus Adolph und Georg Wilhelm; erst das spätere Ungläck der Schweden bei Nördlingen brachte Schwarzenberg wieder in die Nähe seines Herrn, und damit war denn auch der Uchangang des brandenburgischen Hofes zu einer kaiserlichen und antischwedischen Politik bewirkt.

Während des ganzen Sommers verharrte Gustav Adelphi wie wir sahen, im Lager bei Werben; er war su dieser Unthätigkeit theils durch den Mangel an Geld und Lebensmitteln, theils durch die geringe Anzahl seiner Truppen, die noch überdies damals gerade durch eine tödtliche Sen heimgesucht wurden 1), verurtheilt. Dass des brandenburgische Gebiet diesseits und jenseits der Kibe nicht wenig hei diesem Stande der Dinge litt, lässt sich leicht einsehen. Bas Versuch Tilly's, die Werbener Schanze zu nehmen und den König von der Elbe zu vertreiben, vermehrte noch die Noth und die Verwüstung der Aitmesk. Schon in der Mitte des Julius, also zu der Zeit, als Gastay Adolph sich erst bei Werben festsusetzen suchte; kan es swischen den Truppen des aus Hessen von Pappenheim zurückberufenen und so eben erst zurückgekehrten kalterlichen Obergeneral's und den Schweden an der Gränze der Altmark und des Erzstifts Magdeburg zu verschiedenen Schahd mützeln. Ohne Verlust zogen sich die Schweden allmäte. nach Werben zurück, gefolgt von Tilly, der am 26sten Jalius mit seinem Heere vor dem verschanzten Lager eintraf. In den darauf folgenden Tagen ward Werben von den Kal-

Dans indessen auch später noch eine geheime Einwirtung Schwarzenbergs auf Georg Wilhelm fortgedauert, ist aber wahrscheinlich; wenigstens geht aus dem hesehterischen Briefe des Grafen d. d. 11. August 1632 (Cosma'r: Schwarzenberg. p. 58.) es gar nicht so sehr dentlich herver, nach wanger aber aus dem andern, daselbet angeführten Schreiben aus Cloye; dans er seit seinem Abgange vom Hofe sich ganz von der Politik zurückgezogen. Wenn est seitsellt; "dass er, damit er keinem im Wege stehe, sich aller Consilierum gern enthalten und platt als privatus leben wolfe," seiterum gern enthalten und platt als privatus leben wolfe, der Anderen mit seinen Consilier im Wege gestanden.

<sup>1)</sup> Geijers Geschichte von Schweden. III, 188. 189. -----

sertichen furchtber beschossen; da aber durchans kein Vortheil von ihnen gewonnen wurde 1), auch der König am rithten Elbufer eine Heeresabtheilung Strom aufwärts schickte, m bei Tangermunde überzusetzen und den Kaiserlichen die Zufuhr abzuschneiden, so zog sich Tilly wieder in das Magdeburgische nach Wollmirstädt zurück, wo er im Anfange **Aniguets aniangte 2).** 

Lenge Ruhe gönnte sich der kaiserliche Feldherr nach dem Misslingen dieses Planes nicht. Hatte er den Hauptgegner nicht überwinden können, so hoffte er wenigstens um so leichter mit der dritten Partei, die durch des Leipziger Convent sich in Deutschland gebildet hatte, md die mitten zwischen zwei Feuern stand, fertig zu werden. Sein Pian ging sofort auf Kursachsen.

Sich' dich wohl für vor Gefahr, Du edies Land zn Sachsen, ...... Nimm deines Augapfels wahr, Kein' Staar'n lass drüber wachsep. Merket noch Nicht die Consilia: Schau doch Die nächst' Vestigiq 1).

- } - •

· Nachdem Tilly drohend den Kurfürsten Johann George sufgefordert hatte, sein Heer zu entlassen, und dem Leip**ziger Bande, al**s einer Feindseligkeit gegen den Kaiser, zu entsagen 4), brach er am zwölften August, 1 .... <del>- - - 1</del>.

Tilly soll durch diesen Zug allein 6000 Mann verloren haben. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 188. — Vgl. Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 42.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 624.
 — Pauli: Allg. Preuss. Stantsgeschichte. IV, 570. —
 Bommei: Geschichte von Hessen. VIII, 136. —

<sup>5)</sup> Ein noues Lied auf den Zustand des Teutschlands. Fliegen-des Biatt. 1632. 8.

<sup>4)</sup> Der spanische Gesandte, der, in Gemeinschaft mit dem kaiserlichen Abgestdneten, den Kurfürsten zur Niederlegung der Waffen bewegen sollte, machte bemerklich: "Johann "Georg möge dem Hause Oestreich mehr trauen, als jenen, "die in Deutschland nicht eine Spanne Erde hätten, wie "Schweden." Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III,

nachdem eine entschiedene Weigerung erfolgt wat 1); mit seiner ganzen Heeresmacht von Wollmirstädt gegen des Eufürstenthum Sachsen auf. Bei Eisleben vereinigten sich die von Süd-Deutschland herangekommenen Fürstenbergischen Völker, 15,000 Mann stark, mit ihm, und dergestalt bis auf 40,000 Mann verstärkt 2), brach er plünderne und verwüstend unter beständigen Gefechten über Halle in in Meissnische ein. Da die Stadt Halle am 25sten August von Tilly eingenommen war, Merseburg, Weissenfele, Zelth und Jena ebenfalls in seine Hände fielen und er sich alse im Besitze der Stale befand, so hielt das in einem Lagur bei Leipzig versammelte sächsische Heer es nicht für sethsam, den Feind zu erwarten. Am 26sten August verlies dasselbe das Leger, und wandte sich auf Torgan. Schon.sch 6ten September zog Tilly trinmphirend in das capitalirende Leipzig ein 3).

Diese Erfolge der keiserlichen Wassen trieben endlich den Kurfürsten von Sachsen zu einem Entschlusse, den Me dahin weder die Mehnungen, noch die Drohungen des Schwedenkönigs hatten bewirken können, — den bis jetzt die eigenen schleckten Leidenschaften verhindert hatten, — su dem Entschlusse, sich mit Schweden su-vereinigen.

Gustav Adolph, die Entwickelung der Verhältnisse voraussehend, hatte, gleich hach dem Aufbruche Tilly's aus dem Magdeburgischen, in der Mitte Augusts sofort das Le-

<sup>1)</sup> In seiner Antwert spricht Johann Georg: von dom, was Recht, Natur and Herkem men sin lehrtes, dar Gewalt entgegenzuestan, was ihm sonst nie in den Sinn gekommen sein wurde. Mailath: Gesch. den öste. Halsststaats. 111, 258.

<sup>2)</sup> Eheven killer: Annales Ferdinandei, XI, 1993, pr. Gustav Adolph schätzte, zufolge eines Schreibens an Jacob de la Gurdie; d. d. Cowig 21. August. u. St., selbet die Twist auf 60,000 Munn. Geifer: Gesch. v. Schwodza: III. 188.

<sup>3)</sup> Bushhalts: Gosch. der Kurmurk Brandenburg. III. 625. 626. — Pauli: Alig. Preuss. Stantagesch. IV, 570. 571. — Böttiger: Gosch. von Sächsen. II, 101 gieht det 5. September an. — Geljer: Gesch. von Schweden. III, 151. —

ger bei Werben verlassen, und sieh gleichfalls, je doch wie rechten Eibufer, nach dem Süden gewandt, um den sich vorbereitenden Ereignissen nahe zu sein. Verstärkt durch neue Artillerie und 4000 Mann frische Truppen, die, se chen von Schweden angelangt, ihm durch den Feldmarschell Gastav Horn sugeführt wurden 1), marschirte er durch die Priegnitz und das Havelland nach Brandenburg, und von hier, wo Hülfe fiehend kursüchsische Gesandten bei ihm salangten 2), nach der Elbe. Mit 13,000 Mann zu Fust und 8850 Maan zu Ross 3) überschritt er jetzt, am dritten September, bei Wittenberg den Strom. Kurfürst Johann Georg, so haltlos in der Noth, wie hochfahrend im Glücke, stellte nun seine Festungen, seine Elbpüsse, sein Land, sein Hab' und Gut, sich selbst und seinen Kurprinzen zur unbedingten Verfügung des Schwedenkönigs 4). Die Folge davon war, dass swei Tage später (5. Septemb.), in Gegenwart Kurfürst Georg Wilhelm's von Brandenburg 5), bei Düben, die Vereinigung des schwedischen und sich sisch en Heers geschah 4), und am Tage Reginae (7. Septemb.) 7) wurde, da der "an der Seite des Hel-

<sup>1)</sup> Geljer Gosch. von Schweden. III, 180.

<sup>2)</sup> Arnim war wieder der Unterhändler. Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 101.

Chemnitz: königlich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I, 203.

<sup>4)</sup> Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 180.

Nach Ritner: (Altmärk. Geschichtsbuch. III, 44.) war Georg Wilhelm der Unterhändler zwischen beiden Mächten.

<sup>6)</sup> Böttiger: Gesch. von Sacheen II, 101 giebt als den Tag
des abgeschlessenen Bändnisses den I. Sept., als den der
Vereinigung bei Düben den 4. Sept. n. St. an. Monre:
Swedisk Intelligener II, 62, und nach demselben Geijer
(Gesch. v. Schweden. III, 191 fgg.) geben 5. Sept. a. St. an.
Am 4. langte Gustav Adolph swar bei Düben, we ein Lager aufgeschlagen ward, an, aber erst am 5. fand die Vereinigung mit den von Eilenburg herannahenden (30,000)
Sacheen statt, wie alch auch aus einem Briefe des Könige
an Oxenstierna, d. d. Scheidits (Schkendits?) 14. Sept.
1631 (Geijer. a. a. O.) ergiebt.

<sup>7)</sup> Nach Rommel: Guich. v. Hossen. VIII, 139 der 10te Sept. a. St. --

den plötslich Heldenmuth ... ein. fühlerie" Kurfürst von Sachsen uneblässig zu entscheidenden Schritten drängte 1), um sein Land je cher je lieber vom Feinde gesäubert zu schen, auf der Ebene bei Breitenfeld nördlich von Leipzig, zwischen den unter Gustav Adalphie Refehl vereinigten Schweden und Sachsen einen und dem von Tilly befehligten kaiserlich-ligistinthen Heere anderer Seits jene so berühmte Schlarht. geliefest, durch welche plötzlich die protestantische Sache die siegreiche und der Kriegsschauplatz in das mittlere and südliche Deutschland verlegt wurde 1).-Auch Georg Wilhelm wurde durch diesen Sieg der Schweden bei Leipzig des letzten R s von Anget entledigt, ider noch in ihm wohnte, und cinom engeren Anachliesen . Es lässt sich annehmen. an die Krone Schweden verm dass das nun vom Kurfürsten beobachtete Benehmen durch sufficities gewesen, i und ans : ner eigenen, i dutch dans framdartigen Einflüsse bestimm 1: Greinnung hervorgugutget sei. Denn der grosse König i der, indem ernen der Katfürsten, von Sachsen, i ess ... die kaisorlichen Erbstaaten anzugreifen, mit überraschender Schadligkeit noch während desselben Jahrs sich durch Thüristen und Franken an den Rhein hin ausbreitete, hob sehon an

<sup>1)</sup> Gustav Adolph's besonnene Antwort auf das stürmische siebsische Andringen lautete: "Meine Krone ist histat eine
"Schanze (der Ostsee) wohl verwahrt; aber um Each
(Kursachsen und Kurbrandenburg), "denen der Felad st "dem Halse, oder gar im Lande liegt, wird es, seien
"die Schlacht übel ablaufen solite, gans gar gethan sin.
"Die Kurbüthe werden gewaltig wackeln, eder gar m
"springen anfangen." Cosmar: Schwarzenberg. p. 54.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 44. — Le seids suédois. Rouen. 1642. 8. (den Zeitraum von Gustav's Antreten in Deutschland bis zu seinem Tede umfassend.) p. 69 — 75. — Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenhau. III, 626. 627. — Pauli: Alig. Preuss. Stnatagesch. III, 626. 627. — Pauli: Alig. Preuss. Stnatagesch. III, 571. — Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 101. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 189. 190. — Kurzer (gleichseitiger) Bericht etc. bei Söltl: der Religionskrieg is Deutschland. III, 283 fgg. — Rommel: wesch. von Hessen. VIII, 139 fgg. —

I für sich durch die glänzenden Siege, welche ununterchen seine Waffen begleiteten, den Muth aller derer, geswungen oder freiwillig sich ihm angeschlossen hatten. lann traten die Angelegenheiten Pommern's 1), der here und spätere Zankapfel zwischen Brandenburg und zweden, da Gustav Adolph zunächst mit seinen südlichen oberungen beschäftigt war, damals ziemlich in den Hingrund. Die Bitte des Königs, die gleich nach dem Breistelder Siege an den Kurfürsten gerichtet wurde 2): diemoge noch einige Geduld mit den Contributionen haben. wie die Versicherung schwedischer Seits: man werde so viel als möglich mit Contribution und Einquarrung. Linderung eintreten lassen, die dann auch wirklich a daranf eintretende Linderung, der Abzug der fremden appen aus dem Lande, die Uebergabe der brandenburgima Festungen an die eigenen Truppen, das ehrenvolle traben, mit welchem man Georg Wilhelm die Bewachung Oderstroms überantwortete 3) — alle diese Dinge waren hl geeignet, die früher bestandene Verbindung mit dem

<sup>1)</sup> Ven dem Wunsche, diese Sache auszugleichen, giebt ein Gutachten des Reichsraths über die vorzuschlagenden Friedensbedingungen d. d. Stockholm 26. März 1632 Zeugniss. Für die Abtretung von Pommern an Schweden sollte nämlich Brandenburg Schlesien erhalten. Geijer: Gesch. von Schweden III, 206. Note 2.

<sup>3)</sup> Is einem Schreiben, d. d. Querfurt 18. Sept. 1681, befiehlt der König dem nach Meklenburg reisenden Salvina, Berlin san berühren und das Bündniss mit dem Kurfürsten möglich san befestigen; er möchte dieselben Bedingungen antragen, die Meklenburg und Hessen bewilligt wären, überdies auch selle er das Recht haben, einige Artikel zu moderfren, wie das jus elientelae et patrocinii, im Falle der Kurfürst daran Anstoss nehmen sollte. Vgl. Geijer; Gesch. von Schweden. III, 195.

<sup>8)</sup> So wie die brandenburg. Truppen die in der Mark von den Schweden bisher besetzten Plätze eingenommen, sollten die letzeren unter Johann Baner zwiechen Saale und Mulde vorrücken, hier ein fostes Lager formiren, um fosten Fuss an der Elbe zu fassen und sich Magdeburgs zu bemächtigen. Vgl. das Schreiben Gustav Adolph's an den Reichskanzler d. d. Halle 17. Sept. 1631 bei Geijer: Gesch. von Schweden. III, 198.

Kaiserhause mehr und mehr zu läsen, so wie die bis dahin von Schwarzenberg stets soggfältig unterhiltene Spanning zwiechen Brandenburg und Schweden, die Eiferzucht und Empfindlichkeit Georg Wilhelm's gegen Gustav Adolph, m beseitigen 1). Aber es schwand bei Brandenburg nicht alleis die alte Furcht und der frühere Argwohn; es wurde der Kurfürst auch positiv zu Schweden hingesogen durch det Plan Gustav Adolph's, um beide Mächte ein Baad zu schliegen, dessen Anknüpfung, wenn sie zur Ansführung gekommen wäre, die ausgedehntesten Folgen für den ganzen Nordosten Europa's hätte herbeiführen können. Dieser Plan. der in einer Verbindung der jungen Christine, diezigen Tochter und Erbin Gustav Adolph's, mit dem Kurpriasen Friedrich Wilhelm, Georg Wilhelm's Sohne, dem nachmeligen grossen Kurfürsten, - so wie in einer Vereinigung des schwedischen Reichs mit der Kun Brandenburg und den in Deutschland: ge machten achwedischen Eroberungen bestand, lies eine gänzliche und endliche Beseitigung der sonst immer anbequem bleibenden pommerschen Frage hoffen. Ueberdies endlich musste ein solcher Entwurf, mochte er übrigens ausführbar und aus allgemeinen Rücksichten witschenswerth sein, oder nicht, - eben sowohl dem Vatarkerzen, wie dem fürstlichen Ehrgeise Georg Wilhelm's schmeicheln. Denn er verhiess die Frächte der schwedischen Siege und eine grosse rukmvolle Zukunft seinem Stamme 2).

<sup>1)</sup> Diese Stimmung des Kurfürsten Georg Wilhelm, seitden Schwarzenberg auf dieselbe keinen Einfluss mehr ansübte, ergiebt sich hinlänglich aus dem "Edict wegen Darehmstnaches derer schwedischen Soldaten" n. s. w. d. d. 28. Dec. 1631 bei Mylius: Corp. Const. Marchio. III, 2. Nr. 25. p. 85 fgg.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 574. — Breier Beiträge zur Grach, des dreissigjährigen Krieges. Mänche 1812. p. 207 fgg. — Die geheimen Verhandlungen Gutt Adolph's mit Georg Wilhelm über diesen Punct wurden nach dem Tode des ersteren, da letzterer sich fortwähren bereit zeigte, durch Orenstierns fertgesetzt; der Karpirellie iedech 'n Schwad. Preugs. Arden nud emm bath.

Sogleich nach der Schlacht von Leipzig trennten sich eder das schwedische und sächsische Heer. Kurfürst Joan Georg wäre gern nach Oberdeutschland zur Verfolgung r Ligisten gezogen und hätte den Einfall in die östreichiien Erblande weit lieber dem Könige selbst überlassen. zer aber behielt sich den Westen und Südwesten ntechlands ausdrücklich vor, und wies Kursachsen auf hmen und die demselben benachbarten kaiserlichen Länder. B Grunde zu dieser Theilung der Kriegsmacht, welche stav Adolph anordnete, waren: dass er Tilly selbst im ge zu behalten wünschte, dass er die katholischen Stifter Franken und am Rhein für sein Heer und seine Absich-1 benutzen, und dass er den Protestanten in Oberdeutschd, die ihn um Hülfe angerufen, Luft machen wollte 1). r Hauptgrund war aber unstreitig der, dass der König sah, eine solche Sache, wie die, um welche es sich adelte, werde keinesweges durch einen Hauptschlag, etwa : Einnahme Wiens, von seiner Seite erledigt sein; -

rischen Cultus übertreten. Auszug aus einem Schreiben des Reichsrath an Oxenstierna, d. d. 28. März 1633. — In einer etwas später abgefassten Deduction werden als Gründe, welche für diese Verbindung sprächen, folgende angeführt: die Personen seien rücksichtlich des Alters, der Herkunft und der Macht zu einander passend, Gustav Adolph habe en gewollt, die schwedische Macht werde dadurch bedeutend verstärkt, die Erwerbung Pommern's bereitet, das dominium über die Ostsee stabilirt, und die Vollbringung des deutschen Krieges erleichtert. Geijer: Gesch. von Schweden III, 248; vgl. 252 fgg., woselbst der Auszug eines Briefes von Oxenstierna an den schwed. Reichsrath, d. d. Cöln a. d. Spree 4. Febr. 1633, in welchem die näheren Bedingungen sich finden. Der erste Vorschlag von schwedischer Seite geschah bei der Anwesenheit Gustav Adolph's In Frankfurt a. M. im Frühling 1632, und ward wiederholt, als er sich nach Baiern begab. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 182: 183.

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. I, 216. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 196. Auch wirkte wohl die Hoffmang, die Generalstaaten und England zu einem Bündnisse mit Schweden zu bewegen, auf den Entschluss des Königs ein, da die desfallsigen Unterhandlungen leichter vom Rhein und vom westlichen Deutschland ausgeführt werden konnten. Söttl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 291. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 151. —

auch traute er wohl weder der Fähigkeit des Kurfürsten in so weit, dass derselbe sich bei einem Marsche nach Oberdeutschland den Rücken werde freizuhalten wissen, nach auch der Zuverlässigkeit desselben. Wenn Kursachsen selbst die kaiserlichen Erblande anfiele, so würde durch eine solche offene Feindscligkeit, mochte er schliessen, der Bruch desselben mit Oestreich unheilbar werden; je offener und entschiedener dieser Bruch, um so mehr sicherte sich Gustav Adolph vor dem Abfalle dieses sehr zweidentigen Bundesgenossen 1).

In Gemässheit der gleich nach der Schlacht bei Breiterfeld zu Halle genommenen Abrede nahmen die Schweden ihren Weg durch Thüringen über Erfurt nach Franken, wie Gustav Adolph sich ausdrückte: die Pfaffenstrasse entlang. Königshofen, Würzburg, Hanau und Frankfurt a. M. wurden noch bis zu Ende des Jahrs im Fluge genammen; — am Anfange des folgenden (1632) hatte Gustaf Adolph, umgeben von der Blüthe seines Heers und von dener grossen Anzahl protestantischer deutscher Fürsten, schreiben zu Mainz aufgeschlagen 2). Die Schaaren Tillyt.

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. I, 210. — Geijer: Geschwon Schweden III, 194. 195. 197. — Vgl. Rommel: Geschwen VIII, 149. fg. 151. — Mailath: Geschwen VIII, 149. fg. 151. — Mailath: Geschwen Str. Kaiserstaats. III, 264. 265. — Wenn letzterer änssertre, weder in Böhmen, noch in Ocatreich konnte Gestry Adolph auf Sympathie rechnen; diese Lande waren durch "Ferdinand's Maassregeln katholisch geworden, des "Protestantismus war vernichtet, Gustav Adolph "hätte nur Feinde getroffen;" — so scheint eine solche Behauptung doch zu voreilig. Der König von Schweden hatte unstreitig guten Grund, den Angriff auf die kaleerlichen Hauslande dem Kurfürsten von Sachsen zu überlassen, sich den Süden und Westen Peutschlande verzubehalten. Schieht man ihm aber jene Besorgnisse unter, so bringt man nicht in Anschlag: die Gewaltsamkeit der Katholicifizirung Ocatreich's und Böhmens, die kurze Zeit seit Durchführung jener Maassregel, und die erhebende und elektrische Einwirkung eines sierreichen Feldherrn. Weit hinderlicher war die gängliche Unfähigk eit und der böse Wille des Kurfürstes von Sach sen, der weder die Werbungen Waldstein's erstickte, noch auch den Protestantismus emporrichtete.

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 201. 205. -

welche nach dem Unglücke bei Leipzig sich über Halberstadt nach Hessen geworfen hatten, suchten indessen durch Franken den Weg in das südliche Deutschland. Gustav Adolph, welcher fürchtete, abgeschnitten zu werden, wurde dadurch vom Rhein wieder östlich gezogen, kehrte aber, nachdem Tilly bei Würzburg geschlagen war und sich nach Baiern gewandt hatte, wieder dahin zurück. Als im Frühling (1632) die Ligisten sich wieder regten und nach Franken vorzudringen suchten, eilte Gustav Adolph selbst herbei, entsetzte das bedrohte Nürnberg, überschritt die Donau, und am 5. April bei Rain den Lech, an welchem Tage Tilly tödtlich verwundet wurde, nahm Augsburg (10. April) auf Accord, stellte hier den protestantischen Gottesdienst wieder her (14. April), und zog, den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz an seiner Seite, am 7ten Mai in München ein 1).

Während alles dies geschah, während Bernhard von Weimar den schwedischen Waffen das Uebergewicht am Rhein verschaffte, Gustav Horn siegreich am Neckar focht, Tett durch die Einnahme von Rostock, Wismar und Dömitz de Eroberung Meklenburgs vollendete, und Baner, nach Pappenheim's Abzuge, sich Magdeburgs bemächtigte, war kursächsische Heer, vom Kurfürsten Johann Georg und Arrim selbst befehligt, in Böhmen eingebrochen und bis Ing vorgedrungen, hatte auch diese Hauptstadt und Eger Fiklich eingenommen 2). Seitwärts hatte sich überdies eine debeisch - schwedische Heeresabtheilung durch die Lausitz nch Schlesien gewandt und unter beständigen Gefechten die Inherliehen bis in die Gebirge Oberschlesiens gejagt. An diesem schlesischen Zuge nahmen auch brandenburgische Truppen unter dem Befehle des Obristen von Burgswrff Antheil 3), das einzige Mal, dass damals Kurmadenburg auf den Kriegsschauplatz trat.

<sup>1)</sup> Geijer: Gosch. von Schweden. III, 209 - 211.

Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 45. — Le soldat suédois. Rouen. 1642. p. 118 fgg. — Chemnitz: schwed. Krieg. I, 291. — Panli: allg. Preuss. Stantsgesch. IV, 572.

<sup>3)</sup> Der an der Oder befehligende schwed. General Duval (Teu-

Glücklicher Weise für den Kaiser benutzte der Ku von Sachsen die Erfolge seiner Waffen nicht. Mit der nahme Prag's hatte er seine schmachvolle Flucht vor hatte er die ihm durch Schweden in schwerer Bedra gewährte Rettung und seine lebhaften Dankbarkeitsven rungen gegen den Retter vergessen; Eifersucht gegei grossen König, hochmüthige Ueberschätzung der el Kräfte und bequeme Friedensgedanken durchkrenzten verworrenes Gemüth. Mit gewohnter Unschlüssigkeit Zweideutigkeit trat er mittelst seines zweideutigen Fel schall's v. Arnim in Unterhandlungen, nachdem er v zu Torgau mit Georg Wilhelm sich über die Herstelles Friedens besprochen, bei welcher Gelegenheit ihm der tere dringend angerathen haben soll, einseitig ke Vertrag mit dem Gegner abszuschliessen 1).

Diese Stimmung und Unthätigkeit Kursachsens in Augenblicke, als Wien fürchtete, als Italien zu s begann 2), kam Kaiser Ferdinand dem Zweiten treffil statten. Waldstein nämlich, der damals gerade mit schränkter Machtvollkommenheit wieder auf den Kriegn platz berufen und zugleich im Namen des Kaisers mit tung der Verhandlungen zwischen seinem Herrn und Ku

fel) zog mit den Brandenburgern unter Burgederk Crossen nach Schlesien; die Vereinigung mit den St fand bei Glogau statt, von wo dann der gemeinschaf Zug nach Oberschlesien unternommen wurde, wa me im Sommer 1632 hauptsächlich um Steinau schlug. I dat suedois. p. 367. — Buchholtz: Gesch. der Ku Brandenburg. III, 628. 629. — Pauli: Allg. Press. 8 gesch. IV, 575. —

<sup>1)</sup> Auf der Zusammenkunft zu Torgau Anfang 1632 ausserdem schwed. Gesandte und Abgeordnete des zuschen. Kreises zugegen, auch der Baron v. Enschede span. Diplomat, im Auftrage des Kaisers. Georg Wivereitelte eine Annäherung an Oestreich vorzüglich eine Forderung von 20 Mill. Gulden als Entschädigen Kriegskosten für sich. Buchholtz: Gesch. der Ka Brandenburg. III, 629. — Pauli Allg. Pronss. Staats 1V. 575.

Worte des Cardinal's Richelieu. Vgl. Geijer: Geseiven Schweden. III, 211.

en beauftragt war, zog die letzteren fortwährend in die inge, und benutzte zugleich diese Zeit, seine furchtbaren lästungen in Böhmen zu vollenden. Als dieser Zweck ereicht war, verjagte er plötzlich die Sachsen aus Böhmen, rachte bei Eger glücklich die Vereinigung mit Kurfürst Laximilian von Baiern, welche Gustav Adolph vergeblich zu exhindern bemüht gewesen war, zu Stande, und gedachte odann der Stadt Nürnberg dasselbe Schicksal zu bereiten, relches Magdeburg durch Tilly widerfahren war. Vom Anange des Julius bis zum Beginn des Septembers standen eide Heere sich einander gegenüber, - Gustav Adolph in Maraberg, Waldstein in einem befestigten Lager vor der ltadt. Am 24sten August versuchte der König das Lager a erstürmen; aber der Versuch misslang. Da Mangel an chensmitteln beide Theile zwang, ihre bisherige Stellung strugeben, so brach Gustav Adolph, nachdem Waldstein he feste Lager in Brand gesteckt und sodann verlassen hatte, en Nürnberg gen Süden auf 1). Den Herzog Bernhard von Neimar liess er zur Bewachung des Mains in Franken zutick, - er selbst aber überschritt wieder die Donau und len Lech, und warf sich nach Baiern hinein, eines Theils rohl um die Protestanten des südlichen Dentschland's durch reine Gegenwart zu einer festeren Vereinigung anzufeuern, undern Theils um Waldstein vom nordöstlichen Deutschland ab - und sich nach - zuziehn. Aber Waldstein durchschaute den Plan; Baiern's Rettung dem Kurfürsten Maximilian therlassend, liess er den Schwedenkönig fahren und wandte sich nördlich. Durch Franken langte er Anfang Octobers im Vegtlande an; von hier aus wollte er versuchen, in Kursachsen, wo die wilden Schaaren von Holk und Gallas schon Bahn gebrochen hatten, einzudringen, dasolbst die Winterquartiere zu beziehn und Meitter der Elbe zu werden. Wäre dieser Plan gelungen, wurde es ihm ein Leichtes gewesen sein, im folgenden Frühling durch die Mark Brandenburg bis

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 211-213.

an die Ostsee vorsudringen, seines Herzogthun's Meklenburg sich wieder zu bemächtigen, und dem Schwedenkönige den Rückzug abzuschneiden 1).

Gustav Adolph, durch seinen Kanzler Oxenstierna (3.0ct) von der Gefahr benachrichtigt, eilte ohne Verzug zur Rettung des Kurfürsten von Sachsen heran, der bereits zu nothdürftigsten Vertheidigung das in Schlesien befindliche sächsische Heer zurückberufen hatte, und jetzt abermale durch einen Angstschrei dringend seinen Retter herbeirief beinen Angstschrei dringend seinen Retter herbeirief kurfürst Georg Wilhelm, der ebenfalls die Nähe und Dringlichkeit der Gefahr erkannte, rief seinen Add zum Ritterdienst, die übrigen Unterthanen zur Landfolge auf 3).

Waldstein hatte unterdessen Leipzig eingenommen und eine Seitenbewegung nach Torgau gewagt; — als er aber vernahm, dass der König über Nürnberg, Schleusingen, Arnstadt und Erfurt heranrücke, war er wieder zurückgkehrt, hatte sich zu Merseburg mit Pappenheim vereingt, und suchte darauf die Schweden am Uebergange über die Saale zu verhindern. Aber während er nach Weissenfels aufbrach, hatte Gustav Adolph schon (am 30. October) den Uebergang bewerkstelligt, und am ersten November alten Stil's von Naumburg Besitz genommen \*). Wiederum standen beide Heerführer mehrere Tage lang verschanzt einsteller gegenüber. Endlich, am 6ten Novemb. a. St. 1632.

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 740. — Geijer: Gesch. v. Schweis-III, 218—219. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 218. 219.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 621.—
Pauli: Allg. Preuss. Staatsg. IV, 575. — Aufgebet sie Kriege d. d. Cöln a. d. Spree 12. Novemb. 1632 bei Mylism Corp. Const. Marchic. III, 2. p. 41. 42. — Es wird aufgesten: "zur Rettung des gemeinen Vaterlandes und sein ist "hochnothwendiger Gegenwehr und Abtreibung alles sein, dräuenden Uebels gefasst zu sein."

<sup>4)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 219 - 221.

schied bei Lützen das Loos der Waffen <sup>1</sup>). Waldstein ste sich nach Böhmen zurückziehn, Sachsen wurde von Kaiserlichen befreit, Brandenburg entging der ohenden Gefahr; — aber die Schweden hataden Sieg mit dem Leben ihres grossen Kögserkauft, die Protestanten durch denselben Haupt und ihre Stütze verloren <sup>2</sup>)!

## §. 4.

r schwedisch-deutsche Krieg, von der Schlacht Lützen bis zum Abschlusse des Prager Friedens.

Tandem Ferdinandus solus, pro lubitu, cum Electore Saxone solo, pacem pepigit, omni bello nocentiorem.

Hippolithus a Lapide: de Ratione status in Imperio Germanico. II, 7.

Gustav Adolph, ohne welchen Deutschland ein reites Spanien geworden wäre 3), hatte, wie im ben, so auch im Sterben, sich als Sieger bewiesen.

Im Anfang Deiner Thaten
Ein tapfrer Gideon,
Am End' ist Dirs gerathen,
Stirbst gleichwie ein Samson,
Mit Deinen Feinden alle,
Auch mit Schalle,
Trägst doch den Sieg davon 4).

Auf schwed. Seite fochten 12,000 Mann zu Fuss und 6500 Mann zu Ross. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 220. 227 – 216.

<sup>2)</sup> Le soldat suédois. p. 470 fgg. — "Gustav Adolph's letzte Tage;" bei Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. III, 299 fgg. "Die Schlacht bei Lützen" daselbet. III, 328 fgg. 446 fg. — Vgl. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 210 fgg. — Lettres et négotiations du Marquis de Feuquières. I, 201. —

<sup>8)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 215. —

<sup>4)</sup> Klag - und Trauer - Lied über dem seligen Ableben des glor-

Trotz dieses Sieges war der plötzliche Tod des "Pretector Religionis" von unermesslichen Folgen, wie im Algemeinen für Schweden, für Deutschland, für die Verhältnisse Europa's, so insbesondere für die Mark Bradenburg, für Georg Wilhelm, für das ganze kurfürstliche Haus. Die brandenburgischen Länder, durch des Schwedenkönigs Waffenglück dem Schicksale des Krisges entzogen und in der letzten Zeit wenig von den Kriegsdrangsalen leidend, wurden sehr bald, da jetzt die schützende Hand fehlte, wiederum, und mehr als je, in den Strude des Kampfs gezogen und von allen Parteien verwüstet und verödet 1); - Georg Wilhelm, von dem hochmüthigen, selbstsüchtigen und unzuverlässigen Kurfürsten Johann Georg von Sachsen bearbeitet, und durch den sofort sich wieder eindrängenden Grafen Adam zu Schwarzenberg bestimmt, ward auf's neue in die Bahn jener verderblichen Politik geleitet, deren beklagenswerthes Opfer er selbst geworden ist und werden musste 2); — der Plan Gustav Adolph's, des

würdigsten Königs Gustavi Adolphi, von David Puechmann. Erfurt. 1633. 8., abgedruckt in: einhundert historische Volkslieder, von Leonhard v. Soltau. p. 506.

<sup>1)</sup> In dem Aufgebot zum Kriege, d. d. Cüln a. d. Spres 13.
Nov. 1632, wird, in Betracht, des äusserst gefährliches "und sorglichen Zustandes in der Nachbarschaft," die Bevölkerung aufgerufen: zur Rettung des gemeines Vaterlandes und sein selbst hochnoth wendiger Gegen wehr und Abtreibung alles andräuenden Uebels gefasst zu sein. Mylius: Corp. Const. Marchie. III. 2. Nr. 26. p. 41.

<sup>2)</sup> Wie unbedingt Georg Wilhelm, wenn kein fremder Einfluss auf ihn einwirkte, der protestantischen Seche ergeben und für die kräftige Versechtung derselben gestimmt war, ersieht man deutlich aus den bestimmten Erklärungen, welche er dem von Dreaden nach Berlin kommenden Kanzler Oxenstierus während seiner Anwesselck (27. Jan. — 5. Febr.) gab, so wie aus den aufmuntersels Schreiben, die er 4. Febr. an die oberdeutschen Stände erliess. Chemnitz: schwedischer Krieg. 11, 16—21.— Vgl. damit die männliche und entschiedene Haltung, welche Georg Wilhelm bald darauf am Dresdener Hose, dem sydedeutigen Johann Georg gegenüber, in seinen Unterredungen behauptete. daselbst. 11, 22—27.— "Il (Oxenstierne) bei (å Mr. le Marquis) parla bien différement de l'Electer

arprinzen Friedrich Wilhelm mit seiner Tochter Christine s verbinden, so wie den Kurhuth Brandenburg's mit der shwedischen Krone zu vereinigen, wenn auch noch einige est hindurch zwischen dem Kurfürsten Georg Wilhelm und em Reichsrathe Schwedens besprochen, wurde, da der jetzt hite, welcher allein im Stande gewesen wäre, den ganzen hatwurf zur Ausführung zu bringen, allmälig aufgegeben hat damit verhindert, dass damals schon das Haus Brancenburg eine leitende Rolle in den europäischen Verhältissen übernehme.

Sehr bald nach der Schlacht bei Lützen war der Kans-TOxenstierna mit unerschütterlicher Festigkeit und Geduld, ad einsichtigem Ueberblick über den Gang der Dinge besäht, die protestantischen Stände Deutschland's zu einer ngeren Verbündung zu bringen, um den glücklichen Ausang des Kampis zu sichern. Es gelang ihm mit den oberleutschen Ständen, welche im Frühling des Jahrs 1633 n Heilbronn das bekannte Bündniss mit der Krone Schween abschlossen, welches damals noch von Kurbrandenburg, n Hoffnung der schwedischen Heirath und der Rückgabe Pennerns, befördert ward; das Directorium wurde, wie rüher dem Könige, so jetzt der Krone zugestanden 1). ticht so glücklich war der Kanzler bei dem Kurfürsten von ischsen, der weder von dem schwedischen Directorium, noch von Verpflichtungen gegen Schweden etwas wissen wollte, vielmehr trotz seiner völligen Unfähigkeit sich der Leitung ler Angelegenheiten bemeistert hatte 2). "An diesem Hofe,"

nde Brandebourg; il l'assura des bonnes disponsitions de ce prince" etc. Lettres et négotiations du Marquis de Feuquières. Amsterd. 1753. I. Anhang. 74. 75. 77. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 228. —

<sup>1)</sup> Eine französische Uebersetzung des Bundesvertrages (Traité de l'Assemblée de Heilbron avec Mr. le Chancelier Oxenstiern le 9 Avril 1683, findet sich bei Feuquières: lettres et négotiations. I, 197 fgg. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>2)</sup> Nach dem Tode des Königs zeigten bald die meisten protestantischen Fürsten des nördlichen Deutschlands, dass sie

schreibt Oxenstierna im Winter von 1632 --- 1633 über die Umgebung Johann George, ,,ist keine Resolution, such sids "irgend ein Fleiss; fürchte auch, dass es deren ei-"nige gebe, die ihr Auge auf den Kaiser haben "Sie wissen sich durchaus nicht in so gefährliche Zeit "schicken, sind guter Tage gewöhnt, und schleppen, beit ngesagt, so Hände als Füsse, und machen sich eitle Hof-"nung, im Wahne, so dem Unglück entgehen zu können. "Lange orationes und dubitandi rationes mit vielen cere-"moniis fehlen ihnen nicht. Aber irgend etwas Reales habe "ich weder gesehen, noch gehört, und will man mit ihren "realiter tractiren, so wird man gehalten, als handle man imperiose 1). Unter solchen Umständen hielt Oxenstierns 6 für das Beste, Kursachsen, das im Februar 1633 zu Dreden eine Berathung mit dem Kurfürsten von Brandenburg. die einen Friedensvertrag anbahnen sollte, angeordnet hatte 1), seinem Schicksale zu überlassen, das Land dem Kurfürsten wieder einzuräumen, und die schwedischen Truppen 🕶 Meissen abführen zu lassen. Ein Theil derselben ging dennach im Beginn des J. 1633 nach Franken, ein anderer nach Westphalen ab 5); der Rest wurde nach der Ostses küste gezogen. Seitdem stand hier, in den östlichen Gegesden Deutschlands, nur noch eine schwedische Heeresttheilung unter dem Befehle des alten Grafen Thurn in Schlesien, um, vereinigt mit den Sachsen unter Arnim und des Brandenburgern unter Burgsdorff, einem etwaigen Vordis-

Schweden nicht mehr als Haupt ihrer Partei betrachteten, sondern mir noch als verbündete Macht Feuguières: lettres et négotiations. I, Anhang. p. 67.

Brief Oxenstierna's an den Reichsrath d. d. Leipzig 3. Jen 1633 bei Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 276. 277. – Vgl. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 1. cap. 3. p. 13 – 16. – Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 225.

<sup>2)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>8)</sup> Den ersteren kleineren Heerestheil befehligte Bernhard von Weimar; der zweite, 12 – 14,000 Mann stark, wurde den Herzoge Georg von Lüneburg untergeben. Chemnits: schwedischer Krieg. II, 35. Buch I. cap. 7.

gen der Kaiserlichen gegen den Norden entgegenmwirken 1). Der Friedländer begann von Böhmen und Oberschlesien aus rein altes Spiel. Weil die Vermittlung des Königs von Dänemark zur Beseitigung der obschwebenden Misshelligkeiten vom Kaiser angenommen war, so benutzte er diesen Umstand, die Anführer der Sachsen und Brandenburger durch Eriedensanerbietungen einzuschläfern 2), und durch Einladungen zum Abschlusse eines Bündnisses mit dem Kaiser iber seine wahren Absichten zu täuschen; eine Unterredung folgte auf die andere, ein Waffenstillstand wurde nach dem anderen abgeschlossen 3), lediglich um die Rüstungen des kaiserlichen Heeres zu vollenden. Als sie vollendet waren, weckte der Friedländer durch den den Sachsen und Brandenburgern gemachten Vorschlag, sich mit ihm zu vereinigen und gemeinschaftlich mit ihm ihre schwedischen Kriegsgefährten zu verjagen, Arnim und Burgsdorff aus ihrem. Traume 4). Die Unterhandlungen wurden sofort abgebrochen, und, da Waldstein jetzt mit einem Einfalle in Secheen zu drohen schien, so verliess Arnim mit den sächnischen und brandenburgischen Truppen Schlesien, um das Gebiet seines Landesherrn zu decken 5). Kaum aber war

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 35. 86.

<sup>2)</sup> Es geschah das in der Zeit, als der Marquis de Fengsières als fransösischer Gesandter am Hofe Georg Wilhelm's (Anfang Jul.) erschien, um den Kurfürsten zum Beitritt zum Heilbronner Bündnisse zu bewegen, und den französischen Einfluss am brandenburgischen Hofe zu befestigen, ohne dass es jedoch zum Abschlusse eines Vertrages kam. Feuguières: lettres et négotiations. 1, 261 fgg. 275 fgg. — Mémoires de Richelieu. VII, 345 fg. — In dieser Zeit ward es gemeinschaftlich vom Kaiser, Waldstein und Kursachsen darauf angelegt: die Protestanten zu trennen und die schwedische Entschädigung in den Hintergrund zu drängen. Romme 1: Gesch. v. Hessen. VIII, 227. 229.

<sup>8)</sup> Der Wassenstillstand ward 7. Jun. auf vierzehn Tage abgeschlossen, und dann am 21. August erneuert. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstants. III, 323. 325. — Feuquières: lettres de négotiations. 1, 260.

<sup>(4)</sup> Feuquières: lettres et négotiations. I, 281.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 635. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 586.

derselbe abmarschirt, als Waldstein am Ende Septembers mit seiner ganzen Macht sich auf den jetzt vereinselt mit seinen Schweden in Niederschlesien stehenden Grafen Thurn <sup>1</sup>) bei Steinau an der Oder stürzte, denselben ginslich schlug, endlich den Oberbefehlshaber und fast das gesammte Heer gefangen nahm. Solchergestalt stand den Sieger der Weg nach Dresden und Berlin offen, Sachsen und Brandenburg mussten Alles befürchten, weil Gustav Adolph's schützende Hand ihnen nicht mehr zur Seite stand.

Kurfürst Georg Wilhelm, das Unheil ahnend, welches jetzt vor der Thur war, hatte schon früher die Landstände der Mark Brandenburg berufen und auf die Bewilligung dner s. g. Defensionssteuer angetragen, deren Ertrag zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht. Aschaffung von Munition und Vervollständigung der Artillerie dienen sollte 2). Zugleich ward am 4. Mai ein landesherrliches Mandat erlassen, durch welches die Feier eines menatlichen Buss - und Bät - Tages durch's ganze Land, ... "der göttlichen Protection theilhaftig zu werden," angeerdnet, und eine allgemeine Bewaffnung befohlen wurde 1). Ein kurz darauf (5. Jul.) erlassenes "Avocatorium derer "Vasallen und Unterthanen von denen friedländischen, bayeri-"schen und andern päpstlichen ligistischen Armeen," rie bei schwerer Ungnade und Strafe alle diejenigen Landesund Lehns - Unterthanen zurück, welche in feindlichen Diessten sich befänden, zu Ross oder zu Fuss, in hohen oder

<sup>1)</sup> Graf Thurn war bei Entwerfung des nouen Kriegsplats wegen seiner Verbindungen und wegen seines Anschens is diesen Gegenden von Oxenstierna bereits 9. Febr. 1633 sam Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen in Schlesies ernannt. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 36. 37. Buch I. Cap. 7.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. p. 46.

<sup>8)</sup> Mylius: Corp. Const. Marchie. VI, 1. Nr. 162. p. 859. 861.—
Etwa um dieselhe Zeit (Mitte August's 1623) saudte der Marquis de Feuquières, um den Kurfürsten Georg Wilhelm auf achwedischer Seite zu erhalten und sum Absehlusse since Bündnisses mit Frankreich zu bringen, von Leipzig seiden Baron de Rorté als ausserordentlichen Abgoordsets uach Berlin. Feuquières: lettres et négotiations. Ameter.

Ausg. von 1758. I. Anhang p. 123. II, 78 fgg. —

niederen Officien, oder als gemeine Reuter und Knechte. Man forderte sie auf, für die Religion und für die leutsche Freiheit streiten zu helfen in dem gegenwärtigen Kampfe, der weltkundiger Notorietät nach auf sichts Anderes angesehen und gerichtet sei, als dass ler evangelische Glaube gänzlich ausgetilget and desselben Bekenner und zugethane Kurfürsten und Stände und ihre Lande unterdrückt, su Boden getrieben, verderbet, ausgesogen und singeäschert, ja die Stände gar von Landen und Leuten, und Manniglich von Haus und Hof mit Weib und Kind verdrungen und verjagt werden möchten 1). Der Erfolg aller dieser Maassregeln war sicht sehr bedeutend, und das Schicksal der Mark Branleaburg wurde sich noch weit schlimmer gewandt haben, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eingetreten wären. Nach dem Siege bei Steinau bemächtigten sich die Kaiserliehen ohne grosse Mühe der Städte Liegnitz und Glogau; denn ward Crossen besetzt und Frankfurt eingenommen. nachdem die dort befindliche brandenburgische Besatzung Re Oderbrücke abgeworfen und sich nach Küstrin zurückgezogen hatte. 2). Immer weiter verbreiteten sich plündernd und verwüstend die Schaaren Waldstein's. Am rechten Oderufer capitulirte Landsberg an der Warthe und ging das nahe dabei befindliche, am Zusammenflusse der Netze und Warthe belegene feste Schloss Zantock über 3); durch die ganze Neumark streiften raubende Heerestheile bis nach Pommern. Aber nicht minder wurde am linken User des Strom's die Mittelmark in Angst gesetzt. Fürstenwalde ging

<sup>1)</sup> Mylius: Corp. Const. Marchic. VI, 1. Nr. 102. p. 862. 868. Bei Betrachtung des Inhalts eines solchen Edicts begreift man allerdings die Möglichkeit nicht, dass Brandenburg etwa zwei Jahre später dem Prager Frieden beitreten kounte.

<sup>5)</sup> Burchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 638. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580. vgl. 58.

<sup>8)</sup> Feuquières: lettres et négotiations. ed. Amsterd. 1753. II, 158. Bericht des Baron de Rorté d. d. Stendal 18. Nov. 1683.

in Feuer auf, die ganze Umgegend wurde furchther serstört, Storkow und Köpenick in Besitz genommen, und die Vorposten des Friedländers streiften sogar bis eine habe Stunde vor Berlin. Der brandenburgische Commandant der Residenz, Obrist Volkmann, der sich mit den von ihr beschligten s. g. Aushungerern nicht stark genug hielt, zog sich, während der Kurfürst nach Stendal flüchtete 1), **über die Ha**vel zurück. Unterdessen, da die Einwohner achon alle Hoffnung auf menschliche Hülfe aufgegeben hatten uud sich schaarenweise in die Kirchen begaben, um himtlischen Trost zu erstehen 2), wurde (Mitte Novembers) vot Seiten des zu Köpenick befindlichen kaiserlichen General Grafen Philipp von Mansfeld durch den Obristen Winss 1), einen geborenen Kurbrandenburger, eine bedeutende Brandschatzung von den Berlinern eingefordert 4). Als man aber noch über den Betrag derselben beiderseits unterhandelte, zog Mansfeld mit seinen wilden Horden Ende November plötzlich nach Frankfurt zurück, marschirte Waldstein, aacht dem in den bedeutendsten, von ihm eroberten brandsburgischen Plätzen kaiserliche Garnisonen zurückgeblichen waren, in die Winterquartiere nach Böhmen, um plemb wiederznkehren 5).

e in year

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kuiserstaats. III, 329.

Der Berliner Propat Georg Lilien predigte vor zahlreicher Versammlung am 21. November über Jeremins 39, 7. Konig: histor. Beschreibung von Berlin. I, 221 fgg.

<sup>3)</sup> Er war aus Birkenwerder, einem Dorfe zwischen Berlin und Oranienburg, gebürtig. — Nikolai: Beschreibung von Berlin. p. XXXIX. — König: hister. Beschreibungsvon Berlin. I, 222.

<sup>4)</sup> Nach Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV. 581 forders Waldstein von der Stadt 50,000 Rthl. Contribution und für 5 Regimenter Einlager; — nach König n. z. O. begehrte Winss, statt der Einquartierung: 20,000 Rthl. wogege man von Seiten des Rathe 2000 Rthl. bot. Während der Unterhandlungen wurden überdies von knischlichen Reiten aus der Schäfergasse vor dem Köpenicker Thoro alle Schafe, welche sie dort fanden, weggetrieben.

<sup>5)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. ad hunc annum. - Fenquières: lettres et négotiations. ed. Amst. 1753. II, 168, -

Der plötzliche Rückzug des Waldsteinschen Heeres aus · Mark war eine Folge mehrerer damals eintretender, die Kaiserlichen unangenehmer Ereignisse. Herzog Bernvon Weimar nämlich, siegreich an der Donau, hatte gensburg (15. Novemb. 1633) erobert und drohte mit em Einfalle in Oestreich; dieses zu decken und jenes retten, begab sich Waldstein sofort selbst nach dem llichen Deutschland; - da er aber in Franken erfuhr, Regensburg bereits verloren sei, wandte er sich nach hmen, und erlag hier sehr bald (24. Febr. n. St. 1634) nem Geschicke. Ausserdem aber musste zu derselben it: als Bernhard von Weimar's Siege den Friedländer abfen, der nach der Mark Brandenburg vorgeschobene Heetheil befürchten, abgeschnitten zu werden, weil Arnim t 6000 Sachsen und Brandenburgern über Beeskow heranckte, um Frankfurt wieder zu nehmen. Die erste, daals sogleich vorgenommene Belagerung währte zehn Tage ag. Da aber die, 3000 Mann starke kaiserliche Besatzung h tapfer hielt, so wurde Arnim zur einstweiligen Aufheng der Belagerung genöthigt. Er bezog indessen in der ihe von Frankfurt die Cantonnirungen, und suchte ohne aterbrechung von allen Seiten Verstärkungen an sich zu chen, um mit Hülfe derselben auf's neue Frankfurt zu lagern. Die Mark litt entsetzlich durch diese Truppenwegungen; Kyrits ging damals in Flammen auf, Städte id plattes Land wurden überall von befreundeten, wie indlichen Truppen verheert und ausgesogen, die letzten orrathe aufgezehrt. Endlich, mit dem Anfange des J. 1634, igte sich Hoffnung der Rettung. Nachdem der schwesche Obrist Krakow von Preussen her Hülfe gebracht. ad angleich die pommerschen und brandenburgischen Lehnserde unter seinem Besehle vereinigt hatte, der General ohann Baner aus Niedersachsen über Meklenburg mit berichtlicher Macht herangenahet war, und die nach der ichlacht bei Steinau sersprengten schwedischen Truppen sich wieder in Pommern gesammelt hatten, der kaiserliche Obrist Winss durch die Tapferkeit der Brandenburger unter Obrist

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpeni ı der eingenemmen hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen muscher Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Min 1634 die Belagerung Frankfurts mit vermehrten Kräften wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot Ebenil in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Regimestern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zugegen 1). Die ganze schwedisch - brandenburgische Macht, welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, wat 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, warde immer grösser, - der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 25. Miss war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schlesien, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Heerenb theilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Sieges bei Liegnitz an, und der schwedische General Duval, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wieder an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schlede befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von Side her hätte gebracht werden können. Nichts desto weiger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis sum 23. Md. an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Frankfurt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen er-Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich folgte 3). durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht von

Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Conred v. Burgsdorff, Franz Carl v. Lauenburg und Ehrenreich (der jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Funs hiemet Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholtz: Goeh. der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, p. 363 fg. Back II, Cap. 18. —

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geachah von Baner, in Gegenwart der von Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, de Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 — 15,000 M. (8000 M. Infanterie, 6000 M. Cav.) stark war. Under die Bedingungen der Uebergabe Chemaits: schwed. Krieg. 15, 403 fg. Buch II, 25.

chen den Kaiserlichen ent und damit war denn der das ganze Gebiet der rk ndenburg vom Feinde inhert. De wie dies geschehen war, versetzten die weden unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Branburgern, den Schauplatz des Krieges nach Schlesien und annen.

Indessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem dertak die siegreichen Waffen der Schweden und ihrer Verdeten in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eimerkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch chen wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche sicht der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele gegengeführt werden zu können schien. Zwar war der edländer, mit welchem kein anderer kaiserlicher Feldr sich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger allen; ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgebore-Verbrechen mit dem Leben büssen müssen 2); zwar ren nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen ichestände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April 33) zu einer engeren Vereinigung zusammengetreten, de-Seele und Haupt im Namen der Krone Schweden der schekanzler Oxenstierna war; - zwar hielten die mächsten. Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich t am schwedischen Bündnisse; — aber, da die, gerade zt so nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's dte, um zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, thigen Faits zu schrecken, so trat in Oberdeutschland 

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 405. Buch II, 25. — Buch-holtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 634. 635. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

B) Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gesch.
des grossen deutschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem
"wen Wallenstein, Herzog von Friedland, dass ihm prophe"neiet ward, er werde gleichsam mit Saitenspiel zum Kö"nige gekrönt warden? Weiss man nicht, wie er zu Ege
"seingewieget worden? — Des aus dem Grabe der Ver"gessenheit wieder erstandenen Simpliciesimi abentheuer
"glicher Lebenswandel,", Nürnberg. 1713. I. Cap. 25. p. 205.

Islwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 10

schreibt Oxenstierna im Winter von 1632 - 1633 über die Umgebung Johann Georgs, ,ist keine Resolution, auch nicht "irgend ein Fleiss; fürchte auch, dass es deren ei-"nige gebe, die ihr Auge auf den Kaiser haben "Sie wissen sich durchaus nicht in so gefährliche Zeit m "schicken, sind guter Tage gewöhnt, und schleppen, bdd ngesagt, so Hände als Füsse, und machen sich eitle Hofnung, im Wahne, so dem Unglück entgehen zu können. "Lange orationes und dubitandi rationes mit vielen cers-"moniis fehlen ihnen nicht. Aber irgend etwas Reales labe "ich weder gesehen, noch gehört, und will man mit finen "realiter tractiren, so wird man gehalten, als handle imperiose 1). Unter solchen Umständen hielt Oxenstierns 🗷 für das Beste, Kursachsen, das im Februar 1633 zu Dreden eine Berathung mit dem Kurfürsten von Brandenburg die einen Friedensvertrag anbahnen sollte, angeordnet hatte 1), seinem Schicksale zu überlassen, das Land dem Kurfürsten wieder einzuräumen, und die schwedischen Truppen Meissen abführen zu lassen. Ein Theil derselben ging dennach im Beginn des J. 1633 nach Franken, ein anderer nach Westphalen ab 5); der Rest wurde nach des Ostses küste gezogen. Seitdem stand hier, in den östlichen Gegenden Deutschlands, nur noch eine schwedische Heerendtheilung unter dem Befehle des alten Grafen Thurn in Schlesien, um, vereinigt mit den Sachsen unter Arnim und des Brandenburgern unter Burgsdorff, einem etwaigen Vordris-

Schweden nicht mehr als Haupt ihrer Partei betrachteten, sondern mur noch als verbündete Macht. Feuguières: lettres et négotiations. I, Anhang. p. 67.

Brief Oxenstierna's an den Reichsrath d. d. Leipzig 8. Jan. 1633 bei Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 276. 277. – Vgl. Chemnitz: schwed. Krieg II, 1. cap. 3. p. 13 – 16. – Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 225.

<sup>2)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>8)</sup> Den ersteren kleineren Heerestheil befehligte Bernhard von Weimar; der zweite, 12-14,000 Mann stark, wurde den Herzoge Georg von Lüneburg untergeben. Chemaits: schwedischer Krieg. II, 25. Buch I. cap. 7. —

ler Kaiserlichen gegen den Norden entgegenmwirken 1). Friedländer begann von Böhmen und Oberschlesien aus lites Spiel. Weil die Vermittlung des Königs von Dänesur Beseitigung der obschwebenden Misshelligkeiten Kaiser angenommen war, so benutzte er diesen Um-, die Anführer der Sachsen und Brandenburger durch ensanerbietungen einzuschläfern 2), und durch Einla-🛥 zum Abschlusse eines Bündnisses mit dem Kaiser eeine wahren Absichten zu täuschen; eine Unterrefolgte auf die andere, ein Waffenstillstand wurde nach anderen abgeschlossen 3), lediglich um die Rüstungen zierlichen Heeres zu vollenden. Als sie vollendet waweckte der Friedländer durch den den Sachsen und lenburgern gemachten Vorschlag, sich mit ihm zu vern und gemeinschaftlich mit ihm ihre schwedischen zgefährten zu verjagen, Arnim und Burgsdorff aus ih-Traume 4). Die Unterhandlungen wurden sofort abichen, und, da Waldstein jetzt mit einem Einfalle in en su drohen schien, so verliess Arnim mit den sächund brandenburgischen Truppen Schlesien, um das st seines Landesherrn zu decken 5). Kaum aber war

Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 35. 86.

Es geschah das in der Zeit, als der Marquis de Feuquières als französischer Gesandter am Hofe Georg Wilhelm's (Anfang Jul.) erschien, um den Kurfürsten zum Beitritt zum Heilbronner Bündnisse zu bewegen, und den französischen Einfluss am brandenburgischen Hofe zu befestigen, ohne dass es jedoch zum Abschlusse eines Vertrages kam. Feuquières: lettres et négotiations. 1, 261 fgg. 275 fgg. — Mémeires de Richelieu. VII, 345 fg. — In dieser Zeit ward es gemeinschaftlich vom Kaiser, Waldstein und Kursachsen darauf angelegt: die Protestanten zu trennen und die schwedische Entschädigung in den Hintergrund zu drängen. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 227. 229.

Der Wassenstillstand ward 7. Jun. auf vierzehn Tage abgeschlossen, und dann am 21. August erneuert. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 323. 325. — Feuquières: lettres de négotiations. 1, 260.

<sup>)</sup> Peuquières: lettres et négotiations. I, 281.

<sup>)</sup> Buchholtz: Gosch. der Kurmark Brandenburg. III, 633. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580.

derselbe abmarschirt, als Waldstein am Ende Septembers mit seiner ganzen Macht sich auf den jetzt vereinselt mit seinen Schweden in Niederschlesien stehenden Grafen Thurn <sup>1</sup>) bei Steinau an der Oder stürzte, denselben ginslich schlug, endlich den Oberbefehlshaber und fast das gesammte Heer gefangen nahm. Solchergestalt stand den Sieger der Weg nach Dresden und Berlin offen, Sachen und Brandenburg mussten Alles befürchten, weil Gustev Adolph's schützende Hand ihnen nicht mehr zur Seite stand.

Kurfürst Georg Wilhelm, das Unheil ahnend, welches jetzt vor der Thur war, hatte schon früher die Landstände der Mark Brandenburg berufen und auf die Bewilligung dner s. g. Defensionssteuer angetragen, deren Ertrag zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht. Asschaffung von Munition und Vervollständigung der Artilleris dienen sollte 2). Zugleich ward am 4. Mai ein landesherrliches Mandat erlassen, durch welches die Feier eines menatlichen Buss - und Bät - Tages durch's ganze Land, wan "der göttlichen Protection theilhaftig zu werden," angeerdnet, und eine allgemeine Bewaffnung befohlen wurde 3). Ein kurz darauf (5. Jul.) crlassenes "Avocatorium derer "Vasallen und Unterthanen von denen friedländischen, bayer-"schen und andern päpstlichen ligistischen Armeen," rief bei schwerer Ungnade und Strafe alle diejenigen Landesund Lehns - Unterthanen zurück, welche in feindlichen Diessten sich befänden, zu Ross oder zu Fuss, in hohen oder

<sup>1)</sup> Graf Thurn war hei Entwerfung des neuen Kriegsplas's wegen seiner Verbindungen und wegen seines Anschen is diesen Gegenden von Oxenstierna bereits 9. Febr. 1633 sas Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen in Schlesies ernannt. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 36. 37. Buch I. Cap. 7.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. p. 4fl.

a) Mylius: Corp. Const. Marchic. VI, 1. Nr. 162. p. 359. 361.—
Etwa um dieselbe Zeit (Mitte Angust's 1623) sandte de Marquis de Feuquières, um den Kurfürsten Georg Wilhels unf achwedischer Seite zu erhalten und zum Abschlusse eines Bündnisses mit Frankreich zu bringen, von Leipzig af en Baron de Rorté als ausserordentlichen Abgeordnete und Parlin. Feur vières: lettre de Anglanten.

Officien, oder als gemeine Reuter und Knechte. derte sie auf, für die Religion und für die he Freiheit streiten zu helfen in dem gegen Kampfe, der weltkundiger Notorietät nach auf Anderes angesehen und gerichtet sei, als dass angelische Glaube gänzlich ausgetilget seelben Bekenner und zugethane Kurfürmd Stände und ihre Lande unterdrückt, en getrieben, verderbet, ausgesogen und schert, ja die Stände gar von Landen und , and Manniglich von Haus und Hof mit and Kind verdrungen und verjagt werden Der Erfolg aller dieser Maassregeln war :**n**' <sup>1</sup> ). hr bedeutend, und das Schicksal der Mark Branwarde sich noch weit schlimmer gewandt haben, cht unvorhergesehene Ereignisse eingetreten wären. mi Siege bei Steinau bemächtigten sich die Kaiserhae grosse Mühe der Städte Liegnitz und Glogau; ard Crossen besetzt und Frankfurt eingenommen, die dort befindliche brandenburgische Besatzung zbrücke abgeworfen und sich nach Küstrin zurückhatte. 2). Immer weiter verbreiteten sich plündernd wästend die Schaaren Waldstein's. Am rechten r capitulirte Landsberg an der Warthe und ging i dabei befindliche, am Zusammenflusse der Netze und belegene feste Schloss Zantock über 3); durch die enmark streiften raubende Heerestheile bis nach s. Aber nicht minder wurde am linken User des die Mittelmark in Anget gesetzt. Fürstenwalde ging

plisse: Corp. Const. Marchie. VI, 1. Nr. 162. p. 262. 263. Betrachtung des Inhalts eines solchen Edicts begreift mallerdings die Möglichkeit nicht, dass Brandenburg m. zwei Jahre später dem Prager Frieden beitreten konnte. zwithelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 633. — zull: Allg. Preuss. Staatsgesch. 1V, 580. vgl. 58.

uquières: lettres et négotiations. ed. Amsterd. 1753. II, L' Bericht des Baron de Rorté d. d. Stendal 18. Nov. 1683.

in Fouer auf, die ganze Umgegend wurde furchtbar serstört, Storkow und Köpenick in Besitz genommen, und die Vorposten des Friedländers streiften sogar bis eine halle Stunde vor Berlin. Der brandenburgische Commandant der Residenz, Obrist Volkmann, der sich mit den von ihn befehligten s. g. Aushungerern nicht stark genug hielt, zog sich, während der Kurfürst nach Stendal flüchtete 1). über die Havel zurück. Unterdessen, da die Einwohner nchon alle Hoffnung auf menschliche Hülfe aufgegeben. hatten uud sich schaarenweise in die Kirchen begaben, um bim= lischen Trost zu ersiehen 2), wurde (Mitte Novembers) von Seiten des zu Köpenick befindlichen kaiserlichen Generali Grafen Philipp von Mansfeld durch den Obristen Winss 3), einen geborenen Kurbrandenburger, eine bedeutende Brandschatzung von den Berlinern eingefordert 4). Als men aber noch über den Betrag derselben beiderteits unterhandelte, zog Mansfeld mit seinen wilden Horden Ende November plötzlich nach Frankfurt zurück, marachirte Waldstein, aathdem in den bedeutendsten, von ihm eroberten branderburgischen Plätzen kaiserliche Garnisonen zurückgeblieben waren, in die Winterquartiere nach Böhmen, um plemb wiederzukehren 5).

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kuiserstaats. III, 529.

Der Berliner Propat Georg Lilien predigte vor zahlreicher Versammlung am 21. November über Jeremina 30, 7. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 221 fgg.

<sup>8)</sup> Er war aus Birkenwerder, einem Dorfe zwischen Berken und Oranienburg, gebürtig. — Nikolai: Beschreibung von Berlin, p. XXXIX. — König: histor. Beschreibung von Berlin, I, 222.

<sup>4)</sup> Nach Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV. 581 forders Waldstein von der Stadt 50,000 Rthl. Contribution und für 5 Regimenter Einlager; — nach König n. s. O. begehrte Winss, statt der Einquartierung: 20,000 Rthl. wogegen man von Seiten des Raths 2000 Rthl. bot. Während der Unterhandlungen wurden überdies von kaiserlichen Reiten aus der Schäfergasse vor dem Köpenicker Thoro alle Schafe, welche sie dort fanden, weggetrieben.

<sup>5)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. ad hunc annum. - Feuquitres: lettres et négotiations. ed. Amst. 1753. II, 168. -

Der plötzliche Rückzug des Waldsteinschen Heeres aus mark war eine Folge mehrerer damals eintretender, r die Kaiserlichen unangenehmer Ereignisse. Herzog Bernurd von Weimar nämlich, siegreich an der Donau, hatte exensburg (15. Novemb. 1633) erobert und drohte mit nem Einfalle in Oestreich; dieses zu decken und jenes ı retten, begab sich Waldstein sofort selbst nach dem idlichen Deutschland; - da er aber in Franken erfuhr, Regensburg bereits verloren sei, wandte er sich nach öhmen, und erlag hier sehr bald (24. Febr. n. St. 1634) inem Geschicke. Ausserdem aber musste zu derselben eit: als Bernhard von Weimar's Siege den Friedländer abefen, der nach der Mark Brandenburg vorgeschobene Heeestheil befürchten, abgeschnitten zu werden, weil Arnim nit 6000 Sachsen und Brandenburgern über Beeskow herannckte, um Frankfurt wieder zu nehmen. Die erste, dasals sogleich vorgenommene Belagerung währte zehn Tage ang. Da aber die, 3000 Mann starke kaiserliche Besatzung ich tapfer hielt, so wurde Arnim zur einstweiligen Aufheung der Belagerung genöthigt. Er bezog indessen in der vähe von Frankfurt die Cantonnirungen, und suchte ohne Jnterbrechung von allen Seiten Verstärkungen an sich su dehen, um mit Hülfe derselben auf's neue Frankfurt su relagern. Die Mark litt entsetzlich durch diese Truppennewegungen; Kyritz ging damals in Flammen auf, Städte ınd plattes Land wurden überall von befreundeten, wie leindlichen Truppen verheert und ausgesogen, die letzten Vorräthe aufgezehrt. Endlich, mit dem Anfange des J. 1634. reigte sich Hoffnung der Rettung. Nachdem der schwedische Obrist Krakow von Preussen her Hülfe gebracht, and zugleich die pommerschen und brandenburgischen Lehnpferde unter seinem Befehle vereinigt hatte, der General Johann Baner aus Niedersachsen über Meklenburg mit beträchtlicher Macht herangenahet war, und die nach der Schlacht bei Steinau zersprengten schwedischen Truppen sich wieder in Pommern gesammelt hatten, der kaiserliche Obrist Winse durch die Tapferkeit der Brandenburger unter Obrist

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpenick wied hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen mucher Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Miss 1634 die Belegerung Frankfurts mit vermehrten Kriffe wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot therd in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Regimestern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zugegen 1). Die ganze schwedisch - brandenburgische Mackt, welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, war 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, warte immer grösser, - der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 25. Miss war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schleite, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Hecresstheilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Sieges bei Liegnitz an, und der schwedische General Duval, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wieder an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schleim befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von Shien her hätte gebracht werden können. Nichts deste westger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis zum 23. 164, an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Fraisfurt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen er-Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich folgte 3). durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht von

Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Coural v. Burgsdorff, Franz Carl v. Lauenburg und Ehrenreich (der jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Fuss hiesent Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, p. 368 fg. Back E, Cap. 18. —

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geschah von Baner, in Gogenwart der von Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, die Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 - 15,000 K. (8000 M. Infunterie, 6000 M. Cav.) stark war. Uehop die Bedingungen der Uebergabe Chemnitz: schwed. Krieg. II, 403 fg. Buch II, 25.

ung und den soliwedischen Obristen Stahlhantsch auch anden Keiserlichen entrissen, und damit war denn das ganze Gebiet der Mark Brandenburg vom Feinde ert 1). So wie dies geschehen war, versetzten die leb unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Brangern, den Schauplats des Krieges nach Schlesien und

dessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem derdie diegreichen Waffen der Schweden und ihrer Veren in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eiurkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch m wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche t der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele engeführt werden zu können schien. Zwar war der inder, mit welchem kein anderer kaiserlicher Feldich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger a: ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgeboreerbrechen mit dem Leben büssen müssen 2); zwar nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen stände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April su einer engeren Vereinigung zusammengetreten, desele und Haupt im Namen der Krone Schweden der kanzler Oxenstierna war; — zwar hielten die mäch-Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich n schwedischen Bündnisse; - aber, da die, gerade nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's , am zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, ch Fatts zu schrecken, so trat in Oberdeutschland 

Chemnita: schwed Krieg. II, 405. Buch II, 25. — Buchkeltz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 634. 155. — Pauli: Alig. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gosch. les grossen deutschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem jewa Wallenstein, Herzeg von Friedland, dass ihm prophensiet ward, er werde gleichsam mit Saitenspiel zum Könnige gekrönt werden? Weiss man nicht, wie er zu Ege jeingewieget worden? — Des aus dem Grabe der Vorgensenheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuer "Alcher Lobenswendel.", Nürnberg. 1718. I. Cap. 25. p. 265.

<sup>&#</sup>x27;ing's Geach. d. preuss. Staats II, 1. 10

eine immer bemerklicher werdende Spannung zwischen den schwedischen Oberbefehlshaber, Feldmarschall Gustav Hem, und dem, den Oberbefehl ansprechenden Herzeg Berahmi von Weimar, ein, die um so mehr verderblicher war, da gerade um diese Zeit das Kaiserhaus alle seine Kräfte om centrirte, um in Baiern, Schwaben und Franken das verlorene Uebergewicht wieder zu erlangen 1). Aber auch die Stimmung der Kurfürsten von Sachsen 2) und Brandenburg war, obwohl deren Truppen noch mit den Schweden gemeinschaftlich in den kaiserlichen Landen hauseten, der Art, dass der Krone Schweden auch von dieser Seite has schweres Unglück drohte. 3). Die fernere Leitung des Krieges, wenn derselbe fortgesetzt werden sollte, so ut

10.7

<sup>1)</sup> Der Kanzler Oxenstiertin merkte diese sweidentige Gesinnangschon im Frühling 1634, als er bei seinem Aufenthalte in Obersachsen mit den beiden Kurfürsten wegen ihres Vaharrens beim schwed. Bündnisse verhandelte, und auf den im Anfange April's eröffneten Tage von Frankfurt, wo die Heilbronner Verbündeten theils in Person, theils, und darmter auch Kurbrandenburg, durch Gesandtschaften erschlicht. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 364. — Geijer: Geschiffs Schweden. III, 285. 289 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Il doit prendre garde à ne donner pas lieu, par un soit précipité de repos, aux vaines promesses de ceux d'Autri"che, qui ne tende qu'à le ruiner, après avoir din
"visé son parti," heisst es mit Recht in Bezug auf été Kurfürsten von Sachsen in der, dem nach Deutschland gue sandten ausserordentlichen Botschafter, Marquis de Faustigeres, mitgegehenen Instruction vom 8. Febr. 1633. Feur quières: lettres et négotiations. 1, 20.

<sup>5)</sup> Schon Ende Mai's 1634 sah Feldmarschall Baner in Schlesien sich veranlasst, ein sehr versichtiges Benchmen gegen den dort gleichfalls commandirenden Generallieutenant v. Arnim zu beobachten. "Er trug, falls er den Glimpf nicht "beibehielte, die Vorsorge, es würde dadurch alle Conv. "spondenz mit dem Kurfürsten von Sachsen, so ohne das "ganz lie der lich zusammenhing, vollende serrissus; "verspürte überdies, dass im Fall der Ruptur mit Augustusächsischen, auf die kurbrandenburgisch en Trappen sich keine grosse Rechnung zu machen." Chemaits: sehwed. Krieg. II, 405. Buch II. Cap. 25. — Als Banet, einige Zeit darauf, im Sommer 1634, mit Arnim versicht, auf dem weissen Berge vor Prag stand, während der hig Ferdinand von Ungarn Regensburg belagerte, varange Arnim geradezu seine Mitwirkung, weil Kursacheen dannis schon geheime Unterhandlungen mit dem kaiserl. Heste gege

:Butschädigung an Land und Geld, auf welche weden in allen Fällen gegründete Ansprüche erheben zu fen glaubte, waren die Gegenstlade, welche der ermten bedenklichen Stimmung immer neue Nahrung gaben. gekässige Neid und die lächerliche Eitelkeit. che den Kurfürsten von Sachsen schon bei Gustav Adolph's unden der schwedischen Krone die Leitung des Krieges agunen und selbst nach einem Protectorat über die Evanbishen streben liessen, traten jetzt, trotz dem dass die miche Unfähigkeit Johann Georga, eine grosse politische le su spielen, zu wiederholten Malen genugsam zu Tage smimen war, fort und fort mehr hervor. Dass Gustav elph zweimal den sächsischen Kurhuth vor miUntergange gerettet, hatte man längst ver-ESCN. In Oxenstierna sah man nicht "den grossen Minier des grossen Königs, den Vertrauten seiner Entwürfe;" p-latte nur Groll über die Anmaassungen eines hwedischen Edelmanns, sich des Steuerruders beskiligen zu wollen. Die Gedanken, welche Kurfürst Georg Bolm's Seele beschäftigten, waren nicht so gehässiger bar, aber sie gaben den Schweden eben so wenig Geir aber die Festigkeit des Bandes, durch welches Brander schwedischen Sache verknüpft wurde 1). Hinneigung Georg Wilhelm's su Schweden, welche durch Plan der Vermälung des Kurprinsen mit der Prinzessin sistine :) bewirkt war, nahm seit dem Tode Gustav

Die Treunung beider Heere und der Abzug derselben aus Böhmen war die Folge dieses Verfahrens. Mailath: Gesch. des östr. Kalserthums. III, 407. 411. —

<sup>1)</sup> Noch am 24. Jul. 1634 meldete Oxenstierna dem Landgrafen Wälhelm von Cassel, dass, während Sachsen abtrünnig worde, Kurbrandenburg ihm erklärt habe: dass der Band billig, nöthig und dem römischen Reiche nicht präudieirlich sei. Remmel: Gesch. v. Hessen. VIII, 23. — Then so erklärte sich um disselbe Zeit Kurbrandenburg warm für das gute Recht von Kurpfalz und der übrigen Warnschten gegen Darmstadt. Dasselbet. p. 255. —

Shuch von dem Plane, Christine mit dem ältesten Sohne des Kurf. von Sachsen zu vermälen, war die Rede. Festiges lettres et negetiations, I, 14. —

Adolph's bald merklich ab, da das schwedische Calinet wenn von den zu leistenden Entschädigungen die Rede wie stets unverholen die Absicht merken liess, Pommera behalten und Kurbrandenburg mit seinen Ansprüchen durch Ueberweisung einiger Stifter und: eines Theils von Schleden abfinden zu wollen 1). Die Heirath, schloss man, sei bei so vielen vorhandenen Möglichkeiten eine weit aussehendt Sache, der Verlust Pommerns scheine dagegen ganz gewin. Nichts war unter solchen Umständen natürlicher, als des, falls man alle höheren politischen Gesichtspunkte fahren lies, kurbrandenburgischer Seits nach Mitteln gesucht wurde; den befürchteten Verluste zu begegnen, das bedrohete Recht zu sichern. Wo aber eine solche Stütze, ein solcher Asker, bei erster günstiger Gelegenheit gesucht werden wirde, darüber kann bei denen kein Zweisel obwalten, die bedenken, dass Graf Schwarzenberg seit der Schlacht bei Lütsen sich wieder genähert und grösseren Einfluss, als.je. zu gewinnen gewusst hatte, - dass der Kurfürst von Sachsen keinen Weg unversucht liess, Georg William fortwährend gegen Schweden aufzustacheln und zu seiner zweideutigen Politik herüberzusiehn.

Bei diesem Zustande der Dinge in Deutschland, — bei diesem Mangel wahrer Eintracht, diesem offenen Herverteten von Selbstsucht und Lauheit der Gesinnung, diesem günzlichen Vergessen aller Opfer, die Gustav Adolph fraddig der heiligen Sache gebracht hatte, war den Waffen der Schweden mehr, als jemals, Glück und Sieg zu wünschen. Das geringste Missgeschick im Felde konnte und musste die Scene augenblicklich bedeutend verändern!

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandlungen zwischen Schweden und Brankeburg im J. 1633 wegen Pommern vgl. Pufenderf. &
reb. succie. lib. V. S. 106. p. 126 fgg. — Geijer: Gesch.
v. Schweden. III, 294. — Vgl. Fetiquières: lettres at afgotiations. II, 263. Bericht des Marquis au Mr. Beuthlisund an den Père Joseph, d. d. Franckf. 27. März 1834.
demselben ist von einem Gerüchte die Rede, nach wechem Oxenstierna sich mit Brandenburg ausgesöhnt und deselbe sowohl die Restituirung von Pommern, wie den gesammten Besitz der Jülichschen Erbschaft habe heden lasses.

Dieses Missgeschick trat ein. Die Schlacht von Nördtingen (5. Sept. n. St. 1634), in welcher an der Spitze der kaiserlichen Heere der neue Oberfeldherr, der junge König von Ungarn und Böhmen, gemeinschaftlich mit dem Cardimal - Infanten von Spanien, erschien, endete, in Folge der Uneinigkeit zwischen den Befehlshabern der Evangelischen, mit der gänzlichen Niederlage der Schweden und ihrer Verbandeten, mit der Gefangenschaft Gustav Horn's und der Flacht Bernhard's von Weimar. Der Heilbronner Bund lösete sich auf; Franken, Schwaben und die Ufer des Rheins massten sich den kaiserlichen Heeren unterwerfen. Gleichwie eine Feuchtigkeit, bemerkt treffend ein neuerer Geschichtschreiber, auf dem Gefrierpunct bei der ersteu Erschütterung sich in Eis verwandelt, so brachte diese Niederlage plötzlich die s.g.,,dritte "Partei" zur Consistenz 1). Kursachsen, welches auf dieses Unglück Schwedens nur gewartet hatte, schloss für den Sündenlohn der Lausitzen und des Erzstifts Magdeburg, mit dem Kaiser im Frühjahr 1636 den schmachvollen Prager Frieden ab, durch welchen de evangelische Sache aufgegeben, keinerlei Sicherheit für die Zukunft gewährt, die gemeinsame Vertreibung der Schweden vom Reichsboden verabredet wurde 2). Kurbrandenburg von Sachsen gekirrt mit der Sicherung seiner Ansprüche auf Pommern und mit der kaiserlichen Bestätigung der Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg, und angespornt von Schwarzenberg 3), trat bald darauf dem Frieden bei; dinach auch viele andere deutsche Reichsstände. --

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 295. -

D Vgl. Bougeant: Histoire des guerres et négotiations. p. 120. — Feuquières: lettres et négotiations. 1. Anhang. p. 191 fgg.

S) Schon 25. April 1633 schrieb der Marquis v. Feuquières an den Herrn v. Charnacé, in Bozug auf Georg Wilhelm: "P Electeur de Brandebourg, qui fera teut oc que nous vou-

Mit dem Abschlusse dieses schändlichen Vertrages schien die Sache, für welche Gustav Adolph auf den Kampfpits getreten, für die er glorreich gefallen war, für welche set einem Jahrhundert manches edle deutscho Herz gebintsthatte, verloren zu sein. Aber ein höherer Wille beherrschte die Verhältnisse, welche irrends Menschen zu lenken gedachten.

Da man den Schweden nur die Wahl gelassen hatte zwischen der Annahme eines schimpflichen Friedens und der Wiederergreifung des Schwerdtes, so war kein Wunder, dass sie, im Hinblick auf den König, der sie so oft som Siege geführt hatte, den letzteren Weg einschlugen. Dans, wenn dies geschah, höchst wahrscheinlich Sachsen und Brandenburg der Schauplatz des Kampfes werden mussten. leicht einzusehen; nicht minder leuchtet ein, dass beider Schickeal eben nicht das beneidenswertheste sein kounts, wenn die schwedischen Waffen den Sieg erfochten. Dan aber war alle Aussicht vorhanden; denn, so sehr man and in Deutschland das Ende der Unruhen ersehnte, nirgends fand der Prager Frieden bei der evangelischen Bevölkerung Anklang. Hatten die Schweden auch Verbündete verloren, so hatten sie anderer Seits unendlich wonnen durch die jetzt erfolgende Concentrirung des Olimbefehls. Zudem trat Frankreich, welches seit den glässenden Fortschritten Gustav Adolph's den schwedischen würfen sich minder günstig gezeigt hatte, jetzt, da Opple reich's Uebermacht zu befürchten stand, wieder offen in 🖝 gere Verbindung mit der Krone Schweden 1). Das Sale konnte nicht verloren gehen, wenn ein Richelien Oxenstierna gemeinschaftlich an die Spitze traten, mit sich der Hand eines Baner bedienten.

<sup>&</sup>quot;drone." Feuquières: lettres et négotiations. I, 114.— Vgl. den Bericht des Baron v. Rorté an den Marquie v. Faquières, d. d. Tangermunde 4. Novemb. 1683. da c. II, 165, fgg. p. 150.—

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold: der grosse deutsche Krieg. I, 188. - Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 828. -

So strafte sich die Schstmicht deutscher Fürsten, indem jener Frieden erst wahrhaft den Krieg verlängerte, und denselben mehr, als zuvor, zur Geissel
fürer eigenen Länder machte; so waren es Fremde,
massten es Fremde sein, die, als Friedrich's
des Weisen Nachfolger in der Kur Luthers Sache
aufgab und verrieth, Deutschland's Glaubensund Profan-Freiheit retteten.

cher Kurfürst Georg Wilhelm von Brendenburg zum Aufgeben des schwedischen Bundnisses und zum Beitritt zum Prager Frieden gewonnen wurde, ist von sehr hohem Interesse; dem sie zeigt jedem, der nicht absichtlich die Augen verschlieset, nur zu deutlich, dass des Grafen Schwarzenberg geheime Ränke es waren, die den Kurfürsten, gegen dessen ursprüngliche eigene Ansicht und Gesinnung, gegen die Neigung des Hofes, gegen den Rath der einsichtsvollsten and treuesten Diener und entgegen der Stimmung des ganzen Landes, zu dem bejammernswerthen Entschlusse vermochten, dessen Folgen den Rest seines Lebena verbitterten und den Ruin seiner Unterthanen vollenbien.

Kurfürst Johann Georg von Sachsen liess bereits im haftinge des Jahres 1635, nachdem die zwischen ihm und dem Kaiser zu Leutmeritz begonnenen und geheim betriebesen Unterhandlungen schon am 13ten Novemb. 1634 zum Abschlusse des Pirnaer 1), später (30. Mai 1635) mit minchen Veränderungen kaiserlicher Seits zu Prag ratifizieren Separatfriedens 2) geführt, noch ehe seine eigenen Landstände sich energisch gegen den Particular-Vertrag erklärten 3), durch eine besondere Gesandtschaft den Kurfür-

<sup>1)</sup> Nach Büttiger: Gesch. v. Sachsen, II, 111 am 24sten Novemb. 1684.

<sup>2)</sup> Der Hauptvertrag nebst den Nebenrezessen bei Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. 1, 2. p. 87. 102. 104.

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen über die Pirnaer Puncte, welche auf

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpen cingenom hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen an cher Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Mits 1634 die Belagerung Frankfurts mit vermehrten Kriffin wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot them! in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Regimestern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zuge-Die ganze schwedisch - brandenburgische Mach, gen 1). welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, wur 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, wurk immer grösser, — der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 26. Miss war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schlesten, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Heerendtheilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Bleges bei Lieguitz au, und der schwedische General Duval, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wie der an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schleibe befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von State her hätte gebracht werden können. Nichts desto west ger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis zum 23. an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Frank furt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen 😅 Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich foigte 3). durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht w

Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Course v. Burgsdorff, Franz Carl v. Lauenburg und Ehrenreich (de jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Fuan hierzeit Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholts: Good der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnits: achwodischer Krieg. II, p. 263 fg. Bash K. Cap. 18. -

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geschah von Baner, in Gegenwert von Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, in Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 – 15,000 K (8000 M. Infanterie, 6000 M. Cav.) stark war. Ueber Bedingungen der Uebergabe Chemnitz: schwed. Krieg. 403 fg. Buch II, 25.

٠,

stanburg und den: schwedis

ober den Kaiserlichen entris
, und damit war denn
nder das ganze Gebiet der rk Brandenburg vom Feinde
säubert 1). So wie: dies geschehen war, versetzten die
hweden unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Brannburgern, den Schauplatz des Krieges nach Schlesien und
ihmen.

. Indessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem derzakt die tiegreichen Waffen der Schweden und ihrer Vermdeten in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eim:merkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch dehen wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche ieicht der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele tgegengeführt werden zu können schien. Zwar war der dedländer, mit welchem kein anderer kaiserlicher Felder nich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger fallen; ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgebore-😠 Verbrechen mit dem Leben büssen müssen 2); zwar aren nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen eichestände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April 333) zu einer engeren Vereinigung zusammengetreten, de-Seele und Haupt im Namen der Krone Schweden der eschekanzler Oxenstierna war; - zwar hielten die mächsten Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich 🛥 am schwedischen Bündnisse; — aber, da die, gerade tst so nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's zhite, um zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, Sthigen Fatts zu schrecken, so trat in Oberdeutschland -

Chemnitz: schwed. Krieg. II, 405. Buch II, 25. — Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 624.
 E55. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gesch. des gressen deutschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem "von Wallenstein, Herzeg von Friedland, dass ihm prophematiche ward, er werde gleicheam mit Saitenspiel zum Köniege gekrönt wenden? Weise man nicht, wie er zu Egereingewieget werden? — Des aus dem Grabe der Verngemenheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuer "dicher Lebenswendel.", Nürnberg. 1713. I. Cap. 25. p. 205." Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

eine immer bemerklicher werdende Spannung zwischen den schwedischen Oberbefehlshaber, Feldmarschall Gustav Hom, und dem, den Oberbefehl ansprechenden Herzog Berahmi von Weimar, ein, die um so mehr verderblicher war, da gerade um diese Zeit das Kaiserhaus alle seine Kräfte om centrirte, um in Baiern, Schwaben und Franken das varlorene Uebergewicht wieder zu erlangen 1). Aber auch die Stimmung der Kurfürsten von Sachsen 2) und Brandenburg war, obwohl deren Truppen noch mit den Schweden gemeinschaftlich in den kaiserlichen Landen hauseten, des schweres Unglück drohte. 3). Die fernere Leitung des Krieges, wenn derselbe fortgesetzt werden zollte, zo uit

de

<sup>1)</sup> Der Kanzler Oxenstierin merkte diese zweidentige Geshamme achon im Frühling 1634, als er bei seinem Aufenthalte Dersachsen mit den beiden Kurfürsten wegen ihres Verharrens beim achwed. Bündnisse verhandelte, und auf dem im Aufange April's eröffneten Tage von Frankfurt, we die Heilbronner Verbündeten theils in Person, theils, und darmter auch Kurbrandenburg, durch Gesandtschaften erschients. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 364. — Geijer: Gesch, Vil Schweden. III, 285. 289 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Il doit prendre garde à ne donner pas lieu, par un dest précipité de repos, aux vaines promesses de ceux d'Autri"che, qui ne tende qu'à le ruiner, après aveir din, visé son parti, "heisst es mit Recht in Beung auf des Kurfürsten von Sachsen in der, dem nach Deutschland gesandten ausserordeutlichen Botschafter, Marquis de Fantières, mitgegehenen Instruction vom 3. Febr. 1683. Februières: lettres et négotiations. 1, 20.

<sup>3)</sup> Schon Ende Mai's 1634 sah Feldmarschall Baner in Schissien sich veranlasst, ein sehr versichtiges Benehmen geget den dort gleichfalls commandirenden Generallieutenant v. Arnim zu beobachten. "Er trug, falls er den Glimpf nicht "beibehielte, die Vorsorge, es würde dadurch alle Compapondenz mit dem Kurfürsten von Sachsen, so ohne das "ganz liederlich zusammenhing, vollende zerriesen; "verspürte überdics. dass im Fall der Ruptur mit des "Kursächsischen, auf die kurbrandenburgischen Tepppen sich keine grosse Rechnung zu machen." Chematiss schwed. Krieg. II, 405. Buch II. Cap. 25. — Als Banez, einige Zeit darauf, im Sommer 1634, mit Arnim versäuft, auf dem weissen Berge vor Prag stand, während der hing Ferdinand von Ungarn Regensburg belagerte, veragte Arnim geradezu seine Mitwirkung, weil Kursacheen damale schon geheime Unterhandlungen mit dem kaiserl. Hefe gege.

Mutschidigung an Land und Gold, auf welche weden in allen Fällen gegründete Ansprüche erheben zu les glaubte, waren die Gegenstände, welche der ersten bedenklichen Stimmung immer neue Nahrung gaben. gehässige Neid und die lächerliche Eitelkeit. zhe den Kurfürsten von Sachsen schon bei Gustav Adolph's auten der schwedischen Krone die Leitung des Krieges sgianen und selbst nach einem Protectorat über die Evansishen streben liessen, traten jetzt, trotz dem dass die miche Unfähigkeit Johann Georga, eine grosse politische le zu spielen, zu wiederholten Malen genugsam zu Tage summen war, fort und fort mehr hervor. Dass Gustav elph zweimal den sächsischen Kurhuth vor mi Untergange gerettet, hatte man längst verseen. In Oxenstierna sah man nicht "den grossen Mini-🖛 🚉 grossen Königs, den Vertrauten seiner Entwürfe;" --selbstte nur Groll über die Anmaassungen eines iwedischen Edelmanns, sich des Steuerruders beskiller zu wollen. Die Gedanken, welche Kurfürst Georg **lielm's** Seele beschäftigten, waren nicht so gehässiger ar, aber sie gaben den Schweden eben so wenig Geir über die Festigkeit des Bandes, durch welches Bran**barg mit der schwedischen Sache verknüpft wurde 1).** Hinneigung Georg Wilhelm's su Schweden, welche durch Plan der Vermälung des Kurprinsen mit der Prinzessin vistine 1) bewirkt war, nahm seit dem Tode Gustav

Die Treunung beider Heere und der Abzug derselben aus Böhmen war die Folge dieses Verfahrens. Mailath: Gesch. des östr. Kalserthums. III, 407. 411. —

<sup>1)</sup> Noch am 24. Jul. 1634 meldete Oxenstierna dem Landgrafen Wilhelm von Cassel, dass, während Sachsen abtrünnig werde, Kurbrandenburg ihm erklärt habe: dass der Bund billig, nöthig und dem römischen Reiche nicht präudicirlich sei. Rammel: Gesch. v. Hessen. VIII, 252.—

Zhon an erklärte sich um dieselbe Zeit Kurbrandenburg werm für das gute Recht von Kurpfals und der übrigen Bedräckten gegen Darmetadt. Daselbst. p. 255.—

Stack von dem Plane, Christine mit dem ältesten Schne des Kurf. von Sachsen zu vermälen, war die Rode. Feugulitäte lettres et négetiatione, l, 14. —

Adolph's bald merklich ab, da das schwedische Calinet, wenn von den zu leistenden Entschädigungen die Rede wit stets unverholen die Absicht merken liess. Pommera behalten und Kurbrandenburg mit seinen Ansprüchen durch Ueberweisung einiger Stifter und eines Theils von Schleden abfinden zu wollen 1). Die Heirath, schloss man, sei bei so vielen vorhandenen Möglichkeiten eine weit ausschende Sache, der Verlust Pommerns scheine dagegen ganz gewin. Nichts war unter solchen Umständen natürlicher, als dest, falls man alle höheren politischen Gesichtspunkte fahren lien. kurbrandenburgischer Seits nach Mitteln gesucht wurde, den befürchteten Verluste zu begegnen, das bedrohete Recht zu sichern. Wo aber eine solche Stütze, ein solcher Anker, bei erster günstiger Gelegenheit gesucht werden wirde, darüber kann bei denen kein Zweifel obwalten, die bedesken, dass Graf Schwarzenberg seit der Schlacht bei Lützen sich wieder genähert und grösseren Einfluss, als je, zu gewinnen gewusst hatte, - dass der Kurfürst ven Sachsen keinen Weg unversucht liess, Georg William fortwährend gegen Schweden aufzustacheln und zu seiner zweideutigen Politik herüberzuziehn.

Bei diesem Zustande der Dinge in Deutschland, — bei diesem Mangel wahrer Eintracht, diesem offenen Hervertoten von Selbstsucht und Lauheit der Gesinnung, diesem günzlichen Vergessen aller Opfer, die Gustav Adolph fradig der heiligen Sache gebracht hatte, war den Waffen der Schweden mehr, als jemals, Glück und Sieg zu wünschen Das geringste Missgeschick im Felde konnte und musste in Scene augenblicklich bedeutend verändern!

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandlungen zwischen Schweden und Brandsburg im J. 1633 wegen Pommern vgl. Pufenderf. dereb. suecic. lib. V. S. 106. p. 126 fgg. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 294. — Vgl. Fetiquières: lettres at afgotiations. II, 263. Bericht des Marquis un Mr. Beuthille und an den Père Joseph, d. d. Franckf. 27. März 1834. demselben ist von einem Gerüchte die Rede, nich weselbe sowohl die Restituirung von Pommern, wie den gesammten Besitz der Jülichschen Erbschaft habe haffen lassen.

Dieses Missgeschick trat ein. Die Schlacht von Nördlingen (5. Sept. n. St. 1634), in welcher an der Spitze der kaiserlichen Heere der neue Oberfeldherr, der junge König von Ungarn und Böhmen, gemeinschaftlich mit dem Cardimel-Infanten von Spanien, erschien, endete, in Folge der Uneinigkeit zwischen den Befehlshabern der Evangelischen, mit der gänzlichen Niederlage der Schweden und ihrer Verbundeten, mit der Gefangenschaft Gustav Horn's und der Flucht Bernhard's von Weimar. Der Heilbronner Bund lösete sich auf; Franken, Schwaben und die Ufer des Rheins massten sich den kaiserlichen Heeren unterwerfen. Gleichwie eine Feuchtigkeit, bemerkt treffend ein neuerer Geschichtschreiber, auf dem Gefrierpunct bei der ersten Erschütterung sich in Eis verwandelt, so brachte diese Niederlage plötzlich die s.g. "dritte "Partei" zur Consistenz 1). Kursachsen, welches auf dieses Unglück Schwedens nur gewartet hatte, schloss für den Sündenlohn der Lausitzen und des Erzstifts Magdeburg, mit dem Kaiser im Frühjahr 1636 den schmachvollen Prager Frieden ab, durch welchen die evangelische Sache aufgegeben, keinerlei Sicherheit für die Zukunft gewährt, die gemeinsame Vertreibung der Schweden vom Reichsboden verabredet wurde 2). Kurbrandenburg von Sachses gekirrt mit der Sicherung seiner Ansprüche auf Pommern und mit der kaiserlichen Bestätigung der Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg, und angespornt von Schwarzenberg 3), trat bald darauf dem Frieden bei; dinach auch viele andere deutsche Reichsstände. --

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 295. -

D Vgl. Bougeant: Histoire des guerres et négotiations. p. 126. — Feuquières: lettres et négotiations. l. Anhang. p. 191 fgg.

S) Schom 25. April 1633 schrieb der Marquis v. Feuquières an den Herrn v. Charnacé, in Bozug auf Georg Wilhelm: "PElecteur de Brandebourg, qui fern tout ce que nous vou-

Mit dem Abschlusse dieses schändlichen Vertrages schien die Sache, für welche Gustav Adolph auf den Kampfpists getreten, für die er glorreich gefallen war, für welche set einem Jahrhundert manches edle deutsche Herz geblutzt hatte, verloren zu sein. Aber ein höherer Wille beherrschte die Verhältnisse, welche irrends Menschen zu lenken gedachten. —

Da man den Schweden nur die Wahl gelassen hatte zwischen der Annahme eines schimpflichen Friedens und der Wiederergreifung des Schwerdtes, so war kein Wunder, dass sie, im Hinblick auf den König, der sie so oft ma Siege geführt hatte, den letzteren Weg einschlugen. Dan wenn dies geschah, höchst wahrscheinlich Sachsen und Bredenburg der Schauplatz des Kampfes werden mussten, # leicht einzusehen; nicht minder leuchtet ein, dass heider Schicksal eben nicht das beneidenswertheste sein komme, wenn die schwedischen Waffen den Sieg erfochten. Den aber war alle Aussicht vorhanden; denn, so sehr man and in Deutschland das Ende der Unruhen ersehnte, nirgends fand der Prager Frieden bei der evangelischen Bevölkerung Anklang. Hatten die Schweden auch Vbündete verloren, so hatten sie anderer Seits unendlich wonnen durch die jetzt erfolgende Concentrirung des Charbefehls. Zudem trat Frankreich, welches seit den glisserden Fortschritten Gustav Adolph's den schwedischen würsen sich minder günstig gezeigt hatte, jetzt, da Omb reich's Uebermacht zu befürchten stand, wieder offen in 🖛 gere Verbindung mit der Krone Schweden 1). Das Spie konnte nicht verloren gehen, wenn ein Richelien 🚥 Oxenstierna gemeinschaftlich an die Spitze traten und sich der Hand eines Baner bedienten.

<sup>&</sup>quot;drone." Feuquières: lettres et négotiations. I, 114 — Vgl. den Bericht des Baron v. Rorté an den Marquie v. Fequières, d. d. Tangermunde 4. Novemb. 1633. da s. II, 165 fgg. p. 150. —

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold: der grosse deutsche Krieg. I, 188. – Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 828. –

So straffe sich die Selbstaucht deutscher Fürsten, inim jener Frieden erst wahrhaft den Krieg verlänirte, und denselben mehr, als suvor, zur Geissel
rer eigenen Länder machte; so waren es Fremde,
issten es Fremde sein, die, als Friedrich's
weisen Nachfolger in der Kur Luthers Sache
ifgab und verrieth, Deutschland's Glaubensid Profan-Freiheit retteten.

Eine genaue Betrachtung der Art und Weise, in welser Kurfürst Georg Wilhelm von Brendenburg zum Aufsben des schwedischen Bundnisses und zum Beitt zum Prager Frieden gewonnen wurde, ist von be hohem Interesse; dem sie zeigt jedem, der nicht abhäheh die Augen verschlieset, nur zu deutlich, dass des rafen Schwarzenberg geheime Ränke es waren, die den refirsten, gegen dessen ursprüngliche eigene seicht und Gesinnung, gegen die Neigung des sfes, gegen den Rath der einsichtsvollsten det treuesten Diener und entgegen der Stimang des ganzen Landes, zu dem bejammernswerthen wechlusse vermochten, dessen Folgen den Rest seines Lesse verbitterten und den Ruin seiner Unterthanen vollenten.

Kurfürst Johann Georg von Sachsen liess bereits im fange des Jahres 1635, nachdem die zwischen ihm und in Kaiser zu Leutmeritz begonnenen und geheim betriebe1 Unterhandlungen schon am 13ten Novemb. 1634 zum ichliese des Pirnaer 1), später (30. Mai 1635) mit inchen Veränderungen kaiserlicher Seits zu Prag ratifiten Separatfriedens 2) geführt, noch ehe seine eigenen udstände sich energisch gegen den Particular-Vertrag errten 3), durch eine besondere Gesandtschaft den Kurfür-

<sup>1)</sup> Nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen, II, 111 am 24sten Novemb. 1634.

<sup>2)</sup> Der Hauptvertrag nebst den Nebenrezessen bei Lünig: Beichsarchiv. Part. spec. Cont. 1, 2. p. 87. 102. 104.

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen über die Pirnaer Puncte, welche auf

sten Georg Wilhelm sum Beitritt einladen. Diese kursichsische, aus Abraham v. Sebottendorf und Hana Zeiden, genannt Hoffmann, bestehende Mission langte am 7ten Jenuar 1635 zu Berlin an, und entledigte sich folgenden Inges (8. Jan.), nachdem kurz vorher der französische Abgeordnete, Baron v. Rorté, im Namen seines Königs den Kerfürsten durch ein Memoire von entscheidenden und bische den Verhandlungen abgerathen hatte, in einer feierlichen Audienz ihres Auftrages 1). Johann Georg liess sich, indem der zu Pirna vorläufig zwischen dem Kaiser und Kersachsen verabredeten Punkte Erwähnung geschah, wege des Ungenügenden derselben entschuldigen, und zuglich vorstellen: "dass er sowohl für die all gemeine Wohnfahrt aller Evangelischen, als insonderheit für Ats

dem nach Merseburg (nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 111 nach Dresden) susammenberufenen kurskennen. II, 111 nach Dresden) susammenberufenen kurskensischen Landtage gepflogen wurden, geschahen in Gemischeit einer vom 6ten Januar 1635 datirten kurfürstlichen Prosition — am 11ten Januar. Der in der letateren öften swähnte "gottselige und erleuchtete Theologus" ist der wegen seines Eifers für das strenge Lütherthum und belief Calvinistenhasses bekannte, käufliche und vielfach heutertenene lutherische Hofprediger Hoë von Hoenegg. Die Landtände drangen in ihrem sehr wohl motivirten Beleichte. 1) auf Zuziehung anderer deutschen Fürsten. 2) auf die Entschädigung für Schweden, und auf andere Panete. voll Vieles die Bürgschaft eines bleiben den Triedens gar sehr vermissen liesse. In Releggenham wurde die Ratification des Friedens zwar aufgeschoben, absein Particular-Waffenstillstand mit den Kniserlichen im brunar geschlossen. Die Notification des letateren erfelber von Seiten Kursachsens an den Herzog Georg von Lieburg am 27sten Februar 1635. Che mnitz: schwediche Krieg. II, 675 – 679. Buch III, 15. — Ueber die kaiserlichen Friedens-Intriguen schrieb Landgraf Wilhelm von Caustan den Herzog Johann Albrecht von Meklenburg auf evangelischen Religion und der deutschen Freiheit. Prag sehr geschäft worden. Rommel: Gesch. Thessen. VIII, 362. — Ueber den Unterschied zwischen Pirnaer Artikeln und dem Prager Frieden vielen Vernaer Artikeln und dem Prager Frieden vielen von Senkenberg: Reichshistorie. XXVII. § 3. —

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 681 fg. Buch III. 17. — Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutscher Krieges. 1, 234. —

lige Interesse des Kurhauses Brandenburg it Alles nach Willen erhoben, und mit Namen des exogthums Jägerndorf Restitution noch zur it nicht erlangt, wäre an der beharrenden ificultirung des Gegentheils bestanden, en seit der (schwedischen) Niederlage vor Nördlingen Tage und Stunden wachsende Successe bei ihm solche kung gethan, dass die Sache nicht weiter zu bringen seen. Wiewohl nun dieses das Werk sehr schwer geht, hätte er dennoch das Absehen auf die allmeine Wohlfahrt vornämlich (?) bei sich gel-, und sich weder durch Verzug der Friedenshandlung, th dadurch, dass auf seine desideria eben emal keine solche Beseigung, daran er sich gnügt erachten können, erfolget, von seieinmal gefassten, tapfern (?) Resolution talten lassen, sondern sie einen Weg wie den ann, und zwar dergestalt fortgestellet: dass er vom höch-1 und endlichen Zweck des lieben Friedens unterdess # gewichen und ausgesetzt, vielmehr allemahl nebenst tinuirung der Kriegsexpedition auch das Absehen daren behalten: wie er dem Frieden zugleich näher komund zu dessen förderlichster, vollkommener Erlang die Sachen aufs beste präpariren und incaminiren htt. Auch sei ihm stets vor Augen gewesen, wie vor n Dingen den Kurfürsten die eifrigste Sorge gebühre für nitung der Ruhe und der Kraft des Reichs, - wicht der, was für schwere Verantwortung darauf stehen de, wenn man leidliche Wege ausschlagen und Alles Spitze des Schwerdtes und dem ungewissen Glücke rauen wollte. Derohalben hoffe er, der Kurfürst von adenburg sei darin mit ihm einig, dass man nach dem vo pacis mit aller Macht streben müsse, wenn derselbe unter irgend erträglichen Conditionen zu erlangen stehe. er nun erfahren, was auf's Aeusserste vom Gegentheil m Kaiser) zu hoffen so habe er sofort des Ergebniss übrigen Ständen, insonderheit dem Kurfürsten von

"Brandenburg, durch eine besondere Gesandtschaft mitse-"theilen für gut befunden, und zwar noch che er seine "Orts eine endliche Resolution darin genommen, oder seine "Ratification dem Gegentheil einreichen lassen."

Die dergestalt von Kursachsen gemachte Mittheilung bestand nun aber lediglich in den blossen Friedensatikeln. Der Nebenredesse war kein einziger debei 1), — weder der über die Lausitz, noch der über des Erzstift Magdeburg, noch wegen der Verhältnisse Schlesies, noch wegen der Exceptionen von der zu verkündenden abgemeinen Amnestie. Der Kaiser, hiese es, habe sich über diese letzteren Punete noch nicht definitiverklärt; in der That aber hegte man noch so viel Schan, den Grund zu verheimlichen, durch den man eigentlich zum Treubruch verleitet worden war.

Das Benehmen, welches der Kurfürst von Brandenber anfangs, als noch keinerlei Einwirkung auf ihn statt gelinden hatte, bei diesem Verfahren Kursachsens beobachtete, mucht seinem Verstande und seiner Gesinnung alle Ehre. "Der Termin zur Erklärung," äusserte er, "sei zu eng eingesponnen, auch nicht anständig, dass alle weiteren Erklinnerungen und Bedingungen gleichsam vor der Faust abgrachlagen wären, — da doch der gemeinen Ruhe sehr ansträglich gewesen, wenn evangelische Stände und "Assistenten insgesammt, oder doch wenigstens "die beiden sächsischen Kreise, wegen einer so hach"wichtigen Sache erst zusammengekommen, und communi"catis consiliis mit gutem Bedacht und Bestande ein die

<sup>1)</sup> Nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen II, 113 wurde de Erwerbung der Lausitz in einen Nebenrezess gebracht, "weil man den Frieden als einen aligemeinen betrachtet wissen wollte." Da man gegen die zum Beitritt eingeladenen Stünde weder die Erstenz, noch den Inhalt der Nebenrezesse erwähnt, so scheint vielmehr die Hauptabsicht bei Abfassung der letzteren gewesen zu sein, den eigentliches Bewaggrund zum Abfall von Schweden und zum Anschluss an den Kaiser verschweigen zu ben zu sen.

inthiger Beschluss darin ge : kursächsischen Gesandte dag EWET an: ie kaiserlichen Deputirten 1 be en . keine znere Verhandlung zu leiden oc Convent in rag zu admittiren;" aber, obwohl ül dies keine sdehnung des termini pro facienda declaratione zugestes zu können versicherten, so hüthete sich Kurfürst Georg theim gleichwohl, sich dadurch schrecken zu lassen, und einer so bedenklichen Angelegenheit für sich allein einen schluss zu fassen, dessen Folgen gar leicht für ihn l sein Haus, wie für Land und Leute, sehr gefährlich tten werden können. Er berief vielmehr ohne Verzug die adstände der Mark Brandenburg, liess denselben (13. Jaar) "des ganze Friedensnegotium" vorlegen, und forderte a finnen Rath und Gutachten wegen der zu ertheilenden solution, da man weder wisse, was in diesem Puncte stände oben im Reiche, sammt den Kronen Frankreich d Schweden, noch was die Stände des ober - und nier-sichsischen Kreises zu thun geneigt seien, noch wohin r kursächsischen Landstände Bedenken und die darauf ergende Resolution des dem Frieden unter jeder Bengung geneigten Kurfürsten fallen möchten.

In der Versammlung der Stände der Mark Brandenburg, im kurfürstlichen Geheimenrathe, suchten sich nun ar verschiedene Ansichten über die Sache geltend zu macu; "jedoch judizirten kluge und welterfahrene getreue atrioten," erwähnt ein gleichzeitiger Schriftsteller: "dass ieses nicht der Friede wäre, der Deutschland, bevorab en Evangelischen darin, beständigen Frieden, Ruhe und krquickung bringen würde 1)." Namentlich verfasste einer

<sup>1)</sup> Dass die Stände: die Wiederherstellung des alten (schwarzenbergischen) politischen Systems nicht bloss genehmigt, sondern selbst betrieben, wie Cosmar (Schwarzenberg. p. 73.) angiebt, ist eine vollkommen einseitige Behauptung. Es bleibt immer zu bedenken: wie eine durch Arnim, ibren Landsmann, bearbeitet wurden, was um so mehr in's Gewicht fällt, da sie schon an und für sich dem Frieden um jeden Preis wünschten, und da

der angeschensten Männer in der näheren Umge Kurfürsten, der Geheimerath Lewin v. Knesebeck, begabter und verständiger Mann <sup>1</sup>), ein Bedenken chem er die s. g. Pirnischen Artikel kurz und tomirte, und in sieben Artikeln seigte, welche na Dinge in denselben enthalten seien.

Diese Einwendungen nun bestanden in Folgend 1) stände bei der Sache zu desideriren, et origo praesentis belli, nämlich meinen alle widerwärtige Interpretation des friedens, insonderheit der Streit über die Güter, Stifter u. dgl. aus dem Fundament gethan, sondern bloss ein Interim auf vier geschlossen würde, und zwar zu hohem Vo Katholischen, indem die Sachen nicht wied statum gesetzt würden, darin sie vor gege Unruhe gewesen, sondern in den statum sionem der Zeit, da schon Alles in grosse tion und die kaiserlichen Waffen in höchs gestanden. Die nach Verfluss des Interim's e genden Ausgleichungswege seien überdies hi gewiss, und bliebe man deshalb auc andern, einen Weg wie den andern, in voris quität und in der Disposition st Kriegen;

sie die schmählichen Nebenartikel und Clauseln n.

<sup>1)</sup> Es war ein von allen Parteien geachteter Mann, J. 1620, von dem Kanzler Pruckmann als ein rangulare ingenium bezeichnet; vom Hofprediger Bei Wird er als der Husai bezeichnet, den man auch der die bösen Rathschläge Ahitophel's (Schwa allein könne zu Schanden machen. Cosmar: Sberg. p. 177, 178. — Von Schwarzenberg selbs, "ein herrlicher, von Gott erleuchteter Mann" genachbet, p. 180.

<sup>2)</sup> Cheminitz: achwed Krieg. II, 682 – 686. – Dischecksche Gutachten, so wie das des karbrassechen Hofpredigers Bergins erbat sich Landgratson Cassel Ende Septembers 1685 mittelst einer i Gesandtschaft. Rommel: Gesch. v. Hessen. VI.

4(B) sei su beileiken palasen fastukehei einske Gibbie von in desen, so die Stände des Reichs diese Jahre hindurch vor vornämlich von einander gehalten, aus dem Grunde ' gehoben wurde. Denn sie wurden entweder ganzlich hintlingesetzt und die Evangelischen darin in perpetuum abandonnirt, wie solches in aller Weise in den alle bohmischen Sachen geschehet — oder allererst be stauf künftige ungewisse Beredungen oder weitere rechtbiche Prozesse gestellt (wie z. B. in der begehrten 1/4 : Restitution der Stadt Donauwerth, in der gesuchten Reformation des kaiserlichen Kammergerichts und des Reichshofraths, in den streitigen Confiscationssachen, ila: vor ällem in der kurpfälzischen Angelegenheit al d. w.). is a Wobei ferner wohl in etwas mit su erwägen; dass 🗥 r die ganze clevische Saché zurückbliebe. alle die allein genugsam einen neuen Krieg in's künftige monden erwecken, oder ja das kurfürstliche Haus Brandenburg, respectu fructuum et expensurum, um m. Land und Leute zu bringen im Stande sei. Oder da ing in einige Sachen noch abgethan, wären doch die Tvangelischen, denen es zum Besten kommen sollte, mit selchen Submissionen und Satisfactionen debei be-🚁 🖟 leget, die ihnen in stetem bitteren Nuchdenken hafnet ten müssten, als bei Restitution des Pfalsgrafen Ludwig nate ... Philipp und der Herzöge von Meklenburg geschehen. 3) Sei dessen sehr wenig, so den Evangeliindischen bei diesen Friedenspuncten isum Plate Besten caviret. Dem es wären entweder Sasome in the second of the seco mili werden könnten (als die Leidung und Nichtanfech-22 1 itung der evangelischen Stände Agenten und Procura--dube toren am kaiserlichen Hofe u. s. w.), oder es wä-" " rea Dinge, so dea Katholischen genrein und doch aili. noch wohl auf Seite der Evangelischen restringirt worden (als . Budie Amnestie, die Relazation der Gefangenen und die: Aufhebung aller Actionen de and practerites are an explicitly as a continuous consequent

- 4) Messie alles das, was sum Frätert des Bestens der Evangelischen dienen könnte, mit überaus sehweren Conditionen erhoben werden. (Kurpfalz, Böhmen, Religionsaustand in Oestreich, Meklenburg und Pfalz-Simmern.) Wärke man aber alle diese Dinge gutheissen, so müsste mu damit gleichsam tacite alle bisherigen kaiserlichen Processe recht, und hingegen dasjenige, was auf Seite der Evangelischen bishero armis verfochte worden, unrecht heissen, endlich auch seinen sie tum et omnes fortunas armati Caesarie et re conciliati hostis potestati anvertrauen.
- schen versehen, sei keine Assecuration si finden, als in charta et calamo. Denn et wohl der Kurfürst zu Sachsen auch eine Armee für ren sollte, müsste er doch damit vom Kaiser depen diren, stets zween kaiserliche Räthe um sich leite und mit dero Rath verfahren, die alles, wis ver ginge, dem Kaiser hinterbringen sollten. Hingen behielte der Kaiser eine grössere Armee für sich, die diese, auf allen Fall, in Zwang halten könnte. Som wäre kein Garant vorhanden, der für die Volkte hung spreche, wie man dessen hätte haben hin nen, wenn man andere Mediatores zu den Trachte kommen lassen.
- aus den Friedensartikein guten Nutsen insgemein der Kaiser sammt den katholischen Ständen Recuperation alles dessen, was die Ever gelischen seit dem J. 1630 durch den Krie erobert, und zwar mmt den vornehmen Festen gen, so darin erbauet. Darneben die Kvangelische aus aller ihrer Kriegsverfassung treten, ihrer Mit statum et vires eröffnen, und allen fosderibus; jettigen und künftigen, renuntiiren s ten, dergestigen dass sie hiedurch zugleich um al gegenwärtige

Vortheil und um alle künftige Assistent gebracht würden.

7) Fehlte es in diesem Allen den Kathelischen an sehr guter Sicherheit nicht, nachdem sie armatum Caesarem et inermes Evangelicos hätten 1), — womit sie alle media nocendi, und beides, viam juris et potentiae, in Händen behielten.

Aus allen diesen und ähnlichen, von seinen Räthen ihm gelegten Argumenten, ersah der Kurfürst, dass der flegen de Friedenstractat Vieles zu wünschen ig lasse. Nichts desto weniger war er der Ansicht, um der Erlangung eines wahrhaften Friedens wilselbst schwere Opfer nicht zu scheuen seien; nur der sur Annahme gesetste Termin viel su kurs. Der seste Weg, meinte er, würde sein, wenn der Sache as mehr Zeit gegeben, unterdessen der Kriegsst unverändert gelassen würde, also dass die Insecten sich susammenthun, und sowohl unter ander, als mit ihren Assistenten sur Genüge belen könnten.

Demgemäss ward am 17ten Januar 1635 in der der ischeischen Gesandtschaft ertheilten Antwort darauf anagen: dass der sur Einbringung der Einwürfe aller Insenten gegen den 15-25sten Februar angesetzte Teranf eine zureichende Zeit erstreckt und bis dahin die iketion ausgesetzt würde. Daneben möge ein Kreistag: obersächsischen Btände mit ehestem angesetzt, solches beides, dem niedersächsischen und den confö-

<sup>1)</sup> Schon im Anfange des J. 1633 heisst es in der, dem frannösischen Ambassadeur Marquis de Feuquières mitgegebenen.
Instruction vom 3. Febr. 1633 dieserhalb: "les Protestans
"ent bien à se garder des propositions qui leur sont faites
"de dés armer, étant certain que s'ils en viennent là, quoi"gau l'Empereur leur ait promis, il prendre sujet d'armer de
"Bouveau, dont ils ne se peuvent garantir que par une étroite
"Haisen entre eux avec la conjonction de la France." Feuquières: lettres et négotiations. 1, 21.

derirten vier Gberkreisen; zusammt den koniglich frankeischen und schwedischen bevollmächtigten Abgesandten, mittilsirt werden. Br., der Kurfürst von Brandenburg, fiel bei den Ständen alle Willführigkeit im Bezug auf des Frie denswerk zu finden, und werde dieselbe auf der bevorst henden Versammlung selbst genugsam zeigen \*).

Mit dieser Resolution wurde die sächsische Gesandtschr am 20sten Januar 1635 entlassen; schon folgenden! Tage aber (21. Jan.) langte, de unterdessen der Kurfürst: Jahr Georgennter der Hand hinlänglich von der Ungendige heit Georg Wilhelm's, den Pirmer Tractaten ohne We teres beimtreten, unterrichtet war, der kursächsische G nerellientenant v. Arnim in Berlin an, um durch eine Ut betrumpelung das zu bewirken, was auf dem We offener Unterhandlung nicht erreicht worden war. Obtei Arnim unter der Maske eines Privatmannes erschien, wa er doch am folgenden Tage (22. Jan.) wie ein ordentlich Gesandter zur Audienz geholt and auf dem Schlosse this girt, unstreitig um beständig in der Nähe Georg Wilham zu sein teund durch seine Einwirkungen die an tikabsen chen und antisächsischen Bestrebungen um Be zu neutralisiren. Der Vorwand dieser Sendung warti d Einrücken schwedischer Truppen unter Baner in die il mark: Arnim sollte im Namen Kursachsens Entschuldigung vortiringen und allen Antheil an dieser Eigenmächtigkeit-W sich ab-, und den Schweden zu-weisen. Das Verhalt der letzteren gehässig darzustellen und Georg Wilhelmig gen dasselbe aufzureisen war um so leichter, da der Es fürst schon un und für sich seit einiger Zeit große E pfindlichkeit gegen die Krone Schweden, hauptsächlich Fin merns wegen, zeigte. Gelang es Arnim, diese Empfindi zeit so zu steigern, dass Georg Wilhelm zu entschieß unu gewaltsamen Masseregeln gegen die Schweden gesticht wurde, dann konnte er fast mit Gewissheit hoffen; sigentlichen wahren Zwack seiner Sendung en erreicht

Chemistra softward Kings to meet be an ign man, 187 "

imich auf jegliche Weise zu versuchen: "ob er den Kurfürsten von Brandenburg zu öffentlicher und unbedingter Annahme der Pirnaer Schlüsse überreden könnte 1)."

Der weiche Character Georg Wilhelms, einer Seits im Arnim, anderer Seits von Schwarzenberg berbeitet, war nicht fähig, dieser doppelten Bestürmung zu wierstehen. Das Resultat war leicht abzusehen, wenn man a Betracht zieht, dass zwei Männer von vollendeter Gewodtheit und unbestreitbaren Talenten, aber durchaus ohne presentige politische Grundsätze und deshalb beide von Gutav Adolph gehasst, zu demselben Zwecke zusammentraten. Es kam nur darauf an: den Schein zu retten. Dass ihns geschehen würde, darf man von Männern erwarten, die ihr ganzes Leben hindurch sich so geschickt bewiesen, sine Maske zu tragen.

Die zwölftägige Anwesenheit Arnim's in Berlin (vom listen Januar bis zum ersten Febr.) scheint von ihm und literzenberg, die im geheimen Einverständnisse handelten. the gut benutzt worden zu sein. Denn in der ersten Inim ertheilten Audienz bestand Georg Wilhelm noch ganz sichieden darauf: den Termin zur Annahme des Pirnaer Indens zu erweitern, alle Theilnehmer des Krieges zu den <sup>J</sup>aterhandlungen heranzuziehn, der Krone Dänemark als unittelnder Macht sich zu bedienen, und mit Frankreich Schweden wegen ihrer Abfindung in gütliche Verhandngen zu treten. "Denn," äusserte Georg Wilhelm gegen knim, "es wäre männiglich unverborgen, was vor Gutthat de gesammten Evangelischen von dem in Gott ruhenden, liblichen Könige von Schweden empfangen, und wie Derseine zu der Evangelischen Besten sein Blut und seine Krone res Spiel gesetzt, auch das Leben darüber aufgegeben. Punchen wäre sein, des Kurfürsten von Brandenburg, stase mit der Krone Schweden fast überall dermaassen implitit, dass er, sammt seinen Land und Leuten, nicht gern melite, auch nicht wohl könnte mit ihr in Unvernehmen

<sup>1)</sup> Chemnits: schwed. Krieg. II, 688.. Relwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

"stehn." — Ausserdem aber übergab der Kurfürst von Bradenburg dem sächsischen Gesandten bei dessen Verabschiedung noch mehrere spezielle Puncte, über die er vor seinem Beitritte zum Frieden eine bestimmte Erklärung des Kurfürsten Johann Georg verlangte. Darunter befanden sich Bedenken wegen der im Friedenstractat enthaltenen Bestimmungen über die pfälzische Familie, über den religiösen und politischen Zustand Böhmens, über die Aufhebung alles und jedes Conföderations - Rechts der Reichsstände, über die :beschränkte Kriegsgewalt des östreichischen Hauses. forderte Georg Wilhelm sehr bestimmt eine Ausdehuung des Ausdrucks: augsburgische Confessionsverwandte auf die so genannten Reformirten, eine Erstreckung im Amnestie auf alle seit dem Jahre 1618 entstandenen Unruhes, und eine feste Bestimmung darüber: "bei wem die Interpretation der Friedenspakten stehen sollte 1)."

Nach diesen Aeusserungen schien Kursachsen wenig westendenburg erwarten zu dürfen. Wie sehr aber Georg Wilhelm, während er offiziell die erwähnten Fordersgen stellte, im Geheimen damals schon von dem Beflusse der kaiserlichen Partei am Hofe umsponnen war, des geht aus dem Umstande hervor, dass bereits einen Tag auch Arnim's Abreise (2. Febr. 1635) Graf Adam zu Schwarzenberg mit stattlichem Gefolge sich nach Dresden begab,

<sup>1)</sup> Quod spectat Amnestiam Pragensem, hanc maxime, tame sic amplexus est, ut ratificando et referendo will intermiserit, quod modo ad tranquillandam patriam perineret, quare suasit monuitque, pacificationem simul mide minus ineundam cum extraneis regibus adhue militantibus minus ineundam cum extraneis regibus adhue militantibus, ne illusio amnestiae fieret, sicutifactum. Benedict. Reichard: Memoria Georg. Wilhelmi. Berelin. 166.
4. — Bergius in der Leichenpredigt suf Georg Wilhelm (p. 85.) erwähnt ebenfalls, der Kurfürst habe endlich mothigen zum Frieden angenommen; jedoch dabei abermals ille nöthigen zum Frieden dienliche Erinnerungen wiedendet und eingewendet, so dass insonderheit mit den auswärtige Kronen die Gütlichkeit versucht und dieselbe den blutten Kriegen vorgezogen, und nicht Alles auf den sweifelbahte Ausgang der Waffen gesetzt werden möchte, treulich und eifrig angerathen.

am als brandenburgischer Gesandter die fragliche Angelegenheit zu Ende zu bringen. Erst am 23sten März kehrte
Schwarzenberg zurück 1). Welche Wendung nun die Sache
nehmen würde, ist leicht zu begreifen; — auch zeigte der
Erfolg hinlänglich, was verabredet war 2). "Der
"Kurfürst von Brandenburg," bemerkt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber 3), "war um diese Zeit durchaus irresolut,
"und ward durch Antrieb seiner bösen Rathgeber, so je
"länger je mehr Platz bei ihm funden, und das prae beka"men, noch immerfort irresoluter; — sahe seinen Scha"den wohl und hasste des Kurfürsten von Sach"sen Prozess, durfte aber nichts dagegen vor"nehmen."

Bald nach der Wiederankunft des Grafen Schwarzenberg von Dresden wurde auf's neue vom Kurfürsten eine Versamming des landständischen Ausschusses (14. April) nach Berlin berufen, um demselben eines Theils das Ergebniss der Schwarzenbergschen Verhandlungen mitzutheilen, andern Theils ein Gutachten darüber abfordern zu lassen: ob man sich jetzt der Politik des Kurfürsten von Sachsen auschließen solle, oder nicht? Dieses Malzeigten sich die Stände einer Verbindung mit Kursachsen weit weniger abgeneigt, theils wohl deshalb, weil sie, durch Ihres Landsmanns Arnim Wirksamkeit imponirt 4), durch

<sup>1)</sup> Le Comte de Schwartzenberg, heisst es in einem Berichte des Marquis de Feuquières, d d. Worms 7. April 1635, (lettres et négotiations. III. p. 32.) qui est à Dresde, pour faire en sorte que son maître traine en longueur l'acceptation du traité de Pirse.

<sup>2)</sup> Chemuitz: schwedischer Krieg. II, 688 — 690. Buch. III. Cap. 17.

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 696. Buch III, Cap. 19.

<sup>4)</sup> Das möchte wohl nicht der Fall gewesen sein, wenn der Ausschusstag etwa sechs Wochen später abgehalten wäre; dem bereits am 28sten Mai entwich Arnim am Sachsen, da auch er, als bisheriger Helfershelfer beim Friedenswerk, durch den 20. Mai 1685 zwischen dem Kaiser und Kuraachsen wirklich abgeschlossenen Tractat auf unerhörte Weise prestituirt war. Chemnits: schwed. Krieg. II, 715. Buch III. Cap. 21. — Schweden traute dem zweidentigen Cha-

seinen Einfluss bestimmt waren, theils aus ängstlicher Schnsucht nach Ruhe und Frieden. Da aber eine Partei im Geheimenrathe das durch und durch zweidentige Benehmen des Kurfürsten von Sachsen hervorhob, auch der Dr. Theol. Crell, kurbrandenburgischer Hofprediger, auf mehrere im deshalb vorgelegte Fragen die entschiedene Antwort ertheilte: der Kurfürst könne nicht mit gutem usverletzten Gewissen den Bestimmungen des verliegenden Friedens beitreten, und daneben ermahnte: die alten Freunde nicht zu verlassen, die Feinde zur Versöhnlichkeit aufzufordern, sich fester als jemals gegen die gemeinsamen Gegner zu verbünden, von seinen Amte nicht zu weichen, sondern Gott den Ausgang zu be-- - so schien auch jetzt noch Georg Wilhelm fehlen. für die igelische Sache nicht verloren zu sein, wie er amals gerade auf's neue den Schweden de denn au freundlich näherte 1). Der Reichskanzler Oxenstierna, dar, nachdem er am 18ten April 1635 mit Frankreich eine er neuerte Allianz eingegangen 2), gleich darauf über Helland nach Deutschland abgegangen und 5. Jun. in Stade gelands war, von da aber durch die Altmark sich nach Magdeber

rakter nicht, trotz seiner heftigen Ausfälle gegen Karschsen (II. 716.), und man kann sich in der That des Verdachts nicht erwehren, dass diese rasche Abreise aus Sechsen nach Brandenburg nur ein falsches Spiel gewessei, wenn man erwägt, dass derselbe Mann, der se unt seinem bisherigen Herrn gebruchen, sich schon sechs Wechen später (IO. Jul.) als brandenburg. Unterhändler se denselben senden lices. (a. a. O. II, 794. Buch III, Cap. 31.) Dieser Punct ist von Böttiger (Gesch. v. Sachsen. II, 113), indem er das Abschiedsgesuch Arnim's erwähnt, sich hervorgehoben.

 <sup>— &</sup>quot;massen Er den Königl. Schwedischen Feldmarschelt "Johann Baner durch Ambassadeur Heiden aller guten le-"tention versichern lassen." Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 522. Buch III. Cap. 26.

<sup>2)</sup> Schon 10. Novemb. 1631 war eine Uebereinkunft zwischen Schweden und Frankreich zu Paris zu Stande gehomme, in welcher ausdrücklich festgesetzt war, dazs die Kurffisten von Sachsen und Brandenburg, nebet den auforen Ständen der sächsischen Kreise, eben so wie die Verbändeten selbet, nur in Uebereinstimmung mit dem Könige

begeben hatte 1), würde auch wahrscheinlich, wenn er sur persönlichen Verhandlung mit dem Kurfürsten von Brandenburg gelangt wäre, denselben in seiner günstigen Stimmung befestigt haben; - aber Schwarsenberg und sein Anhang waren auf's Acusserste thätig, cine solche persönliche Verhandlung zu verhüthen. "Zuvör-"derst, da, nach des Herrn Reichskanzlers Ankunft in Nie-"dersachsen, der Kurfürst ihn durch eine Gesandtschaft zu "besuchen entschlossen, practicirten sie es dahin, dass der "v. Blumenthal, eine Person ihres Mittels, der "ganz von gedachtem Grafen dependirte 2), dar-"su verordnet, auch anstatt man von Redressirung des "Werks mit ihm in Handlung treten sollen, solches ganz "zurück gestellt, und die Versicherung wegen der pommer-"schen Succession bloss allein begehrt ward, genugsam wis-"send, der Herr Reichskanzler würde selbige dergestalt dem "Kurfürsten ohne Bedinge nicht zukommen lassen, hingegen "der Kurfürst in fernerer Entstehung davon je mehr und "mehr alterirt werden," - "Ueberdies," da im Anfange des Junius die schwedischen und französischen Waffen eben micht glücklich waren, "nahmen sie davon Ursache, den Kur-"fürsten nur immer furchtsamer zu machen; erhuben die "grosse Macht des Kaisers und des Kurfürsten von Sachsen, wussten die bösch ankommenden Zeitungen trefflich aufzumutzen, ja, wenn dergleichen keine in Wahr-"heit vorhanden, selbst zu dichten und auszu-"streuen, - alles zu dem Ende, damit sie den Kurfür-"sten in die Concepte brächten, es wäre nunmehr mit der

von Frankreich sich in Unterhandlungen mit dem Feinde einlassen sollten. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstasts. III, 425. Drei Tage später schloss Sachsen die Pirnaer Präliminarien ab.

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 695. 696. 698. —

<sup>2)</sup> Locce lius in der Marchia illustrata erwähnt: der grosse Kurfürst habe den Geheimenrath v. Blumenthal nebst andern schwarzenbergischen Groaturen ihrer Dienste, dech salva fama et aestimatione, entlassen. Er wurde später kaiserlicher Reichshofrath. Cos mar: Schwarzenberg, 192. 193.

"evangelischen und schwedischen Partei alles verloren, und "keine Hoffnung, den Staat wiederum zu fassen, übrig, — "daher er sich und seine Kurfürstenthum und Lande anders "nicht, denn durch Accomodation zum gemachten Friedens"schluss von endlicher Ruin erretten könnte. Womit sie "auch letztlich den Platz beim Kurfürsten er"halten")." —

Die eben erwähnte brandenburgische Gesandtschaft des Herrn v. Blumenthal traf den Reichskanzler, der auf der Reise nach Magdeburg begriffen war, Eude Junius in Stendal 2). Abgesehen davon, dass man sich zu dieser wichtitigen Sendung eines unbedingten Parteigängers des Grafen Schwarzenberg bediente, erkennt man auch darin die Känte des Letzteren, dass Blumenthal dem Beichskanzler "den Prager Friedensschluss, ohne alle weitere Informatian "oder Entdeckung der Gedanken des Kurfürsten darüber "communiciren, — darneben aber mit Ernst und "fast harten Worten darauf dringen musste, dass "man schwedischer Seite wegen der pommer-"schen Succession Versicherung geben sollte" Aber Oxenstierna, der wohl einsah, woher dergleichen Rathschläge kamen, durch welche man ihn in scheinberer Noth zu einer günstigen Antwort pressen, oder su einer durchaus widerwärtigen, durch welche der Kurfürst aufs Acusserste gegen Schweden aufgebracht worden wäre, driegen wollte, bewährte sich auch hier als grosser Staatsmann. Ohne der Krone, der er diente, etwas zu vergeben, wusste er doch geschickt einen Bruch mit Brandenburg zu vermeiden. "Zuvörderst," erwiederte er dem Gesandten, der sonderbare Instructionen erhalten hatte, "müsse er wissen: "ob der Kurfürst den Prager Frieden annehmen wolle, oder "nicht? Auf den ersten Fall wäre dieser Punct dark

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 722. Buch III. Cap. 35.

Z) Unter dem 22. Febr. n. St. 1635 hatte er sich gegen Brasdenburg bereit erklärt, unter gewissen Bedingungen von Seiten Schwedens auf Pommern zu.verzichten. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Kriegs. I, 287. 25J.

"schon decidirt, und, da der Friede seinen Fortgang und "völligen Effect gewönne, richtig, — also dass seiner Ver"sicherung nicht vonnöthen. Auf den andern Fall wäre
"gut, dass er vorerst mit dem Kurfürsten zu Tractaten,
"wegen des allgemeinen Wesens, käme; sobald derselbe
"hierin sich favorabel erklärt, wollte er wegen der Königin
"und Krone Schweden, so weit in seinen Kräften, ihm al"les gebührliche Contentement geben 1)." — Das war das
Ende der kurzen Verhandlung.

Zwar vergingen von nun an noch mehrere Wochen, bis Kurbrandenburg wirklich dem Prager Frieden beitrat; aber der Entschluss zum Beitritt war bei der am Hofe herrschenden Partei gefasst, und darum ist Alles, was von nun an geschieht, nur aus dem Bestreben zu beurtheilen: den Behein zu retten.

Während noch zwischen Oxenstierna und Kursachsen (Jal. und August 1635) Unterhandlungen gepflogen wurden, während der erstere entschieden verlangte: "dass der ab-"suschliensende Friede auch wirklich ein Friede sei, und inicht bloss in Apparentz ein Friede, aber in effectu "nur eine Servitut und gleich sam der Anfang ei-"nes schweren neuen Krieges 2)," und Kurfürst Johann Georg, von Tage zu Tage weniger gewährend, seine Heeresmacht allmälig in immer grösseren Massen aus dem Meismischen gegen die im Magdeburgischen stehenden Schweden vorrücken liess, hatte der Kurfürst von Brandenburg zwar auf's neue eine Gesandtschaft an Kursachsen und ein Schreiben an Oxenstierna abgefertigt. Aber, wenn die brandenburgische Gesandtschaft (10. Julius) auch auf's neue eine weitere Berathung aller evangelischen Stände, Berücksichtigung der Krone Schweden und grössere Sicherheit überbaupt fordern musste, so war wohl schon der Gedanke an Widerspruch im Falle der Nichtgewährung gänzlich

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 698. Buch III. Cap. 19.

<sup>2)</sup> Chemnitz: achwed. Krieg. II, 743. Buch III. Cap. 82.

verschwunden 1); denn der brandenburgische Gesandte war kein anderer, als derselbe Generallieutenant v. Arnim, welcher erst kurz vorher flüchtend den Dresdener Hof wegen des an ihm begangenen Treubruches verlassen hatte, - ein Mann, den Schweden durchaus verdächtig; ein Muster von Zweideutigkeit des Charakters sein ganzes Leben hindurch, aber ein Freund und Vertrauter des Grafen Schwarzenberg. Auch das am Sten Julius an den Reichskanzler abgesandte Schreiben war wohl nicht in Hoffnung guten Erfolgs estworfen; denn es wiederholte nur im Allgemeinen die alter Klagen und Wünsche, ohne ernstlich der Krone Schweden annehmbare Vorschläge zu machen, - wie denn Oxenstiere in seiner (vom 16. Jul. datirten) Antwort, nachdem er sich über die gänzlich falsche Berichterstattung des Herra v. Blumenthal beschwert, mit männlichem Stolze darüber aus klar seine Ausicht zu verstehen giebt. Dergleichen Erwiederungen wurden natürlich von Schwarzenberg und seines Anhange benutzt, den erwünschten und lange vorbereitsten Bruch mit Schweden endlich herbeizuführen. wenn auch noch einmal der Obrist v. Heyden (4. August) mit neuen Vorschlägen von Oxenstierna an den Kurfärsten. abgefertigt wurde, - wenn auch "die kurfürstlichen Wellspersonen, als aufrichtige und redliche Herzen, gut schwe-"disch waren, und dem Kurfürsten wegen ihres eigenen Han-"ses und ihrer nächsten Blutsverwandten, die vom Frieden "platt ausgeschlossen waren, immer von neuem anlagen, "demselben nicht beizutreten," so hatte Schwarzenberg jetst schon erreicht, was er immer wollte, dass die Correspondenz mit Schweden brandenburgischer Seits abgebrochen wurde. Des Grafen Einfluss war damals so unbeschränkt, dass er Mittags an der kurfürstichen Tafel öffentlich selbst gegen die Gemahlin des Kurfir-

Herzog Wilhelm von Weimar schrieb 5. Jul. 1635 as den Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel: "von dem Kur-"fürsten von Brandenburg sei nichts zu hoffen; derselbt "habe schon gebeten, nicht so heftig in ihn zu dringen." Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 864. —

sten tief verletzende Aeusserungen wagen durfte, z. B. "man "sollte sich zu dem Hause halten, darin man geheirathet, "und nicht, daraus man entsprossen; es wäre doch die Reestitution desselben nimmermehr zu hoffen." Einen merkwürdigen Beweis eben sowohl von der Gewandtheit, wie von der Gewissenlosigkeit des Günstlings giebt der Umstand, dass ausser den Gliedern der kurfürstlichen Familie auch fast kein Mitglied des Geheimenraths den Prager Frieden billigte 1), - vielmehr fast Alle bei den Berathungen öffentlich auf das heftigste sich gegen denselben erklärten, und dem Kurfürsten das Prognosticon stellten: "wie übel es aussehlagen würde, wenn man sich darin verwickele." - Aber Schwarzenbergs "Mittel und Wege" wussten dem Allen geschickt zu begegnen. Hatte er bisher unaufhörlich den Kurfürsten gegen Schweden erbittert, so wusste er jetzt, da die Spannung bestand, durch Hervorhebuug der Waffenmecht Kursachsens, eine kleinmüthige Angst in demselben m erwecken. Diese künstlich und hinterlistig durch den Grafen in Georg Wilhelm hervorgerufenen und genährten Gefühle und Leidenschaften waren die eigentlichen Hebel, welche den endlichen Sieg einer durchaus falschen Politik brandenburgischen Hofe bewirkten; es kam darauf an, diese Hebel in die grösstmögliche Bewegung zu setzen und in derselben zu erhalten. War dies geschehen, so konnte das Spiel sehr rasch gewonnen werden. Und es geschah. wie Schwarzenberg berechnet hatte. -

Bereits im Aufange August's (3. August) reisete der Graf auf's neue nach Sachsen ab, ganz allein, ohne irgend ein anderes Mitglied des Geheimenrathes; neben der ostensiblen Instruction hatte er eine ziemlich ausführliche ge-

<sup>1)</sup> Wie Schwarzenberg den schwedisch gesinnten Samuel von Winterfeld früher (1629) gewalthätig in die Verbannung getrieben, noch früher (1627) den Kanzler Pruckmann durch Chikanen gelähmt hatte, so bewirkte er nach dem Beitritte zum Prager Frieden (1637) die schimpfliche Absetzung des schwedisch gesinnten Kanzlers Sigismund v. Götze. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische wirkliche geheime Staatsrath. p. 160, 171. 179. 318.

heime erhalten. Bereits am 18ten August kehrte er ven Leipzig wieder nach Berlin zurück; von vielen Seiten um das Ergebniss dieser Reise gefragt, liess er gehelmnissvelle Reden fallen. Aber wenige Tage später lag Alles klar um Tage. Am 27sten August nämlich erfolgte die Notification an den Reichskanzler: dass Kurbrandenburg den Prager Friedensschluss, und zwar mit allen seinen Clauseln, angenommen habe 1).

Die Folgen dieses Entschlusses blieben nicht lange aus; sie fallen auf Schwarzenbergs Haupt, und erwecken gerechten Hass seinem Namen in jedem wahren Preussen, in jedem Protestanten, so sehr auch in neuerer Zeit verblendets Parteisucht, unter der Maske der Unparteilichkeit, es versucht hat, einen durch die Geschichte, nicht bloss durch unverdienten Groll gebrandmarkten Charakter vollkommen zu rechtfertigen 2). Die, welche den Prager Frieden aus rechtlossen, oder demselben beitraten, zeigten sich und auslibar gegen die Krone Schweden, die Retterin aus greeser Gefahr; sie gaben die Böhmen, die Protestanten in Octoreich und Schlesien, die Pfälzische Familie, die Refernitten Preis; sie verhütheten nicht die Möglichkeit, dass gegen den Besitzstand in der Zukunft von Seiten des Keiner

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 794 -- 797. Buch III. Cap. 87. -- "In welcher Art Schwarzenberg bei Einleitung den "nes Vergleichs geschäftig gewesen, ist noch nicht ausgemittelt," äussert Cosmar. (Schwarzenberg. p. 71.) Aus der getreuen Geschichtsdarstellung bei Chemnits achein das doch ziemlich hervorzugehn.

<sup>2)</sup> En ist bemerkenswerth, wie Schwarzenberg, der früher (im J. 1625), wo es sich um Erlangung der fetten Hestmeister-Pfründe handelte, den Augsburgischen Religionsfrieden heuchlerisch für sich angerufen (Cosmar: Schwarzenberg. p. 85.), jetzt, da er durch seine Künte den Kuffürsten zum Prager Frieden gebracht hatte, der wesentlich dem Geiste des Religionsfriedens widersprach, in derselben Zeit (1635) seinen kathelischen Sohn zum Comthur von Wildenbruch erwählen zu lassen die freche Stirn hatte, obwohl durch Troptower Landtagsschluss von 1524 und durch den Vergleich von 1537 diese Würde ausdrücklich einem Augsburgischen Confessionsverwandten vorbehalten war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 87. —

ben sich nicht allein waffenlos in die Hand eines despotischen und ungrossmüthigen Feindes, sondern sie verpflichteten sich sogar, mittelst Waffengewalt Andere zu einem bloss scheinbaren, zu einem treulosen Frieden zu zwingen, der, wie vorauszusehen war, einen langwierigen Krieg in der furchtbarsten Gestalt hervorrufen musste.

Schweden aber, auf dessen Untergang der Prager Friede sielte, gewann durch die Einheit und den Nachdruck, die es jetzt seinen Unternehmungen geben konnte, deppelt wieder, was es an Umfang und Menge der **Mittel durch die Treulosigkeit oder Unzuverlässigkeit sei**ner Bundesgenossen verloren hatte. Johann Baner, Leonherd Torstenson und Karl Gustav Wrangel, aus des grossen Königs Feldherrnschule hervorgegangen, hielten auf glänzende Weise die Ehre des schwedischen Namens und den Ruhm der schwedischen Waffen aufrecht, und erkämpften statt des schmachvollen Prager den Westphälischen Frieden. Kurbrandenburg aber musste schon sehr beid die Befolgung der Schwarzenbergschen Rathschläge bereven; deun noch am Ende desselben Jahrs (1635), in welchem es Kursachsen sich anschloss, sah es die schwedischen Heere fast vor den Thoren Berlin's, und dann waren swölf Jahre hindurch beinahe unausgesetzt die Marken der Tummelplatz aller Kriegsparteien, so dass überall nichts zu erblicken war, als Auflösung und Verwirrung, Verwüstung und Oede.

## §. 5.

Die offene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Krieges.

Toutes ces choses offensèrent tellemer les Suidsia, qu'ils resolurent de se desendre et de se laisser platoit arracher par force les armes en la main, que de rendre lachement ce qu'ils avoient acquis sont tant de gloire et tant de sang.

Richelieu: Mémoires. IX, 3.

Der schwedische Feldmarschall Johann Baner, der, vereinigt mit den Sachsen, in Böhmen eingedrungen war 1), hatte sich, als Kurfürst Johann Georg die Sache des Protestantismus verrieth, von Prag aus, nachdem er das combinirte sächsische und brandenburgische Heer bei Leutmerit zurückgelassen, nach der Saale zurückgezogen, von der Ostseckante abgeschnitten zu werden. Im Spätsonmer (August und September) des J. 1635, als auch Karbrandenburg dem Prager Frieden beigetreten war, stand er mit seinen Truppen im Magdeburgischen an der Elbe. Alles in Allem gerechnet, war sein Heer zwar gegen 26,000 Manastark 2); aber wegen der Unzuverlässigkeit eines grossen Theils desselben, namentlich der Reuterei, konnte er w auf etwa 6000 Mann sicher rechnen 3). Der Kurfürst von Sachsen aber stand an der Spitze eines Heers von 30,000 Mann, und mit diesem drang er von Meissen her immer härter auf die Schweden ein 4). Während in dieser Weise

<sup>1)</sup> Gerade zu der Zeit, als Regensburg verloren ging, staden Baner und Arnim (vom 26sten bis 29sten Julius) auf dem weissen Berge vor Prag. Feuquières: lettres et significations. 11, 390.

<sup>2) 180</sup> Compagnicen Cavallerie, 134 Comp. Infanterie and & Comp. Diagoner. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 851.

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 819 fg. 851.

<sup>4)</sup> Sie bemächtigten sich bei dieser Gelegenheit Havelbergt, der Städte zwischen Havel und Elbe, und verschieden Elbpässe. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 845.

Lage Baner's an der Elbe von Tage zu Tage gefährlicher le, waren zu gleicher Zeit die Kaiserlichen von Schleaus mit verstärkter Macht an der Warthe und niederen rerschienen, um durch die Neumark und Kurmark ge-Pommern, wo Steno Bielke als Statthalter die Sache Krone Schweden aufrecht zu erhalten bemüht war, voringen. Bereits am 18ten September wurde, von Franka. d. Oder aus, Garz von ihnen überrumpelt, und zuch hatte der kaiserliche General Marazin bei Landsberg Warthe überschritten. Von da rückte er gegen Stargard welches aber die Aufforderung, sich zu ergeben, Sept. tapfer abwies, endlich aber doch (7. Octob.) der ermacht weichen musste, worauf die östreichischen uren sich weiter nach Damm und den Ausflüssen der r hin verheerend ausbreiteten 1).

Das allmälige Zurückweichen der Schweden an der Elbe, Mangel an Kampfeslust, der sich offenbar bei dem rfeldherrn Baner zeigte, endlich das anfängliche Glück Kaiserlichen jenseits der Oder machten den Kurfürsten Sechsen immer kühner. Bereits am 16ten Octob n. St. se er von Aschersleben aus, gewissermassen als Antwort die Aufforderung Hessen-Cassels: die Beruhigung und agthuung Schwedens zu bewerkstelligen, seine berücht Blut-Ordre, durch welche er seinen, aus schwedischen

Sachsen und Kaiserlichen in diesen Gegenden gehauset, ergiebt sich aus dem Edict, "von denen Soldaten keine "Pferde, kein Vich oder andere geraubte Sachen zu kansen," d. d. 28. Octob. 1635, worin es heisst: man habe in Ersahrung gebracht, wie brandenburgische Unterthanen sich nicht gescheuet, von den Kaiserlichen, Kursächsischen und anderen Soldaten dasjenige an Pferden, Kursächsischen und anderen Soldaten dasjenige an Pferden, Rind und Schaf-Vich, auch andern Sachen, so dieselben in den benachbarten Pommerschen, ja eines Theils den eigenen Landen mit freventlicher Gewalt abgenommen, um ein liederlic es an aich zu bringen u. s. w. Wann aber hiedurch zuvörderst die Gemüther der Eingesessenen in gemeldeten benachbarten Pommerschen Landen, die man billig so viel als möglich zu gewinnen suchen sollte, ganz abalieniret u. s. w. Myliuse Corp. Const. Marchie. III, 2. Nr. XXVII. Nr. 43.

Diensten in sächsische übergegangenen Generallieutenest Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich derch Verhandlungen die höheren Offiziere aufreizte, der Krese, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - dern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Tresnung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in den Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich eroberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrzenge, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung dessin nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Schenze, und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen: nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit und dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generallertenant Ruthven mit einer Hecresabtheilung in der Altmak zurückgelassen. Diesen Umstand wollte Kurfürst Johan Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er thellie seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordwestin der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardeleben passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, vereinigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über T= germunde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Havelberg in's Meklenburgische einzufallen, und die bei Dömbe lagernden Schweden von der Ostsee abzuschneiden Befehl erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer ausserst schwierigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in der Nähe liegende Regimenter an sich, und nachdem sich seit

<sup>1)</sup> Ghomnitz: schwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 849 - 851.

uthven glücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er, es ihm böher hinauf wegen der eindringenden Sachsen cht möglich war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauenirg gegenüber, siegreich den Strom 1). Während dieser ebergang glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sacha bemüht, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen 2) d bei Lenzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der azen sächsischen Armee die Erreichung des rechten Elbers möglich zu machen. Da beschloss Baner, weil durch m raschen Verlust mehrerer, früher von Schweden besetzn Plätze an die Sachsen, sich Entmuthigung im schwediben Heere zu zeigen begann, das Waffenglück zu versuen. Er schob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruthn gegen Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe seer Festung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fusethe, stiess. Diese Schaar, von Baudiss befehligt, wurde antich vernichtet; 2000 Todte blieben auf dem Platse, **≈ 3000 Mann w**urden gefangen und sodann den schwedihen Regimentern einverleibt, Baudiss selbst entrann nur it grosser Mühe 3).

Mbetvertrauen der Schweden. Ruthven rückte ohne Vergenach Lensen vor, und machte es durch Zerstöhrung in fast fertigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen unsich, hier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zom sich demnach immer südlicher, um bei Werben ihren weck zu erreichen. Anfangs wollte man auch hier den Uergang der Sachsen zu verhindern suchen; allein da dies it grossen Hindernissen verbunden war, weil die Werbener ihren sich in den Händen der Sachsen befand, so zog mer vor, eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 852.

<sup>2)</sup> Bandiss katte mit seinen Truppen bei Hitzacker kurz vorher die Elbe passirt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg III, 641.

Chemnitz: schwed. Krieg. II, 853. — Geijer: Geschichte von Schweden. III, 366.

verschwunden 1); denn der brandenburgische Gesaudte war kein anderer, als derselbe Generallieutenant v. Arnim, welcher erst kurz vorher flüchtend den Dresdener Hof wegen des an ihm begangenen Treubruches verlassen hatte, - ein Mann, den Schweden durchaus verdächtig, ein Muster von Zweidentigkeit des Charakters sein ganzes Leben hindurch, aber ein Freund und Vertrauter des Grafen Schwarzenberg. Auch das am Sten Julius an den Reichskanzler abgesandte Schreiben war wohl nicht in Hoffnung guten Erfolgs estworfen; denn es wiederholte nur im Allgemeinen die alten Klagen und Wünsche, ohne ernstlich der Krone Schweden annehmbare Vorschläge zu machen, - wie denn Oxenstiems in seiner (vom 16. Jul. datirten) Antwort, nachdem er sich über die gänzlich falsche Berichterstattung des Henne v. Blumenthal beschwert, mit männlichem Stolze darüber aus klar seine Ausicht zu verstehen giebt. Dergleichen Erwiederungen wurden natürlich von Schwarzenberg und seinen Anhange benutzt, den erwünschten und lange vorberdie ten Bruch mit Schweden endlich herbeizuführen. wenn auch noch einmal der Obrist v. Heyden (4. August) mit neuen Vorschlägen von Oxenstierna an den Kurfürste. abgefertigt wurde, -- wenn auch "die kurfürstlichen Wells-"personen, als aufrichtige und redliche Herzen, gut schwe-"disch waren, und dem Kurfürsten wegen ihres eigenen Hes-"ses und ihrer nächsten Blutsverwandten, die vom Friedu "platt ausgeschlossen waren, immer von neuem anlagen "demselben nicht beizutreten," so hatte Schwarzenberg jetst schon erreicht, was er immer wollte, dass die Correspondenz mit Schweden brandenburgischer Seits abgebrochen wurde. Des Grafen Einfines wat damals so unbeschränkt, dass er Mittags an der kurfäredchen Tafel öffentlich selbst gegen die Gemahlin des Kurfir-

<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm von Weimar schrieb 5. Jul. 1635 an den Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel: "von dem Kur"fürsten von Brandenburg sei nichts zu he"zu; derselbe
"habe schon gebeten, nicht so heftig in ihn zu deingen."
Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 864.

tief verletzende Aeusserungen wagen durfte, z. B. "man lite sich zu dem Hause halten, darin man geheirathet, d nicht, daraus man entsprossen; es ware doch die Retation desselben nimmermehr zu hoffen." Einen merkdigen Beweis eben sowohl von der Gewandtheit, wie der Gewissenlosigkeit des Günstlings giebt der Umstand, ausser den Gliedern der kurfürstlichen Familie auch fast Mitglied des Geheimenraths den Prager Frieden bile 1), - vielmehr fast Alle bei den Berathungen öffentauf das heftigste sich gegen denselben erklärten, und Murfürsten das Prognosticon stellten: "wie übel es ausblagen würde, wenn man sich darin verwickele." — Aber warzenbergs "Mittel und Wege" wussten dem Allen geiekt zu begegnen. Hatte er bisher unaufhörlich den Kursten gegen Schweden erbittert, so wusste er jetzt, da Spennung bestand, durch Hervorhebuug der Waffenht Kursachsens, eine kleinmüthige Angst in demselben Diese künstlich und hinterlistig durch den erwecken. fen in Georg Wilhelm hervorgerufenen und genährten The und Leidenschaften waren die eigentlichen Hebel, che den endlichen Sieg einer durchaus falschen Politik brandenburgischen Hofe bewirkten; es kam darauf an, ne Hebel in die grösstmögliche Bewegung zu setzen und derselben zu erhalten. War dies geschehen, so konnte Und es geschah, Spiel sehr rasch gewonnen werden. Schwarzenberg berechnet hatte. -

Bereits im Anfange August's (3. August) reisete der Graf 's neue nach Sachsen ab, ganz allein, ohne irgend ein leres Mitglied des Geheimenrathes; neben der osten-len Instruction hatte er eine ziemlich ausführliche ge-

I) Wie Schwarzenberg den schwedisch gesinnten Samuel von Winterfeld früher (1629) gewaltthätig in die Verbannung getrieben, noch früher (1627) den Kanzler Pruckmann durch Chikanen gelähmt hatte, so bewirkte er nach dem Reitritte zum Prager Frieden (1637) die schimpfliche Absetzung des schwedisch gesinnten Kanzlers Sigismund v. Götze. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische wirkliche geheime Stantsrath. p. 160, 171. 179. 318.

heime erhalten. Bereits am 18ten August kehrte er von Leipzig wieder nach Berlin zurück; von vielen Seiten um das Ergebniss dieser Reise gefragt, liess er geheimnissvelle Reden fallen. Aber wenige Tage später lag Alles klarsu Tage. Am 27sten August nämlich erfolgte die Notification an den Reichskanzler: dass Kurbrandenburg den Prager Friedensschluss, und zwar mit allen seinen Clauseln, angenommen habe 1).

Die Folgen dieses Entschlusses blieben nicht lange aus; sie fallen auf Schwarzenbergs Haupt, und erwecken gereckten Hass seinem Namen in jedem wahren Preussen, in jedem Protestanten, so sehr auch in neuerer Zeit verblendete Parteisucht, unter der Maske der Unparteilichkeit, es vasucht hat, einen durch die Geschichte, nicht bloss durch unverdienten Groll gehrandmarkten Charakter vollkommen zu rechtfertigen 2). Die, welche den Prager Frieden deschlossen, oder demselben beitraten, zeigten sich und ankbar gegen die Krone Schweden, die Retterin aus grante Gefahr; sie gaben die Böhmen, die Protestanten in Octoreich und Schlesien, die Pfälzische Familie, die Refernitten Preis; sie verhütheten nicht die Möglichkeit, dass gegen den Besitzstand in der Zukunft von Seiten des Kaiser

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 794 - 797. Buch III. Cap. 37. — "In welcher Art Schwarzenberg bei Einleitung die "ses Vergleichs geschäftig gewesen, ist noch nicht ausge"mittelt," äussert Cos mar. (Schwarzenberg. p. 71.) Aus der getreuen Geschichtsdarstellung bei Chemnitz scheint das doch ziemlich hervorzugehn.

<sup>2)</sup> En ist bemerkenswerth, wie Schwarzenberg, der früher (im J. 1625), wo es sich um Erlangung der fetten Hestmeister-Pfrührde handelte, den Augsburgischen Reifgionsfrieden heuchlerisch für sich angerufen (Cosmar: Schwarzenberg. p. 85.), jetzt, da er durch seine Künte den Kurfürsten zum Prager Frieden gebracht hatte, der wesentlich dem Geiste des Religionsfrieders widersprach, in derselben Zeit (1685) seinen katholischen Sohn zum Comthur von Wildenbruch erwählen zu lassen die freche Stirn hatte, obwohl durch Treptewer Landtagsschluss von 1534 und durch den Vergleich von 1540 diese Würde ausdrücklich einem Augsburgisches Confessionsverwandten vorbehalten war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 87. —

hauses zahllose Chikanen angeregt werden konnten; sie gaben sich nicht allein waffenlos in die Hand eines despotischen med ungrossmüthigen Feindes, sondern sie verpflichteten sich sogar, mittelst Waffengewalt Andere zu einem bloss scheinbaren, zu einem treulosen Frieden zu zwingen, der, wie vorauszusehen war, einen langwierigen Krieg in der furchtbarsten Gestalt hervorrufen musste.

Schweden aber, auf dessen Untergang der Prager Friede zielte, gewann durch die Einheit und den Nachdruck, die es jetzt seinen Unternehmungen geben konnte, deppelt wieder, was es an Umfang und Menge der Mittel durch die Treulosigkeit oder Unzuverlässigkeit seiner Bundesgenossen verloren hatte. Johann Baner, Leonherd Torstenson und Karl Gustav Wrangel, aus des grossen Königs Feldherrnschule hervorgegangen, hielten auf glänzende Weise die Ehre des schwedischen Namens und den Ruhm der schwedischen Waffen aufrecht, und erkämpften statt des schmachvollen Prager den Westphälischen Prieden. Kurbrandenburg aber musste schon sehr beid die Befolgung der Schwarzenbergschen Rathschläge bereven; deun noch am Ende desselben Jahrs (1635), in welchem es Kursachsen sich anschloss, sah es die schwedischen Heere fast vor den Thoren Berlin's, und dann waren swölf Jahre hindurch beinahe unausgesetzt die Marken der Tummelplatz aller Kriegsparteien, so dass überall nichts zu erblicken war, als Auflösung und Verwirrung, Verwüstung and Oede.

§. 5.

Die offene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Krieges.

Toutes ces choses offensèrent tellemer les Suides, qu'ils resolurent de se defendre et de se laisser platot arracher par force les armes en la main, que de rendre lachement ce qu'ils avoient acquis suit tant de gloire et tant de sang.

Richelieu: Memoires. IX, 3.

Der schwedische Feldmarschall Johann Baner, der vereinigt mit den Sachsen, in Böhmen eingedrungen war 1), hatte sich, als Kurfürst Johann Georg die Sache des Protestantismus verrieth, von Prag aus, nachdem er das combinirte sächsische und brandenburgische Heer bei Leutmerks zurückgelassen, nach der Saale zurückgezogen, von der Ostseckante abgeschnitten zu werden. Im Spätsonmer (August und September) des J. 1635, als auch Kurbrandenburg dem Prager Frieden beigetreten war, stand & mit seinen Truppen im Magdeburgischen an der Elbe. Alles in Allem gerechnet, war sein Heer zwar gegen 26,000 Mann stark 2); aber wegen der Unzuverlässigkeit eines grossen Theils desselben, namentlich der Reuterei, konnte er 🚥 auf etwa 6000 Mann sicher rechnen 3). Der Kurfürst von Sachsen aber stand an der Spitze eines Heers von 30,000 Mann, und mit diesem drang er von Meissen her imme härter auf die Schweden ein 4). Während in dieser Weie

<sup>1)</sup> Gerade zu der Zeit, als Regensburg verloren ging, der den Baner und Arnim (vom 2fisten bis 29sten Julius) auf dem weissen Berge vor Prag. Feuquières: lettres et significations. 11, 390.

<sup>2) 180</sup> Compagnicen Cavallerie, 134 Comp. Infanterio and 24 Comp. Diagoner. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 851.

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 819 fg. 851.

<sup>4)</sup> Sie bemächtigten sich bei dieser Gelegenheit Havelberg, der Städte zwischen Havel und Elbe, und verschieden Elbpässe. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 365.

Baner's an der Elbe von Tage su Tage gefährlicher waren zu gleicher Zeit die Kaiserlichen von Schlemit verstärkter Macht an der Warthe und niederen schienen, um durch die Neumark und Kurmark gemern, wo Steno Bielke als Statthalter die Sache e Schweden aufrecht zu erhalten bemüht war, vorwerte Bereits am 18ten September wurde, von Frank. Oder aus, Garz von ihnen überrumpelt, und zustte der kaiserliche General Marazin bei Landsberg he überschritten. Von da rückte er gegen Stargard siches aber die Aufforderung, sich zu ergeben, tapfer abwies, endlich aber doch (7. Octob.) der aht weichen musste, worauf die östreichischen sich weiter nach Damm und den Ausflüssen der sereheerend ausbreiteten.

allmälige Zurückweichen der Schweden an der Elbe, igst an Kampfeslust, der sich offenber bei dem berra Baner zeigte, endlich das anfängliche Glück trlichen jenseits der Oder machten den Kurfürsten ben immer kühnes. Bereits am 16ten Octob. n. St. von Aschersleben aus, gewissermassen als Antwort Aufforderung Hessen-Cassels: die Beruhigung und sung Schwedens zu bewerkstelligen, seine berückt-Ordre, durch welche er seinen, aus schwedischen

emnitz: schwed. Kriez. II, 803: 855 fg. — Wie die heen und Kaiserlichen in diesen Gegenden gehauset, erht sich aus dem Edict, "von denen Soldsten keine lerde, kein Vieh oder andere geraubte Sachen zu kaufen," L. 28. Octob. 1635, worin es heisst: man habe in Erfahg gebracht, wie brandenburgische Unterthanen sich th gescheuet, von den Kaiserlichen, Kureächsischen und eres Soldsten dasjenige an Pferden, Rind- und Schafh, auch andern Sachen, so dieselben ja den benachbar-Pommerschen, ja eines Theils den eigenen Landen mit sentlicher Gewalt abgenemmen, um ein liederliches an han bringen u. s. w. Wasn aber hiedurch zuvörderst Gemüther der Eingesessenen in gemeldeten benachbarten merschen Landen, die man billig so viel als iglich zu gewinnen suchen sollte, ganz abaratet u. s. w. Myliust Corp. Const. Marchie, III, 2.

Diensten in sächsische übergegangenen Generallieutenest Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich durch Verhandlungen die höheren Oftiziere aufreizte, der Krene, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - - dern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Tresnung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in den Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich ereberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrsenge, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung dessen nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Schange, und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen d nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit and dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generaliestenant Ruthven mit einer Heeresabtheilung in der Altmark Diesen Umstand wollte Kurfürst Johan zurück gelassen. Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er thellie seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordweiten der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardelchen passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, vereinigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über T: germunde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Hardberg in's Meklenburgische einzufallen, und die bei Dink lagernden Schweden von der Ostsee abzuschneiden Befell erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer ausserst schwierigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in ier Nähe liegende Regimenter an sich, und nachdem sich sech

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 849 - 851.

lücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er. höher hinauf wegen der eindringenden Sachsen ch war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauenüber, siegreich den Strom 1). Während dieser glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sacht, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen 2) nzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der hsischen Armee die Erreichung des rechten Elbich su machen. Da beschloss Baner, weil durch Nerlust mehrerer, früher von Schweden besetzan die Sachsen, sich Entmuthigung im schwediso zeigen begann, das Waffenglück zu versuschob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruth-Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe ung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fuss-B. Diese Schaar, von Baudiss befehligt, wurde emishtet; 2000 Todte blieben auf dem Platze, Mann wurden gefangen und sodann den schwedimentern einverleibt, Baudiss selbst entrann nur Mithe 3).

chlacht von Dömitz weckte plötzlich wieder das men der Schweden. Ruthven rückte ohne VerLensen vor, und machte es durch Zerstöhrung stigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen unhier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zosmaach immer südlicher, um bei Werben ihren streichen. Anfangs wollte man auch hier den Uer Sachsen zu verhindern suchen; allein da dies Hindernissen verbunden war, weil die Werbener ih in den Händen der Sachsen befand, so zog eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

ınita: schwed. Krieg. II, 852.

m hatte mit seinen Truppen bei Hitmeker kurz vorher be passirt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Branrg III, 641.

nnitz: schwed. Krieg. 11, 858. — Geijer: Geschichte chweden. III, 206.

dem er die vorgeschobene Heeresabtheilung wieder mit sich vereinigt hatte, wandte er sich rasch in das östliche Meklenburg, und nahm sein Hauptquartier zu Malchin. Durch die rund umher liegenden Seen war er einer Seits hier durchaus gedeckt, anderer Seits war er Pommern nahe geng, um die aus Preussen neu angekommenen und damals in der Nähe von Wollin befindlichen schwedischen Völker bequen an sich ziehen zu können. Der Kurfürst von Sachsen bewerkstelligte sodann ohne Schwierigkeit bei Werben der Uebergang über die Elbe, und nahm, den Schweden gegenüber, seine Quartiere im südlichen Meklenburg 1).

Auf solche Weise war Baner zwar dem drohenden Rate entgangen, aber beneidenswerth war darum seine Lage inmer noch nicht; denn das missvergnügte und durch staske Strapatzen sehr angegriffene Heer litt Mangel in den ausgisogenen und verheerten Gegenden, in denen es lageste Aufsuchung besserer Quartiere schien deshalb durchaus note wendig. Der Kurfürst von Sachsen, welcher andere Erfelge erwartet und dessen Heer ebenfalls bedeutend gelitten hatte trug auf einen Waffenstillstand an, um der Scharmattal, durch welche er unausgesetzt von Seiten der Schweden beunruhigt wurde, während des Winters überhoben su sels Aber da Baner entschieden auf Verlegung seiner Quarties nach Thüringen und in die niedersächsischen Stifter bestunk Johann Georg aber verlangte, dass dieselben weiter rich wärts in Meklenburg und Pommern genommen würden, # brach man am 5ten Dezember von schwedischer Seite Unterhandlungen ab, und überliess auf's neue die Entsche dung dem Schwerdte 2).

Nachdem am zweiten September 1635, hauptsächlich durch französische Vermittelung, der Vergleich von Stand dorf, in der Nähe von Marienburg, zu Stande gekomme war, der den Waffenstillstand zwischen Schweden und Felen auf 26 Jahre erneuerte, konnte der schwedische Obs-

<sup>1)</sup> Chemnitz: echwed. Krieg. II, 853. 854. 898.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 890. 891.

haber in Preussen einen Theil seiner Truppen entbehlie man denn auch sofort an der Elbe zu verwenden se. Diese Truppen.-Abtheilung, aus 5 Schwadronen Mann) Cavallerie und 6 Regimentern Fussvolk bestend von Leonhard Torstenson befehligt, hatte sich de Novembers, nach einem sehr beschwerlichen Marmit Baner vereinigt 1). Der letztere, dadurch ana verstärkt, konnte jetzt eher etwas Entscheidendes Nach gehaltenem Kriegsrath wurde demnach beschlosut den weit in Meklenburg vorgedrungenen Kurfürrade lorzugehen. Dieser zog sich ohne Weiteres zuund hatte die Absicht, sich mit dem von der Oder gerufenen kaiserlichen Generalfeldwachtmeister 🖦 2) zu vereinigen. Diese Vereinigung musste verhüerden. Und noch ehe sie zu Stande gekommen war, te man am 7ten Dezember die Sachsen, die in den Tagen des Monats sich bereits aus Meklenburg nach teren Havel geworfen hatten, bei Kyritz. Nach eistigen Angriffe eilten dieselben in wilder Flucht nach erg; der Sieg der Schweden war glänzend und voll-. Viele blieben auf der Wahlstatt, viele wurden in räste gejagt. Zweitausend Gefangene, zehn Standard die gesammte Bagage fielen den Siegern in die Die letzteren fochten über die Massen tapfer, und neral Torstenson insonderheit hatte sich dergestalt er-, "dass ihm von Männiglich grosser Ruhm nachgererden 3)." -

ersin, der schon bis Ruppin gekommen war, zog f erhaltene Kunde von der Niederlage über Fehrbelick; Baner aber benutzte sein Glück und rückte unt mit seiner Artillerie vor Havelberg. Am 9ten De-

hemnitz: schwed. Kricg. II, 856.

r wird Marazin, Marsin und Morsin gesannt, und war Samischer Abkunft. Barthold: Geschichte des grossen sutschen Kriegs. I, 300.

hemnitz: echwedischer Krieg. II, 901. — Buchholts: esch. der Kurmark Brandenburg. III, 641. —

ag's Gesch. d. predes. Staats II, 1. 12

zember a. St. schon brachte er den Dom, am 12ten Bezember die Stadt zur Uebergabe, und bereits am 15ten, während der Kurfürst bei einer Zusammenkunst, welche telst Abgeordneter von beiden Theilen bei Sandan statt gefunden hatte, abermals dringend um einen Waffenstillstund anhielt, kam die Werbener Schanze in die Hände der Schweden 1). - Wenige Tage darauf (23. Dezember) gaben de Sachsen auch den Pass bei Fehrbellin Preis, so dass schon folgenden Tages (24. Dezember) die Schweden sich Bötsow's (des späteren Oranienburgs) ohne Schuss bemächtigten, und eine andere Abtheilung am 25sten Dezember Zehdenick danehmen konnte. An demselben Tage, zu Weihnachten, die auch Mirow über, und damit war ganz Meklenburg bis auf Plauen, das sich noch bis zum März des folgenden Jahrs hielt, von Sachsen gesäubert. Der Kurfürst rückte stra noch einmal (25. Dezember) gegen Fehrbellin, zog inden schon nach Verlauf weniger Tage wieder nach Brandenburg ab. Baner aber dehnte sich, damit seine Soldaten Athan schöpfen und sich erholen möchten, im Havellande aus. 📹 bedrohete, da der Havelpass bei Bötzow in seiner Gewäh war, von hier aus Berlin 2).

Der Kurfürst verliess in Eile die Hauptstadt und begabsieh nach Peitz. — die Kurfürstin aber liess durch eine besondere Gesandtschaft (am 26sten Dezember) den sehweilschen Oberbefehlshaber dringend um Verschonung der Residenz ersuchen, welche dieser aber nur unter der Beilegung zugestand, dass ihm eine Landesfestung eingerliest würde; wo nicht, so werde er sofort zu Feindseligkeiten übergehen. Diese Antwort verbreitete einen panischen Seliecken in Berlin, "und stunden die Ochsen rechtschaffen wir

6777

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 901 - 963.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 904. 905. Die Noch ter damals in und um Berlin so gross, dass solbst in der Schwarzenbergschen Küche ein Mangel an Lebensmittels zu spüren war. Trotz aller Bemühungen konnte nicht einstellt das Nothdürftigste von den ausgepressten umliegenden karfürstlichen Aemtern herbeigeschafft werden. König: blass. Beschreibung von Berlin. I, 224. 225. —

ge." Das drohende Ungewitter indessen ging für die-Mal vorüber. Denn der Kurfürst von Sachsen, als er Abeicht Baner's erfahren, eilte von Brandenburg herbei, schritt bei Spandau die Havel, und deckte, indem er Hauptquartier zu Bernau aufschlug, die Residenz 1). Alle diese Ereignisse machten in Schweden und Deutschgrossen Eindruck. Baner's grosse Entschlossenheit und andtheit, so wie das Glück, welches er wiederum zu h verstand, weckten in dem Reichskanzler den Entmit drei vollständig ausgestatteten Heeren, auf's neue Feinde die Spitze zu bieten, während ein viertes in mera sich festsetzen und die Seekante beschützen sollte. Hauptheer wollte man auf die Elbe stützen, gegen Kurfürsten von Sachsen und dessen Anhang richten und r den Befehl des schwedischen Oberfeldherrn, des Feldschalls Johann Baner stellen. Auf dem linken Flügel s der Feldmarschall Hermann Wrangel, Karl Gustav's r, ihn stützen, indem er die Oder und Warthe unter s Obacht nähme, und auf der rechten Seite sollte der lie Stelle des damals gerade gefallenen Knyphausen zum imarschall ernannte Generalmajor Alexander Lesle die vedische Ehre an der Weser vertreten 2).

Wie schmerzlich auch damals noch in Schweden der sil des Kurfürsten von Brandenburg empfunden wurde, alt genugsam aus den Bemühungen, durch welche man im Anfange des J. 1636 denselben von Kursachsen ab-, wieder zu sich herüberzusiehen suchte. Kurfürst Georg beim war bereits seit dem Herbste des vorhergehenden van, vereinigt mit Sachsen, gegen die Schweden offen dastig aufgetreten; seine Truppen hatte er unter sächsim Oberbefehl gestellt und liess dieselben gemeinschaftmit den Sachsen operiren, wie sie denn damals, trotz bedenklichen Lage des Landes, noch mit denselben ver-

l) Chemnitz: schwed. Krieg. II, 905.

Chemnitz: schwed. Krieg. II, 943 — 945. Buch IV, Cap. 4 —

bunden waren. Noch kurz zuvor waren Patente in allen Kirchen verlesen und an allen öffentlichen Orten angeschlagen, durch welche die Schweden für des Reichs und Brandesburgs Feinde erklärt, und alle Unterthanen zur Verfolgung und Vertreibung derselben aufgefordert wurden. Ueberdies waren Avocatorien an alle noch in schwedischen Diensten befindliche Brandenburger erlassen, und die Güter derjenigen, die nicht Folge leisteten, eingezogen. Diese feindliche Stimmung unterhielt und vermehrte allein Schwarzenberg; die Kurfürstin, die noch im Anfange des J. 1636 um ihrer und des Hofes Sicherheit willen mit Baner unterhandeln liess, vermochte trotz aller ihrer Anstrengungen nicht, den verderblichen Einfluss des Günstlings zu beseitigen, und auch Frankreich gab sich zu jener Zeit vergebliche Mühe, durch Anerbietungen, die es ihm durch seiner Sohn machen lien, seinen eingewurzelten Hass gegen Schweden zu mildern 1).

Das Land litt furchtbar bei dem geschilderten Gange der Verhältnisse. Am Ende des J. 1635 und im Anfange des folgenden lagen die schwedischen und sächsischen Heere mitten im Gebiete der Mark sich einander gegenüber; verwüstend und brennend zogen sie ohne Unterlass von einen Landestheile in den anderen. Lange Zeit indessen komtet sie in dieser Lage nicht einander gegenüber verharren. Der Kurfürst Johann Georg trachtete deshalb dahin, den Fellmarschall Baner weiter hinauf nach Norden zu drängen, & nes Theils um ihn möglichst weit von seinen Landen bewegzuziehn, andern Theils um die Vereinigung neuer, Preussen heranrückender Verstärkungen mit ihm zu verlie-Des schwedischen Oberhefehlshabers Sinn stand züglich dahin, weiter südlich bessere Quartiere für 🚅 Mangel leidendes Heer zu erlangen. Zu diesem Behuf fin er, nach reiflicher Ueberlegung der Gründe für und wie den Entschluss, sich durch einen kühnen Streich aus seine Verlegenheit zu retten, und wo möglich den Krieg in 🛎 Gebiet des Kurfürsten von Sachsen zu spielen. Es war de

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 947. Buch IV. Cap. 5. -

chr günstiger Umstand, dass eben sowohl Magdeburg, wie le Werbener Schanze, in seinen Händen war; dadurch war s ihm möglich, ohne grosse Schwierigkeiten den Elbstrom u überschreiten, und, weil er im Besitze mehrerer Pisse ich befaud, vor denen die Gegner lagerten, so konnte er zicht für einige Zeit sein Unternehmen vor den Sachsen erheimlichen. Um den Feind zu täuschen, blieb nur eine eringe Truppen - Abtheilung an den Pässen zurück, als im Infange Januar's die schwedische Hauptmacht abmarschirte. Jm den Oberfeldherrn beim Uebersetzen über den Strom icht aufzuhalten, wurde der grösste Theil der Reiterei uner Ruthven und Axel Lilie über Zechlin, Havelberg, Jerihow und Burg gerades Weges, nach Magdeburg geschickt, vo dieselbe ohne bedeutende Hindernisse bereits am 14ten lanuar anlangte; Baner selbst marschirte mit der ganzen In-'anterie und Artillerie, und nur von zwei Cavallerie-Regisentern begleitet, über Havelberg nach Werben, wo am 2ten Januar glücklich der Uebergang bewerkstelligt wurde. on Werben aus zog er die Elbe entlang durch die Altmark, a sich bei Magdeburg mit der vorausgesandten Reiterei zu reinigen. Dann wollte er mit gesammter Macht auf Wittenz und Torgau losrücken, die hier befindlichen Brücken, es anginge, zerstöhren, und wo möglich sich zum ister des ganzen Saalstroms zu machen suchen [1].

Die Priegnitz und Altmark litten unerhört bei diesem - und Her-Ziehen. "Der Wirth war Gast," schreibt gleichzeitiger märkischer Schriftsteller, "und der Gast Wirth, gestalt das Bier und sonstige Lebensmittel fast mtlich fortgeschickt und wenig übrig gelassen war. erall verbreitete sich unsäglicher Schrecken, Angst Furcht; auswendig war kein Hund sicher, indig war eitel Drangs 1 und Noth. Denn die en Leute sollten und mussten schaffen, und ar doch nichts zu bekommen 2)."

hemnitz: schwed. Krieg. II, 950. 951. itner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 49.

Diensten in sächsische übergegangenen Generallienten Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen. Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich derch Verhandlungen die höheren Offiziere aufreizte, der Krene, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - andern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Trennung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in des Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich ersberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrzenst, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung dessit nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Schant. und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen: nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit auch dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generall tenant Ruthven mit einer Heeresabtheilung in der Altunk Diesen Umstand wollte Kurfürst Johin zurück gelassen. Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er the seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordwestik der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardelchtt passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, ver einigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über Too germunde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Here berg in's Mcklenburgische einzufallen, und die bei Diale lagernden Schweden von der Ostsce abzuschneiden Belli erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer ausserst schule rigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in ier Nähe liegende Regimenter an sich, und na

<sup>1)</sup> Ghomnitz: schwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 849 - 851.

dücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er, . höher hinauf wegen der eindringenden Sachsen ich war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauensüber, siegreich den Strom 1). Während dieser glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sachit, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen?) enzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der and des rechten Elblich su machen. Da beschloss Baner, weil durch n Verlust mehrerer, früher von Schweden besetzan die Sachsen, sich Entmuthigung im schwedire su zeigen begann, das Waffenglück zu versuschob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruth-Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe tung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fusees. Diese Schaar, von Bandiss befehligt, wurde zznishtet; 2000 Todte blieben auf dem Platze, Mann wurden gefangen und sodann den schwediimentern einverleibt, Bandiss selbst entrann nur r Mühe 3).

chlacht von Dömitz weckte plötzlich wieder das anen der Schweden. Ruthven rückte ohne Ver-Leusen vor, und machte es durch Zerstöhrung ertigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen un-hier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zo-emnach immer südlicher, um bei Werben ihren erreichen. Anfangs wollte man auch hier den Uers Sachsen zu verhindern suchen; allein da dies i Hindernissen verbunden war, weil die Werbener in den Händen der Sachsen befand, so zog, eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

nuita: schwod. Krieg. II, 852.

se hatte mit seinen Troppen bei Hitmeker kurz vorher lbe passirt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Branrg III, 641.

muitz: schwed. Krieg. 11, 858. — Geijer: Geschichte chweden. III, 306.

dem er die vorgeschobene Heeresabtheilung wieder mit sich vereinigt hatte, wandte er sich rasch in das östliche Meklenburg, und nahm sein Hauptquartier zu Malchin. Durch die rund umher liegenden Scen war er einer Seits hier durchaus gedeckt, anderer Seits war er Pommern nahe genug, um die aus Preussen neu angekommenen und damals in der Nähe von Wollin befindlichen schwedischen Völker bequen an sich ziehen zu können. Der Kurfürst von Sachsen bewerkstelligte sodann ohne Schwierigkeit bei Werben der Uebergang über die Elbe, und nahm, den Schweden gegenüber, seine Quartiere im südlichen Meklenburg 1).

Auf solche Weise war Baner zwar dem drohenden Rais entgangen, aber beneidenswerth war darum seine Lage immer noch nicht; denn das missvergnügte und durch stelle Strapatzen sehr angegriffene Heer litt Mangel in den ange sogenen und verheerten Gegenden, in denen es lagute Aufsuchung besserer Quartiere schien desbalb durchaus melliwendig. Der Kurfürst von Sachsen, welcher andere Erfeig erwartet und dessen Heer ebenfalls bedeutend gelitten hat trug auf einen Waffenstillstand an, um der Scharmittel durch welche er unausgesetzt von Seiten der Schweden beunruhigt wurde, während des Winters überhoben su salle Aber da Baner entschieden auf Verlegung seiner Quarties nach Thüringen und in die niedersächsischen Stifter bestand Johann Georg aber verlangte, dass dieselben weiter rade wärts in Meklenburg und Pommern genommen würden, brach man am 5ten Dezember von schwedischer Seite Unterhandlungen ab, und überliess auf's neue die Katschif dung dem Schwerdte 2).

Nachdem am zweiten September 1635, haupträchlich durch französische Vermittelung, der Vergleich von Stand dorf, in der Nähe von Maricuburg, zu Stande gekannen war, der den Waffenstillstand zwischen Schweden auf Plen auf 26 Jahre erneuerte, konnte der schwedische Chro

<sup>1)</sup> Chemnits: schwed. Krieg. II, 853. 854. 898.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 890. 891.

beschlichaber in Preussen einen Theil seiner Truppen entbehren, die man denn auch sofort an der Elbe zu verwenden beschloss. Diese Truppen.-Abtheilung, aus 5 Schwadronen (2000 Mann) Cavallerie und 6 Regimentern Fussvolk besteheud und von Leonhard Torstenson befehligt, hatte sich am Ende Novembers, nach einem sehr beschwerlichen Marsche, mit Baner vereinigt 1). Der letztere, dadurch ansehnlich verstärkt, konnte jetzt eher etwas Entscheidendes wagen. Nach gehaltenem Kriegsrath wurde demnach beschlossen, auf den weit in Meklenburg vorgedrungenen Kurfürsten gerade loszugehen. Dieser zog sich ohne Weiteres zurück, und hatte die Absicht, sich mit dem von der Oder gerufenen **ka**iserlichen Generalfeldwachtmeister v. Marzin 2) zu vereinigen. Diese Vereinigung musste verhüthet werden. Und noch ehe sie zu Stande gekommen war, erreichte man am 7ten Dezember die Sachsen, die in den ersten Tagen des Monats sich bereits aus Meklenburg nach der unteren Havel geworfen hatten, bei Kyritz. Nach einem heftigen Angriffe eilten dieselben in wilder Flucht nach Havelberg; der Sieg der Schweden war glänzend und vollständig. Viele blieben auf der Wahlstatt, viele wurden in die Moraste gejagt. Zweitausend Gefangene, zehn Standarten und die gesammte Bagage fielen den Siegern in die Hände. Die letzteren fochten über die Maassen tapfer, und der General Torstenson insonderheit hatte sich dergestalt erwiesen, "dass ihm von Männiglich grosser Ruhm nachge-"mgt worden 3)." ---

Marsin, der schon bis Ruppin gekommen war, sog sich auf erhaltene Kunde von der Niederlage über Fehrbella surück; Baner aber benutzte sein Glück und rückte unverweilt mit seiner Artillerie vor Havelberg. Am 9ten De-

<sup>1)</sup> Chemnits: schwed. Kricg. II, 856.

Er wird Marazin, Marsin und Morsin genannt, und war böhmischer Abkunft. Barthold: Geschichte des grossen deutschen Kriegs. 1, 300.

<sup>3)</sup> Chemuitz: schwedischer Krieg. II, 901. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 641. —

Helwing's Gesch. d. predss. Staats II, 1. 12

zember a. St. schon brachte er den Dom, am 12ten Dozember die Stadt zur Uebergabe, und bereits am 15ten. während der Kurfürst bei einer Zusammenkunst, welche telst Abgeordneter von beiden Theilen bei Sandan statt gefunden hatte, abermals dringend um einen Waffenstillstand anhielt, kam die Werbener Schanze in die Hände der Schweden 1). - Wenige Tage darauf (23. Dezember) gaben de Sachsen auch den Pass bei Fehrbellin Preis, so dass schon folgenden Tages (24. Dezember) die Schweden sich Bötnew's (des späteren Oranienburgs) ohne Schuss bemächtigten, und eine andere Abtheilung am 25sten Dezember Zehdenick danehmen konnte. An demselben Tage, zu Weihnachten, 🛵 auch Mirow über, und damit war ganz Meklenburg bis al Planen, das sich noch bis zum März des folgenden Jahr hielt, von Sachsen gesäubert. Der Kurfürst rückte zum noch einmal (25. Dezember) gegen Fehrbellin, sog inden schon nach Verlauf weniger Tage wieder nach Brandenburg ab. Baner aber dehnte sich, damit seine Soldaten Athan schöpfen und sich erholen möchten, im Havellande aus i aus bedrohete, da der Havelpass bei Bötzow in seiner Gewall war, von hier aus Berlin 2).

Der Kurfürst verliess in Eile die Hauptstadt und begib sich nach Peitz. — die Kurfürstin aber liess durch eine besondere Gesandtschaft (am 28sten Dezember) den schweißschen Oberbeschlishaber dringend um Verschonung der Raddenz ersuchen, welche dieser aber nur unter der Bedingung zugestand, dass ihm eine Landessestung eingerliebt würde; wo nicht, so werde er sosort zu Feindseligkeiten übergehen. Diese Antwort verbreitete einen panischen Schiecken in Berlin, "und stunden die Ochsen rechtschaffen zu

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 901 - 963.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 904. 905. Die Noch ter damais in und um Berlin so gross, dass selbst in der Schwarzenbergschen Küche ein Mangel an Lebenamittele se spüren war. Trotz aller Bemühungen konnte sicht sinnel das Nothdürstigste von den ausgepressten umliegenden karfürstlichen Aemtern herbeigeschaft werden. König: histe. Beschreibung von Berlin. I, 224. 225. —

"Berge." Das drohende Ungewitter indessen ging für dieses Mal vorüber. Denn der Kurfürst von Sachsen, als er
die Absieht Baner's erfahren, eilte von Brandenburg herbei,
äberschritt bei Spandau die Havel, und deckte, indem er
sein Hauptquartier zu Bernau aufschlug, die Residens 1).

Alle diese Ereignisse machten in Schweden und Deutschland grossen Eindruck. Baner's grosse Entschlossenheit und Gewandtheit, so wie das Glück, welches er wiederum zu fesseln verstand, weckten in dem Reichskanzler den Entwurf, mit drei vollständig ausgestatteten Heeren, auf's neue dem Feinde die Spitze zu bieten, während ein viertes in Pemmern sich festsetzen und die Seekante beschützen sollte. Des Hauptheer wollte man auf die Elbe stützen, gegen den Kurfürsten von Sachsen und dessen Anhang richten und unter den Befehl des schwedischen Oberfeldherrn, des Feldmarschalls Johann Baner stellen. Auf dem linken Flügel sollte der Feldmarschall Hermann Wrangel, Karl Gustav's Vater, ihn stützen, indem er die Oder und Warthe unter seine Obacht nähme, und auf der rechten Seite sollte der an die Stelle des damals gerade gefallenen Knyphausen zum Feldmarschall ernannte Generalmajor Alexander Lesle die schwedische Ehre an der Weser vertreten 2).

Wie schnerslich auch damals noch in Schweden der Abfall des Kurfürsten von Brandenburg empfunden wurde, erhellt genugsam aus den Bemühungen, durch welche man aoch im Anfange des J. 1636 denselhen von Kursachsen ab-, und wieder zu sich herüberzusiehen suchte. Kurfürst Georg Wilhelm war bereits seit dem Herbste des vorhergehenden Jahres, vereinigt mit Sachsen, gegen die Schweden offen feindselig aufgetreten; seine Truppen hatte er unter sächsischen Oberbefehl gestellt und liess dieselben gemeinschaftlich mit den Sachsen operiren, wie sie denn damals, trots der bedenklichen Lage des Landes, noch mit denselben ver-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 905.

Chemnits: schwed. Krieg. II, 943 — 945. Buch IV, Cap. 4 —

bunden waren. Noch kurz zuvor waren Patente in allen Kirchen verlesen und an allen öffentlichen Orten angeschlagen, durch welche die Schweden für des Reichs und Brandenburgs Feinde erklärt, und alle Unterthanen zur Verfolgung und Vertreibung derselben aufgefordert wurden. Ueberdies waren Avocatorien an alle noch in schwedischen Diensten befindliche Brandenburger erlassen, und die Güter derjenigen, die nicht Folge leisteten, eingezogen. Diese feindliche Stimmung unterhielt und vermehrte allein Schwarzenberg; die Kurfürstin, die noch im Anfange des J. 1636 um ihrer und des Hofes Sicherheit willen mit Baner unterhandeln liess, vermochte trotz aller ihrer Anstrengungen nicht, den verderblichen Einfluss des Günstlings zu beseitigen, und auch Frankreich gab sich zu jener Zeit vergebliche Mühe, durch Anerbietungen, die es ihm durch seinen Sohn machen lien, seinen eingewurzelten Hass gegen Schweden zu mildern 1).

Das Land litt furchtbar bei dem geschilderten George der Verhältnisse. Am Ende des J. 1635 und im Anfange des folgenden lagen die schwedischen und sächsischen Heere mitten im Gebiete der Mark sich einander gegenüber; verwüstend und brennend zogen sie ohne Unterlass von cinci Landestheile in den anderen. Lange Zeit indessen konstet sie in dieser Lage nicht einander gegenüber verharren. Der Kurfürst Johann Georg trachtete deshalb dahin, den Fd marschall Baner weiter hinauf nach Norden zu drängen. nes Theils um ihn möglichst weit von seinen Landen Landen wegzuziehn, andern Theils um die Vereinigung neuer, Preussen heranrückender Verstärkungen mit ihm zu verbedern. Des schwedischen Oberbefehlshabers Sinn stand züglich dahin, weiter südlich bessere Quartiere für 🗯 Mangel leidendes Heer zu erlangen. Zu diesem Behuf fin er, nach reiflicher Ueberlegung der Gründe für und with den Entschluss, sich durch einen kühnen Streich aus seller Verlegenheit zu retten, und wo möglich den Krieg in 🐸 Gebiet des Kurfürsten von Sachsen zu spielen. Es war

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed, Krieg. II, 947. Buch IV. Cap. 5. -

günstiger Umstand, dass eben sowohl Magdeburg, wie Werbener Schanze, in seinen Händen war; dadurch war am möglich, ohne grosse Schwierigkeiten den Elbstrom berschreiten, und, weil er im Besitze mehrerer Pässe befand, vor denen die Gegner lagerten, so konnte er it für einige Zeit sein Unternehmen vor den Sachsen eimlichen. Um den Feind zu täuschen, blieb nur eine we Truppen - Abtheilung an den Pässen zurück, als im mge Januar's die schwedische Hauptmacht abmarschirte. den Oberfeldherrn beim Uebersctzen über den Strom t aufzuhalten, wurde der grösste Theil der Reiterei un-Ruthven und Axel Lilie über Zechlin, Havelberg, Jeriv und Burg gerades Weges. nach Magdeburg geschickt, dieselbe ohne bedeutende Hindernisse bereits am 14ten ur anlangte; Baner selbst marschirte mit der ganzen Inerie und Artillerie, und nur von zwei Cavallerie-Regitern begleitet, über Havelberg nach Werben, wo am n Januar glücklich der Uebergang bewerkstelligt wurde. Werben aus zog er die Elbe entlang durch die Altmark, sich bei Magdeburg mit der vorausgesandten Reiterei zu inigen. Dann wollte er mit gesammter Macht auf Witteng und Torgau losrücken, die hier befindlichen Brücken, es anginge, zerstöhren, und wo möglich sich zum ster des ganzen Saalstroms zu machen suchen [1]).

Die Priegnitz und Altmark litten unerhört bei diesem - und Her-Ziehen. "Der Wirth war Gast," schreibt gleichzeitiger märkischer Schriftsteller, "und der Gast ir Wirth, gestalt das Bier und sonstige Lebensmittel fast mitlich fortgeschickt und wenig übrig gelassen war. eberall verbreitete sich unsäglicher Schrecken, Angst id Furcht; auswendig war kein Hund sicher, inendig war eitel Drangs lund Noth. Denn die rmen Leute sollten und mussten schaffen, und war doch nichts zu bekommen 2)."

<sup>1)</sup> Chemnitz: achwed. Krieg. II, 950. 951.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 49.

Die Vereinigung des ganzen schwedischen Heeres fand am 16ten Januar Mittags bei Magdeburg statt. Ohne Zeitverlust wandte man sich gegen Süden. Wanzieben, Kalbe und Bernburg waren schon vor der Ankunft Baner's durch die schwedische Reiterei genommen; am 18ten Junius muste sich auch Barby, am 23sten desselben Monats Halle ergeben; die Moritzburg ward ohne Verzug belagert. Der Karfürst von Sachsen, welcher sich in den ersten Tagen des Jahrs allmälich von Bernau bis Templin in der Ukernark hinaufgezogen hatte, trat plötzlich voller Schrecken, nackdem er die Kunde vom Abzuge der Schweden erhalten hatte, am 10ten Januar den Rückmarsch über Bernau an, überschritt am 17ten Januar bei Wittenberg die Elbe, und langte am 27sten vor Halle an, um die Stadt wieder zu nehmen und die Moritzburg wo möglich zu retten 1).

Von jetzt an handelt es sich um den Besitz der Sach, an welcher die Schweden bereits weit hinauf gerückt waren, und die sie um so leichter behaupten konnten, da mit dem Anfange dieses Jahrs der Rest des in Prenssen stehenden schwedischen Heers unter dem Feldmarschall Hermann Wrangel in Pommern angelangt war und damals bereits von dieser Seite her dem Feinde weidlich Abbruch that.

Bis zum Frühjahr tummelten sich die beiden Partein in der Nähe der Saale, während Wrangel Pommern ginstick säuberte und die Sache seiner Königin männlich stärkte. Bis Vereinigung des kaiserlichen Generals v. Hatzfeldt mit den Kurfürsten Johann Georg und dem General Marzin gab den Sachsen wiederum Muth zu Angriffen. Diesen hielt Bunt wegen der geringeren Anzahl seines Heers auszuweichen für gerathen. Er überschritt auf's neue im Beginn des Prühlings bei Magdeburg die Elbe, liess durch eine abgestutist Heerschaar die Schiftbrücke bei Wittenberg zerstöhren, und bemächtigte sich, indem er Brandenburg und Rathenan besetzte, der Havel und des Havellandes 2).

<sup>1)</sup> Chemnitz: achwed. Krieg. II, 952. 958. Buch IV. Cop. 7.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 902, 908. Buch IV. Cap. 21.

Da es indessen doch bald darauf dem Feinde gelungen war, bei Wittenberg über die Elbe zu gehn, so beschloss Baner, wiederum an den Strom zurückzugehn, die Altmark und die umliegende Gegend zum Unterhalt seiner Troppen sanzuwählen, indem er sich auf Magdeburg stützte, und von hier aus seine Vertheidigung zu leiten. Es war am Ende April's, als das schwedische Heer auf Tangermünde marschirte, und dann nach und nach auch die übrigen Hauptplätze der Altmark (Gardeleben, Osterburg, Stendal, Salzwedel) in Besits nahm 1).

Die Altmark, in der man sich in den folgenden Monaten herumschlug, und das Havelland, wo ebenfalls ein Theil der schwedischen Truppen zurückgeblieben war, wurden unsäglich ausgepresst, vorzüglich in Folge des öfteren Aneinandergerathens der Schweden und der verbündeten Kalserlichen und Sachsen '). "Es ward damals," wie ein Zeitgenouse berichtet, "geolündert und geraubt, was man an-...traf; weder Kirchen, noch Rathhäuser, noch Privatwoh-gere auf jegliche Weise gemisshandelt, Kisten und Kasten "merschlagen, das noch vorhandene Vich und alle fahrende "Habe ward mit Gewalt weggenommen: um Geld zu er-"pressen, wurden die armen Leute unterfreten, jämmerlich "gemartert, gepeinigt, verwundet, ihnen die Kleider vom Leibe gezogen und unglaublich zugerichtet. Viele kamen "durch's Schwerdt, andere durch Angst und Trübsel um. "Die Todten stöhrte man in den Särgen, wie denn nament-"lich zu Arneburg das Grab des Markgrafen Friedrich's des "Jüngeren, des Sohnes Kurfürst Friedrich's I., auf das un-"verantwortlichste eröffnet und geplündert wurde. "wärts schmols man die sinnernen Särge und verkaufte das "Metall; Schändungen waren an der Tagesordnung; die Kir-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 995. Buch IV. Cap. 21.

Namentlich entstand in Tangermunde am Medardus-Tage (8. Jun.) 1636 ein furchtbares Gemetzel durch das Aufeinanderstossen Hatzfeld's und der Schweden. Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. III. 49.

"chen wurden des Pupillen-Guts und anderer anvertrauter "Gelder, die Rathhäuser der Accise-Gelder und sonstiger "baaren Summen beraubt. Fast ganz Tangermünde war wist "und öde, beinahe alle Einwohner von Seehausen und Oster"burg flüchteten, des Nöthigsten beraubt, nach Salzweide "und über die Elbe, und kamen dann meistentheils durch "Pestilenz und im Elende um 1)."

Als in angegebener Weise die brandenburgischen Lande diesseits und jenseits der Elbe im Sommer 1636 auf des tiefste herabgebracht wurden, drangen die Kaiserlichen und Sachsen im Gefühle ihrer Uebermacht mit grosser Gewalt auf Baner ein. Dieser aber marschirte über Salzwedel nach Lüneburg, bemächtigte sich dieses Platzes, legte eine schwedische Besatzung auf den Kalkberg, und überschritt bei Artlenburg die Elbe, um im Meklenburgischen, in der Nihe von Grabau, sich zu setzen. Kurz darauf gerieth er bei Perleberg mit dem Feinde an einander, zog sich aber gleich nachher, weil er weder das Local, noch die Gelegenheit für günstig hielt, nach der Werbener Schanze. Diese war nämlich, nachdem Magdeburg am 3ten Junius hatte capitaliren müssen, ebenfalls in die Gewalt der Kaiserlichen und Sachsen gerathen. Die Schanze sollte um jeden Preis wieder gewonnen werden; die Gegner näherten sich sedet, um die Wiedereroberung um jeden Preis zu verhinden. Bei dieser Gelegenheit geriethen beide Theile in der Nihe von Wittstock, auf dem Scharfenberge, am 24sten September 1636, an einander 2). Die Kaiserlichen und Sachen, welche so eben im Begriff waren, sich mit dem brandenbargischen General v. Klitzing zu vereinigen, was Baner wehindern wollte, wurden gänzlich aus dem Felde geschlegen, und die Flüchtlinge bis an die Elbe bei Werben verfelgt-Die Sachsen 3), "von denen nicht wenige armis caesarsis,

<sup>1)</sup> Ritner: a. a. O. III, 49 - 51.

<sup>2)</sup> Barthold: Geach. des grossen deutschen Krieges I, 22 giebt den 23. Sept. a. St., 3. Octob. n. St. an.

<sup>8)</sup> Vgl. Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 115.

Mann Infanterie und 14,000 Mann Cavallerie stark; die Schweden hatten nur 12,000 Mann zu Ross und 10,000 zu Fuss. 152 Fahnen und Standarten fielen in die Hände der Sieger, ausserdem die Bagage, die Kriegskanzlei und das Silbergeschirr des Kurfürsten von Sachsen, und das auf tausend Wagen fortgeschaffte Gepäck Hatzfeldt's und Marzin's. Zweitausend Todte bedeckten die Wahlstatt 1).

Die Wittstocker Schlacht gab den Ereignissen plötzlich eine überraschende Wendung; die Schmach von Nördlingen war gesühnt; Sachsen stand dem Sieger offen 2).

Die Werbener Schanze ging sofort (12. Octob. a. St.) an die Schweden über, welche ohne Verzug nach der Altmark übersetzten und sich in der Gegend von Gardeleben lagerten. Diese neuen Züge verzehrten den letzten Rest des Wohlstandes der Städte, sie vollendeten den Ruin des Landmann's, der jetzt nicht mehr Hab' und Gut, vielmehr nur sein nacktes Leben zu retten suchen musste. Berlin selbst wurde mehrere Male hinter einauder, im October und November, erst durch den schwedischen Obristen Jens v. Hadersleff, dann durch den Feldmarschall Hermann Wrangel, der eben Garz erobert hatte, gebrandschatzt; viele Häuser der Hauptstadt standen schon leer, oder wurden durch die Pest verödet. Hadersleff erpresste bei seiner Anwesenheit in Berlin von Ritterschaft und Städten der Kurmark über

<sup>1)</sup> Khevenhiller: Annales Ferdinandei. XII, 1596. — Pufen dorf. de reb. suecic. p. 259. — Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch III, 51. 52. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 644. — Vgl. Des aus dem Grabe der Vergessenheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuerlicher Lebenswandel. Nürnberger (3te) Ausgabe von 1713. I, 2. Cap. 27. p. 213 fgg. 215. — Die kaiserliche Infanterie wurde fast ganz gefangen oder vernichtet, von der sächsischen retteten sich nur etwa 1000 Mann. Die Cavallerie salvirte sich meistentheils während der Nacht durch die Flucht. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 307.

<sup>2)</sup> Geijer: a. a. O.

30,000 Rthl.; Wrangel liess sich 15,000 El Tuch, 3000 Paar Strümpfe, eben so viel Paar Schuhe, zehn Munitienswagen, und tausend Thaler statt 250 Artilleriepferde eat-Ausserdem mussten Bier, Brod, Fleisch und dere Victualien für das Heer nach Köpenick geliefert werden 1). - "Der Bauer musste sein Letztes geben; was er "versteckt hatte, wurde aufgesucht, was er noch besers, "ihm vor dem Maule weggeraubt; viele starben durch die "Beschwerden des Botenlaufens, wozu man sie zwang; ver-"kroch sich der eine oder andere in Büschen oder Gehölset, ,,so ward er wohl durch Hunde herausgehetzt, nachmen "aber erbärmlich nach allem Muthwillen tractirt." Vielt mussten Haus und Hof in Feuer und Dampf aufgehen sehen. In der Priegnitz gab es in einem Umkreise von vier Meilen nur noch einen Prediger, und dieser hatte in Jahrestatnur. vier bis fünf Kinder getauft; die übrigen Geistlichet der Gegend waren umgekommen oder davongelaufen 2). Die su kam noch eine Pestilenz, an der allein in Stendel an dorthin geflüchteten Personen gegen 5000 starben, und theuere Zeit, so dass die armen Leute Kleie, Dreme, Eichelbrod und wilde Wurzeln essen mussten, und viel mitnoch an Hunger hätten sterben müssen, wenn nicht wa Hamburg her neue Vorräthe herbeigeschafft worden wären 4).

Die Noth war gross, — aber es zeigte sich ein Hesnungsetrahl. Denn Baner brach gen Süden nach Erfurt auf, um den Kriegsschauplatz in andere Gegenden zu verlegen Während er über Gardeleben durch die Altmark gegen Taleringen sich wandte, Erfurt eroberte, sich Torgau's bemeisterte, und Leipzig, welches aber kurz darauf durch ab herandringendes kaiserlich-sächsisches Heer entactst wurdt, mit aller Macht belagerte, sodann aber sich, von allen Sch-

<sup>1)</sup> König: histor. Beachreibung von Berlie. I, 228. 224.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Geach. der Kurmark Brandenburg. III, 68.

Ueber die Hungerenoth in den Jahren 1636 und 1637 vgl. Mailath: Geach. des östr. Kaiserstauts. 141, 456.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 58 - 55. -

ten durch feindliche Streitkräfte eingeschlossen, bis zum Sommer des folgenden Jahrs (1637) in dem befestigten Lager von Torgau hielt, bemächtigte sich mehr nördlich der Feldmarschall Hermann Wrangel selbst der Mittel-Nachdem derselbe bis Bernau und Freienwalde vorgedrungen war, unterhandelte er am 30sten October (1636) von Blumberg aus mit der in der Hauptstadt damals gerade versammelten Landschaft, rückte folgenden Tages (31. Octob.) selbst in Berlin ein, und breitete südwärts sich bis Frankfort an der Oder aus. Berlin belegte er mit einer schwedischen Besatzung, erzwang für seine Truppen eine bedeutende Brandschatzung in Geld und Naturalien, und forderte drohend die Uebergabe von Spandau und die Oeffnung von Küstrin 1). In der allgemeinen Bestürzung würde er auch vielleicht seine Absicht erreicht haben, wenn der Kurfürst, der unterdessen nach Peitz geflüchtet war, noch freie Hand gehabt hätte. Letzterer liess ihm auf seine Forderung deshalb erwiedern: die Besatzungen beider Festungen hätten ihren Eid nicht allein ihm, sondern auch dem Kaiser und dem Reiche geleistet; deshalb befinde er sich ausser Stande, einseitig Befehle an dieselben zu erlassea 2). —

Die damaligen Fortschritte der Schweden, so wie die dadurch auf's neue hervorgerufenen Leiden der Marken, waren die nächste Veranlassung, dass die bereits im Sommer (1636) nach Regensburg zum Reichstage abgeschickte brandenburgische Gesandtschaft im Namen des Kurfürsten laut und dringend den Frieden forderte. In Folge dessen wurden Kurmeinz und Kurbrandenburg beauftragt, im Namen des Reichs mit den Schweden zu unterhandeln <sup>3</sup>); diesem Auf-

Küstrin hatte damals unter dem Befehle des Obristen Callenbach nur eine 5 Compagnicen starke Besatzung. Bu chholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 644. — Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. I, 393.

Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. 54. 55. — Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. 644. 645.

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staategesch. IV, 596. 597.

trage unterzog sich Kurfürst Georg Wilhelm während des Winters von 1636 auf 1637 mit grossem Eifer 1). Die Verhandlungen führten indessen zu keinem genügenden Ergebnisse, weil die von brandenburgischer Seite gemachten Vorschläge den schwedischen Feldherren weder vortheiligt, noch der Ehre ihrer Krone angemessen erschienen 2). Wragel sah sich unterdessen, bei der unerhörten Noth und Verwüstung, die überall zwischen Elbe und Oder hervortret, genöthigt, diese Gegend zu verlassen. Nachdem er diesett der Oder nur zu Eberswalde, Wrietzen und Bernau Resatzungen zurückgelassen, überschritt er den Strom, eatris Landsberg a. d. W. den Kaiserlichen und nahm sein Haustquartier zu Arnswalde 3). Von hier aus begann er im Fribling, Küstrin einzuschließen, ausserdem dehnte er sich hi Züllichau aus, brachte dem combinirten kaiserlichen und brandenburgischen Heere eine Niederlage bei Sonnenburg bei, und ordnete Streifzüge durch die ganze Neumark und bis nach Niederschlesien an 4).

Während dergestalt Wrangel sich muthig an der Oder behauptete, hatte Baner, einer bedeutenden Uebermaht gegenüber, sich vier Monate lang tapfer in seinem befestigten Lager bei Torgau gehalten. Aus dieser sehr gefährlichen Lage suchte er sich, da die Gegner immer heftiger gegen ihn eindrangen und "ihn gleichsam im Sack zu haben "vermeinten," auch die Verhältnisse Pommerns seine Gegenwart erheisehten, durch einen Hauptschlag zu retten 1).

Zuerst wurde mit Wrangel unterhandelt, dann aber, in März 1637, zu Vierrnden mit Stene Bielke, dem achwel. Statthalter in Pommern. Buchholtz: Gesch. der Kumark Brandenburg. 111, 645. 646.

<sup>2)</sup> Zunächst sollte Brandenburg von den schwedischen, Pommern von den kaiserlichen Truppen und deren Verbündeten geräumt, sodann aber eine schwedische Mission an den kaiserlichen Hof abgeordnet werden. Pauli: Allg. Pross. Staatsgesch. IV, 598.

<sup>3)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 615.

<sup>4)</sup> Buchholtz: a. a. O. III, 647.

<sup>5)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 55.

chdem er das Gerücht hatte verbreiten lassen, er werde n Entsatz Erfurts sich südlich wenden, überschritt er am ten Junius die Elbe, marschirte von hier in starken Mären an die Oder, welche er bei Fürstenberg überschritt, i suchte bei Landsberg den Uebergang über die Warthe gewinnen, um seine Vereinigung mit Wrangel zu bewerk-Migen. Die Gegner aber, welche seine Wendung nach t Oder hin vernommen, waren ihm zuvorgekommen; auf em kürzeren Wege hatten sie sich rasch diesem Flusse sähert, und, indem sie denselben bei Küstrin passirt, gten sie sich plötzlich am nördlichen Ufer der Warthe, er bei Landsberg den Uebergang zu gewinnen strebte. : Hess sich nicht leugnen, dass Baner sich in einer äusserst denklichen Lage befand, aus welcher er sich indess mit iidem Heldenmuthe befreite. Indem er nämlich durch ie kühne Schwenkung in den Kaiserlichen die Besorgniss weckte: er werde durch Polen den Weg nach Pomwa suchen, wandte er sich, als jene durch diese List sich llich siehen liessen, rasch wieder zur Oder, überschritt zehe, eine Meile oberhalb Küstrin, bei Göritz, und schte die Vereinigung mit Wrangel in der Nähe von Neuidt Eberswalde, wohin letzterer eine Heeresabtheilung vorschoben hatte, wirklich zu Stande. Durch diesen glorreien und berühmten Rückzug, der mit 14,000 Mann, genüber einem Heere von 60,000 Mann, durchgeführt wurde, ttete Baner der Krone Schweden das fast schon verloren gebene Heer nebst Tross und Kanonen 1). —

So sehr auch Baner seinen Ruhm durch diese glänzende wegung erhöhete, so würde er dieselbe doch schwerlich ternommen haben, wenn nicht die damaligen Ereignisse

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. lib. IX. §. 10. p. 278. — Mioralius: Sechs Bücher vom alten Pommerlande. III, 258. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 600. 601. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 267. 308. — Vgl. den Bericht des hessischen Major's v. Flanstein, welcher das beim schwedischen Hauptheere stehende hessische gelbe Regiment befehligte, d. d. Stettia 11. Jul. 1637, bei Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 451. Note 547.

ihn dringend aufgefordert hätten, nach Pommern zu gehen. Nachdem nämlich am 15ten Februar 1637 der Hauptanetister des Krieges, Kaiser Ferdinand II., verschieden war, batte am 20sten März auch Herzog Bogislav XIV. von Permera das Zeitliche gesegnet. Mit diesem Erlöschen der slavischen Dynastie war in der That das unbestreitbare uralte Recht Brandenburgs auf Pommern der Verwirklichung nahe. Wen nun auch einer Seits sich annehmen liess, dass das Kaiserhaus sich dem Abschlusse eines allgemeinen Friedens bei der milderen Gesinnung des kaiserlichen Nachfolgers geneigter beweisen werde, so konnte man sich doch anderer Selle dass Kurbrandenburg gewiss alle seiss nicht verhelden, Kräfte anstrengen würde, um den baldigen Besits Pomment zu erlangen. Dem aber zuvorzukommen, hielt der schutdische Feldherr unter den damaligen Umständen sich für befugt, jenen gewagten Rückzug zu unternehmen.

In der That geschah, was Baner erwartet hatte. Karfürst Georg Wilhelm nämlich liess, nachdem er gleich auch Bogislav's Tode mit den pommerschen Ständen, die sich megethan erwiesen, in Verhandlungen getreten war, bald darauf durch einen Herold, der jedoch bei den Schweden schlechte Aufnahme fand, ein Besitzergreifungs-Patent in Pommern verkünden, — befahl sodann, auf Schwarzeberg's Betrieb, zehntausend Mann zu bewaffnen, liese in diesem Behufe Werbepatente für Brandenburg, Pommern und Preussen ausfertigen, führte zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht zwei neue Abgaben: die Kriegmetze und den Satzlicent, ein, und schloss sich dem, nachdem er vom Kaiser die Belehnung mit Pommern und pfangen hatte, enger als je an die kaiserliche Partei an 1).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecie. lib. IX. §. 46 fgg. — Ritner: Altmärk. Geschichtshuch. III, 56. 57. — Nuch Locceliss bei Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 648. — Es war damals (1637), als die brandenburgische Truppen zugleich vom Kaiser und dem Kurfürsten brandenes besonderen Vertrages in Eid und Pflicht gesonmen wurden. Pufendorf: de reb. gest. Friderici Wilk. Magd. I, §. 3. p. 5. —

Die Schweden kämpften damals mit Verzweiflung um ihr etstes Besitsthum auf deutschem Boden, um Pommern. Vrangel hatte unternommen, Vorpommern zu behaupen. Baner Hinterpommern. Jenes aber ging fast ses verloren; die Kaiserlichen nämlich, verbunden mit lacheen und Brandenburgern, welche gleichwohl im Frühling md Sommer 1637 zu Vierraden und Schwedt Friedensvernadlungen mit den Schweden gepflogen hatten 1), verjagen nicht nur die schwedischen Besatzungen aus den Elbmd Havelgegenden, sie bemächtigten sich, kurz hinter einnder, nicht nur Havelberge, der Werbener Schanze, der Sente Domits und Plaue's im Meklenburgischen, ja selbst schwedt's 2); im Anfange des Märs 1638 wurde der Geveral Klitzing mit seinen Brandenburgern sogar Meister des Merpasses von Garz 3). Auch Wolgast und die Insel Uselom gingen verloren, und Stettin wurde durch die Verbünleten stark bedroht 4). Vom Frühling bis zum Sommer 1638 befanden sich die Schweden in Pommern in der grössen Bedrängniss. Da langte im Junius von Schweden aus ine Verstärkung von 14,000 Mann an, so dass Baner bald laranf im Stande war, in Stettin eine Heerschau über 30,000 Mann zu halten. Mit dieser Truppenmacht stürzte er sich Ende des Julius auf die in Meklenburg und den Marken schenden Kaiserlichen und Verbündeten, welche durch Hunger und Strapatzen auf's atärkste angegriffen waren. Gallas, welcher im Dezember 1638 das von Schwarzenberg beim Kurfürsten unterstützte Gesuch, die Winterquartiere in Berlin zu erhalten, stellte 5), wurde gezwungen, mit den Trümmern seines Heers sich durch die Priegnitz nach der Altmark zu werfen, von hier aber durch das Magdeburgi-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. IX. §. 54. 56. p. 291 fgg.

<sup>2)</sup> Pufandorf: de reb. suecic. lib. IX. §. 29. p. 286.

<sup>5)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 548. 549.

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. 1V, 601.

<sup>5)</sup> König: Histor. Beschreibung von Berlin. I, 225.

sche sich nach Sachsen, Schlesien und Böhmen zurückstziehn; unterdessen zogen die Sachsen und Brandenburger
in ihre Heimath ab <sup>1</sup>). Baner aber liess dem Feinde keise
Ruhe, er folgte ihm unaufhaltsam auf dem Fusse nach, —
in der Neumark, Mittel- und Alt-Mark behaupteten sich
seine Schaaren als Sieger, Berlin selbst wurde von denselben überrumpelt, fast ohne Widerstand drangen allmälig die
Schweden gegen Sachsen und Schlesien vor, und am 20sten
Mai 1639 standen sie unter den Mauern von Prag <sup>2</sup>).

Die Opfer, Verluste und Leiden, denen die Marken abermals bei diesem längeren Aufenthalte der Kaiserlichen und Sachsen, sodann bei dem regellosen Abzuge derseiben, und endlich in Folge des Eindringens der feindlichen Schweden ausgesetzt waren, übersteigen fast jede Vorstellang. Städte wie plattes Land wurden beinahe unaufhörlich durch Freund und Feind gebrandschatzt; zur Unterbringung vielet tausend Kranker und Elender hatte man aller Orten Land rethe einrichten müssen; Wohnungen und Besitzungen, die ganz oder theilweise bis dahin noch unversehrt geblieben waren, wurden durch das verlaufene und zuchtlose Gedack welches nach seinem ursprünglichen Führer sich Merodebrüder nannte, geplündert und ruinirt 3). Hie und de hatte man gar nicht gesäet; die gewöhnlichsten Nahrungmittel waren zu einem unerhörten Preise gestiegen: des Letzte aber suchte der hungernde Tross, wo derselbe erschien, durch Anwendung des s. g. schwedischen Trunk's und anderer gräuelhafter Misshandlungen zu erpressen 🗘 💵

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 458.

Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 691 — 605. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 308.

<sup>3)</sup> In dem Edict wegen Verpflegung der Soldaten d. d. Che a. d. Spree 1. Jan. 1638 (das grossentheils wörtlich mit den Edict vom 8. Jan. 1635 übereinstimmt), heisat es: "na lage "das Kriegesvolk in unsern gegenwärtiglich gass "onervirten Landen verbleiben wird." Mylius: Cop-Const. Marchie. III, 1. Nr. 8. p. 21. vgl. Nr. 7. p. 15. fg.

<sup>4)</sup> Vgl. Friedr. v. Raumer: Geschichte Europa's seit des faufsehnten Jahrhundert. III, 601 fgg.

nur das nackte Leben zu fristen, scheuten sich Viele nicht, zu den ekelhaftesten Nahrungsmitteln ihre Zuflucht zu nehmen; unbegraben sah man überall Leichname auf den Feldern, wie auf den Strassen 1).

In den beiden jetzt folgenden Jahren (1639. 1640) war zwar der vorzüglichste 'Tummelplatz der Hauptheere der kriegführenden Parteien mehr nach dem mittleren und südlichen Deutschland verlegt <sup>2</sup>); aber eine wesentliche Erleichterung wurde dadurch dem brandenburgischen Gebiete densoch nicht zu Theil. Denn eben sowohl die Alt - <sup>3</sup>) und Nen - Mark, wie das Land zwischen Elbe und Oder, wurde auch während dieser Zeit durch schwedische Besatzungen und Streifcorps unaufhörlich heimgesucht, und sowohl durch die letzteren, wie durch die der Abwehr wegen damals angeworbenen brandenburgischen Truppen ausgesogen. Unter den beständigen Bedrückungen und Misshandlungen schwand der Bevölkerung der letzte Rest von Kraft und Muth, wurde jeder Versuch zur Herstellung des früheren Wohlstandes von vorn herein unmöglich gemacht <sup>4</sup>). Das wiederholt von Sel-

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 57—63. — Am 29. August 1639 schloss Berlin mit dem schwed. Generalmajor Joh Litiehoeck und dem Obristen Georg v. Dewitz einen Accord, kraft dessen die erschöpften Städte Berlin und Göln 13,200 Rthl. an Contribution, und an das Heer 11,700 Rthl. zahlen mussten. König: histor. Beschreibung von Berlin. I. 22. Cosmar (Schwarzenberg p. 197) giebt 1640 Rthl. als den Betrag der allein von Dewitz erhobenen Contribution an.

<sup>2)</sup> Es war im Mai 1610, als sich zum ersten Male in diesem kriege auf deutschem Boden ein französisches Heer, meistentheils aus den ehemaligen Regimentern Bernhard's von Weimar gebildet, unter den Befehlen Guébriant's und des Herzogs v. Longueville, mit den Schweden in der Nähe von Erfart vereinigte. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 309. — Es stützte sich diese Vereinigung auf das neue, anfänglich nur auf drei Jahre abgeschlossene, nachher aber verlängerte Bündulas zwischen Schweden und Frankreich. das. p. 312.

S) Gardeleben und die übrige Altmark wurden durch Verrätherei Helmold Wrangel's, der von schwedischen in brandenburgische Dienste getreten war, den Schweden übergeben. Buehholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 650.

<sup>4)</sup> Vgl. die Vorstellung, welche 21. Jul. 1640 der Rath von Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 13

ten des Grafen Schwarzenberg, als kuramannen Statthalters, ausgesprochene strenge Verbot, den Schweden interhalb des brandenburgischen Gebiets, namentlich in der Wabener Schanze, irgend eine Unterstützung zu gewähren 1), wie andererseits das durch Brandenburg veranlasste oder begünstigte Unternehmen, durch einen Parteigänger, Names Hermann Boot, im J. 1639 von Preussen aus die schwellschen Besitzungen an der Ostsee zu beunruhigen und dedurch vielleicht den Abzug der die Marken belästigenden Schaaren zu erwirken, dienten auch eben nicht dazu, den kurfürstlichen Landen grössere Schonung zu Wege sa bei-Die armen Unterthanen mussten vielmehr büssen. was der Hof durch seine verkehrte Politik verschuldet hatte; die Schweden, aufgereizt durch das von den kurfürztlichen Behörden auf Befehl Schwarzenbergs gegen sie beobachtets misstrauische und feindliche Benehmen, steigerten in fhren Unmuth und im Getühl der Uebermacht ihre Erpreseungen und Bedrückungen. Schon dieser Verhältnisse wegen kennte es dem Kurfürsten nicht gelingen, sich Pommern's su bemächtigen. Die Schweden, in ihrer damaligen wohlbegrätdeten Abgeneigtheit, Brandenburg Zugeständnisse zu machen, wussten durch List und Gewalt alle Versuche der kurftentlichen Regiorung zu hintertreiben, sich in den Besitz des Landes zu setzen, die Leitung der Landesaugelegenheiten in Stettin zu erlangen, oder die pommerschen Landstände zu ihren Zwecken zu gebrauchen. Zwar empfing Georg Wilhelm im Anfange des J. 1638 bereits die Belehnung ther Pommern vom kaiserlichen Hofe; swar legte er im J. 1640

Berlin und Cöln über die verzweißungsvolle Lage des Lagedes an den Kurprinzen richtete. König: histor. Beschrübung von Berlin I, 227 fg. Nach der das elbat. Beil. 13. p. 350 — 352 befindlichen Spezifikation hatte während der letzten August-1640) Berlin 69,740 Rthl. 29 gr. 11 pf. an Contribution aufbringen müssen.

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 68. 64.

Pufendorf. de reb. suecic. lib. XI. S. 81. p. 389. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 651. – Pauli: Alig. Preuse. Staatsgesch. 1V, 607. 688.

auf dem Reichstage zu Regensburg die Stimmen für Pommern ab; aber bei den Verhandlungen, welche zur selben Zeit (1638. 1639) zwischen kaiserlichen und schwedischen Bevollmächtigten über einen allgemeinen Frieden in Hamburg gepflogen wurden, gestand derselbe kaiserliche Hof unter der Hand der schwedischen Krone ganz Pommern als einstweiliges Unterpfand für die demnächst derselben zu gewährende Entschädigung, ja selbst die Abtretung Vorpommern's als Reichslehen zu 1). Georg Wilhelm, soichen Vorgängen gegenüber durch Schwarzenberg sorgfältig in seinem Hasse gegen Schweden bestärkt, starb unterdessen landflüchtig in Preussen (1. Dec. n. St. 1640) 2). Er hatte keine Ahnung davon, dass gerade diejenige Macht ibn bereits treulos verrathen hatte, der zu Liebe er und um Pommern's willen kurz vorher mit schwerem Herzen seine eigene bessere politische und religiöse Ansicht zum Opfer zu bringen vermocht worden war.

Als Georg Wilhelm verschied, war die Mark Brandenburg eine einzige grosse Wüste; wohin man blickte, sah man verödete Accker, serstörte und verlassene Dörfer, verbrannte Städte. Durch Gewaltthat, Hunger und Pestilenz war die Bevölkerung furchtbar zusammengeschmolzen, — und, was noch weit schlimmer, die übrig gebliebenen Fa-

<sup>1)</sup> Bei den geheimen Verhandlungen, die im J. 1639 zu Hamburg kaiserlicher Seits von Curt v. Lützow, von schwedischer von Salvius gepflogen wurden, ward Pommern als Pfand angeboten: "hypothecam longe plausibiliorem esse (quan con"cessio in feudum); et plura exempla in Germania "dari corum, quae semel hoc titulo obtenta in perpetuam possessionem transierint. Nec metuendum Succis de hujus pignoris reluitione. — Si hypotheca (Salvius) contentus sit, negotio statim a se finem imponendum etc. Pufendorf, de reb. succic. lib. XI. §. 66. p. 383. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — So verfägte also das Kaiserhaus über ein Land, über welches demselben durchaus keine Dispositionsbefugnise zustand, und welches von ihm früher ausdrücklich dem rechtmässigen Anwarter garantirt worden war.

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 20 - 22. -

milien hatten Alles verloren, was das Leben erfreut, was in Glück und Trübsal die Menschen verkettet und hebt. Jede Spur des Wohlstandes war verschwunden; überall bittere Armuth und Noth; aus dem hänslichen, wie dem öffentlichen Leben, war Ordnung und Zucht gewichen, ohne alle Achtung waren Sitte und Gesets 1). Der Kurfürst, ann, verlassen und ohne bleibende Stätte, litt unstreitig bei selchem Zustande der Dinge noch weit mehr, als seine Unterthanen. Zu dem Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, zu Unterthanen nur Bettler, dabei die Aussicht auf die Erwerbung Pommern's eben so gut als verloren de haben, musste sich ein anderes, weit quälenderes gesellen, die Reue nämlich, ohne Noth mit Schweden, das doch, als Alles auf dem Spiele stand, die Sache der evangelischet Kirche gerettet hatte, gebrochen, und östreichischer Trese und sächsischer Zuverlässigkeit zum eigenen Verderben Vertrauen geschenkt zu haben.

Das war die Frucht Schwarzenbergischer Politik; — das waren die Folgen des Beitritts sum Prager Frieden!

Das tragische Ende Georg Wilhelm's fällt gerade in die Jenige Periode des dreissigjährigen Krieges, in welchen kurz vor dem frühzeitigen Tode Baner's, die schwedischen Waffen noch einmahl siegreich den ganzen Süden Deutschland's überflutheten. Vereinigt mit Franzosen, Hessen und Lüneburgern brach Baner im Winter von Erfurt durch Thiringen gegen die Oberpfalz und Franken vor, so dass er in Januar 1641 plötzlich vor Regensburg erschien, wo der ness Kaiser Ferdinand III. Reichstag hielt <sup>2</sup>). Nur das eintretente

Vgl. die treffende Beschreibung des Zustandes der Mark in den Jahren 1640 und 1641 bei Pufendorf: de reb. gut. Friderici Wilh. Magni. I. S. 6. p. 7.

<sup>2)</sup> Die nachgiebige Stimmung, welche um diese Zeit das Esserhaus zeigte, so wie die den Reichsständen damale gewährten Zugeständnisse waren nicht dem Einflusse der berühmten Schrift des Hippolithus a Lapide zuzuschreiben, wie
Barthold und andere meinen, sondern der sich immer meinen gebenden und steigenden Ohumacht Spaniens (Emper-

Thruwetter vereitelte seinen Plan, den Reichstag gänzlich zu zersprengen und den Krieg in die östreichischen Erbstaten zu versetzen. Um der Gefahr, vernichtet zu werden, zu entgehen, musste er sich rasch zurückziehn; durch den Böhmer Wald gelang es ihm, Zwickau zu erreichen, und von hier aus nahm er seinen Marsch über Halle und Merseburg nach Halberstadt, wo er, erst im 45sten Lebensjahre, am 10ten Mai 1641 verschied.

Der Tod Baner's war ein grosser Verlust für die schwedische Sache in Deutschland; denn kein Name hatte nach Gustav Adolph's Heimgange im Heere eine so allmächtige Wirkung ausgeübt. Der Nachfolger im Oberbefehl, General Torstenson, war an Feldherrn-Genie zwar Baner gleich, an Kraft überragte er ihn vielleicht, aber leider hatte er, wenn es auch mit Heldenmuth geschah, die Bürde eines durchaus gebrochenen Körpers zu tragen. Seiner Leiden wegen hatte er, in seiner Stellung als Baner's General-Lieutenant oder Stellvertreter, erst kurz vorher, im Frühjahr Urlaub genommen, und es dauerte daher bis zum Spätherbst, dass er mit Verstärkungen aus Schweden in Deutschland anlangte 1). Es war eine schwere Zeit für die Schweden. Während des Sommer's litten sie in Niedersachsen grosse Noth; zu dem bitteren Mangel gesellte sich noch die Zwietracht unter den Führern, welche um so schärfer hervortrat, je länger das Haupt fehlte; und als nun dieses erschienen war, endeten damit noch nicht die Besorgnisse. Denn als Torstenson, um den Elbpass zu besetzen, im Winter von 1041 auf 1642 mit seinen Truppen gegen Osten vor-

strigen des Hauses Braganza in Portugull und Aufstand in Catalonien). so wie der zu Stande gekommenen Verbindang zwischen den Generalstaaten und England. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 613. 614. —

<sup>1)</sup> Er vereinigte sich 15. Novemb. 1641 zu Winsen an der Aller mit dem in Westphalen stehenden schwedischen Heeresflügel. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 323. — Sein Generallientenant wurde der General der Artillerie Joh. Lieliehoeck, der bisher Gouverneur in Hinterpommern gewesen war und bald darauf, noch jung an Jahren, bei Leipzig fiel. das. p. 320. 321.

brach, befand er sich in einem so bemitleidenswerthen Zastande, dass er, gelähmt an Händen und Füssen, sich mer auf einer Tragbahre fortschaffen lassen konnte 1).

Während dieser Vorgänge im schwedischen Heere. niherte sich den brandenburgischen Marken wiederum das Ungemach des Krieges, von dem sie seit etwa zwei Jahren befreit geblieben waren. Bereits im Januar 1641 drang General Stahlhandske, der in Schlesien stand, gegen die Marken vor, einer Seits weil sich das Gerücht verbreitet hatte, die Brandenburger wollten einen Einfall in Pommern unternehmen, anderer Seits weil damals durch die Brandenburger einige unüberlegte Angriffe gegen die Schweden unterneumen worden waren 2). Er kam bis Zossen, bedrohete Berlin und liess verlauten: er werde auf Befehl Baner's des Schloss zu Cöln a. d. Spree in Asche legen. Der Schrecker in der Hauptstadt war so gross, dass der Statthalter Graf Schwarzenberg, obwohl er die Besatzungen von Ratheaus Fehrbellin, Brandenburg und Potsdam an sich gezogen hatte um Widerstand leisten zu können, trotz dem noch für rathen hielt, die Vorstädte von Berlin niederbrennen zu in sen, wodurch er sich in hohem Grade den Zorn des greesen Kurfürsten zuzog 3). Gleichzeitig mit diesem Vordringet Stahlhandske's, der übrigens gar nicht bis Berlin gelengte. sondern kurz darauf sich wieder nach Schlesien zurückseg. brach von Pommern her General Axel Lilie über Havelberg und Rathenau in das Havelland ein 4). In der Altmark aber hauseten gleich nach Baner's Tode neben einander chat

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 324. -

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. 11, 14.

<sup>3)</sup> Der Obrist Dietrich v. Kracht, der die Vorstädte von Cinund vom Werder am 18ten Januar ansteckte, berief sich, vom Geheimenrath zur Verantwortung gezogen, auf die degenhändigen Befehle Schwarzenberge vom 5ten und Iten Jenuar. 108 Häuser nebst dem Gertrud Hospital waren Asche gelegt. Cöln allein berechnete den Schades 38,089 Rthl. 17 gr. 4 pf. König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 16. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 197.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni, lib. I, \$ 5 p. 5. 6.

Zacht Schweden, wie Kaiserliche. Je ne setzten sich in der Gegend von Salzwedel fest, diese nahmen unter den Befehlen des Erzherzogs Leopold Wilhelm und Piccolomini's in Tangermünde ihr Hauptquartier; und als sie sich hier ans Mangel an Lebensmitteln nicht länger halten konnten, zegen sie sich über die Elbe in die Zauche und in den Teltow 1).

Friedrich Wilhelm, der junge Kurfürst von Brandenburg, in Staats - und Kriegskunst der Zögling, später der Schwiegersohn des grossen Oranier's Friedrich Heinrich, war unterdessen nicht unthätig, die Fehler zu verbessern, die seines Vaters Untergang herbeigeführt hatten. Sofort liess er in Regensburg das Begehren einer allgemeinen und unbeschränkten Amnestie auf das dringendste unterstützen; sodann bereitete er sich vor, die auf Schwarsenberg's Betrieb bisher befolgte Politik aufzugeben und sich der Krone Schweden, durch Annahme einer durchaus neutralen Stellung, anzunähern; endlich deuteten mehrere Maassregeln darauf hin, des in der Stille eine angemessene Kriegsmacht geschaffen werden sollte, die es Kurbrandenburg möglich machte, an die Spitze der Protestanten zu treten. Zu dieverschiedenen Unternehmungen bot der durch Baner's Tod herbeigeführte Zustand der Ruhe eine günstige Gelelegenheit dar 2). -

Bereits im Anfange des Jahres 1641 (9. Jan.) wurde ein kurfürstliches Edict erlassen, durch welches allen bran-

<sup>1)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 18.

<sup>2)</sup> Die kaiserliche Partei suchte gleich anfangs durch Ausübung von Feindseligkeiten gegen Schweden und Erregung von Hass gegen dieselben den jungen Kurfürsten auf ihrer Seite zu halten. Ueber die Bestrebungen des Herzog's Georg von Brausschweig, denselben für das entgegengesetzte System zu gewinnen, vgl. v. d. Decken: Herzog Georg v. Lünehurg. IV, 95. – Einige Zeit darauf (1643) gab Friedrich Wilhelm, im Sinne seiner Annäherung an Schweden, seinem Statthalter in Cleve den Befehl, mit den pen der Landgräfin von Hessen die engste Freundschaft zu halten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 636. —

sche sich nach Sachsen, Schlesien und Böhmen surückszeichn; unterdessen zogen die Sachsen und Brandenburger in ihre Heimath ab <sup>1</sup>). Baner aber liess dem Feinde keise Ruhe, er folgte ihm unaufhaltsam auf dem Fusse nach, — in der Neumark, Mittel- und Alt-Mark behaupteten sich seine Schaaren als Sieger, Berlin selbst wurde von denschben überrumpelt, fast ohne Widerstand drangen allmälig die Schweden gegen Sachsen und Schlesien vor, und am 20sten Mai 1639 standen sie unter den Mauern von Prag <sup>2</sup>).

Die Opfer, Verluste und Leiden, denen die Marken abermals bei diesem längeren Aufenthalte der Kaiserlichen und Sachsen, sodann bei dem regellosen Abzuge derselben, und endlich in Folge des Eindringens der feindlichen Schweden ausgesetzt waren, übersteigen fast jede Vorstellung. Städte wie plattes Land wurden beinahe unaufhörlich durch Freund und Feind gebrandschatzt; zur Unterbringung vider tausend Kranker und Elender hatte man aller Orten Lausend rethe einrichten müssen; Wohnungen und Besitzungen, 🛎 ganz oder theilweise bis dahin noch unversehrt geblieben weren, wurden durch das verlaufene und zuchtlose Gesind, welches nach seinem ursprünglichen Führer sich Morode brüder nannte, geplündert und ruinirt 3). Hie wid 🛎 hatte man gar nicht gesäet; die gewöhnlichsten Nahrungmittel waren zu einem unerhörten Preise gestiegen; 🚾 Letzte aber suchte der hungernde Tross, wo derselbe & schien, durch Anwendung des s. g. schwedischen Trust's und anderer gräuelhafter Misshandlungen zu erpressen 🗘 🕼

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstnats. III, 458.

Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 601 — 605. — Gefjer: Gesch. v. Schweden. III, 309.

<sup>3)</sup> In dem Edict wegen Verpflegung der Soldaten d. d. Chan. d. Spree 1. Jan. 1638 (das grossentheils wörtlich mit des Edict vom 8. Jan. 1635 übereinstimmt), heisst est gas inge "das Kriegesvolk in unsern gegenwärtiglich gas "en ervirten Landen verbleiben wird." Myliust Corp. Const. Marchic. 111, 1. Nr. 8. p. 21. vgl. Nr. 7. p. 15. fgs.

<sup>4)</sup> Vgl. Friedr. v. Raumer: Geschichte Europa's seit im fanfzehnten Jahrhundert. III, 601 fgg.

٧i ekte Leben zu fristen. :ht. Shaftesten Nahrungsmitte il > ! graben sah man überali I Felauf den Strassen 1). beiden jetzt folgenden Jahren (1639. 1640) war vorsüglichste 'Tummelplatz der Hauptheere der den Parteien mehr nach dem mittleren und südlichland verlegt 2); aber eine wesentliche Erleichde dadurch dem brandenburgischen Gebiete den-Theil. Denn eben sowohl die Alt-3) und wie das Land zwischen Elbe und Oder, wurde end dieser Zeit durch schwedische Besatzungen wips unaufhörlich heimgesucht, und sowohl durch m, wie durch die der Abwehr wegen damals anbrandenburgischen Trappen ausgesogen. Unter digen Bedrückungen und Misshandlungen schwand stang der letzte Rest von Kraft und Muth, wurde seh zur Herstellung des früheren Wohlstandes von 1 unmöglich gemacht 4). Das wiederholt von Sci-

es Altmärk. Geschichtsbuch. III, 57—63. — Am 20. it. 1639 schless Berlin mit dem schwed. Generalmajor fällehoeck und dem Obristen Georg v. Dewitz einen die kraft dessen die erschöpften Städte Berlin und Cöln Rthl. an Contribution, und an das Heer 11,700 Rthl. i mussten. König: histor. Beschreibung von Berlin. i... Cosmar (Schwarzenberg p. 197) giebt 1600 als den Betrag der allein von Dewitz erhobenen Conlust an.

ny 1 în Mai 1610, als sich zum versten Male in diesem e suf deutschem Beden ein französisches Heer, meieils aus den ehemaligen Regimentern Bernhard's von 
ar gebildet, unter den Befehlen Guébriant's und des 
ge e. Longueville, mit den Schweden in der Nähe von 
l'vereinigte. Ge i je r: Gesch, v. Schweden. III, 309. — 
itste sich diese Vereinigung auf das neue, anfänglich 
af drei Jahre abgeschlossene, nachher aber verlänBindulus zwischen Schweden und Frankreich. das.

leben und die übrige Altmark wurden durch Verrätheeineld Wrangel's, der von schwedischen in brandensehe Dienste getreten war, den Schweden übergeben. I helts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 650. die Vorstellung, welche 21. Jul. 1640 der Rath von s Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

ten des Grafen Schwarzenberg, als Lunnamhen Statthalters, ausgesprochene strenge Verbot, den Schweden interhalb des brandenburgischen Gebiets, namentlich in der Webener Schanze, irgend eine Unterstützung zu gewähren 1) wie andererseits das durch Brandenburg veranlasste oder begünstigte Unternehmen, durch einen Parteigänger, Namen Hermann Boot, im J. 1639 von Preussen aus die schwellschen Besitzungen an der Ostsee zu beunruhigen und dedurch vielleicht den Abzug der die Marken belästigender Schaaren zu erwirken, dienten auch eben nicht dazu, der kurfürstlichen Landen grössere Schonung zu Wege sa beb Die armen Unterthanen mussten vielmehr binen. was der Hof durch seine verkehrte Politik verschuldet hatte; die Schweden, aufgereizt durch das von den kurfürstlichen Behörden auf Befehl Schwarzenbergs gegen sie besbechtets misstrauische und feindliche Benehmen, steigerten in farm Unmuth und im Getühl der Uebermacht ihre Erpressungs und Bedrückungen. Schon dieser Verhältnisse wegen kess es dem Kurfürsten nicht gelingen, sich Pommern's su bemächtigen. Die Schweden, in ihrer damaligen wohlbegrisdeten Abgeneigtheit, Brandenburg Zugeständnisse zu macht, wussten durch List und Gewalt alle Versuche der kurftistlichen Regierung zu hintertreiben, sich in den Besitz des Landes zu setzen, die Leitung der Landesaugelegenheits in Stettin zu erlangen, oder die pommerschen Landstisch zu ihren Zwecken zu gebrauchen. Zwar empfing Georg Wilhelm im Anfange des J. 1638 bereits die Belehnung ber Pommern vom kaiserlichen Hofe; zwar legte er im J. 1660

Berlin und Cöln über die verzweiflungsvolle Lage des Lades an den Kurprinzen richtete. König: histor. Beschribung von Berlin. 1, 227 fg. Nach der das elbst. Beil. 12. p. 350 — 352 befindlichen Spezifikation hatte während des Kurfürsten in Preussen (von 1886 bis August 1640) Berlin 69,740 Rthl. 20 gr. 11 pf. an Cotribution aufbringen müssen.

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 68. 64.

Pufendorf. de reb. succic. lib. XI. S. 81. p. 389. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. 1V, 607. 698.

'dem Reichstage zu Regensburg die Stimmen für Pomrn ab; aber bei den Verhandlungen, welche zur selben it (1638. 1639) zwischen kaiserlichen und schwedischen relimächtigten über einen allgemeinen Frieden in Hamrg gepflogen wurden, gestand derselbe kaiserlie Hof unter der Hand der schwedischen Krone ns Pommern als einstweiliges Unterpfand für s-demnächst derselben zu gewährende Enthadigung, ja selbst die Abtretung Vorpomrn's als Reichslehen zu 1). Georg Wilhelm, solm Vorgängen gegenüber durch Schwarzenberg sorgfältig seinem Hasse gegen Schweden bestärkt, starb unterdesi landflüchtig in Preussen (1. Dec. n. St. 1640) 2). te keine Ahnung davon, dass gerade diejenige Macht Dereits treulos verrathen hatte, der zu Liebe er und um mmern's willen kurz vorher mit schwerem Herzen seine eie bessere politische und religiöse Ansicht zum Opfer su sgen vermocht worden war.

Als Georg Wilhelm verschied, war die Mark Brandeng eine einzige grosse Wüste; wohin man blickte, sah n verödete Accker, zerstörte und verlassene Dörfer, versatte Städte. Durch Gewaltthat, Hunger und Pestilenz r. die Bevölkerung furchtbar zusammengeschmolzen, — 1, was noch weit schlimmer, die übrig gebliebenen Fa-

<sup>1)</sup> Bei den geheimen Verhandlungen, die im J. 1639 zu Hamburg kuiserlicher Seits von Cart v. Lützow, von schwedischer von Salvius gepflogen wurden, ward Pommern als Pfand angehoten: "hypothecam longe plausibiliorem esse (quam con"cessio in feudum); et plura exempla in Germania "dari eorum, quae semel hoctitulo obtenta in perpetuam possessionem transierint. Nec metuendum Buscis de hujus pignoris refuitione. — Si hypotheca (Salvius) contentus sit, negatio statim a se finem imponendum etc. Pufendorf, de reb. succic. lib. Xl. S. 66. p. 383. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — So verfügte also das Kaiserhaus über ein Lund, über welches demselben durchaus keine Dispositionsbefugniss zustand, und welches von ihm früher ausdrücklich dem rechtmässigen Anwarter garantirt worden war.

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 20 - 22. -

milica hatten Alles verloren, was das Leben erfreut, was in Glück und Trübsal die Menschen verkettet und helt. Jede Spur des Wohlstandes war verschwunden: überall bittere Armuth und Noth; aus dem häuslichen, wie dem öffentlichen Leben, war Ordnung und Zucht gewichen, ohne alle Achtung waren Sitte und Gesetz 1). Der Kurfürst, and verlassen und ohne bleibende Stätte, litt unstreitig bei seichem Zustande der Dinge noch weit mehr, als seine Unterthanen. Zu dem Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, zu Unterthanen nur Bettler, dabei die Aussicht auf die Erwerbung Pommern's eben so gut als verlores in haben, musste sich ein anderes, weit quälenderes gesellen, die Reue nämlich, ohne Noth mit Schweden, das doch, als Alles auf dem Spiele stand, die Sache der evangelischet Kirche gerettet hatte, gebrochen, und östreichischer Tresi und sächsischer Zuverlässigkeit zum eigenen Verderben Vertrauen geschenkt zu haben.

Das war die Frucht Schwarzenbergischer Politik; -- das waren die Folgen des Beitritts zum Prager Frieden!

Das tragische Ende Georg Wilhelm's fällt gerade in die jenige Periode des dreissigjährigen Krieges, in welchet, kurz vor dem frühzeitigen Tode Baner's, die schwedische Waffen noch einmahl siegreich den ganzen Süden Deutschland's überflutheten. Vereinigt mit Franzosen, Hessen und Lüneburgern brach Baner im Winter von Erfurt durch Theringen gegen die Oberpfalz und Franken vor, so dass er in Januar 1641 plötzlich vor Regensburg erschien, wo der sett Kaiser Ferdinand III. Reichstag hielt <sup>2</sup>). Nur das eintretende

Vgl. die treffende Beschreibung des Zustandes der Mark in den Jahren 1640 und 1641 bei Pufendorf: de reb. gwl. Friderici Wilh. Magni. I. §. 6. p. 7.

<sup>2)</sup> Die nachgiebige Stimmung, welche um diese Zeit des Liserhaus zeigte, so wie die den Reichsständen damals gewährten Zugeständnisse waren nicht dem Einflusse der
rühmten Schrift des Hippolithus a Lapide zuzuschreiben, vir Barthold und andere meinen, sondern der sich immer seit kund gebenden und steigenden Ohnmacht Spaniens (Enga-

w.vereitelte seinen Plan, den Reichstag gänslich ingen und den Krieg in die östreichischen Erbetsarsetzen. Um der Gefahr, vernichtet zu werden, zu, musste er sich rasch zurückziehn; durch den Vald gelang es ihm, Zwickau zu erreichen, und zue nahm er seinen Marsch über Halle und Mersen. Halberstadt, wo er, erst im 45sten Lebensa. 10ten Mai 1641 verschied.

Tod Baner's war ein grosser Verlust für die schweshe in Deutschland; denn kein Name hatte nach delph's Heimgange im Heere eine so allmächtige songeübt. Der Nachfolger im Oberbefehl, Genenoon, war an Feldherrn-Genie zwar Baner gleich, imervagte er ihn vielleicht, aber leider hatte er, anch mit Heldenmuth geschah, die Bürde eines gehoochenen Körpers zu tragen. Seines Leiden weer, in seiner Stellung als Baner's General - Lieuer Stellvestreter, erst kurz vorher, im Frühjahr bloub genommen, und es dauerte daher bis zum t, dass er mit Verstärkungen ans Schweden in id anlangte 1). Es war eine schwere Zeit für die ... Während des Sommer's litten sie in Niedersach-Moth; zu dem bitteren Mangel gesellte sich noch racht unter den Führern, welche am so schärfer ie länger das Haupt fehlte; und als nun dieses nwar, endeten damit noch nicht die Besorgnisse. Forstenson, um den Elbpsis zu besetzen, im Win-641 auf 1642 mit seinen Truppen gegen Osten vor-

en des Hauses Braganza in Portugall und Aufstand in tenien). so wie der zu Stande gekommenen Verbing wischen den Generalstaaten und England. — Vgl. nmel: Gesch. v. Hessen. VIII, 618. 614. —

rreinigte sich 15. Novemb. 1641 zu Winsen an der Alitt dem in Wentphalen stehenden schwedischen Heeres
Geijer: Gesch. von Schweden III, 323. — Sein
inflientenant wurde der General der Artillerie Joh. Lieicht, der bisher Gouverneur in Hinterpommern gewewie und beld darauf, noch jung an Jahren, bei Leiplel. das. p. 320. 321.

brach, befand er sich in einem so bemitleidenswerthen Zestande, dass er, gelähmt an Händen und Füssen, sich nur auf einer Tragbahre fortschaffen lassen konnte 1).

Während dieser Vorgänge im schwedischen Heere. alherte sich den brandenburgischen Marken wiederum das Usgemach des Krieges, von dem sie seit etwa zwei Jahren befreit geblieben waren. Bereits im Januar 1641 drang General Stahlhandske, der in Schlesien stand, gegen die Marken vor, einer Seits weil sich das Gerücht verbreitet batte, die Brandenburger wollten einen Einfall in Pommern unternehmen, anderer Seits weil damals durch die Brandenburger einige unüberlegte Angriffe gegen die Schweden unternommen worden waren 2). Er kam bis Zossen, bedrohete Berlin und liess verlauten: er werde auf Befehl Baner's des Schloss zu Cöln a. d. Spree in Asche legen. Der Schrecker in der Hauptstadt war so gross, dass der Statthalter Graf Schwarzenberg, obwohl er die Besatzungen von Rathems; Fehrbellin, Brandenburg und Potsdam an sich gezogen hatte; um Widerstand leisten zu können, trotz dem noch für p rathen hielt, die Vorstädte von Berlin niederbrennen zu im sen, wodurch er sich in hohem Grade den Zorn des greesel Kurfürsten zuzog 3). Gleichzeitig mit diesem Vordring Stahlhandske's, der übrigens gar nicht bis Berlin gelangte, sondern kurz darauf sich wieder nach Schlesien zurückses brach von Pommern her General Axel Lilie über Havelber und Rathenau in das Havelland ein 4). In der Altmark abst hauseten gleich nach Baner's Tode neben einander

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 324. -

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 14.

<sup>5)</sup> Der Obrist Dietrich v. Kracht, der die Vorstädte von Chund vom Werder am 18ten Januar ansteckte, berief sich, vom Geheimenrath zur Verantwortung gezogen, auf die igenhändigen Befehle Schwarzenberga vom 5ten und 7ten in nuar. 108 Häuser nebst dem Gertrud - Hospital warsen hache gelegt. Cöln allein berechnete den Schaden am 38,089 Rthl. 17 gr. 4 pf. König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 16. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 201.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. I, \$ 5 p. 5. 6.

voden, wie Kaiserliche. Jene setsten sich in von Salswedel fest, diese nahmen unter den s Erzherzogs Leopold Wilhelm und Piccolomini's ünde ihr Hauptquartier; und als sie sich hier an Lebensmitteln nicht länger halten konnten, ch über die Elbe in die Zauche und in den Tel-

ah Wilhelm, der junge Kurfürst von Brandentaats - und Kriegskunst der Zögling, später der ha des grossen Oranier's Friedrich Heinrich, war nicht unthätig, die Fehler zu verbessern, die m Untergang herbeigeführt hatten. Sofort liess meburg das Begehren einer allgemeinen und ankten Amnestie auf das dringendste unterhan bereitete er sich vor, die auf Schwar-Betrieb bisher befolgte Politik aufzuk sich der Krone Schweden, durch Anier durchaus neutralen Stellung, anzuandlich deuteten mehrere Maassregeln darauf hin, Stille eine angemessene Kriegsmacht gezrden sollte, die es Kurbrandenburg möglich die Spitze der Protestanten zu treten. Zu dieedenen Unternehmungen bot der durch Baner's geführte Zustand der Ruhe eine günstige Gele-IF <sup>2</sup>).

im Anfange des Jahres 1641 (9. Jan.) wurde kiches Edict erlassen, durch welches allen bran-

holts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 18.

taerliche Partei suchte gleich anfangs durch Ausvon Feindseligkeiten gegen Schweden und Erregung ass gegen dieselben den jungen Kurfürsten anf ihrer su halten. Ueber die Beatrebungen des Herzogs von Brausschweig, denselben für das entgegenge-System su gewinnen, vgl. v. d. Decken: Herzog v. Lüneburg. IV, 95. — Einige Zeit darauf (1643) gableh Wilhelm, im Sinne seiner Annäherung an Schweisem Statthalter in Cleve den Befehl, mit den Trupper Landgräfin von Hessen die engste Freundschaft su. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 636. —

denburgischen Unterthanen auf das strengste verboten wurde, Feindseligkeiten gegen Schweden zu begehen 1); sugleich wurde befohlen, da, wo schwedische Truppen ständen, sich Schutzbriefe von denselben zu erbitten, und wegen der au ihrem Unterhalt erforderlichen Kriegscontribution sich gutlich mit ihnen zu einigen 2). Und während mit Nachdruck auf Befolgung dieses Edicts gehalten wurde, sandte der Kurfürst zwei Abgeordnete, Samuel v. Winterfeld und Gerhard Rumelian v. Leuchtmar 3), nach Hamburg, um deselbst mit den Gesandten der Kronen Schweden und Frankreich, Salvius und d'Avaux, über die Grundlagen des demnächst abzuschliessenden Friedens zu unterhandeln 4). Beil darauf ging eine brandenburgische Gesandtschaft selbst meh Schweden ab, und dieser gelang bereits am 14ten Julius der Abschluss eines Waffenstillstands-Vertrages zwischen der Königin Christine und dem Kurfürsten. Dies war det erste offizielle Schritt eines deutschen Fürsten den Prager Frieden zu durchlöchern; durch denselben wurde im Wesentlichen die branden burgische Neutralität festgesetzt. Die Dauer 🚾 Tractats ward anfänglich nur auf zwei Jahre bestimmt !} später aber ist derselbe bis zum Abschlusse des westphilschen Friedens immerfort stillschweigend verlängert werde

Ygl. das Edict wider das Auslaufen. Ausreuten und Excesse der Soldaten. d. d. 24. Mai 1641, in welchem auf das etwähnte Edict Bezug genommen wird, bei Myliuse Corp. Const. Marchie. III. 1. Ar. 10. p. 29 fgg.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. I. S. 8. p. 8.

<sup>8)</sup> Beide, als zur schwed. Partei gehörig, waren durch Schwezenberg's Einfluss entlassen, wurden aber vom grossen Karfürsten sofort nach seinem Regierungsantritte wieder in der Dienst gezogen. Cosmar: der brandenburg. Staatsrukp. 172. Beide hatten längere Zeit im Auslande geleht. vgl. dasel bat. p. 179, 181, 340, 343, 344.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wüh. Magni. I. S. 12 p. 11.

<sup>5)</sup> Erst fast nach Verfluss dieser ersten beiden Jahre ersiges die Ratification des Tractats, im April 1643. Buchhelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 13. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 330. —

emäss dem Waffenstillstande sollten die Schweden, ausser er bis auf Weiteres fortgesetzten Besitznahme emmern's, von nun an nur noch fünf Plätze auf branemburgischem Gebiete besetzt halten (Driesen, Landsberg .d. W., Crossen, Frankfurt a. d. O. und Gardeleben,) nd die Besatzungen aus der Umgegend dieser Oerter ihren interhalt empfangen. Auch sollte ihnen die Werbener chanse übergeben werden. Die Höhe der ihnen zu gerahrenden Contribution zu bestimmen, ward einem Ueberinkommen mit den brandenburgischen Ständen vorbehalten. ■ Uebrigen sollte den schwedischen Befehlshabern in den facken nur in Bezug auf Militair-Angelegenheiten Gewalt notehen; die Civil - Verwaltung sollten sie für die Zukunft berall dem Kurfürsten überantworten. Ausserdem wurde ech den Schweden durch das ganze brandenburgische Geiet. namentlich durch die Festungen Spandau, Küstrin und Peits, freier Durchzug verstattet, der, wie sich danach on selbst verstand, von jetzt an den Gegnern der Krone schweden verwehrt werden musste. Nur für den Fall, dass ler Feind durch Uebermacht und mit Gewalt sich den Durchmg erzwänge, sollte der Waffenstillstand nicht als gebrochen ngeschen werden 1).

Der gute Erfolg dieser Schritte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm offenbarte sich sofort, als mit dem Anfange des lolgenden Jahrs (1642) Torstenson, um endlich einen vortheithaften und ruhmvollen Frieden zu erlangen, beschloss, auf s neue den Schauplatz des Krieges so viel als möglich in das Herz der östreichischen Erblande zu versetzen.

Es war im Februar 1642, als wir den schwedischen Oberfeldherrn, gelähmt am ganzen Körper, ein rasches Standrecht über den Verräther Obristen v. Seckendorf zu Stendal abhalten sehen. Kurze Zeit darauf erblicken wir ihn in Tangermünde; von hier aus wendet er sich zum Schein in das Braunschweigische, als wollte er sich nach dem Nie-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. I. S. 15. p. 14. — Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. lV, 10. 11. —

derrhein hin Bahn brechen. Kaum aber, Glauben erweckt und dadurch die Kaiserlichen und Sachsen dahin gebracht hat, ihre Entwürfe auf Meklenburg aufzageben, biegt er durch eine rasche Schwenkung nach Magdeburg ein, setzt am 26sten und 27sten März bei Werben über die Elbe, wendet sich durch das Havelland und 🏜 Zauche nach der Lausitz, und zieht Stahlhandske, der demals gerade durch den kaiserlichen Oberbeschlahaber, Herzog Franz Albert von Lauenburg, auf's äusserste bedrängt wurde, an sich. Durch diese Vereinigung der beiden schwedischen Heeresabtheilungen in der Nähe von Sorau und dere das gemeinschaftliche siegreiche Vordringen derselben auch Schlesien wurde die Mark von der Gefahr, abermals der Schauplatz blutiger Kämpfe zu werden, befreit. durchzog das nun 20,000 Mann starke schwedische Heat, Alles überwältigend, ganz Schlesien 1). Am 24sten April ging Glogau, am 24sten Mai Schweidnitz über; dann brack das Hauptheer in Mähren ein, wo am 5ten Julius Ollmäts erobert wurde, während ein seitwärts gesandtes Streifeers unter dem Obristen Hellmuth Wrangel bis sechs Meiles w Wien sich ausbreitete. Lediglich um nicht abgeschnitten # werden, zog sodann die schwedische Armee nach Schleite zurück, und auf diesem Rückzuge wurden Neisse; Cood und Oppeln mit stürmender Hand genommen. Die Belagerung von Brieg wurde durch die Ankunft einer kaiserlichen Heeresabtheilung, die zum Entsatz bestimmt war, unterhiechen. Während sodann der General Königsmark, um 🕷 Flanke zu decken, von Torstenson nach Sachsen geschiebt wurde, zog der letztere selbst über Glogau nach Crosse, und überschritt an diesem Puncte die Oder, um der 🕶 Schweden unter dem Befehle Carl Gustav Wrangel's abgschickten Verstärkung entgegenzugehn. Wrangel durchas bei dieser Gelegenheit, von Pommern kommend, die Mack welche ihm Proviant liefern musste 2), ging bei Torgan the.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIV. S. 10. p. 478. -

<sup>2)</sup> Nach Fürstenwalde hin mussten ihm 500 Wispel Kom =

Elbe, und bewirkte am 26sten August bei Guben die einigung mit Torstenson. Die dergestalt bedeutend verkte schwedische Heeresmacht drang nun ohne Weiteres der durch Sachsen gen Böhmen vor; auf dem Wege dabemächtigte sie sich Zittau's und begann die Belagerung paig's. Der Feldzug dieses Jahres endete, ohne dass das ndenburgische Gebiet weiter von den kämpfenden Parteien rängt worden wäre, mit einer vollkommenen Niederlage, che die kaiserlichen Feldherrn, General Piccolomini und cherzog Leopold Wilhelm, 2. Nov. n. St. durch Torstenson Breitenfeld, auf demselben Puncte, erlitten, wo im Ange des schwedischen Kriegs Tilly durch Gustav Adolph legt worden war. Als Sieger zog bald nach der Schlacht . Novemb.) Torstenson in Leipzig ein, dessen protestanh gesinnte Bürger die Besatzung in der Stille an die rweden verrathen hatten 1); von da an bis zum Abkanne des westphälischen Friedens blieb die Stadt in den nden der Schweden 2).

Die beiden folgenden Jahre (1643 und 1644) bringen lich den Marken das Ende der Leiden. Diese schienen herneuern zu wollen, als Torstenson seinen Weg nach letein durch das brandenburgische Gebiet nahm, Gallas a dann später folgte, und endlich der erstere, wiederum leigt von dem letzteren, sich nach der Niederelbe zurück
g 3). Die Vernichtung der Schaaren des General's Gallas

<sup>100</sup> Tonneh Bier geliefert werden. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 14. (Nach Sebald's bre-sierium.)

<sup>1)</sup> Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 119.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch v. Schweden. III, 325 — 328. — Rommel: Gesch. v. Hossen. VIII, 629. —

<sup>5)</sup> Ale Gallas sich näherte, liens der gronne Kurfürst die Werbener Schanze vernichten, damit sie den Kaiserlichen kein Anhaltspunct werden möchte, obgleich er früher versprochen hatte, dieselbe den Schweden zu überliefern. Pufenderf. de rob. suscic. XIV, 43 — 45. — Ejus dem: de rob. gest. Frid. Wilh. Magni lib. I, §. 10. —

durch die Schweden, ganz in der Nähe der kurfürstlichen Lande, befreite aber die letzteren von ferneren Bedrückungen. Die Einwirkung der Ereignisse dieser beiden Jahre auf die Marken bleibt jetzt noch mit wenigen Worten zu schidern, an welche sodann die Darstellung der letzten kräftigen Bemühungen der beiden fremden Kronen anzuknüpfen ist, mit Beseitigung der schmählichen Pirnaer und Prager Tractaten einen ehrenvollen Frieden zu gewinnen.

Der Waffenstillstandsvertrag mit Schweden, durch wechen Friedrich Wilhelm sich bald nach dem Antritte seiner Regierung aus dem Bereiche der kämpfenden Parteien = ziehen bemüht hatte, war um diese Zeit beinahe abgehufes, ohne dass bis dahin von den contrahirenden Theilen # förmliche Ratification erfolgt wäre. Es hätte demnach, die Kriegsparteien sich wiederum den brandenburgisches Gränzen näherten, sehr leicht die kaum gewonnene Wallthat der Ruhe in Frage gestellt werden können, wenn men nicht jetzt sich gestrebt hätte, eine feierliche Bestätigung hinzuzufügen. Der bereits im Sommer 1641 abgeschleutes achwedisch - brandenburgische Waffenstillstand wurde ent in April 1643 mit Hinzufügung zweier Bedingungen ratifiek deren erste für die schwedischen Besatzungen innerhalb 🚾 Marken eine monatliche Leistung von 10,000 Rthl. bearts Geldes und tausend Scheffeln Getreides festsetzte, während der Kurfürst durch eine zweite Bestimmung von den den Schweden überlieferten Plätzen Frankfurt a. d. O., Croqui und einige Johanniter-Comthureien damala zurückerhielt 1)

Ueber die kriegerischen Unternehmungen dieses Jahrs (1643) ist zu erwähnen, dass Torstenson, nachdem er

<sup>1)</sup> Pufendorf.: de reb. gest. Frid. With. Magni. I. S. 43.—
Die Ratification erfolgte auf Betrieb der Gesandtschaft, welche dannis (1648) abermals nach Stockholm geschiebt war, um einer Seits den Plan der Vermälung des grosses Kurfürsten mit der Königin Christine, sodann aber die Arsprüche Brandenburgs auf Pommern zu realisiren, welche Puncte indeasen beide unerledigt blieben. Buchholtzi Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 13.

J. 1642 eine Unterredung mit dem fransösischen idbriant 1) gehabt, um sich über den bevorsteidzug zu berathen, und in Folge dessen beide kommen waren, dass die Schweden gegen h, die Franzosen am Rhein agiren sollten, -des Jahres von Sachsen aus durch Böhmen gegen sten vorrückte, wo sich ihm Gallas als kaiserlibefehlshaber entgegenstellte. Das schwedische drang auf's neue bis gegen Ollmutz und Brunn word durch einen kühnen schwedischen Parteigancher Zeit selbst die Person des Kaisers in Gefahr urde, der General Königsmark an der Weser und Rücken deckte, und später von hier aus im Osten ingen der Kaiserlichen, die durch Polen in Pomuchen, sofort ein Ziel setzte 2).

iniserhaus, welches damals mehr als je sich auf ldigung beschränkt und im Hersen seiner Macht e bedroht und angegriffen sah, war inzwischen itig, sich durch Aufregung der Gegner Schwedens, Polens und Dänemarks, Luft zu verschaffen. Das tidentiger werdende, stets mehr sich zu einem umgestaltende Benehmen der letzteren Macht beunuls die schwedische Regierung, den Augriffsan den Kaiser für den Augenblick an unterbrechen, Fasten gegen den zweidentigen, durch politische für das kaiserliche Interesse umgestimmten Nachthten, und, nachdem der letztere niedergeworfen, wieder mit ungetheilter Kraft den Kampf gegen feind aufzunehmen. In Sachsen, wohin damals ans Mähren und Schlesien zurückgekehrt war, reelbe im Herbst (23. Septemb.) den Besehl der en Regierung, ohne Aufsehen und mit möglich-

Baptiste Budes, Graf von Guébriant, war aus der gue gebürtig und mit den Guesclin's verwandt. Bard: Gesch. des grossen deutschen Kriege. 1, 267.
er: Gesch. v. Schweden. III, 881. 882.

ster Verdeckung des Plans den Krieg gegen Dänemark zu eröffnen, und demnach sofort nach Holstein und Jütland aufzubrechen 1).

Der ihm vom Reichskanzler Oxenstierna ertheilten Anweisung gemäss begab sich Torstenson nach Schlesies, überredete Gallas, um nicht von demselben beim Ahange verfolgt zu werden, eine Waffenruhe einzugehn, und bestimmte denselben solchergestalt, sich auf die Deckung Bähmens zu beschränken. Nach Beendigung dieses Geschäft konnte Torstenson um so mehr hoffen, von einem Feine im Rücken nicht beunruhigt zu werden, da, nach der Acusserung Oxenstierna's, von Leipzig, das in schwellschen Händen sich befand, nördlich bis an den Seestrand weithin meistentheils Alles ode sei 1) Nachdem er bei Glogan am 26sten November die Oder iberschritten, die schwedischen Besatzungen aus Frankfurt Crossen an sich gezogen 3), und, nachdem er sum Schalt bei Torgan den Ban einer Elbbrücke hatte beginnen leuts, das Gerücht: er wolle in die Oberpfalz einbrechen, verhautet hatte, durchzog er rasch die Lausitzen und Marken 12 Havelberg, wo er am 6ten Dezember den Seinen erst den auszuführenden Entwurf mittheilte. Bereits in der Mille des Monats war er in Holstein angelangt, um sofort des Feldsug zu eröffnen 4). Zur selben Zeit war Königen der, abgesondert von Torstenson, den Krieg im mittlens Deutschland geführt hatte, durch Niedersachsen und 👛 Marken nach Pommern aufgebrochen, um, was ihm and sehr bald gelang, von den von Polen aus eingefallenen Kalserlichen das Land su säubern. Kaum aber war er im 🜬 fange des J. 1644 wiederum durch das Meklenburgische. Brandenburgische nach Niedersachsen und in die Wester

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 832.

Aus einem Schreiben des Reichskanzlers an Terstensel
 d. d. 25. Mai 1643, bei Geijer: a. a. O. III, 326.

<sup>3)</sup> Pauli: Einleitung in die Preuss. Staategesch. p. 416.

<sup>4)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 17, 15. - Geijer: Gesch. v. Schweden. 111, 337.

enden vorgegangen, als auch Gallas mit den Kaiserlichen, ie bis dahin durch das Einschreiten Rakoczy's in Siebenbüren vom früheren Erscheinen abgehalten waren, an den ränsen der Altmark sich zeigte. Nachdem er auf rauhe leise von dem Kurfürsten eine Erklärung über seine Bezieungen zu Schweden gefordert, auch an mehreren Orten, amentlich zu Stendal und Tangermunde, mit seinen Schaam furchtbar gehauset hatte, zog er nach der jütischen lalbinsel ab, um den Dänen zu Hülfe zu kommen, und, it denseiben verbunden, wo möglich den Schweden den tacksug abzuschneiden 1). Torstenson aber, nachdem er Befehl in der Halbinsel dem Obristen Hellmuth Wrangel bergeben, zog mit einem ziemlich anschnlichen Heere nach beutschland zurück, unausgesetzt Gallas hinter sich her schend und demselben den jedoch sorgfältig vermiedenen sampf anbietend. Es geschah dies mit weiser Vorsicht, um em Feind desto sicherer vernichten zu können.

Das wurde in einer Weise erreicht, in der man es kaum lätte erwarten können. Nachdem nämlich am 23. Novemb. 644 Torstenson selbst die kaiserliche Cavallerie, die ihm ertwährend in der Flanke folgte, bei Jüterbock angegriffen, familich zersprengt und den grössten Theil derselben gefanzen genommen hatte, wurde der Rest der kaiserlichen Intereie, welcher nebst einem Cavallerie-Regimente von Balias selbst durch Meissen nach Böhmen geleitet werden sellte, kurze Zeit darauf (23. Desember) durch Schweden mit Hessen, die unter Königsmark's Commando von Magdeurg her auf ihn eindrangen, in der Nähe von Wittenberg iberfallen und dergestalt vernichtet, dass nur etwa 2000 Mann von diesem ganzen kaiserlichen Heere bis nach Böhmen gelangten 2).

Ohne Schutz von Seiten seines kaiserlichen Herrn war jetzt der Kurfürst von Sachsen der Rache der Schweden

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Pauli: Allg. Preuse. Staategesch. V, 24. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 264. 365.

denburgischen Unterthanen auf das strengate verbeten wurde, Feindseligkeiten gegen Schweden zu begehen 1); zugleich wurde befohlen, da, wo schwedische Truppen stäsden, sich Schutzbriefe von denselben zu erbitten, und weges der su ihrem Unterhalt erforderlichen Kriegscontribution sich gutlich mit ihnen zu einigen 2). Und während mit Nachdruck auf Befolgung dieses Edicts gehalten wurde, sandie der Kurfürst zwei Abgeordnete, Samuel v. Winterfeld und Gerhard Rumelian v. Leuchtmar 3), nach Hamburg, um inselbst mit den Gesandten der Kronen Schweden und Freitreich, Salvius und d'Avaux, über die Grundlagen des desnächst abzuschliessenden Friedens zu unterhandeln 4). Ball darauf ging eine brandenburgische Gesandtschaft selbst meh Schweden ab, und dieser gelang bereits am 14ten Julius der Abschluss eines Waffenstillstands-Vertrages zwischen 🟜 Königin Christine und dem Kurfürsten. Dies war der erste offizielle Schritt eines deutschen Fürsten den Prager Frieden zu durchlöchern; dere denselben wurde im Wesentlichen die brander burgische Neutralität festgesetzt. Die Daner 🐸 Tractats ward anfänglich nur auf zwei Jahre bestimmt 🎋 später aber ist derselbe bis zum Abschlusse des westphilischen Friedens immerfort stillschweigend verlängert werde

<sup>1)</sup> Vgl. das Edict wider das Auslaufen, Ausreuten und Erreit der Soldaten, d. d. 24. Mai 1641, in welchem auf das erwähnte Edict Bezug genommen wird, bei Mylius: Cop-Const. Marchic. III. 1. Nr. 10. p. 29 fgg.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. I. S. & p. L.

<sup>8)</sup> Beide, als zur schwed. Partei gehörig, waren durch Schwerzenberg's Einfluss entlassen, wurden aber vom grassen karfürsten sofort nach seinem Regierungsantritte wieder is de Dienst gezogen. Cosmar: der brundenburg. Stastereit p. 172. Beide hatten längere Zeit im Auslande gelekt. vid as elbst. p. 179. 181. 340. 343. 344.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. I. S. 12 p 11.

<sup>5)</sup> Erst fast nach Verfluss dieser ersten beiden Jahre ersten die Ratification des Tractats, im April 1643. Buchhelist Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 13. — Geijert Gesch. von Schweden. III, 330. —

ries dem Wassenstillstande sollten die Schweden, ausser bis auf Weiteres fortgesetzten Besitznahme nmern's, von nun an nur noch fünf Plätze auf branpurgischem Gebiete besetzt halten (Driesen, Landsberg . W., Crossen, Frankfurt a. d. O. und Gardeleben,) die Besatzungen aus der Umgegend dieser Oerter ihren erhalt empfangen. Auch sollte ihnen die Werbener tanze übergeben werden. Die Höhe der ihnen zu gerenden Contribution zu bestimmen, ward einem Uebersommen mit den brandenburgischen Ständen vorbehalten. Uebrigen sollte den schwedischen Besehlshabern in den ken nur in Bezug auf Militair-Angelegenheiten Gewalt chen; die Civil - Verwaltung sollten sie für die Zukunft rall dem Kurfürsten überantworten. Ausserdem wurde h den Schweden durch das ganze brandenburgische Genamentlich durch die Festungen Spandau, Kästrin und ts, freier Durchzug verstattet, der, wie sich danach i selbst verstand, von jetzt an den Gegnern der Krone weden verwehrt werden musste. Nur für den Fall, dass Feind durch Uebermacht und mit Gewalt sich den Durchterwänge, sollte der Waffenstillstand nicht als gebrochen teschen werden 1).

Der gute Erfolg dieser Schritte des Kurfürsten Friedrich ihem offenbarte sich sofort, als mit dem Anfange des genden Jahrs (1642) Torstenson, um endlich einen vor-länsten und ruhmvollen Frieden zu erlangen, beschloss, in seue den Schauplatz des Krieges so viel als möglich in Hers der östreichischen Erblande zu versetzen.

Es war im Februar 1642, als wir den schwedischen verfeldheren, gelähmt am ganzen Körper, ein rasches variecht über den Verräther Obristen v. Seckendorf zu vada abhalten sehen. Kurze Zeit darauf erblicken wir ihn Tangermünde; von hier aus wendet er sich zum Schein des Braunschweigische, als wollte er sich nach dem Nie-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 1. S. 15. p. 14. — Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 10. 11. —

derrhein hin Bahn brechen. Kaum aber, dass er diesea Glauben erweckt und dadurch die Kaiserlichen und Sachsen dahin gebracht hat, ihre Entwürfe auf Meklenburg aufsageben, biegt er durch eine rasche Schwenkung nach Magdeburg ein, setzt am 26sten und 27sten März bei Werben über die Elbe, wendet sich durch das Havelland und die Zauche nach der Lausitz, und zieht Stahlhandske, der demals gerade durch den kaiserlichen Oberbeschlahaber. Hersog Franz Albert von Lauenburg., auf's äusserste bedrängt wurde, an sich. Durch diese Vereinigung der beiden schwedischen Heeresabtheilungen in der Nähe von Sorau und dareb das gemeinschaftliche siegreiche Vordringen derselben nach Schlesien wurde die Mark von der Gefahr, abermals der Schauplatz blutiger Kämpfe zu werden, befreit. Im Fluge durchzog das nun 20,000 Mann starke schwedische Heer, Alles überwältigend, ganz Schlesien 1). Am 24sten April ging Glogau, am 24sten Mai Schweidnitz über; dann brach das Hauptheer in Mähren ein, wo am 5ten Julius Olimbis erobert wurde, während ein seitwärts gesandtes Streifcorps unter dem Obristen Hellmuth Wrangel bis sechs Meilen ver Wien sich ausbreitete. Lediglich um nicht abgeschnitten st. werden, zog sodann die schwedische Armee nach Schlesten zurück, und auf diesem Rückzuge wurden Neisse, Cood und Oppeln mit stürmender Hand genommen. Die Belagerung von Brieg wurde durch die Ankunft einer kaiserlichen Heeresabtheilung, die zum Entsatz bestimmt war, unterbrechen. Während sodann der General Königsmark, um de Flanke zu decken, von Torstenson nach Sachsen geschickt wurde, zog der letztere selbst über Glogau nach Crosses, und überschritt an diesem Puncte die Oder, um der von Schweden unter dem Befehle Carl Gustav Wrangel's abgeschickten Verstärkung entgegenzugehn. Wrangel durchse bei dieser Gelegenheit, von Pommern kommend, die Math, welche ihm Provient liefern musete 2), ging bei Torgau the.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIV. S. 10. p. 478. -

<sup>2)</sup> Nach Fürstenwalde hin mussten ihm 500 Wiepel Kern und

die Elbe, und bewirkte am 26sten August bei Guben die Vereinigung mit Torstenson. Die dergestalt bedeutend verstärkte schwedische Heeresmacht drang nun ohne Weiteres wieder durch Sachsen gen Böhmen vor; auf dem Wege dahin bemächtigte sie sich Zittau's und begann die Belagerung Leipzig's. Der Feldzug dieses Jahres endete, ohne dass das brandenburgische Gebiet weiter von den kämpfenden Parteien bedrängt worden wäre, mit einer vollkommenen Niederlage, welche die kaiserlichen Feldherrn, General Piccolomini und Erzherzog Leopold Wilhelm, 2. Nov. n. St. durch Torstenson bei Breitenfeld, auf demselben Puncte, erlitten, wo im Anfange des schwedischen Kriegs Tilly durch Gustav Adolph besiegt worden war. Als Sieger zog bald nach der Schlacht (27. Novemb.) Torstenson in Leipzig ein, dessen protestantisch gesinnte Bürger die Besatzung in der Stille an die Schweden verrathen hatten 1); von da an bis zum Abschlusse des westphälischen Friedens blieb die Stadt in den **Händen der** Schweden 2).

Die beiden folgenden Jahre (1643 und 1644) bringen endlich den Marken das Ende der Leiden. Diese schienen sich erneuern zu wollen, als Torstenson seinen Weg nuch Holstein durch das brandenburgische Gebiet nahm, Gallas ihm dann später folgte, und endlich der erstere, wiederum gefolgt von dem letzteren, sich nach der Niederelbe zurückzog 3). Die Vernichtung der Schaaren des General's Gallas

<sup>160</sup> Totach Bier geliefert werden. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 14. .(Nach Sebald's bresierium.)

<sup>1)</sup> Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 119.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch v. Schweden. III, 325 — 328. — Rommel: Gesch. v. Hossen. VIII, 629. —

<sup>5)</sup> Als Gallas sich näherte, liens der gronne Kurfürst die Werbener Schanze vernichten, damit sie den Kuiserlichen kein Anhaltspunct werden möchte, obgleich er früher versprochen hatte, dieselbe den Schweden zu überliefern. Pufenderf. de reb. suecic. XIV, 43 — 45. — Ejus dem: de reb. gest. Frid. Wäh. Magni lib. I, §. 10. —

durch die Schweden, ganz in der Nähe der kurfürstlichen Lande, befreite aber die letzteren von ferneren Bedrückungen. Die Einwirkung der Ereignisse dieser beiden Jahre auf die Marken bleibt jetzt noch mit wenigen Worten zu schädern, an welche sodann die Darstellung der letzten kräftigen Bemühungen der beiden fremden Kronen anzuknüpfen ist, mit Beseitigung der schmählichen Pirnaer und Prager Tractaten einen ehrenvollen Frieden zu gewinnen.

Der Waffenstillstandsvertrag mit Schweden, durch welchen Friedrich Wilhelm sich bald nach dem Antritte seiner Regierung aus dem Bereiche der kämpfenden Parteien m ziehen bemüht hatte, war um diese Zeit beinahe abgeleufen, ohne dass bis dahin von den contrahirenden Theilen die förmliche Ratification erfolgt wäre. Es hätte demnach, da die Kriegsparteien sich wiederum den brandenburgischen Gränzen näherten, sehr leicht die kaum gewonnene Wahlthat der Ruhe in Frage gestellt werden können, wenn man nicht jetzt sich gestrebt hätte, eine feierliche Bestätigung hinzuzufügen. Der bereits im Sommer 1641 abgeschlossens schwedisch - brandenburgische Waffenstillstand wurde erst in April 1643 mit Hinzufügung zweier Bedingungen ratifisiet, deren erste für die schwedischen Besatzungen innerhalb der Marken eine monatliche Leistung von 10,000 Rthl. bearen Geldes und tausend Scheffeln Getreides festsetzte, während der Kurfürst durch eine zweite Bestimmung von den den Schweden überlieferten Plätzen Frankfurt a. d. O., Crosses und einige Johanniter - Comthureien damals zurückerhielt 1).

Ueber die kriegerischen Unternehmungen dieses Jahrs (1643) ist zu erwähnen, dass Torstenson, nachdem er an

<sup>1)</sup> Pufendorf.: de reb. gest. Frid. With. Magni. I. S. 42.—
Die Ratification erfolgte auf Betrich der Gesandtschaft, welche dannis (1648) abermals nach Stockholm geschicht war, um einer Seits den Plan der Vermälung des gressen Kurfürsten mit der Königin Christine, sodann aber die Arsprüche Brandenburgs auf Pommern zu realisiren, welche Puncte indessen beide unerledigt blieben. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 13.

de des J. 1642 eine Unterredung mit dem französischen neral Guébriant 1) gehabt, um sich über den bevorstenden Feldzug zu berathen, und in Folge dessen beide erein gekommen waren, dass die Schweden gegen estreich, die Franzosen am Rhein agiren sollten, -Beginn des Jahres von Sachsen aus durch Böhmen gegen : Erbstaaten vorrückte, wo sich ihm Gallas als kaiserlier Oberbefehlshaber entgegenstellte. Das schwedische auptheer drang auf's neue bis gegen Ollmütz und Brünn r, während durch einen kühnen schwedischen Parteigänr zu gleicher Zeit selbst die Person des Kaisers in Gefahr bracht wurde, der General Königsmark an der Weser und be den Rücken deckte, und später von hier aus im Osten m Vordringen der Kaiserlichen, die durch Polen in Pomrn einbrachen, sofort ein Ziel setzte 2).

Das Kaiserhaus, welches damals mehr als je sich auf e Vertheidigung beschränkt und im Herzen seiner Macht m Feinde bedroht und angegriffen sah, war inzwischen tht unthätig, sich durch Aufregung der Gegner Schwedens, rnämlich Polens und Dänemarks, Luft zu verschaffen. mer zweidentiger werdende, stets mehr sich zu einem indlichen umgestaltende Benehmen der letzteren Macht bemmte damals die schwedische Regierung, den Augriffsmpf gegen den Kaiser für den Augenblick zu unterbrechen, a die Waffen gegen den zweidentigen, durch politische fersucht für das kaiserliche Interesse umgestimmten Nachra zu richten, und, nachdem der letztere niedergeworfen, verweilt wieder mit ungetheilter Kraft den Kampf gegen a Hauptfeind aufzunehmen. In Sachsen, wohin damals erstenson aus Mähren und Schlesien zurückgekehrt war, upfing derselbe im Herbst (23. Septemb.) den Befehl der hwedischen Regierung, ohne Aufsehen und mit möglich-

<sup>1)</sup> Jean Baptiste Budes, Graf von Guébriant, war aus der Bretagne gebürtig und mit den Guesclin's verwandt. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Kriege. 1, 267.

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 831. 882.

ster Verdeckung des Plans den Krieg gegen Dänemark sa eröffnen, und demnach sofort nach Holstein und Jütland aufzubrechen 1).

Der ihm vom Reichskanzler Oxenstierna ertheilten Anweisung gemäss begab sich Torstenson nach Schlesies, überredete Gallas, um nicht von demselben beim Abente verfolgt zu werden, eine Waffenruhe einzugehn, und bestimmte denselben solchergestalt, sich auf die Deckung Böhmens zu beschränken. Nach Beendigung dieses Geschäfts konnte Torstenson um so mehr hoffen, von einem Feinde im Rücken nicht beunruhigt zu werden, da, nach der Acusserung Oxenstierna's, von Leipzig, das in schwedschen Händen sich befand, nördlich bis an den Seestrand weithin meistentheils Alles öde sei 2). Nachdem er bei Glogan am 26sten November die Oder überschritten, die schwedischen Besatzungen aus Frankfurt und Crossen an sich gezogen 3), und, nachdem er sum Schole bei Torgan den Ban einer Elbbrücke hatte beginnen lessen. das Gerücht: er wolle in die Oberpfalz einbrechen, verbreitet hatte, durchzog er rasch die Lausitzen und Marken bis Havelberg, wo er am 6ten Dezember den Seinen erst den auszuführenden Entwurf mittheilte. Bereits in der Mitte des Monats war er in Holstein angelangt, um sofert den Feldzug zu eröffnen 4). Zur selben Zeit war Königaman. der, abgesondert von Torstenson, den Krieg im mittleren Deutschland geführt hatte, durch Niedersachsen und de Marken nach Pommern aufgebrochen, um, was ihm auch sehr bald gelang, von den von Polen aus eingefallenen Kstserlichen das Land su säubern. Kaum aber war er im 🕰 fange des J. 1644 wiederum durch das Meklenburgische und Brandenburgische nach Niedersachsen und in die Westung-

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 332.

Aus einem Schreiben des Reichskanzlers an Torstenste, d. d. 25. Mai 1643, bei Geijer: a. a. O. III, 336.

<sup>3)</sup> Pauli: Einleitung in die Preuse. Staategesch. p. 416.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 387.

enden vorgegangen, als auch Gallas mit den Kaiserlichen, ie bis dahin durch das Einschreiten Rakoczy's in Siebenbüren vom früheren Erscheinen abgehalten waren, an den Iransen der Altmark sich zeigte. Nachdem er auf rauhe Veise von dem Kurfürsten eine Erklärung über seine Bezieungen zu Schweden gefordert, auch an mehreren Orten, mentlich zu Stendal und Tangermunde, mit seinen Schaaen furchtbar gehauset hatte, zog er nach der jütischen Halbinsel ab, um den Dänen zu Hülfe zu kommen, und, nit denselben verbunden, wo möglich den Schweden den Ricksug abzuschneiden 1). Torstenson aber, nachdem er lea Befehl in der Halbinsel dem Obristen Hellmuth Wrangel bergeben, sog mit einem ziemlich anschnlichen Heere nach Deutschland zurück, unausgesetzt Gallas hinter sich her sokend und demselben den jedoch sorgfältig vermiedenen Kampf anbietend. Es geschah dies mit weiser Vorsicht, um len Feind desto sicherer vernichten zu können.

Das wurde in einer Weise erreicht, in der man es kaum sätte erwarten können. Nachdem nämlich am 23. Novemb. 1644 Torstenson selbst die kaiserliche Cavallerie, die ihm isetwährend in der Flanke folgte, bei Jüterbock angegriffen, fänzlich zersprengt und den grössten Theil derselben gefangen genommen hatte, wurde der Rest der kaiserlichen Interie, welcher nebst einem Cavallerie-Regimente von Gallas selbst durch Meissen nach Böhmen geleitet werden selte, kurze Zeit darauf (23. Dezember) durch Schweden md Hessen, die unter Königsmark's Commando von Magdeburg her auf ihn eindrangen, in der Nähe von Wittenberg iberfallen und dergestalt vernichtet, dass nur etwa 2000 Mann von diesem ganzen kaiserlichen Heere bis nach Böhmen gelangten 2).

Ohne Schutz von Seiten seines kaiserlichen Herrn war jetzt der Kurfürst von Sachsen der Rache der Schweden

<sup>1)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 24. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 264. 265.

preisgegeben. Der Generalmajor Axel Lilio, Vicegouverneur von Pommern, der damals als schwedischer Genverneur is Leipzig befehligte, erhielt von Torstenson Befehl, mit den undankbaren abgefallenen Verbündeten wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln. Es war nur die bittere Noth und das Andringen seiner der protestautischen Sache zugethanen Söhne 1), welche den argrimmten Kurfürsten zwangen, den schwedischen Anträgen Gehör zu geben, und noch vor dem Ende des Jahrs (6. Sept. n. St. 1645) zu Ketzschen broda einen Waffenstillstandstractat abzuschliessen 2).

Jetzt nun, da durch die mit Ruhm umstrahlten Waffen der Schweden der Prager Frieden factisch versichtet, der ganze Nordosten Deutschlands dem kalserlichen Einflusse entzogen und eine freie Verbindung zwischen der Ostseekäste und dem Süden hergestellt war, konnte man mit Hoffmang salglänzenden Erfolg daran denken, ein Unternehmen Garchzuführen, welches schon so oft vergeblich versucht werden Kaiser nämlich, indem man sich mit ganzer Gewalt ist den Mittelpunct seiner Hauslande warf, mit gesäckten Schwerdte zum Frieden zu zwingen.

Dieses Ziel wurde denn auch, ohne dass die brandenburgischen Marken weiter bei dem Kriege betheiligt waren in den nächstfolgenden Jahren glücklich erreicht.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. p. 486. — Schon im J. 1618 hatten der Kurprinz und dessen jängere Brüder wegen dati Nontralitätsvertrages unterhandelt. Böttiger: Gesch. Sachsen. II, 119 — 121. —

<sup>2)</sup> Der Vertrag von Ketzschenbroda findet sich bei Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. 11, 418. — Bushastin Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 16. — Geijert Geschichte von Schweden. III, 355. — Mailath: Geschides östr. Kaiserstaats. 1II, 479. — Wie zu erwarten, urheik Barthold über dies Werk der Noth und Feigheit: "Dech "auch in grösserer Noth, nach grösseren Opferült, "treuer dem Kaiser, als Brandenburg, selbst nach Here "(des bestochenen Hofpredigers) Tode nicht beruhigt in seinem Gewissen, gab Johann Georg dem Waffenstillstasst, "auf nahen Frieden hoffend, nur die Dauer von sechs Menaten." Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. 11, 581.

Die Feldzügen Torstenson's in Deutschland, die sich so ruhmvoll den Feldzügen Gustav Adolph's und Bener's anreihen, haben des Eigenthümliche, dass sie am kaiserlichen Hofe endlich eine ernstliche Neigung zum Frieden erweckten, dass sie den schwedischen Forderungen den entschiedensten Nachdruck gaben, und die schon seit längerer Zeit zu Münster und Osnabrück geführten Unterhandlungen zum genügenden Abschlusse brachten 1). Die Mark Branden-burg berühren sie beim Ausgange des Krieges unmittelbar zwar wenig; mittelbar aber sind sie auch für die Geschichte dieses Landes von der höchsten Bedeutung, indem sie demselben, das so furchtbar unter den Bedrückungen der Kriegsjahre gelitten hatte, zuletzt Erholung und Aussicht auf bessere Tage verschafften.

Das Jahr 1645 war in seinem Beginn für das Kaiserhaus fast gefahrbringender, als irgend ein anderes. Nachdem Torstenson nämlich durch Sachsen nach Böhmen vorgedrungen war, und, von Kaden über die Eisbrücken der Eger und Moldau ziehend, seine Gegner, die ihm den Weg nach Ollmütz versperren wollten, in die durch Waldhöhen und Wasserteiche durchschnittene, nur sieben Meilen von Prag entfernte Gegend von Jankau 2) gelockt hatte, erfocht er hier am 24sten Februar einen glänzenden Sieg über den selbst in Gefangenschaft gerathenden kaiserlichen Generalissimus Hatzfeldt, und so stellte sich dem Marsche der Schweden auf Wien kein weiteres Hinderniss entgegen 3). Durch diesen Sieg wurde auch das Schicksal Dänemark's und Kursachsens bestimmt. An der Donau aber standen am 30sten März die Schweden im Angesicht der kaiserlichen Residens, und es schien das Aeusserste erwartet werden su

<sup>1)</sup> Es war unstreitig die Entfernung der Schweden während des dänischen Krieges, so wie der Sieg der Kaiserlichen über die Franzosen bei Tuttlingen, welche bewirkten, dass der Kaiser damals die Verhandlungen auf jegliche Weise hinziehen liess. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 664. —

<sup>2)</sup> Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 674. -

<sup>8)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden. III, 367. 368. -

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 14

können. Allein die Belagerung musste aufgegeben werden, weil die erwartete Unterstützung der Franzosen im Westen ausblieb, und Rakoczy gerade damals im Osten sich verleiten liess, mit dem Kaiser Frieden zu schliessen. Torstenson zog sich also zurück, und warf sich auf Brünn; aber auch Mähren musste er wegen heftiger Krankheiten, die im Heere damals ausbrachen, aufgeben, und nur mit Mühe konnte er, sehr zusammengeschmolzen und selbst krank, mit den Resten der Truppen Böhmen erreichen. Seine Leiden nahmen um diese Zeit dergestalt zu, dass er bei gebrochener Kraft sich genöthigt sah, sein ruhmgekröntes Commando niederzulegen, worauf der, damals gerade mit Krantz von Schweden heimkehrende jüngere Wrangel, Carl Gustav, dasselbe übernahm 1).

Die schwedischen Streitkräfte, über welche im Anfange des Jahrs 1646 Wrangel den Oberbefehl antrat, bestanden, mit Ausnahme jedoch der Heeresabtheilung Königsmark's, und der in Oestreich, Mähren, Schlesien, Böhmen, Oberund Nieder-Sachsen und Westphalen zerstreut liegenden Besatzungen, — aus 15,000 Reitern, 8000 Mann Fussvalk und 70 Kanonen 2). Der Feldzugsplan dieses Jahrs und 70 Kanonen 2). Der Feldzugsplan dieses Jahrs und 70 Kanonen 2) Der Feldzugsplan dieses Jahrs und 70 kanonen 2 bestehen Abgange entworfen. Dieser Plan bestand im Weschtlichen darin: sich jeder Feindseligkeit bis zur bewirkten Vereinigung mit den Franzosen zu enthalten, dann aber mit gemeinsamen Kräften den Feind wo möglich über des Donaustrom zurückzuwerfen und so im Süden den Krieg zu Ende zu bringen.

In der That, wenn man auch gewollt hätte, würde sehwer geworden sein, im nördlichen Deutschland der Kampf fortzusetzen. Nach der von Brandenburg und Sechsen mit Schweden abgeschlossenen Neutralität war ganz Norddeutschland wassenlos, — aber es war auch in einem Zestande der Verödung und Verarmung, der materiellen und

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 369. -

<sup>2)</sup> Geijer: a. a. O. III, 875. —

sittlieben Erniedrigung, wie vielleicht in keiner früheren Periode. Ueberall sah man Brand, Verwüstung, Hunger und Verbrechen; was noch vorhanden war, befand sich in den Händen der Soldateska; — weil es nur da etwas zu leben gab, wo die Armeen sich aufhielten, so schlossen sich überall denselben grosse Schaaren verhungerten und von Haus und Hof gelaufenen Volks an.

Vor den Kaiserlichen und Baiern, denen es gelungen war, sich zu vereinigen, musste Wrangel sich im Februar 1646 durch die böhmischen Pässe nach Sachsen zurückziehn 1). Nachdem er hier den Kurfürsten gezwungen, den Waffenstillstandsvertrag zu verlängern, auch den General Wittenberg mit einer abgesonderten Heeresabtheilung beauftragt hatte, durch Oberschlesien, Böhmen und Mähren gegen Oestreich vorzurücken, zog er selbst durch Thüringen in die Gegend der Weser, um das zwischen diesem Strome und der Elbe liegende Land von den feindlichen Kriegeschaaren zn säubern, und zugleich, in Verbindung mit den Henen, we möglich seine Vereinigung mit Türenne zu Stande zu bringen. Diese erfolgte jedoch, wegen der Zögerungen der Franzosen, erst im August in der Nähe von Giessen. Neben einander her zogen dann beide Heere zur Denau, und, nachdem sie sich am Lech wieder vereinigt, begannen sie gemeinschaftlich die Belagerung Augsburg's. Aber nach weuigen Wochen schon mussten sie wegen der heranrückenden Kaiserlichen und Baiern dieselbe wieder aufgeben. Da nun wollte Wrangel versuchen, sich München's Aber, von Türenne nicht unterstützt. zu bemächtigen. musste er diesen Plan aufgeben, und bezog die Winterquartiere am Bodensee, während die Franzosen sich über Schwa-

Der Winter von 1646 auf 1647 ist in so fern wichtig, als die auf Veranlassung und von Seiten Frankreichs mit Baiern gepflogenen Verhandlungen am 4ten März 1647, am den Preis der Anerkennung der baierschen Kur und des

1.4

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 876. -:

Besitzes der Oberpfals von französischer Seite und gegen die Ueberlassung des Elsasses an Frankreich von Seiten Baiern's, sum Abschlusse eines französisch - baierschen Neutralitätsvertrages führten. Durch diesen, in Ulm zu Stande gebrachten Tractat war nun also auch der dritte weltliche Kurfürst von der kaiserlichen Partei abgezogen und wehrlos gemacht 1).

Kaum war im Anfange des J. 1647 dieser Vertrag abgeschlossen, als Türenne an den Rhein, Wrangel nach Franken zog <sup>2</sup>). Von hier aus drang der letztere plötzlich in Böhmen ein, und setzte sich in den Besitz Eger's. Bei dieser für das Haus Oestreich sich steigernden äusseren Gefahr, trat Baiern, erschüttert durch die Vorwürfe des Kalsers, des Papstes und der katholischen Fürsten, und gegen das wiederholte kaiserliche Versprechen einer Gewährleistung seiner Beute, nämlich der baierschen Kur und der Oberpfalz, von der kaum eingegangenen Neutralität wieder zurück und auf die Seite der Kaiserlichen über. Das gab Veraslassung, dass Wrangel sich von Böhmen nach Meissen und von da nach Westphalen zurückziehen musste.

Das Glück schien damals noch einmal, ganz am Ende des Krieges, den Waffen der Kaiserlichen lächeln zu wollen, und well um dieselbe Zeit gerade die Franzosen sich äusserst lan als Verbündete bewiesen, so möchten zuletzt noch die Schweden in grosse Gefahr gebracht worden sein, wenn nicht der in Norddeutschland damals befehligende kaiserliche Oberfeldherr Melander, Graf von Holzapfel, äusserzt unvorsichtig operirt hätte.

<sup>1)</sup> Auf einem sliegenden Blatte aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges finden sich die Worte:

<sup>&</sup>quot;So oft "Er sucht Inducias, "Verhofft

<sup>&</sup>quot;Doch nur Insidias."
Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 879. — Mailath: Gesch. des östreichischen Kaiserstaats. III, 488. 484. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 707.

<sup>2)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden III, 880.

Dieser Stand der Dinge übte sofort einen unverkennbaren Einfluss auf den Gang der Friedensverhandlungen aus, die plötzlich von östreichischer Seite wieder sehr säumig betrieben wurden 1), und es möchten dieselben wohl noch weit von der Erledigung entfernt gewesen sein, wenn der von den Baiern damals unternommene Versuch gelungen wäre, das französisch-schwedische Bündniss zu trennen. Dieser Versuch aber misslang völlig. Im April 1648 hatten der französische und der schwedische Oberfeldherr in Franken bereits ihre Wiedervereinigung bewirkt, um wieder angriffsweise gegen Baiern zu verfahren, welches wegen seiner Abtrünnigkeit gezüchtigt werden sollte. Kaiserlichen zogen sich über die Donau zurück, nm Baiern vor der Rache der Gegner zu beschirmen, - die Franzosen und Schweden näherten sich im Sommer unaushaltsam dem Inn, während Königsmark an der Spitze der ehemals Weimarschen Regimenter in Böhmen einbrach, sich der Kleinseite Prag's bemächtigte und eine unermessliche Beute zusammenbrachte.

Alles war auf einen letzten grossen Schlag gefasst. Pfalzgraf Carl Gustav, der nachmalige König Carl X. von Schweden, war so eben mit Verstärkungen auf deutschem Boden angelangt, um demnächst als Generalissimus den Oberbefehl über sämmtliche schwedische Heere zu übernehmen. Vereinigt mit diesen frischen Truppen, beabsichtigten Franzosen und Schweden, auf's neue von zwei Seiten, durch Baiern und durch Böhmen, Oestreich anzufallen und des Kaisers Widerstand zu brechen. Da verbreitete sich die Kunde von dem am 24sten Octob. n. St. endlich erfolgten Abschlusse des westphälischen Friedens, und damit zerfielen

<sup>1)</sup> Das war auch unstreitig die Veranlassung, weshalb der grosse Kurfürst mit Hessen, durch mündliche Verhandlusgen mit Joh. Fultejus in Cleve, und mit Kursachsen, mittelst Absendung Ötto's v. Schwerin nach Dresden, im Aufange des J. 1648 den Plan einer bewaffneten protestantischen Verbindung fasste, um den Kaiser endlich sum Frieden zu zwingen. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 734. – Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 883.

denn natürlich alle weiteren kriegerischen Entwürfe in sich selbst. Das Kriegsfeuer erlosch mithin eben da, wo es durch die ungrossmüthige Rache eines despotischen Faustismus entzündet worden war, unter den Mauern von Prag. —

So blutiger Kämpfe, so schwerer Verirrungen, so gränzenloser Leiden bedurfte es, um das Ende des grossen Trauerspiels herbeizuführen, und dem verödeten und verzermten, verwilderten und entsittlichten Vaterlande den Frieden zu bringen, und damit die Hoffnung besserer Tage!

## Dritter Abschnitt.

Der westphälische Frieden und seine Beziehungen zum brandenburgischen Staate.

> Es ist hohe Zeit, dass das faule Holz der Falschheit bis auf das gesunde abgunenmen und die rauhbustige Rinde der Gewalt beschuitten werde.

Gesichte Philanders von Sittewaldt, von Hans Michael Esscherosch von Wilstidt. Vorrob-

Während eines grossen Theils des Mittelalters hatten die beiden Hauptmächte desselben, um welche das gaust geistige Leben jener Zeit, wie um seine Pole, sich bewegte, Kaiserthum und Papstthum, in bitterer Feindschaft einander gegenüber gestanden, sich gegenseitig befehdet und bekämpft, und es selbst nicht verschmäht, durch Begünstigung solcher Elemente, die geschickt und geneigt erschenen, die Kraft des gegnerischen Mittelpuncts zu brechen, auf eine Vernichtung des anderen Theils hinzuwirken. In diesem Sinne wurden Bischöfe, niedere Geistlichkeit, Bettelorden, wurden Geist und Richtung der Concilien häuft

vom Kaiserthrone aus unterstützt, wie anderer Seits die nach Selbstständigkeit strebenden Reichsvasallen nicht selten an den Päpsten eifrige Beschützer und Förderer fanden.

Die am Ende des funfzehnten Jahrhunderts durch mehrere Ereignisse, namentlich durch die Wiedererweckung der geistigen Macht des Alterthums und die Entdeckung einer unbekannten reichen Welt jenseits des Meeres, in den Ländern des alten Occidents vermehrte Regsamkeit musste nothwendig den Geist der Individualisirung in Kirche und Staat zum Selbstbewusstsein bringen, musste in ihm das Streben nach äusserer Berechtigung und Herrschaft erwecken, musste dieserhalb zu einer Verbindung der kirchlichen und politischen Oppositionspartei, zu einem gemeinschaftlichen Kampfe beider gegen die hierarchische Macht der römischen Kirche, wie gegen die feudalistische Macht des römischen Kaiserthums führen. —

Diese Hinneigung der verschiedenen, auf dem Geiste der Individualisirung beruhenden Oppositions-Elemente su einander, denen, wie Weiterschauende schon damals ahnten, die Zukunft gehörte, - diese ihre Verschmelzung und Verbündung belehrte die Träger des geistlichen und weltlichen Schwerdtes über den Irrthum, der die Politik ihrer Vorsahren geleitet hatte, zum eigenen Schaden, aber zum Heile der Völker, von denen dergestalt das Schicksal der Erstarrung und Verdumpfung fern gehalten wurde. In der Verwirrung und Noth griff man anfangs zu phantastischen Aushülfsmitteln. Kaiser Maximilian I. gedachte, die päpstliche Tiare mit dem kaiserlichen Diadem zu verbinden, um den erbleichenden Glanz des letzteren, gestützt auf eine colossale Hausmacht, wiederzuerwecken und vor dem Erlöschen zu sichern. Papst Julius II. meinte, es sei nöthig, statt der Schlüssel Petri das Schwerdt Pauli zu ergreifen, und die zusammenbrechende Hierarchie durch die Grundsätze und die Mittel Julius Cäsar's zu stützen. — Bald aber kehrte man zur Besinnung, zur practischen Behandlung der vorliegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einander Bedrohenden waren beide su Bedrohten geworden; sie hatten jetst ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerufen mid gefördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichsständischen und deutsch-protestantischen Elements, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers am sichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werden könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlichen Charakter an sich trug, dann kirchlich-politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politischer Art wurde, füllt des ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebenschaten Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen dieser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verhändung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Anstrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Opposition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkennung sowohl der protestantischen Confessionen, wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände<sup>2</sup>).

 <sup>&</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit der "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie sie auch "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne die "andere zu bestehen vermag." Zechack witz: geschichtmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ad Instr. Pac. Osn. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode baben wir die glückliche Las-

Das ist die Bedeutung des westphälischen Friedens. - Wie oft derselbe auch von den Parteien getadelt sein, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er hat der Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre Wiege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gegeben, — er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, die Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf Kosten seiner religiösen, politischen und bargerlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er hat auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie die Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grundinge aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, deren Scepter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschlands gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm sicherte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su sein und su bleiben.

Man hat in neuerer Zeit, ausgehend von der Forderung einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher Mannichfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer falsch verstandenen Nationalität, die auch selbst dann noch anerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geistiger Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von manchen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des grossen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand, dass dasselbe durch frem de Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nach dem Alles "lange genug in Vorwirrung gewesen, diejenigen "Reichsstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hatten, die Bestätigung einer vollkommenen Landeshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei gehabt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hatten, die Unmittelbarkeit, und in Religionssaten, chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede.

sei 1). - Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaufhörlichen Berührungen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber must man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhängern der alten Kirche und den Vertretern der protestirenden Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krone und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine Intervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselben zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge nach durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer neparteiischen Autorität, die im Stande gewosen wäre, den Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kaiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden waren, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrens, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten oder wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Verwirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideale, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grossen und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, ein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trennung und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirke

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenannte "deutsch-staatsbürgerliche "Gosinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "angebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden begreits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht "nicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern sor "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände im "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Barthold: Gesch, des grossen deutschen Krieges. I. Vorrede. p. VII. fg. —

<sup>2)</sup> Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Friedens. Leipzig. 1808. 1, 10.

und dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, den Eigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Häuptern und einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsetändischer Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leidenschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, wenn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht zu retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsverletzung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaiserlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, um Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzustellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mittein begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Wallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überschwemmte, — dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht im mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der Gegenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die frühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen Stammes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in der immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe iber Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ungesetzlichen Schritten übergingen, — wenn sie, da das eigene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter Moritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer "Servitut," durch einen Nothschrei der Verzweiflung im richtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleicher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich beseelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, selbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche die Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen leisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. Es ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schweden und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahlen müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche Ruhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche politische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens und Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: Alles, was Deutschland in jenen grauenvollen Jahren erdulBesitzes der Oberpfalz von französischer Seite und gegen die Ueberlassung des Elsasses an Frankreich von Seiten Baierra zum Abschlusse eines französisch - baierschen Newtralitätsvertrages führten. Durch diesen, in Ulm zu Stande gebrachten Tractat war nun also auch der dritte weltliche Kurfürst von der kaiserlichen Partei abgezogen und wehrlos gemacht 1).

Kaum war im Anfange des J. 1647 dieser Vertrag abgeschlossen, als Türenne an den Rhein, Wrangel nach Franken zog 2). Von hier aus drang der letztere plötzäck in Böhmen ein, und setzte sich in den Besitz Eger's. Bei dieser für das Haus Oestreich sich steigernden ausseren Gefahr, trat Baiern, erschüttert durch die Vorwürfe des Kasers, des Papstes und der katholischen Fürsten, und gegen das wiederholte kaiserliche Versprechen einer Gewährleistung seiner Beute, nämlich der baierschen Kur und der Oberpfalz, von der kaum eingegangenen Neutralität wieder sartek und auf die Seite der Kaiserlichen über. Das gab Verstlassung, dass Wrangel sich von Böhmen nach Meiseen und von da nach Westphalen zurückziehen musste.

Das Glück schien damals noch einmal, ganz am Buit des Krieges, den Waffen der Kaiserlichen lächeln zu wollte. und weil um dieselbe Zeit gerade die Franzosen sich auszest lan als Verbündete bewiesen, so möchten zuletzt noch 🛎 Schweden in grosse Gefahr gebracht worden sein, wen nicht der in Norddeutschland damals befehligende kaiserschit Oberfeldherr Melander, Graf von Holzapfel, äusserst = vorsichtig operirt hätte.

<sup>1)</sup> Auf einem fliegenden Blatte aus der Zeit des dreiseigibigen Krieges finden sich die Worte:

<sup>&</sup>quot;So oft "Er encht Inducias,

<sup>&</sup>quot;Verhofft "Doch nur Insidias." Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 839. Gesch. des östreichischen Kniserstaats. III, Mailath 484. 484 Rommel: Geech. von Heesen. VIII, 707.

<sup>2)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden III, 880.

Dieser Stand der Dinge übte sofort einen unverkennba-Einfluss auf den Gang der Friedensverhandlungen aus, plötzlich von östreichischer Seite wieder sehr säumig bezhen wurden 1), und es möchten dieselben wohl noch it von der Erledigung entfernt gewesen sein, wenn der 1 den Baiern damals unternommene Versuch gelungen re, das französisch-schwedische Bündniss su ennen. Dieser Versuch aber misslang völlig. Im April 48 hatten der französische und der schwedische Oberfeldr in Franken bereits ihre Wiedervereinigung bewirkt, wieder angriffsweise gegen Baiern zu verfahren, welches gen seiner Abtrünnigkeit gezüchtigt werden sollte. iserlichen zogen sich über die Donau zurück, um Baiern der Rache der Gegner zu beschirmen, - die Franzoı nad Schweden näherten sich im Sommer unaufhaltsam n Inn, während Königsmark an der Spitze der ehemals zimarschen Regimenter in Böhmen einbrach, sich der inseite Prag's bemächtigte und eine unermessliche Beute emmenbrachte.

Alles war auf einen letzten grossen Schlag gefasst. Angraf Carl Gustav, der nachmalige König Carl X. von tweden, war so eben mit Verstärkungen auf deutschem dem angelangt, um demnächst als Generalissimus den erbefehl über sämmtliche schwedische Heere zu übernehm. Vereinigt mit diesen frischen Truppen, beabsichtigten anssess und Schweden, auf's neue von zwei Seiten, reh Baiern und durch Böhmen, Oestreich anzufallen und s Kaisers Widerstand zu brechen. Da verbreitete sich die nechlusse des westphälischen Friedens, und damit zerfielen wehlusse des westphälischen Friedens, und damit zerfielen

<sup>1)</sup> Das war auch unstreitig die Veranlassung, weshalb der grosse Kurfürst mit Heesen, durch mündliche Verhandlasgen mit Joh. Fultejus in Cleve, und mit Kursachsen, mittelet Absendung Otto's v. Schwerin nach Dresden, im Aufange des J. 1648 den Plan einer bewaffneten protestantischen Verbindung fasste, um den Kaiser endlich sum Frieden zu zwingen. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 134. — Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 882.

denn natürlich alle welteren kriegerischen Entwürfe in sich selbst. Das Kriegsfeuer erlosch mithin eben da, wo es durch die ungrossmüthige Rache eines despotischen Fanatismus entzündet worden war, unter den Mauern von Prag. —

So blutiger Kämpfe, so schwerer Verirrungen, so griszenloser Leiden bedurfte es, um das Ende des grosen Trauerspiels herbeizuführen, und dem verödeten und verarmten, verwilderten und entsittlichten Vaterlande den Frieden zu bringen, und damit die Hoffnung besserer Tage!

## Dritter Abschnitt.

Der westphälische Frieden und seine Beziehungen zum brandenburgischen Staate.

> Es ist hohe Zeit, dass das faule Hois der Falschheit bis auf das gesunde abgesenmen und die rauhbastige Hinde der Gesch beschuitten werde.

Gesichte Philanders von Sitewaldt, von Hans Michael Escherosch von Wilstädt. Vorsels

Während eines grossen Theils des Mittelalters hatten die beiden Hauptmächte desselben, um welche das ganze geistige Leben jener Zeit, wie um seine Pole, sich bewegte, Kaiserthum und Papstthum, in bitterer Feindschaft einander gegenüber gestanden, sich gegenseitig befehdet auf bekämpft, und es selbst nicht verschmäht, durch Begünstigung solcher Elemente, die geschickt und geneigt erschenen, die Kraft des gegnerischen Mittelpuncts zu brechen, auf eine Vernichtung des anderen Theils hinzuwirken. In diesem Sinne wurden Bischöfe, niedere Geistlichkeit, Bettelorden, wurden Geist und Richtung der Concilien häufe

sn Kaiserthrone aus unterstübet, wie anderer Seits a mach Selbstständigkeit strebenden Reichsvasallen nicht iten an den Päpsten eifrige Beschützer und Förderet aden.

Die am Ende des funfzehnten Jahrhunderts durch mehra Ereignisse, namentlich durch die Wiedererweckung der istigen Macht des Alterthums und die Entdeckung einer bekannten reichen Welt jenseits des Meeres, in den Länra des alten Occidents vermehrte Regsamkeit musste nothsadig den Geist der Individualisirung in Kirche ad Staat zum Selbstbewusstsein bringen, musste in ihm a Streben nach äusserer Berechtigung und Herrschaft erschen, musste dieserhalb zu einer Verbindung der kircheben und politischen Oppositionspartei, zu einem gemeinhaftlichen Kampfe beider gegen die hierarchische acht der römischen Kirche, wie gegen die indalistische Macht des römischen Kaiserums führen.

Diese Hinneigung der verschiedenen, auf dem Geiste or Individualisirung beruhenden Oppositions-Elemente gelnander, denen, wie Weiterschauende schon damals nten, die Zukunft gehörte, - diese ihre Verschmelzung d Verbundung belehrte die Träger des geistlichen und Atlichen Schwerdtes über den Irrthum, der die Politik ihr Vorfahren geleitet hatte, zum eigenen Schaden, aber m Heile der Völker, von denen dergestalt das Schicksal g Brstarrung und Verdumpfung fern gehalten wurde. In z Verwirrung und Noth griff man anfangs zu phantastihen Aushülfsmitteln. Kaiser Maximilian I. gedachte, die petliche Tiare, mit dem kaiserlichen Diadem zu verhinden, ı den erbleichenden Glanz des letzteren, gestützt auf eine lossale Hausmacht, wiederzuerwecken und vor dem Erchen zu sichern. Papst Julius II. meinte, es sei nöthig, tt, der Schlüssel Petri das Schwerdt Pauli zu ergreifen, d de zusammenbrechende Hierarchie durch die Grundsätze d die Mittel Julius Cäsar's zu stützen. — Bald aber kehrte n sur Besinnung, sur practischen Behandlung der vorliegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einender Bedrohenden waren beide zu Bedrohten geworden; sie hatten jetzt ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerusen und gefördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichaständischen und deutsch-protestantischen Elements, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers am sichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werdes könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlichen Charakter an sich trug, dann kirchlich-politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politischer Art wurde, fülkt der ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebenschaten Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen dieser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verkindung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Astrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Opposition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkennung sowohl der protestantischen Confessiones, wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände<sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit der "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie als sech "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne de "andere zu bestehen vermag." Zachackwitz: geschichmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ad hatt. Pac. Osn. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode baben wir die glückliche Las-

ze ist die Bedeutung des westphälischen Friens. - Wie oft derselbe auch von den Parteien getadekt a, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er hat · Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre ege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gege-1, - er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, : Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf sten seiner religiösen, politischen und bürirlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er t auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grunde aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, deren spter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschds gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm herte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su n und zu bleiben.

Man hat in neuerer Zeit, ausgehend von der Fordeg einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher
matchfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer
seh verstandenen Nationalität, die auch selbst dann
ch anerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geistlr Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von
mehen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des
mesen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand,
m dasselbe durch fremde Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nachdem Alles "lange genug in Verwirrung gewesen, diejenigen "Reichsstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hat-"ten, die Bestätigung einer vollkommenen Landeshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei ge-"habt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hat-"ten, die Unmittelbarkeit, und in Religionssa-"chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede. p. XVI. XVII.

sei 1). - Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaufhörlichen Berührusgen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber must man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhäugern der alten Kirche und den Vertretern der protestirenden Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krone und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine latervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselber zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge usch durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer mparteiischen Autorität, die im Stande gewesen wäre, den Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kaiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden wares, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrens, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten oder wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Verwirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideals, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grossen und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, zu erein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trennung und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirke

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenannte "deutsch-stantaburgerlichs "Gesinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "ungebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden begreits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht "nicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern ser "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Barthold: Gesch, des grossen deutschen Krieges. I. Vorred. p. VII. fg. —

Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Friedens. Leipzig. 1808. 1, 10.

und dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, den Eigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Häuptern and einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsständischer Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leidenschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, -wenn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht zu retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsverletzung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaiserlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, am Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzustellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mittein begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Wallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überschwemmte, - dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht im mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der Gegenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die frühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen Stammes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in der immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe iber Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ungesetzlichen Schritten übergingen, - wenn sie, da das eigene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter Moritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer "Servitut," durch einen Nothschrei der Verzweiflung im richtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleicher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich beseelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, selbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche die Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen leisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. Es ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schweden und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahlen müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche Ruhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche politische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens und Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: Alles, was Deutschland in jenen grauenvollen Jahren erduldete und verlor, kommt nicht in Betracht gegen das, was es gelitten und verloren haben würde, wenn die jesultischspanischen Prinzipien gesiegt hätten 1). Das ist wieder die Bedeutung und das Verdienst des westphälischen Friedens. — Er rettete, wenn auch auf Kesten der Gegenwart und Vergangenheit, die Zukunft Deutschlands; — er stellte die Sache des Protestantismus und seine Fortentwickelung vor Beeinträchtigungen sicher, er sprach den Grundsatz aus, dass jeder Widerspruch der römischen Curie gegen die bewirkte Ausgleichung der politischen und kirchlichen Parteien unsers Vaterlandes ungesetzlich, und darum nicht zu dulden sei 2). Ohne den westphälischen Frieden und seine Wirkungen wärte die aus der Mannigfaltigkeit politischer Formen hervorgehende

<sup>1)</sup> Die erste Sammlung der westphälischen Friedensacht (Praeliminaria Pacis Imperii etc. 3 Voll. Gedruckt 1648.4) ward kaiserlicher Seits unterdrückt, weil die jesuitischen Tendenzen zu sehr in derselben aufgedeckt waren, und der Herausgeber, wah rach einlich Londorp, sich unter andern geäussert: "Und obsehen die Ehrerbietigkeit der "Majestät, Aufrichtigkeit der kaiserlichen Hoheit von den "Argwohn der so gepflogenen und genommenen Zweifelhafteg, "keiten gern entschuldigen wollt, so können doch dessen "Gesandten deste minder entschuldigt werden, wo behangter es ist, dass beides, deren Wissen und Gewissen, mensten Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hoebgerühmten Aequivocationskunst." Vgl. Historisch litzeschen Abhandlung über die erste gedruckte Sammlung der westphälischen Friedens-Acten, mit urkundlichen Beilegen von Joh. Christ. Freih. v. Aretin. München. 1802. 8. p. 18.30.

<sup>2)</sup> Contra hanc transactionem ullumve ejus articulum aut clauslam nulla jura canonica vel civilia, — concilierum decreta, — religiosorum ordinum regulue, aut exemtiones em
praeteriti, sive futuri temporis, protestationes, contrudiciones, appellationes, — aut concordata cum pontificibus, —
ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta,
dispensationes, absolutiones — unquam allegentur, end
antur aut admittantur etc. Instrum. Pac. Osnabr. XVII, A
Pac. Monast. XVI, 113. — Vgl. J. P. O. XVII, 12. P. A
XVII, 120. — Die Protestation des Papstes Innocenz X. efolgte dennoch am Sten Januar 1651. — Vgl. Pütter: Gritt
des westph. Friedens. p. 545. — Rettung den Osnabr. und
Münst. Friedens wider Papst Innocenz' X. Nullitäts — Erkhrung, durch Ludovicum de Montesperate (Beseits
Carpzow), einen teutschen Rechtagelehrten. Erstlich m
London in England lateinisch gedruckt; deutsch e. l. et &

'iedergeburt Deutschlands in der zweiten Hälfte n Jahrhunderts nicht denkbar sein, ohne den hen Frieden wäre die Entwickelung der preussiht, wäre Friedrich der Grosse nicht möglich ge-

rechieden übrigens die von den Parteien im dreissig-Kriege verfolgten Richtungen und Zwecke waerschieden waren auch die Beweggründe, welche n Abschlusse des Friedens trieben. Einer Seits ler hartnäckige und muthige Widerstand der proan Bevölkerung und deutscher Fürsten, hat die ag, durch welche Gustav Adolph, und nach ihm r Feldherren und Staatsmänner Schwedens die zer-Kräfte der Evangelischen zu vereinigen verstanden. das endliche Ergebniss mit herbeigeführt, aber eite waren es nicht minder der Schrecken, den Hischen Waffen über die Kaiserlichen und deren a brachten, so wie die im eigenen Interesse geand Staatsklugheit Frankreichs, welche das Werk belfen.

das stärkere oder schwächere Einschreiten der snen, durch ihre Siege oder Niederlagen wird wese Aussicht auf Beendigung der Friedensverhandtwährend verstärkt oder geschwächt 1).

die Schlacht von Mühlberg das Interim, der siegg Moritzens von Sachsen den Passauer Vertrag Augsburger Religionsfrieden im Gefolge hatte, so atürliche Consequenz der Schlacht auf dem weissen Vernichtung des böhmischen Majestäts-Briefes echtung des Kurfürsten von der Pfalz und ande-

ich bewirkte hin und wieder auch der Egoismus der den eine Verlängerung des Kampfs. "Das Ziel war und wurde von den Theilnehmern des Krieges immer der vorgeschoben. Aber die Furcht, von der Befriedig, welche der Eigennutz der fremden Kronen heisehte, Hälle wegzuziehen, brachte sogleich einen Nebel über beginnende Friedensgeschäfte." Woltmann: Geschwestph. Friedens. I, 18.

rer Reichsstände; so gingen aus der Schlacht bei Lutter an Barenberge das Restitutions-Edict und der Lübecker Frieden, aus der Schlacht bei Nördlingen die Pirnaer Tractaten und der für die Protestanten noch nachtheiligere Prager Frieden hervor 1). Um diese Zeit, im Sommer des Jahres 1635, als die meisten evangelischen Fürsten, mit alleiniger Ausnahme von Hessen-Cassel 2), dem schmählichen östreichisch - sächsischen Machwerk sich unterworfen hatten, 🤸 stand die Sache des Protestantismus in Deutschland 🚥 schlechtesten, sie schien fast verloren. Wie gross die Entmuthigung Schwedens über den allgemeinen Abfall gewesen sein müsse, erkennt man am besten aus dem, am Ende Novembers des genannten Jahres dem Herzoge Adolph Friedrich von Meklenburg mitgetheilten schwedischen Entwurfe eine Friedensvertrages, der unter dem Namen der Schönebeckschen Tractaten bekannt ist 3). Die sehr gemässigten Forderungen, welche damals die Krone Schweden stellte, die gen auf nichts Anderes hinaus, als auf: Ersetzung der Kriegskosten, Bezahlung des rückständigen Soldes des Heun, und Gewährleistung der Erfüllung dieser Bedingungen zu telst einstweiliger Ueberlassung einiger festen Plätse; in Uebrigen erkannte sie den Besitzstand des Jahres 1627. k Deutschland an, und verzichtete damit stillschweigend alle Früchte ihrer früheren Siege. Die Schlacht von Witstock (24. Sept. 1636) indessen machte die Nördlinger Niederlage wett, und das unaufhaltsam siegreiche Vordringen Baner's gegen den Süden vernichtete factisch den Prager Frieden, nachdem derselbe kaum ein Jahr vorher angenom-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de rebus Succicis. VI, §. 107. VII, §. 26. 4.

<sup>2)</sup> Plerique levitate et inconstantia, socordia et ignavia seti nos et rem communem deserunt; vix quisquam est, qui prorepublica restat, praet er unum Landgravium. Schriben des Reichskavzler's Oxenstierna an seinen Sohn, d. L. Magdeburg 13. Jul. 1635. — Rommel: Gesch. von Hersen. VIII, 359.

Das Actenstück, d. d. 15/22 Novemb. 1635 findet sieb bei v. Meiern: Acta Pacis Westphal., oder Westph. Friederhandlungen. Hannover. 1734 fgg. 6 Voll. Fol. II, 297.

rden war. Um diese Zeit kam des Haus Oestreich, ch seitdem Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1637 verwar, von den Täuschungen zurück, in denen es sefangen gewesen war; die kaiserliche Partei wurde ie Macht der Ereignisse dahin gebracht, die Wirkanzuerkennen. Das geschah zwar nicht ohne Untergen, — es geschah nur Schritt für Schritt und gen, — aber es geschah doch in der That.

ist also einer Seits dem milderen Sinne Kaiser Fer-III. 1), anderer Seits der tapferen Leitung der schen Waffen unter Baner und Torstenson, und endfesten und offenen Vereinigung der Kronen Frankd Schweden zuzuschreiben, dass man, nach langen n Verhandlungen, zu entscheidenderen Schritten. tigen Kampfe ein Ende zu machen, sich verstand. --cesen aber bleibt dabei nicht der grosse moralische , den die von dem grossen Kurfürsten von Brangleich nach seinem Regierungsantritte befolgte, der an Schwarzenbergischen schuurstracks entgegenge-Politik auf den kaiserlichen Hof und dessen Verausübte. Wer die Zukunft des damaligen Deutsch-'s Auge fasst, muss es ein nie genug anzuerken-Verdienst Friedrich Wilhelms nennen, dass er, gleich m Tode seines Vaters, nicht, wie dieser in früleiten, in der Noth und gezwungen, sondern llig und selbstbewusst, den Prager Frieden

h weiss wohl, dass einer der verdienstvollsten Versechter kaiserlichen Partei (Mailath: Gesch. von Oestreich. 1, 448.) neuerdings gegen Hormayr eine andere Ansicht sgestellt hat; aber es kommt nicht sowohl darauf an, Ferdinand III. äusserlich eben so streng an den Formen katholischen Kirche hing und ein gleiches Verfahren in chlichen Dingen gegen die Bevölkerung seiner Hausbesungen beobachtete, wie sein Vater, sondern darauf: ob allgemeine Fragen von einem freieren menschlichen Standacte zu beurtheilen im Stande war, wie jener? Von diem seinen freieren Standpuncte ist Zeugniss sein Beitritt m Reichsgutachten von 1641, und die im Reichsnbschiede rauf publicirte Amnestie, die erste vernünstige Grundlage tes allgemeinen Friedens.

liegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einander Bedrohenden waren beide zu Bedrohten geworden; sie hatten jetzt ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerusen und gesördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichsständischen und deutsch-protestantischen Elementa, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers am sichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werdes könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlichen Charakter an sich trug, dann kirchlich-politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politischer Art wurde, fälkt der ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebenschates Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen deser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verlichung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Anstrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Opposition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkennung sowohl der protestantischen Confessionen, wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände<sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit der "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie sie auch "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne de "andere zu bestehen vermag." Zachackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ad hatt. Pac. Om. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode haben wir die glückliche Las-

te ist die Bedeutung des westphälischen Friens. - Wie oft derselbe auch von den Parteien getadekt 1, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er hat · Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre ege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gege-1, - er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, : Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf sten seiner religiösen, politischen und bürerlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er t auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie : Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grunde aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, spter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschde gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm herte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su n und su bleiben.

Man hat in neuerer Zeit, ausgehend von der Fordeag einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher
unsichfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer
seh verstandenen Nationalität, die auch selbst dann
ch anerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geistlr Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von
unehen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des
sesen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand,
se dasselbe durch fremde Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nachdem Alles "lange genug in Vorwirrung gewesen, diejenigen "Beichsstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hat-"ten, die Bestätigung einer vollkommenen Lan-"deshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei ge-"habt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hat-"ten, die Unmittelbarkeit, und in Religionsaa-"chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede. p. XVI. XVII.

sei 1). - Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaushörlichen Berührusgen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber must man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhärgern der alten Kirche und den Vertretern der protestirenden Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krone und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine letervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselbes zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge nach durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer uparteiischen Autorität, die im Stande gewesen wäre, den Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden waren, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrens, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten eter wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Vawirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideale, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grossen und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, su erein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trenous und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirke

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenunnte "deutsch-staatsbürgerliche "Gosinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "angebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden begreits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern son "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände im "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Barthold: Gesch, des grossen deutschen Krieges. I. Vorrede. p. VII. fg. —

<sup>2)</sup> Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Friedens. Leipzig. 1808. 1, 10.

nd dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, en Eigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Hänptern nd einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsständicher Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leienschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, renn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht u retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsveretsung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaierlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzutellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mitein begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Vallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überchwemmte, — dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht n mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der legenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die rühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen stammes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in ler immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe ber Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ngesetzlichen Schritten übergingen, - wenn sie, da das igene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter foritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer Servitut," durch einen Nothschrei der Verzweiflung im ichtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleiher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich eseelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, elbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche ie Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen zisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schween und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahan müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche luhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche olitische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens nd Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: illes, was Deutschland in jenen granenvollen Jahren erduldete und verlor, kommt nicht in Betracht gegen das, was es gelitten und verloren haben würde, wenn die jesuitischspanischen Prinzipien gesiegt hätten 1). Das ist wieder die Bedeutung und das Verdienst des westphälischen Friedens. — Er rettete, wenn auch auf Kosten der Gegenwart und Vergangenheit, die Zukunft Deutschlands; — er stellte die Sache des Protestantismus und seine Fortentwickelung vor Beeinträchtigungen sicher, er sprach den Grundsatz aus, dass jeder Widerspruch der römischen Curie gegen die bewirkte Ausgleichung der politischen und kirchlichen Parteien unsers Vaterlandes ungesetzlich, und darum nicht zu dulden sei 2). Ohne den westphälischen Frieden und seine Wirkungen wärde die aus der Mannigfaltigkeit politischer Formen hervorgehende

<sup>1)</sup> Die erste Sammlung der westphälischen Friedensscha (Pracliminaria Pacis Imperii etc. 3 Voll. Gedruckt 1648. 4) ward kaiserlicher Seits unterdrückt, weil die jesuitischen Tendenzen zu sehr in derselben aufgedeckt waren, und der Herausgeber, wah rach ein lich Londorp, sich mer andern geäussert: "Und obsehen die Ehrerbietigkeit der "Majestät, Aufrichtigkeit der kaiserlichen Hoheit von den "Argwohn der so gepflogenen und genommenen Zweifelbeftig"keiten gern entschuldigen wollt, so können doch densen "Gesandten desto minder entschuldigt werden, wo behaus, "ter en ist, dass beides, deren Wissen und Gewissen, mit "sten Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hech"berühmten Aequivocationskunst." Vgl. Historisch-litererseche Abhandlung über die erste gedruckte Sammlung der westphälischen Friedens-Acten, mit urkundlichen Beilagen von Joh. Christ. Freih. v. Aretin. München. 1802. 8. p. 12. 20.

<sup>2)</sup> Contra hanc transactionem ullumve ejus articulum aut clauslam nulla jura canonica vel civilia, — conciliorum decreta, — religiosorum ordinum regulae, aut exemtiones sisse
praeteriti, sive futuri temporis, protestationes, contradicines, appellationes, — aut concordata cum pontificibus, —
ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta,
dispensationes, absolutiones — unquam allegentur, sufantur aut admittantur etc. Instrum. Pac. Osnabr. XVII,
APac. Monast. XVI, 113. — Vgl. J. P. O. XVII, 12. P. N.
XVII, 120. — Die Protestation des Papates Innocenz X. erfolgte dennoch am 3ten Januar 1651. — Vgl. P ütter: Grist
des westph. Friedens. p. 545. — Rettung des Osnabr. und
Münst. Friedens wider Papat Innocenz X. Nullitäts - Erbirung, durch Ludovicum de Montesperate (Benedic
Carpzow), einen teutschen Rechtsgelehrten. Erstlich su
London in England lateinisch gedruckt; deutsch e. l. et a.

Wiedergeburt Deutschlands in der sweiten Hälfte gen Jahrhunderts nicht denkbar sein, ohne den schen Frieden wäre die Entwickelung der preussischt, wäre Friedrich der Grosse nicht möglich ge-

erschieden übrigens die von den Parteien im dreissig-Kriege verfolgten Richtungen und Zwecke waverschieden waren auch die Beweggründe, welche ma Abschlusse des Friedens trieben. Einer Seits der hartnäckige und muthige Widerstand der proben Bevölkerung und deutscher Fürsten, hat die mg, durch welche Gustav Adolph, und nach ihm er Feldherren und Staatsmänner Schwedens die zern Kräfte der Evangelischen zu vereinigen verstanden. h das endliche Ergebniss mit herbeigeführt, aber Seits waren es nicht minder der Schrecken, den edischen Waffen über die Kaiserlichen und deren ste brachten, so wie die im eigenen Interesse geund Staatsklugheit Frankreichs, welche das Werk helfen.

å das stärkere oder schwächere Einschreiten der ronen, durch ihre Siege oder Niederlagen wird welie Aussicht auf Beendigung der Friedensverhandartwährend verstärkt oder geschwächt 1).

die Schlacht von Mühlberg das Interim, der siegseg Moritzens von Sachsen den Passauer Vertrag
Augsburger Religionsfrieden im Gefolge hatte, so
natürliche Consequenz der Schlacht auf dem weissen
ie Vernichtung des böhmischen Majestäts-Briefes
Aechtung des Kurfürsten von der Pfalz und ande-

ilich bewirkte hin und wieder auch der Eguismus der meden eine Verlängerung des Kampfs. "Das Ziel war sr und wurde von den Theilnehmern des Kriegen immer ieder vorgeschoben. Aber die Furcht, von der Befrieding, welche der Eigennutz der fremden Kronen heischte, b Hälle wegzusichen, brachte sogleich einen Nebel über in beginnende Friedensgeschäfte." Woltmann: Gesch. westph. Friedens. I, 18.

rer Reichsstände; so gingen aus der Schlacht bei Lutter am Barenberge das Restitutions-Edict und der Lübecker Frieden, aus der Schlacht bei Nördlingen die Pirnaer Tractaten und der für die Protestanten noch nachtheiligere Prager Frieden hervor 1). Um diese Zeit, im Sommer des Jahres 1635, als die meisten evangelischen Fürsten, mit alleiniger Ausnahme von Hessen-Cassel 2), dem schmählichen östreichisch-sächsischen Machwerk sich unterworfen hatten, 🤸 stand die Sache des Protestantismus in Deutschland am schlechtesten, sie schien fast verloren. Wie gross die Entmuthigung Schwedens über den allgemeinen Abfall gewesen sein müsse, erkennt man am besten aus dem, am Ende Novembers des genannten Jahres dem Herzoge Adolph Friedrich von Meklenburg mitgetheilten schwedischen Entwurfe eines Friedensvertrages, der unter dem Namen der Schönebestschen Tractaten bekannt ist 3). Die sehr gemässigten Ferderungen, welche damals die Krone Schweden stellte, diegen auf nichts Anderes hinaus, als auf: Ersetzung der Kriegskosten, Bezahlung des rückständigen Soldes des Hees, und Gewährleistung der Erfüllung dieser Bedingungen mb. telst einstweiliger Ueberlassung einiger festen Plätze; in Uebrigen erkannte sie den Besitzstand des Jahres 1627 h. Deutschland an, und verzichtete damit stillschweigend selalle Früchte ihrer früheren Siege. Die Schlacht von Wittstock (24. Sept. 1636) indessen machte die Nördlinger Niederlage wett, und das unaufhaltsam siegreiche Vordringen Bancr's gegen den Süden vernichtete factisch den Prager Frieden, nachdem derselbe kaum ein Jahr vorher angenom-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de rebus Succicis. VI, S. 107. VII, S. 26. 48.

Plerique levitate et inconstantia, socordia et ignavia metinos et rem communem descrunt; vix quisquam est, qui prorepublica restat, practer unu m Landgravium. Schriben des Reichskanzler's Oxenstierna an scinen Sohn, d. d. Magdeburg 13. Jul. 1635. — Rommel: Gesch. von liessen. VIII, 389.

Dan Actenatück, d. d. 1/22 Novemb. 1635 findet sieh bei v. Meiern: Acta Pacis Westphal., oder Westph. Friedenhandlungen. Hannover. 1734 fgg. 6 Voll. Fol. 11, 287.

den war. Um diese Zeit kam das Haus Oestreich, hr seitdem Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1637 verwar, von den Täuschungen zurück, in denen es efangen gewesen war; die kaiserliche Partei wurde e Macht der Ereignisse dahin gebracht, die Wirkmauerkennen. Das geschah zwar nicht ohne Untersen, — es geschah nur Schritt für Schritt und gemacht aber es geschah doch in der That.

ist also einer Seits dem milderen Sinne Kaiser Fer-III. 1), anderer Seits der tapferen Leitung der chen Waffen unter Baner und Torstenson, und endfesten und offenen Vereinigung der Kronen Frankd Schweden zuzuschreiben, dass man, nach langen zu entscheidenderen Schritten. ı Verhandlungen, igen Kampfe ein Ende zu machen, sich verstand. --essen aber bleibt dabei nicht der grosse moralische den die von dem grossen Kurfürsten von Brangleich nach seinem Regierungsantritte befolgte, der m Schwarzenbergischen schnurstracks entgegenge-Politik auf den kaiserlichen Hof und dessen Verausübte. Wer die Zukunft des damaligen Deutsch-Auge fasst, muss es ein nie genug anzuerken-'erdienst Friedrich Wilhelms nennen, dass er, gleich n Tode seines Vaters, nicht, wie dieser in früeiten, in der Noth und gezwungen, sondern llig und selbstbewusst, den Prager Frieden

weiss wohl, dass einer der verdienstvollsten Versechter kaiserlichen Partei (Mailath: Gesch. von Oestreich. 448.) neuerdings gegen Hormayr eine andere Ansicht gestellt hat; aber es kommt nicht sowohl darauf an, Ferdinand III. äusserlich eben so streng an den Foruen katholischen Kirche hing und ein gleiches Versahren in chlichen Dingen gegen die Bevölkerung seiner Hausbewagen beobachtete, wie sein Vater, sondern darast: oballgemeine Fragen von einem freieren menschlichen Standetes zu beurtheilen im Stande war, wie jener? Von dies seinen freieren Standpuncte ist Zeugniss sein Beitritt a Reichsgutachten von 1641, und die im Reichsabschiede auf publieirte Amnestie, die erste vernünstige Grundlage es allgemeinen Friedens.

durch seine Neutralitäts - Erklärung und seine Annäherung an Schweden durchlöcherte 1). - Durch seinen Abfall gab er den Verzagten und Unterdrückten das Signal, sich gleichfalls von dem heuchlerischen Blendwerke loszusagen, welches, obwohl es sich Frieden nannte, doch den Krieg erst in der scheusslichsten Gestalt geboren hatte. So bildete sich eine Lawine, die in ihrem Laufe endlich auch Sachaen und Baiern erfasste, und das Kaiserhaus isolirt seinen Feinden gegenüberstellte. Was aber beim grossen Kurfürsten verdienstlich erscheint, muss bei Sachsen und Baiern schmach voll genannt werden. Denn jenes. von Schweden gepackt, gab nur mit knirschenden Ziben nach, weil es bei Vernichtung des Prager Friedens verzugweise die Gefährdung seines Sündenlohn's im Auge hatte, and dieses bengte sich, schwach im Unglück, mit Frankreich's Willen, um egoistisch durch Feindeswalle

<sup>1) &</sup>quot;Aber der junge Fürst, seiner eigenen Einsicht und Krak
"noch unbewusst (?), erfasste nicht den Beruf soines Han"ses, die Vertretung des deutschen Protestantismus, wei"che Sachsen nicht behaupten konnte, den zudringliehe
"Fremden zu entreissen." — "Geleitet von einer Partel, ——
"bereitete er in der Stille einen Entschluss vor, der, er
"viel ihm auch die Ohnmacht des Staates und das Eine
"des Landes das Wort reden mag, dennoch als Verrath au
"dem höchsten Interesse heraustrat, und für das gemeist"me deutsche Vaterland die heklagenswerthesten Felgen
"hutte." Barthold: Gesch. des grossen deutschen Erieges. II, 333. — "Dass der deutsche Forscher nicht
"eng herziger Brandenburger sei, lehrt die Weise,
"wie er das Ausscheiden des jungen Kurfürsteu vom Kamp"platze betrachtet." das. Vorrede. — Das nennt ein Pre
"testant und Preusse in unseren Tagen: deutsche
"Forschung und ehrliche Geschichtschreibung.
"Wir verweisen auf die oben gegebene Geschichts der
"Entstehung der von Oestreich in der Poum mersches
"Angelegenheit beebachteten Politik. Für eis
unbefangenes Gemüth, das ruhig erwog, in welcher
schmählichen Weise auf Schwarzenbergs Betrieb im J. 1855
Schweden von Brandenburg aufgegeben, das letztere seden
waffenlos in des Kaisers lände geliefert war, lag eine
Miederannäherung an Schweden sehr nahe, zumal bei ehem Zustande des Landes, von welchem en heiset: Merchia tune inter sacrum sazumque destituebatur. Pufenderf,
de reb. gest. Frid. Il 'ilhelm. Magni. 1. §. 2. 3. p. 5.

ich das sur siehern i was zu gewährlotsten ihm sein verrathener Effester Bundesgenosse, der Kalser, jetzt zu schwachrschien 2).

Zu den oben erwähnten entscheidenden Schritten, die Beendigung des Kampis zu bewirken, sind, gar nicht zu zwähnen der von Seiten des Reichs im März 1637 an Mainz und Kurbrandenburg übertragenen Unterhandlungen wegen des Friedens, eben sowohl die unter dänischer Verzittlung zwischen dem Kaiser und den beiden fremden Kroten geführten vorläufigen Friedens-Negotistionen, wie die ine Ausgleichung anbahnenden Verhandlungen zwischen dem Laiser und den Ständen auf dem von 1640—41 zu Regenstürg gehaltenen Reichstage zu rechnen.

Jene Negotiationen und diese Verhandlungen, so wie wider Folgen laufen anfangs neben einander her, bis beide ich vereinigen in dem einen grossen Friedens-Werke. —

In Hamburg verhandelte von kaiserlicher Seite Curd von Stasse, von französischer Graf d'Avaux, von schwedischer Mer Salvius; — durch die von ihnen am 25sten Dezember St. 1641 abgeschlossenen Präliminarien wurde als Princip gesprochen, dass die Ausgleichung auf einem Congresse chehen sollte, zu dem der Zutritt, ausser den Gesandder hauptkriegführenden Parteien und der vermittelnden hite, auch den Bevollmächtigten sämmtlicher Reichsde zugestanden wurde. Zum Ort der Verhandlungen ihr die Verhandlungen mit Frankreich statt des früher schlagenen Cöln's Münster, für die Negotiationen zwi-Behweden und dem Kaiser aber statt Hamburg's oder k's Osnabrück erwählt 2). — Die Eröffnung des Consan beiden Orten sollte bereits am 25. März n. St. urfolgen 3).

ober den Vertrag von Ketschenbreda und von Ulm s. oben o Gesch. des dreissigjährigen Krieges. Vgl. Woltmann: tuch. des westph. Friedens. I, 228 fg. 245. 246. 268. 269. —

Meiern: Acta Pac. Westph. 1, 8 fgg. - Buchholtz: sch. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 17.

tter: Geist des westphälinehen Friedens. p. 25.

<sup>7&#</sup>x27;s Geech. d. preuss. Staats II, 1. 15

Der Reichsteg sun Regensburg von 1640 41, der erste, welcher seit dem Jahre 1613, auf inständiges Begehren vom Kaiser berufen ward, weil damals Basser, gegen Oestreich und die Donne Herzog Georg von Lüneburg riegveich gegen Wolfenbüttel vordrung 1), lief mit den eben angeführten Verhandlungen in so fern parallel, "sie daselbet, um den Anfang zu einem wahren Frieden zu machen, dies ausgedehnte Annestie veröffentlicht?), die Berücksichtigung der von den fremden Kronen gestellten Forderungen beschlessen, und die : Wald der Congressorte von Seiten des Reichs getreffen wurde Zngleich ward durch den Reichsabschied von 1641 die Niedersetzung geiner ausserordentlig chen Reichsdeputation bestimmt, welche verschiedene. in die innere Reichsverfessung einschlagende, Gegenstände, nüber welche auf dem Cangressa ein Beschluss gefaust werden musste, für den latsteren vorbereiten sollte 3). Die Reiche deputation versammette sich dann auch im J. 1642 au Frankfurt.s. M., und bligh kjer, drei : Jahre, hindurch (bis 1645) in voller Thätigkeit bejemmen 4). Der Congress sher wundouzu dem festgenanten l'ermine nicht allein nicht eröffnet: sondenn erst ein Jahr später (März 1643) erfolgte

Theorem and the Co

<sup>1)</sup> Als im Anlange des J. 1641 Bancr aus Süddentschland sich nach Niedericheltsucht zurächziehen musste und Alerzog Georg zur selben Zeit verschied, bewies sofort der Kniser sich weniger geneigt zum Frieden. Buch holtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 11. 17.

<sup>2)</sup> Pütteri histori Entwickelung der heutigen Staatsverfissung des teutschen Reichs. 2te Aufl. II, 61.

<sup>3)</sup> Sammlung der Reichsabschiede, III. 554. - Pütter: Gdd. des westphal. Friedens. p. 67. -

lie Retification der Prälishinarien . Seit dieser Zeit langten mini mach und mach die Gesandten in Münster und Osusrück an; nichts desto weniger vergingen, weil erst allesäig von allen Seiten die über Ort, Zeit und Personen gebeffenen Bestimmungen genehmigt wurden, noch swei Jahre. bin: (in April 1645) der Congress wirklich eröffnet wurde mit. Eifer seine Arbeiten begann 1). Die Eröffnung. des Caugresses bewirkte die Beendigung des Deputationstages. Nach kalserlicher Ansicht sollte der letztere, trotz des Congresses und neben demselben, seinen Fortgang nehmen; derch ihn sollten alle Mittheilungen von Seiten der Stände, deuth directe. Vertretung demnach ausgeschlossen war, an des Congress orfolgen. Diese kaiserliche Ansicht wurde lenge Zeit: von Seiten Frankreich's und Schweden's vergebligh bekämpft; endlich aber musete der Kaiser (27. Januar. 1645); dem Audringen der letzteren nachgeben. Er willigte sinto dates aicht allein eine Reighsdeputation an den Congress sellist abgeordnet würde, sondern selbst Einladungsschreiben der beiden. Kronen an alle Reichsstände ohne Unterschied. medien könnten, den Verhandlungen durch Bevollmächtigte beisuwohaca. Von diesem Augenblicke an verzogen sich nach und nach alle reichsständische Gesandtschaften von Emakfurt, bis denn endlich mit dem Abgange der letzten, der haierschen, (12. April 1645) der Deputationstag thatnächlich aufgelöset war. 2). Seit, dieser Verschmelzung des leasteren mit dem Congresse begannen die Friedensgesandten zu wie gesagt, erst ihre eigentliche Thätigkeit. Dennoch vergingen, bei mannichfachem Wechsel des Kriegsglück's, noch: über drei Jahre, bis der Frieden zum Abschlusse kam. Bei der nunmehr gewählten Form konnte, was auch geschah, von Seiten der Deputation am Congressorte selbst ein Reichs-

and applying

<sup>1).</sup>Pååtors Gelet des westphäl. Friedens. p. 22. —

To Veigeblich suchten nach der Schlacht von Jankau der Kaiser und Kurmains den Deputationstag zusammenzuhalten; der brandenburgische Gesandte Wesenbeck gehörte untedie ersten, welche für die Auflösung stimmten. Pufes derf. de jeb. gest. Frid. Wilh. lib. 11, \$ 15. p. 62.

gutschten abgefasst werden, in Folge dessen denn des ganst-Friedensinstrument in den nächsten Reichsabschied eingerächt wurde ...).

Für Kurbrandenburg waren zwar die zu Osasbrück gepflogenen Verhandlungen, die anfangs unter dänischer Vermittlung, welche aber wegen des swisches Schweden und Dänemark ausgebrochenen Krieges bald aufhörte, geführt werden sollten, vorzugsweise von Wichtigkeit; nichts desto weniger schickte der grosse Kurfirst, wegen des nahen Zusammenhangs beider Versammlungen, anch nach Münster einige Abgeordnete. Beiden Abthellungen der Friedensgesandtschaft stand, nach damsliger Sitte, ein Reichsgraf als s. g. Prinzipalgesandter vor. Johann Graf zu Sayn und Wittgenstein 2). Neben ihm wurden die brandenburgischen Interessen zu Osnebrück durch den Freiherrn Johann Friedrich von Liber und Peter Fritze, und, statt des letzteren, als derselbe von einem Schlaganfalle betroffen wurde, durch den berühmten Juristen Matthäus Wesenbeck, früher Abgeordesten zum Frankfurter Deputationstage, vertreten; in Masster aber versahen unter ihm die Geschäfte Friedrich was Heyden und Johann Portmann, an dessen Stelle später Johann Fromhold trat. Von allen diesen Männern war Godf Wittgenstein, der später als Statthalter des Fürstenthund Minden und der Grafschaft Ravensberg, endlich sogar der Kurmark Brandenburg, eine Rolle spielte, vorzugsweise der Repräsentation willen abgeordnet; ihm wird vorgeworfen, er sei gegen Bestechungen nicht unzugänglich wesen 3). Gewiss ist, dans er in den Mitteln, sich :

tis

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 78.

<sup>2)</sup> Kjus legationis princeps designabatur Joannes Witgensteller Comes, pro ut res ferret Osnabrugae, aut Monasterff autoturus. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. II. §. II. p. 63. —

Négociations sécrétes touchant la pais de Muneter et d'Onebrugg, ou Récueil des préliminaires etc. à la Haye. 1725. 25.
 voll. fol. 11, 280. —

bereichern, nicht wählerisch erschien, was vorzüglich aus der Art der Erwerbung der Grasschaft Hohenstein hervorgeht, die, wie sie geschah, nur durch unsarte Benutsung seiner Amtsstellung möglich war. Die übrigen brandenburgischen Abgeordneten gehörten zu den erfahrensten und gewandtesten Diplomaten, zu den geschicktesten und unverdrassensten Geschäftsmännern, welche der Staat damals aufsuweisen hatte. Demnach ist das Urtheil, welches fransäsischer Hochmuth, den Manssstab der verderbten, vor nichts zurückbebenden damaligen französischen Diplomatie entnehmend, über sie aussprach: sie seien Alle Deutsche, und deshalb im Unterhandeln wenig geübt, nur als Lob zu achten 1).

Uebersehen wir mit einem Blicke den Inhalt des Frietens, so sind es vornämlich Glaube, Recht und Besits der verschiedenen Parteien, welche durch denselben geregelt wurden. Bei allen diesen drei Gegenständen war Knebrandenburg bedeutend betheiligt, und bei der Erledigung mancher Puncte gab seine Gesandtschaft den Ausschlag.

Die Form anlangend, so wurde beliebt, dass die beiden Kronen sunächst ihre I orderungen einreichen sollten. So wie das geschehen war, wurde von dem anderen Theile geboten, dann wiedt gefordert, und abermals gefeilscht und geboten, bis man endlich übereinkam. Aus diesem Gange der Verhandlungen erklärt es sich, dass der Zeit nach die Erwerbungen Frankreich's und Schweden's weit eher regulirt waren, als die religiösen und kirchlichen Verhältnisse, die den eigentlichen Keim des Krieges bildeten. Nichts desto weniger werden die letzteren, wenn auch später erledigt, hier zuerst abgehandelt werden, so weit sie Brandenburg betreffen.

Das Friedensinstrument, wie es endlich zu Stande kam, serfiel nach den Hauptgegenständen, mit denen es sich beschäftigte (Beschwerden, Amnestie, Satisfaction und Com-

<sup>1)</sup> Négociations sécrétes. II, 145. —

pensationen), in vier Theile 1). Unter der orsten Rabrik wurde die Beseitigung der Ursachen des Krieges verabredet, unter der zweiten die Aufhebung der Verletzungen, die während des Krieges die Parteien sich hatten zu Schulden kommen lassen; die dritte begriff die Vergütung der Kriegskosten, welche die beiden Kronen für sich in Anspruch nahmen; und, da eine seiche nur durch Opfer, welche man dem Reiche und einzehen Reichsständen aufbürdete, bewirkt werden konnten; so wiren für die letzteren theilweise Entschädigungen nithig, die man unter dem Namen: Compensationen zusammenfasste.

Die zu beseitigenden Beschwerden waren theils kirchlicher Natur (gravamina ecclesiastica), in so fern sie sich auf das Verhältniss der verschiedenen Religionspartien bezogen; theils politischer Art, in so fern sie die destsche Reichs- und Territorial-Verfassung betrafen. Beile gehen oft in einander über, weil fast immer das bedrehte kirchliche Interesse das politische berührte, und ungekehrt.

Betrachten wir zunächst abgesondert die kirchifehen Gravamina, für welche man erst die Friedensformt fand, als sämmtliche Genugthuungen und Entschädigungen bereits bestimmt waren 2), so wurden über dreierlei wichtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei michtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei michtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei michtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei michtigen sich die Religionsübung zu treffen, — über die geistlichen Stiftungen, und über die geistliche Gerichtsbarkeit. Alle drei Gegenstände berührten auf s nächste die brandenburgische Interesse.

<sup>1)</sup> Ich habe mich der grossen Meiernschen Ausgabe bediest Instrumenta Pacis Caesareo - Succicum et Caesareo - Gallien, ed. Joann. Godofred. de Meiern. Gotting. 1788. fol.

<sup>2)</sup> Pufendorf, de reb. suecic. lib. XVII. S. 107. fgg. p. # fgg. ... Woltmann: Geach, des westph. Friedess. E. Vorrede p. XIV.

In Beziehung auf den en sten Punct wurde im Osnawücker Frieden der im Augeburgischen Religionsfrieden aufrestellte Grundsatz von der volkkommenen Gleichzeit beider Religionstheile im Reiche nicht nur für ewige Zeiten bestätigt 1), sondern selbst, mit Beseitigung mehrerer, über den Wortinhalt desi Religionsfrielens von katholischer Seite erhobenen Zweifel, zu Gunsten der Krangelischen erweitert 2). Diess Ergebniss wurde erreicht, weil Salvius datudahin lautende Begehren imuNimen der Protestanten gerade in der Zeit stellte, als sich las Gerücht verbreitete, dessi das Kaiserhaus durch sien Abschluss des Ulmer Neutralitätsvertrages von Seiten Baiern's mch seiner letzten nennenswertheis Stütze beraubt wordth ed. - Der hieher gehörige Artikel warde von allen Perwien unterzeichnet am Sten März 1648 3). Das Ergebnik war von grosser Wichtigkeit, weil von Seiten der strengbetholischen oder vielmehr jesuitischen Partef seit den Zeiten Kaiser Rudolph's II. unaufhörtich versucht worden war, diesen wesentlichen Panet, und überhanpt den gesammteh inhalt des Keligionsfriedens thatsächlich und in Schriften in Frage su stellen. Zur Rechtsertigung ihres Versahrens belienten sich die Jesuiten eines doppelten Arguments: "der Nichteinwilligung des papetlichen Hofes und der Unanwendbarkeit des Begriffs: Augsburgische aranimal.

<sup>1)</sup> Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. LV. S. 526. p. 295. 298.

<sup>5)</sup> Meiern: Acta Paci Treitph. lib. XXXIX. S. 6-16. — Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. II, 276 fg. —

Confessionsverwandte, seitdem in Folge der immer schroffer hervortretenden Spaltungen unter den Protestants die ursprüngliche Partei, zu deren Gunsten früher stipulit worden sei, grossentheils nicht mehr existire 1). Ansicht machte sich, als in Folge der vereinten Siege Tilly's und Waldstein's die Sache des Jesuitismus am höchsten stand, vorzüglich geltend in dem Restitutions-Keist, welches von kaiserlicher Seite suerst: offen und offisiell den Begriff der Augsburgischen Confessionsverwandten auf die Bekenner des ursprünglichen, unge anderten Actenstitek's einschränkte, und demnach die so genannten Reformirt en von den Wohlthaten des Religionsfriedens ausschloss 1). Dagegen wurde protestantischer Seits mit Recht eingewardt, dass es niemals in Deutschland üblich gewesen sei, erlassus Reichsgesetze der päpstlichen Bestätigung zu unterwarfen oder von derselben abhängig zu machen, und dass weiter der Passauer Vertrag, noch der Religionsfrieden den Unterschied swischen ungeänderter und geänderter Confession enthalte. Der Religionsfrieden besiehe sich vielente ausdrücklich: "auf der Augsburgischen Confessions . Hen-"wandten Religion, Glauben, Kirchengebräuche, Ordenmen und Cerimonien, wie sie solche bereits aufge-"richtet oder aufrichten möchten 3)." Durch diest Worte sei wörtlich ausgesprochen, dass der protestantischen Partei künftige Aenderungen vorbehalten bleiben sellten, dass der Protestantismus nicht solle als etwas Fortiges und in sich Abgeschlossenes, sondern als etwas Bewegliches und weiter zu Entwickelndes betrachtet werden. Dieses Prince der kirchlichen Bewegung und Fortentwickelung auf den Felde des Protestantismus wurde aber damals vorzugsweisvon der Seite der Reformirten vertreten, welche denmach von den Segnungen des Religionsfriedens unter for-

<sup>1)</sup> Vgl. Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 12. 18.

<sup>2)</sup> Patter: Geist des westph. Friedens. p. 18.

<sup>8)</sup> Reichsabschied von 1555. S. 29., bei Schmanss: Copjur. publ. p. 162. -

:llen Vorwänden anszuschliessen die Jesuiten im richtigen tinet, gemeinschaftlich mit einem verblendeten Theile der engen Lutheraner 1), unternahmen, weil sie einsahen, s sie beim Gelingen dieses ihres Plan's der Sache des Protantismus überhaupt am sichersten den Todesstoss versetst ben würden.

Diese Gefahr abgewandt zu haben ist eines der unsterbhen Verdienste Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürm von Brandenburg. Er übernahm, weil seit der unicklichen Schlacht auf dem weissen Berge die Reforirten ihr Haupt verloren hatten, gleich nach seinem gierungsantritte mit Tact und Entschiedenheit diese Rolle, der er durch die Verhältnisse berufen war, und führte seibe während der langen und schwierigen Friedensverpallungen mit einer Kraft und Beharrlichkeit durch, dass n fin immer von neuem bewundert, wenn man erwägt, seft ihm der Hass und die Eifersucht lutherischer Mitinde offen oder versteckt entgegenwirkte, wie seiten ihn mde in dieser Angelegenheit das, lutherischen Symthieen folgende, Schweden unterstützte 2). Es darf übernpt niemals vergessen werden, dass das, was damals für . würdige Stellung der Evangelischen in Deutschland mpfend gewonnen wurde, grossentheils sein Werk ist, 🕶 er schon in jener Zeit, noch im jugendlichen Alter, 🛶 oft er auch für das Recht der reformirten Partei die Schranken trat, und Geringschätzung und Beeinträchungen derselben kräftig abwies und rächte, — dennoch i allen Gelegenheiten sich durchaus jeder unduldsamen igherzigkeit, allem verfolgungssüchtigen Sectenhasse abge-

<sup>1)</sup> Rommel: Geach. von Hessen. VIII, p. 751 754. —

<sup>2)</sup> Succi autem de Reformatis non nisi lazioribus verbis propep. 660. — Sogar darüber, dass Brandenburg auf dem Reichatage von dem Sitze und der Stimme für (das lutherische)
Pommer durch einen Reformirten (Wesenbeck) habe Besitz ergreifen lassen, äusserte Schweden sein Bedenken. Friedr. Gottl. Canzler: Neues Magazin für die neuere Geschichte, Erd- und Völkerkunde. Leipzig. 1790. p. 38.

neigt bewies, - dats er besien; wahrhaft christlichen Standpur in religiösen und kirchlichen Disgen, vor dem die Parteien und Confessionen verkchwinden, einnahm, von dem sein ganzes späteres Leben so ruhmvelles Zeugniss ablegt, - und dass er namentlich, trots aller ihn vorgespiegelten äusseren Vortheile und irdischen Rücksichten, stets unerschütterlich blieb, wo von irgend einer Seite seine Glaubenstreue in Versuchung geführt warde. In dieser Gesinnung sah er es nicht als ausserhalb seines Berufes liegend an, zu wiederholten Malen seine Stimme für das Schicksal der unglücklichen Evangelischen in den istreichischen Erblanden zu erheben, die sozglichste Thitigkeit zu Gunsten der Rechte der preisgegebenen schlesitches Glaubensbrüder zu entwickeln; — in eben dem Sinne, wie er, als in Folge der am Ende des Jahres 1642 zwieden Schweden und Oestreich wegen der Regelung der religiören und kirchlichen Verhältnisse ausgebrochenen heftigen Steitigkeiten, die einen offenen Bruch zwischen beiden bestiechten liessen, das Kaiserhaus ihn mit Pommern und anden anschnlichen Vortheilen, falls er sich für das kaiseifiche Interesse entschiede, kirrte, ohne Bedenken und auf: entschiedenste, trotz seiner guten, von Schweden verleib ten Rechte auf Pommern, dergleichen Anerbietungen. rück, gans anders wie in ähnlicher Lage Kursachien 1), san

Nachdem also von Seiten der katholischen Partid megestanden war, dass im Osnabrücker Frieden der Passauer Vertrag und der Augsburgische Religionsfrieden ausdräcklich zu Gunsten der Evaugetischen bestätigt werden. 2), dass die so genannten Reformirten unter dem Ausdrucker Augburgische Confessionsverwandte mitbegriffen sein sollten 3),

<sup>1)</sup> Metern: Acta Pac. Westph. IV, 799 fgg. - Woltman: Gosch. des westph. Friedens. II. 246, 247.

<sup>2)</sup> Der Prager Frieden war beseitigt mit den Worten: son obstantibus ullis prioribus pactis in contrarium facientibus. Instr. Pac. Osnabr. Art. II.

<sup>3)</sup> ut quicquid — — id ctiam ii», qui inter illos Reformati vecantur, competere debuat. Instr. Pac. Osn. FII, 1. Diese

nd dass im Allgemeinen das Jahr 1624 als Entscheidungslel bei Beurtheilung des Rechts der Religionsübung der erschiedenen Religionspartelen gelte 1), blieben noch die lechtsverhältnisse der verschiedenen protetantischen Confessionen unter einander zu reche, was, da einmal die Hauptsache bewilligt war, von leiten der katholischen Stände als eine Nebensache dem Grmessen der Protestanten selbst überlassen wurde. Die Unterhandlungen über diesen Banct, der für den grossen lurfürsten, als Beherrscher ansehnlicher, sowohl lutikericher, wie reformirter Provinsen, von grosser Bedeume war, wurden einer Seits von Schweden und den luberischen Ständen, anderer Seits von Kurbrandenburg und en reformirten Ständen, die theilweise sich des Beistandes er Schweizer und Holländer 2) erfreuten, geführt. Die a den Frieden aufgenommenen, hieher gehörigen, Bestimsungen, welche das Ergebniss der erwähnten Verhandlunren waren, wurden anfangs von dem grossen Kurfürsten chhaft bestritten, weil er einsah, dass durch dieselben, vie wohl von Seiten der Lutherischen vorzüglich beabsichist worden, in mehreren Provinzen seine Wirksamkeit als andesherr wesentlich gehemmt, und im eigenen Lande der Ceim der Zwietracht und der Widersetzlichkeit werde geegt werden, weil endlich er nicht gesonnen sei, "sich in ein neues Recht einzubetteln 3)." Dennoch musste r nachgeben. Um die Vollendung des Friedenswerks nicht

Bestimmung wurde grösstentheils vom grossen Kurfürsten gegen Sachsen durchgesetzt. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. II. §. 69. p. 122. fgg.

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 2

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. VI, 80. —
Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 153. — Auf Bitten
der Resormirten bei den Generalstaaten hatten diese inter
Gesandten in Münster angewiesen: "sich der reformirten
"Kirche in Deutschland anzunehmen, und die hochschädli"chen Vorurtheile und Gesahren abzuwenden." Nach den
Briesen des Secretairs Moritz, bei: Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. II, 426. —

<sup>3)</sup> Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. II, 286. -

sufsuhalten, erklärte er sich, nachdem er einer gehäufgen hursächsischen Protestation 1), die bei Seite gelegt wurd, noch eine stolse Erklärung entgegengestellt hatte, mit der gemilderten Fassung jener Bestimmungen, wie sie sich im Friedensinstrumente findet, einverstanden 2).

Diese Bestimmungen enthalten die zu beobachtende Richtschnur beim Eintreten zweier Fälle; erstens, wenn ein Landesherr, der bisher einerlei Glaubens mit seiner Bevölkerung gewesen, später zu der anderen protestanfschen Confession übertrete; - sweitens, wenn chair protestantischen Reichsstande, sei es durch Erbfolge, oder kraft des wertphälischen Friedens, oder aus irgend einen anderen Rechtsgrunde ein Land anheimfiele, dessen Bertiherung sich zu der anderen protestantischen Confession be-Der erste Fall hatte sich vor noch nicht fangte Zeit in dem Mittelpuncte des brandenburgischen Staats, in der Mark, ereignet, indem der Grossvater des gramm Kurfürsten, Johann Sigismund, im Jahre 1613 zum refermirten Cultus übertrat, trotz dem dass die ganze Bevellisrung des Landes sich zum Lutherthum bekannte; der zwelle Fall trat in kurzem ein, da eben sowohl Hinterpommuta, wie die als Entschädigung zu Gunsten Brandenburgs alleilarisirten Stifter sämmtlich lutherisch waren, währendicht grosse Kurfürst und fast sein ganzes Haus zu den Reformitten gehörten 3).

In den beiden, obengenannten Fällen, ward also festgesetzt, — sollte zwar der reformirte Landesherr eines kr-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XX. §. 112. p. 822. —
Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 21. —
Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 755. 756.

<sup>2)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XLIV. §. 16 fgg. 28 fgg. 38 fgg. — (Adami): Arcana Pac. Westph. Cap. 22. § 30 fgg. — Pufendorf, de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. ib. 11. §. 29. 30. p. 74. 75. —

<sup>3)</sup> Meiern Act. Pac. Westph. lib. XLVI. S. 1. — (Adams): Arcana Pac. Westph. Cap. 24. S. 14. — Pfanner: kist. Pac. Westph. cd. tert. p. 405. — Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. S. 12. —

therischen Landes, und umgekehrt, die Macht baben, auf seine Kosten Hofprediger seiner Religion in seiner Nähe oder in seiner Residenz anzustellen, ohne dass jedoch dadurch irgend ein Nachtheil seinen Unterthanen erwüchse. Er sollte ausserdem weder berechtigt sein, die letzteren in der ihnen bis dahin gestatteten öffentlichen Keligionsübung zu beschränken, noch auch in ihren seither gültigen Kirchenordnungen etwas zu ändern, noch auch, ihnen Kirchen, Schulen, Hospitäler, oder mit denselben verknüpfte Einkëaste, Besoldungen und Stipendien zu nehmen, und seinen Glanbensgenossen zuzuwenden. Unter keinem Vorwande ferner, möchte derselbe von seiner Eigenschaft ale Landesherr, oder etwaigen bischöflichen Befugnissen, oder vem Patronatsrechte und dergleichen hergenommen eein, sellte es demselben verstattet sein, den Unterthanen Preseien, aufzudringen. dieer, die nicht von ihrer Con: ar in Bezug auf ihre **noch sonst mittelbar** oder t kiechlichen Einrichtungen ein derniss in den Weg su 8 . legen, ... oder Nachtheiliges anzuor n '). Jede Gemeinde vielmehr, die zur Landesr-Ь nne, solle das Rocht haben, falls das Pri atio :cht sustehe, ihre ntiren, oder doch Prediger und Schullehrer se it zu sa nominiren. Wenn in dem Lau ein Consistorium oder Ministerium derselben Con i, so sollte sodann von diesem die Prüfung und dini ng der Kirchen - und eine solche Behörde fehle. Schul-Diener geschehen; w so sollten jene Förmlichkeiten den, von der Gemeinde zu bestimmenden Orten vorgenon worden; jedenfalls solle aber der Landesherr gehalten : n, ohne Widerrede die Bestätigung zu ertheilen. Endlich solle ein Landesherr der erwähnten Art zwar die Befugniss besitzen, ausser seinem Hofgottesdienste, auch Gemeinden seiner Confession auf deren Ansuchen innerhalb Landes die freie Religionsübung m gestatten, ohne dass eine solche, von ihm ertheilte Erhubniss von seinen Regierungsnachfolgern sollte aufgehoben

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VII, 2.

werden dürfen, indessen immer nur, wenn es ehne Nachtheil der Landesreligion geschehe. Imbosondere sollten in einem solchen Lande Mitglieder der Consistorien, Kirchenvisitatoren, Schullehrer und Professoren der Theologie und Philosophie auf den Universitäten von Seiten der Landesherrschaft bei neuen Anstellungen nur der Confession entnommen werden dürfen, die zur Zeit des Friedensschlusses an den Orten zur öffentlichen Religion-übung berechtigt war 1). Speziell wurde zuletzt nech zu Gunsten der Lutherischen bestimmt, dass in den die brandenburgische Entschädigung bildenden, säcularisten, bisher unmittelbaren Stiftern (Magdeburg, Halbertalt, Minden) auch künftig die ungeänderte Augsburgtsche Confession beibehalten werden solle 2).

Hinsichtlich des kirchlichen Eigenthums wurde als Norm festgestellt, dass im Allgemeinen das Entechnidungsjahr 1624, wie dasselbe als Maassstab bei Bestimming des Zustandes der Kirche und der einzelnen Confessioner diente, auch den Besitzstand der geistlichen . @ ... t er regeln sollte. Demgemäss sollte ein Jeder dang wie er am ersten Januar 1624 von geislichem Eigenthum sessen, auch für die Zukunft ruhig und ungestört behaltet. Zwar war die Clausel angehängt: bis die Religionszwistigkeiten durch göttliche Gnade geheben sein werden, - indessen überdies der Zusats himmefügt; dass, wenn diese allgemeine Vereinigung nicht un folge, der Frieden dennoch seine beständige Fortdeser behalten solle 3). Damit hatte man, - wohl nur pro formazwar die Hoffnung einer endlichen gütlichen Ausgleichung der kirchlichen Spaltungen ausgesprochen, aber zugleich der Protestanten, in deren Händen sich eingezogene geistlicht

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. loc. cit. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. 12. -

<sup>1)</sup> Instr. Pac Don " 14. 24. — Wriern: Act. Pac. Westphilo. XX.

ter befauden, das Gefühl vollkommener Sicherit für die Zukunft gegeben, während der Praser ieden gerade diese Bernhignug den Evangelischen nahmi 1 für den Fall eines etwaigen späteren Emporraffens der seglichen und hierarchischen Partei den ganzen damalig: Besitzstand demnächst in Frage zu stellen erlaubte. Als Einschränkung des aufgestellten allgemeinen Grundmen wurde hinzugefügt, dass die Bestimmungen über dem nitastand, so wie über die Religionsverhältnisse überhaupt. r so lange gelten sollten, bis durch eine allgemeine und remecitize Einwilligung aller betheiligten Parteien etwas deres beschlossen werden würde 1). Ausserdem wurden ge der erwähnten Bestimmung, dass der Zustand der stlichen Güter während des Entscheidungsjahrs als Norm men sollte, ausdrücklich, wie sich von selbst versteht! sienigen kirchlichen Stiftungen ausgenommen, die, um Krone Schweden die augestandene Genugthum, oder · Reize derselben den schwedischen Verbündeten die nö-Entschädigungen gewähren zu können; ihrer bisherk Bestimming zu entkleiden, d. h. zu säcularisiren, bebeschlossen worden war. In Besug auf diese geistben Stiftungen sollten die im Frieden enthaltenen besonren Vereinbarungen in jeder Hinsicht in voller Kraft rbieiben.

Von besonderer Wichtigkelt in Bezug auf die Besitsrhältnisse, auch Brandenburgs, waren die Bestimmungen,
siche in den Osusbrücker Frieden in Betreff des so gennten geistlichen Vorbehalts (Reservatum ecclesizioum) aufgenommen wurden. In diesem Puncte hatten
eh von Anfang an, seit dem Religionsfrieden, die Anthten der belden Parteien schnurstracks gegenübergestann. Die Protestanten verwarfen durchaus diese Clausel,
a von kaiserlicher Seite ungesetzlich eingeschwärzt; die
fatholiken vertheidigten die Aufrechthaltung derselben mit

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osnabr. F. 81. — Vgl. Zschackwitz, geschichtmissige Erläuterung des westph. Friedens. p. 112. —

äusserster Kraft, weil sie dieselbe nicht mit Unrecht als des eigentliche Bollwerk der römischen Kirche betrachteten Deshalb stellten sie diese Forderung vor allem, wenn finen das Waffenglück nur einigermassen günstig war, -- ... nach Verjagung der Dänen, so nach der Nördlager Schlacht. Im Restitutionsedict sprach die katholische Partei die Verwirklichung des geistlichen Vorbehalts sehroff und unverhült als ihre Parole aus, Angesichts zahlreichte Thatsachen, die seit länger als siebenzig Jahren sich ereignet und bereits Wurzel gefasst hatten; im Prager Frieden verhüllte sie mehr ihre eigentliche Absicht, - das Prissip aber erhielt sie aufrecht, wenn gleich sie das momentane Suspension zugab. Indessen vereitelte das Gilla der schwedischen Waffen beide Male die Entwürfe der katholischen Partei. Jetzt aber musste man zu einer 🔤 scheidung gelangen. Nach sehr stürmischen Verhandlungen gaben beide Theile von ihren ursprünglichen Forderingen etwas nach 1). Indem man beiderseits sich über 1624 in Normaljahr einigte, erkannte der kaiserliche Hof und die katholische Partei Alles das, was seit dem Religionsfrieda bis zu jenem Zeitpuncte an Umwandlungen geistlichen Besitzes vorgekommen war, als vollendete Thatsache at, gestand damit anderer Seits die protestantische Partei des dem Reservatum ecclesiasticum zum Grunde liegende Pilisip für künftige Zeiten als Richtschnur zu 3). Der Ctundsatz war also von Seiten der Katholiken gerettet, weiter weiteren Abfällen von der römischen Kirche allerdings starker Riegel vorgeschoben, und in der nächstkommende Zeit schwachen Gemüthern ein Hauptreis zur Prosciitemacherei und zu Uebertritten zur alten Kirche gegebes wurde. Trotz der unläugbaren Vortheile, die der kathellschen Kirche durch die Anerkennung des geistlichen Val behalts von Seiten der Protestanten erwuchsen, ist indesen die Wichtigkeit der hieher gehörigen Bestimmungen villige

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 411. -

<sup>2)</sup> Püttor: Geist des westph. Friedens. p. 125. fgg. 366 fgg.

erschätzt worden 1). Der Vortheil musste sich auf die ner, wenn der Protestantismus nicht einschlummerte oder knöcherte, denvoch zuletzt auf die Seite des letzteren Es blieben zwar weit mehr Erzstifter und Hochter in den Händen der Katholiken, wie in denen der angelischen; jene konnten über weit zahlreichere und träglichere Balleien und Commenden geistlicher Ritterora verfügen, als diese; allein daneben ist als ein unbehenbarer Vortheil, der den Protestanten aus den Benmungen des Friedens erwuchs, anzuführen, dass der herigen quälenden Ungewissheit hinsichtlich der Beverhältnisse ein Ende gemacht wurde, dass jetzt jeder ichestand wusste, was ihm für die Zukunft blieb, woch natürlich seine innere Stärke wuchs. So war auch rbrandenburg fortan hinsichtlich der Hochstifter Braniburg, Havelberg und Lebus völlig gesichert. Dann ist h zu erwähnen, dass es in der That schon bedenklich einen Grundsatz steht, wenn er von denen, die · Vertretung desselben berufen sind, nicht seiner selbst ren, sondern um egoistischer Zwecke willen, wie es r geschah, aufgestellt und verfochten wird, wenn den rkämpfern nicht die Entsagung und der Muth inwohnt, · Rettung desselben das Aeusserste zu opfern und zu wa-L. Der katholische Theil hatte, wie gesagt, scheinbar Prinzip gerettet; - aber er hatte dasselbe bereits zwei-I, suerst als das Reservatum ecclesiasticum aufkam, und st, da dasselbe bestätigt wurde, officiel preisgegeben; der Chef des Kaiserhauses und das Haupt der katholiea Ligue, so hitzig sie auch mit Worten kämpften, hat-, als nur die Wahl übrig blieb, ihr eigenes Interesse, z das der Kirche zu opfern, unbedenklich das letztere tangesetzt. In der Jalassung weiterer ansehnlicher Sä-

16

<sup>1)</sup> Zochackwitz (geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedens. p. 125.) äussert naiv: Mundus regitur minima sapientia; daher ist es auch geschehen, dass die schönsten Stifter in den Händen der römischen Kirche verblieben.

lwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

cularisationen zum Behuf der Genugthuungen und Entschidigungen gaben die Häupter der katholischen Partei ein sehr böses Beispiel; dadurch vernichteten sie in der That auf der einen Seite Alles, was sie auf der anderen durch Rettung des Prinzips gewonnen hatten. Durch diese letzteren Sielarisationen waren protestantische Mächte, und darunter Kurbrandenburg, ansehnlich verstärkt; mittelst derselben legte das letztere theilweise den Grund zu seiner späteren Angesichts dieser aufstrebenden und sich concer-Grösse. trirenden Gewalten schlossen mit Recht die Protestantes, dass ein Prinzip, welches zweimal preisgegeben werden, auch zum dritten Male preisgegeben werden könne, dass Besitzthümer, die bei der Umwandlung der Heeresverftssung sich nicht selbst zu beschützen und zu erhalten im Stande wären, schwerlich ihre Selbstständigkeit retten wirden, wenn in späteren Zeiten neue politische Stürme den politischen Körper Deutschlands einst erschütterten.

Es bleibt noch der dritte Gegenstand der geistlichen Beschwerden übrig, die geistliche Gerichtsbarkeit Nachdem vielfach auch über diesen Punct hin und her gestritten worden war, wurde die endliche Entscheidung in das Friedensinstrument fast ganz in der Fassung aufgenemmen, welche die im Anfange des Jahres 1647 von Schen der Evangelischen der schwedischen Gesandtschaft übergebene Declaration enthielt. Es ward als Grundsats aufgestellt, dass Diöcesanrecht und geistliche Jurisdietion mit allen ihren Arten, also namentlich die Einwickungen auf Ehesachen und andere, zur geistlichen Gerichtbarkeit gerechnete, Gegenstände, wenn Katholiken dem dergleichen über evangelische Reichsstände und deren Ubterthanen ausgeübt, aufgehoben sein sollten 1), mochts der

<sup>1) &</sup>quot;So sind die Diöcesanrechte (katholischer Bischife), wo "sie sich in die protestantischen Territorien erstrechte, "durch den westphälischen Frieden für trecken erklich "und das ganze, darauf ruhende petitorium ist suf de "possessorium mortuum eingeschränkt worden." Juet. Risser: Osnabr. Gesch. II. (Werke, herausgeg. von Abdes. Berlin. 1843. VII.) p. 100.

Ingelegenheit sich bloss auf ein Verhältniss zwischen evaureliechen Parteien, oder zwischen Katholiken und Protestanen beziehen, - und dass beide bei evangelischen Ständen der Regel nach innerhalb der Gränzen der Territorien sich halten sollten. In Folge dieser Bestimmungen waren demnach gemischte Ehen künftig der katholischen geistlichen Jurisdiction entzogen 1).

Man sieht: diese Bestimmungen haben weit mehr einen negativen, als positiven Charakter; sie enthoben die Evangelischen der Abhängigkeit, in welcher dieselben bisher häufig von katholischen Bischöfen gestauden, - aber de gewährten kein Surrogat für das aufhörende Diöcesanrecht, - sie überliessen vielmehr die Regelung dieser Anzelegenheit der Landesherrschaft der einzelnen Territorien in Gemeinschaft mit ihren Landständen. Der Landesherr thernahm fortan das Diöcesanrecht und die bisher von den Bischöfen ausgeübte geistliche Jurisdiction, - aber nicht kraft seiner Landeshoheit, als ein dieser entstremendes Recht, sondern als ein, von evangelischen Reichsständen mit gutem Willen ihrer Landstände und Unterthanen neu erworbenes Recht. Zur Handhabung dieser geistlichen Jurisdiction und anderer bisheriger bischöflichen Rechte setzten die evangelischen Landesherrschaften besondere Behörden unter verschiedenen Namen (Consistorien, Kirchenräthe u. s. w.) nieder 2), wie denn auch Brandenburg dergleichen sofort für die evangelischen Unterthanen Ger ihm angefallenen säcularisirten Stifter (Halberstadt, Minden, leburg) organisirte. —

Durch das sweite der ob man deutlich aus, dass die e therlassenen bischöflichen heit folgten. Indem mar damit mancherlei Besorgnis: , die sich bei der Ueberlassung

erwähnten Prinzipien sprach evangelischen Landesherren ite nicht aus der Landeshoaussprach, beseitigte man

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 48. - Mciern: Act. Pac. Westph. III, 441. IV, 97. —

<sup>2)</sup> Patter: Geist des westph. Friedens. p. 441. 442. 16 \*

so vieler ansehnlicher, säcularisirter Stifter an mächtige evangelische Fürstenhäuser geltend machten. Es war danit also eben sowohl den Ansprüchen begegnet, die die Krose Schweden aus dem Besitze von Bremen und Verden ableiten möchte, wie einem etwaigen Versuche des Kurfürsten von Brandenburg, kraft seiner Eigenschaft eines Nachfolgers des Erzbischofs von Magdeburg und der Bischöfe von Halberstadt und Minden eines Theils Primatsrechte, andem Theils bischöfliche Rechte über evangelische Unterthases benachbarter Staaten in Anspruch zu nehmen 1).

Die politischen Beschwerden betrafen theis Verletzungen der Reichverfassung, theils eingerissene Misbräucke in der Reichsverwaltung, und Beeinträchtgungen der Rechte der Reichsstände. Die zur Bezeitigung dieser Beschwerden in's Friedensinstrument eingeräckten Bestimmungen, welche den brandenburgischen Statinsbesondere angehen, bestanden in Folgendem:

Scit längerer Zeit war das Bestreben des östreichschen Hauses dahin gegangen, die Kaiserkrone zu seinen Gunsten erblich zu machen und unumschränkt zu regieren. Was vor allen Dingen aus der häufig durchgesetzten Wahleines römischen Königs hervorgeht, — anderer Seits secten die Reichsstände so viel als möglich ihre Rechte zu vermehren und zu erweitern auf Kosten des Kaiserthaus, und im Verlause der Zeit ihre einzelnen, nach und meher worbenen Besugnisse in eine anerkannte Machtvolkenmenheit zu verwandeln. Es lag zu den im Interesse der fremden Kronen, die kaiserliche Gewalt auf das geringst Maass zurückzusühren, als dass sie die jetzt sich ihnen der bietende Gelegenheit nicht mit Eiser hätten ergreisen sellen.

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. V, 724. - Pütter: Geit im westph. Friedens. p. 444 fgg. 447. -

<sup>2)</sup> Seit Kaiser Karl V. hörte das Reichsregiment auf, seit dem J. 1555 ward die s. g. ordentliche Reichsdepetation eingeführt, die in manchen Bezichungen den Reichtag ersetzen sollte. Ihre Wirksamkeit cessirte gans von 1606—1641. Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtgeschichte. IV. S. 533. p. 323—325

die Bemühungen der Stände zu unterstützen. Der Sache nach wurde der Zweck vollkommen erreicht, wenn auch die Ausdrücke noch Manches zweifelhaft liessen. Ein förmliches Verbot der römischen Königswahl, wie es beabsichtigt war, wurde nicht durchgesetzt, wohl aber die Bestimmung in den Frieden eingerückt, dass in Zukunft nicht nur alle Constitutionen und Grundgesetze des Reichs, sondern auch alle löbliche Gewohnheiten gewissenbaft beobachtet werden sollten 1). Das Herkommen aber war durchaus der Kaiserkrone nachtheilig, den Reichsständen vortheilhaft; die Rechte jener waren durch das Herkommen in immer engere Schranken zurückgedrängt, und diese Beschränkungen durch die Wahlcapitulationen reichsgesetslich geworden, während die Rechte der Stände sich fortwährend erweitert hatten und in der Erweiterung begriffen waren, ohne dass eine Schranke diese Ausdehnung hemmte. Oestreich fühlte eben sowohl, wie die beiden Kronen, um was es sich hier handelte; das zeigte jenes dadurch, dass es beharrlich darauf bestand, wie so vieles, auch diese Angelegenheit auf den nächsten Reichstag su verweisen; Schweden und Frankreich aber, indem sie wiederholt und dringend forderten, dass die Rechte der Stände ausdrücklich im Frieden sicher gestellt würden. Letztere drangen mit ihrer Forderung durch. Ansser der Anerkennung und Fixirung des dem Kaiserhause nachtheiligen Herkommens, sorgte der Frieden für die künftige völlige Zertrümmerung der kaiserlichen Macht durch Krandung eines neuen Begriffs und eines neuen Na-Bisher war es Gebrauch gewesen, den Ständen des Reichs nur eine Menge einzelner Rechte zuzusprederen Benennung (Regalien) an die ursprüngliche Reichsbeamtenschaft der Fürsten und daran erinnerte, dass dieselben den letzteren besonders verliehen, dass dierelben als Ausflüsse der königlichen Gewalt zu betrachten seien; — man sprach den einzelnen Ständen noch

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 4. - I. Pac. Monast. X, 65. -

nicht den ganzen Umfang derjenigen Besugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes. Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelnen Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superioritat territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte <sup>1</sup>). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dess des Recht der Bündnisse, — versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervorgehenden Beschränkungen 2), - als ein integrirender The der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 1). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen frem der Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reichs, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickeleng der Landeshoheit zur späteren Souverainetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb dert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich völlig in Trümmern zerfiel.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig de

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Seiten wurde der Reichsverband immer mehr eine blesse Conföderation, der Kaiser behielt nur die Leitung der Reichsgeschäfte, — die Reichsregierung ging immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmer mehrheit entschieden wurde. Eich horn: deutsche Standa and Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 316 fgg. 611.

and der ande and the second of the Research of the second of the second

Mehrheit der Stimmen nicht hr gültig sein sollte in den Pällen, in denen es sich int um das Gesammt-Interesse Aller, sondern um die den Einzelnen als solchen, nicht als Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg singulorum), handelte i). Dadurch wurden denn für die Zakunft die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Religionssachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei den katholischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu werden, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der Protestanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach der Mühlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlassung des Interim's hervortrat.

Eine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwaltang einschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden Abbülfe gewährte, betraf die kundbare Corruption der Reichsjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt darch die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichsgerichte, der Reichshofrath, auf welchen ein überwiegender Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wegen seiner Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprüchwart geworden war, fortan auch evangelische Räthe aufnehmen sollte 2), und dass das andere, das Reichskammergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, die einen bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzliche Einwirkung der protestantischen Partei begründete 3). Von den Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorstellen unter den funfzigen, die das ganze Tribunal bildeten, kamen auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstlichen Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner kreisständischen Qualität noch einen bestimmten Antheil an der Besetzung der vier Stellen des obersächsischen und der vier des niedersächsischen Kreises,

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 52. -

Instr. Pac. Osn. V, 54. — Eichhorn; deutsche St. und R. Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

<sup>8)</sup> Eichhorn: d. St. und R. Geech. IV. S. 528. p. 295. 298.

äusserster Kraft, weil sie dieselbe nicht mu Unrecht als das eigentliche Bollwerk der römischen Kirche betruchteten Deshalb stellten sie diese Forderung vor allem, wenn finen das Waffenglück nur einigermassen günstig war, - ... nach Verjagung der Dänen, so nach der Nördlager Schlacht. Im Restitutionsedict sprach die katholische Partei die Verwirklichung des geistlichen Vorbehalts sehref und unverhült als ihre Parole aus, Angesichts zahlreichte Thatsachen, die seit länger als siehenzig Jahren sich ereignet und bereits Wurzel gefasst hatten; im Prager Frieden verhülte sie mehr ihre eigentliche Absicht, - das Priszip aber erhielt sie aufrecht, wenn gleich sie das momentane Suspension zugab. Indessen vereitelte das Glad der schwedischen Waffen beide Male die Entwärfe der katholischen Partei. Jetzt aber musate man zu einer Inscheidung gelangen. Nach sehr stürmischen Verhandlunge gaben beide Theile von ihren ursprünglichen Forderungs etwas nach 1). Indem man beiderseits sich über 1624 i Normaljahr einigte, erkannte der kaiserliche Hof und katholische Partei Alles das, was seit dem Religiouspicous bis zu jenem Zeitpuncte an Umwandlungen geistlichen 🛸 aitzes vorgekommen war, als vollendete Thatsache in gestand damit anderer Seits die protestantische Partel dem Reservatum ecclesiasticum zum Grunde liegende Phi zip für künftige Zeiten als Richtschnur zu \*). Der Charlsatz war also von Seiten der Katholiken gerettet, webste weiteren Abställen von der römischen Kirche allerdings starker Riegel vorgeschoben, und in der nächstkommenden Zeit schwachen Gemüthern ein Hauptreis zur Proselliemacherei und zu Uebertritten zur alten Kirche gegelich wurde. Trotz der unläugbaren Vortheile, die der kathaschen Kirche durch die Anerkenmung des geistlichen V behalts von Seiten der Protestanten erwuchsen, ist indesen die Wichtigkeit der hieher gehörigen Bestimmungen vielle

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 411. -

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 125. fgg. 358 fgg.

überschätzt worden 1). Der Vortheil musste sich auf die Dauer, wenn der Protestantismus nicht einschlummerte oder verknöcherte, dennoch zuletzt auf die Seite des letzteren Es blieben zwar weit mehr Erzstifter und Hochstifter in den Händen der Katholiken, wie in denen der Evangelischen; jene konnten über weit zahlreichere und einträglichere Balleien und Commenden geistlicher Ritterorden verfügen, als diese; allein daneben ist als ein unberechenbarer Vortheil, der den Protestanten aus den Bestimmungen des Friedens erwuchs, anzuführen, dass der bisherigen quälenden Ungewissheit hinsichtlich der Benitzverhältnisse ein Ende gemacht wurde, dass jetzt jeder Reichsstand wusste, was ihm für die Zukunft blieb, wodarch natürlich seine innere Stärke wuchs. So war auch Karbrandenburg fortan hinsichtlich der Hochstifter Brandenburg, Havelberg und Lebus völlig gesichert. Dann ist noch zu erwähnen, dass es in der That schon bedenklich um einen Grundsatz steht, wenn er von denen, die ser Vertretung desselben berufen sind, nicht seiner selbst wegen, sondern um egoistischer Zwecke willen, wie es bier geschah, aufgestellt und verfochten wird, wenn den Vorkämpfern nicht die Entsagung und der Muth inwohnt, zur Rettung desselben das Aeusserste zu opfern und zu wagen. Der katholische Theil hatte, wie gesagt, scheinbar des Prinzip gerettet; - aber er hatte dasselbe bereits zweimal, suerst als das Reservatum ecclesiasticum aufkam, und jetst, da dasselbe bestätigt wurde, officiel preisgegeben; ia, der Chef des Kaiserhauses und das Haupt der katholisehen Ligue, so hitzig sie auch mit Worten kämpften, hatten, als nur die Wahl übrig blieb, ihr eigenes Interesse, eder das der Kirche zu opfern, unbedenklich das letztere hintangesetzt. In der Zulassung weiterer ansehnlicher Sä-

<sup>1)</sup> Zechackwitz (geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedene. p. 125.) äussert naiv: Mundus regitur minima sapientia; daher ist es auch geschehen, dass die schönsten Stifter in den Händen der römischen Kirche verblieben.

cularisationen zum Behuf der Genugthuungen und Entachidigungen gaben die Häupter der katholischen Partei ein sehr böses Beispiel; dadurch vernichteten sie in der That auf der einen Seite Alles, was sie auf der anderen durch Rettung des Prinzips gewonnen hatten. Durch diese letzteren Sienlarisationen waren protestantische Mächte, und darunter Kurbrandenburg, anschnlich verstärkt; mittelst derselben legte das letztere theilweise den Grund zu seiner späteren Grösse. Angesichts dieser aufstrebenden und sich concertrirenden Gewalten schlossen mit Recht die Protestanten, dass ein Prinzip, welches zweimal preisgegeben worden, auch zum dritten Male preisgegeben werden könne, dass Besitzthümer, die bei der Umwandlung der Heeresverftssung sich nicht selbst zu beschützen und zu erhalten 🖦 Stande wären, schwerlich ihre Selbstständigkeit retten wirden, wenn in späteren Zeiten neue politische Stürme den politischen Körper Deutschlands einst erschütterten.

Es bleibt noch der dritte Gegenstand der geistlichen Beschwerden übrig, die geistliche Gerichtsbarkeit Nachdem vielfach auch über diesen Punct hin und her gestritten worden war, wurde die endliche Entscheidung is das Friedensinstrument fast ganz in der Fassung aufgenemen, welche die im Anfange des Jahres 1647 von Seiten der Evangelischen der schwedischen Gesandtschaft übergebene Declaration enthielt. Es ward als Grundsats aufgestellt, dass Diöcesanrecht und geistliche Jurisdietion mit allen ihren Arten, also namentlich die Einwickungen auf Ehesachen und andere, zur geistlichen Gerichtbarkeit gerechnete, Gegenstände, wenn Katholiken der dergleichen über evangelische Reichsstände und deren Usterthanen ausgeübt, aufgehoben sein sollten 1), mochte über

<sup>1) &</sup>quot;So sind die Diöcesanrechte (katholischer Bischöfe), wonne sich in die protestantischen Territorien erstrechten, "durch den westphälischen Frieden für trocken schlicht "und das ganze, darauf ruhende petitorium ist unf eingesehränkt worden." Just Misser: Osnabr. Gesch. II. (Werke, herausgeg. von Abden Berlin. 1843. VII.) p. 100.

elegenheit sich bloss auf ein Verhältniss zwischen evanschen Parteien, oder zwischen Katholiken und Protestanbeziehen, — und dass beide bei evangelischen Ständen Regel nach innerhalb der Gränzen der Terriien sich halten sollten. In Folge dieser Bestimmungen en demnach gemischte Ehen künftig der katholien geistlichen Jurisdiction entzogen 1).

Man sieht: diese Bestimmungen haben weit mehr einegativen, als positiven Charakter; sie enthoben die ngelischen der Abhängigkeit, in welcher dieselben bishäufig von katholischen Bischöfen gestanden, - aber gewährten kein Surrogat für das aufhörende Diöcesanht. - sie überliessen vielmehr die Regelung dieser Anzenheit der Landesherrschaft der einzelnen Territorien Gemeinschaft mit ihren Landständen. Der Landesherr rnehm fortan das Diöcesanrecht und die bisher von 1 Bischöfen ausgeübte geistliche Jurisdiction, - aber cht kraft seiner Landeshoheit, als ein dieser entbmendes Recht, sondern als ein, von evangelischen ichsständen mit gutem Willen ihrer Landstänund Unterthanen neu erworbenes Recht. Zur Mabung dieser geistlichen J 3di . und anderer bisiger bischöflichen Rechte evangelischen Lanherrschaften besondere B · verschiedenen men (Consistorien, Kircher ä u. s. w.) nieder 2), wie m anch Brandenburg derglei ı sofort für die evangehen Unterthanen er ihm fallenen säcularisirten Stif-· (Halberstadt, Minden, I leburg) organisirte. -Durch das zweite der ob vähnten Prinzipien sprach n deutlich aus, dass die d evangelischen Landesherren nicht aus der Landeshoerlassenen bischöflichen R aussprach, beseitigte man Indem man it folgten. mit mancherlei Besorgnisse, die sich bei der Ueberlassung

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 48. — Mciern: Act. Pac. Westph. III, 441. IV, 97. —

<sup>2)</sup> Patter: Geist des westph. Friedens. p. 441. 442.

so vieler ansehnlicher, säcularisirter Stifter an mächtige evangelische Fürstenhäuser geltend machten. Es war damit also eben sowohl den Ansprüchen begegnet, die die Krose Schweden aus dem Besitze von Bremen und Verden ableiten möchte, wie einem etwaigen Versuche des Kurfürsten von Brandenburg, kraft seiner Eigenschaft eines Nachfolgers des Erzbischofs von Magdeburg und der Bischöfe von Halberstadt und Minden eines Theils Primatsrechte, andern Theils bischöfliche Rechte über evangelische Unterthasen benachbarter Staaten in Anspruch zu nehmen 1).

Die politischen Beschwerden betrafen theils Verletzungen der Reichverfassung, theils eingerissene Misbräucke in der Reichsverwaltung, und Beeinträchtigungen der Rechte der Reichsstände. Die zur Beschtigung dieser Beschwerden in's Friedensinstrument eingerückten Bestimmungen, welche den brandenburgischen Statinsbesondere angehen, bestanden in Folgendem:

Scit längerer Zeit war das Bestreben des östreichschen Hauses dahin gegangen, die Kaiserkrone zu seinem Gunsten erblich zu machen und unumschränkt zu regieren?), was vor allen Dingen aus der häufig durchgesetzten Wahleines römischen Königs hervorgeht, — anderer Seits seiten die Reichsstände so viel als möglich ihre Rechte zu vermehren und zu erweitern auf Kosten des Kaiserthaus, und im Verlaufe der Zeit ihre einzelnen, nach und sech erworbenen Befugnisse in eine anerkannte Machtvollkanmenheit zu verwandeln. Es lag zu dehr im Interesse der fremden Kronen, die kaiserliche Gewalt auf das geringte Maass zurückzuführen, als dass sie die jetzt sich ihnen der bietende Gelegenheit nicht mit Eifer hätten ergreifen sellen.

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. V, 724. - Pütter: Geid der westph. Friedens. p. 444 fgg. 447. -

<sup>2)</sup> Seit Kaiser Karl V. hörte das Reichsregiment auf, seit dem J. 1555 ward die s. g. ordentliche Reichsdepetation eingeführt, die in manchen Beziehungen des Reichtag ersetzen sollte. Ihre Wirksamkeit cessirte gans von 1606—1641. Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtgeschichte. IV. S. 533. p. 323—325

die Bemühungen der Stände zu unterstützen. Der Sache nach wurde der Zweck vollkommen erreicht, wenn auch die Ausdrücke noch Manches zweifelhaft liessen. Ein förmliches Verbot der römischen Königswahl, wie es beabsichtigt war, wurde nicht durchgesetzt, wohl aber die Bestimmung in den Frieden eingerückt, dass in Zukunft nicht nur alle Constitutionen und Grundgesetze des Reichs, sondern auch alle löbliche Gewohnheiten gewissenbaft beobachtet werden sollten 1). Das Herkommen aber war durchaus der Kaiserkrone nachtheilig, den Reichsständen vortheilhaft; die Rechte jener waren durch das Herkommen in immer engere Schranken zurückgedrängt, und diese Beschränkungen durch die Wahlcapitulationen reichsgesetzlich geworden, während die Rechte der Stände sich fortwährend erweitert hatten und in der Erweiterung begriffen waren, ohne dass eine Schranke diese Ausdehnung hemmte. Oestreich fühlte eben sowohl, wie die beiden Kronen, um was es sich hier handelte; das zeigte jenes dadurch, dass es beharrlich darauf bestand, wie so vieles, auch diese Angelegenheit auf den nächsten Reichstag zu verweisen; Schweden und Frankreich aber, indem sie wiederholt und dringend forderten, dass die Rechte der Stände ausdrücklich im Frieden sicher gestellt würden. Letztere drangen mit ihrer Forderung durch. Aesser der Anerkennung und Fixirung des dem Kaiserhause aachtheiligen Herkommens, sorgte der Frieden für die kunftige völlige Zertrümmerung der kaiserlichen Macht durch Erfindung eines neuen Begriffs und eines neuen Na-Bisher war es Gebrauch gewesen, den Ständen des Reichs nur eine Menge einzelner Rechte zuzusprechen, deren Benennung (Regalien) an die ursprüngliche Reichsbeamtenschaft der Fürsten und daran erinnerte, dass dieselben den letzteren besonders verliehen, dass dieselben als Ausflüsse der königlichen Gewalt zu betrachten seien; — man sprach den einzelnen Ständen noch

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 4. - I. Pac. Monast. X, 65. -

nicht den ganzen Umfang derjenigen Befugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelzen Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superioritae territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte 1). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dess des Recht der Bündnisse, - versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervergehenden Beschränkungen 2), - als ein integrirender That der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 1). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen fremder Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reichs, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickelung der Landeshoheit zur späteren Souverainetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb hardert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich välle in Trümmern zerfiel.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig die

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Soliden wurde der Reichsverband immer mehr eine blesse Conföderation, der Kaiser behielt nur die Leitung der Reichsgeschäfte, — die Reichsregierung ging immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmermehrheit entschieden wurde. Eich horn: deutsche Stadeund Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 316 fgg. 611.

Mit Vorbehalt nämlich der Rechte des Kaisers, des Raide und des Landfriedens. Eichhorn: St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 294. 295.

<sup>3)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 2. - Mon. IX, 68. -

Mehrheit der Stimmen nicht mehr gültig sein sollte in den Fällen, in denen es sich nicht um das Gesammt-Interesse Aller, sondern um die den Einzelnen als solchen, nicht als Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg singulorum), handelte 1). Dadurch wurden denn für die Zukunft die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Religionssachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei den katholischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu werden, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der Protestanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach der Mühlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlassung des Interim's hervortrat.

Eine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwaltang einschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden Abhülfe gewährte, betraf die kundbare Corruption der Reichsjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt durch die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichsgerichte, der Reichshofrath, auf welchen ein überwiegender Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wegen seiner Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprüchwort geworden war, fortan auch evangelische Räthe aufnehmen sollte 2), und dass das andere, das Reichskammergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, die einen bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzliche Einwirkung der protestantischen Partei begründete 3). Von den Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorstellen unter den funfzigen, die das ganze Tribunal bildeten, kamen auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstlichen Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner kreisständischen Qualität noch einen bestimmten Antheil an der Besetzung der vier Stellen des obersächsischen und der vier des niedersächsischen Kreises,

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 52. -

Instr. Pac. Osn. V, 54. — Fichhorn; deutsche St. und R. Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

<sup>8)</sup> Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 295. 298.

so wie der einen, alternirend den beiden genannten Kreisen zustehenden; endlich concurrirte Kurbrandenburg bei der Besetzung der beiden evangelischen Stellen des niederrheinisch-westphälischen Kreises, und der einen Stelle, die gemeinschaftlich dem fränkischen, schwibischen, oberrheinischen und westphälischen Kreise alternando zu besetzen oblag. Demnach kam auf Brandenburg, ausser zwei vollständigen Präsentationen, ein Antheil an zwölf Besetzungen von Kammergerichts-Assessoren-Stellen 1).

Wie man dergestalt durch Feststellung und Erweiterung des Rechtsbodens eine ungehinderte Entwickelung der ständischen Macht angebahnt hatte, so geschah danselbe nicht minder durch mehrere andere Bestimmungen, die eine Förderung der staatswirthschaftlichen Hülfsquellen, vernämlich Sicherung des Erwerbs und Befreiung des Verkehrs besweckten. Als Prinzip wurde Freiheit der Handlung und der Schifffahrt in allen Theilen des Reichs ausgesprochen 2), woraus denn consequent nur die Beibehaltung der älteren Zölle und die Aufhebung der ohne Bewilligung des Kaisers und der Kurfürsten eingeführten derartigen Abgaben, so wie aller während des Krieges entstandenen Hindernisse des Commercium's und der Navigation abgeleitet wurde 3). Die Freiheit des Rheinverkehrs wurde noch besonders durch eine Bestimmung

Instr. Pac. Osn. V, 54. — Vgl. Reichsabschied von 1654.
 169. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IX, 1. — Mon. X, 67. — Es half das swar allerdings wenig, eines Theils wegen der Ablösung der Niederlande von Deutschland, andern Theils wegen des brüübten Zustandes, in welchem sich im siebenzehnten Jahrhundert die Hanse, der englischen Concurrenz gegenüber, befand. Die Macht der Hanse aber ward vorzüglich durch Ausbildung der Landeshoheiten vernichtet, die ihre Lanstädte, wie namentlich Brandenburg schon seit dem Anfange des 16ten Jahrhunderts, aus dem Bunde herauszegen. Eich horn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530. p. 309 — 311. Note dd.

Zachackwitz: geschichtmüssige Erläut. des westph. Friedens. p. 256. 260.

des Münsterschen Friedens ausgesprochen 1). Letstere war nicht unwichtig für die clevischen Lende, - und durch die zuerst erwähnten allgemeinen Bestimmungen wurde 20wohl an der Weser für das Fürstenthum Minden und die Grafschaft Ravensberg, und an der Elbe für die derselben benachbarten brandenburgischen Besitzungen ein ungehinderter Handelsverkehr festgesetzt. Vorzügliche Wichtigkeit würden dieselben jedoch erst für den brandenburgischen Staat erhalten haben, wenn sie auch eine Entlastung der Oder und der Ostseeküste bewirkt hätten 2). Hier aber wusste die Krone Schweden, trotz des im Frieden ausgesprochenen allgemeinen Grundsatzes und kraft besonderer Stipulationen nicht nur die während des Krieges entstandenen Seezölle, die den Oderhandel ausserordentlich belästigten, aufrecht zu erhalten, sondern sogar in Hinterpommern, auch nachdem dasselbe an Brandenburg abgetreten war, sich anzumaassen. Erst über dreissig Jahre später gelang es dem letzteren, sich der s. g. hinterpommerschen Lizente wieder zu bemächtigen 3). — Auch über mancherlei Missbräuche, die sich im Reichspostwesen eingeschlichen hatten, kamen Klagen vor. In den Frieden wurde aber nur das Gebot der Abschaffung der zu hohen Postgelder aufgenommen 4). Im Uebrigen verblieb es bei dem bis-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Mon. XII, 85.

<sup>2)</sup> Durch den Stettiner Grünzvergleich von 1653, Art. 31, ward feetgesetzt, dass der Verkehr zu Lande, zu Moer und auf den Flüssen zwischen Vor- und Hinter-Pommera auch künftig eben so frei und unbeschwert sein sollte, wie früher unter den Herzögen. Doch blieb beiden Theilen das, auch früher von den Herzögen ausgeübte, Recht vorbehalten, bei entstehender schwerer Thourung ihr Land und ihre Häfen zu schliessen. Noch besonders ward zwischen Pommern und Brandenburg der freie Verkehr auf Oder und Warthe aushedungen, und Aufhebung der im Kriege entstandenen Beschwerungen desselben versprochen. — Im Frieden von Oliva (1669) wurden diese Bestimmungen im Art. XXIX. bestätigt. — Vgl. Abel: Prenss. Staatsgeographie. II, 100. 101. 202 fgg.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 13. - Es geschah durch Art. 9 des Friedens von St. Germain.

<sup>4)</sup> Instr. P. Osn. IX, 1. - Mon. X, 67.

herigen Gebrauche, nach welchem es längst jedem Reichstande freigegeben war, eigene Posten in seinem Lande mzulegen, von welcher Erlaubniss bereits im sechszehaten Jahrhundert Brandenburg in unvollkommner Weise Gebrach gemacht hatte, bald nach dem Frieden aber der grosse Kurfürst in umfassenderer Art Gebrauch machte <sup>1</sup>).

Auf solche Weise hatten die evangelischen Stände durch die grundgesetzlich anerkannte Gleichheit beider Reigionen ungemein an Selbstständigkeit, durch die Sicherung der von ihnen schon früher säcularisirten geistlichen Güter und den Erwerb erst damals ihnen überwiesener eisgezogener Stifter an äusserer Macht, durch die Erlengung der bischöflichen Rechte über ihre evangelischen Unterthanen beträchtlich an Autorität gewonnen. der Kreis kaiserlicher Rechte immer mehr vermindert und auf ein Minimum beschränkt wurde, war es den Stärden gelungen, ihre bisher vereinzelt besessenen Befngaist unter dem Namen Landeshoheit zu einem Complexus vereinigen, der eine Art selbstständiger königlicher Geweit in den einzelnen Territorien bildete; — durch die Ausdebnung, die gleich von vorn herein dem neu geschaffenen Begriffe gegeben wurde, war ihnen der spätere Uebergang von dem Gebiete staatsrechtlicher auf das Feld volkerrechtlicher Beziehungen sehr erleichtert. Indem zuzleich um die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen, zu die äussere Wohlfahrt neu zu begründen, durch besondere Bestimmungen des Friedens die Hülfsquellen der Länder des Reichs von den Fesseln und Hindernissen befreit wurden die sich in den Zeiten allgemeiner Auflösung eingeschliche hatten, waren in der That für einen evangelischen Reichstand, wie Brandenburg, dem es nicht an Mitteln ausser Macht fehlte, der durch die eigenthümliche Lage und Asdehnung seiner Provinzen gezwungen wurde, sich bei alles deutschen und den meisten europäischen Angele-

<sup>1)</sup> Vgl. Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530. p. 36. 209. Note o.

gehheiten zu betheiligen, dem aus seiner neuen Eigenschaft eines Hauptes der Reformirten ein nicht unbedeutender Einfuss zuwuchs, — alle Bedingungen zur Eroberung einer wahrhaft königlichen Gewalt gegeben, wenn er dem Rufe des Schicksals mit Muth und Entschlossenheit, mit Umsicht und Beharrlichkeit zu folgen verstand. Das war die Hauptaufgabe des großen Kurfürsten und seiner Nachfolger!

Ferner ist noch die schwedische Satisfaction, in so weit bei derselben Kurbrandenburg betheiligt ist, und die mit derselben im Zusammenhange stehende brandenburgische Compensation zu erwähnen.

Seit dem Erscheinen Gustav Adolph's auf deutschem Beden, und noch mehr seit dem im März des Jahres 1637 erfolgten Tode des Herzogs Bogislav XIV. war Pommern der immerwährende Zankapfel zwischen Schweden und Brandenburg gewesen. Ersteres gab bei allen Gelegenheiten unzweideutig die Absicht zu erkennen, jenes Land als Ersats für die in Anspruch genommenen Kriegskosten zu behalten, letzteres weigerte sich lange Zeit, auch nur eine Hand breit von seinem guten Rechte aufzngeben.

Die Krone Schweden verlangte wegen der Opfer, die sie der Sache der deutschen Protestanten gebracht, zur künftigen Sicherheit für sich einen festen Fuss auf deutschem Boden. Gelegener konnte ihr zu diesem Behuf kein Landstrich erscheinen, als die dem Süden Schwedens zugekehrte Küste Pommern's mit der Ausmündung eines wichtigen deutschen Strom's; — eine Besitzung im Binnenlande, ohne Verbindung mit der See, würde ihr weder Vortheil, noch Sicherheit gewährt haben, würde ihr nur lästig gewesen sein <sup>1</sup>). Zur Unterstützung seiner Forderung führte Schwe-

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst versuchte anfangs, den Schweden ihre Entschädigung an der Weser und Nordsee zu verschaffen, um Pommern behalten zu können. Aber die Schweden gingen nicht darauf ein, weil sie dort sich erst in Besitzetten mussten, hier bereits seit längerer Zeit im Besitze waren. "Visurgis insuper magnis intervallis Succise disjunc-

den den von Gustav Adolph bald nach seiner Landung mit dem letzten Herzoge von Pommern abgeschlossenen Tractat an; auch machte es geltend, dass Brandenburg seiner etwaigen älteren Rechte durch das von dem Kurfürsten Georg Wilhelm nach dem Prager Frieden gegen die Schweden beobachtete feindliche Verfahren verlustig gegangen sei 1). Habe Brandenburg .den Muth gehabt, gegen Schweden den Krieg zu erklären und zu führen, so müsse es sich such die Folgen des Krieges gefallen lassen, "und das Spiel be-"zahlen." Aus diesen Gründen war Schweden, das sich im Besitz befand, lange Zeit abgeneigt, auch nur den kleissten Theil des Landes an Brandenburg zu überlassen; - im äussersten Falle nur machte es sich anheischig, dem letzteren zu einer Vergütung für seinen Verlust zu verhelfen, und wick zu diesem Behufe auf die geistlichen Stifter hin, eines Theils, weil deren Einziehung, da sie nicht von Erbherren regiert würden, die ein Interesse hätten. ihre Familie wegen sich derselben zu widersetzen. eben keise grossen Schwierigkeiten darbieten werde, andern Theils, weil man durch eine derartige Verwendung einer Anzahl derselben der kaiserlichen Macht in Deutschland eben so vielt Stützen entziehe.

Dieser Argumentation gegenüber berief sich der grees Kurfürst auf sein altes vertragsmässiges Erbrecht, auf die bereits früher von Brandenburg eingenommene Huldigung, auf die dem brandenburgischen Hause weit günstigere Stimmung der Bewohner <sup>2</sup>). Indem er beim Beginn der Friedensverhandlungen demnach durch seine Gesandten erkläres liess: "er würde niemals Pommern hergeben, 45

<sup>&</sup>quot;tus, cui aegre succurri queat, et unde Succi facilius, que "e Pomerania expellendi sint." Pufen dorf, de reb. secie. lib. XVIII, §. 166. p. 674. — Vgl. Zschackwitz: geschichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 265 fg. —

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. IX, §. 25. —

Auch wies er auf Billigkeit, Völkerrecht, die Wahlesptulation und wiederholte kainerliche Decrete hin, die im zu schützen bestimmt waren. Pufendorf. de reb. auch lib. XVIII. §. 167. p. 674. —

"möchte gehen, wie es wollte," - machte er auf die Gefahren aufmerksam, die aus der Abtretung des Landes für Deutschland erwüchsen. Pommern sei das Thor zum deutschen Reiche, und dürfe deshalb nicht in fremde Sei es namentlich in Schweden's Besitz. Hände kommen. so erwachse daraus vielen anderen Reichsständen die Besorgniss beständiger Unruhe, die Gefahr eines ewigen Brandes: beim Ausbruche eines Krieges zwischen Schweden einer und Polen oder Dänemark and erer Seits sei nichts natürlicher und wahrscheinlicher, als dass die feindliche Macht ohne Weiteres sich auf Pommern werfe und sich desselben zu bemächtigen suche, was denn die sofortige Verbreitung des Kriegsfeuers über die ganze Nachbarschaft zur Folge haben werde. Daneben machte er in politischer und staatswirthschaftlicher Beziehung noch geltend: durch die Abtretung von Pommern verlören seine Kurlande ihre Vormauer. verliere er die Verbindungslinie mit Preussen, den freien Sechandel mittelst der Oder, den Segen, den Gott ihm selbst zugewiesen durch die Gelangung an's Meer 7 und durch die Ererbung der Mündungen eines schiffbaren Strom's. Mit der Verschliessung der Oder und der Trennung von der See werde ihm alle Möglichkeit genommen, sein von Grund aus verderbtes Land und dessen verarmte Bevölkerung durch den Handel wieder emporzubringen, - namentlich, wozu er vom Schicksale gleichsam die Anweisung erhalten, einen grossen Theil Schlesien's und die polnischen Lande an der Warthe mit allem dem zu versorgen, was sie von der See her bedürften 2).

Bei so schroff sich entgegenstehenden Absichten und Forderungen der Parteien war an eine gütliche Einigung

<sup>1)</sup> Darauf antworteten die kaiserlichen und schwedischen Gosandton: die nordischen Mächte würden ihm ohnehin keine Orlogschiffe auf der Ostsee erlaubt haben; Lastschiffe aber könne er auch jetzt gebrauchen. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. §. 22.

Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. II. §. 82
 p. 79. 80. lib. III. §. 1 sqq. p. 132 - 141. — Coemar: Schwarzenberg. p. 336. 337.

nicht den ganzen Umfang derjenigen Befugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes. Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelnen Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superiorites territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte 1). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dass das Recht der Bündnisse, — versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervergehenden Beschränkungen 2), — als ein integrirender Thei der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 1). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen frem der Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reichs, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickelung der Landeshoheit zur späteren Souverainetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb dert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich vällig in Trümmern zerfiel.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig der

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Seitem wurde der Reicheverband immer mehr eine blesse Conföderation, der Kaiser behielt nur die Leitung der Reichsgeschäfte. — die Reichsregierung gieg immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmermehrheit entschieden wurde. Eich hors: deutsche Stantund Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 316 fgg. 611. —

Mit Vorbehalt nämlich der Rechte des Kaisers, des Rades und des Landfriedens. Eichhorn: St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 294. 295.

<sup>3)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 2. - Mon. IX, 68. -

eit der Stimmen nicht mehr gültig sein sollte in den, in denen es sich nicht um das Gesammt-Interesse sondern um die den Einzelnen als solchen, is Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg rum), handelte 1). Dadurch wurden denn für die It die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Relisachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei thelischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu 1, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der istanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach ishlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlasses Interim's hervortrat.

ine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwalinschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden s gewährte, betraf die kundbare Corruption der ısjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichse, der Reichshofrath, auf welchen ein überder Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wener Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprücheworden war, fortan auch evangelische Räthe men sollte 2), und dass das andere, das Reichsergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, en bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzlinwirkung der protestantischen Partei begründete 3). m Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorunter den funfzigen, die das ganze Tribunal bildeten, auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstn Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner ständischen Qualität noch einen bestimmten An-1 der Besetzung der vier Stellen des obersächsiund der vier des niedersächsischen Kreises,

uetr. Pac. Osn. V, 52. -

ustr. Pac. Osn. V, 54. — Kichhorn; deutsche St. und . Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

ichhorn: d. St. und R. Geech. IV. S. 526. p. 295. 298.

so wie der einen, alternirend den beiden genannten Kresen zustehenden; endlich concurrirte Kurbrandenburg bei der Besetzung der beiden evangelischen Stellen des niederrheinisch-westphälischen Kreises, und der einen Stelle, die gemeinschaftlich dem fränkischen, schwibischen, oberrheinischen und westphälischen Kreise alternando zu besetzen oblag. Demnach kam auf Brandenburg, ausser zwei vollständigen Präsentationen, ein Antheil an zwölf Besetzungen von Kammergerichts-Assessoren-Stellen 1).

Wie man dergestalt durch Feststellung und Erweiterung des Rechtsbodens eine ungehinderte Entwickelung der ständischen Macht angebahnt hatte, so geschah dasselbe nicht minder durch mehrere andere Bestimmungen, die eine Förderung der staatswirthschaftlichen Hülfsquellen, vornämlich Sicherung des Erwerbs und Befreiung des Verkehrs bezweckten. Als Prinzip wurde Freiheit der Handlung und der Schifffahrt in allen Theilen des Reichs ausgesprochen 2), woraus denn consequent nur die Beibehaltung der älteren Zölle und die Aufhebung der ohne Bewilligung des Kaisers und der Kurfürsten eingeführten derartigen Abgaben, so wie aller während des Krieges entstandenen Hindernisse des Commercium's und der Navigation abgeleitet wurde 3). Die Freiheit des Rheizverkehrs wurde noch besonders durch eine Bestimmung

Instr. Pac. Osn. V, 54. — Vgl. Reichsabschied von 1651.
 169. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IX, 1. — Mon. X, 67. — Es half das swer allerdings wenig, eines Theils wegen der Ablösung der Niederlande von Deutschland, andern Theils wegen des betrübten Zustandes, in welchem sich im siebenzehnten Jahrhundert die Hanse, der englischen Concurrenz gegenäbe, befand. Die Macht der Hanse aber ward vorzüglich darch Ausbildung der Landeshoheiten vernichtet, die ihre Lanstädte, wie namentlich Brandenburg sehon seit dem Arfange des 16ten Jahrhunderts, aus dem Bunde heraussen. Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. §. 530. p. 308—31. Note dd.

Zachack witz: geschichtmässige Erläut. des westph. Friedens. p. 256. 260.

s Münsterschen Friedens ausgesprochen 1). Letstere war sht unwichtig für die clevischen Lande, - und durch B suerst erwähnten allgemeinen Bestimmungen wurde so**ihl an** der Weser für das Fürstenthum Minden und die rafischaft Ravensberg, und an der Elbe für die derselben machbarten brandenburgischen Besitzungen ein ungehinderr Handelsverkehr festgesetzt. Vorzügliche Wichtigkeit **krden** dieselben jedoch erst für den brandenburgischen met erhalten haben, wenn sie auch eine Entlastung er Oder und der Ostseeküste bewirkt hätten A). er aber wusste die Krone Schweden, trotz des im Frien ausgesprochenen allgemeinen Grundsatzes und kraft benderer Stipulationen nicht nur die während des Krieges tstandenen Seezölle, die den Oderhandel ausserordentlich Mstigten, aufrecht zu erhalt i, sondern sogar in Hintermmern, auch nachdem da seibe an Brandenburg abgetrea war, sich anzumaassen. Erst über dreissig Jahre später lang es dem letzteren, sic 1 der s.g. hinterpommerschen sente wieder zu bemächtigen 3). - Auch über mancher-Missbrünche, die sich im Reichapostwesen eingeblichen hatten, kamen Klagen vor. In den Frieden wurde er nur das Gebot der Abschaffung der zu hohen Postgelr aufgenommen 4). Im Uebrigen verblieb es bei dem bis-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Mon. XII, 85.

<sup>2)</sup> Durch den Stettiner Gränzvergleich von 1653, Art. 31, ward festgesetzt, dass der Verkehr zu Lande, zu Meer und auf den Flüssen zwischen Vor- und Hinter-Pommera auch künftig eben so frei und unbeschwert sein sollte, wie früher unter den Herzögen. Doch blieb beiden Theilen das, auch früher von den Herzögen ausgeübte, Recht vorbehalten, bei entstehender schwerer Theurung ihr Land und ihre Häfen zu schliessen. Noch besonders ward zwischen Pommern und Brandenburg der freie Verkehr auf Oder und Warthe ausbedungen, und Auflebung der im Kriege entstandenen Beschwerungen desselben versprochen. — Im Frieden von Oliva (1669) wurden diese Bestimmungen im Art. XXIX. bestätigt. — Vgl. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 100. 101. 202 fgg. —

Instr. Pac. Osn. X, 13. — Es geschah durch Art. 9 des Friedens von St. Germain.

<sup>4)</sup> Instr. P. Osn. IX, 1. - Mon. X, 67.

herigen Gebrauche, nach welchem es längst jedem Reichestande freigegeben war, eigene Posten in seinem Lande anzulegen, von welcher Erlaubniss bereits im sechszehaten Jahrhundert Brandenburg in unvollkommner Weise Gebrach gemacht hatte, bald nach dem Frieden aber der greese Kurfürst in umfassenderer Art Gebrauch machte 1).

Auf solche Weise hatten die evangelischen Stände durch die grundgesetzlich anerkannte Gleichheit beider Reigionen ungemein an Selbstständigkeit, durch die Sicherung der von ihnen schon früher säcularisirten geistlichen Güter und den Erwerb erst damals ihnen überwiesener eingezogener Stifter an äusserer Macht, durch die Erlangung der bischöflichen Rechte über ihre evangelischen Uaterthanen beträchtlich an Autorität gewonnen. der Kreis kaiserlicher Rechte immer mehr vermindert und auf ein Minimum beschränkt wurde, war es den Stisden gelungen, ihre bisher vereinzelt besessenen Befugnist unter dem Namen Landeshoheit zu einem Complexus vereinigen, der eine Art selbstständiger königlicher Gewähl in den einzelnen Territorien bildete; - durch die Ausdelnung, die gleich von vorn herein dem neu geschaffenen Begriffe gegeben wurde, war ihnen der spätere Uebergang von dem Gebiete staatsrechtlicher auf das Feld volkerrechtlicher Beziehungen sehr erleichtert. Indem zugleich, um die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen, 🖼 die äussere Wohlfahrt neu zu begründen, durch besondere Bestimmungen des Friedens die Hülfsquellen der Länder des Reichs von den Fesseln und Hindernissen befreit wurden die sich in den Zeiten allgemeiner Auflösung eingeschlichen hatten, waren in der That für einen evangelischen Reichstand, wie Brandenburg, dem es nicht an Mitteln äusere Macht fehlte, der durch die eigenthümliche Lage und Amdehnung seiner Provinzen gezwungen wurde, sich bei allen deutschen und den meisten europäischen Angele-

<sup>1)</sup> Vgl. Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530, p. 360, 809. Note o.

gehheiten zu betheiligen, dem aus seiner neuen Eigenschaft eines Hauptes der Reformirten ein nicht unbedeutender Einfuss zuwuchs, — alle Bedingungen zur Eroberung einer wahrhaft königlichen Gewalt gegeben, wenn er dem Rufe des Schicksals mit Muth und Entschlossenheit, mit Umsicht und Beharrlichkeit zu folgen verstand. Das war die Hauptaufgabe des grossen Kurfürsten und seiner Nachfolger!

Ferner ist noch die schwedische Satisfaction, in so weit bei derselben Kurbrandenburg betheiligt ist, und die mit derselben im Zusammenhange stehende brandenburgische Compensation zu erwähnen.

Seit dem Erscheinen Gustav Adolph's auf deutschem Boden, und noch mehr seit dem im März des Jahres 1637 erfolgten Tode des Herzogs Bogislav XIV. war Pommern der immerwährende Zankapfel zwischen Schweden und Brandenburg gewesen. Ersteres gab bei allen Gelegenheiten muzweideutig die Absicht zu erkennen, jenes Land als Ersats für die in Anspruch genommenen Kriegskosten zu behalten, letzteres weigerte sich lange Zeit, auch nur eine Hand breit von seinem guten Rechte aufzngeben.

Die Krone Schweden verlangte wegen der Opfer, die sie der Sache der deutschen Protestanten gebracht, zur känstigen Sicherheit für sich einen sesten Fuss auf deutschem Boden. Gelegener konnte ihr zu diesem Behus kein Landstrich erscheinen, als die dem Süden Schwedens zugekehrte Küste Pommern's mit der Ausmündung eines wichtigen deutschen Strom's; — eine Besitzung im Binnenlande, ohne Verbindung mit der See, würde ihr weder Vortheil, noch Sicherheit gewährt haben, würde ihr nur lästig gewesen sein 1). Zur Unterstützung seiner Forderung führte Schwe-

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst versuchte anfangs, den Schweden ihre Entschüdigung an der Weser und Nordsee zu verschaffen, um Pommern behalten zu können. Aber die Schweden gingen nicht darauf ein, weil sie dort sich erst in Besitz estzen mussten, hier bereits seit längerer Zeit im Besitze waren. "Visurgis insuper magnis intervallis Succiae disjunc-

den den von Gustav Adolph bald nach seiner Landung mit dem letzten Herzoge von Pommern abgeschlossenen Tractat an; auch machte es geltend, dass Brandenburg seiner etwaigen älteren Rechte durch das von dem Kurfürsten Georg Wilhelm nach dem Prager Frieden gegen die Schweden beobachtete feindliche Verfahren verlustig gegangen sei 1). Habe Brandenburg den Muth gehabt, gegen Schweden den Krieg zu erklären und zu führen, so müsse es sich auch die Folgen des Krieges gefallen lassen, "und das Spiel be-"zahlen." Aus diesen Gründen war Schweden, das sich im Besitz befand, lange Zeit abgeneigt, auch nur den kleissten Theil des Landes an Brandenburg zu überlassen; --- im äussersten Falle nur machte es sich anheischig, dem letzteren zu einer Vergütung für seinen Verlust zu verhelfen, und wich zu diesem Behufe auf die geistlichen Stifter hin, eines Theils, weil deren Einziehung, da sie nicht von Erbherren regiert würden, die ein Interesse hätten, ihrer Familie wegen sich derselben zu widersetzen, eben keine grossen Schwierigkeiten darbieten werde, andern Theile, weil man durch eine derartige Verwendung einer Anzahl derselben der kaiserlichen Macht in Deutschland eben so viele Stützen entziehe.

Dieser Argumentation gegenüber berief sich der grass Kurfürst auf sein altes vertragsmässiges Erbrecht, auf de bereits früher von Brandenburg eingenommene Huldigung, auf die dem brandenburgischen Hause weit günstigere Stimmung der Bewohner <sup>2</sup>). Indem er beim Beginn der Friedensverhandlungen demnach durch seine Gesandten erkläres liess: "er würde niemals Pommern hergeben, es

<sup>&</sup>quot;tus, cui aegre succurri queat, et unde Sueci facilius, que "e Pomerania expellendi sint." Pufendorf. de reb. ecic. lib. XIIII, §. 166. p. 674. — Vgl. Zachackwits: gr schichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 265 fg. —

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. IX, S. 25. -

<sup>2)</sup> Auch wies er auf Billigkeit, Völkerrecht, die Wahlestulation und wiederholte kaiserliche Decrete hin, die im zu schützen bestimmt waren. Pufendorf. de reb. mait lib. XVIII. §. 167. p. 674. —

"möchte gehen, wie es wollte," - machte er auf die Gefahren aufmerksam, die aus der Abtretung des Landes für Deutschland erwüchsen. Pommern sei das Thor zum deutschen Reiche, und dürfe deshalb nicht in fremde Sei es namentlich in Schweden's Besits. Hände kommen. so erwachse daraus vielen anderen Reichsständen die Besorgniss beständiger Unruhe, die Gefahr eines ewigen Brandes: beim Ausbruche eines Krieges zwischen Schweden einer und Polen oder Dänemark anderer Seits sei nichts natürlicher und wahrscheinlicher, als dass die feindliche Macht ohne Weiteres sich auf Pommern werfe und sich desselben zu bemächtigen suche, was denn die sofortige Verbreitung des Kriegsfeuers über die ganze Nachbarschaft zur Folge Daneben machte er in politischer und staatshaben werde. wirthschaftlicher Beziehung noch geltend: durch die Abtretung von Pommern verlören seine Kurlande ihre Vormauer. verliere er die Verbindungslinie mit Preussen, den freien Sechandel mittelst der Oder, den Segen, den Gott ihm selbst zugewiesen durch die Gelangung an's Meer 7 und durch die Ererbung der Mündungen eines schiffbaren Strom's. Mit der Verschliessung der Oder und der Trennung von der See werde ihm alle Möglichkeit genommen, sein von Grund aus verderbtes Land und dessen verarmte Bevölkerung durch den Handel wieder emporzubringen, - namentlich, wozu er vom Schicksale gleichsam die Anweisung erhalten, einen grossen Theil Schlesien's und die polnischen Lande an der Warthe mit allem dem zu versorgen, was sie von der See her bedürften 2).

Bei so schroff sich entgegenstehenden Absichten und Forderungen der Parteien war an eine gütliche Einigung

<sup>1)</sup> Darauf antworteten die kaiserlichen und schwedischen Gesandten: die nordischen Mächte würden ihm ohnehin keine Orlogschiffe auf der Ostsee erlaubt haben; Lastschiffe aber könne er auch jetzt gebrauchen. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. §. 22.

Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. II. §. 82
 p. 79. 80. lib. III. §. 1 sqq. p. 162 - 141. — Coemar: Schwarzenberg. p. 336. 337.

unter denselben damals um so weniger zu denken, da der von Gustav Adolph ausgegangene Plan einer Vermälung seiner Tochter Christine mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dessen Verwirklichung der letztere lange Zeit energisch erstrebt hatte, endlich wegen Abneigung der Königin und der schwedischen Reichsräthe hatte aufgegeben werden müssen 1). Durch die sodann eingeleitete und am Ende des Jahres 1646 gefeierte Vermälung des grossen Kurfürsten mit Luise Henriette von Oranien hatte er einen Anspruch auf die Unterstützung der Holländer gewonnen, die noch dazu wegen des Ostseehandels ein Interesse daran hetten, sich der schwedischen Erwerbung Pommern's zu widersetses. Zwar kamen auch, so bald der Einigungsvertrag zwischen Spanien und den Generalstaaten zu Stande gekommen war, die Gesandten der Niederlande von Münster nach Osnabräck herüber, um überhaupt zu verhüthen, dass die Krone Schweden nicht durch Erlangung der Mündungen der Weser, Elbe und Oder den Verkehr des ganzen nördlichen Deutschlagfs, der bisher fast ausschliesslich in den Händen der Holländer gewesen, an sich reisse 2). Indessen weder diese, the weise zur Unterstützung Brandenburg's unternommenen

<sup>1)</sup> Legatis id (1642), quod ambiebant, hand aperte abnegetum; sed super eo ad Reginam et Senatum Ordinesque referendum, et mature deliberandum, placide reponebatur. Concellarii tamen mens erat, id connubium Succise non expedire. Nam praeter discrepantiam circa serve, Principem eum pervicaci videri ingenio, cui quum splendidm patrimonium sit, Succiam minus cordi fore. — Nec succiam eum, cum Ordinibus tractare, et eorum libertatem ferre. — Ipsam Reginam alloquendi legatis nulla facultas dabatur di Pufend orf. de reb. succ. lib. XIV. §. 49. p. 491. — Simil (Longuevillius) 1645 temperamentum, nuptias cum Christina, ostentabat, ad quas promovendas ipse omnibus sirbus conniturus sit. — Oxenstierna machts bei dieser Gelegenheit vorzüglich auf die, Schweden weniger gefährliche, Bewerber, so wie auf die Religionsverschiedenheit und den Hass der Schweden gegen die Reformirten aufmerkand. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. §. 31. 85. p. 81.

Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. I, 269. — Vgl. Pufendorf. de reb. succic. lib. XIX. §. 83. (4. 5. Jan. 166) p. 719. —

Schritte der Generalstaaten, noch Brandenburg's gutes Recht, noch die beredte Geltendmachung desselben durch den grossen Kurfürsten, noch endlich ein beim kaiserlichen Prinzipalgesandten gemachter Bestechungsversuch waren im Stande, eine Realisirung der brandenburgischen Ansprüche und Wünsche zu erwirken. Das rührte daher, weil Schweden in seinen Entwürfen auf Pommern sowohl durch Frankreich, wie durch Oestreich, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, lebhaft unterstützt wurde. Ersteres konnte schon nicht anders, weil sein Verbündeter die egoistische Hast hervorhob, mit welcher dasselbe sich bemüht hatte, sich das Elsass und die Rheinfestungen zusprechen su lassen; dem Benehmen des Kaiserhauses dagegen lag keine andere Absicht zum Grunde, als durch Preisgebung Brandenburgs die Krone Schweden von Schlesien abzulenken, welches dieselbe zu ihrer Genugthuung noch ausserdem in Anspruch genommen hatte, und aus welchem sie ver erfolgter Zufriedenstellung die noch dort befin schwedischen Besatzungen nicht zurückziehn wollte. reichs Verfahren in der pommerschen Angelegenheit ist überhaupt von Anfang bis zu Ende wenig ehrenwerth, weshalb die von den Anhängern des Kaiserhauses und den Vertheidigern Schwarzenbergs in neuerer und neuester Zeit gestellte Forderung eines engen Anschlusses Kurbrandenburgs während des dreissigjährigen Krieges an die kaiserliche Partei geradezu gedankenlos erscheint. Anfangs allerdings gab Oestreich die bündigsten Versprechungen an Brandenburg, ihm zu Pommern zu verhelfen 1); grossentheils um dieser willen ward Georg Wilhelm sum Abfall von Schweden, und zur Annahme des Prager Friedens gebracht. Bei den Hamburger Verhandlungen 2) sagte es nichts desto we-

praevalebant tamen (1635) Schwartzenbergii artes, quibus ostentata causa Pomeranica, tum Caesaris Sasonisque potentia Electoris animum indignatione justa ac terrore agitabat. Pufendorf: de reb. suecie. Ilb. PII. S. 79. p. 207.

Das war im J. 1629. Pufendorf. de rob. succie. XI. §. 66.
 p. 361.

niger, ohne Wissen und Einwilligung Brandenburgs, dasselbe Land bedingungsweise der Krone Schweden zu; - in Ossebrück unterstützte es zuerst wieder die Ansprüche Brandenburgs 1); sobald es aber seine Erblande bedroht sah, gab es, noch dazu durch den Gedanken beunruhigt, dass Brandenburg eine Seemacht werden könnte, - um jene zu retten, dieselben preis, und fand es selbst nicht unter seiner Würde, der fremden Krone (24. Decemb. 1646) die Ueberlassung Pommerns von Seiten des Reichs, selbst ohne die Einwilligung Brandenburgs, anzubieten 2), was aber 🕶 Schweden zurückgewiesen ward, weil dasselbe durchaus auf jener Einwilligung, seiner eigenen Sicherheit wegen, be-Endlich, ein Jahr später, als die schwedische Setisfaction längst geregelt und Vorpommern von Brandenburg an Schweden abgetreten war, bot der Kaiser (am Ende des J. 1647) mittelst einer besonderen Gesandtschaft dem Karfürsten, wenn er mit ihm sich vereinigte und mit Schweräche, das damals wegen der Regelung der Religionsverhaltnisse mit der katholischen Partei in offener Zerwarfniss stand, ausser der ihm bereits zugestandenen Entschidigung an säcularisirten Stiftern, dem Amte eines Kreiobristen Niedersachsens und Westphalens, und dem Oberbefehle über das gesammte kaiserliche Heer, wiederu≡ ganz Pommern an. Friedrich Wilhelm aber, geward von Frankreich, wies alle diese glänzenden Anerbietungen ohne Bedenken zurück, weil die Annahme derselben 📰 durch Preisgebung seiner ehemaligen Verbündeten und siner Glaubensgenossen möglich war, und erwiderte dem Gesandten Cöln's, der ihn zu überreden versuchte: "das seis "keine zum Frieden zielende Gedanken; zum Behuf der

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. III, 80.

<sup>2)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. III, 754. — Porro constant. Caesareos maluisse totam Pomeraniam absque consensus Retoris dare, quam dimidiam eodem consentiente. — New Caesaris evictioni magnopere confidendum. Die Schwein begnügten sich deshalb mit der Hälfte. Pufenderf. dereb. suecic. lib. XVIII. §. 168. 169. p. 675. —

"Reiche zu schaffenden Ruhe müsse es bei dem belassen "werden, was einmal im Puncte der Genugthuungen darge-"boten und beschlossen worden 1)."

Dieser Beschluss lag vor in der am 28sten Januar 1647 von Seiten des Kaisers und Reichs erfolgten Unterzeichnung des Artikels, welcher die schwedische Genugthuung regelte, und welcher zwei Tage später (30. Januar) der Kurfürst selbst beigetreten war 2). Nur nach den härtesten Kämpfen, Schritt für Schritt, hatte sich Friedrich Wilhelm dies Zugeständniss entreissen lassen. Anfangs wollte bekanntlich weder er, noch Schweden auch nur den kleinsten Theil fahren lassen. Im Herbst 1646 hatte sich das letztere schon dezu verstanden, die Hälfte herauszugeben; aber es bestand daneben noch auf Stettin. Dieses forderte der Kurfürst in seiner dieserhalb abgegebenen Erklärung unbedingt, wenn er sich auch bereit erklärte, Rügen und einige Theile Pommern's gegen anderweitige genügende Entschädigung aufzugeben. Im Dezember wollte er sich schon mit einer entschädigung für Stettin begnügen, forderte aber noch das ganze rechte Oderufer 3), um doch nicht völlig von den Ausflüssen des Stroms ausgeschlossen zu sein. Endlich verstand er sich, weil Oestreich durchaus unzuverlässig sich bewies, die Generalstaaten nicht das Aeusserste für ihn wagen wollten 4), Frankreich und die meisten Reichsstände ihn dringend zum Nachgeben ermahnten 5), und von Schweden, falls er länger bei seinem Widerstande, verharrte,

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 799 jegq.

Pufendorf, de reb. suecic. lib. XIX. §. 86. p. 722. — de reb. gest. Frid. Wilh. Magni, lib. III. §. 9. p. 140 sq.

Dieses erhielt der grosse Kurfürst im Wesentlichen später durch den Frieden von St. Germain (1679), Art. 6. 7. 8. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 218. 219.

<sup>4)</sup> Sie zeigten sich lau und schlaff, weil sie fürchteten, dass Schweden, wenn es Pommern herausgeben müsse, in ihre Nähe kommen, namentlich die Ems und Meppen erhalten werde. Puffenderf. de reb. suec. lib. XVIII. §. 166. p. 674.

<sup>5) (</sup>Adami): Areana Pac. Westph. Cap. XXII. S. &. Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 17

nicht erwartet werden durfte, dass es später seine Entschädigungsforderungen bei Kaiser und Reich unterstützen würde, zu dem grossen Opfer, um der Beförderung des allgemeinen Friedens willen theilweise auf seine Rechte zu verzichten 1), und die ganze Basis der schwedischen Forderungen anzunehmen, d. h. auch Stettin und des rechte Oderufer den Schweden zu überlassen Seit dieser Zeit, also seit dem Anfange Februar's 1647, war Schweden, vereinigt mit Frankreich, aufs eifrigste bemüht, dem Kurfürsten eine angemessene Entschädigung verschaffen; und dies Bemühen war so erfolgreich, dass, trotz des Entgegenwirkens der kaiserlichen Gesandtschaft und des Widerspruchs mehrerer deutschen Reichsstände, die Angelegenheit der brandenburgischen Compensation bereits am dreizehnten Mai desselben Jahrs vollständig geregelt war 2).

In Folge der Auseinandersetzung wegen Pommers willte Brandenburg, als alleinige erbberechtigte Macht, Sunsten der Krone Schweden, ein: dass derselben seiner Vorpommern nebst Rügen und einem Theile Histerpommern's als festes Besitzthum, — dassen aber die Anwartschaft auf das übrige, von Brandenberg

<sup>1)</sup> Domino Friderico, quod ad promovendam pacem seivers alem juribus suis in Pomeraniam — cesserit de Instr. Pac. Osn. XI, 1. — In dem, die schwedische Satisfaction featstellenden Artikel X. ist im S. 1. bloss im Allgmeinen die Einwilligung des Kurfürsten, im 5.5 die brandenburgische Renunciation auf die an Schweden abgetretenen pommerschen Landestheile erwähnt. — In den Iluldigungsrezessen der an Brandenburg gekommens schwider siehest es in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1656 (Cole mann; Mindensche Landesverträge. p. 228.): "desse "Hochstift sei dem Kurfürsten zugetheilt wegen seine, "den schwiden gemeiner Ruhe und Friege den schwiden gemeiner Ruhe und Friege den schwiden Fürstenthum Rügen" etc. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. III. § B. P. 146 sqq. — Vgl. Ejusd. de reb. suecic. lib. XIX. §. 87 47 p. 722 sqq. —

Besitz zu nehmen e Hinterpommern <sup>1</sup>), für den die des Aussterbens r brandenburgischen Dynastie, so e die Beibehaltung der während des Kriegs von Schwen an der Küste Pommerns angelegten neuen Seezölle verlassen werden solle <sup>2</sup>). Daneben übernahm Brandeng noch für seine in den drei norddeutschen Reichskrein belegenen Besitzungen einen verhältnissmässigen Anteil an der, der schwedischen Miliz zuerkannten, Geldatschädigung von 5 Millionen Thalern <sup>3</sup>).

Vergleicht man die, in Folge dieser Theilung den beia Contrahenten zufallenden Antheile von Pommern, ihm Areal-Umfange nach, so erhielt Schweden allerdings
b bei weitem kleinere Hälfte. Indessen in Bezug auf die
mität, Fruchtbarkeit des Bodens, Lage, Absatzfähigkeit

<sup>1)</sup> Ueber die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutung der Benennungen Vor- und- Hinterpommern vgl. Büsching: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VIII, 708 fgg. 712 fgg. - Die Scheidung zwischen Vorpom mern (Westent) und Hinterpommern (Stettia), wie sie beim Erlöschen der Dynastie bestand, rührte von der, im J. 1582 durch Barnim IX. und Philipp I. vorgenommenen, Theilang her. — Seest schied man das ganze Land, in genere Pomerania eder Slavia genannt, in specie gewöhnlich in 4 Herzogsegthümer: 1) Stettin, "im Lande nach Mittag," das, was hinter der Peene, dem frischen Haff und der Ihna, an Meklenburg, Ukermark und Neumark grünzt; — 2) Pommern, "am Meer nach Norden," was von Greifswald und der See sich an den Colberg (Gollenberg) hinan erstrecket; — 3) Cassuben, "in Hinterpommern nach Osten," was auf jenseit des Gollenberges den Fürsten aus Pommern zehört; — 4) Wenden (Vandalia, Slavia, Leuticia), "au Meklenburg nach Westen." Joh. Mierälii: sechstes und Einschnern. Stettin. 1723. 4. Vorrede. vgl. p. 269 — 291.

ustr. Pac. Osn. X. S. 2. 3. 4. 5. 13. — Der allgemeine Ausmek Vectigalia (vulgo Lizenten) ad litora portusse Pomeraniae gab sehr bald zu Streitigkeiten Anlass, micht dabeistand: suecicae.

tr. Pac. Oon. XVI, 8. — Anfangs sellte Kurbrandenburg, can Cleve und Mark, auch noch einen Antheil an der schädigung für die hessische Miliz (die im Ganzen auf con Rthir. festgesetzt war), übernehmen; aber die Landin Amathentzeg ihre evangelischen Freunde einer solin Belastung durch eine geheime, mit kaiserlicher Eingung geschlossene Uebereinkunft. Rommel: Gesch. Hessen. VIII.

der Producte, Geeignetheit zu einem ausgebreiteten Verkehr, besass letztere vor der ersteren eine überwiegende Wichtigkeit. Daneben war es unstreitig noch eine grosse Vergünstigung für Schweden, dass demselben die Möglichkeit einer späteren Erwerbung auch Hinterpommerns zugesprochen wurde, während für Brandenburg in Bezug auf Vorpommern eine solche Möglichkeit nicht bestand. Schweden erwarb für die Krone und das Reich 1), also auf ewige Zeiten, — Brandenburg für den Manasstamm seiner Dynastie, also für etwas Vergängliches und Sterbliches 2). Freilich war die fränkische Linie des brandenburgischen Hauses als erbberechtigt eingeschlossen 3). Falls jedoch auch diese ausstürbe, sellte das gesammte brandenburgische Pommern an Schweden f Dieserhalb sollte Schweden auch die Gesammtbelebnung des ganzen Pommerlandes erhalten, und ausserden ihm die Befugniss, von der es jedoch niemals Gebrusch gemacht hat, zustehen, für immer Titel und Wappen des ganzen Landes zu führen, während Brandenburg, per Courtoisie, zur Führung derselben, jedoch mit Ausnahme

<sup>1)</sup> Der Hauptgrund, weshalb Schweden auf dieser Fasseng bestand, war unstreitig der, weil, da in Schweden die weibliche Linie successionsfähig war, in den deutschen Besitzungen künftig vielleicht gegen dieselbe Schwlerigkeiten erhoben werden nöchten beim Aussterben des Manustammes, da die deutschen Territorien, als Fahnlehen, in dabie die weibliche Linie ausschlossen. Zachackwitz: geschichtmäss. Erläut, des westph. Friedens. p. 271.

<sup>2)</sup> Caesarea Majestas — — concedit Serenissimae Reginas et futuris ejus heredibus ac successoribus Regibus Regnoque Suecide etc. Instr. Pac. Osn. X, 1. — Electori Brandenburgico ejusdemque posteris et successoribus heredibus atqua equatis masculis, cum primis Dominis Marchionibus Christiano Wilhelmo, olim administratori Archiepiscopatus Magdeburgensis, item (hristiano Culmbacensi, et Alberto Onelsiaceni, corundemque successoribus et heredibus masculis etc. ibid. XI, L.

<sup>8)</sup> Anfange war darüber verhandelt worden ob alle Entschidigungsländer nur an den Kurfürsten nur seine Descendenten, oder auch an seine Stammesvettern ki mmen sellten Pütter: Geist des westphäl. Friedens. P. 11.1.

Rügens, zwar ebenfalls berechtigt sein sollte, aber nur bis zum Aussterben des Mannsstamms <sup>1</sup>).

Von den näheren Bestimmungen hinsichtlich Pommerns, die theilweise noch zu vielen Erörterungen und Streitigkeiten Anlass gaben, ist ausserdem Folgendes zu bemerken. Vorpommern nebst Rügen sollte an Schweden gelangen nach denjenigen Gränzen, welche unter den letzten Herzögen existirt 2); überdies sollten an dasselbe von Hinterpommern abgetreten werden: Stettin, Gartz, Damm, Gollnow 3), die Insel Wollin, das s. g. frische Haff nebst den drei Odermündungen (Peene, Swiene, Divenow), so wie endlich ein am rechten Ufer der Oder 4) am südlichsten Ende der schwedischen Besitzungen beginnender und längs des Strom's pördlich bis an's Meer fortlaufender Streifen Landes, des-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 8. 4. - vgl. XI, 11. -

<sup>2) —</sup> iis finibus contentas, quibus sub ultimis Pomeranise ducibus descriptae fuerant. Instr. Pac. Osnabr. X, 2. — Der grosse Kurfürst wünschte schon vor dem Abschlusse des Friedens diese Gränzregulirung in Osnabrück völlig geordnet zu sehen, weil er richtig schloss, später werde die endliche Ausgleichung sehr durch dieselbe in die Länge gezogen werden; aber die Schweden weigerten sich dessen aus verschiedenen Gründen. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. 111. §. 29. p. 161. —

<sup>8)</sup> Im Frieden von St. Germain (29 Jun. 1679) wurde von Seiten Schwedens (Art. 6.), in Bezug auf das rechte Oderuser und die erwähnten Ortschaften, eine neue, von der früheren vielsach abweichende, Gränzregulirung beliebt. Demgemäss sollten (nach Art. 7.) alle Länder, welche die Krone Schweden daselbst entweder in Folge des westphälischen Friedens oder des Stettiner Rezesses von 1653 besessen, hissführe mit aller Souverainetät dem Kurfürsten von Brandenburg zustehen, ausgenommen die Städte Damm (welches Schweden als Vormauer Stettin's verblieb) und Gollnow mit deren Zubehörden (Art. 8.). Letzteres (Gollnow) sollte jedoch unterpfandlich so lange in Brandenburgs Händen bleiben, bis Schweden dasselbe mit 50,000 Rthl. gelöset haben wurde. Abel: Preussisch-Brandenburg. Staatsgeographie. 11, 218. 219.

<sup>4)</sup> Ueber die Versuche der Schweden, auf dem Congresse die Wörter: Pris orientalis statt litoris, später partis orient. einzuschwärzen, vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. III. §. 49. p. 179. —

unter denselben damais um so weniger zu denken, da der von Gustav Adolph ausgegangene Plan einer Vermälung seiner Tochter Christine mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dessen Verwirklichung der letztere lange Zeit energisch erstrebt hatte, endlich wegen Abneigung der Königh und der schwedischen Reichsräthe hatte aufgegeben werden Durch die sodann eingeleitete und am Ende müssen <sup>1</sup>). des Jahres 1646 gefeierte Vermälung des grossen Kurfürsten mit Luise Henriette von Oranien hatte er einen Anspruch auf die Unterstützung der Holländer gewonnen, die noch dazu wegen des Ostseehandels ein Interesse daran hatten, sich der schwedischen Erwerbung Pommern's zu widersetzes. Zwar kamen auch, so bald der Einigungsvertrag zwischen Spanien und den Generalstaaten zu Stande gekommen wat, die Gesandten der Niederlande von Münster nach Osnabräck herüber, um überhaupt zu verhüthen, dass die Krone Schweden nicht durch Erlangung der Mündungen der Weser, Elbe und Der den Verkehr des ganzen nördlichen Deutschland's. der bisher fast ausschliesslich in den Händen der Holländer gewesen, an sich reisse 2). Indessen weder diese, thelweise zur Unterstützung Brandenburg's unternommens

<sup>1)</sup> Legatis id (1642), quod ambiebant, hand aperte abnegatum; sed super eo ad Reginam et Senatum Ordinesque referendum, et mature deliberandum, placide reponebatur. Cancellarii tamen mens erut, id connubium Succise non expedire. Nam praeter discrepantiam circa seise non expedire. Nam praeter discrepantiam circa seise patrimonium sit, Succiam minus cordi fore. — Nec succise eum, cum Ordinibus tractare, et corum libertatem ferre. — Ipsam Reginam alloquendi legatis nulla facultas dabatur et l'ufendorf. de reb. succ. lib. XIV. §. 49. p. 491. — Nad (Longucvillius) 1645 temperamentum, nupti as eum Christina, ostentabat, ad quas promovendas ipse omnibus sirbus conniturus sit. — Oxenstierna machts bei dieser Gelegenheit vorzüglich auf die, Schweden weniger gefährliche, Bewerher, so wie auf die Religionsverschiedenheit und Hass der Schweden gegen die Reformirten aufwerham. Puf endorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. §. 31. 35. p. 81.

Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. I, 269. — Vgl. Pufendorf. de reb. succic. lib. XIX. §. 83. (4. 5. Jan. 161) p. 719. —

Schritte der Generalstaaten, noch Brandenburg's gutes Recht, noch die beredte Geltendmachung desselben durch den grossen Kurfürsten, noch endlich ein beim kaiserlichen Prinzipalgesandten gemachter Bestechungsversuch waren im Stande, eine Realisirung der brandenburgischen Ansprüche und Wünsche zu erwirken. Das rührte daher, weil Schweden in seinen Entwürfen auf Pommern sowohl durch Frankreich, wie durch Oestreich, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, lebhaft unterstützt wurde. Ersteres konnte schon nicht anders, weil sein Verbündeter die egoistische Hast hervorhob, mit welcher dasselbe sich bemüht hatte, sich das Elsass und die Rheinsestungen zusprechen za lassen; dem Benehmen des Kaiserhauses dagegen lag keine andere Absicht zum Grunde, als durch Preisgebung Brandenburgs die Krone Schweden von Schlesien absulenken, welches dieselbe zu ihrer Genugthuung noch ausserdem in Anspruch genommen hatte, und aus welchem sie ver erfolgter Zufriedenstellung die noch dort befin schwedischen Besatzungen nicht zurückziehn wollte. Vestroichs Verfahren in der pommerschen Angelegenheit ist überhaupt von Anfang bis zu Ende wenig ehrenwerth, weshalb die von den Anhängern des Kaiserhauses und den Vertheidigern Schwarzenbergs in neuerer und neuester Zeit gestellte Forderung eines engen Anschlusses Kurbrandenburgs während des dreissigjährigen Krieges an die kaiserliche Partei geradezu gedankenlos erscheint. Anfangs allerdings gab Oestreich die bündigsten Versprechungen an Brandenburg, ihm zu Pommern zu verhelfen 1); grossentheils um dieser willen ward Georg Wilhelm zum Abfall von Schweden, und zur Annahme des Prager Friedens gebracht. Bei den Hamburger Verhandlungen 2) sagte es nichts desto we-

r

praevalebant tamen (1635) Schwartzenbergii artes, quibus ostentata causa Pomeranica, tum Caesarie Saxonisque potentia Electoris animum indignatione juxta ac terrore agitabat. Pufendorf: de reb. suecie. Ub. PII. S. 79. p. 207.

<sup>2)</sup> Das war im J. 1629. Pufendorf. de reb. succie. Xl. §. 66.

sammt allen darüber sprechenden Urkunden, an Brandenburg zu überliefern, sondern auch die bisher noch in der Mark Brandenburg besetzten Orte ohne Weiteres zu räsmen 1). - In Uebrigen empfing Schweden seine pommerschen Besitzungen als Lehen des Reichs, und muste ihretwegen den gewöhnlichen Vasallen - Eid schwören; et wurde, Pommerns wegen, wie jeder andere Reichsstand, zu den Reichstagen berufen, und nahm auf letzteren ganz dieselbe Stelle ein, die den ehemaligen Herzögen gebührt hatte 2). Auf den ordentlichen Reichsdept tations-Tagen hatten die früheren sämmtlichen Herzige von Pommern nur eine Stimme geführt. Dabei sellte e auch künftig verbleiben. Brandenburg sollte swar, wie Schweden das Recht haben, zu jenen Versammlungen Abgeordnete zu senden, letzteres aber ausschliesslich befugt sein, die Stimme abzugeben; - jedoch unter der Beschränkung, dass es über den verhandelten Gegenstad suvor mit Brandenburg Raths gepflogen 3). Diese Erthelung eines blossen s. g. votum communicativum en Bredenburg auf den ordentlichen Deputationstagen konnte desselben ziemlich gleichgültig sein, da es auf letzteren als

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 12. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 3. — Es war Streit über den Vorrang auf den Reichs - und Kreis - Tagen zwischen Schweden und Brandenburg, wegen Vor - und Hinter - Ponumer-Letzteres nahm denselben in Anspruch, weil er den st Stettin residirenden Herzögen von Hinterpommers vor den zu Wolgast residirenden Herzögen gebührt hatte, — Schweden, weil ihm die Stadt Stettin, nach welche die Herzöge sich genannt, zugefallen. Endlich gab (leich der Herzögen gebührt hatte, — Schweden, weil ihm die Stadt Stettin, nach welche die Herzöge sich genannt, zugefallen. Endlich gab (leich der Herzöge sich genannt, zugefallen. Endlich gab (leich der Groß) der grosse Kurfürst freiwillig nach, multe eum seborum honore praefatus, id amicitiae se cum Regina deinerstudiese excolendae dare. Pufendorf. de reb. suse. B. XXV. § 27. p. 1024. — Obwohl auch nach der Trenung des Landes im sechszehnten Jahrhundert alle Theile dentiben ein Corpus in Folge der fürstlichen Erbvereisigung nusmachten, so standen doch der Gesammtheit auf Reichtund Kreis - Versammlungen sehon damals zwei Vota 24, weshalb die serh alb sich für Brandenburg und Schweim Reine Schwierigkeiten fanden. Mierällus: Vom alles Pommerlande. VI, 293.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 11. -

fitglied des kurfürstlichen Collegium's jedenfalls verfassungsmässig eine Stimme führte <sup>1</sup>). Zu allen ausserordentlichen Reichsdeputationen konnte übrigens eben 
owohl Hinterpommern, wie Vorpommern berufen werden <sup>2</sup>). 
Auf den obersächsischen Kreistagen behielt Schweden, 
Vorpommern's wegen, den Vorrang vor dem Kurfürsten 
ren Brandenburg, als Herzog von Hinterpommern <sup>3</sup>).

Noch ist des landsässigen Bisthum's Camin, dessen neiste Einkünfte und Besitzungen sich in Hinterpommern befanden, zu erwähnen. Dieses kam in der Eigenschaft sines geistlichen Besitzthums, als Compensation Mar des abgetretene Vorpommern, nicht als Bestandtheil Hinterpommern's, an Brandenburg. Es wurde m Gunsten des letzteren säcularisirt, und mit allen seinen Rechten, Gütern und Einkünften, in so fern dieselben in dem brandenburgischen Pommern belegen waren, dem Kurhanse als ein mit seinen übrigen Provinzen zu verschmelzendes Reichslehen überwiesen 4), jedoch ebenfalls nur bis mm Erlöschen des Mannsstammes der Dynastie 5). Hinzugefügt ward noch die Vergünstigung, dass es dem Kurfürsten freistehen solfe, sämmtliche Canonikate des Domstifts, 👀 wie dieselben erledigt würden, einzuziehen, und demnach im Verlause der Zeit das ganze Hochstift dem Herzogthum Hinter - Pommern einzuverleiben 6). Die Bestimmung

<sup>1) (</sup>Henr. Henniges) meditationes ad Instr. Pac. Caes. Succ. Specim. XII. 1706 sqq. — ad Art. X. §. 11. p. 1602.

<sup>3)</sup> Schmauss: Corp. jur. publ. p. 1027. sqq.

Instr. Pac. Osn. X, 10. — Vgl. Pütter: Goist des westphâl. Friedens. p. 150.

<sup>4)</sup> Jedoch mit Ausnahme der an Schweden gefallenen Collation der Caminer Stiftspräbenden, die bisher die Hersöge von Vorpommern vergeben hatten. Instr. P. O. X, 4

<sup>5)</sup> Nach dem Erlöschen des brandenburgischen Mannestammes sollte das unterdessen mit Hinterpommern verschmolzene Färstentham Camin zugleich mit jenem an die Könige und das Reich Schweden gelangen. Instr. P. O. X, 4. --

<sup>6)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 5. vgl. X, 4. -

wegen der Pfründen ward jedoch nicht verwirklicht ?). Das Domcapitel protestirte gegen seine Aufhebung 2), und einige Zeit darauf ward der Fortbestand desselben ausdrücklich im Stettiner Gränzvergleich 3), und wiederholt im Frieden von Oliva 4), ausgesprochen.

Anlangend die Seezölle oder Lizente an der pommerschen Küste, deren Erhebung im Friedensvertrage der Krone Schweden zuerkannt war, so hatte die letztere während des dreissigjährigen Krieges, hach dem Beispiele der Holländer, wie überhaupt an allen Küsten der Nord- und Ostsec, so weit dieselben in ihren Besitz geriethen, so auch insbesondere an dem Meeresrande Pommern's, von allen, mit Waaren ein- und aus-laufenden Fahrzeugen Abgaben für die Erlaubniss erhoben, das waihnen besetzte Gestade berühren zu dürfen 5). Dem in Friedensinstrumente ausgesprochenen allgemeinen Grundster

<sup>1)</sup> Elector Capitulum in gratiam Nobilium conservare apiebat. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. B. III, §. 14., p. 145. —

Londorp: Act. Publ. II, 262. — Der Protest wurde see Gespötte, da der protestirenden Capitularen nur zwei weren. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 14. p. 16.

<sup>3)</sup> Im. Art. 25 ward festgesetzt, dass Schweden und Brandeburg, aus sonderbarer Gnade und Gewogenheit, doch mit dem Bedinge, dass sich das Capitol gegen die Patronn hinwiederum dankbar erweise und nicht durch eine schwer Undankbarkeit, die von dem ganzen Collegio collegistischen Gnade unwürdig mache, consentirt, dass befagtes Capitel in seinem vorigen. Stande, Würden, Form, Gestalt und übrigen Gerechtig keiten (die einzige Macht, einen Bischof zu erwählen, ausgeschlossen), welche es durch seine Fundation etc. erworben, nach Asleitung der Statuten und Erbpacten, allerdings so bleib, und beiden Theilen insgemein zustehe u. s. w. Casp. Abeli Preuss. und Brandenburg. Reichs - und Staats - Geographi. II, 188. 189. — Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 763. —

<sup>4)</sup> Art. 2 des Olivaer Friedens. Abel: Preuss. Staatsgeographie, II, 95.

<sup>5)</sup> In so forn unterschieden sich diese Lizenten wosentlich von den älteren, an eine bestimmte Localität gebundenen Zöllen. Vgl. Pütter: Geist des westpariedens. p. 152.

gemüss, sollten alle während des Krieges zur Benachtheiligung des freien Verkehrs eingeführten Neuerungen aufgehoben 1), und demnach nur die alten, d. h. schon vor dem Kriege üblich gewesenen, Seezölle von Schweden erhoben werden dürfen 2). Weil indessen letzteres dringend auch auf Beibehaltung der neuen Abgaben bestand, so wurde nach langen Verhandlungen und hartem Kampfe endlich von Kaiser und Reich, ·als Ausnahme von der aufgestellten Regel, hinsichtlich dieses Punct's bestimmt: "dass auch die "neu eingeführten Seezölle (moderna vectigalia, vulgo Li-"zenten vocata,) an den Küsten und in den Häfen "Pommern's fortzuerheben ein ewiges Recht Schwe-"den's sein solle, jedoch mit einer solchen Er-"mässigung der Sätze, dass der Verkehr an jenen "Orten durch dieselben nicht beeinträchtigt würde 3)." Man sieht auf den ersten Blick: die Fassung war sehr unbestimmt, - vielleicht nicht ohne Absicht. Umstand wurde denn auch damals durch willkührliche Erklärung von Seiten der Schweden in ähnlicher Weise ausgebeutet, wie in neuerer Zeit eine bekannte Bestimmung der. Wiener Congress - Acte 4) durch die Niederländer. Dem Sinne nach bezog sich jene Bewilligung unstreitig nur auf die Seezölle, welche an den, der Krone Schweden abgetretenen, See-Plätzen erhoben würden, also Vorpommern's, nicht Hinterpommern's. In dieser Weise erklärte sich auch anfangs öffentlich die schwedische Gesaudtschaft

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde wurden auch gleich nach der Uebernahme Minden's durch Kurbrandenburg, dem Friedenschlusse gemäss, alle Accisen und andere Imposten, welche die Stadt Minden bei den Kriegsläuften neuerlich eingeführt, wieder cassirt und abgeschaft. Mindenscher Homagiahrezess vom 22. Febr. 1650. Art. 7. (Culemann): Mindensche Landgeverträge. p. 240.

<sup>• 2)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 3. 6. XI, 1. - Mon. X, 67. -

<sup>3)</sup> Instr. P. O. X, 13. -

<sup>4)</sup> Anneie XVI. à l'acte du congrès de l'ienne. Réglemene pour la libre navigation des rivières. Art. 1. — v. Meier: Staatsacten für Geschichte und öffentliches Recht des deutschen Bundes. Frankf. a. M. 1833. B. I, 208.

über den Punct 1). Als es sich aber später um Volksiehung des Friedens handelte, wollte plötzlich Schweden, gestützt auf jene schwankende Fassung, sich zur Räumung Hinterpommern's nur unter der Bedingung verstehen, dass ihm die Erhebung der neuen Seezölle auch an der hinterpommerschen Küste zugestanden würde 2). Dem Geiste und Sinze des Friedens entgegen, sah Brandenburg sich, wena es endlich zum Besitz der ihm zugesprochenen Hälfte gelangen wollte, genöthigt, der Uebermacht nachzugeben; - in Stettiner Gränzvergleich überliess es an Schweden formlich die Erhebung der Seezölle auch an der Küste Hinterpommern's, jedoch unter der Bedingung, dass die Hälfte des Ertrages derselben dem Kurfürsten zufliessen sollte 1). Erst als nach Beendigung des von dem grossen Kurfürsten später mit Glück gegen Schweden geführten Krieges durch den Frieden von St. Germain die pommerschen Eroberngen brandenburgischer Seits wieder herausgegeben werden mussten, war es eines der kleinen, der Krone Schweden auferlegten Opfer, dass derselben laut Art. 9 die Verpflichtung zugewiesen wurde, nicht nur auf jegliche Theilung, sondern überhaupt auf die Erhebung der Seezölle in Histor-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Executionshandlungen. II, 791. 797. — Henniges: Meditationes ad Instr. P. Caes. Succ. ad tit. I, 12. p. 1608. — Es war auch unstreitig schon deshalb so za verstehen, weil linterpommern an Brandenburg kommesolite mit allen Rechten und Einkünften. Zachactwitz: geschichtmäss. Erlänt. des westph. Friedess. p. 25.

Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. III. 5. 54 9. p. 183 sq.

<sup>3)</sup> Im Art. 30 des Stettiner Gränzvergleichs heiset es, des Schweden, um die Freundschaft und gute Nachbarschaft zu vermehren und zu stärken, Seine Kurfürstl. Durchlandt von Brandenburg in die Perception zum halben Theile der gemeinschaftlichen Zölle, die mei in den Häfen des kurfürstlichen Hinterpommern's einschern werde (doch die alten Zölle ausgenommen, des Schweden ganz verblieben,), als auch der Vertheile, so in eben diesen Häfen aus der Confiscation bei diese Zöllen entstehen würden, aus Gewogen heit mit einschommen u. z. w. Abel: Preuse, Stantsgeographie. II, 3-202.

nmern zu verzichten <sup>1</sup>). Seitdem ist Brandenburg im untheilten Genusse derselben geblieben <sup>2</sup>).

Zuletzt ist noch der Geldentschädigung für das. 1 24,000 Mann Deutschen, aus 10,000 Mann schwediier Truppen und 20,000 Pferden bestehende schwedihe Heer zu erwähnen, von welcher Kurbrandenburg en nicht unbeträchtlichen Theil auf seine verschiedenen ichslande übernehmen musste. Die Forderung, welche : schwedische Soldateska durch einen besonderen Abge-Ineten auf dem Friedenscongresse anfangs stellen liess, trug 20 Millionen Thaler, entsprechend einem zehnmonathen Solde, - wurde aber nach und nach auf 5 Millionen aler ermässigt. Diese Summe sollte, da der burgundihe Kreis sich in den Händen Spaniens befand, welches a Frieden noch nicht abgeschlossen hatte, Oestreich d Baiern aber mit den beträchtlichen Forderungen ihrer enen Truppenmacht genug zu thun zu haben behaupteten. ! die sieben übrigen Kreise vertheilt werden 3). Die seinen Quoten, welche zu diesem Behufe Kurbran-

<sup>1)</sup> Art. 9. des Friedens von St. Germain. Abel: Prouss. Staats-geographie. II, 219.

<sup>2)</sup> Die hinterpommerschen Seezölle trugen im J. 1679 nicht über 5000 Thaler ein (Pauli: Preuss. Staatsgesch. V, 236); im J. 1380 brachten sie in den vier Hebungaplätzen etwas über 35,478 Rthl. ein. Büsching: (Erdbeschreibung. VIII., p. 711. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 160. — Vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. XVII. §. 80. p. 1359 — Der Hauptsache nach ward im Erieden von St. Germain (29. Jun. 1679) die Besitzregulirung in Pommern, wie sie im westphälischen Frieden beabsich tigt war, hergestellt, und das an Brandenburg zurückgegeben, was Schwoden, dem Geiste jenes Friedens zuwider, im Stettiner Gränzvergleich nachträglich erpresst hatte. Schweden blieb im Besitze Stettin's und des Oderstrom's (Frieden von St. Gemain Art. 12), aber Brandenburg erhielt, mit wenigen unbedeutenden Ausmahmen, das ganze rechte Oderufer. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 214 fgg. — Pauli: Preuss. Staatsgeschichte. V, 234 — 238. —

Instr. Pac. Osn. XVI. S. 8. 11. — Vgl. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 161 — 165. —

den burg übernehmen musste 1), betrugen im obersichsischen Kreise: 1) für die Kurmark: 244,038 Gelden 2); 2) für das Fürstenthum Camin: 24,564 fl.; im westphälischen Kreise: 3) für das Fürstenthum Misden: 24,564 fl.; 4) für das Herzogthum Cleve and die Grafschaft Mark: 142,311 fl.; 5) für die Grafschaft Ravensberg: 18,975 fl. 3); 6) für die in der letsteren belegene, als Reichsstadt behandelte, Stadt Hervord: 3,204 fl.; im niedersächsischen Kreise: 7) für des Fürstenthum Halberstadt: 57,662 fl. 4). Rechnet mm dazu noch 8) für die Hälfte von Pommern, welche in seiner Gesammtheit mit 161,268 Gulden angesetzt we, nur die Summe von 80,634 Gulden, so giebt das für die unmittelbar vom Kurfürsten von Brandenburg beherredten, und damals ihm schon unterworfenen, Länder einen Beitrag von 595,952 Gulden, oder etwa 13 der gamen, an die Schweden zu entrichtenden Summe. Fügen wir aber

<sup>1)</sup> Diesethen sind ausgezogen aus der von der Reichsensttions-Commission zu Nürnberg am 25. Jan. 1650 apprehiten Repartition, welche der Haupteonvention vom 25. Jun. und der Conventio publica vom 21en Jul. 1650 aughängt ist. Ein Präliminarrezess vom 11. Sept. 1649 hatts die Sache schon vorläufig geregelt. Pufendorf. der interect. lib. XXII. §. 30. p. 960 sqq. vgl. p. 953 sqq. 59. sqq. — Pütter: histor. Entwickelung der deutschen Reichsverfassung. 21e Aufl. II, 150. 151.

<sup>2)</sup> In der Kurmark wurde der, auf 141.670 damaliger Thaler (Un cialen, weil, bei 2 Loth Zusatz zu jeder Mark fein, jeder gerade 2 Loth wog.) berechnete Betrag mittelst sins Kopfsteuer aufgebracht, zu welcher jeder Knecht 12 Greachen, jede Magd 6 Groschen geben munste. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 48. —

<sup>3)</sup> Die vier Aemter, aus denen die Grafschaft Ravensberg bestand, brachten, ausser den Naturalien, im J. 1612 m Geldeinkünften ein: 6748 gute Gulden. Lamey: diplomet. Geschichte der Grafen von Ravensberg. p. 79.

<sup>4)</sup> Ausser der unten erwähnten Summe für die Grafschaft Behenstein, die der Graf Johann von Wittgenstein, dem letztere schon 1649 verliehen war, tragen musste, ist bit Halberstadt auch noch der Antheil an einer Summe 3204 Gulden zu erwähnen, welcher auf den Grafen Täterbach wegen Blankenburg und Regenstein fiel. — Pufendorf. de reb. suecie. lib. XXII. S. 30. — Vgl. Abel: halberstädt. Chronik, p. 578.

noch den Beitrag der Herrschaften Lohra und Klettenberg, oder der Grafschaft Hohenstein, in so fern dieselbe halberstädtisches Lehn war, mit: 4,971 fl., and den des Herzogthum's Magdeburg, das sich zwar noch in fremden Händen befand, aber doch ein der Kur Brandenburg überwiesenes Besitzthum war, mit 173,550 fl. binsu 1), so kommt auf Brandenburg eine Quote von 774.521 fl., d. h. fast ein Zehntel der Generalsumme. Diese betrug nämlich, ganz genau gerechnet, 7,845,810 fl. 494 Xr., oder: 5,230,540 damaliger Reichsthaler, 494 Kreuzer. Da zu jener Zeit auf die feine cölnische Mark Silbers 9 Thaler oder 13 Gulden gerechnet wurden, so tberstieg der oben angegebene Antheil Kurbrandenburgs, unter den erwähnten Voraussetzungen, die Höhe von 803,000 Reichsthalern nach dem heutigen Vierzehnthalerfusse. Wie enorm aber diese Summe war, einer Seits bei dem zu jener Zeit weit höheren Werthe des Silbers, anderer Seits bei der völligen Erschöpfung des Landes und der Verarmung. der Bevölkerung, davon kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man dieselbe mit den damaligen Einkünften und Ausgaben der Landesherrschaft vergleicht. Noch zehn Jahre måter (1659) wurden die sämmtlichen kurfürstlichen Intraden, d. h. die Hofstaats-Einnahmen, in Bausch und Bogen auf etwas über 200,000 Rthl., die Ausgaben etwa auf 156,000 Rthl. angeschlagen 2).

Die Nothwendigkeit, der mächtigen Krone Schweden, deren Heere und Besatzungen noch einen ansehnlichen Theil des Reich's in Händen hatten, die verlangte Genugthuung zu verschaffen, hatte in der angegebenen Weise dem Hause Brandenburg den Verlust des besten und wichtigsten Theils

<sup>1)</sup> Davon kamen auf die Stadt Halle: 22,627 Rthl. 2 Gr. 8 Pf. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 603.

<sup>2)</sup> Nach einer Berechnung der Intraden vom 19. Febr. 1659 betrugen dieselben genau: 200,813 Rthl., die Ausgaben: 156,200 Rthl. Im Jahre 1673 — 74 wurden die Holstaats-Einnahmen auf 159,160 Rthl., die Ausgaben auf 143,850 Rthl. angeschlagen. König: Versuch einer histor. Beschreibung der Residenzstadt Berlin. II, 263. 268 — 270. —

des ihm gebührenden Pommerlandes zu vege gebracht; dem grossen Kurfürsten wurde nur der Theil sugesproches, der verhältnissmässig der unfruchtbarere und schlechter gelegene ist, das s. g. Hinterpommern (Pomerania ulterior), und auch dieses selbst nur nach Abzug derjenigen Puncte und Landstriche, durch welche die grössere Sieherheit der Landesherrschaft und die ausschliessliche Beharschung der Odermündungen bedingt wird. Brandeaburg hatte durch diese Abtretung nicht nur im Allgemeinen dass anschnlichen Verlust erlitten durch Verminderung der Eiskünfte, die ihm zustanden, sondern einen unersetzliches Schaden in commerzieller und strategischer Hinsicht, der aus der eigenthümlichen Stellung des Landes zwischen seines übrigen Provinzen erwuchs; - es war entschieden in seines klaren, wohl erworbenen Rechte gekränkt worden; - # hatte endlich fast am meisten durch die Verwüstungen des dreissigjährigen Krieges gelitten, das Land war von alle Parteien bedrückt und ausgesogen, - es hatte auf die Arforderungen der innerhalb seiner Gränzen, oder in der Nachbarschaft sich bekämpfenden, Heere fast unerschwingliche, jedenfalls schwer zu verschmerzende Opfer bringen müssen,es war dadurch verarmt und verödet, verwildert und den Untergange nahe gebracht.

Bei solchem Stande der Dinge war dem Kurfürsten was Brandenburg nach Recht und Billigkeit gewiss nicht ein was begründeter Anspruch auf Entschädigung absusztehen, und zwar auf eine solche, die den erlittenstehen, den gebrachten Opfern, den vernichteten Hoffmungen einigermassen entsprach. Es darf daher nicht befremden, wenn der grosse Kurfürst in seiner ersten, des Congresse im Anfange Novembers 1646 übergebenen, Beschädigungsforderung seine Saiten anscheinend sehr hoch spannte 1), wenn er sein Abschen hauptsächlich auf selche Länder richtete, die für ihn vorzüglich gut gelegen ward.

<sup>1)</sup> Die Entschädigungsforderung war vom 25eton Oct. 8. 1646. v. Meiern: Act. Pac. Westph. III, 748.

ih. durch tile er entweder den Mittelpunot seiner Staaten retärken, oder denselben mit den isolirt liegenden westlicen Gebietstheilen in Verbindung zu setzen hoffen konnte, weh die er also in anderer Weise einigermassen den Verst auszugleichen im Stande gewesen wäre, der ihm aus ar Abtretung Stettin's und der Odermündungen entstanden zu, — wenn er ferner gerade solche Länder auswählte, asichtlich deren er beim Kaiserhause oder bei Schweden e Bereitwilligkeit voraussetzen durfte, ihm dieselben zu weihaffen, oder deren Erstrebung das eine oder das anze veraussichtlich veranlassen wurde, ihn von denselben zulächten, und auf seine anderweitige Entschädigung eifrig alseht zu sein. —

"Der grosse Kurfürst, der seinen ersten Antrag auf die shlesischen Herzogthümer Sagan, Glogau und Jauer, e bisher Bestandtheile der östreichischen Erblande gewesen tien, --- dann aber, ausser Camin, das als Dependens Histerpommern betrachtet wurde, auf mehrere nieersächsische und westphälische, bis dahin reiche-Mittelbar gewesene, geistliche Stifter, namentlich auf Magsburg, Halberstadt, Hildesheim, Minden und snabrück, stellte 1), gab durch dieses Streben gen tden und Westen eine doppelte Absicht zu erkennen. nreh Vereinigung der schlesischen Fürstenthümer mit der ark Brandenburg und durch die Erweiterung der letzteren sch dem Riesengebirge hin, schien er der eigenen Hansselt, dem Hause Oestreich gegenüber, am oberen derleufe an Sicherheit das wieder erstatten zu wollen, was melle, der Krone Schweden gegenüber, am unteren tufe des Strom's durch Preisgebung seiner Mündungen zieren hatte. Durch Erwerbung der genannten geistlihen Fürstenthümer wäre eine fast ununterbrochene Verindungslinie der brandenburgischen Marken nach der Weser in und über dieselbe hinaus an den Rhein, eine Ver-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westphal. III, 748., Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

schmelsung der jülich - clevischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, bewicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zeitm unter mancherlei Titeln verschiedene Ansprüche auf Thele von Ober - und Nieder - Schlesien besass, so scheint 'den die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des green Kurfürsten eben so wenig ernstlich gemeint gewesen zu sch. wie die schwedische, auf gans Schlesien gerichtete. Indessen schloss er mit Recht, dass Oestreich, wilde wegen der noch in Schlesien bestadischen sichwedischen Besatzungen in beständiger Angst : chwebte, um eigener Verlusten und einer Zerstückelung seines Gebiete nach: Mint Seite hin zu entgehen, sicher lie mögliche Mähe aufwisden würde, ihn anderweitig entschildigen. Wie hitte das auf bequemere Weise gesc hen können, alt destah da nedorf sich ausdrückte, die Tuch, welches, wie Traut überlaseen sei, um Aegui nte daraus su - mhitida 1)41 darch Sacularisatione 1 - 34 bagni

Der grosse Kurfürst te gans richtig gerechtitschille Haus Oestreich beförderte zuerst, um die Schwedelt von Schlesien abzulenken und aus dieser Provins ledusset den, die Abtretung Pommerus und der bedeutendsten nichtentschen Flussmündungen, so wie die Einsielung/zuhlaßeher Stifter zu Gunsten derselben. Bapn aber schwedische Genugthnung bestimmt wer, begüntstigte enten demselben Grunde die Refriedigung Kurbrandenburge dans Sücularisationen, weil das lettstere ebenfalls, von Schwede angespornt und unterstützt, bein Augenmerk auf Schleibtrichtete, und dergestalt den wundesten Flenk Gestraicht zu treffen wusste 2).

: 1 6-30

<sup>1)</sup> v. Mciern. loc. cit. VI, 521. --

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Prinnighten andten, Grafen Wittgenstein, inter poeule die dahn selende schwedisch - brandenburgische Intrigue offen verwerk wäre en dienerhalb fant a verbis ad verbera gekommen, Constabat tamen, " äussert Pufendorf, "id consiste, "de nominanda Silesia a Brandenburgiels hand projection."

1, So war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilschap vour beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs-Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern meh Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren lamen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Nehaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie an verschiedene Theile Magdelarge fallen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletat nicht unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogstreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hoghetifts mit Braudenburg concurrirte; Schweden war im Ganzen auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig dunch, klug vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht genen die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonnen ?). Oestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung nach Schlesjen hin gebrochen 4). Und so war denn die letzte Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterneichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinplanment selbst eingerückt wurde, gehoben 5).

de reb. suec. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

<sup>1 39</sup> Parfond orf: de rob. gesti Frid. With. Magni. 111. 5. 16. p. 14. p. 146 agg.

<sup>2):</sup> Als Entschädigung für Schaumburg, das zur hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kurtor Gest das Recht, die Quart der Pfründen des Mindener Domcapitels einzugiehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wifh. lib. 111. §. 18. p. 144.

<sup>8)</sup> Es hiess plötzlich, die Königin habe Minden, weil Ossabrück zu viele Bewerber habe, dem natürlichen Schne Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wassburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. III. S. 13. p. 141.

<sup>4)</sup> Er wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. III. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. Westph. V, 889. - Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 16. p. 146 sqq.

über den Punct 1). Als es sich aber später um Vollsiehung des Friedens handelte, wollte plötzlich Schweden, gestätzt auf jene schwankende Fassung, sich zur Räumung Hinterpommern's nur unter der Bedingung verstehen, dass ihm die Erhebung der neuen Seezölle auch an der hinterpommerschen Küste zugestanden würde 2). Dem Geiste und Sinne des Friedens entgegen, sah Brandenburg sich, wenn es endlich zum Besitz der ihm zugesprochenen Hälfte gelangen wollte, genöthigt, der Uebermacht nachzugeben; - in Stettiner Gränzvergleich überliess es an Schweden förmlich die Erhebung der Seezölle auch an der Küste Hinterpommern's, jedoch unter der Bedingung, dass die Hälfe des Ertrages derselben dem Kurfürsten zufliessen sollte 1). Erst als nach Beendigung des von dem grossen Kurfürsten später mit Glück gegen Schweden geführten Krieges durch den Frieden von St. Germain die pommerschen Eroberngen brandenburgischer Seits wieder herausgegeben werden mussten, war es eines der kleinen, der Krone Schweden auferlegten Opfer, dass derselben laut Art. 9 die Verpflichtung zugewiesen wurde, nicht nur auf jegliche Theiling, sondern überhaupt auf die Erhebung der Seezölle in Hinter-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Executionshandlungen. II, 791. 797. — Henniges: Meditationes ad Instr. P. Caes. Suec. ad tit. X, 12. p. 1608. — Es war auch unstreitig schon deshalb so za vestehen, weil Hinterpommern an Brandenburg kemme sollte mit allen Rechten und Einkünften. Zachackwitz: geschichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 256.

Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. III. S. 54 q. p. 183 sq.

<sup>8)</sup> Im Art. 30 des Stettiner Gränzvergleichs heisst es, des Schweden, um die Freundschaft und gute Nachbarschaft zu vermehren und zu stärken, Seine Kurfürstl. Durchlascht von Brandenburg in die Perception zum halbes Theile der gemeinschaftlichen Zölle, die men in den Häfen des kurfürstlichen Hinterpommern's einschaftler werde (doch die alten Zölle ausgenommen, de Schweden ganz verblieben,), als auch der Vortheile, so in eben diesen Häfen aus der Confiscation bei diese Zöllen entstehen würden, aus Gewogen heit mit eingenommen u. s. w. Abel: Preuss. Stautsgeographie. 11, 32.

pommern zu verzichten 1). Seitdem ist Brandenburg im ungetheilten Genusse derselben geblieben 2).

Zuletzt ist noch der Geldentschädigung für das. ans 24,000 Mann Deutschen, aus 10,000 Mann schwedischer Truppen und 20,000 Pferden bestehende schwedische Heer zu erwähnen, von welcher Kurbrandenburg einen nicht unbeträchtlichen Theil auf seine verschiedenen Reichslande übernehmen musste. Die Forderung, welche die schwedische Soldateska durch einen besonderen Abgeordneten auf dem Friedenscongresse anfangs stellen liess, betrug 20 Millionen Thaler, entsprechend einem zehnmonatlichen Solde, - wurde aber nach und nach auf 5 Millionen Thaler ermässigt. Diese Summe sollte, da der burgundische Kreis sich in den Händen Spaniens befand, welches den Frieden noch nicht abgeschlossen hatte, Oestreich und Baiern aber mit den beträchtlichen Forderungen ihrer eigenen Truppenmacht genug zu thun zu haben behaupteten. auf die sieben übrigen Kreise vertheilt werden 3). Die einselnen Quoten, welche zu diesem Behufe Kurbran-

<sup>1)</sup> Art. 9. des Friedens von St. Germain. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 219.

<sup>2)</sup> Die hinterpommerschen Scezölle trugen im J. 1679 nicht über 5000 Thaler ein (Pauli: Preuss. Staatsgesch. V. 236); im J. 1780 brachten sie in den vier Hebungsplätzen etwas über 35,478 Rthl. ein. Büsching: (Erdbeschreibung. VIII, p. 711. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 160. — Vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. XVII. S. 80. p. 1359 — Der Hauptsach en ach ward im Erieden von St. Germain (29. Jun. 1679) die Besitzregulirung in Pommern, wie sie im westphälischen Frieden beabsichtigt war, hergestellt, und das an Brandenburg zurückgegeben, was Schwoden, dem Geiste jenes Friedens zuwider, im Stettiner Gränzvergleich nachträglich erpresst hatte. Schweden blieb im Besitze Stettin's und des Oderstrom's (Frieden von St. Gemain Art. 12), aber Brandenburg erhielt, mit wenigen unbedeutenden Ausnahmen, das ganze rechte Oderufer. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 214 fgg. — Pauli: Preuss.

Instr. Pac. Osn. XVI. S. 8. 11. — Vgl. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 161 — 165. —

den burg übernehmen musste 1), betrugen im obersächsischen Kreise: 1) für die Kurmark: 244,038 Gelden 2); 2) für das Fürstenthum Camin: 24,564 fl.; im westphälischen Kreise: 3) für das Fürstenthum Misden: 24.564 fl.; 4) für das Herzogthum Cleve und die Grafschaft Mark: 142,311 fl.; 5) für die Grafschaft Ravensberg: 18,975 fl. 3); 6) für die in der letzteren belegene, als Reichsstadt behandelte, Stadt Hervord: 3,204 fl.; im niedersächsischen Kreise: 7) für des Fürstenthum Halberstadt: 57,662 fl. 4). Rechnet men dazu noch 8) für die Hälfte von Pommern, welche in seiner Gesammtheit mit 161,268 Gulden angesetzt wa, nur die Summe von 80,634 Gulden, so giebt das für de, unmittelbar vom Kurfürsten von Brandenburg beherrschten, und damals ihm schon unterworfenen, Länder einen Beitrag von 595,952 Gulden, oder etwa 13 der gamen, an die Schweden zu entrichtenden Summe. Fügen wir abs

<sup>1)</sup> Dieselben sind ausgezogen aus der von der Reichsensettions-Commission zu Nürnberg am 25. Jun. 1656 apprehieten Repartition, welche der Hauptconvention vom M. Jun. und der Conventio publica vom 2ten Jul. 1656 augehängt ist. Ein Präliminarrezess vom 11. Sept. 1649 hate die Sache schon vorläufig geregelt. Pufendorf. dersksuee. lib. XXII. §. 30. p. 960 sqq. vgl. p. 953 sqq. 159 sqq. — Pütter: histor. Entwickelung der deutschen Reichsverfassung. 2te Aufl. II, 150. 151.

<sup>2)</sup> In der Kurmark wurde der, auf 141.670 damaliger Thaler (Un cialen, weil, bei 2 Loth Zusatz zu jeder Mark fein, jeder gerade 2 Loth wog.) berechnete Betrag mittelst einer Kopfsteuer aufgebracht, zu welcher jeder Knecht 12 Greschen, jede Magd 6 Groschen geben musste. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 43.

<sup>3)</sup> Die vier Aemter, aus denen die Grafschaft Ravensberg bestand, brachten, ausser den Naturalien, im J. 1618 m Geldeinkünften ein: 6748 gute Gulden. Lamey: diplomet. Geschichte der Grafen von Ravensberg. p. 79.

<sup>4)</sup> Ausser der unten erwähnten Summe für die Grafschaft Behenstein, die der Graf Johann von Wittgenstein, dem letztere schon 1649 verliehen war, tragen musste, ist bei Halberstadt auch noch der Antheil an einer Summe von 3204 Gulden zu erwähnen, welcher auf den Grafen Tättsbach wegen Blankenburg und Regenstein fiel. — Pufendorf. de reb. suecie. lib. XXII. S. 30. — Vgl. Abel: halberstädt. Chronik. p. 578.

och den Beitrag der Herrschaften Lohra und Klettenoder der Grafschaft Hohenstein, in so feru eselbe halberstädtisches Lehn war, mit: 4,971 fl., id den des Herzogthum's Magdeburg, das sich zwar ch in fremden Händen befand, aber doch ein der Kur randenburg überwiesenes Besitzthum war, mit 173,550 fl. insu 1), so kommt auf Brandenburg eine Quote von 74\_521 fl., d. h. fast ein Zehntel der Generalsumme. iese betrug nämlich, ganz genau gerechnet, 7,845,810 fl. 94 Xr., oder: 5,230,540 damaliger Reichsthaler, 494 reuser. Da zu jener Zeit auf die feine cölnische Mark lbers 9 Thaler oder 135 Gulden gerechnet wurden, so berstieg der oben angegebene Antheil Kurbrandenburgs, ater den erwähnten Voraussetzungen, die Höhe von 803,000 eichsthalern nach dem heutigen Vierzehnthalerfusse. Wie sorm aber diese Summe war, einer Seits bei dem zu jener eit weit höheren Werthe des Silbers, anderer Seits bei er völligen Erschöpfung des Landes und der Verarmung. er Bevölkerung, davon kann man sich eine Vorstellung maben, wenn man dieselbe mit den damaligen Einkünften und magaben der Landesherrschaft vergleicht. Noch zehn Jahre säter (1659) wurden die sämmtlichen kurfürstlichen Intraen, d. h. die Hofstaats - Einnahmen, in Bausch und Bom auf etwas über 200,000 Rthl., die Ausgaben etwa af 156,000 Rthl. angeschlagen 2).

Die Nothwendigkeit, der mächtigen Krone Schweden, sren Heere und Besatzungen noch einen ansehnlichen Theil es Reich's in Händen hatten, die verlangte Genugthuung a verschaffen, hatte in der angegebenen Weise dem Hause randenburg den Verlust des besten und wichtigsten Theils

<sup>1)</sup> Davon kamen auf die Stadt Halle: 22,627 Rthl. 2 Gr. 8 Pf. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 603.

<sup>3)</sup> Nach einer Berechnung der Intraden vom 19. Febr. 1659
betrugen dieselben genan: 200,813 Rthl., die Ausgaben:
156,200 Rthl. Im Jahre 1673—74 wurden die HofstaatsEinnahmen auf 159,160 Rthl., die Ausgaben auf 143,850
Rthl. angeschlagen. König: Versuch einer histor. Beschreibung der Residenzstadt Berlin. II, 263. 268—270.

des ihm gebührenden Pommerlandes zu Wege gebracht; dem grossen Kurfürsten wurde nur der Theil sugesprochen, der verhältnissmässig der unfruchtbarere und schlechter gelegene ist, das s. g. Hinterpommern (Pomerania ulterior), und auch dieses selbst nur nach Abzug derjenigen Puncte und Laudstriche, durch welche die grössere Sieberheit der Landesherrschaft und die ausschliessliche Beherrschung der Odermündungen bedingt wird. Brandeaburg hatte durch diese Abtretung nicht nur im Allgemeinen einen ansehnlichen Verlust erlitten durch Verminderung der Eikünfte, die ihm zustanden, sondern einen unersetzlichen Schaden in commerzieller und strategischer Hinsicht, der aus der eigenthümlichen Stellung des Landes zwischen seines übrigen Provinzen erwuchs; - es war entschieden in seinen klaren, wohl erworbenen Rechte gekränkt worden; - # hatte endlich fast am meisten durch die Verwüstungen des dreissigjährigen Krieges gelitten, das Land war von allen Parteien bedrückt und ausgesogen, - es hatte auf die Asforderungen der innerhalb seiner Gränzen, oder in der Nachbarschaft sich bekämpsenden, Heere fast unerschwingliche jedenfalls schwer zu verschmerzende Opfer bringen müssen,es war dadurch verarmt und verödet, verwildert und des Untergange nahe gebracht.

Bei solchem Stande der Dinge war dem Kurfürsten was Brandenburg nach Recht und Billigkeit gewiss nicht ein und begründeter Anspruch auf Entschädigung absungschen, und zwar auf eine solche, die den erlittene Verlusten, den gebrachten Opfern, den vernichteten Habnungen einigermassen entsprach. Es darf daher nicht befremden, wenn der grosse Kurfürst in seiner ersten, des Congresse im Anfange Novembers 1646 übergebenen, Eschädigungsforderung seine Saiten anscheinend sehr her spannte 1), wenn er sein Absehen hauptsächlich auf seiche Länder richtete, die für ihn vorzüglich gut gelegen ward.

<sup>1)</sup> Die Entschädigungsforderung war vom 25eton Oct. 2. # 1846. v. Meiern: Act. Pac. Westph. III, 748.

in durch die er entweder den Mittelpunot seiner Staaten erstärken, oder denselben mit den isolirt liegenden westliben Gebietstheilen in Verbindung zu setzen hoffen konnte, arch die er also in anderer Weise einigermassen den Verst auszugleichen im Stande gewesen wäre, der ihm ans er Abtretung Stettin's und der Odermündungen entstanden ur, — wenn er ferner gerade solche Länder auswählte, insichtlich deren er beim Kaiserhause oder bei Schweden is Bereitwilligkeit voraussetzen durfte, ihm dieselben zu weschaften, oder deren Erstrebung das eine oder das answe voraussichtlich veranlassen wurde, ihn von denselben battenken, und auf seine anderweitige Entschädigung eifrig säneht zu sein. —

Der grosse Kurfürst, der seinen ersten Antrag auf die chlesischen Herzogthümer Sagan, Glogau und Jauer, ie bisher Bestandtheile der östreichischen Erblande gewesen wiren, - dann aber, ausser Camin, das als Dependens Militerpommern betrachtet wurde, auf mehrere nieersächsische und westphälische, bis dahin reichsabittelbar gewesene, geistliche Stifter, namentlich auf Mageburg, Halberstadt, Hildesheim, Minden und snabrück, stellte 1), gab durch dieses Streben gen iden und Westen eine doppelte Absicht zu erkennen. urch Vereinigung der schlesischen Fürstenthümer mit der lark Brandenburg und durch die Erweiterung der letzteren seh dem Riesengebirge hin, schien er der eigenen Hausment, dem Hause Oestreich gegenüber, am oberen therhafe an Sicherheit das wieder erstatten zu wollen, was liselie, der Krone Schweden gegenüber, am unteren stuffe des Strom's durch Preisgebung seiner Mündungen erloren hatte. Durch Erwerbung der genannten geistlihen Fürstenthümer wäre eine fast ununterbrochene Verindungslinie der brandenburgischen Marken nach der Weser in wind über dieselbe hinaus an den Rhein, eine Ver-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westphal. III, 743., lelwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

schmelsung der jülich-clevischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, besicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zeiten unter mancherlei Titeln verschiedene Ansprüche auf Theie von Ober - und Nieder - Schlesien bestes, so scheint dech die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des gressen Kurfürsten eben so wenig ernstlich gemeint gewesen un sele. wie die schwedische, auf gans Schlesien gerichtets. Indessen schloss er mit Recht, dass Oestreich, wilches wegen der noch in Schlesien befindlichen schwedischen Besatzungen in beständiger Angst schwebte, um eigener Verlusten und einer Zerstückelung seines Gebiets nach: Wint Seite hin zu entgehen, eicher alle mögliche Mühe aufwirden würde, ihn anderweitig zu entschädigen. Wie hitte das auf bequemere Weise geschehen können, als derich die Tuch, welches, wie Trautmannsdorf sich ausdrückte, in the um Aequivalente darans au mahabida überlassen sei, durch Sicularisationen 1)?! i - Intagni

Der grosse Kurfürst hatte ganz richtig gerechstt. Haus Oestreich beforderte zuerst, um die Schwedtb von Schlesien abzulenken und aus dieser Provins loci den, die Abtretung Pommerns und der bedeutendeten metdentschen Flussmündungen, so wie die Einzielung/zulüst cher Stifter zu: 6 r ben. 🗀 Dayn abber 🛊 🗱 schwedische Genugthum immt wer, begüsieligte en en demselben Grunde die ric ung Kurbraddenburgs die e ebenfalls. von Schol Säcularisationen, weil das angespornt und unterstützt. i n Augenmert auf Schleite richtete, und dergestaft vundesten Flesk Gestreich zu treffen wusste 2). 22732 September

<sup>1)</sup> v. Meiern. loc. eit. VI, 521. -

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Primingen sandten. Grafen Wittgenstein, inter pocula die dahn silende schwedisch - brandenburgische Intrigue offen verweit, wäre en dieserhalb fast a verbis ad verbera gekommen "Constabut tamen," äussert Pufendorf, "id consisse "de nominanda Silesia a Brandenburgicis hand profestina.

1,7780 war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilschen von beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs - Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern anch Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren lamen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Schaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie an verschiedene Theile Magdehurge fallen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletst, nicht unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogetreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hochetifts mit Brandenburg concurrirte; Schweden war im Ganzen auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig danch, king vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht gezen die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonnon ?). Oestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung mach Schlesien hin gebrochen 4). Und so war denn die letzte Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterzeichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinstrument selbst eingerückt wurde, gehoben 5).

de reb. suec. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

By Purpond orf: de reb. gest. Frid. Wilk, Magni. III. S. 16. p.

<sup>2):</sup> Als Entschädigung für Schaumburg, das and hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kurter das Rocht, die Quart der Pfründen des Mindener Domcapitels einzusiehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 18. p. 144: —

<sup>5)</sup> Es hiess plötzlich, file Königin habe Minden, weil Osnabrack za viele Bewerber habe, dem natürlichen Sohne Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wasaburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 13. p. 141.

<sup>&#</sup>x27;4) Es wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. Westph. V, 589. - Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. III. §. 16. p. 146 sqq.

Diesem Artikel gemäss kamen von dem, auf 380 Meilen angeschlagenen Arealumfange Pommern's an Schweden: 160 Meilen, so dass für Brandenburg, ausser Camin, 220 Meilen übrig blieben 1). Für jene abgetretenen 160 Meilen empfing Kurbrandenburg ungefähr 200 Meilen als Entschädigung, nämlich Camin mit 38 Meilen, des Hochstift Halberstadt mit 32 Meilen, Minden, 25 Meilen umfassend, und die Anwartschaft auf das Erseift Magdeburg, im Arealumfange von 104 Meilen 1). -Nicht viel weniger betrugen die noch ausserdem in Anspruch genommenen schlesischen Fürstenthümer und norddeutschen Stifter. Dem Areal nach war also die Entschädigung gar nicht so sehr viel bedeutender, wie der Verlust Aber dass der innere Werth der ersteren weit höher mi geschlagen wurde, als der des letzteren, das ergiebt ald zur Genüge aus der Höhe der Reichsanlagen, welche mit den abgetretenen und auf den neu verliehenen Landesthelle Während nämlich Pommern aberhaupt :: 1208 Gulden angesetzt war, von denen allein der ach we dische Antheil 800 fl. übernahm, so dass Brandenburg für Hinterpommern nur einen Beitrag von 408 4 leisten hatte, war das Erzstift Magdeburg zu 1800-24 Halberstadt zu 432 fl., Camin und Minden jedes zu 184 fl. angesetzt, was für sämmtliche Entschädigunglande einen Betrag der Reichsanlagen von 2100 fl. ausmachte 3). War das gleich 1300 fl. mehr, als was Brandenburg wegen Vorpommern's ersparte, so war doch nicht ausser Acht # lassen, dass demselben eben sowohl die seit langer Zeit von den Landesbisthümern der Mark Brandenburg und vom Herzogthum Preussen eingeforderten Rückstände erlassen warden, wie das Reich für die Zukunft auf die Beiträge selbs

<sup>1)</sup> Von Büsching (Erdbeschreibung. 7te Auft. VIII. 68.) wird der Umfang des gesammten Pommern's auf 482 12.

<sup>2)</sup> Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 54. -

<sup>3)</sup> Stenzel: Gesch. des prouss. Staats. II, 58.

verzichtete, da die ersteren als dem brandenburgischen Staate völlig einverleibt betrachtet wurden, Preussen aber als gänzlich vom Reiche getrennt angesehen ward. Die den märkischen Bisthümern erlassenen Rückstände wurden auf 13 Tonnen Goldes angeschlagen, und die früheren Beiträge m den Reichsanlagen betrugen von Seiten des Hochstifts Lebus: 120 fl., Brandenburgs: 64 fl., Havelbergs 240 fl., vom Herzogthum Preussen: 900 fl., — in Summa: 1324 fl. 1).

Sämmtliche Entschädigungsländer wurden dem Mannsstamme des Hauses Brandenburg als erbliche, weltliche Besitzthümer überwiesen, jedoch mit Vorbehalt aller Privilegien und Rechte der Stände und Unterthanen derselben 2). Die säcularisirten Hochstifter erhielten die Benennung: Fürstenthümer, Magdeburg wurde in ein Herzogthum verwandelt 3).

Das erste der brandenburgischen Entschädigungslande, das Hochstift Halberstadt, am Nordrande des Harses sich ansbreitend, und, wenn auch von Hügeln hie und da derchsogen, doch im Ganzen eben, wird von der Bode, Seike, Holzemme, lise und Wipper durchströmt, und war von je her ausgezeichnet durch Getraidebau und Viehsacht. Es wurde im Osten durch das Erzstift Magdeburg, im Norden durch das Wolfenbüttelsche, westlich durch

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 306. — Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 53.

<sup>2)</sup> hastr. Psc. Osn. Art. XI, 11. —— "und das bisherige "Stifft Minden Uns und Unserem kurfürstlichen Hause zu "einem Erbfürstenth um und ewigen Reichele Men "verlichen und gegeben ist" u. s. w. Declaration des Mindenschen Homagial-Rezesses vom 22. Febr. 1650, d. d. Grüningen 8. März 1650. (Culemann): Mindensche Landesverträge. Nr. XXXII. p. 248.

<sup>8)</sup> Circa titulum Electoris Caesarei primo censebant: ut Principem se Archiepiscopatus Magdeburgici et aliorum pruesulatum nuncuparet. Sed quum jus hereditarium cum Episcopatu haud quadraret, id eo modo formabatur, prout Instrumento Pacis insertum est. Pufendorf: de reb. succ. lib. XIX. S. 217. p. 775.

Hildesheim, und südlich durch Wernigerode, Quedlinburg, Mansfeld und Anhalt begränzt. Drei der grösseren Silldte: Halberstadt, Aschersleben und Osterwieck, hatten amehiliche Rechte, und trugen von Alters her den Namel Hanptstädte. Die Bevölkerung war, wenn auch theilweise katholisch, doch überwiegend lutherisch. Das Lang, welches nach weltlicher Administrativ-Eintheilung. h Kreise 1), welche sich wieder in Aemter spaltelen, nach geistlicher in Bannos oder Archidia conste 🔊 zerfiel, war nur zum Theil aus eigenthümlich bischöffichen Gütern erwachsen; ein grosser Theil bestand aus Beständ gen ausgestorbener Dynastengeschlechter; die die habet städtische Lehnsherrlichkeit anerkannten. So z. B. . um 🛍 nicht den Ascherslebener Kreis zu erwähnen, der der alten Grafschaft Aschersleben oder Aschill (Ascharia), der ältesten Besitzung der Grafen von Ballat städt oder Anhalt, bestand, und welcher bereits im J. 1319 an das Bisthum Halberstadt gelangte, bildete sich der spätere Westerhausensche Kreis aus den, von Hand stadt lehnsrührigen Bestandtheilen der Grafschaft Regel stein, deren Dynastie, derselben Abstammung mit Grafen von Blankenburg, mit dem Grafen Johann Erast J. 1599 erlosch; — der Ermslebische entstand in 26 Grafschaft Falkenstein; - einen anderen bildete Herrschaft Derenburg 3); und zuletzt wurde anch

<sup>1)</sup> Diese Kreise bildeten sich theilweise aus den Gauen (Ratingau, Darlingau, Belkesheim, Nordthüringau, Schwidergau, Hasgau), über welche sich ursprünglich die blachtliche Amtsgewalt erstreckte. Casp. Abel's Stifts, Stadt - und Land - Chronik des jetzigen Fürstth. Halberetts. Bernburg. 1754. 4. p. 9.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 12.

<sup>8)</sup> Die Oberlehnsherrlichkeit über diese Herrschaft, die seprünglich dem Stifte Gandersheim zukam, hatte am Este des fünfzehnten Jahrhunderts das Stift Halberatadt setzeben, welches mit derselben die Grafen von Regenstationalehnte. Im siebenzehnten Jahrhundert war die Herrschaft denen v. Veltheim verpfündet, von denen sie Karfürst Friedrich III. einlösete. Die Beziehungen zum Färstentham Halberstadt waren immer sehr lose, und gewöhnlich ward

afschaft Hohenstein, wenigstens theilweise, als ein standtheil des Hochstifts angeschen. Was man gewöhnh halberstädtischer Seits mit diesem Namen bezeichnet, al die Herrschaften Lohra und Klettenberg, wegen ren die Grafen von Hohenstein Vasallen der Bischöfe von überstadt waren.

-Als geistliche Stiftung gehört das Bisthum Halrstadt unter die ältesten des nördlichen Deutschlands. Die undung desselben, unter dem Schutze des heiligen Steanns, in dem südlichen, aus Districten des alten thürinphen Reichs erwachsenen Theile Ostphalens (Nordthürinn), um einen Mittelpunct zur Bekehrung der Slaven an r Mittelelbe zu bilden, wurde schon von Karl dem vossen beabsichtigt 1), kam aber erst im Beginn der Réwang Ludwigs des Frommen zu Stande. Der Sprengel s Bisthums war anfangs, während der Herrschaft der Kalinger und bis in die zweite Hälfte des zehnten Jahrhunsta, beträchtlich grösser, als späterhin. Zur Schmäleng desselben gab die von Kaiser Otto dem Grossen lange xergebens erstrebte Errichtung einer besonderen Metrole für den Nordosten Deutschlands, des Erzstifts Der neue Sprengel solite agdeburg. Veranlassung. mlich aus Bestandtheilen der alten Halberstädter Diöcese Bischof Bernhard weigerte sich standhaft bildet werden. sum Ende seiner vier und vierzigjährigen Waltung (924 ---8), irgend einen Theil des Hochstifts abzutreten; die section erfolgte aber sofort durch dessen Nachfolger, Hilward, weil dieser nur unter der Bedingung auf den schöftlichen Stuhl berufen wurde. Damit hatte Halberstadt

die Herrschaft zur Altmark gerechnet. Büsching: Erdbeschreibung. Ito Aufl. IX, 878 fg. -

<sup>1)</sup> Der von Karl dem Grossen zum Bischoftsitz bestimmte Ort var Salings ted e, wahrscheinlich das spätere Oster-Vieck; die Zeit der ersten Stiftung fällt angeblich in das Jahr 180 oder 181. – Die Verlegung nach Halberstadt erfolgte durch Ludwig den Frommen mittelst des Fundationsbriefes d. d. Achen IV. Non. Septemb. 814. – Abel: Chronik von Halberstadt. p. 21. 27. 31 fg. –

sitzungen und seine ganze geistliche Wirksamkeit in den Landen jenseits der Elbe verloren. Nichts desto weniger gelang es den Bischöfen, auch von dieser beschränkteren Basis aus, durch geschickte Benutsung der Verhältnisse in den folgenden Jahrhunderten, namentlich durch eingezogent Lehngüter 1), ein nicht unbeträchtliches weltliches Fürstenthum und ein im Ganzen wohl arrondirtes Territorium st begründen, dessen Gränzen jedoch beträchtlich enger waren, als die seiner ursprünglichen geistlichen Gerichtsberkeit Die letzteren nämlich erstreckten sich, ausser über das spätere Fürstenthum Halberstadt, auch über beträchtlicht Theile des braunschweigischen Gebiets bis an die Oker und Aller, über die südliche Hälfte der Altmark bis an 📥 Biese und Aland, über die so a nannte Magdeburger Biris bis an die Saale, und über Mansfeldische und anders benachbarte Herrschaften bis an die Unstruth 2).

Zwischen dem Hochstift Halberstadt und den Matigrafen von Brandenburg fanden schon im Mittelalter, and mentlich während der Herrschaft der Ballenstädter im det zehnten und vierzehnten Jahrhundert, mancherlei Beniehm gen statt. Noch lebhafter wurden dieselben, seitdem in vierzehnten Jahrhundert die Dynastie der Burggrafen sta Nürnberg in dem verwahrloseten, neu erworbenen, Laufe festen Fuss gefasst, und, als dies geschehen, ihren Bick auch auf die benachbarten Stifter, um der Unterbringung der jüngeren Söhne willen, gerichtet hatten. Die ganz erste Hälfte des sechssehnten Jahrhunderts hindurch saust nur Markgrafen von Brandenburg auf dem bischäftlichte

<sup>1)</sup> Dahin gehören: Regenstein, ausgesterben 1520, Gröningen, Groppenstädt, Hessen oder Hessens, Walbek, Falkenstein. Die Herren o. Ermeloben übergaben ihre Herrschaft dem Stifte im J. 1522; Kleitenberg starb 1275 aus, Rotenburg und Lehrs iläten und 14ten Jahrhundert, Hohenstein im J. 1864, und viele andere. Abel: Chronik von Halberstaff, p. 15-20.

<sup>2)</sup> Abel: Chrenik von Halberst. p. 8. 9. -

itable von Halberstadt, suerst, von 1513-1545, der ekannte Kurfürst und Cardinal-Erzbischof Albert von tains und Magdeburg 1); dann Johann Albert, seit lem J. 1536 des vorigen, seines Vetters, Coadjutor, gest. 1860 \*); darauf Friedrich, des Kurfürsten Joachim's II. lehn, gest. 1552 3), und endlich diesem folgte dessen minlerjähriger Halbbruder Sigismund, der sich zur Reformation bekannte, eingeführt erst nach längerem Streite im i. 1556, gest. 1566 4). - Von dieser Zeit an bis sum kreinsigjährigen Kriege schien der Einfluss Brandenburgs auf Hoses Stift vollständig vernichtet sein; dem brandenbarfichen Erbprinzen, nachn n Kurfürsten, Joachim Friedrich, der sofort n h Tode Sigismunds sum Irabischef von Magdeburg gewä war, gelang es nicht, · Demcapitels zu gewinnach die Stimmen des Halbe Der Grund dieser Abi ung lag in der von Sigismund begonnenen Refor tion. Weil die Capitularess, die meistentheils katho ı waren, befürchteten, dass Mesclbe, wenn wieder ein b denburgischer Prinz zur Resterung gelangte, völlig werde durchgeführt werden 5), so mkoren sie ein Mitglied des benachbarten braunschweigischen Hanses, von dem sie dergleichen nicht besorgen zu dürfen shubten. Dergestalt wurden beide Stifter, die 88 Jahre ang unter einem und demselben Regiment vereinigt gewesen waren, getrennt, und mancherlei Einwirkungen der Herzöge ran Braunschweig auf das Stift Halberstadt herbeigeführt, die später, bei und nach der Säcularisation, noch ihren Einfluss ausübten. Der zum Nachfolger Sigismunds von Brandenburg erwählte neue Bischof war ein sweijähriges Kind, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, des

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 450 fgg.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 471 fgg. 477.

<sup>8)</sup> Abel: a. a. O. p. 478. 482 fg.

<sup>4)</sup> Abel: a. a. O. p. 488. 489. 498.

<sup>5)</sup> Abel: a. a. O. p. 463, 404.

schmelsung der jülich - cievischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, besicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zeiten unter mancherlei Titeln verschiedene Ansprüche auf Thele von Ober - und Nieder - Schlesien besass, so scheint 'dech die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des gronts Kurfürsten eben so wenig e ich gemeint gewesen zu seit, wie die schwedische, a gans Schiesien gerichtete. Indessen schloss er mit Re dass : Oestreich, within weren der noch in Schl 1 I findlichen tichwedischen Br satzungen in beständiger An, schwebte, um eigener Vulusten und einer Zerstückelung seines Gebicte nach: Seite hin zu entgehen, sicher lie mögliche Mühe attwaden würde, ihn anderweitig mentschildigen. Wie hitte das auf bequemere: Weise geschehen können; alt denth die Tuch, welches, wie Trautman sdorf sich ausdrückte... die um Aequi überlassen sei, nte dareus su reshibilita durch Sacularisationen 1)?!

Der grosse Kurfürst hatte gans richtig gerechstitische Haus Oestreich beforderte zuerst, um die Schwedtt von Schlesien abzulenken und aus dieser Province ledustet den, die Abtretung Pommerns und der bedentendsten metdeutschen Einssmündungen, so wie die Einziehung/zuh cher Stifter zu Gmeten durselben. ImDapu naben arfalg de schwedische Genugthnung bestimmt wer, begünstigte enten · Hefriedigung Kurbraddenburgs das demselben Grunde Säcularisationen, v re:ebenfalls.: ven Sahen n Augenmerk auf Schler angespornt und : sti richtete, und derg v undesten Flesk Gestrick) zu treffen wusste 2). and name

17. 6-21

a matter stable

<sup>1)</sup> v. Mciern. loc. cit. VI, 521. -

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Primarite sandten, Grafen Wittgenstein, inter pocula die dahn nielende schwedisch-brandenburgische Intrigue offen verwei, wäre es dieserhalb fast a verbis ad verbera gekommen, "Constabut tamen," äussert l'ufendorf, "id consiles "de nominanda Silesia a Brandenburgicis kand projection."

No war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilschen von beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs - Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern anch Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren lassen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Schaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie an verschiedene Theile Magdeharge fallen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletst nicht unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogstreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hochstifts mit Brandenburg concurrirte; Schweden war im Ganzen auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig danch klug vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht gemes die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonness ?). Qestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung mach Schlesjen hin gebrochen 4). Und so war denn die letate Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterzeichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinstrument selbst eingerückt wurde, gehoben 5).

de reb. succ. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

<sup>1</sup> By: Parfond orf: de rob. gesti Frid. With. Magni. III. 5. 16. p.

As Entschädigung für Schaumburg, das zur hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kürster das Recht, die Quart der Pfründen des Mindemer Domcapitels einzusiehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. lib. 111. S. 13. p. 144.

<sup>5)</sup> És hicas plötzlich, file Königin habe Minden, weil Omnbrück za viele Bewerber habe, dem natürlichen Schne Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wasaburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. S. 13. p. 144.

<sup>6)</sup> Es wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. III. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. Westph. V, 589. - Pufendorf: de reb. gest. Frid. IVilh. III. §. 16. p. 146 eqq.

Diesem Artikel gemäss kamen von dem, auf 380 [Bleilen angeschlagenen Arealumfange Pommern's an Schweden: 160 Meilen, so dass für Brandenburg, ausser Cassia; 220 Meilen übrig blieben 1). Für jene abgetretenen 169 Meilen empfing Kurbrandenburg ungefähr 200 Meilen als Entschädigung, nämlich Camin mit 38 Meilen, der Hochstift Halberstadt mit 32 Meilen, Minden, 25 Meilen umfassend, und die Anwartschaft auf des Ermite Magdeburg, im Arealumfange von 104 Meilen :). -Nicht viel weniger betrugen die noch ausserdem in Anspruch genommenen schlesischen Fürstenthümer und norddeutschen Stifter. Dem Areal nach war also die Entschädigung gar nicht so sehr viel bedeutender, wie der Verlust Aber dass der innere Werth der ersteren weit höher wi geschlagen wurde, als der des letzteren, das ergieht zur Genüge aus der Höhe der Reichsanlagen, welche mit den abgetretenen und auf den neu verliehenen Lendesthelle Während nämlich Pommern therhaupt m 1208 Gulden angesetzt war, von denen allein der schweidische Antheil 800 fl. übernahm, so dass Brandenburg für Hinterpommern nur einen Beitrag von 408 4 1 leisten hatte, war das Erzstift Magdeburg zu 1309-44 Halberstadt zu 432 fl., Camin und Minden jedes zu 184 fl. angesetzt, was für sämmtliche Entschädigungslande einen Betrag der Reichsmiagen von 2100 fl. ausmachte 3). War das gleich 1300 fl. mehr, als was Brandenburg wegen Vorpommern's ersparte, so war doch nicht ausser Acht = lassen, dass demselben eben sowohl die seit langer Zeit von den Landesbisthümern der Mark Brandenburg und vom Herzogthum Preussen eingeforderten Rückstände erlassen warden, wie das Reich für die Zukunft auf die Beiträge selbs

<sup>1)</sup> Von Büsching (Erdbeschreibung. 7te Aufl. VIII. 65) wird der Umfang des gesammten Pommern's auf 482 166-len angegeben.

<sup>2)</sup> Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 54. —

<sup>3)</sup> Stenzel: Gesch. des prouss. Staats. II, 58.

chtete, da die ersteren als dem brandenburgischen e völlig einverleibt betrachtet wurden, Preussen aber linzlich vom Reiche getrennt angesehen ward. Die den ischen Bisthümern erlassenen Rückstände wurden auf 'onnen Goldes angeschlagen, und die früheren Beiträge en Reichsanlagen betrugen von Seiten des Hochstifts s: 120 fl., Brandenburgs: 64 fl., Havelbergs 240 fl., Herzogthum Preussen: 900 fl., — in Summa: fl. 1).

Sämmtliche Entschädigungsländer wurden dem Mannsme des Hauses Brandenburg als erbliche,
tliche Besitzthümer überwiesen, jedoch mit Vorbealler Privilegien und Rechte der Stände
Unterthanen derselben 2). Die säcularisirten
hstifter erhielten die Benennung: Fürstenthü, Magdeburg wurde in ein Hersogthum verwan3).

Das erste der brandenburgischen Entschädigungslande, Bechstift Halberstadt, am Nordrande des Harses ausbreitend, und, wenn auch von Hügeln hie und da mogen, doch im Ganzen eben, wird von der Bode, Holzemme, Ilse und Wipper durchströmt, und von je her ausgezeichnet durch Getraidebau und Vieh. Es wurde im Osten durch das Erzstift Magdeburg, lorden durch das Wolfenbüttelsche, westlich durch

v. Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 806. — Stenzel: Gesch. des preuss. Stants. II, 53.

hastr. Pac. Osn. Art. XI, 11. — "nud das bisherige "Stifft Minden Uns und Unserem kurfürstlichen Hause zu "einem Erbfürstenth um und ewigen Reichstehen "verlichen und gegeben ist" n. s. w. Beclaration des Mindenschen Homagial-Rezeases vom 22. Febr. 1650, d. d. Grüningen 8. März. 1650. (Culemann): Mindensche Landesverträge. Nr. XXXII. p. 248.

Circa titulum Electoris Caesarei primo censebant: ut Principum se Archiepiscopatus Megdeburgici et aliorum praesulatuum nuncuparet. Sed quum jus hereditarium cum Episcopatukand quadraret, id eo modo formabatur, prout Instrumento Pacis insertum est. Pufendorf: de reb, succ. lib. XIX. §. 217. p. 775.

Hildesheim, und südlich durch Wernigerode', Quedlinburk, Mansfeld und Anhalt begränzt. Dref der grösseren Städte: Halberstadt, Aschersleben und Osterwieck, hatten anselts liche Rechte, und trugen von Alters her den Name Hanptstädte. Die Bevölkerung war, wenn auch theit weise katholisch, doch überwiegend lutherisch. Das Lent, welches nach weltlicher Administrativ - Eintheilung Kreise 1), welche sich wieder in Aemter spalteten, nach geistlicher in Bannos oder Archidia conate zerfiel, war nur zum Theil aus eigenthümlich bischtifichen Gütern erwachsen; ein grosser Theil bestand aus Bestindgen ausgestorbener Dynastengeschlechter; die die halbe städtische Lehnsherrlichkeit anerkannten. So z. B., 'um 🎉 nicht den Ascherslebener Kreis zu erwähnen, der die der alten Grafschaft Aschersleben oder Asches (Ascharia), der ältesten Besitzung der Grafen von Baller städt oder Anhalt, bestand, und welcher bereits im J. 1319 an das Bisthum Halberstadt gelangte, bildete sien de spätere Westerhausensche Kreis aus den, von Hand stadt lehnsrührigen Bestandtheilen der Grafschaft Regel stein, deren Dynastie, derselben Abstammung mit 🕊 Grafen von Blankenburg, mit dem Grafen Johann Eract J. 1599 erlosch; - der Ermslebische entstand in # Grafschaft Falkenstein; — einen anderen bildete Herrschaft Derenburg 3); und zuletzt wurde unch 🛲

Diese Kreise bildeten sich theilweise aus den Gauen (fartingau, Darlingau, Belkesheim, Nordthüringau, Schweitergau, Hasgau), über welche sich ursprünglich die Mathifiche Amtsgewalt erstreckte. Casp. Abel's Stifter Stadt - und Lund - Chronik des jetzigen Fürstth. Halberettik. Bernburg. 1754. 4. p. 9.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 12.

<sup>3)</sup> Die Oberlehnsherrlichkeit über diese Herrschaft, die sprünglich dem Stifte Gandersheim zukam, hatte am Beddes fünfzehnten Jahrhunderts das Stift Halberatadt erweben, welches mit derselben die Grafen von Regenstals bei Jahrhundert war die Herrschaft denen v. Velthelm verpfändet, von denen sie Kurffred Friedrich III. einlösete. Die Beziehungen zum Färstentham Halberstadt waren immer schr lose, und gewöhnlich ward.

Grafschaft Hohenstein, wenigstens theilweise, als ein Bestandtheil des Hochstifts angesehen. Was man gewöhntich halberstädtischer Seits mit diesem Namen bezeichnet, sind die Herrschaften Lohra und Klettenberg, wegen deren die Grafen von Hohenstein Vasallen der Bischöfe von Halberstadt waren.

Als geistliche Stiftung gehört das Bisthum Halberstadt unter die ältesten des nördlichen Deutschlands. Die Gründung desselben, unter dem Schutze des heiligen Stephonus, in dem südlichen, aus Districten des alten thuringlaphen Reichs erwachsenen Theile Ostphalens (Nordthüringain), um einen Mittelpunct zur Bekehrung der Slaven an der Mittelelbe zu bilden, wurde schon von Karl dem Grossen beabsichtigt 1), kam aber erst im Beginn der Régierung Ludwigs des Frommen zu Stande. Der Sprengel des Bisthums war anfangs, während der Herrschaft der Karolinger und bis in die zweite Halfte des zehnten Jahrhundests, beträcktlich grösser, als späterkin. Zur Schmälesung desselben gab die von Kaiser Otto dem Grossen lange Zeit vergebens erstrebte Errichtung einer besonderen Metropele für den Nordosten Deutschilands, des Erzstifts Magdeburg, Veranlassung. Der neue Sprengel sollte nämlich aus Bestandtheilen der alten Halberstädter Diöcese gehildet werden. Bischof Bernhard weigerte sich standhaft bis sum Ende seiner vier und vierzigjährigen Waltung (924 ---968), irgend einen Theil des Hochstifts abzutreten; die Cossion erfolgte aber sofort durch dessen Nachfolger, Hildoward, weil dieser nur unter der Bedingung auf den bischödichen Stuhl berufen wurde. Damit hatte Halberstadt

die Herrschaft zur Altmark gerechnet. Büsching: Erdbeschreibung. 7to Aufl. 18, 878 fg. -

<sup>1)</sup> Der von Karl dem Grossen zum Bischoftsitz bestimmte Ort
var Salingstede, wahrscheinlich das spätere Ostervirek; die Zeit der ersten Stiftung fällt angeblich in das
Jahr 280 oder 781. — Die Verlegung nach Halberstadt erfolgte durch Ludwig den Frommen mittelst des Fundationsbriefes d. d. Achen IV. Non. Septemb. 814. — Abe 1: Chronik von Halberstadt. p. 21, 27, 41 fg. —

\_egenden : B4 den besten '1 sitzungen und 1 ne į stliche Wirksemkeit in des Landen jenseits der Elbe verloren. Nichts desto wenige gelang es den Bischöfen, au von dieser beschränkteren Basis aus, durch geschickte utsung der Verbältnisse h den folgenden Jahrhunderten, namentlich durch eingezogest Lehngüter 1), ein nicht unbeträchtliches weltliches Fürsterthum und ein im Ganzen wohl arrondirtes Territorium z begründen, dessen Gränzen jedoch beträchtlich enger waren, als die seiner ursprünglichen geistlichen Gerichteberkeit Die letzteren nämlich erstreckten sich, ausser über des geltere Fürstenthum Halberstadt, auch über betrüchtlicht Theile des braunschweigischen Gebiets bis an die Ober mit Aller, über die südliche Hälfte der Altmark bis an a Biese und Aland, über die so genannte Magdebusger Biele bis an die Saale, und über das Mansfeldische und ander benachbarte Herrschaften bis an die Unstruth 2).

Zwischen dem Hochstift Halberstadt und den Matigrafen von Brandenburg fanden schon im Mittelalter, and mentlich während der Herrschaft der Ballenstädter im datigehnten und vierzehnten Jahrhundert, mancherlei Besichen, gen statt. Noch lebhaf wurden dieselben, seitden Mittelaten Jahrhundert Dynastie der Burggrafen und Nürnberg in dem verwah set, neu erworbenen, Laufe festen Fuss gefasst, und, dies geschehen, ihren Bick auch auf die benachbarten ifter, um der Unterbringung der jüngeren Söhne willen, gerichtet hatten. Die gannerste Hälfte des sechssehnten Jahrhunderts hindurch ausst nur Markgrafen von Brandenburg auf dem bischlichten

<sup>1)</sup> Dahin gehören: Regenstein, ausgesterben 1539, Gräningen, Croppenstädt, Hessen oder Resense, Walbek, Falkenstein. Die Herren v. Ermsleben übergaben ihre Herrschaft dem Stifte im J. 1832; Klettenberg starb 1275 aus, Rotenburg und Lohre in 18ten und 14ten Jahrhundert, Hohenstein im J. 1869, und viele andere. Abel: Chronik von Halbersteil. P. 15-20.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 8. 9. -

stable von Halberstadt, suerst, von 1513-1545, der ekannte Kurfürst und Cardinal-Erzbischof Albert von Mains und Magdeburg '); dann Johann Albert, seit lem J. 1536 des vorigen, seines Vetters, Coadjutor, gest. 550 2); darauf Friedrich, des Kurfürsten Josehim's II. lehn, gest. 1552 3), und endlich diesem folgte dessen minlerjähriger Halbbruder Sigismund, der sich zur Refornetion bekannte, eingeführt erst nach längerem Streite im i. 1556, gest. 1566 <sup>4</sup>). -- Von dieser Zeit an bis sum beiesigjährigen Kriege schien der Einfluss Brandenburgs auf Hases Stift vollständig vernichtet zu sein; dem brandenbarfischen Erbprinzen, nachmaligen Kurfürsten, Joachim Friedrich, der sofort nach dem Tode Sigismunds sum Ersbischof von Magdeburg gewählt war, gelang es nicht, meh die Stimmen des Halberstädter Domcapitels zu gewinnam. Der Grund dieser Abneigung lag in der von Sigisnund begonnenen Reformation. Weil die Capitaladie meistentheils katholisch waren, befürchteten, dass Mesche, wenn wieder ein brandenburgischer Prinz zur Restrang gelangte, völlig werde durchgeführt werden 5), so mhoren sie ein Mitglied des benachbarten braunschweigischen Mintes, von dem sie dergleichen nicht besorgen zu dürsen duction. Dergestalt wurden beide Stifter, die 88 Jahre unter einem und demselben Regiment vereinigt gewesen waren, getrennt, und mancherlei Einwirkungen der Hersöge Braunschweig auf das Stift Halberstadt herbeigeführt, die später, bei und nach der Säcularisation, noch ihren Einfluss ausübten. Der zum Nachfolger Sigismunds von Brandenburg erwählte neue Bischof war ein zweijähriges Kind, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, des

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 450 fgg.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 471 fgg. 477.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 478. 482 fg.

<sup>4)</sup> Abel: a. a. O. p. 468. 489. 498.

<sup>5)</sup> Abel: a. a. O. p. 463. 494.

damaligen Erbpringen Julius Sohn 1); auf ihn wurde wehl aus zwei Gründen die Wahl gelenkt, eines Theils, weil bel einer so langen Minderjährigkeit die Regierung des Lande dem Capitel sufiel, und andern Theils, weil letsteres hafte, dass der junge Prinz, als Enkel des damais regierendes Herzoge, eines eifrigen Anhängers der päpetlichen Patick werde katholisch erzogen werden, wosn noch mehr die ihn schon in früher Jugend ertheilte Tonsur berechtigte : L. Ledessen diese Berechnungen wurden getäuscht; nach den baldigen Absterben des alten Herzogs führte Herzog Juliu sowehl in seinem Lande die Reformation ein, wie er den auch allen seinen Kindern eine protestantische Erziehung gich Der Bischof Heinrich Julius aber führte nicht nur spille (1591) im Hochstift die Reform ein 3), sondern es ha ausserdem die ihm vorgelegte mangelhafte Capitalation ... er sur Regierung gelangte, auch das Bisthum Halbersink beisnbehalten 4); überdies war er während der Zeit seine bischöflichen Herrschaft stets bedacht, auf Kosten des Methums die Macht seines Hauses zu verstärken, was alch at züglich in der im J. 1583 seinem Vater Julius ertheilten Atwartschaft auf swei wichtige halberstädtische, auf den Fri stehende, Lehen: die Grafschaften Hohenstein pod All. genstein, kund gab 5). Nach Heinrich Julius Tode falls

<sup>1)</sup> Er ward im J. 1566 erwählt, trat aber erat im J. 1566 th Regierung an. Abel: Chronik von Halberst. p. 501, 55.

<sup>2)</sup> Abel: a. a. O. p. 501. 502. —

<sup>8)</sup> Abel: a. a. O. p. 508.

a Constitution 4) Er folgte seinem Vater in der Regierung im J. 1560, das aber als regierender Herzog und als Bischof von Habe-stadt erst am 20sten Julius 1618. - Abels Chronikale Halberst. p. 507. 513.

<sup>5)</sup> Im J. 1592 liess Heinrich Julius vom Capitel die Belek auf seine eigene Person richten, und im J. 1593, nach den Tode des letzten Grafen von Hohenstein, nach der Grafschaft, mit starkem Widerspruche von Stolhers, und Schwarzburg, denen im J. 1606 beim Reichskanningerichte erfolglos die beiden Herrschaften zugesprochten. später mehrfach bestätigt wurden, gewaltsaus in Bolte. Im J. 1599 liess er sich ebenfalls, nach dem Assistichen des eingeborenen Dynastengeschlechts, mit der ist Medis

en finn auf dem Bischofsstuhle drei seiner Söhne, zuerst ler jungste, Heinrich Carl, damals erst vierjährig, von 1613 -- 1615; -- dann dessen etwas älterer Bruder Radolph, von 1615 - 1616; - und endlich der wiederum hist drei Jahre ältere Prinz, Christian, bekannt unter lem Namen: der tolle Herzog, der nach einer wechseltollen Laufbahn im J. 1623 auf das Hochstift resignirte 1). Darauf stritten um das Bisthum der gleich bei der Erwähand Christians zum Coadjutor angenommene Markgraf Unifiction Wilhelm, Administrator des Erzetifts Magde-Mig. des Kurfursten Joachim Friedrich von Brandenburg Migster Sohn, und ein später erwählter, zweiter Coadwtor. Prinz Friedrich von Dänemark, auf welchen Herzog Christian seine Entsagung ausgestellt hatte 2). Nach dem Miglitchilchen Ausgange des dänischen Krieges, an welchem Chilistian Wilhelm unter König Christians IV. Beschlen Theil resommen hatte, ward aber das Hochstift von dem, von Seiten des Capitels später postulirten Erzherzoge Leopold Withelm, jüngeren Sohne Kaiser Ferdinands II., in Besitz ictionmen 3). Er hat den Sitz dieses seines Bisthums niemah gesehen, ist aber, während dasselbe späterhin ab-Feithselnd sich in den Händen der Kaiserlichen oder der Mandeden befand, bis zum Ende des Krieges, als er zu

genommenen Grafachaft Regenatein vom Capitel belchnen, welche Belehnung über Hohenstein und Regenatein im
J. 1616 wiederholt wurde. Die zu Regenatein gehörige
Merrechaft Derenburg kam achon damals wieder an die
Mark Brandenburg. Abel: Chronik von Halberst. p. 596.
509. 510. 512. 516.

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. 514. 515. — Er unterzeichzete die Resignation auf das Bisthum Halberstadt und auf
die Abtei Michaelstein um 18. Jul. des genanntes Jahrs im
Hauptquartier zu Leingo. ibid. p. 525.

<sup>23</sup> Er war zum Domprobet und Condjutor erwählt, und wurde patter Erzbischof von Bremen und Hischof von Verden, zachmals aber unter dem Namen: Friedrich III. König von Dänemark. Abei: Chronik von Halberst. p. 566.

<sup>8)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 515. 529. 560. 552. -

Gunsten der Säcularisation stillschweigend seinen Ansprächen entsagte, nomineller Bischof geblieben 1). —

Der Zustand des Hochstifts, als dasselbe, in Felge der Bestimmungen des eilften Artikels des Osnabrücker Friedens, dem Kurhause Brandenburg überwiesen wurde, war höchst betrübt. Das Land war durch die unaufhörlichen Durchsüge und Brandschatzungen der Heere verödet und verwüstet, — die Bevölkerung so zusammengesunken, dass Halberstadt und Aschersleben damals kaum noch die Bilfte, Osterwieck noch nicht einmal ein Viertel, das platte Land aber, im Verhältniss zur Zeit vor dem Ausbruche des Krisges, noch viel weniger Bewohner aufzusählen hatte 2). Der oben erwähnte eilfte Artikel des Osnabrücker Frieden zeitzte fest:

dass der Kurfürst von Brandenburg für sich misseine männliche Erben 3) das Hochstift Halberstatissofort nach ratifizirtem Frieden als weltliches Fürstenthum mit allen dazu gehörigen Rechten, Privilegien, Regalien, Gebieten, geistlichen und weltlichen Gütern ohne alle Ausnahme, als ein beständiges und unmittelbares Lehn des Reichs empfangen, ausserdem aber im Namen deselben Sitz und Stimme auf dem Reichstage und auf den niedersächsischen Kreisversammlungen erhalten sollte. In Bezug auf Gottes dienst und Kirchengüter wurde der Besitzstand in der Weise sanctionirt, wie derselbe durch eine Uebereinkunft zwischen dem Erzherzoge Leopold Wilhelm und der

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 562. —

Nach den bei der Huldigung dem grossen Kurfärsten Gergebenen Desideriis der Städte, bei Abel: Chrank von Halberstadt. p. 579. —

<sup>3)</sup> Noch kurz vor dem Abschlusse des Friedens (im J. 1865) machten die Kaiserlichen einen Versuch, die Fassang den nie zu ändern, dass die zu Gunsten Brandenburgs afgelicheiten Stifter nur auf des Kurfürsten Deugenderten übergingen, mit Ausschluss namentlich der fränkliche Agnaten. Der Versuch aber misslang. Pufenderf: de reb. suecie. lib. XX. §. 116. p. 823.

Domospitel geregelt worden war. Letzterem wurde von nun an, wie sich bei der Umwandlung des Wahlfürstenthums in ein Erbfürstenthum von selbst verstand, nach ausdrücklicher Bestimmung die Gewalt entzogen, den Landesherrn zu eligiren, zu postuliren, oder überhaupt irgend einen Antheil an der Regierung auszuüben; vielmehr sollte der Kurfürst, nebst den Agnaten seines Hauses und beider männlichen Erben, in Gemässheit der, in der Mark Bran-: denburg eingeführten Successionsordnung die Gewalt exerxiren, die den übrigen Reichsfürsten in ihren Gebieten mistände, d. h. also die volle Landes-· hoheit. Auch sollte es ihm unbenommen bleiben. den vierten Theil sämmtlicher Canonicate, mit Ausnahme der Dompropstei, nach und nach, beim Aussterben evangelischer Domherren 1), zum Besten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen 2); falls aber die protestantischen Canonicate nicht ein Viertel sämmtlicher Pfründen ausmachen würden, . sollte alsdann die Summe aus den Benefizien abgehender katholischer Domherren vervollständigt werden können 3). -

Die beiden folgenden Paragraphen desselben Artikels iten nähere Bestimmungen über die beiden Grafschaf-Hohenstein und Regenstein, die bisher im Lehns-

<sup>)</sup> Notebat Volmarus catholicos canonicatos, sed solos evangelicos estingui, ne hoc quidem temperamento admisso, ut ita estinguerentur, prout possessores fato concederent, nullo sacrorum discrimine. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. §. 12. p. 143.

<sup>)</sup> Wegen dieser so genannten Quart wurde zwischen dem gressen Kurfürsten und dem Capitel im J. 1666 ein Vergeeich abgeschlossen. — Wie überwiegend die Anzahl der protostantischen Domherren in diesem Stifte gewesen, ergiebt sich daraus, dass im J. 1754 unter 19 Capitularen sich zur vier katholische befanden. Abel: Chrosik von Halberst. p. 570. 581. 584. — Büsching: (Erdbeschreibung. Tte Aufl. IX, 859) giebt 4 Prälaturen und 16 Canonicate an, unter welchen letsteren vier katholische.

<sup>)</sup> Instrum. Pac. Om. Art. XI, S. 1. -

verbande der Bischöse von Halberstadt gestenden hatten. Derjenige Theil der erst genannten Grasachast mämlich, der von jeher ein Lehn des Hochstists Halberstadt gewosen 1),—d. h. die Herrschaften, später Aemter Lohra (mit dem Hauptorte: Bleicherode) und Klettenberg (Hauptort: Elrich),— der nach dem Tode des letzten Grasen 2) mit dem Bisthum vereinigt, und später von dem Erstersege Leopold Wilhelm, als Bischos von Halberstadt, wirklich besessen worden war, sollte auch künstig nebst allen mit dem seinen verbundenen Gütern und Rochten unwiderrustich mit dem Fürstenthum Halberstadt verknüpst bleiben, und der Kursurst nebst seinen Nachsolgern das Besitzen, frei über denselben zu verfügen 3).— Was aber die Graf-

Die übrigen Theile der Grafachaft waren herzoglich bramschweigisches Leha. Pütter: Geist des westph. Friedes. p. 170.

<sup>2)</sup> Der letzte Graf von Hohenstein, Ernst, sinch 8. Jul. 1588, woranf sofort der damalige Bischof von Halberstadt, Herzeg Heinrich Julius von Braunschweig, von Jesus beider Beritz ergriff, not sich in demaelben behäuptete trotz den Widersprüchs der Grafen von Stelberg und Schwarzburg, welche in Erberbrüderung mit den Grafen von Hohenstein gestanden hatten, und vom Capitel früher, als Braunschweig, beleht st sein behaupteten. Abel: Chronik von Halberstadt. 18. 571. – Pütter: Geist des westphäl. Friedens p. 128. – Büsching: Erdbeschreibung. 7te Auft. VIII, 538.

<sup>8)</sup> Dieser Passus: über das Recht zu disposities welle auf Veraniassung des Grafen von Wittgenstein in das Friedensinstrument eingeschwärzt, damit sich später der Urbertragung auf ihn dieserhalb kein Hiedersche eingefestelle. Buch beitz: Gesch, der Kurmurk Prandreiter verlich der grosse Kurfürst im J. 1649 beide Aenter unter der Benennung: Grafschaft Hohenstein dem brandreburgischen Prinzipalgesandten auf dem westphätischen Friedenscongresse, Grafen Johann von Wittgenstein, der ihn sehne im J. 1547, weil er fälschlich die Einkuntte der Grafschaft als äusserst gering angegeben dieserhalt ein sprechen abgelockt hatte. Die halberstädtischen Landstade waren mit dieser Verfügung sehr wenig zufrieden aersuchten daher bei Gelägenheit der Huldigung den ürstent, Hohenstein und Regenstein wieder mit den Fürstenthum zu vereinigen. Friedrich Wilhelm aber abwohl er deutlich einsah, dass er gefänscht worden einwollte das einmal gegebene Wort nicht zurüchnehmen

of Rugenstein anlangt, so sollte Kurbrandenburg den Besits derselben befindlichen Grafen Tättenback in melben aufrecht erhalten, und ihm die, zuerst mit Zumung des Capitels vom Erzherzoge Leopold Wilhelm, nach vom Hause Braunschweig ertheilte, Belehnung erern \*).

aber er ertheilte den Landständen das Versprechen, dass die (hohensteinschen) Steuern in die Casse zu Halberstadt Riessen, und eben so die Appellationen nach Halberstadt gehon vollten. Die Belchunng des Grafen Johann urfolgte im J. 1655, die seiner Söhne im J. 1658. — Die Kurfürsti-Luise (von Oranien) hegte die Absicht, von ihren Privatelakünften die Grafachaft wieder einzalösen; aber die Grafen von Wittgenstein widersetzten sich hartsäckig diesem Vorhaben. Deshalb liess der grasse Kurfürst ihnen im J. 1665 andeuten, dass er zwar sich Zeit a eines Lebens gebunden halte: Indessen, da er offenbar hintergangen worden, so behalte er, für den Fall seines erfolgten Todes, seinen Kindern und Nachkommen ihre Rechte vor. Die Angelegenheit wurde endlich dahin ausgeglichen, dass Rurfürst Friedrich III. im J. 1699 die Grafschaft zurücknaufte, nach im J. 1702 dafür dem Grafen August 100,000 Rthl: nuezahlen liess. Die Descendenten den Grafen Johann aber führen, zur Brinnerung, noch heute fie Bezeichnung: Höhe nate in. Abel: Chronik von Halberstadt; p. 577.

579. 569. 561. 561. — Pätter: Geist des westph. Friedens. p. 171. — Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 846. 941. — Die eigentliebe Grafschaft Hohenstein int seitdem grafsutentheile, als braunschweig lünehurgisches Lehen grafsutentheile, als braunschweig lünehurgisches Lehen grafsutentheile, als braunschweig lünehurgisches Lehen grafsutentheile Stolberg und Wornig erode dieselbe im 3: 1645 getheilt ward. Braunschweig-lünehurgisches Lehen werdes und sie leben Prämenstenser-Klastererbachsene Gebiete sur die und Prämenstenser-Klastererbachseibung. VIII, 948 — 948. — Unber das Ant Grussbeitung übrigens, welche ursprünglich ihren bitz in Elrich hatte, wurde von da im J. 1116 nach Halberstadt verlegt. Abel: Obronik von Halberst. p. 596. —

<sup>1)</sup> Die Dynastie der Grafen von Regenstein, die mit der der Grafen v. Blankenburg desselben Ursprungs ist, war im J. 1599 mit dem Tode des Grafen Johann Ernst erleschen. Theile der Grafschaft waren unzweifelhaft halberstädtisches Lehn; da aber bereits im J. 1583 von dem damaligen postulirten Bischofe von Halberstadt, Hersog Heinrich Julius von Braunschweig, seinem Hause eine Anwartschaft auf die gasse Grafschaft ertheilt worden war, se nehmen die Herzege von Braunschweig dieselbe sofort sach der Erledigung in Besitz, und behaup-

Gegen diese Friedensbestimmungen hinschtlich des Bisthum's Halberstadt erhob sich von vielen Seiten Widenspruch; — suerst von Seiten des Capitels, welcher aber sehr bald vom Kaiserhause durch die beigebrachte Genehalgung des Erzherzogs Leopold Wilhelm niedergeschingen wurde <sup>1</sup>), sodann von Seiten der Herzöge von Braus-

Jahre sich in demselben bis zum Jahre 1662. In diesem Jahre ward Regenstein als erledigtes halberstädtisches Lehn von dem Erzhersoge Lespold Wilhelm, als Bischof von Halberstadt, reclausirt, and von Istateum mit demselben der Graf Wilhelm Leopeld von Tittenbach († 1661) im J. 1643 belehnt; dieser liese im felgonden Jahre (1644), um sich gans sicher zu stellen, auch noch von Seiten des Hauses Braunschweig eine nome Belchnung hinzufügen. Zur Aufrechterhaltung der erstgenamten Belchnung ward nun der grosse Kurfürst im westphälischen Frieden verpflichtet, worüber weitläufige Streitigkeiten als Braunschweig entstanden. Der Nachfolger des erzelhants Grafen, Gr. Johann Erasmus von Tättenbach, wurde wegen Antheils au einer gegen Kaiser Lespold I gerichteten Verschwörung später in Anklagestand verscht, und im J. 1671 enthauptet. Auf die Kunde von dem verübten Verbrechen liese der grosse Kurfürst bereits am Staapeil 1670 die Grafschaft in Besitz nehmen, und zug de sodann als verwirktes Lehen völlig ein. Bei deer Gelegenheit forderte das Hans Braunschweig diejesigen Theile der Grafschaft bei den Reichagerichten zuräch, die früher braunschweigisches Lehen gewesen. Ke kam zu Thätlichkeiten zwischen Brandenburg und Branaschweig, und zu einem unabsehbaren Presesse bei dem Reichalzummergerichte; — allein Kurbrandenburg behauptete zich im Besitze. Pufen dorft de reb. gest. Frid. Wilh. Magal M. III. S. 12. p. 143. VII. S. 41., p. 425. S. 64. p. 461. vgl. XI. S. 46. p. 792. — Ueber die Verhandlungen Branaschweig, schon im J. 1658 Regenstein vom Kaiser zu erhalten, vgl. das Protocoll des brandenburgischen Abgesechneten, d. Mill. S. 12. p. 143. VII. S. 41. p. 425. S. 64. p. 461. vgl. XI. S. 46. p. 1658. über die mit dem Grafen Erhaupter von Seiten des Kaisers in Frankfurt gegebene Versprechen erinnert. "Da wäre die Grafechaft Regeastein auf, parkurtungeben." L. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gross Kurfürst. 1836. Anhang. Beilage B. p. 143 fgg. — Vgl. Ab el: Chronik von Halberstadt. p. 554. 563. — Patter Geist des westphäl. Fried

 <sup>(</sup>Adami:) Arcana Pac. Westph. Cap. XXIV. S. 12. — Ber Capitel berief sich auf sein freies Wahlrecht seit den Erten Karls des Grossen, auf sein bisher stets ansgethen

ge den Kürsten von Anhalffrag Grafen von mbarg and Stolberg 1), - ger night m erlen. Weiterungen, die noch nach dem Frieden zwim Hause Brandenburg und dem Cardinal Gragrach wegen der Dompropatei eintraten 2). Amprüche der Herzöge von Braunschweig tucherlei Art. Zuerst protestirten sie gegen die Asation des Hochstifts überhaupt, weil ihres Hauses eine Coadjutorie auf dasselbe liesass. me aber mussten sie in dem Artikel, welcher ihre iniag ordnete, förmlich verzichten 3). Sodann aber inten sie unter verschiedenen Vorwänden mancherjendenzen des Bisthums. Wegen Regenrmochten sie, wie schon erwähnt worden, ihre ne aicht durchzuführen; das halberstädtische Klo-Praningen ') aber, so wie des Klester Wal-

regiorungsrecht, endlich auf Kaiser Ferdinand's II. und herzog Leopold Wilhelm's Versprechungen. Pufennfr de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 11L S. 12. p. 142. —

h Prinz Friedrich von Dänemark, früher Erzbischof Bremen, der, noch bei Lebzeiten des Administratore istim von Braunschweig, zum Codiguter von Halberterwählt werden war, meldete zich, obwohl im Lüter Frieden sein Vater allen Stiftern für sich und seinen Kautsagt hatte. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With.

na e.r.: Erläuterung des westphäl. Friedens. II, 208 fgg. — st. Adalbert, Erzbischof von Prag, nachher auch Binf von Trident († 1657), war vom Papste zum Propst mat, aber vom Capitel zurückgewiesen werden. Abel: saik von Halberstadt. p. 565. —

Tunn Pac. Osn. XIII, 14. — Der vom halberstädter Caik um 24sten Februar 1647 erwählte Condjuter war Herfanten Utrich. Abel: Chronik von Halberst. p. 559. — D Pufunderf: de reb. gest. Frid. Wilh. Mb. III. S. 12. 168. — Putter: Geist des westphäl Friedens. p. 198.—

rum. Pac. Osn. XIII, 10. — v. Meiern: Act. Pac. Westde. VI., 498, 456. 458. — Pütter: Ggiet des westphäl. 1800. p. 209. 210. — Das Kloster gehörte ursprünglich Abtei Corvei, und wurde erst im J. 1593 von letzterer ch, Herzog Heinrich Julius für das Kloster Kemnade petanscht, such in der Hoffnung, dass Halberstadt imwährend bei dem Hause Braunschweig verhleiben werde, g's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. kenried <sup>1</sup>), und die, ursprünglich einen Bestandtheil des letzteren bildende, Reichsbaronie Schauen <sup>2</sup>) wurden dem Hause Braunschweig überwiesen, überdies dem letztesen

- mit dem Bisthum verbunden. Dieserhalb ward es im Frieden zurückgegeben. Vgl. Leuckfeld: Antiquitatt. Greningenses. p. 165. Später ist Grüningen von Kurfürst Friedrich III. wieder durch Kauf erwerben, und bildet seit dieser Zeit ein halberstädtisches Klosteramt. Abel: Chrenik von Halberst. p. 577. Büsching: Erdbeschreibung. IX, 361 fg. 370. —
- 1) Die in der Herrschaft Kletten berg belegene ebemalige freie Reichsabtei Walkenried, zu der die Hüttenwritz Hohengeiss und Zorge gehören, war ein im J. 1272 gestiftetes Kloster Gistereienser Ordens. Im J. 1546 ward der evangelische Cultus eingeführt, und im J. 1578, bei dem Tode des damaligen Abbts, der Graf Ernst von Hohenstein zum Administration erwählt. Seit dem J. 1543 war achten diese Administration in den Händen braunschweigischer Fürsten. Weil nun letztere sich am Ende des dreisligführigen Krieges sowohl im Besitze dieser Administration, wie der Obervoigtei über das Kloster, die früher Kursachen ausübte, befanden, so wurde ihnen dieser Besitz Walkenrieds als Reich alehen, mit Aufhebung der volgteillichen Rechte, im westphälischen Frieden bestätigt. Damit wurden nuch alle etwaigen Ansprüche Brandenburgs is seiner Eigenschaft eines Nachfolgers der Bischöfe von Helberstadt und Grafen von Hohenstein, weil Walkenried her reichsunmittelbar gewesen, aufgehoben. Instr. Pat. Osn. XIII, 9. v. Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 456. VI, 405. 419. 422. 457 460. Abel: Chronik von Helberst. p. 77. 585. Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 207. 208. Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 822 826.
- 2) Die Reichaherrschaft Schauen war ursprünglich ein zum Kloster Walkenried gehöriger Hof, den im Anfage des siebenzehnten Jahrhunderts die Familie v. Münchassen pfandweise innehatte. Er ward später von Herse Friedrich Ulrich von Braunschweig eingelöset, und den halberstädtischen Domcapitel in der Hoffaung, das Bisthum zu erlangen, überwiesen. Deshalb erhicht Brauschweig im Frieden die Herrschaft, als ein Anhängsel von Walkenried, zurück. Das Haus Brannschweig übertang wachweig in Erick. Das Haus Brannschweig übertang wach wie der der Hoheitsrechten an den Grafen Georg Friedrich von Waldeck, der im J. 1632 und 1680) die Herschaft mit allen Hoheitsrechten an den Grafen Georg Friedrich von Waldeck, der im J. 1684 vom Kaiser die Belehnung empfing; der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empf

die von ihm erhobenen Ansprüche auf das halberstädtische Schloss und Amt Westerburg 1) vorbehalten. — Die Fürsten von Anhalt hatten ihr Absehen hauptsächlich auf die Grafschaft Aschersleben oder Ascanien (Ascharien) gerichtet, von der sie den Namen führten und welche die älteste aller ihrer Besitzungen war. Nach ihrer Ansicht war sie unrechtmässiger Weise im J. 1319 durch den damaligen Bischof von Halberstadt, Albrecht I., einen Fürsten von Anhalt, ihrem Hause entfremdet, und als ein besonderer Kreis mit dem Hochstifte vereinigt worden. Alle Versuche, die Grafschaft wieder zu gewinnen, hatten indessen, nach Verlauf einer Reihe von Jahren, nur die Erlangung einer Anwartschaft und einiger unbedeutender Vortheile zur Folge 2). — Schwarzburg

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung war von keinem grossen Erfolge für das Haus Braunschweig. Da Westerburg ein Bestandtheil der Grafschaft Regenstein war, und nach dem Erlöschen der letztgenannten Dynastie Zweisel darüber entstanden, in wie weit Westerburg braunsch weigisches und in wie weit halberstädtisches Lehn sel, so wurden durch jene Phrase die braunschweigischen Ansprüche gewahrt. Seit dem Ansange des achtzehnten Jahrhunderts bildete Westerburg, in Folge einer Schenkung König Friedrich's I., ein zum Fürstenthum Halberstadt gehöriges, prinzliches Amt der Markgrasen von Schwedt. — Instr. Pac. Osn. XIII, 10. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. III. §. 12. p. 143. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 209. 210. — Büsching: Erdbeschreibung IX, 378. —

<sup>2)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. 111, 507. — Beckmann: Anhalt. Gesch. III, 492. — Die Fürsten von Anhalt gaben zur Begründung ihrer Ansprüche ein Manifestum Ascaniense (Vindiciae Anhaltinae) heraus, wogegen von Seiten des Capitels eine Eclipsis Manifesti Ascaniensis erschien. Der grosse Kurfürst wies alle derartige Ansprüche mit der Bemerkung zurück, dass ihm im Frieden der Besitz des ganzen Hochstifts von Kaiser und Reich, und beiden Kranen zugesprochen, und gegen jede Art von Einsprach gesichert sei. — "Si Anhaltini juris quid sibis geompetere arbitrarentur, Caesarem et Imperium appellarent." Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Ub. III. S. 12. p. 143. — Die Mitbelehung und die Anwartschaft auf die Grafschaft erhielten sie erst am 24sten Mai 1683, und daneben eine 24jährige Befreiung von Reichslasten. Abel: Chronik von Halberst. p. 576 fgg. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 170. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 369. —

und Stolberg erhielten als Antwort auf die von ihnen geltend gemachten Ansprüche von Kaiser und Reich ser leere Versprechungen, die später nicht verwirklicht wurden 1); nur die Sondershausische Linie von Schwinburg blieb im Besitze eines kleinen Theils der hohensteischen Herrschaft Lohra, des Amtes Grossbodungen, aber unter kurbrandenburgischer Hoheit.

Das auf die angegebene Weise seinem Umfange nach vielfach geschmälerte, neue Fürstenthum befand sich beim Abschlusse des Friedens in den Händen der Schweden, die, nachdem noch am Ende Novembers 1648 unter ihren Asspixien ein Landtag in Halberstadt, zum Behuf der Verthellung der auf das Land gefallenen Antheilsumme an der Entschädigung für die schwedische Milis, gehalten warden war 2), am ersten Januar des folgenden Jahrs (1649) da allgemeines Friedens – Dankfest feiern liessen 3). Erst undem mehrmals die brandenburgischen Bevollmächtigten zurückgewiesen waren 4), erfolgte schwedischer Seits aus 6ten October 1649 die Uebergabe des Landes an den brandenburgischen Commissarius, Raban v. Canstein. Die Hal-

<sup>1)</sup> Im J. 1674 ward beiden gräflichen Häusern versprochts, für den Fall der Eröffnung von Reichslehen ihrer zu gedenken. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 577. — Bisching: Erdbeschreibung. VIII, 952. —

<sup>2)</sup> Der Landtag fand statt vom 20sten bis zum 22sten November des erwähnten Jahrs, — und die Quote Halberstadts betrug 57,662 Fl., Hohensteins: 4971 Fl. Es ward zus Behuf der Deckung eine allgemeine Kopfsteuer bewilligt, excl. des Adels, der für sich und zeine Leute 2000 Gulden übernahm. Abel: Chron. v. Halberst, p. 578. —

<sup>8)</sup> Abel: Chron. von Halberst. a. a. O. -

<sup>4)</sup> Einen Hauptgrund der Zögerungen machten die Ueberwisungen vieler halberstädtischen Aemter an schwedische bebe Offiziere, zu mehrjährigem Niesbrauch, aus; — se var Amt Aschersleben (Praefectura Oscaniensis, nicht der aniensis, wie bei Pufendorf sich findet), an Peter Brahe verliehen; Amt Winningen bei Aschersleben besass Graf Königsmark, dem ausserdem später noch Amt Weferlingen verpfändet wurde, und der noch Amt Schmittingen dazu verlangte. Vgl. Pufendorf: de reb. gestfrid. Wilh. lib. III. S. 32. p. 164. — Abel: Chren. v. Baberst. p. 578. 579.

ligung erfolgte erst im Anfange des felgenden Jahrs. Der presse Kurfürst erschien am zweiten März 1650, nachdem zet kurz vorher die Schweden das Land gänzlich geräumt tetten 1), an der Gränze, und wurde hier, auf einem Hingel im Felde bei Ottleben, von den Abgeordneten der Einen Monat Landstände empfangen und bewillkommt. mäter, am zweiten April, erfolgte zu Grüningen die Ueberrabe des s. g. Homagial-Rezesses, in welchem sämmtliche ständische Privilegien bestätigt wurden, - darauf die Uebergabe des Fürstenthums von Seiten des Reichs an den Kurfürsten, durch den kaiserlichen Bevollmächtigten, Freiberrn Joschim Friedrich v. Blumenthal 2), der vom Kur-Mrsten zum ersten Statthalter des Landes ernannt wurde, md dann noch an demselben Tage die allgemeine Huldirung vor dem, unter dem Namen Commisse bekannten bischöflichen Palaste am Markte 3). Damit war denn die iussere Verknüpfung vollendet; - eine völlige Verschmelsung mit den übrigen Provinsen erfolgte menfells nicht lange darauf durch Einführung des miles perpetuus 4), und etwas später: der Accise 6).

Das sweite der zur brandenburgischen Entschädigung bestimmten Stifter, Minden, dessen Bevölkerung gleich-

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenb. IV, 44. -

<sup>2)</sup> Er war geboren in der Mark Brandenburg im J. 1613, und starb im J. 1657. Der grosse Kurfürst bediente sich seiner hauptsächlich zur Herstellung der fast ganz zerrütteten Finanzen. Klapproth und Cosmar: der königl. Preuss. Geh. Staatsrath. p. 344. —

Abel: Chronik von Halberstadt. p. 579. 580. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 359. —

<sup>4)</sup> Auf den Landtagen von 1651 und 1652 wurde die Bewilligung einer Summe für die Landes-Defension beautragt, dieselbe erfolgte aber erst im J. 1653, und swar nur zur Unterhaltung von 200 Mann. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 581.

<sup>5)</sup> Statt der Contribution wurde im J. 1674 die Accise eingeführt, und im J. 1681 besser eingerichtet; — im J. 1686 bestand eie bereits in allen brandenburgischen Provinsen. Abel: Chronik von Halberstadt. -p. 568.

falls fast gans lutherisch war 1), wurde im Westen durch das Bisthum Osnabrück, nördlich durch die Grafschaften Diepholz und Hoya, östlich durch die Grafschaft Schausburg, und im Süden durch die Grafschaften Lippe und Ravensberg begränzt. Das Land wird in ihrem mittleren Laufe von der Weser durchströmt, die hier zum letzten Male (bei der s. g. Weserscharte, neuerdings gewährlich Porta Westphalica genannt), das Gebirge durchbrish, um sodann sich im Flachlande der Nordsee zu verlierts. Der Haupterwerb der Bevölkerung bestand von je her in Ackerbau; daneben aber waren auch Viehzucht, Flachecultur, Steinkohlenbergwerke, Kalk - und Steinbrüche, und ergiebige Salsquellen Grundlagen des Einkommens 2). Der Umfang des Stifts betrug zwar nur ungefähr 24 Meilen; indessen war es durch seine Lage dem grossen Kurfürsten von bedeutender Wichtigkeit. Zuerst half es wegen scher nahen Nachbarschaft die aus der clevischen Erbschaft agefallenen westphälischen Besitzungen trefflich arrendien; sodann begünstigte der Besitz desselben, und damit eines Theils eines nicht unbeträchtlichen Strom's, die Aussührung der Entwürfe Friedrich Wilhelms in Bezug auf Handel und Schifffahrt 3); — endlich wurde der Kurfürst, was in atte-

(Culemann): Mindensche Geschichte. I, 10. —

<sup>1)</sup> Das Domcapitel bestand freilich damals fast ganz suskatholischen Mitgliedern. Vgl. den Mindenachen Hemegial - Rezess vom 22sten Febr. 1650, bei (Culemann): Mindenache Landesverträge. p. 231. — Es wurde jedech des Verhältniss der evangelischen Präbenden zu den kathelischen sofort wieder in der Weise hergestellt, wie es im J. 1624 gewesen war. Declaration des Mindensches Hulddungsrezesses vom 9ten Mürz 1650. (Culemann): Miss. Landesverträge. p. 249. —

<sup>2)</sup> Ein alter Poëta Mindensis singt deshalb:

lbi enim elementa

Bone, pura sunt contenta,

Ligna et în copia, Lapides, nec non caementa, Oves, boves et armenta, Horum nec inopia.

Vgl. Weddigen: Westphäl, Magazin. Leungo 1387. 4. III. Heft. IX. p. 248 fgg. (von der Schifffahrt auf der Weser.);

tegischer Hinsicht von grosser Bedeutung war, durch das Land Herr der wichtigen Weser-Pässe. 1).

Ausser zwei Immediatstädten, Minden?) und Lübbecke, von denen ersteres von Alters her mit dem Stapelrechte und vielen anderen ansehnlichen Privilegien begaadigt war, bestand das Bisthum nach der weltlichen Kintheilung aus fünf Aemtern, die wieder in Voigteien zerfielen; — nach der geistlichen schied es sich in vier Cirkel oder Kreise?). Die Aemter (Hausberge, Petershagen, Reineberg, Rahden, Schlüsselburg) waren theils aus den ursprünglichen bischöflichen Besitzungen, theils aus Vermächtnissen ausgestorbener Dynastengeschlechter.), theils auch wohl zus gewaltsamen Einver-

p. 255 fgg. (von der freien Schifffahrt und Stapelgerochtigkeit der Stadt Minden etc.). Die drei Mindenschen Weserzollämter (Schlüsselburg, Petersbagen und Hausberge), worm sich südlich das der Grafach. Ravensberg ungehörige Zellamt Viothe anschloss, bildeten eine nicht unbeträchtliche Einnahme der Landesherrschaft, obwohl bei den drei ersten alle Waaren der Finwohner der Stadt Minden gänzlich zollfrei waren. ib id. p. 249.

<sup>1)</sup> Mindensis Urbs amoenissima et munitissima est, ex navigio Wiserae ejusque alluitione amoenitatem, pisces et alia commoda sentiens. Herm. Hamelmanni: delineat. Urbium et oppidorum Westphaliae. (Opera genealogico-historica. Lemgov. 1711: 4.) p. 80. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 13. p. 143 sqq. — Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. 1, 286. —

<sup>2)</sup> Der älteste Name: Mindun, Mindon entstand unstreitig, weil die Stadt an der Mündung eines Flüsschens, das durch dieselbe flieset und die s.g. Freiheit von der eigentlichen Stadt schied, der Minder-Becke in die Weser, lag. Meinders hat unstreitig die richtige Etymologie, aber an die Werre zu denken verbietet die mehrstündige Entfernung derselben von Minden. — Vgl. (Culemann): Erste Abtheilung Mindenscher Geschichte. p. 8.9. —

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreibung. VI, 224. 228. 231. -

<sup>4)</sup> So kam die Herrschaft der edlen Herren vom Berge (de Monte), welchen die Schirmvolgtei der Mindener Kirche zustand, (das nachmalige Amt Hausberge), durch Schenkung von Seiten des Bischofs Otto, des 45sten in der Reihe und des Letzten aus jenem Geschlechte, am Ende des vierzehntes Jahrhunderts (1392) an das Hochstift. (Culemann): Mindensche Geschichte. I, 16. 17. II, 44. 52. Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VI, 222. .... Das Hane We-

leibungen in Folge glücklicher Feliden mit benachberten edlen Herren erwachsen <sup>1</sup>).

Das Bisthum als solches, sur Bekehrung der Sechen im alten Engern, der Heimath Wittekinds, des Sachsenherzogs 2), und zu Ehren des heiligen Apostels Petres ) gegründet, war eine der ältesten Stiftungen Karls des Grossen, und soll nach den Angaben Einiger bereits am Ende des achten (780), nach denen Anderer erst im Beginn des neunt en Jahrhunderts (803) entstanden sein 4). 'Die Gränzen der geistlichen Jurisdiction erstreckter zich viel weiter, als die der späteren weltlichen Herrschaft der Bischöfe; -- jener unterlag zu beiden Seiten 🖮 Weser das ganze, hentiges Tages grossentheils preussische und hannöverische Land, welches nördlich von den blechtlichen Sprengeln von Bremen und Verden, östlich von 🕮desheim, südlich von Paderborn, westlich von Osnehelik und Münster, eingeschlossen wurde. Wie in den mehten geistlichen Stiftern, entwickelten sich auch hier sehen Alle wiederholte Zwistigkeiten zwischen den Bischöfen und des Capitel 5), und swischen beiden und der Hauptstadt des

digenstein gehörte mit allen Pertinenzen beim Uebegange des Bisthum's an Brandenburg dem Deuscapital. Vgl den Homagial-Rezess von 1650. (Culemann): Mis-Landesverträge. p. 232. —

Das westlich gelegene Amt Reineberg bildete umprüglich einen Bestandtheil der alten Grafschaft Tehlenbergv. Steinen: Westphäl. Gesch. Lemgo. 1760. IV, 1831. – Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VI, 236. –

<sup>2)</sup> Bis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts seil an der Platze der Dompropatei der letzte Rost der alten Wittekindschen Burg gestanden haben. (Culemann): Misdensche Gesch. I, 6. —

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Prouss. Staatsgesch. VI, 88.

<sup>4)</sup> Die letztere, von Eccard ausgesprochene, Annehme ist unstreitig die richtigere, weil während der erstgemanne Zeit noch heftige Kriege zwischen Franken und Shehm geführt wurden. (Culemann): Mind. Gesch. I, 12.

<sup>5)</sup> Kraft des im J. 1294 erlassenen Statuts erhielt des Capital förmlich das Condominium, so dass il gemeinschaftlich mit dem Bischofe gehuldigt w

Landes, die fast zu reichsständischer Bedeutung sich emporschwang. Von Minden, wo die Kathedrale sich befand, verlegte schon im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts (1316) Gottfried, ein geborener Graf von Waldeck (reg. v. 1305 - 1324), den Sitz der Stiftsregierung nach einem, im Mittelalter häufig genannten Orte am linken Weserufer, Namens Hokeleve, we er ein Schloss, nach dem Patron des Hochstifts Petershagen benannt, erbaute, welches seitdem bis zur Säcularisation die bischöfliche Residens geblieben ist 1). Der Nachfolger des erwähnten Bischofs, Ladwig, Herzog von Braunschweig, (reg. v. 1324-1346,) sorgte sodann für die Sicherstellung der Gränzen, vorzüglich im Norden gegen die Grafen von Hoya, mit denen, wde mit den Grafen von Diepholz, häufige Streitigkeiten stattfanden 2), und erbaute nach jener Seite hin (im J. 1336) als Gränzburg ein festes Schloss, dem er nach dem Wappen des Hochstifts, den kreuzweis liegenden Schlüsseln Petri, die Benennung Schlüsselburg gab 3). fange des sechszehnten Jahrhunderts war der Umstand, dass ein Mitglied des braunschweig-wolfenbüttelschen Hauses, Franz I., (von 1508 — 1529) den bischöflichen Stuhl cinnahm, Veranlassung, dass das Bisthum in die Hildesheimer Stiftsfehde mit hineingesogen, furchtbar verwüstet, und der Bischof selbst verjagt, erst längere Zeit darauf wieder eingesetzt wurde 4). Am Ende des sechssehnten und im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts befand sich Minden, wie die meisten Hochstifter des nördlichen Deutschlands, fast ausschliesslich im Besitze jüngerer Söhne benach-

mann): Verzeichn. der Mindensch. Dompröpste, Dechanten und Capitularen. Minden. 1752. p. 6. 7. 11 fgg. —

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 5. 11. -

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Geech. II, 13 fgg. 19. -

Bei Gelegenheit der Erbauung dieses Schlosses erhielt die Stadt Minden (1335) das erste Privilegium der Zollfreiheit. (Culomann:) Mind. Gesch. 11, 20.

<sup>4) (</sup>Culemann:) Mind. Geach. IV, 11 fgg. -

barter angeschener Herrschergeschlechter 3). : Zur Zeit des dreissigjährigen Krieges verfügten nach Willkühr die varschiedenen Kriegsparteien, je nach dem sie das Uebergewicht in diesen Gegenden hatten, über das Land 2). Nach den unglücklichen Ausgange des dänischen Krieges setzte sich, anter dem Schutze der ligistischen und kaiserlichen Waffen, der Coadjutor Franz Wilhelm, Graf von Wartenbergat), ein aus unstandesmässiger Ehe entsprossener Wittelsbecher und zugleich ein eifriger Papist, welcher sich als beises!cher Prinzipal-Commissarius durch die rücksichtslessste Durchführung des Restitutions-Edictes in Norddeutschind sehr bemerkbar gemacht hatte, im Jahre 1630 in Besits des Stifts 4). Aus diesem aber wurde er bereits im J. 1633 in Folge des Sieges, den Herzog Georg von Lüneburg (28. Ja. st. St.) bei Hessisch-Oldendorf über die Kaiserlichen erfocht, verjagt 5); dann aber, als Herzog Georg den Prager Frieden beitrat 6), kam das Bisthum, weil die Besatzung in Minden sich für die Schweden erklärt hatte, h

 <sup>(</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 5 fgg. — Rjusd. Samulung der vornehmsten Landesverträge des Fürstth. Minds. p. 52. 70. 158. 175.

<sup>2)</sup> Die Summe, welche allein während der Jahre 1628 auf 1624 die kaiserlichen Truppen der Stadt gekostet, wird st 600,000 Rthl. berechnet. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 191. 195. —

<sup>3)</sup> Er war ausserdem auch noch Bischof von Osnabräck und Verden, von welchem Stiftern er allein dan erstere im Frieden behielt. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 31-173. — Seine Wahl zum Condjutor von Minden setzte er übrigens ziemlich tumultuarisch und unregelmässig durch (Culemann:) Mind. Gesch. V, 203. 209. —

<sup>4)</sup> Noch bis zum J. 1633 regierte nominell als erwählter Bischof: Herzog Christian von Braunschweig. (Culemasz) Mind. Gesch. V, 211. — Desselben: Mind. Landesveträge. p. 222. vgl. p. 175. — Ueber die Art, wie dasseldie Jesuiten, in Gomeinschaft mit den kaiserlichen Tagpen unter dem Grafen Gronsfeld, in Minden hauseten, vgl. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 204. 205. —

<sup>5) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 211 fg. 213. -

<sup>6)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 546. -

Hände der letzteren, in denen es bis sum Ende des inges verblieb 1).

Die Säcularisation und demnächstige Ueberweisung Minman Brandenburg war mit ausserordentlich vielen Schwiekeiten verknüpft, weil wohl bei keinem anderen Stifte
h so viele widerstreitende Interessen und Ansprüche durchmaten. Aber Beharrlichkeit und Gewandtheit, — suletstmaten Friedensgesandtschaft, führten am Ende doch su
m erwünschten Ziele. In dem Friedensinstrumente wurde
dieser Besiehung 2) bestimmt:

dass das Hochstift Minden, ganz in derseiben Weise, wie das Bisthum Halberstadt, als Reichslehen und weltliches Erbfürstenthum, mit Sitz und Stimme auf den Reichs- und westphälischen Kreis-Tagen, und unter der Bedingung an Kurbrandenburg überwiesen werden sollte, dass die Besitzergreifung sofort nach geschehener Ratification des Friedensvertrages erfolge.

Jedoch wurde noch insbesondere die Aufrechterhaltung der ausgedehnten Rechte und Privilegien der Stadt Minden in geistlichen und weltlichen Dingen, hinsichtlich der Civil-, wie der Criminal-Gerichtsbarkeit, ausdrücklich festgesetzt, jedoch mit Vorbehalt der Rechte des Landesherrn und des Capitels, deren, so wie der Geistlichkeit und der Ritterschaft innerhalb der Mauern oder im Gebiete der Stadt belegene unbewegliche Besitzungen auch fortan gänztich eximirt sein und bleiben sollten 3).

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 213. — Büsching: Erdbeschreibung. VI, 230. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. -

<sup>3)</sup> Aufangs war in der beliebten Fassung des Artikels nur das Grundeigenthum der Landesherrschaft im Stadtbezirke eximirt; da aber die Prälaten und die Ritterschaft sich beklagten, dass die Stadt, die dech auf dem Landtage die unterste Stelle (im Gegensatze zu den s.g. Oberständen) einnehme, sich Gewalt

und Stolberg erhielten als Antwort auf die von ihnen geltend gemachten Ansprüche von Kaiser und Reich ser leere Versprechungen, die später nicht verwirklicht wurden <sup>1</sup>); nur die Sondershausische Linie von Schwirzburg blieb im Besitze eines kleinen Theils der hohensteisschen Herrschaft Lohra, des Amtes Grossbodungen, aber unter kurbrandenburgischer Hoheit.

Das auf die angegebene Weise seinem Umfange nach vielfach geschmälerte, neue Fürstenthum befand sich beim Abschlusse des Friedens in den Händen der Schweden, die, nachdem noch am Ende Novembers 1648 unter ihren Asspizien ein Landtag in Halberstadt, zum Behuf der Verthellung der auf das Land gefallenen Antheilsumme an der Enschädigung für die schwedische Milis, gehalten werden war 2), am ersten Januar des folgenden Jahrs (1649) da allgemeines Friedens – Dankfest feiern liessen 3). Erst mehdem mehrmals die brandenburgischen Bevollmächtigten zurückgewiesen waren 4), erfolgte schwedischer Seits zu 6ten October 1649 die Uebergabe des Landes an den bezeichen Ummissarius, Raban v. Canstein. Die Hal-

<sup>1)</sup> Im J. 1674 ward beiden gräflichen Häusern verspreche, für den Fall der Eröffnung von Reichslehen ihrer zu gedenken. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 577. — Bisching: Erdbeschreibung. VIII, 952. —

<sup>2)</sup> Der Landtag fand statt vom 20sten bis zum 22sten November des erwähnten Jahrs, — und die Quote Halberstadts betrug 57,662 Fl., Hohensteins: 4971 Fl. Es ward zum Behuf der Deckung eine allgemeine Kopfsteuer bewilligt, excl. des Adels, der für sich und seine Leute 2000 Gulden übernahm. Abel: Chron. v. Halberst, p. 528. —

<sup>8)</sup> Abel: Chron. von Halberst. a. a. O. -

<sup>4)</sup> Einen Hauptgrund der Zögerungen machten die Unberwisungen vieler halberstädtischen Aemter an schwedische beie Offiziere, zu mehrjährigem Niesbrauch, aus; — so war Amt Aschersleben (Praefectura Oscanismis, nicht der aniensis, wie bei Pufendorf sich findet), au Peter Brahe verliehen; Amt Winningen bei Aschersleben besass Graf Königsmark, dem ausserdem später nech Amt Weferlingen verpfändet wurde, und der noch Amt Schaftlingen dazu verlangte. Vgl. Pufendorf: da reb. get. Frid. Wilh. lib. III. S. 82. p. 164. — Abek ihren. v. Haberst. p. 578. 579.

digung erfolgte erst im Anfange des folgenden Jahrs. Der grosse Kurfürst erschien am zweiten März 1650, nachdem erst kurs vorher die Schweden das Land gänzlich geräumt hatten 1), an der Gränze, und wurde hier, auf einem Hügel im Felde bei Ottleben, von den Abgeordneten der Landstände empfangen und bewilkommt. Einen Monat später, am zweiten April, erfolgte zu Grüningen die Uebergabe des s. g. Homagial-Rezesses, in welchem sämmtliche ständische Privilegien bestätigt wurden, - darauf die Uebergabe des Fürstenthums von Seiten des Reichs an den Kurfürsten, durch den kaiserlichen Bevollmächtigten, Freiherrn Joschim Friedrich v. Blumenthal 2), der vom Kurfürsten zum ersten Statthalter des Landes ernannt wurde, und dann noch an demselben Tage die allgemeine Huldigung vor dem, unter dem Namen Commisse bekannten bischöflichen Palaste am Markte 3). Damit war denn die Bussere Verknüpfung vollendet; - eine völlige Verschmelsung mit den übrigen Provinsen erfolgte chenfalls nicht lange darauf durch Einführung des miles perpetuus 4), und etwas später: der Accise 5).

Das zweite der zur brandenburgischen Entschädigung bestimmten Stifter, Minden, dessen Bevölkerung gleich-

<sup>1)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenb. IV, 44. -

<sup>2)</sup> Er war geboren in der Mark Braudenburg im J. 1613, und starb im J. 1657. Der grosse Kurfürst bediente sich seiner hauptsächlich zur Herstellung der fast ganz zerrütteten Finanzen. Klapproth und Cosmar: der königl. Preuss. Geh. Staatsrath. p. 344.

Abel: Chronik von Halberstadt. p. 579. 580. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 859. —

<sup>4)</sup> Auf den Landtagen von 1651 und 1652 wurde die Bewilligung einer Summe für die Landes-Defension beautragt, dieselbe erfolgte aber erst im J. 1653, und swar nur zur Unterhaltung von 200 Mann. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 581.

<sup>5)</sup> Statt der Contribution wurde im J. 1674 die Accise eingeführt, und im J. 1681 besser eingerichtet; — im J. 1686 bestand eie bereits in allen brandenburgischen Provinzen. Abel: Chronik von Halberstadt.-p. 568.

falls fast gans lutherisch war 1), wurde im Westen durch das Bisthum Osnabrück, nördlich durch die Grafichaften Diepholz und Hoya, östlich durch die Grafschaft Schausburg, und im Süden durch die Grafschaften Lippe und Ravensberg begränzt. Das Land wird in ihrem mittleren Laufe von der Weser durchströmt, die hier zum letzten Male (bei der s. g. Weserscharte, neuerdings gewährlich Porta Westphalica genannt), das Gebirge durchbriebt, um sodann sich im Flachlande der Nordsee zu verlieren. Der Haupterwerb der Bevölkerung bestand von je her Ackerbau; daneben aber waren auch Viehsucht, Flechecultur, Steinkohlenbergwerke, Kalk - und Steinbrücke, and ergiebige Salsquellen Grundlagen des Einkommens 2). Dar Umfang des Stifts betrug zwar nur ungefähr 24 Meilen; indessen war es durch seine Lage dem grossen Kurfürsten von bedeutender Wichtigkeit. Zuerst half es wegen seiner nahen Nachbarschaft die aus der clevischen Erbschaft angefallenen westphälischen Besitzungen trefflich arrendica; sodann begünstigte der Besitz desselben, und damit eines Theils eines nicht unbeträchtlichen Strom's, die Aussihrung der Entwürfe Friedrich Wilhelms in Bezug auf Handel und Schifffahrt 3); — endlich wurde der Kurfürst, was in stra-

Ligna et în copia, Lapides, nec non caementa, Oves, boves et armenta, Horum nec inopia.

(Culemann): Mindensche Geschichte. I, 10. -

<sup>1)</sup> Das Domcapitel bestand freilich damals fast ganz sus katholischen Mitgliedern. Vgl. den Mindenschen Heusgial - Rezess vom 22sten Fehr. 1650, bei (Culemann): Mindensche Landesverträge. p. 231. — Es wurde jedech des Verhältniss der evangelischen Präbenden zu den katheisschen sofort wieder in der Weise hergestellt, wie es im J. 1624 gewesen war. Declaration des Mindenschen Halddungsrezesses vom 9ten März 1650. (Culemann): Mind. Landesverträge. p. 249. —

<sup>2)</sup> Ein alter Poëta Mindensis singt deshalb:

lbi enim elementa

Bona, pura sunt contenta,

Ligna et in copia,

Vgl. Weddigen: Westphäl. Magazin. Lemgo 1287. 4 III. Heft. IX. p. 248 fgg. (von der Schifffahrt auf der Wase.);

Herr der wichtigen Weser-Plase, I.), and Lübsen zwei Immediatstädten. Minden ?) und Lübvon denen ersteres von Alters her mit dem Staund vielen anderen anschnlichen Privilegien bewar, bestand das Bisthum nach der weltlichen
ng aus fünf Aemtern, die wieder in Voigerfielen; — nach der geistlichen schied es sich
Cirkel oder Kreise 3). Die Aemter (HausPetershagen, Reineberg, Rahden; Schlüsselburg)
ells aus den ursprünglichen bischäflichen Besitzunmis aus Vermächtnissen ausgestorhener Dynastengen. 4), theils auch wohl sus gewaltsamen Einver-

150 fgg. (von der freien Schifffahrt und Stabelgerochtigiden Stadt. Minden etc.). Die dwi Middenschen Weserimter (Schlüsselburg, Petersbagen und Hausberge),
in sicht südlich das der Grafsch. Ravensberg ungehörige
innt Viotta anschloss, bildetes eine sicht unbeträchte Einnahme der Landesberrschaft, obwohl bei den drei
en alle Waaren der Enwehner der Stadt Minden ganzssellsei waren sold. p. 219.

ndensis Urbs amoenissima et munitissima est, exigio Wiserae ejusque alluitione amoenitatem, es et alia commoda sentiens. Herm. Hamelmanni: sent. Urbium et oppidorum Westshalias. (Opera genealorhistorica. Lemgov. 1311: 4.) p. 801 - Pufendorf: de gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. \$ 12. p. 143 aqq. — 1 tmann: Gesch. des westph. Friedens. 1, 286.

citeste Name: Mindun, Minden enterand unstreitig, l'die Stadt an der Mündung eines Flüsschens, durch dieselbe flieset und die e.g. Freiheit von der eillichen Stadt schied, der Minder-Becke in die er, lag. Meinders hat unstreitig die richtige Etybeie, aber an die Werre zu denken verbletet die mehrdige Entfernung derselben von Minden. — Vgl. (Culenn): Erste Abtheilung Mindenscher Geschichte. p. 8. 9. — sching: Erdbeschreibung. VI, 224. 228. 281. —

tam die Herrschaft der edlen Herren vom Berge Monte), welchen die Schirnvelgtei der Mindener Kirsestand, (das unchmalige Amt flagsberge), durch rakung von Seiten des Bischofs Otto, des 45sten in der 16 und des Letzten aus jenem Geschlechte, am Ende des selected Jahrhunderts (1392) an das Hochstift. (Culetw): Mindensche Geschichte. I, 16: 12. II, 44. 52. Vgl. 16: 13 g.: Erdbeschreibung. VI, 322. m-tDas Hans We-

leibungen in Folge glücklicher Fehden mit benachberten eilen Herren erwachsen <sup>1</sup>).

Das Bisthum als solches, zur Bekehrung der Sachen im alten Engern, der Heimath Wittekinds, des Sachsenherzogs 2), und zu Ehren des heiligen Apostels Petrus 3) gegründet, war eine der ältesten Stiftungen Karls des Grossen, und soll nach den Angaben Einiger bereits am Ende des achten (780), nach denen Anderer erst im Beginn des neunt en Jahrhunderts (803) entstanden sein 4). Die Gränzen der geistlichen Jurisdiction erstrecktes zich viel weiter, als die der späteren weltlichen Herrschaft der Bischöfe; - jener unterlag zu beiden Seiten der Weser das ganze, heutiges Tages grosseatheils preussiels und hannöverische Land, welches nördlich von den bischiflichen Sprengeln von Bremen und Verden, östlich von Eldesheim, südlich von Paderborn, westlich von Osnebrick und Münster, eingeschlossen wurde. Wie in den meiste geistlichen Stiftern, entwickelten sich auch hier sehen Ith wiederholte Zwistigkeiten zwischen den Bischöfen und des Capitel 5), und swischen beiden und der Hauptstadt des

digenstein gehörte mit allen Pertisenzen beim Uebrgange des Bisthum's an Brandenburg dem Domeapitel. Vglden Homagial-Rezess von 1650. (Culemana): Hist-Landesverträge. p. 232.

Das westlich gelegene Amt Reineberg bildete unsprütglich einen Bestandtheil der alten Grafschaft Teklenberg.
 Steinen: Westphäl. Gesch. Lemge. 1760. 1V, 1931. – Vgl. Bäsching: Erdbeschreibung. VI, 226. –

<sup>2)</sup> Bis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts seil an des Platze der Dompropatei der letzte Rest der alten Wittekindschen Burg gestanden haben. (Culeman): Misdensche Gesch. I, 6. —

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Prouss. Staatsgesch. VI, 88.

<sup>4)</sup> Die letztere, von Eccard ausgesprochene, Annahme ist unstreitig die richtigere, weil während der erstgenanten Zeit noch heftige Kriege zwischen Franken und Shehm geführt wurden. (Culemann): Mind. Gesch. I, 12. —

<sup>5)</sup> Kraft des im J. 1294 erlassenen Statuts erhielt das Ceptiel förmlich das Condominium, so dass ihm gemeinschaftlich mit dem Bischofe gehuldigt werden munste. (Cule-

Landes, die fast zu reichaständischer Bedeutung sich emporschwang. Von Minden, wo die Kathedrale sich besand, verlegte schon im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts (1316) Gottfried, ein geborener Graf von Waldeck (reg. v. 1305 — 1324), den Sitz der Stiftsregierung nach einem, im Mittelalter häufig genannten Orte am linken Weserufer, Namens Hokeleve, wo er ein Schloss, nach dem Patron des Hochstifts Petershagen benannt, erbaute, welches seitdem bis zur Säcularisation die bischöfliche Residens geblieben ist 1). Der Nachfolger des erwähnten Bischofs, Ladwig, Herzog von Braunschweig, (reg. v. 1324 - 1346,) sergte sodann für die Sicherstellung der Gränzen, vorzüglich im Norden gegen die Grafen von Hoya, mit denen, wie mit den Grafen von Diepholz, häufige Streitigkeiten stattsanden 2), und erbaute nach jener Seite hin (im J. 1335) als Gränzburg ein festes Schloss, dem er nach dem Wappen des Hochstifts, den kreuzweis liegenden Schlüsseln Petri, die Benennung Schlüsselburg gab 3). Im Ansange des sechssehnten Jahrhunderts war der Umstand, ders ein Mitglied des braunschweig-wolfenbüttelschen Hauses, Franz I., (von 1508 - 1529) den bischöflichen Stuhl cinnahm, Veranlassung, dass das Bisthum in die Hildesheimer Stiftsfehde mit hineingesogen, furchtbar verwüstet, und der Bischof selbst verjagt, erst längere Zeit darauf wieder eingesetzt wurde 4). Am Ende des sechssehnten und im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts befand sich Minden, wie die meisten Hochstifter des nördlichen Deutschlands, fast ausschliesslich im Besitze jüngerer Söhne benach-

mann): Verzeichn. der Mindensch. Dompröpste, Dechanten und Capitularen. Minden. 1752. p. 6. 7. 11 fgg. —

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 5. 11. -

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 13 fgg. 19. -

Bei Gelegenheit der Erbauung dieses Schlosses erhielt die Stadt Minden (1335) das erste Privilegium der Zollfreiheit. (Culemann:) Mind. Gesch. 11, 20.

<sup>4) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. IV, 11 fgg. -

barter angeschener Herrschergeschlechter 3). : Zur Zeit des dreissigjährigen Krieges verfügten nach Willkühr die verschiedenen Kriegsparteien, je nach dem sie des Uebergewicht in diesen Gegenden hatten, über das Land 2). Nach den unglücklichen Ausgange des dänischen Krieges setzte sich, unter dem Schutze der ligistischen und kaiserlichen Wessen, der Coadjutor Franz Wilhelm, Graf von Wartenberger! ein aus unstandesmässiger Ehe entsprossener Wittelsbacher und zugleich ein eifriger Papist, welcher sich als knieutcher Prinzipal - Commissarius durch die rücksichtelessete Durchführung des Restitutions-Edictes in Norddeutschland sehr bemerkbar gemacht hatte, im Jahre 1630 in Besits des Stifts 4). Aus diesem aber wurde er bereits im J. 1633 in Folge des Sieges, den Herzog Georg von Lüneburg (28 🏎 a. St.) bei Hessisch-Oldendorf über die Kaiserlichen erfocht, verjagt 5); dann aber, als Herzog Georg den Prager Frieden beitrat 6), kam das Bisthum, weil die Besatzung in Minden sich für die Schweden erklärt hatte, =

 <sup>(</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 5 fgg. — Ejned. Samtling der vornehmsten Landesverträge des Fürstth. Mindes. p. 52. 70. 158. 175.

<sup>2)</sup> Die Summe, welche allein während der Jahre 1623 mit 1624 die kaiserlichen Truppen der Stadt gekostet, wird m 600,000 Rthl. berechnet. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 191. 195. —

<sup>3)</sup> Er war ausserdem auch noch Bischof von Osnabräck und Verden, von welchen Stiftern er allein das erstere im Frieden behelt. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 51. 173. — Seine Wahl zum Coadjutor von Minden setzie übrigens ziemlich tunmituarisch und unregelundssig durch (Culemann:) Mind. Gesch. V, 203. 209. —

<sup>4)</sup> Noch his zum J. 1633 regierte nominell als erwähler Bischof: Herzog Christian von Braunschweig. (Culemann) Mind. Gesch. V, 211. — Desselben: Mind. Landerverräge. p. 222. vgl. p. 175. — Ueber die Art, wie dasselde Jesuiten, in Gemeinschaft mit den kaiserlichen Tagpen unter dem Grafen Gronsfeld, in Minden hausetes, vgl. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 204. 205. —

<sup>5) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 211 fg. 213. -

<sup>6)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 546. -

Hände der letzteren, in denen es bis sum Ende des yes verblieb 1).

Die Säcularisation und demnächstige Ueberweisung Minan Brandenburg war mit ansserordentlich vielen Schwieiten verknüpft, weil wohl bei keinem anderen Stifte so viele widerstreitende Interessen und Ansprüche durchsten. Aber Beharrlichkeit und Gewandtheit, — zuletztsur rechten Zeit angewandte Bestechung der schwedin Friedensgesandtschaft, führten am Ende doch zu erwünschten Ziele. In dem Friedensinstrumente wurde ieser Besiehung <sup>2</sup>) bestimmt:

dass das Hochstift Minden, ganz in derseiben Weise, wie das Bisthum Halberstadt, als Reichslehen und weltliches Erbfürstenthum, mit Sitz und Stimme auf den Reichs- und westphälischen Kreis-Tagen, und unter der Bedingung an Kurbrandenburg überwiesen werden sollte, dass die Besitzergreifung sofort nach geschehener Ratification des Friedensvertrages erfolge.

Jedoch wurde noch insbesondere die Aufrechterhaltung der ausgedehnten Rechte und Privilegien der Stadt Minden in geistlichen und weltlichen Dingen, hinsichtlich der Civil-, wie der Criminal-Gerichtsbarkeit, ausdrücklich festgesetzt, jedoch mit Vorbehalt der Rechte des Landesherrn und des Capitels, deren, so wie der Geistlichkeit und der Ritterschaft innerhalb der Mauern oder im Gebiete der Stadt belegene unbewegliche Besitzungen auch fortan gänzlich eximirt sein und bleiben sollten 3).

<sup>) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 213. — Büsching: Erdbeschreibung. VI, 230. —

<sup>)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. -

<sup>)</sup> Anfangs war in der beliebten Fassung des Artikels nur das Grundeigenthum der Landesherrschaft im Stadtbezirke eximirt; da aber die Prälaten und die Ritterschaft sich beklagten, dass die Stadt, die dech auf dem Landtage die unterste Stelle (im Gegensettes zu den s.g. Oberständen) einschme, sich Gewalt

Der Inhalt dieses, später in den Frieden eingeräckten Artikels, zu welchem sowohl die kaiserliche, wie die schwedische Gesandtschaft bereits im Frühjahr 1647 ihre Zustinmung gegeben hatte, ward von verschiedenen Seiten asgefochten, — namentlich von dem Bischofe Franz Wilhelm von Osnabrück, von dem Hause Braunschweig und von den Herzögen von Meklenburg. Ueberdies bestanden wegen der Grafschaft Schaumburg und wegen der Stadt Minden Misshelligkeiten, deren Beseitigung im Frieden erfolgte.

Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg, von den Jesuiten in Ingolstadt erzogen, durch Energie in seiner Eigenschaft eines Gesandten Curcöln's, nachher des gansen Kurfürsten - Collegium's beim Congresse eine der festesten Stützen der katholischen Partei und des katholischen System, widersprach der Bestimmung über Minden auf das bertnäckigste, da er, obwohl ziemlich gewaltsam in des Stift eingeführt und seit längerer Zeit nicht mehr im Besits, sich noch immer für den alleinigen rechtmässigen Herra desselben hielt. Er wusste auch noch später, als bereits Alles abgemacht war, durch seinen bedeutenden Einfluss die Kaiserlichen dahin zu bringen, dem Kurfürsten den Vorschieg zu machen: Minden fahren zu lassen, weil der Bischef sich nicht zur Cession verstehen wolle, und dafür eine 🗱 dere Entschädigung anzunehmen, die ähnliche Vertheile derbot. Weil indessen der Kurfürst sich dem auf des celschiedenste widersetzte und die Schweden damals schon gewonnen waren, die Ansprüche Brandenburgs gegen jeden Einspruch aufrecht zu erhalten, so gaben auch die Kaiserchen ihre Bemühungen sehr bald auf, und des bischöfliches Widerspruchs wurde nicht weiter geachtet 1). - Die Her-

anmassen wolle über ihre, im Weichbilde (districts urbin) gelegenen Güter, so wurden folgende Warts auf Brandenburgs Betrieb hinzugefügt: capitulum totungus derum et equestrem ordinem. Pufendorf: de reb. macte. A.XX. S. 217. p. 775.

<sup>1)</sup> Ad extremum Caesarci proponebant, Franciscum Wildmum Praesulem in cessionem Mindae consentire molle. Univ

se von Braunschweig, die in ihrem Absehen auf iden anfangs, ehe die Pommersche Angelegenheit mit adenburg vollständig geregelt war, in sig ehe im von den iweden unterstützt, dann aber, als letzteres und der fürst sich geeinigt hatten, offen fallen gelassen wurt, hatten vorzüglich die zur Arrondirung ihrer übrigen achbarten Besitzungen so äusserst gänstige Lage des its im Auge 1). Sie machten zu ihren Gunsten die schon lange bestandenen Beziehungen des letzteren zu ihrem me 2), und überdies ausdrückliche neuere Bestimmungen tend. Dreissig Jahre hindurch bis zum Restitutions-Edict das Bisthum in den Händen eines braunschweigischen zuen gewesen 3); ausserdem stehe dem Hause Braunweig ein erbliches Schutzrecht über die Stadt Minden zu, I mit dem Weserstrome sei es von Seiten des Kaisers be-

estius sibi videri, ab Ricctore quatuer praefecturas Schaumburgicas acceptari, majore proventu, et non minus commodo Visurgis apud Rintelam transitu. Sed nostri longe recusare; rebus conventis standum, et istis praefecturis Cassellano setisfaciendum. Nec ulterius instabant Caesarei, excusantes, se mon potuisse defugere, quo minus urgente Praesule istud tentarent. Pufendorf: de reb. gost. Frid. With. Magni. Bb. III. S. 13. p. 144. — Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 51 fg. 173. —

l) Rum ditionem reliquis suis ditionibus opportuno situ admodum blandiri. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III, 13. —

B) Diese Beziehungen hatten sie denn auch vielfach zu ihren Gunsten benutzt. So behielten sie, trotz eines für Minden durchaus günstigen Kammergerichts Urtheils vom 18. Apr. 1597, unter verschiedenen Vorwänden das Kloster Lokkum, und die Aemter Diepenau und Steierberg, die ihre Vorgänger, die Grafen von Hoya, dem Hochstift früher entrissen hatten. Der grosse Kurfürst betrieb noch bis zum Ende seiner Regierung bei den Reichsgerichten die Wiedererlangung jener Pertinenzien, indessen vergeblich. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 166—168.— Gegen die Kaiserlichen machten überdies die Braunschweiger geltend, dass Herzog Christian auch Coadjuter von Minden gewesen zei. Dagegen aber ward eingewandt: dass er nur unter der Bedingung gewählt worden, dass er vom Papste die Cenfirmation, vom Kaiser die Regalien erlange, überhaupt aber sich nach den Regeln der katholischen Kirche richte, von welchem Allen nichts erfüllt zei. Wolt mann: Gesch. des westph. Friedens. I, 281.—

<sup>🖒</sup> Püttor: Geist des Westphäl. Friedens, p. 197. -

lehnt <sup>I</sup>). Zuletzt sei Minden im dreissigjährigen Kriege durch die siegreichen Waffen Hersog Georgs von Lünduig den Kaiserlichen entrissen, und, sammt dem gleichnemigen Hochstifte, von schwedischer Seite durch den Reichekansler Oxenstierna demselben förmlich geschenkt worden 1). Indessen die Schweden, die, wohl mit Recht, die erwährte Schenkung wegen des Beitritts des Hersogs Georg sem Prager Frieden für beseitigt hielten, zeigten sich später un so weniger geneigt, die braunschweigischen Anspräche zu unterstützen, da es weit mehr in ihrem Interesse lag, Imdenburg zufriedenzustellen, und da letzteres bei der adwedischen Gesandtschaft seine Beweisführung auf sehr gewichtige Weise mit klingendem Metall verstärkt hatte 3). -Dem herzoglichen Hause Meklenburg war ebenfalls des Bisthum Minden, um den Verlust Wismar's auszugleichte, vorläufig versprochen worden; weil aber der meklenburgische Gesandte mit der Annahme des Anerbietens sägerte und erst nach Hause reisete, um sich Vollmacht zu beien, so kam die Vereinbarung zwischen Schweden und Brandenburg unterdessen zu Stande, durch welche die nachträglich cingelaufene meklenburgische Einwilligung unnütz warde \*).-

<sup>1)</sup> Hereditarium jus advocatiae armatae ei Domui in istem urben competere; eandem domum de l'isurgi flumine a Cassare investitam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. ib. III. §. 13. p. 144.

Pufendorf: loc. citat. — v. Meiern: Act. Puc. Westphelicae. IV, 161. —

<sup>3)</sup> Sed ut Succi scrupulos movere desinerent, Avancio suadante Salvio viginti Uncialium millia a nostris offerebentur, querum decem millia statim, reliqua in diem numeranda erat. Unde is omissis tricis prolixe operam suam circa id nagatim pollicebatur. — Salvii consilium nostri secuti Oxeas tirnae viginti quinque Uncialium millia offerebent, qua is citra tergiversationem acceptabat; ac statim immutatus operam suam prolixe offerebat, modo nostri simul ad ratio peram suam prolixe offerebat, modo nostri simul ad ratio peram incumberent, qua Brunsvicensibus satisfacti qual. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. ilk. Ill. \$.

<sup>4)</sup> Lange Zeit bewiesen die Schweden hinsichtlich Minden's sich spröde gegen Brandesburg; "cam ditionen Madelle"gico in locum Wismariae destinari." Pufen dorf: de regest. Frid. Wilh. III, 13. — Der Plan des französischen Ge-

trafechaft Schaumburg war theilweise unswei-Lehen der Bischöfe von Minden. Deshalb nahm dem Aussterben der gräflichen Dynastie (im J. 1640) of Franz Wilhelm dieselbe in Anspruch, und erwirkte in der That, durch Anschliessen an die kaiserliche . für Minden (22. Dezemb. 1645) ein günstiges Urles Reichshofraths. Indessen das Hans Hessen-Cassel, s: ebenfalls als Lehnsherrschaft bei Erledigung der taft betheiligt war, wusste durch seine Verbindung chweden es zu erwirken, dass die Ansprüche, welche das Hochstift Minden auf die Grafschaft Schaumburg in auf das landgräfliche Haus Hessen übertragen, und a letzterem, wegen Theilung des Landes, im J. 1647 vounschweig-Lüneburg und dem gräflich Lippischen - abgeschlossenen Verträge förmlich und namentlich den Frieden bestätigt wurden. Dadurch ging dem me Brandenburg die Grafschaft Schaumburg, so weit indensches Lehen war, verloren 1). - Auch die sehr lehnten Rechte, welche die Stadt Minden in Anmahm 2) und die ihr theilweise im Frieden gesichert

andten d'Avaux sing sogar dahin: Minden's Besitz wechelsweise den Häusern Lüne burg und Meklenburg zu
iberlassen, oder das Stift zwischen beiden zu theilen. Pu'en dorf: de reb. succie. lib. XIX. §. 114. p. 728. — v.
Meiern: Act. Pac. Westphal. VI, 521. — Brückner:
commentat. ad art. XII. Instrumenti Pac. Osn. de compensaione ducibus Megapolitanis facta. Gotting. 1798. §. 18. —

Tertio: Jus directi et utilis dominii in praesecturas Schaumurg, Bückeburg, Saxenhagen et Stadthugen, episcopalus Mindano antehac assertum et adjudicatum, segro ad dominum Wilhelmum, modernum Hassiae Landgranium, — pertineat. Instr. Pac. Osn. XV, 3. — Ueber liejonigen Theile der Grasachaft Schaum urg, von denen im Mindener Domicapitel als von Mindens hen Lehnstücken ichon am Zösten Novemb. 1640 Besitz ergruisen liese, vgl. Cule mann:) Mindensche Gesch. V, 216 fg. — Vgl. Pütier: Geist des westphäl Friedens. p. 218. 219. — Piderit: Gesch. der Grasech. Schaumburg. Rinteln. 1831. p. 140—149. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 756 fgg. — Unter diesen Rechten sind vorsüglich aufzusählen. Das Bosatzungsrecht (jus praesidi). das Districture cht jus districtus) und das Niederlage- und Stapel-Recht (jus Emperii & Stapules.)

wurden, möchten wohl in dem Umfange, in welchen er geschah, vom grossen Kurfürsten nicht zugestanden wurden

Das erstere erstrebte die Stadt mit Aufwendung aller ihrer Kräfte, um, wie Magdeburg und Hervord, die Reichnstadt spielen zu können. "Super Minda tantum (Co-"mes Palatimus Carolus Gastavus) obiter (1649) monchat, ve-"lut jus praesidium proprium constituendi ci "competat, non tam proprio, quem Alexandri Ere-"keinii instinctu, quem Mindenses co fine muneri-"bus mactarant; Wesenbecio reponente, ipsis in trastati-"busid jus rejectum." — Später noch beriefen sich die Behvoden auf ihr, beim Eintritt in Minden dem Magietret geg-benes Versprechen, bei ihrem Abmarsche die Schlässel der Stadt an keinen Anderen zu überliefern, ale an ihn Po-fendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 111. S. 34. 35. p. 165. 167. — Ausser der seh wed isch en Gesandtschaft auf den Friedenscongresse wünschte auch die kaiserliche der Stadt das jus praesidii, welches sie mehrere Jahre hinduch besessen, zu erhalten; aber Brandenburg wusste es va den meisten Ständen zu erlangen, dass statt der Werter eiren jus proprii praesidii et pristines libertatis heetsum persessis — die Fassung angenommen wurde: eiren pristina jura ipsis legitime competentisus. So wurde den meseridii www.ifelbeit releasen und dem Knotines de jus praesidii zweiselhast gelassen, und dem Kurfürsten de Gelogenheit gogeben, os an sich zu ziehen. Pufenderft de reb. succ. XIX. S. 217. p. 775. XX. S. 116. p. 836. — Schoolim J. 1649 brachte der Kurfürst die Sache in's Klare. Des Abgeordneten der Stadt, die damals zu ihm nach Cleve 🜬 men, um Auseinandersetzungen zu machen und seine Asmen, um Auseinandersetzungen zu machen und seise Assicht zu erforschen, erwiederte er: das Besatzungsrecht gehöre zur obersten Gerichtsbarkeit und Landeshoheit; diese aber besitze die Stadt nicht. Auch historisch sei das zu erweisen. Dem Lande erwachte meinem Besatzungsrechte der Stadt kein Nutsen; letstew aber werde die Ausübung desselben zu schwer fallen, wen ihr nicht das Land zu Hülfe komme. Endlich sei es abgeschmacht, wenn ein Fürst gehalten sein solle. sich in den schmackt, wenn ein Fürst gehalten sein solle, sieh is den Schutz seiner eigenen Stadt, in der er seinen Sitz habe, m begeben. Pufendorf: de reb. suec. XXI. S. 50. p. 914.— In dem Rezess mit der Stadt Minden wegen der Einqunstrung, d. d. Petershagen 7. Februar a. St. 1650 wird de Sache noch kürzer abgethan. Im Art. 11 heisst es daselbet: "Was die Stadt Minden wegen ihres Juris proprié granditienen recevires mellen geschen bestehen. "Was die Stadt Minden wegen ihres Juris proprit grantis
"ihnen reserviren wollen, solches lassen Seine Karl.
"Durchl., ohne Begebung Dero Rechtens, wei"len es hieher nicht gehöret, an seines Ort"und zur Ausführung gestellt sein." (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 256. —

Ueber das s. g. jus districtus hatten schen friber
viele Streitigkeiten zwischen Bischof und Capital einer, wie
der Stadt anderer Seits statt gefunden. Vgl. des Bischofs
Hermann (von Schaumburg) Union mit dem Clere gegen
die Stadt Minden (1572). Dafin wird geklagt, dess die

a, wenn nicht durch Geschenke von Seiten der Commusche einflussreiche Kräfte in Schweden in Bewegung gest worden wären, ihre Sache dem künftigen Landherrn zunüber zu stützen und zu vertreten 1).

Stadt den landesherrlichen Weichgrafen in Mindes unverklagt und merlangten Rochtens aus eigener Gewalt in ganz beschwerliche Haft genommen und geworfen, und demselbigen ohnedas wider alt Herkommen und die Billigkeit ganz beschwerliche Eingriffe in sein weichgräflichen Amt gethan. (Cule mann:) Mindensche Landesverträge. p. 80. — In dem Lübbekeschen, von Kniver Rudolph II. bestätigten Vergleiche von 1573 wurde festgesetzt: dass dem Landesfürsten das peinliche Halsgericht neben dem zubehörigen Goedinge binnen Minden, und anstatt Seiner Fürstl. Gnaden Derselbigen vererdnetem Weichgrafen alleine, und nicht dem Stadtrichter, zu hegen, zu spannen und Recht zu gebieten gebühre. ibid. p. 80. — Zudlich wurde der game Gegenstand erledigt durch den, mit der Stadt in puncto jurisdictionie abgeschlossenen, Vergleich d. d. 15. Novemb. 1659. weselbst es heisst: "Was "Mie Jurindictien und deren Uebung in dem, im Vergleische näher festgestellten, Bezirke betrifft, so "können Wir ihnen (den Bärgern) dieselbe anders nicht, als "ther ihre Bürger und andere bürgerlicher Jurindiction und swar dergestalt zulassen, dass sie dieselbige in causie einsten, ohnverhindert üben und exerciren mögen und sollen." (Cule mann:) Mindensche Landesverträge. p. 276. 278. — Desaelben: Mind. Gesch. V. 246 fgg. —

(Calemann:) Mindensche Landesverträge. p. 276. 278. — Descelben: Mind. Gesch. V, 246 fgg. —
Das Jus Emporii & Stapulae war der Stadt Minden von Kaiser Ferdinand II. im J. 1627 verlichen; wegen descelben mussten alle vorbeifahrenden Schiffe, die mit Getraide oder Ban- und Flöss-Hols beladen waren, sich eines dreitägigen Aufenthalt gefallen lassen, und ihre Ladungen nach dem gemeinen Werthe feil bieten und verkaufen. — Schon im J. 1552 hatte Kaiser Karl V. der Stadt das Recht der freien Schiffahrt auf der Weser, Bremen vorbei, ertheilt, welches 1627 von Ferdinand II. und 1653 von Ferdinand III. confirmirt wurde. — Das Privilegium der Exemtion von jeglichem Land- und Wasserzelle im Fürstentham hatte sie von Wulbrand, dem 49sten Bischofe; es ward 1664 durch den grossen Kurfürsten bestätigt. P. F. Weddigen: Westphäl. Magazia. 1784. 4. I. Heft 4. p. 185. Vgl. III. Heft. 9. p. 255 fgg. —

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. — Die Stadt Minden behielt also das 4
Stepelrecht, die Civil – und Criminal – Jurisdiction sowohl
innerhalb der Ringmauera, wie im ganzen Weichbilde
(pressertim jure districtus ejusque jurisdictionis exercitio conesses et pro nune apprehense etc.), jedech mit den numentlich aufgeführten Ausgahmen. — "de fatebatur Oxenstierna:

I wing' a Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

Da, nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens, das Bisthum Minden ganz in derselben Weise und mit denselben Rechten, wie Halberstadt, an das Kurhaus Brandenburg übergehen solite, so feigte daraus natürlich auch die Befugniss des Kurfürsten, eis Viertel aller Domherrn - Pfründen nach und nach, beim Abgange evangelischer Capitularen, zum landesherrlichen Tafelgut einzuziehen 1). Diese s. g. Quart nahm denn auch der grosse Kurfürst (im J. 1661) in Anspruch, und überwies dieselbe, zu deren besserer Dotirung, der Universität Frankfurt an der Oder. — Weil jedoch diese Schmälerung den Domcapitel sehr beschwerlich erschien, so liess sich desselbe in Verhandlungen ein, in Folge deren am 5ten April 1665 ein gütlicher Vergleich mit dem Kurfürsten zu Stande kam 1). Diesem gemäss verzichtete der grosse Kurfürst auf die Eziehung der sechs Pfründen, die ihm zugekommen wiren, überliess zwei derselben dem Capitel 3), und genehalgte das Erbicten des letzteren, die vier übrigen mit 28,000 1000 abzukaufen. Daneben erlaubte er noch ausserdem dem C-

<sup>&</sup>quot;Mindenses in Suecia quosdam muneribus obstrinziese, "a Succis acceperint privilegia tucantur." reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 18. p. 144. — Pufenderf.

<sup>1)</sup> Dies Recht wurde dem Kurfürsten anfangs vom Caphel atreitig gemacht, weil dasselbe nicht namentlich im Frieden erwähnt sei. Von kurfürstlicher Seite ward erwidert: das sei auch gar nicht nöthig, weil im Artikel über Minden die Clausel hinzugefügt worden: "per ratiese in "Episcopatus Halberstadiensis." Die Ursache jener Bewillgung aber sei, weil die se haum burg is ehen Aem ter dem Hochstift Minden entzogen, und damit die dem Karfürsten gebührenden Einkünste gesehmälert werden seine Pufen dorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 111. § 2.

 <sup>(</sup>Cule mann:) Mind. Gesch. V, 250. — Abel: Chrosh von Halberst. p. 584. — Pauli: Allg. Prouss. Stantaguss. VI, 165. —

<sup>8)</sup> Diese Ueberlassung geschah schon vorläufig durch den He-magial-Rezess von 1650, in welchem festgesetzt vari: es sollte das Capitel diese zwei einzuziehenden Philades, d. h. die Einkünfte derselben, als Entschädigung für den Autheil erhalten, den dasselbe bisher an den a. g. Arch-diaconat-Brüchten gehabt. (Culemann:) Mindesske Landesverträge, p. 268.

pitel, drei weitere Pfründen, zwei katholische und eine evangelische, einziehen zu können, um mittelst derselben die Einkünfte der übrigen Capitularen zu verstärken. Die übrigen (15) Stellen sollten, ganz den Bestimmungen des westphälischen Friedens gemäss, in ihrem Zustande verbleiben, und sind denn auch, noch durch Gründung einiger Familien-Pfründen verstärkt 1), in unverändertem Bestande bis zur Aufhebung des Capitels geblieben.

Die völlige Uebergabe des, durch den dreissigjährigen Krieg gewaltig heruntergekommenen, Hochstifts Minden an seinen neuen Herrn verzögerte sich noch länger, als die des Bisthums Halberstadt <sup>2</sup>). Die Schlösser des Fürstenthum's, welche die Mittelpuncte der Verwaltung bildeten, wurden am 15ten October 1649 von den kurfürstlichen Bevollmächtigten vorläufig in Besits genommen <sup>3</sup>); am ersten Februar des folgenden Jahrs erschien der grosse Kurfürst selbst an dem Gränsen des Landes, und, nachdem ihm am 12ten Febr. a. St. von Seiten des Reichs durch die kaiserlichen Bevollmächtigten (Joachim Friedrich Freiherrn von Blumenthal und Freih. v. Plettenberg) das Land als ein Erbfürstenthum feierlich übergeben war, und er zu Petershagen die Huldigung der Landstände unter dem jubelnden Zurufe: Vivat Brandenburg eingenommen hatte <sup>4</sup>), ertheilte er

Gegen Entrichtung von 8000 Rthl. zur Tilgung der erwähnten Summe stiftete der Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, eine erbliche katholische Prähende für das Geschlecht derer von Galen; – und im J. 1639 begrändete ebenfalls Christoph v. d. Busche - Hünnefeld eine erbliche Pfründe für seine Familie. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 258. 281.

<sup>2)</sup> Auch hier war Vieles in den Händen schwedischer Generale. So besass Gust. Otto Steubock zu mehrjährigen Niessbranch Gohfeld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. S. 32. p. 164. —

<sup>8) (</sup>Culemann:) Mind. Geech. V, 220. 221. -

<sup>4)</sup> Die Stadt Minden huldigte besonders am felgenden Tage (18. Febr. 1650). (Culemann:) Mind. Gesch. V, 224 fg. — Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Buchhelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 44. — Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. VI, 160. — Vgl. Confirmation der Stadt Minden Privilegierum, d. d. Petersha-

an demselben Tage den letzteren eine Assecuration wegen Aufrechterhaltung der Landesfreiheiten, die von da an die eines der wichtigsten Grundgesetze des Fürstenthums angssehen wurde 1). Damit trat er die Regierung wirklich au. welcher er den Gesandten beim Friedenscongresse, Grafen Johann von Sayn und Wittgenstein, "da Seine Kurf. Durch! "anderer hoher Affairen halber nicht jederzeit gegenwärtig "sein könnten," als ersten Statthalter des Landes, varsetzte 2). Die letzten schwedischen Truppen verliessen des Fürstenthum erst am 7ten Septemb. 1650; --- am 18ten September ward deshalb ein Dankfest wegen giäcklicher Vollstreckung des Friedens gefeiert, im folgenden Johrs (1651) aber den Vasallen die Belehnung ertheilt 3), und erst mit diesem Act kann eigentlich die Besitzergreifung als vollendet angesehen werden 4). Graf Wittgenstein stank schon im J. 1657; ihm folgte als Statthalter der Gest Georg Friedrich von Waldeck, und, als dieser bald denset (im Mai 1658) in schwedische Dienste getreten war, and

gen 13/22 Febr. 1650, und: Rezess mit der Stadt Mathiteratione der Einquartirung, d. d. Petershagen 7/17 Febr. 1654, (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 251. 252, 445

Es ist dies der Recessus Homagialis d. d. auf unserem Bride Petershagen 22. Febr. 1650; — vgl. Declaration dieses Bezeses d. d. Schloss Grüningen 8. März 1650. — (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 227 fgg. 247 fgg. — Desselben: Mindensche Gesch. V, 228. —

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 227. — Der berähmte Jerist, kurf. Geh. Rath. Matth. v. Wesenbeck, früher Gesandter auf dem Frankfurter Deputationstage, auf dem Friedenscongresse, und nachher auf dem Nürnberger krecktionstage, war der erste brandenburgische Kanzler des Fürsteuthums. Er starb in Bremen 24. April 1650. ibid. V, 244. 245. — Pauli: Allg. Preuss. Stantagesch. VI, 161. — Unter seinen Nachfolgern zeichnete sich (solt 1681) versiglich der Geheimerath Dr. Joach. Mark. Unverfürth aus durch die gründliche Untersuchung des Kammerwenens, haust ders der Aemter. (Culemann:) Mind. Gesch. V., 165.

<sup>8)</sup> Die Lehneempfängniss war unter den drei letzten Rieshifes sehr in Verwirrung gerathen, indem viele ihre Lehntisfür Erbgüter ausgegeben hatten, worunter sich indiagenden die v. Alten und die v. d. Decken befanden. (Calemann:) Mind. Gesch. V, 234.—

<sup>4) (</sup>Oulemann:) Mind. Gesch. V, 288. 284. -

140m October desselben Jahrs der bekannte Fürst Johann Merits von Nassen, der ruhmvolle Eroberer Brasiliens 1). Der Sitz der Regierung des neuen Färstenthums, dem darch kaiserliches Decret vom 3ten Mai 1654 auf den Reichemind anderen Conventen der Sitz numittelbar mech Sachnen-Lauenburg und vor Holstein angewiesen worden war 2), blich his zum Jahre 1667 in Petershagen 3); in diesem Jahre ward derselbe nach Minden, in den dortigen Bischofshof, verlegt 4). So war Minden seitdem der Sitz aller cheren Behörden; bis auf die Superintendentur, die fortwithrend in Petershagen verblieb. Im J. 1657 langte auch der Gouverneur der Festung Minden an, der sugleich den

Oberbeschl über alle brandenburgisch-westphälische Besestipingen erhielt 6). Die Accise, die Grundlage bei Unterimeg der stehenden Heere, wurde im J. 1674 im Fig. fundhum eingeführt, im J. 1677 eine Kopfsteuer für Fingszwecke von den Landstättden bewilligt, und zudik eine allgemeine Vermessung des Landes wingofehrt, um auf Grund derselben eine gleich-Desigere Abgabenvertheilung durchführen zu

<sup>(</sup>Culcmann:) Mind. Geach. V, 242 - Pauli: Allg. ) Hou to mann !) Mind. Gesch. V, 229. Die Stadt Minden weigerte sich anfangs, die Verwaltungsbehörden in ihre Mauern aufzunehmen.

Pufendorf: de Br dem Vergleich mit den Ständen d. d. 1. Pehr. 1887 ward im ersten Artikel die wirkliche Translation der Mindenschen Regiorung ohne Verzug verspruchen, "aber die Beseiti-Regiorung ohne Verzug verspruchen, "aber die Beseiti-gung den bisherigen Hindernisses, die Reparatur des baufalgen Bischofshofen, den Ständen zugewiesen. (Cu lemann:)

find. Gesch. V. 261. Pauli: Alig. Prouss. Stategosch. J. 162.

Ga le m a n n:) Mind. Gench. V, 242. — Pauli: Allgem.

Mana. Staatsgeach. VI, 162. — Christoph von Kansenberg

strb., 10. Febr. 1673; jim folgte als Commandant der Obrist
strbant v. Volkersen, † 22. Febr. n. St. 1676; — diesem

t. Obristlientenant, anchberige Obrist v. Kanne. (Cule
n 1 a m n n n.) Mind. Gench. V, 267. 271. — Pauli, Allgem. nlemann:) Mind. Gesch. V, 212 - Pauli: Allgem.

Als letzte Hauptentschädigung für den Verlust Vorpommern's wurde dem Kurhause Brandenburg eine Anwartschaft ertheilt, und zwar auf eines der angeschensten und wohlgelegensten Stifter des nördlichen Deutschlands, des Erzbisthum Magdeburg, versteht sich: nicht nicht seinen alten Gränzen, sondern nach seinem damaligen Bestande 1). Der Umfang betrug etwas über 100 [Mellen, und, ausser dass es an seiner nordöstlichen Seite die Mati-Brandenburg selbst berührte, wurde es von den braunschwagischen Landen, von Halberstadt, Anhalt, Mansfeld und Kursachsen begränzt. Das ganze Land, ohne die vier a. g. querfartischen Aemter, zerfiel in vier grössere Verwaltungs-Bezirke (Kreise), die sich wiederum in kleinere Distriste serspalteten. Jene waren: der Holskreis, in weichen Magdeburg selbst, der Jerichowsche Kreis, am rochten Elbufer und östlich durch den Havelstrom begränst; dann die beiden, vom Hauptlande getrennten, und durib weg von obersächsischen Territorien umgebenen, Kreiser der Luckenwalder, welcher vor dem westphilischen Frieden der Jüterbocker genannt wurde 2), und endlich der Saalkreis, in welchem sich die gewöhnliche Residen des Erzbischofs und der Sitz der obereu Verwaltungsbehleden, Halle, befand.

Das Erzetift Magdeburg war für die Erhöhung der

<sup>1)</sup> D. h. ohne die vier querfurtischen Aemter, die sehen durch den Prager Frieden an Kursachsen abgetreten waren. — Weder die alten, vom Herzoge August gemachten, Schuden, noch die erst später zu machenden, eder weithm vorgenommenen Verpfändungen oder Veräuserungen sollte Kurbrandenburg beim Anfalle anzuerkennen verpflichtet sein. — Instr. Pac. Osn. XI, 10. — Pütter: Geint der westphäl. Friedens. p. 178. —

<sup>2)</sup> Nämlich ehe die Aemter Jüterbock und Dahme von demselben getrennt wurden. Der Luckenwalder Krisblieb beim Herzogthum Magdeburg bis unter Friedrich dem Grossen; — weil derselbe nämlich unmitteiher an die Enche nach den Teltow gränzte, ward er vom J. 1738 and Landescollegien der kurmark untergeordnet. Die Stonetgefälle des Kreises wurden aber nach wie vor an die Kriegeund Domainen-Kammer in Magdeburg abgeliefert. Büsching: Erdbeschreibung. IX, 43. —

brandenhurgischen Macht von bedeutender Wichtigkeit; es gehört in manchem Betracht zu den gesegnetsten Ländern. Getraidebau, Viehzucht, Salzwerke bildeten von Altern her sehr ertragreiche Erwerbsquellen; vor allem aber ist in der nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Wassercommunication, vermittelt durch die Elbe, Saale, Havel, den Planenschen Canal, die Ohre, Aller, weisse Elster und Bade, von der Natur die Grundlage eines blühenden und ausgedehnten Handels gegeben, auf welcher sich, unter geschickter Benutzung der Umstände, schon im Mittelalter die Stadt Magdeburg, gehoben und geschützt durch ihr Stapelrecht und viele andere Freiheiten und Privilegien, an der Mittelelbe zum Mittelpuncte des Verkehrs und sur Krane städtischen Lebens emporbildete.

Als Anfangspunct des Erzstifts ist das, von Kaiger Otto dem Grossen im Jahre 937 in Magdeburg selbst gegrindete, Benedictiner-Kloster anguschen 1); die Erweiterung dieser Stiftung, auf Kosten des benachbarten Hochstifts Halberstadt, zu einer geistlichen Metropole für den Nardosten erfolgte im J. 968. In dem, schon einige Jahre früher (961) zu Ravenna erlassenen, Stiftungsbriefe heisst es in dieser Beziehung: der Kaiser habe um der Nähe Sachsens willen, und weil der Ort (Magdeburg) gleichsem den Slaven vor Augen liege, die heilige Absicht gefasst, denselben, unter dem Schutze des heiligen Märtyrers Mauritius, zum Haupt, zum Grund und zur Befestigung des unter den Bekehrten nen gegründeten Christenthums, und des mit so vielem Schweiss unter ihnen verbreiteten katholischen Glaubens zu machen 2). Der Metropolitan des neuen Erzstifts ward zum Primas in Germania magna ernannt, und demselben als Suffragane die Bischöfe in dem Lande der Lutigen (Havelberg und Bran-

<sup>1)</sup> Das Kloster stand auf dem heutigen Domplatze. Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief befindet sich daselbst. p. 46 fg. —

Abel: Chronik von Halberst, p. 45. — Der Stiftungsbrief p. 47. 48. fgg. —

denburg) und Sorben (Merscharg, Zeite - Naumburg, Meissen) untergeben 1). — Aber auch als Herr eines weltlichen Territorium's bildete sich der Erzbischof von Magdeburg zu einem anschnlichen Reichsstande ausgar, als welcher und als erster Kreisstand Niedersachseus er, gemeinschaftlich mit Bremen, unter dem Titel eines kreisseschreibenden Fürsten, das Directorium des niedersächsischten Kreises führte, welches später, nach der Säonlarischlaf, ganz in alter Weise dem Kurfürsten von Brandenburg, ab weltlichem Herzoge, verblieb 2).

Nach den Bestimmungen des westphälischen Frieders <sup>3</sup>) sollte das Erzstift Magdeburg als weltliches und erblichen Herzogthum an Kurbrandenburg übergehen, jedech unter der Bedingung, dass der damalige Administrator, Hunne Angust von Sachsen <sup>4</sup>), die Regierung des Landes und des Genuss der Einkünfte desselben bis zu seinem Tode, edst bis zu einer anderweitigen Versorgung behielte <sup>5</sup>). Bein

<sup>1)</sup> Büsching (Erdbeschreibung, IX, 12) giebt auch de Heschöfe von Camin und Lebus als Sauragnas von Mighburg an.

<sup>2)</sup> Bremen und Magdeburg alternirten, kraft eines im J. 1652 swischen beiden abgeschlossenen Vergleiche, im Directorium; Braunschweig-Lüneburg hatte bies das Condirectorium. Abel: Chronik von Halberst, p. 391.—Büsching: Erdbeschreibung: IX, 4.—Das Condirectorium wurde dem Hause Braunschweig nach langem Straite ungestanden, weil es anfangs auf das Directorium allele Anspruch machte, da seine Vorfahren Herzöge von gim Sachsen gewesen seien. Zuch ack wit un: geosphichtente. Erläut. des westph. Friedens. p. 277.—Brunsvienzium fürschaft. Erläut. des westph. Friedens. p. 277.—Brunsvienzium fürschaft, directorium Saxoniae inferioris herediturie jure in Hatterem conferri. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. II. S. 11. p. 142.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 6. 7. -

<sup>4)</sup> Er war nach der im Anfange des J. 1628 erfolgten Besetzung des Administrator's Christian Wilhelm vom Capiel postulirt, und hatte den Besitz des Erzetifts orlangt is Gemässheit des Prager Friedens von 1635. S. 15. — Abelt Chronik von Halberst. p. 532. — Er protestirts gagen de Ueherweisung an Brandenburg am 17ten 2001. 1642. — Pufend orf. de reb. suec. lib. XIX. S. 157. p. 2.

introton eines der letztgenannten Fälle sollte das Erzstift, it allen zu demselben gehörigen Gebieten, Regalien und sehten, ganz in der sollten Weise, wie Halber-ladt <sup>1</sup>), an den Kurfürsten, seine Erben und Nachfolger stangen. Alle etwa vom Capitel heimlich oder äffentlich segenommenen Electionen oder Postulationen sollten ungülgenein, und in Folge dessen ward dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern die Befugniss sugesprochen, bei eintretenter Eräffnung das Stift ohne Weiteres kraft eigener utorität in Besitz zu nehmen. Ueberdies sollten Damppitel, Landstände und übrige Unterthanen des Erzbismung gehalten sein, dem Kurfürsten und seinem Hause isten nach dem Abschlusse des Friedens den eventuellen intelligungseid zu leisten.

m Regierungs- und Successionsverhältnisse des Erzstifts melen alle, unter irgent einem Vorwande etwa vorzubrigunden Ansprüche stillschweigend beseitigt, namentthe des Erzherzogs Leopold Withelm 2) der im
180 an Artikel gar nicht, und die Christian Wilelm's von Brandenburg, der an einer underes

cessione in electoratu vel quaeunque alla successione (nach Pütter: concessione) praesentie administratorie etc. decare contigerit etc. Instr. Pac. Oon. XI, 6. — Unter dem letzteren Falle war unstreitig eine etwa eintretende Resignation des Herzogs August gemeint. Pütter: Gaist des wastphäl. Friedens. p. 177. —

Also auch mit dem Rechte, ein Viertel der Domherren-Pfräuden zu Gunsten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen. Zur Aus n bung sollte aber dieses Recht nicht sofort, wie bei den ührigen Stiftern, sendern erst nach srfelgter Besitznah me gelangen, — versteht sich: all mälig, bei eintretendem Abgange protestantischer Capitularen. Instr. Pac. Osn. XI, 9.

<sup>2)</sup> Er war der jüngere Sohn Kainer Ferdinanda II., geb. 1614.

Ihm ward, nach der Entactzung Christian Withelma, vom Papete das Erzbisthum conferirt, während zur selben Zeit (1628) das Capitel auf einem Convent zu Halle den zweiten Ibha des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachaen, Herzoft August, zum Brzbischof annahm. Nichts deste weniger ward des Erzstift kniserlicher Seits im Frühjahr 1630 durch Commissarien für den Erzberneg in Beeits genommen, des-

Da, nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens, das Bisthum Minden ganz in derselben Weise und mit denselben Rechten, wie Halberstadt, an das Kurhaus Brandenburg übergehen sollte, so folgte daraus natürlich auch die Befugniss des Kurfürsten, ein Viertel aller Domherrn - Pfründen nach und nach, beim Abgange evangelischer Capitularen, sum landesherrlichen Tafelgut einzuziehen 1). Diese s. g. Quart nahm denn auch der grosse Kurfürst (im J. 1661) in Anspruch, und überwies dieselbe, zu deren besserer Dotirung, der Universität Frankfurt an der Oder. - Weil jedoch diese Schmälerung den Domcapitel sehr beschwerlich erschien, so liess sich desselbe in Verhandlungen ein, in Folge deren am 5ten April 1665 ein gütlicher Vergleich mit dem Kurfürsten zu Stande kam 1). Diesem gemäss verzichtete der grosse Kurfürst auf die Einziehung der sechs Pfründen, die ihm zugekommen wären, überliess zwei derselben dem Capitel 3), und genehmigte das Erbieten des letzteren, die vier übrigen mit 28,000 Relabzukaufen. Daneben erlaubte er noch ausserdem dem Ca-

<sup>&</sup>quot;Mindenses in Suecia quoedam muneribus obstrinziese, ut que ,a Suecis acceperint privilegia tueantur." Pufenderf. de reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 18. p. 144. —

<sup>1)</sup> Dies Recht wurde dem Kurfürsten anfangs vom Cophel streitig gemacht, weil dasselhe nicht namentlich im Frieden erwähnt sei. Von kurfürstlicher Seite ward erwidert: das sei auch gar nicht nöthig, weil im Artikel über Minden die Clausel hinzugefügt worden: "peri ratione si "Episcopatus Halberstadiensis." Die Ursache jener Bewilligung aber sei, weil die schaum burg ischen Aemter dem Hochstift Minden entzogen, und damit die dem Karfürsten gebührenden Einkünfte geschmälert worden sein. Pufen dorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 111. § 5.

 <sup>(</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 250. — Abei: Chrest von Halberst. p. 584. — Pauli: Allg. Preuss. Stantagest. VI, 165. —

<sup>8)</sup> Diese Ueberlassung geschah schon vorläufig durch den Hemagial - Rezess von 1650, in welchem festgesetzt varit es sollte das Capitel diese zwei einzuziehenden Pränden, d. h. die Einkünfte derselben, als Estschädigung für den Antheil erhalten, den dasselbe bisher an den a. g. Archidiaconat - Brüchten gehabt. (Culemann.) Mindenske Landesverträge, p. 258. —

pitel, droi weitere Pfründen, zwei katholische und eine evangelische, einziehen zu können, um mittelst derselben die Einkünfte der übrigen Capitularen zu verstärken. Die übrigen (15) Stellen sollten, ganz den Bestimmungen des westphälischen Friedens gemäss, in ihrem Zustande verbleiben, und sind denn auch, noch durch Gründung einiger Familien-Pfründen verstärkt 1), in unverändertem Bestande bis zur Aufhebung des Capitels geblieben.

Die völlige Uebergabe des, durch den dreissigjährigen Krieg gewaltig heruntergekommenen, Hochstifts Minden an seinen neuen Herrn verzögerte sich noch länger, als die des Bisthums Halberstadt <sup>2</sup>). Die Schlösser des Fürstenthum's, welche die Mittelpuncte der Verwaltung bildeten, wurden am 15ten October 1649 von den kurfürstlichen Bevollmächtigten vorläufig in Besits genommen <sup>3</sup>); am ersten Februar des folgenden Jahrs erschien der grosse Kurfürst selbst an dem Gränsen des Landes, und, nachdem ihm am 12ten Febr. a. St. von Seiten des Reichs durch die kaiserlichen Bevollmächtigten (Joachim Friedrich Freiherrn von Blumenthal und Freih. v. Plettenberg) das Land als ein Erbfürstenthum feierlich übergeben war, und er zu Petershagen die Huldigung der Landstände unter dem jubelnden Zurufe: Vivat Brandenburg eingenommen hatte <sup>4</sup>), ertheilte er

<sup>1)</sup> Gegen Entrichtung von 8000 Rthl. zur Tilgung der erwähnten Summe stiftete der Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, eine erbliche katholische Präbende für das Geschlecht derer von Galen; — und im J. 1639 begrändete ebenfalls Christoph v. d. Busche - Hünnefeld eine erbliche Pfrände für seine Familie. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 258. 281.

Auch hier war Vieles in den Händen schwedischer Generale. So besass Gust. Otto Steubock zu mehrjährigen Niessbranch Gohfeld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. S. 82. p. 164. —

<sup>8) (</sup>Culemann:) Mind. Gosch. V, 220. 221. -

<sup>4)</sup> Die Stadt Minden huldigte besonders am folgesden Tage (18. Febr. 1650). (Culemann:) Mind. Gesch. V, 224 fg. — Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Buchholtn: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 44. — Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. VI, 160. — Vgl. Confirmation der Stadt Minden Priologierum, d. d. Potersha-

an demselben Tage den letzteren eine Assecuration wegen Aufrechterhaltung der Landesfreiheiten, die von da an de eines der wichtigsten Grundgesetze des Fürstenthams angsschen wurde 1). Damit trat er die Regierung wirklich an. welcher er den Gesandten beim Friedensoongresse, Grafen Johann von Sayn und Wittgenstein, "da Seine Kurf. Durch! "anderer hoher Affairen halber nicht jederzeit gegenwärtig "sein könnten," als ersten Statthalter des Landes, versetzte 2). Die letzten schwedischen Truppen verliessen des Fürstenthum erst am 7ten Septemb. 1650; - am 18ten September ward deshalb ein Dankfest wegen glücklicher Vollstreckung des Friedens gefeiert, im folgenden Jahre (1651) aber den Vasallen die Belehnung ertheilt 3), mil erst mit diesem Act kann eigentlich die Besitzergreifung als vollendet angesehen werden 4). Graf Wittgenstein stad schon im J. 1657; ihm folgte als Statthalter der Gest Georg Friedrich von Waldeck, und, als dieser bald demes (im Mai 1658) in schwedische Dienste getreten war, aus

gen 19/22 Febr. 1650, und: Rezess mit der Stadt Malder ratione der Einquartirung, d. d. Petershagen 7/17 Febr. 1654 (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 251. 252, 665

<sup>1)</sup> Es ist dies der Recessus Homagialis d. d. auf unserem Hali Petershagen 22. Febr. 1650; — vgl. Declaration dieses Bezesses d. d. Schloss Grüningen 8. Märn 1650, — (Calemann:) Mindensche Landesverträge, p. 227 fgg. 247 fgg. — Desselben: Mindensche Gesch. V, 226, —

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 227. — Der berühente Jarist, kurf. Geh. Rath. Matth. v. Wesenbeck, früher Gesandter auf dem Frankfurter Deputationstage, auf dem Friedenscongresse, und nachher auf dem Nürnberger Executionstage, war der erste brandenburgüsche Kanaler des Fürstenthums. Er starb in Bremen 24. April 1638. ibid. V, 244. 245. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. Vi, 168. — Unter seinen Nachfolgern zeichnete sich (seit 1681) versüglich der Geheimerath Dr. Joach. Mart. Unverfirft aus dessaders der Aemter. (Culemann:) Mind. Gesch. Vi, 168. —

<sup>8)</sup> Die Lehneempfängniss war unter den drei letzten Benhiffen sehr in Verwirrung gerathen, indem viele ihre Lehngiter für Erbgüter ausgegeben hatten, worunter sich instansiehte die v. Alten und die v. d. Decken befanden. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 234. —

<sup>4) (</sup>Culomanu:) Mind. Gesch. V, 223. 224. -

14ten October desselben Jahrs der bekannte Fürst Johann Merits von Nassau, der ruhmvolle Eroberer Brasiliens 1).

Der Sitz der Regierung des neuen Fürstenthums, dem durch kaiserliches Decret vom 3ten Mai 1654 auf den Reichsund anderen Conventen der Sitz unmittelbar nach Sachsen-Levenburg und vor Holstein angewiesen worden war 2), blieb bis zum Jahre 1667 in Petershagen 3); in diesem Jahre ward derselbe nach Minden, in den dortigen Bischofshof, verlegt 4). So war Minden seitdem der Sitz aller oberen Behörden; bis auf die Superintendentur, die fortwithrend in Petershagen verblieb. Im J. 1657 langte auch der Gouverneur der Festung Minden an, der zugleich den Oberbefehl über alle brandenburgisch-westphälische Befestigungen erhielt 6). Die Accise, die Grundlage bei Unterhaltung der stehenden Heere, wurde im J. 1674 im Fürstenthum eingeführt, im J. 1677 eine Kopfsteuer für Ktlegszwecke von den Landständen bewilligt, und zugleich eine allgemeine Vermessung des Landes durchgeführt, um auf Grund derselben eine gleichmässigere Abgabenvertheilung durchführen zu klanes (). ---

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 242. - Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 160. 162. -

<sup>2) (</sup>Cutemann:) Mind. Gesch. V, 288. -

<sup>5)</sup> Die Stadt Minden weigerte sich anfanga, die Verwaltungabehörden in ihre Mauern aufzunehmen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. S. 22. p. 164. —

<sup>4)</sup> In dem Vergleich mit den Ständen d. d. 1. Febr. 1667 ward im ersten Artikel die wirkliche Translation der Mindenschen Regierung ohne Verzug versprochen, aber die Beseitigung des bisherigen Hindernisses, die Reparatur des baufälligen Bischofshofes, den Ständen zugewiesen. (Cule man n.) Mindensche Landesverträge. p. 257. 258. — Desselben: Mind. Gesch. V. 261. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 162.

<sup>5) (</sup>Cule mann:) Mind. Geach. V, 242. — Pauli: Allgem. Prouss. Staatsgeach. VI, 162. — Christoph von Kannenberg starb 10. Febr. 1673; ihm folgte als Commandant der Obristlieutenant v. Volkersen, † 22. Febr. n. St. 1676; — diesem der Obristlieutenant, nachherige Obrist v. Kanne. (Culemann:) Mind. Geach. V, 267. 271. —

<sup>6) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 272. - Pauli: Aligem. Preuss. Staatsgesch. VI, 161. -

Als letzte Hauptentschädigung für den Verleet Vorpommern's wurde dem Kurhause Brandenburg eine Anwartschaft ertheilt, und swar auf eines der angesehensten und wohlgelegensten Stifter des nördlichen Deutschlands, dei Erzbisthum Magdeburg, versteht sich: nicht nach seinen alten Gränzen, sondern nach seinem damaligen Bestande 1). Der Umfang betrug etwas über 100 [Mellen, und, ausser dass es an seiner nordöstlichen Seite die Maik Brandenburg selbst berührte, wurde es von den braunschwalgischen Landen, von Halberstadt, Anhalt, Mansfeld und Kursachsen begränzt. Das ganze Land, ohne die vier a. g. querfartischen Aemter, zerfiel in vier grössere Verwaltungs-Bezirke (Kreise), die sich wiederum in kleinere Distriste zerspalteten. Jene waren: der Holskreis, in welchen Magdeburg selbst, der Jerichowsche Kreis, am rechten Elbufer und östlich durch den Havelstrom begränst; dann die beiden, vom Hauptlande getrennten, und dartie weg von obersächsischen Territorien umgebenen, Kriise der Luckenwalder, welcher vor dem westphälischer Frieden der Jüterbocker genannt wurde 2), und end der Saalkreis, in welchem sich die gewöhnliche Resident des Erzbischofs und der Sits der oberen Verwaltungsbehltden, Halle, befand.

Das Erzetift Magdeburg war für die Erhöhung der

<sup>1)</sup> D. h. ohne die vier querfurtischen Aemter, die sehen durch den Prager Frieden an Kursachsen abgetreten waren. Weder die alten, vom Herzoge August gemachten, Schaden, noch die erst später zu mach en den, eder von ihm vorgenommenen Verpfändungen oder Veräusseringen sollte Kurbrandenburg beim Aufalle anzuerkennen verpfächtet sein. — Instr. Pac. Osn. XI, 10. — Pätter: Geist der westphäl. Friedens. p. 178. —

<sup>2)</sup> Nämlich ehe die Aemter Jüterbock und Dahme von demselben getrennt wurden. Der Luckenwalder Krisblieb beim Herzogthum Magdeburg bis unter Friedrich dem Grossen; — weil derselbe nämlich unmittelhar an die Enche und den Teltow gränste, ward er vom J. 1738 an dem Landescollegien der Kurmark untergeordnet. Die Stenengfälle des Kreises wurden aber nach wie ver an die Kristund Domainen-Kammer in Magdeburg abgeliefert. Bisching: Erdbeschreibung. IX, 48. —

brandenburgischen Macht von bedeutender Wichtigkeit; es gehört in manchem Betracht zu den gesegnetsten Ländern. Getraidebau, Viehzucht, Salzwerke bildeten von Alters her sehr ertragreiche Erwerbsquellen; vor allem aber ist in der nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Wassercommunication, vermittelt durch die Elbe, Saale, Havel, den Planenschen Canal, die Ohre, Aller, weisse Elster und Bade, von der Natur die Grundlage eines blühenden und sasgedehnten Handels gegeben, auf welcher sich, unter geschickter Benutzung der Umstände, schon im Mittelalter die Stadt Magdeburg, gehoben und geschützt durch ihr Stapelrecht und viele andere Freiheiten und Privilegien, an der Mittelelbe zum Mittelpuncte des Verkehrs und zur Krone städtischen Lebens emporbildete.

Als Anfangspunct des Erzstifts ist das, von Kaiser Otto dem Grossen im Jahre 937 in Magdeburg selbst gegrandete, Benedictiner-Kloster anzuschen 1); die Erweiterung dieser Stiftung, auf Kosten des benachbarten Hochstifts Halberstadt, zu einer geistlichen Metropole für den Nardosten erfolgte im J. 968. In dem, schon einige Jahre früher (961) zu Ravenna erlassenen, Stiftungsbriefe heisst es in dieser Besiehung: der Kaiser habe um der Nähe Sachsens willen, und weil der Ort (Magdeburg) gleich sam den Slaven vor Augen liege, die heilige Absicht gefasst, denselben, unter dem Schutze des heiligen Märtyrers Mauritius, zum Haupt, zum Grund und zur Befestigung des unter den Bekehrten neu gegründeten Christenthums, und des mit so vielem Schweiss unter ihnen verbreiteten katholischen Glaubens zu machen 2). Der Metropolitan des neuen Erzstifts ward zum Primas in Germania magna ernannt, und demselben als Suffragane die Bischöfe in dem Lande der Lutigen (Havelberg und Bran-

<sup>1)</sup> Das Kloster stand auf dem heutigen Domplatze. Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief befindet sich daselbst. p. 46 fg. —

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 45. - Der Stiftungsbrief p. 47. 48. fgg. -

denburg) und Sorben (Merseburg, Zeits - Naumburg, Meissen) untergeben 1). — Aber auch als Hierr ein es weltlichen Territorium's bildete sich der Erzbischof von Magdeburg zu einem anschnlichen Reichsstande empt, als welcher und als erster Kreisstand Niedersachsens er, gemeinschaftlich mit Bremen, unter dem Titel eines kreisssschreibenden Fürsten, das Directorium des niedersächslichts Kreises führte, welches später, nach der Säcnlarisatist, ganz in alter Weise dem Kurfürsten von Brandenburg, als weitlichem Herzoge, verblieb 2).

Nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens <sup>5</sup>) sollte das Erzstift Magdeburg als weltliches und erblichen Herzogthum an Kurbrandenburg übergehen, jedoch unter der Bedingung, dass der damalige Administrator, Houseg August von Sachsen <sup>4</sup>), die Regierung des Landes und den Genuss der Einkünfte desselben bis zu seinem Tode, edit bis zu einer anderweitigen Versorgung bekielte <sup>5</sup>). Bein

<sup>1)</sup> Büschiug (Erdbeschreibung, IX, I2) glebt auch de Beschöfe von Camin und Lebus als Saffragnas von Micheburg an.

burg an.

2) Bremen und Magdeburg alternirten, kraft einen im
J. 1652 zwischen beiden abgeschlossenen Vergleichs, in
Directorium; Braunschweig-Lüneburg hatte bins
das Condirectorium. Abel: Chronik von Halberst, p. 681. —
Büsching: Erdbeschreibung IX, 4. — Das Condirectorium
wurde dem Hause Braunschweig auch langem Straite
wurde dem Hause Braunschweig auch langem Straite
gestanden, weil es anfangs auf das Directorium alleie
Anspruch machte, da seine Vorfahren Herzäge von gins
Sachsen gewesen seien. Zuch ack witz: geschichtente.
Erläut, des westeh. Friedens, p. 277. — Brunsvienstum ferein dicta (1647) nostri spernebant, qui cumprimie negre ferbant, directorium Sazoniae inferioris hereditario jure in Einterem conferri. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. III.
§. 11. p. 142.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Om. X, 6. 7. -

<sup>4)</sup> Er war nach der im Anfange des J. 1628 erfolgten Edsetzung des Administrator's Christian Wilhelm vom Capiel postulirt, und hatte den Besitz des Erzstifts erlangt is Gemässheit des Prager Friedens von 1635. S. 15. — Abelt Chronik von Halberst. p. 532. — Er protestirts gagen de Ueberweisung an Brandenburg am 17ten Sept. 1642. — Pefend orf. de reb. suec. kib. XIX. S. 157. p. 252.

<sup>5) — —</sup> ita quidem, ut quandecunque cundem merte, aut ==

streten eines der letztgenannten Fälle sollte das Erzstift, tallen zu demselben gehörigen Gebieten, Regalien und chten, ganz in derselben Weise, wie Halberadt!), an den Kurfürsten, seine Erben und Nachfolgerangen. Alle etwa vom Capitel heimlich oder öffentlich rgenommenen Electionen oder Postulationen sollten ungülsein, und in Folge dessen ward dem Kurfürsten und sein Nachfolgern die Befugniss zugesprochen, bei eintreten Eröffnung das Stift ohne Weiteres kraft eigener itorität in Besitz zu nehmen. Ueberdies sollten Domitel, Landstände und übrige Unterthanen des Erzbisums gehalten sein, dem Kurfürsten und seinem Hause ich nach dem Abschlusse des Friedens den eventuellen lägungseid zu leisten.

Durch eine derartige klare und deutliche Festsetzung: Regierungs- und Successionsverhältnisse des Erzstifts rien alle, unter irgent einem Vorwande etwa vorzubrinden Ansprüche stillschweigend beseitigt, namentade des Erzherzogs Leopold Wilhelm 2) der im ken Artikel gar nicht, und die Christian Wilim's von Brandenburg, der an einer anderen

cassione in electoratu vel quacunque alia successione (nach Püttor: concessione) praesentis administratoris etc. vacare contigerit etc. Instr. Pac. Osn. XI, 6. — Unter dem letzteren Fulle war unstreitig eine etwa eintretende Resignation des Herzogs August gemeint. Püttor: Geist des westphäl. Friedens. p. 177. —

<sup>1)</sup> Also auch mit dem Rechte, ein Viertel der DomherrenPfründen zu Gunsten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen. Zur Aus n bung sollte aber dieses Recht nicht
asfort, wie bei den übrigen Stiftern, sondern erst nach
orfolgter Besitznah me gelangen, — versteht sich:
all mälig, bei eintretendem Abgange protestantischer
Capitularen. Instr. Pac. Osn. XI, 9.

Er war der jüngere Sohn Kaiser Ferdinands II., geb. 1614. Ihm ward, nach der Entsetzung Christian Wilhelms, vom Papste das Erzbisthum conferirt, während zur selben Zeit (1628) das Capitel auf einem Convent zu Halle den zweiten Sohn des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, Herzog August, zum Erzbischof annahm. Nichts deste weniger ward das Erzstift kaiserlicher Seits im Frühjahr 1630 durch Commissarien für den Erzherzog in Besitz genommen, des-

Stelle 1) nur als Markgraf, nicht als chemaliger Administrator, aufgeführt wird. Ausdrücklich aufgehoben wurden die Prätensionen, die etwa die Herzöge von Brauschweig-Lüneburg auf Grund einer, einem Mitgliede ihres Hauses zustehenden, Coadjutorie auf Magdeburg erheben könnten 2).

Wenn dergestalt das kurbrandenburgische Hans auch gegen alle fremden Ansprüche gesichert wurde, so war der die Magdeburgische Anwartschaft regelnde Artikel doch auch nicht ganz ohne einschränkende Bestimmusgen, zu deren Anerkennung dasselbe ausdrücklich verpflichtet wurde. Dieselben betrafen theils die Rechte der Landstände und Unterthanen im Aligemeinen, und die der Stadt Magdeburg insbesondere; --- des einige Gebiets-Abtretungen, die schon früher eingeleitet waren, und endlich die, dem ehemaligen Administretor, Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburgaus den Einkunften des Erzstifts als Entschädigung sa währende Sustentation. Letztgenannte Verpflichtung war nur eventuell, falls nämlich Christian Wilhelm der Anfall Magdeburgs an Brandenburg überleben seilte.

Was zunächst die uralten Freiheiten der Stade Magdeburg betrifft, so sollten dieselben in ihrem vollen.

sen Herrschaft aber bald, in Folge der Erscheinung Guster Adolpha, ein Ende nahm. Im Prager Frieden (1835) Best der Kaiser die Sache seines Sohnes zu Gunsten Kursachsen fallen. Abel: Chronik von Halberstudt. p. 532, 536, 560.

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XIII, 14. — Dieser Condjutor (acit 20 Nevemb. 1646) war Herzog Ernst August, geb. 1629, seit 1662 Bischof von Osnabrück, und später erster Kurfürst von Hannover. A. B. Michaëlis: Einleit. 22 slack vollständ. Gesch. der kur- und fürstl. Häuser in Denischland. Lemgo. 1759 fgg. I, 149. — Pütter: Geist des watphäl. Friedens. p. 194. — Das Capitel hatte die Wahl vergemonmen, um dedurch die Ueberweisung an Brandschusgunmöglich zu machen, — auch den Herzog August achweren lassen, sich zu widersetzen. Pufenderf: de red. geschrid. Wilh, lib. III. S. 11. p. 142. —

ntinge auch unter der neuen Landeshersschaft aufrecht bilten werden <sup>1</sup>), namentlich das verloren gegangene, ett kaiserlicher Seits su erneuernde Privilegium Kaiserlicher Kecht, füsstigungen ansulegen, welches his auf eine deutsche erteilneile ausgedehnt werden sollte; endlich ward als ne neue Bestimmung hinzugefügt, dass die Vorstädte m Schaden der Stadt nicht sollten wieder aufgebauet wern dürfen.

· Durch den 18ten Artikel des Prager Friedens war van landicher Seite unter anderem alich dem Kurfürsten von choon, um ihn für den Abfall von der Sache seiner Glass: mymessen zu belohnen, eine Zerstückelung des rustifts Magdeburg, su Gunsten seines Ham-Vier magdeburgische Aemter nämlich mi - smeeseet. punders, Jüterbock, Dahme und Burg), gewöhnlich die r**oofe**rtischen genannt, weil dieselben am Kude des Anshaten Jahrhunderts beim Erlöschen des Hauses der odrelieuren von Querfurt, die mit den Grafen von Mans-Mi-denselben Ursprung hatten, als erledigte Lehen dem wiellte heimgefallen waren 3), sollten dem kurfürstlichen ilde Bacheca eingeräumt werden, - aber erstens nur, rmagdeburgische Lehen, sweitens nur so lange, s ein anderweitiges Aequivalent aufgefunden. ilm wärde. Bis dahin sollte ein verhältnisemässiger. Theil p Beichs- und Kreis-Lasten dem Kurhause Sachsen zuge-

<sup>1)</sup> Wie bei Minden, werden die Rechte der Stadt in geistlichen und weltlichen Dingen, die Gerichtbarkelt und Grund herrlichkeit (omnimoda jurisdictio et proprietas, — dett: jus districtus ejusque jurisdictionis exercitium genannt) als von vorzäglicher Bedeutung im Allgemeinen erwähnt.

Dett, wie hier, wird das Stapelrecht nicht besondere angeführt. Instr. Pac. Oon. 21, B. vgl. 5. 4. —

<sup>3)</sup> Bieses, wie die übrigen alten Privilegien der Stadt, war het der Erstürmung Magdeburgs durch Tilly vernichtet. Zechackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westph. Paledens. p. 206.

<sup>5)</sup> Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 681.

schrieben, und ng wurde im westphälisis werden. Diese l tere Frieden, welcher de bisherigen provisorischen Besits Kursachse in einen immerwährenden verwandelte 1), t der ausdrücklich hinzuguligtes Clausel wiederholt, dass demuächst die Aenderung förmlich in die Reichs - und Kreis - Matrikel aufgenommen wardet solle. Das geschah denn auch. Die Aemter erhielten einen besonderen Anschlag, und wurden zu einem besonderen . Reichsfürstenthum erhoben, welches anfangs im Besitse 🕏 ner paragirten (der Weissenfelser) Linie war, nach deren Erlöschen aber auf die Kurtinie des Hausen Bachsen Abbiging. Der grosse Kurfürst war sehr unzufrieden über die ihrem Ursprunge nach wenig zu rechtfertigende, Zerspilite rung eines seiner Entschi under. Um denselbet dali germaesen su begütigen, u m ihm für die, sas ja Abtretang erwachsende, Schi erung seines Tafelinites sciner Kammer - Einkünfte einigen Ersats zu gewähren wurde daher im westphälischen Frieden bestimmt. dats i cines Theils such in Bezug anf Magdeburg; jedoch itref von dem Anfalle desselben an gerechnet, diedet Vergünstigung binsichtlich der Quart der Dombern "Phili den, die ihm bei der Ueberweisung Halberstadts und alle dens eingeräumt worden war, zugestanden 3), andere Their aber ihm und seinen Nachfolgern gleich nach abgeschlosse nem Frieden das bisher dem Do capitel angehörig geweste Amt Egeln zu vollem Besitz und Genuss übergeben wer-

<sup>1) --</sup> quum illas (praefecturae) jam olim domino elektri Saxoniae traditus sint, in ejusdem quoque ditione permanent in perpetuum etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>2)</sup> Ut autem inde causata imminutio redituum cameralium et al mensam archivpiscopalem pertinentium aliquatenus resercitaetc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>5)</sup> Auf die Einziehung der Quart verzichtete der groeet fürst im J. 1687 is einem, mit dem Domeapitel abgeställenenen, Vergleiche, in welchem ihm dafür das Amt. Beböne beck überlassen wurde. Abel: Chronik von Halterst. p. 589. — Büsching: Erdbeschreibung. 1%, 26. — 11

maile, mit Niederschlagung des von den Grafen von by wegen dieses Amtes einige Jahre verher bei den phagarichten anhängig gemachten Prozesses 1). In Folge per Bestimmung ward bald nach dem Abschluse des pddas (1650) das Amt Egeln von Brandenburg in Besits numen 2), und unter halberstädtische Verwaltung tellt 3); unter dieser verblieb es, bis nach dem Tode Marsogs August im J. 1681 die Wiedervereinigung deshin mit dem neu erworbenen Herzogthum Magdeburg errån 4). — Nicht so rasch und glücklich lösete sich die **Mannung** wegen der querfurtischen Aemter, well palho zicht ohne Dunkelheit des Ausdrucks war, von wel-Minder groese Kurfürst Notzen zu ziehen suchte. matification frieden hob zwar ganz deutlich den, durch Emger Frieden angeordneten, nur provincrischen ales. Kursachsens auf; aber indem derselbe letzteren Builts får owige Zeiten sicherte, ward nicht suinitie.Lehesherrlichkeit Magdeburgs ausdrück-Mineritigt. Deshalb erhob der grosse Kurfürst, schald diffratift seinem Hause angefallen war, gestätst auf den us des westphälischen Friedens 5), in seiner Rigenpeloco Herzogs von Magdeburg nicht ohne Grund Aa**lijke auf d**ie Landeshoheit über jene Aemter, s in too fern von Wichtigkeit war, als, - wenn es ihm

D testr. Pac. Oen, loc. citat.

E) Bis dehin weigerte sich Gustav Baner, der Sohn des Generals Johann Baner, dasselbe hersuszugeben. Pufendorf. de. reb. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 35. p. 166. — Abel : Chronik von Halberstadt. p. 578. —

<sup>9</sup> Biching: Erdbeschreibung. IX, 22.

D Abel; Chronik von Halberet, p. 588. -

D. In Boung auf die vier Aemter heiest es im Instr. Pas. Oen.

El, 9 biese: "in ejuedem (Riectorie Sazoniae) quoque "défine permaneant in perpetum," worme also stable gut die Fortdauer der magdeburgischen Lehnscher-Hebbelt geschlossen worden kounte, während bei der Uobatweisung des Amtes Egeln anstrücklich bestimmt wird: "plane jure (d. h. territorii, also mit der Landeshoheit) "peseidende et fruende tradatur."

gelang, seine Prätensionen dur uzunwaren, --- eine Wiedervereinigung jener Parzellen mit dem Herzogthum nicht so unmöglich erschien. Denn, die fortwährende Lehnseigenschaft der Aemter angenommen, konnten die Worte: auf ewige Zeiten doch immer nur bedeuten: so lange lehnsfähige Nachfolger des Kurhauses Sachsen vorhanden sein werden. Ueber diesen streitigen Gegenstand wurde von beiden Seiten eine sehr umfangreicht Correspondenz geführt, bis das Haus Sachsen, welche fühlen musste, wie ungünstig für dasselbe der Wortlaut des eilften Artikels des Friedens war, endlich meh-In Gemässheit eines, im J. 1687 zwischen den grossen Kurfürsten und dem Sohne und Nachfolger des Herzogs August, Herzog Johann Adolph von Sachsen - Weissenfels, abgeschlossenen Vergleichs wurde von dem letzteres, mit Einwilligung des Kurfürsten von Sachsen, eines der Aemter, Stadt und Amt Burg, an Brandenburg abgetreten 1). Kurfürst Friedrich Wilhelm übernahm dagen eine Schuld von 34,000 Rthl. 2), und verzichtete auf die Hoheit über Querfurt, Jüterbock und Dahme 3), behick sich aber die Exspectanz auf alle drei Aemter wit Im folgenden Jahre (1688) erfolgte die kaiserliche Be-

Seitdem wurde Burg mit dem Jerichewschen Kreiss des Herzogthums Magdeburg vereinigt. Büsching: Erdbeschreibung. IX, 38. —

Die Summe von 84,452 Rthl. schuldete der Herzog von Weissenfels dem Herzoge von Sachsen - Mersebarg, dem dafür das Amt Weissenfels verschrieben war. Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 679. —

<sup>5)</sup> Indem der grosse Kurfürst die drei Aemter aus aller bindung mit dem Herzogthum Magdeburg entlies, willich er zugleich seiner Seits ein, dass Sachsen-Weissenten und dieselben Sitz und Stimme auf den Reichs- und obersäches Kreistagen erhielte. Büsching.

obersächsischer Kreisstand ward Querfurt im J. 1664 einte führt, Zulassung im Reichsfürstenrath erlangte nicht. Büsching. VIII, 678. 679. — Vem J. 1652. des Jahre der Begründung der weissen felsischen der querfurtischen Linie, an, blieben die derselben, bis letztere im J. 1746 ausstarb; im letztere im Jahre wurden sie mit dem Kurlande verlagt. Bisching. VIII, 30. —

stätigung des Vergieichs, die in so fernjungünstiger, wie der Inhalt des Vertrages selbst, für Kurbrandenburg ientete, sis demociben der Anfall erst nach dem Ausgange des ganzen Hauses Sachsen (also sowohl der ernestinischen, wie der albertinischen Linie) zugesagt wurde 1).

Noch bleibt der Befriedigung des chemaligen Administrators von Magdeburg, Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, zu erwähnen, weil dieselbe aus den Mitteln des Erzstifts geschehen sollte. Christian Wilhelm war der jungste Sohn des Karfürsten Josehim Friedrich, und also Grossoheim den assessen Kurfürsten. Schon im J. 1598, als sein Vater bei der Erlangung der Kur resignirte, hatte ihn, der noch nicht silf Jahre alt war, das Capitel zum Erzbischof postulirt, -sehn Jahre später (1608) hatte er die Stiftsregierung selbst :Chememmen und derselben swanzig Jahre lang (bis sum L . 4000) vorgestanden, um welche Zeit er, als Anhänger der antikaiserlichen Partei, seiner Würde entsetzt ward. Seit-Albus führte er, da ihm, den man im Lübecker Frieden (1939) thergangen hatte, jede Hoffnung zur Wiedereinastrang genemmen war, ein herumirrendes Leben. Die des Emcheisen Gustav Adolphs auf deutschem Boden in ihm den Entschluss hervotrief, sich mit Hülfe der Schweden gewaltsen seines Stifts wiederum zu bemächtigen. Mannhaft vertheidigte er, gemeinschaftlich mit Dietrich von Falkenberg, die Stadt gegen Tilly; aber bei der Erstürmang (10. Mai 1631) gefangen genommen, ward er aach Wien and dann nach Neustadt in Oestreich geführt, wo er, an sich selbst und an seiner Sache verzweifelnd, und um aus der Haft su kommen, bereits im J. 1632 zum katholischen Clauben übertrat. Dieser Umstand war unstreitig für die Aniserliche und katholische Partei der Hauptgrund, ihn zu hefteksichtigen. Bereits im Prager Frieden (§. 19.) wurde Am. da jährliches Einkommen von 12,000 Rthl. ans den kunten des Erzeifts gesichert, und diese Zusicherung

<sup>1)</sup> A'bel: Chronik von Halberst, p. 560, vgl. p. 577. -

sodann im westphälischen Frieden 1) bestätigt und näher bestimmt.

Demzufolge soliten m ihn jener Binnehme 🕿 megdeburgischen Grundbevergewissern, sofort von i sitzungen: Kloster und A Zinna und Amt Loburg mit allen Zubchörungen und allen grundherrlichen Rechten, aber ohne die Landeshoheit, eingerännt werden, und zwar Zeit Lebens, ohne dass über die Elekünfte aus jenen Gütern sollte Rechenschaft verlangt werden dürfen, - jedoch mit der Clausel, dass er weder in Geistlichen, noch im Weltli za die Unterthanen jeust Aemter als Grundherr in ciner Weise beeinträchtige Weil aber Zinna und Lob , a Folge der Verwietungs des Krieges, vielleicht nicht ugenblicklich die erwihnt Summe aufzubringen im nde sein würden, es sellte ihm sofort von dem Ad ator, Herzog August, 30 Rthl.; die zu diesem hufe durch Auflagen vom Ele aufsubringen seien, : werden. Und well- form beim Tode des Markgrafen ı selben vielleicht meah mids die ganze, ihm zugedachte, Summe zugeflossen sein möchte, so sollte der Genuss jener Aemter auch dann noch fan Jahre hindurch seinen Erben und Nachkommen w bleiben, nach Verfluss dieses Zeitraum's aber sollten diese ben unweigerlich zurückerstattet, auch keinerlei Ansprücht von den Erben weiter erhoben werden. - Endlich ward noch festgesetzt, dass alle erwähnten Bestimmungen auch dann in Kraft bleiben sollten, wenn Markgraf Christ Wilhelm den Herzog August von Sachsen überleben, abs noch bei Lebzeiten des Pensionairs der Anfall des Ersette an den grossen Kurfürsten oder dessen Nachfolger sich # eignen würde 2).

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV.

<sup>2)</sup> Dieser Fall trat nicht ein. Christian Wilhelm verschit, mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, am leter Judia 1665, während Herzog August erst am 4ten Junius 1666 die Reihe der magdeburgischen Administratoren schlos Abel: Chronik von Halberst. p. 538. 562. — Patteri

Das waren die Bestimmungen, welche im Einzelnen der westphälische Frieden über die säcularisirten brandenburgischen Entschädigungslande festsetzte. In Bezug auf sie alle im Allgemeinen ward noch dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern zur Pflicht gemacht, dass er erstens die Rechte und Privilegien aufrecht erhalte, die den Landständen und Unterthanen von Alters her in den einselnen Territorien zugestanden, - zweitens aber und insbesondere, dass er, da der bei weitem überwiegende Theil der Bevölkerung dieser Stifter lutherisch war, diesen Landen die freie Religionsübung nach der unveranderten Augsburgischen Confession, so wie dieselbe sich damals ausgebildet hatte, sicher stelle 1), und ondlich, dass er in sämmtlichen erwähnten Gebieten für die Beobachtung alles dessen Sorge trage, was im Frieden hinsichtlich des Punctes der Religionsbeschwerden verabredet und beschlossen worden 2).

Diesen Verpflichtungen musste sich der grosse Kurfürst also eben sowohl in Bezug auf die Hochstifter Halberstadt und Minden, wie auf das Erzstift Magdeburg, unterziehen. Die wirkliche Erwerbung des letzteren erfolgte übrigens erst über dreissig Jahre nach abgeschlossenem Frie-

Geist des westphäl. Friedens. p. 175 fg. 181. - Vgl. Instr. Pac. Om. XIV, 3. -

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung ward auf Andringen der lutherischen Reichsstände in den Frieden aufgenommen, weil dieselben es unerträglich fanden, dass so wichtige Stifter mit fast ganz lutherischer Bevölkerung einem reformirten Fürsten überlassen würden. v. Meiern: Act. Pac. Westpk. lib. XXVI. S. 6. — In den Huldigungsrezessen ist demuach dieserhalb eine besondere Versicherung ertheilt, z. B. in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1650 heisst es: die Stiftseingesessenen sollten geschützt werden bei ihren Gerechtigkeiten und Bräuchen, und insonderheit bei dem freien und öffentlichen Exercitio und Cerimonien, sowehl der katholischen Religion, als der evangelischen unveränderten Augsburgischen Confession, wie selbige im J. 1624 im Fürstentbum gewesen und bisher vorträge. p. 230.

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. —
Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 21

den, und nach mancherlei Weiterungen. Als die Schweden nämlich, die auch dieses Gebiet nicht vor dem Abschlusse des Hauptvergleichs der Nürnberger Executions-Commission (1650) räumen wollten, das Land verlausen hatten, bestand Kurfürst Friedrich Wilhelm darauf, des ihm, ehe er förmlich und feierlich Vorpommern an de Krone Schweden abtrete, von Seiten des Erzbisthum's die eventuelle Huldigung, für den Fall des Abgangs des Herzogs August, geleistet werde. Im Einverständnisse mit dem letzteren wurden dieserhalb, bei Gelegenheit der Halberstädter Huldigung, von Seiten kaiserlicher und brandenburgischer Commissarien, im Frühling 1656 Unterhandlungen mit den magdeburgischen Landständen gepflogen 1). Das Ergebniss derselben war, dass, nachden am 3ten April die Landstände von Seiten des Democratic aller der Pflichten entbunden waren, die ihnen sonet beie Abgange eines Erzbischofs gegen dasselbe oblagen, and nachdem am 4ten April der Kurfürst den Landständen die schriftliche Versicherung ertheilt hatte, sie bei ihren gehtlichen und weltlichen Gerechtsamen zu belassen, --sodann die kaiserlichen Commissarien von Reichs wegen de Stände ihrer Obliegenheiten gegen das Capitel im Erleigungsfalle entlassen und zur Leistung der Huldigung aus wiesen hatten, - - Prälaten, Ritterschaft and Städte, jedoch mit Ausnahme der Hauptstadt, zu Gresen - Salze an demselben Tage, - am folgenden (5. April) die Abgeordneten des Domcapitels den Huldigungs-Eid leisteten 2). Die Stadt Magdeburg weigerte ich damals, und auch noch längere Zeit nachher, weil ihr 🛎 Reichsstadt zu spielen das Gelüst ankam, eben sowohl, des

<sup>1)</sup> Die kaiserlichen Bevollmächtigten waren: v. Blumethal und v. Plettenberg; — die brandenburgischen zuerst Conrad v. Burgedorff und Johann Fremhold, nachher v. Löben und v. Schwerin. Pauli: Allg. Frem-Staatsgesch. V, 603.

Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Pauli: Alg-Preuse. Staatsgesch. V, 608. 604. —

Herzog Angust zu huldigen, wie dem Kurfürsten den Erbhaldigungs-Eid zu schwören. Es schlen beiden Theilen bedenklich, die Commune länger in ihrem Wahne zu lassen. Kreft eines, zwischen dem Herzoge August und dem Kurfürsten, der die swischen dem ersteren und dem Capitel immer stärker hervortretende Spannung benutzte, am 19ten Mai 1666 abgeschlossenen Vergleichs erschien einige Tage später eine starke brandenburgische Truppen - Abtheilung su Fuss und zu Ross, unter dem Besehle des Feldmarschalls Sparre, vor den Thoren Magdeburgs, und drohete Gewalt. Diese Demonstration hatte den Erfolg, dass die Stadt sich am 28sten Mai zu Kloster Bergen bequemte, mit dem Kurfürsten einen Vergleich einzugehen, dem gemiles sie sich nicht allein verpflichten musste, ein brandenburgisches Infanterie-Regiment als Besatzung einzunehmen und demselben monatlich 1200 Rthl. Verpflegungsgelder zu verabreichen, sondern auch die Huldigung zu leisten. Diese nahm sodann am 14ten Junius auf dem alten Markte zu Magdeburg persönlich der Administrator, und gleich darauf die Erbhuldigung durch Bevollmächtigte der gresse Kurfürst ein 1). Der wirkliche Anfall erfolgte jedoch erst etwa vierzehn Jahre später. Mit dem Tode das Herseg Administrators (4. Jun. 1680) schwand der letate Rest des ehemaligen bischöflichen Regiments; das Land ward sofort von kurbrandenburgischen Commissarien in Besits genommen; — die Huldigung aber fand, jetst chne allen Widerstand, wegen der damals in ganz Oberund Nieder - Sachsen grassirenden Pest, erst im folgenden Jahre, am 30sten Mai zu Magdeburg, am 4ten Julius zu Halle statt. Auch hier machte sich bald die Einwirkung brandenburgischer Verwaltungs - Prinzipien geltend, von welcher eine demnächstige Verschmelzung der aus so verschiedenartigen Bestandtheilen erwachsenen Provinsen er-

Abel: Chronik von Halberst. p. 594. — Pauli: (Allg. Prouss. Staategesch. V, 696) hat fälschlich als den Tag des Kleeter-Bergischen Vergleiche den 28sten Junius, als den der Huldigung den 14ten Julius. —

schrieben, und um eben so viel des Ernbisthum werden. Diese letztere Bestimmung wurde im westphälisiken Frieden, welcher den bisherigen provisorischen Besitz Kursachsens in einen immerwährenden verwandelte 1), mit der ausdrücklich hinzagefligen Clausel wiederholt, dass demnächst die Aenderung förmlich in die Reichs - und Kreis - Matrikel aufgenommen wurdt solle. Das geschah denn auch. Die Aemter erhielten die besonderen Anschlag, und wurden zu einem besonderen . Reichsfürstenthum erhoben, welches anfangs im Besitse 🕏 ner paragirten (der Weissenfelser) Linie war, nach deren Erfösehen aber auf die Kurlinie des Hauses Sachnen Mit ging. Der grosse Kurfürst war sehr unsufrieden über dies ihrem Ursprunge nach wenig zu rechtfertigende, Zersplitte rung eines seiner Entschädigungsländer. Um denseibet die germassen zu begütigen, und um ihm für die, aus just Abtretung erwachsende, Schmälerung seines Tafelguten sciner Kammer-Einkünfte einigen Errats zu gewährtewurde daher im westphälischen Frieden bestimmt. dats find cines Theils such in Bezug auf Magdeburg; jedeck tref von dem Anfalle desselben an gerechnet, diedet Vergünstigung binsichtlich der Quart der Dornherm-Blids den, die ihm bei der Ueberweisung Hatberstadts und Illie dens eingeräumt worden war, zugestanden 3), andern Theb aber ihm und seinen Nachfolgern gleich nach abgeschlessenem Frieden das bisher dem Domcapitel angehörig gewesse Amt Egeln zu vollem Besitz und Genass übergeben wer-

<sup>1) —</sup> quum illae (praefecturae) jam olim domino electri Saxoniae traditue sint, in ejusdem quoque ditione perminaent in perpetuum etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>2)</sup> Ut autem inde causata imminutio redituum cameralium et el mensam archiepiscopalem pertinentium aliquatemus resurciale etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9.

<sup>3)</sup> Auf die Einziehung der Quart verzichtete der green fürst im J. 1687 in einem, mit dem Domcapitel abgeschlesenen, Vergleiche, in welchem ihm dafür das Amt Behöne beck überlassen wurde. Abel: Chronik von Halbert, p. 589. — Büsching: Erdbeschreibung. 1%, 28. — 1)

1 selle, mit Niederschlagung des von den Grafen von rby wegen dieses Amtes einige Jahre vorher bei den ichegerichten anhängig gemachten Prozesses 1). In Folge ser Bestimmung ward bald nach dem Abschlusse des edens (1650) das Amt Egelu von Brandenburg in Besitz memmen 2), und unter halberstädtische Verwaltung tellt 3); unter dieser verblieb es, bis nach dem Tode ı Herzoge August im J. 1681 die Wiedervereinigung deshen mit dem neu erworbenen Herzogthum Magdeburg ergte 4). - Nicht so rasch und glücklich lösete sich die stimmung wegen der querfurtischen Aemter, well selbe nicht ohne Dunkelheit des Ausdrucks war, von welz der grosse Kurfürst Nutzen zu ziehen suchte. stabblische Frieden hob zwar ganz deutlich den, durch r Prager Frieden angeordneten, nur provisorischen sias Kursachsens auf; aber indem derselbe letzterem h. Besits für ewige Zeiten sicherte, ward nicht suichedie Lehasherrlichkeit Magdeburgs ansdrückhascitigt. Deshalb erhob der grosse Kurfürst, sobald p-Marstift seinem Hause angefallen war, gestützt auf den utlaut des westphälischen Friedens 5), in seiner Eigenwith cines Herzogs von Magdeburg nicht ohne Grund An**üche a**uf die Landeshoheit über jene Aemter, s in so fern von Wichtigkeit war, als, - wenn es ihm

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. loc. citat.

<sup>2)</sup> Bis dahin weigerte sich Gustav Baner, der Sohn des Generals Johann Baner, dasselbe herauszageben. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 111. §. 35. p. 166. — Abel 2 Chronik von Halberstadt. p. 578. —

<sup>5)</sup> Baching: Erdbeschreibung. IX, 22.

<sup>4)</sup> Abel: Chronik von Halberst, p. 588. -

<sup>5)</sup> In Besng auf die vier Aemter heisst es im Instr. Pac. Osn. XI, 9 bloss: "in ejus dem (Ricctoris Saxoniae) quo que "difione permaneant in perpetuum," worme also rocht gut die Fortdauer der magdeburgischen Lehnsherr-Richkeit geschlossen werden konnte, während bei der Uoberweisung des Amtes Egeln ausdrücklich bestimmt wird: "plene jure (d. h. territorii, also mit der Landeshoheit) "pessidenda et fruenda tradatur."

gelang, seine Prätensionen durchsufthren, - eine Wiedervereinigung jener Parzellen mit dem Herzogthum nicht so unmöglich erschien. Denn, die fortwährende Lehnseigenschaft der Aemter angenommen, konnten die Worte: auf ewige Zeiten doch immer nur bedeuten: so lange lehnsfähige Nachfolger des Kurhauses Sachsen vorhanden sein werden. Ueber diesen streitigen Gegenstand wurde von beiden Seiten eine sehr umfangreiche Correspondenz geführt, bis das Haus Sachsen, welches fühlen musste, wie ungünstig für dasselbe der Wortlant des eilften Artikels des Friedens war, endlich meh-In Gemässheit eines, im J. 1687 zwischen den grossen Kurfürsten und dem Sohne und Nachfolger des Herzogs August, Herzog Johann Adolph von Sachsen-Weissenfels, abgeschlossenen Vergleichs wurde von dem letzteren, mit Einwilligung des Kurfürsten von Sachsen, eines der Aemter, Stadt und Amt Burg, an Brandenburg the treten 1). Kurfürst Friedrich Wilhelm übernahm dagegen eine Schuld von 34,000 Rthl. 2), und verzichtete auf die Hoheit über Querfurt, Jüterbock und Dahme 3), behielt sich aber die Exspectanz auf alle drei Aemter vot. Im folgenden Jahre (1688) erfolgte die kaiserliche Be-

Seitdem wurde Burg mit dem Jerichewschen Kreise des Herzogthums Magdeburg vereinigt. Büsching: Erdbeschreibung. IX, 38. —

<sup>2)</sup> Die Summe von 84,452 Rthl. schuldete der Herzog von Weissenfels dem Herzoge von Sachson - Mersebarg, dem dafür das Amt Weissenfels verschrieben war. Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 679. —

<sup>8)</sup> Indem der grosse Kurfürst die drei Aemter aus aller bindung mit dem Herzogtham Magdebarg entliess, willich er zugleich seiner Seits ein, dass Sachsen-Weissenfelt für dieselben Sitz und Stimme auf den Reichs- und obersächsischer Kreisstand ward Querfart im J. 1664 eine führt, Zulassung im Reichsfürstearath erlangte ander sicht. Büsching. VIII, 678. 679. — Vem Jahre der Begründung der weissen felsischen inder querfurtischen Linie, an, blieben die derselben, bis letztere im J. 1746 ausstarb; ten Jahre wurden sie mit dem Kurlande erreingt Basching. VIII, 80. —

itigung des Vergleichs, die in so fernjungünstiger, wie Inhalt des Vertrages selbst, für Kurbrandenburg lautete, damselben der Anfall erst nach dem Ausgange des maen Hauses Sachsen (also sowohl der ernestinischen, ader albertinischen Linie) sugesagt wurde 1).

... Noch bleibt der Befriedigung des ehemaligen laministrators von Magdeburg, Markgrafen Chriian Wilhelm von Brandenburg, zu erwähnen, weil pselbe aus den Mitteln des Erzstifts geschemeelite. Christian Wilhelm war der jungste Sohn des sfürsten Joachim Friedrich, und also Grossoheim des seen Kurfürsten. Schon im J. 1598, als sein Vater bei : Enlangung der Kur resignirte, hatte ihn, der noch nicht Lighre alt war, das Capitel zum Erzbischof postulirt, -in Jahre später (1608) hatte er die Stiftsregierung selbst timemmen und derselben swanzig Jahre lang (bis sum J. ivorgestanden, um welche Zeit er, als Anhänger der Milserlichen Partei, seiner Würde entsetzt ward. Seitin Shirte er, da ihm, den man im Lübecker Frieden thergangen hatte, jede Hoffnung sur Wiedereinsong genommen war, ein herumirrendes Leben, bis des minen Gustav Adolphs auf deutschem Boden in ihm 1 Entschluss hervorrief, sich mit Hülfe der Schweden saltenn seines Stifts wiederum zu bemächtigen. Mannvertheidigte er, gemeinschaftlich mit Dietrich von Faltherg, die Stadt gegen Tilly; aber bei der Erstürmung h' Mai 1631) gefangen genommen, ward er nach Wien I donn nach Neustadt in Oestreich geführt, wo er, sa b selbst und an seiner Sache versweifelnd, und um aus Haft: su kommen, bereits im J. 1632 zum katholischen inhen übertrat. Dieser Umstand war unstreitig für die serliche und katholische Partei der Hauptgrund, ihn zu Saksichtigen. Bereits im Prager Frieden (§. 19.) wurde 1. ch jährliches Einkommen von 12,000 Rthl. aus den kinsten des Erzstifts gesichert, und diese Zusicherung

Ft A'bel: Chronik von Halberet, p. 560. vgl. p. 577. -

sodann im westphälischen Frieden <sup>1</sup>) bestätigt und alber bestimmt.

Demsufolge sollten ihm, um ihn jener Einnehme se vergewissern, sofort von den megdeburgischen Grundbesitzungen: Kloster und Amt Zinna und Amt Loburg, mit allen Zubehörungen und allen grundherrlichen Rechten, aber ohne die Landeshoheit, eingeränst werden, und zwar Zeit Leb 1, ohne dass über die Einkünfte aus jenen Gütern s e Rechenschaft verlangt werden dürfen, - jedoch mit ( Clamel, dass er weder in Geistlichen, noch im Welt m die Unterthanen jener Aemter als Grundherr in irgend einer Weise beeinträchtigs Weil aber Zinna und Loburg, in Folge der Verwiedungs des Krieges, vielleicht nicht ugenblicklich die erwährte Summe aufzubringen im Stande sein würden, es selles ihm sofort von dem Administrator, Herzog August, 300 Rthl.; die zu diesem Behufe durch Auflagen vom Be aufsubringen seien, ausgezahlt werden. Und weil femm beim Tode des Markgrafen demselben vielleicht nach nicht die ganze, ihm zugedachte, Summe zugeflossen sein mösht. so sollte der Genuss jener Aemter auch dann noch fant Jahre hindurch seinen Erben und Nachkommen wes bleiben, nach Verfluss dieses Zeitraum's aber sollten diese ben unweigerlich zurückerstattet, auch keinerlei Ansprächt von den Erben weiter erhoben werden. - Kadlich wurd noch festgesetzt, dass alle erwähnten Bestimmungen auch dann in Kraft bleiben sollten, wenn Markgraf Christie Wilhelm den Herzog August von Sachsen überleben, 🖦 noch bei Lebzeiten des Pensionairs der Anfall des Erre an den grossen Kurfürsten oder dessen Nachfolger sich = eignen würde 2).

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV.

<sup>2)</sup> Dieser Fall trat nicht ein. Christian Wilhelm vanstellen mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, am lates late 1665, während Herzog August erst am 4ten Junies late die Reihe der magdeburgischen Administratores schles Abel: Chreaik von Halberst. p. 526, 542. — Patert

Das waren die Bestimmungen, welche im Einzelnen der westphälische Frieden über die säcularisirten brandenburgischen Entschädigungslande festsetzte. In Bezug auf sie alle im Allgemeinen ward noch dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern zur Pflicht gemacht, dass er erstens die Rechte und Privilegien aufrecht erhalte, die den Landständen und Unterthanen von Alters her in den einzelnen Territorien zugestanden, - zweitens aber und insbesondere, dass er, da der bei weitem überwiegende Theil der Bevölkerung dieser Stifter lutherisch war, diesen Landen die freie Religionsübung nach der unveranderten Augsburgischen Confession, so wie dieselbe sich damals ausgebildet hatte, sicher stelle 1), und endlich, dass er in sämmtlichen erwähnten Gebieten für die Beobachtung alles dessen Sorge trage, was im Frieden hinsichtlich des Punctes der Religionsbeschwerden versbredet und beschlossen worden 2).

Diesen Verpflichtungen musste sich der grosse Kurfürst also eben sowohl in Bezug auf die Hochstifter Halberstadt und Minden, wie auf das Erzstift Magdeburg, unterziehen. Die wirkliche Erwerbung des letzteren erfolgte übrigens erst über dreissig Jahre nach abgeschlossenem Frie-

Geist des westphäl. Friedens. p. 175 fg. 181. — Vgl. Instr. Pac. Osn. XIV, 3. —

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung ward auf Andringen der lutherischen Reichsstände in den Frieden aufgenommen, weil dieselben es unerträglich fanden, dass so wichtige Stifter mit fast ganz lutherischer Bevölkerung einem reformirten Fürsten überlassen würden. v. Meiern: Act. Pac. Westpk. lib. XXVI. S. 6. — In den Huldigungsrezessen ist demnach dieserhalb eine besondere Versicherung ertheilt, z. B. in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1650 heisst es: die Stiftseingesessenen sollten geschützt werden bei ihren Gerechtigkeiten und Bräuchen, und insonderheit bei dem freien und öffentlichen Exercitio und Cerimonien, sowohl der katholischen Religion, als der evangelischen unveränderten Augsburgischen Confession, wie selbige im J. 1624 im Fürstenthum gewesen und bishere continuiret worden u. s. w. (Culemann:) Mind. Landesverträge. p. 230.

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. — Helwing's Gesch. d. preuss. Stants II, 1.

den, und nach mancherlei Weiterungen. Als die Schweden nämlich, die auch dieses Gebiet nicht vor dem Abschlusse des Hauptvergleichs der Nürnberger Executions-Commission (1650) räumen wollten, das Land verlassen hatten, bestand Kurfürst Friedrich Wilhelm darauf, des ihm, ehe er förmlich und feierlich Vorpommern an die Krone Schweden abtrete, von Seiten des Erzhisthum's die eventuelle Huldigung, für den Fall des Abgangs des Herzogs August, geleistet werde. Im Einverständnisse mit dem letzteren wurden dieserhalb, bei Gelegenheit der Halberstädter Huldigung, von Seiten kaiserlicher und brandenburgischer Commissarien, im Frühling 1650 Unterhandlungen mit den magdeburgischen Landständen gepflogen 1). Das Ergebniss derselben war, dass, nachden am 3ten April die Landstände von Seiten des Democratic aller der Pflichten entbunden waren, die ihnen sonst bein Abgange eines Erzbischofs gegen dasselbe oblagen, und nachdem am 4ten April der Kurfürst den Landständen die schriftliche Versicherung ertheilt hatte, sie bei ihren geleblichen und weltlichen Gerechtsamen zu belassen, - auch sodann die kaiserlichen Commissarien von Reichs wegen de Stände ihrer Obliegenheiten gegen das Capitel im Briefgungsfalle entlassen und zur Leistung der Huldigung aus wiesen hatten, - - Prälaten, Ritterschaft mi Städte, jedoch mit Ausnahme der Hauptstadt, zu Gresen - Salze an demselben Tage, - am folgenden (5. April) die Abgeordneten des Domcapitels den Huldigungs-Eid leisteten 2). Die Stadt Magdeburg weigerte sich damals, und auch noch längere Zeit nachher, weil ihr Reichsstadt zu spielen das Gelüst ankam, eben sewohl, des

Die kaiserlich en Bevollmächtigten waren: v. Blansthal und v. Plettenberg; — die brandenburgisches, zuerst Conrad v. Burgsdorff und Johann Fremhold, auch her v. Löben und v. Schwerin. Pauli: Allg. Fremstantsgesch. V, 603.

Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Pauli: Alg. Preuse. Staatsgesch. V, 608. 604. —

Herzog August zu huldigen, wie dem Kurfürsten den Erbhaldigungs-Eid zu schwören. Es schien beiden Theilen bedenklich, die Commune länger in ihrem Wahne zu lassen. Kruft eines, swischen dem Herzoge August und dem Kurfürsten, der die zwischen dem ersteren und dem Capitel immer stärker hervortretende Spannung benutzte, am 19ten Mai 1666 abgeschlossenen Vergleichs erschien einige Tage später eine starke brandenburgische Truppen - Abtheilung su Fuss und zu Ross, unter dem Besehle des Feldmurschalls Sparre, vor den Thoren Magdeburgs, und drohete Gewalt. Diese Demonstration hatte den Erfolg, dass die Stadt sich am 28sten Mai zu Kloster Bergen bequemte, mit dem Kurfürsten einen Vergleich einzugehen, dem gemiss sie sich nicht allein verpflichten musste, ein brandenburgisches Infanterie-Regiment als Besatzung einzunehmen und demselben monatlich 1200 Rthl. Verpflegungsgelder zu verabreichen, sondern auch die Huldigung au leisten. Diese nehm sodann am 14ten Junius auf dem alten Markte su Magdeburg persönlich der Administrator, und gleich dureuf die Erbhuldigung durch Bevollmächtigte dur grosse Kurfürst ein 1). Der wirkliche Anfall erfolgte jedoch erst etwa viersehn Jahre später. Mit dem Tode des Herseg Administrators (4. Jun. 1680) schwand der letzte Rest des ehemaligen bischöflichen Regiments; das Land ward sofort von kurbrandenburgischen Commissarien in Besits genommen; — die Huldigung aber fand, jetst ohne allen Widerstand, wegen der damals in ganz Oberund Nieder - Sachsen grassirenden Pest, erst im folgenden Jahre, am 30sten Mai zu Magdeburg, am 4ten Julius zu Halle statt. Auch hier machte sich bald die Einwirkung brandenburgischer Verwaltungs - Prinzipien geltend, von welcher eine demnächstige Verschmelsung der aus so verschiedenartigen Bestandtheilen erwachsenen Provinsen er-

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst, p. 594. — Pauli: (Allg. Prouse. Staatsgesch. V, 606) hat fälschlich als den Tag des Klester - Bergischen Vergleichs den 28sten Junius, als den der Huldigung den 14ten Julius.

wartet werden durfte. Die Accise ward im Herzogthum noch im Huldigungs-Jahre eingeführt, - der Verpflichtung, die nöthigen Mittel zur Unterhaltung des stehenden Heers mit aufzubringen, wagten die Stände, einem so Achtung gebietenden, siegreichen Kriegsfürsten gegenüber, sich nicht zu entziehen. So sehr hatten die Zeiten sich geändert, dass die Bürger der Stadt Mardeburg, die im westphälischen Frieden ihre ausgedehnten Privilegien sich besonders hatten bestätigen lassen, und die noch wenige Lustra zuvor von Reichsstandschaft und von Trennung vom Erzstifte geträumt hatten, es ruhig geschehen liessen, dass der Kurfürst gleich nach der Besitzergreifung den Anfang mit Erbauung der Citadelle auf einer Elbinsel machen liess, die den Keim der neueren Befestgung des heutigen starken Bollwerks der Krone Preuses am unteren Elbstrom bildet 1). Der Sitz der Verwaltung des Herzogthum's blieb, eine kurze Unterbrechung wilrend der Pest abgerechnet 2), auch nach der Besitzergreifung brandenburgischer Seits anfangs in Halle; - erst im Jahre 1714 ward derselbe, da der Grund der früheren Trennung desselben vom Mittelpuncte des Landes nick mehr bestand, nach Magdeburg verlegt 3).

Das sind die Bestimmungen des westphälischen Friedens, welche in Bezug auf die wesentlichsten Interesen vorzugsweise und unmittelbar den brandenburgischen Staat berühren. Diejenigen, welche nur mittelbar und in unbedeutenderem Maasse auf deselben einwirkten, sind übergangen, weil vielleicht ken Artikel gefunden werden dürfte, der ohne allen Einferauf den Staat gewesen wäre. Dahin gehört z. B. die bei Bestimmung der meklenburgischen Entschädigung

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 588. — Pauli: All-Prouss. Staatsgesch. V, 607.

<sup>2)</sup> Im J. 1681 ward dieserhalb die Magdeburgische Regienes auf kurze Zeit nach Calbe verlegt. Abel: Chreak von Halberet. p. 588.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 596.

eingerückte Clausel, dass, auch nach erfolgter Ueberweisung der beiden, im Stargarder Kreise belegenen Johanniter-Commenden Mirow und Nemerow an das Hans Meklenburg, das Patronat der Kurfürsten von Brandenburg über dieselben, als der Inhaber der Balley Brandenburg, fortbestehen sollte, und demnach auch künftig von Seiten Brandenburgs die Fortentrichtung der, bei jeder Besitzveränderung hergebrachten Abgaben sollte gefordert werden können 1). — Als ein Gegenstand, der zwar schon vor dem Ausbruche des Krieges seinen Anfang genommen hatte und unmittelbar mit demselben nicht zusammenhing, wehl aber auf den Gang desselben grossen Einfluss ausgeübt, und auf dem Friedenscongresse zu weitläu-Sgen Verhandlungen Anlass gegeben hatte, ward auch im Friedensinstrumente die für Brandenburg so wichtige Jülich - Clevische Successionssache erwähnt. Ansicht, welche von Seiten des Fürstenraths schon im Jahre 1646 bei den Debatten geltend gemacht wurde, ging auf eine kräftige und definitive Schlichtung des ganzen Streits unter der Autorität des Congresses; allein die vorgeschlagene Bestimmung: "dass für die, "durch Einführung fremder Hülfsvölker gefährdete, Sicher-"heit des Reichs Sorge getragen, und inskünftige jede "offene Thätlichkeit unter den streitenden Theilen verhu-"thet werde 2)," fand wegen der Menge der in dieser Angelegenheit sich durchkreusenden Interessen keinen Anklang 3), und so wurde denn am Ende jene, in dem Friedensinstrumente befindliche Fassung beliebt, deren aschgraue Färbung schon genugsam andeutet, dass kein Theil den Gegenstand scharf anzugreifen wagte. Es heisst näm-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XII, 8. — v. Meiern: Act. Pac. Westph. VI, 524. 528. — Brückner: commentat. ad art. XII. Instr. Pac. Osn. dc compensatione ducibus Megapolitan. facta. p. 81 sqq.

<sup>2)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. 11, 898.

<sup>3)</sup> Vgl. über die Einwirkung des Pfalsgrafen Carl Gustav als Competenten. Pufendorf, de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. 186. 111. S. 22. p. 135 og.

lich im vierten Artikel des Osnabrücker Friedens 1):
"dass die Jülichsche Erbfolge-Angelegenheit, weil dieselbe
"noch zu mancherlei Unruhen im Reiche Anlass geben
"könne, sofort nach abgeschlossenem Frieden ohne Versug
"zu Ende gebracht werden solle, sei es mittelst des
"ordentlichen Rechtsverfahrens vor dem Kai"ser, sei es durch gütliche Ausgleichung, oder
"auf irgend einem anderen gesetzlichen We"ge." — Damit war in der That zur gründlichen Erledigung der Sache sehr wenig geschehen, wie zur Gesäge
der sehr bald nach der Vollsiehung des Friedens erfolgte
Ausbruch offener Feindseligkeiten zwischen den Hauptputeien beweiset 2).

Die Vollziehung des Friedens machte, wie theiweise schon erwähnt ist, nach dem Abschlusse noch einige
Schwierigkeiten. Auch diese wurden endlich von der m
Nürnberg unter dem Vorsitze des Pfalzgrafen Carl Gestav 3) und des Fürsten Piccolomini zusammengetreitene
Reichsexekutions-Commission, an der für Kurbrandenberg
Matth. Wesenbeck Antheil nahm 4), beseitigt. Nachdem am 26sten Junius 1650 der Hauptrezess unterseichset
worden, war den Anführern der Soldateska der letzte Verwand genommen, die deutschen Territorien besetzt zu halten. Erst um diese Zeit, gegen den Herbst des Jahre
1650, war das brandenburgische Gebiet, das ererbte
wie das neu erworbene, vollständig von den Schweder
geräumt 5), bis auf Hinterpommern, dessen Haupt-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. vgl. J. P. Mon. VI, 46.

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 257 fg. -

<sup>3) —</sup> Carolum Gustavum Palatinum non obscure framerpacem intempestive properatam. Hunc quippe expeditional trans Danubium agitasse, qua spes fuerit insignia Proteinatibus commoda, ac plenam sacrorum libertatan provincialibus Caesareis obtinendi. Pufandorfde reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 33. —

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. citat. III. S. 33. p. 165.

<sup>5)</sup> Bis auf Magdeburg, versteht sich. Vgl. Pufenderf. treb. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 35. p. 168 sq.

tung Colberg, das anfangs der Sitz der brandenburshen Verwaltung wurde 1), nebst dem ganzen Lande erst Junius 1653 dem Kurfürsten feierlich übergeben ward 2). Also wurde Deutschland, nachdem es durch die eigen Sähne zerstört worden durch den Krieg, getheilt durch i Fremden im Frieden. Aber, was auch in den blutigen hischten vernichtet, was auch von den Fremden gefreit sein mag, — dieser so oft geschmähete Frieden hat m'Grundsatz von der vollkommenen Gleichift der Religions - Parteien gerettet, und, einer sich morschen Centralgewalt gegenüber, das frische nacht 3), auf denen, Brandenburg an ihrer Spitze, wan an die Hoffnung einer besseren Zukunft des Vafundes beruhte!

<sup>1),</sup> Der erste kurfürstliche Präsident der Regierung in Pommern war Ewald von Kleist. Buchholtz: Gesch. der Ewmark Brandenburg. IV, 45.

<sup>29)</sup> Ueber die letzten weitläuftigen Verhandlungen wegen der Einräumung Pommerns s. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wah. Magni. lib. 111. S. 36 sog. p. 167 sog. — Ejusd. de reb. succie. lib. XXV. S. 30. p. 1625. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 39—45. —

<sup>3)</sup> Das ist der Punct, der denen vergehalten werden muse, die nur gewohnt sind: von der Selbstzerstörungs-Arbeit des alten deutschen Reichs- und Volks-Ganzen zu reden. Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. Il, 632. — Die Behauptung: "dass "Deutschland durch den westphälischen Frieden uicht "mehr errungen, als was es durch den Prager "Frieden schon besessen" (daselbst. II, 634.), spricht so sehr allem Thatsächlichen Hohn, und ist dabei von Seiten eines Protestanten so unerhört abgeschmackt, dass sie gar nicht widerlegt zu werden braucht. —

## Vierter Abschnitt

Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seisen Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unter der Regierung des grossen Kurfürsten, nebst angehängter kurzer Darstellung des weiteren Verlaufs bis zur gänzlichen Erledigung.

> Dans le plàpart des grandes successes quel autre droit consulte - t - on, qui celui de convenance!

Rousset: hist. de la sucre. m. duches de Cleves, Berg et la liers etc. Amstd. 1738. Priface.

Als im Frühling des Jahres 1609 durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm die Jülich-Clevische Erbechsterledigt ward, standen sich im Reiche zwei mächtige Parteien, kirchlich und politisch auf's schärfste von einander geschieden, feindlich gegenüber, am Vorabend eines bistigen Krieges.

Von den verschiedensten Seiten wurden sofort auf eröffneten, wohlgelegenen Landschaften mit mehr oder weniger Eifer und Nachdruck, Ansprüche erhoben, — eige wirklich, oder doch scheinbar wohlbegründet, andere swifelhaft, mehrere sehr weit hergeholt und leicht widerlebar 1). Die grosse Anzahl der zum Theil mächtigen Pri-

<sup>1)</sup> Von den Geschichtsschreibern des siehenschnten Jahrhundscheite eine ausführliche und anschauliche Uebersicht über der Landesgeschichte der jülich - clevischen Provinzen, so vie über die Haupt - Puncte des Successionsstreits geben, der vor allen anderen zu erwühnen: Wern her Teschsmach er und Eg bert Hopp. Jener, in der swiken Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu Elberfeld im Begischen geboren, lebte als reformirter Prediger, andere zu Grevenbroich im Jülichschen (um 1610), dann se Leten, Wesel und Cleve, an welchem letsteren Orte er 1865.

adenten und das Chaos der von denselben geltend geichten Rechte und Ansprüche dienten allerdings dazu, die

starb; dieser war Licentiat der Rechte und Clevischer Hofgerichtsadvocat. Die hieher gehörigen Schriften sind: Wernheri Teschenmacheri: Annales Clivise, Julise, Montium, Marcae Westphalicae, Ravensbergae, Geldrae et Zutphaniae. Die erste Auslage erschien zu Arnheim, 1638, fol.; — die zweite, herausgegeben von Just. Christoph Ditmar, Prof. der Gesch. an der Universität zu Frankfurt Ditmar, Prof. der Gesch. an der Universität zu Frankfurt a. O., Frankfurt und Leipzig, 1721, fol., nebst Codex Di-plomaticus. In Bezug auf das Material stützt sich Teschenphometicus. In Bezug auf das Material stutz sich leichenmacher vorzüglich auf die plattdeutsche Chronik der Grafen von Altena, Mark und Cleve, von Gord van der
Schüren (ab Horreo), gebürtig von Xanten im Clevischen, kais. Notarius publicus, auch Secretair der beiden
ersten Herzöge von Cleve, Adolph und Johann. Sein, bis
1478 fortgeführtes Geschichtswerk ist erst 1824 zu Hamm
von Dr. Tross herausgegeben worden.
Egbert Hopp: Kurze Beschreibung des Landes sammt

Egbert Hopp: Kurze Beschreibung des Landes, sammt angehängter Genealogia der Grafen und Herzoge von Cleve. Cleve. 1655. 8. Vgl. Joh. Diederich v. Steinen: Die Cleve. 1655. 8. Vgl. Joh. Die derich v. Steinen: Die Quellen der westphäl. Historie. 1741. 8. p. 21. 22. 25. 34. 25 fgg. — J. G. v. Viebahn: Statistik und Topographie des Reg. Bez. Düsseldorf. — ib. 1836. 4. I, 300. Von den späteren Bearbeitungen sind anzuführen:

J. D. v Steinen: Westphäl. Geschichte. Dortmund und Lemgo. 1749—1760. 8. Tom. I — IV. — Aug. Christ. Borheck: Gesch. der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg. Duisburg. 1800 fgg. 8. Tom. I. II.

Tom. I. II.

J. F. Knapp: Regenten - und Volks - Geschichte der Länder Cleve, Mark u. s. w. Elberfeld. 1831. 8. Tom. I.

Unter den Schriften, die den Successionsstroit in specie behandeln, sind am nennenswerthesten:

Jacques Rousset: Histoire de la succession aux duchez de Cleves, Berg et Juliers etc. 1738. 8. 2 Voll. (Tom. II. Cod. Dipl. cont.). — Eine deutsche Bearbeitung, etwas weiter fortgeführt, erschien einige Zeit darauf unter dem Ti-tel: Grundlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich und Bergischen Successionsstreit, vom Anfange des 14ten Seculi bis auf das J. 1739. Frankf. und Leipzig. 1739. 4. -

Historischer Schauplata aller Rechtsansprüche auf Jülich, Cleve u. s. w. Bremen. Erste Auslage (Vorrede vem 3. Januar) 1739. 8. — Zweite Auslage, (Ostermesse) 1740. 8. — Letztere ist 6 Bogen stürker. Das Material ist weniger übersichtlich, als bei Rousset, auch kommen häufige Wiederholungen vor, da jones gänzlich unter die Rubrik der verschiedenen Prätendenten gebracht ist. —
Vgl. Rückblick auf die Gesch. des Herzogth. Cleve überhaupt, und der Stadt Wesel im Besonderen, während

ganze Angelegenheit zu verwickeln und zu verwirren; aber beide waren es nicht, welche der zur Erörterung kommenden Frage Bedeutung verliehen. Es handelte sich hier weit mehr um eine politische, wie um eine Rechts-Frage; - weit weniger darum, welches Prätendenten Ansprüche die am besten begründeten seien? als vielmehr darum: ob der demnächstige Beherrscher jener Lande der einen, oder der anderen der oben erwähnten Parteien angehören werde? der spanisch-östreichishen, die sich immer enger an die damals mächtig ihr Haupt erhebende neukatholische Reaction anschloss, oder der reichsständischen, von Holland und auderen Mächten unterstützten, die sich an die protestantische Bewegung anlehnte?

Wenn demnach auch der im strengeren Sinne so genannte Rechtspunct keinesweges gleichgültig, wenn derselbe in historischer Hinsicht sogar vielfach vom hichsten Interesse, wenn eine nähere Untersuchung und Abwägung des rechtlichen Gewichts der verschiedenen Pritensionen endlich auch selbst durchaus nothwendig it. um sich gründlich auf dem Felde der Entscheidung orientiren, so ist doch eben so gewiss, dass alle betheiligte Parteien, so sehr sie auch mit juristischen Argumenten gegen einander zu Felde zogen, sich sehr wall bewuset waren, dass die Entscheidung in letzter Install nicht vom Standpuncte des Reichsstaatsrechts Privatfürstenrechts, sondern vielmehr von dem de Völkerrechts und der äusseren Politik erfolgen, d. h. dass vorzugsweise die kirchliche und politische Stdlung und Bedeutung der verschiedenen Parteien im helf-

des Cleveschen Erbfolgestreits vom J. 1609 — 1605, von F. H. W. (Westermann, evang. Prediger in Weesl.) Wesel. 1830. S.
Wilh. Richter: Anfang des Streits über die Jählsche Erbfolge. Erfurt. 1833. 4. (Osterprogramm.).
Die übrigen wichtigeren Schriften werden im Verlande der Darstellung unter dem Text erwähnt werden.

römischen Reiche, und der Einfluss der grösseren 

äischen Mächte auf die deutschen Verhältnisse die 
egenheit zur Erledigung bringen werde. Und in der 
die Politik siegte in so fern über das strenge 
t, als sie die am besten fundirten Rechtsansprüche 
ihres inneren Gehalts nicht zum vollständigen Siege 
pen liess, als sie anderer Seits die Berücksichtigung 
sie derjenigen Prätendenten bewirkte, die die meiste 
t besassen und die mit den zuverlässigsten Alliirten 
ben waren.

Die Jülich-Clevische, Erbschaftssache bildet om Anfängen eben so, wie die Achtsvollstreckung n die Reichsstadt Donauwerth, eines der sefechte des dreissigjährigen Krieges. Dort, wie war der Boden, auf welchem die Parteien noch vor Ambruche des grossen Kampfes vorläufig ihre Kräfte inten. Betrachtet man beide Ereignisse isolirt für sich, lam Zusammenhange mit dem Vorangegangenen und Folgenden gerissen, so verlieren sie den grössten Theil Bedeutung. Nach der Ansicht derer, die nur die sten Ursachen des dreissigjährigen Krieges auf dem hälischen Friedenscongresse berücksichtigt, die nur beim Frieden verhandelt wissen wollten, was unmitsum Kriege Anlass gegeben hatte, würde weder diese ssioussache, noch jene Achts - Angelegenheit, Gemd der Erörterung in Osnabrück haben sein dür-- aber man fand sehr bald eine so strenge Scheiwesulässig, weil men bei einer gründlichen Untersuder Beschwerden und Forderungen der kriegführen-Parteien immer wieder auf den nahen Zusammenhang er Vorfragen mit der Hauptfrage, - jener refechte mit dem grossen Kampfe selbst, - auf inge Verslechtung der aus jenen beiden Angelegen-1 sich entwickelnden Streitigkeiten mit dem Gange Kriegroperationen im Grossen geführt wurde. Darum a denn allerdings beide Gegenstände auf dem Con-3 zur Erörterung; --- aber, wie das bei solchen Ge-

wartet werden durfte. Die Accise ward im Herzogthum noch im Huldigungs-Jahre eingeführt, - der Verpflichtung, die nöthigen Mittel zur Unterhaltung des stehenden Heers mit aufzubringen, wagten die Stände, einem so Achtung gebietenden, siegreichen Kriegsfürsten gegenüber, sich nicht zu entziehen. So sehr hatten die Zeiten sich geändert, dass die Bürger der Stadt Magdeburg, die im westphälischen Frieden ihre ausgedehnten Privilegien sich besonders hatten bestätigen lassen, und die noch wenige Lustra zuvor von Reichsstandschaft und von Trennung vom Erzstifte geträumt hatten, es ruhig geschehen liessen, dass der Kurfürst gleich nach der Besitsergreifung den Anfang mit Erbauung der Citadelle auf einer Elbinsel machen liess, die den Keim der neueren Befestgung des heutigen starken Bollwerks der Krone Preusen am unteren Elbstrom bildet 1). Der Sitz der Verwaltung des Herzogthum's blieb, eine kurse Unterbrechung willrend der Pest abgerechnet 2), auch nach der Besitzergreifung brandenburgischer Seits anfangs in Halle; - erst im Jahre 1714 ward derselbe, da der Grund der früheren Trennung desselben vom Mittelpuncte des Landes nick mehr bestand, nach Magdeburg verlegt 3).

Das sind die Bestimmungen des westphälischen Friedens, welche in Bezug auf die wesentlichsten Interessen vorzugsweise und unmittelbar den brandenburgischen Staat berühren. Diejenigen, welche nur mittelbar und in unbedeutenderem Maasse auf desselben einwirkten, sind übergangen, weil vielleicht kein Artikel gefunden werden dürfte, der ohne allen Einfassauf den Staat gewesen wäre. Dahin gehört z. B. die bei Bestimmung der meklenburgischen Entschädigung

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 588. — Pauli: Alle-Preuss. Staatsgesch. V, 607.

<sup>2)</sup> Im J. 1681 ward dieserhalb die Magdeburgische Regienen auf kurze Zeit nach Calbe verlegt. Abel: Chrenik von Halberst. p. 588.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 596.

eingerlichte Clausel, dass, auch nach erfolgter Ueberweisung der beiden, im Stargarder Kreise belegenen Johanniter-Commenden Mirow und Nemerow an des Hans Meklenburg, des Patronat der Kurfürsten von Brandenburg über dieselben, als der Inhaber der Balley Brandenburg, fortbestehen sollte, und demnach auch künftig von Seiten Brandenburgs die Fortentrichtung der, bei jeder Besitzveränderung hergebrachten Abgaben sollte gefordert werden können 1). — Als ein Gegenstand, der zwar schon vor dem Ausbruche des Krieges seinen Anfang genommen hatte und unmittelbar mit demselben nicht zusammenhing, wehl aber auf den Gang desselben grossen Einfines ausgeübt, und auf dem Friedenscongresse zu weitläu-Sgen Verhandlungen Anlass gegeben hatte, ward auch im Friedensinstrumente die für Brandenburg so wichtige Jülich - Clevische Successionssache erwähnt. Ansicht, welche von Seiten des Fürstenraths schon im Jahre 1646 bei den Debatten geltend gemacht wurde, ging auf eine kräftige und definitive Schlichtung des ganzen Streits unter der Autorität des Congresses; allein die vorgeschlagene Bestimmung: "dass für die, Aureh Einführung fremder Hülfsvölker gefährdete, Sicherheit des Reichs Sorge getragen, und inskünftige jede Mene Thätlichkeit unter den streitenden Theilen verhühat werde 2)," fand wegen der Menge der in dieser gelegenheit sich durchkreuzenden Interessen keinen Anng 3), und so wurde denn am Ende jene, in dem Friewinstrumente befindliche Fassung beliebt, deren aschne Färbung schon genugsam andeutet, dass kein Theil Gegenstand scharf anzugreifen wagte. Es heisst näm-

<sup>)</sup> Instr. Pac. Osn. XII, 8. — v. Meiern: Act. Pac. Westph. VI, 524. 528. — Brückner: commentat. ad art. XII. Instr. Pac. Osn. dc compensatione ducibus Megapolitan. facta. p. 81 sqq.

v. Meiern: Act. Pac. Westph. 11, 898.

Vgl. über die Einwirkung des Pfalsgrafen Carl Gustav als Competenten. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. W. III. S. 23. p. 155 og.

lich im vierten Artikel des Osnabrücker Friedens 1):
"dass die Jülichsche Erbfolge-Angelegenheit, weil dieselbe
"noch zu mancherlei Unruhen im Reiche Anlass geben
"könne, sofort nach abgeschlossenem Frieden ohne Versag
"zu Ende gebracht werden solle, sei es mittelst des
"ordentlichen Rechtsverfahrens vor dem Kai"ser, sei es durch gütliche Ausgleichung, eder
"auf irgend einem anderen gesetzlichen We"ge." — Damit war in der That zur gründlichen Erleitgung der Sache sehr wenig geschehen, wie zur Gesäge
der sehr bald nach der Vollziehung des Friedens erfelgte
Ausbruch offener Feindseligkeiten zwischen den Hauptpurteien beweiset 2).

Die Vollziehung des Friedens machte, wie theiweise schon erwähnt ist, nach dem Abschlusse nach einige
Schwierigkeiten. Auch diese wurden endlich von der se
Nürnberg unter dem Vorsitze des Pfalzgrafen Cari Gestav 3) und des Fürsten Piccolomini susammengetreteten
Reichsexekutions-Commission, an der für Kurbrandenburg
Matth. Wesenbeck Antheil nahm 4), beseitigt. Nachdem am 26sten Junius 1650 der Hauptrezess unterzeichnet
worden, war den Anführern der Soldateska der letzte Verwand genommen, die deutschen Territorien besetzt zu hatten. Erst um diese Zeit, gegen den Herbst des Jahres
1650, war das brandenburgische Gebiet, das ererbte,
wie das neu erworbene, vollständig von den Schweits
geräumt 5), bis auf Hinterpommern, dessen Haupt-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. vgl. J. P. Mon. VI, 46.

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens, p. 257 fg. -

<sup>3) —</sup> Carolum Gustavum Palatinum non obscure framera, pacem intempestive properatam. Hunc quippe expeditionen trans Danubium agitasse, qua spes fuerit inzignia Protestatibus commoda, ac plenam sacrorum libertatem provincialibus Caesareis obtinendi. Pufenderfde reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 33. —

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. citat. III. §. 33. p. 165,

<sup>5)</sup> Bis auf Magdoburg, versteht sich. Vgl. Pufenderf. & reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. §. 35. p. 166 sq.

lestung Colberg, das anfangs der Sitz der brandenburpischen Verwaltung wurde 1), nebst dem ganzen Lande erst m Junius 1653 dem Kurfürsten feierlich übergeben ward 2).

Also wurde Deutschland, nachdem es durch die eigesen Söhne serstört worden durch den Krieg, getheilt durch
lie Fremden im Frieden. Aber, was auch in den blutigen
Schlachten vernichtet, was auch von den Fremden gefrereit sein mag, — dieser so oft geschmähete Frieden hat
den Grundsatz von der vollkommenen Gleichleit der Religions - Parteien gerettet, und, einer
n sich morschen Centralgewalt gegenüber, das frische
Emporblühen souverainer Mittelmächte möglich
gemacht 3), auf denen, Brandenburg an ihrer Spitse,
von nun an die Hoffnung einer besseren Zukunft des Vazerlandes beruhte!

<sup>1)</sup> Der erste kurfürstliche Präsident der Regierung in Pommern war Ewald von Kleist. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 45.

<sup>2)</sup> Ueber die letzten weitläuftigen Verhandlungen wegen der Einräumung Pommerns s. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. §. 36 sqq. p. 167 sqq. — Kjusd. de reb. succie. lib. XXV. §. 30. p. 1625. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 39—45.

Das ist der Punct, der denen vorgehalten werden muss, die nur gewohnt sind: von der Selbstzerstörungs-Arbeit des alten deutschen Reichs- und Volks- Ganzen zu reden. Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. II, 632. — Die Behauptung: "dass "Deutschland durch den westphälischen Frieden nicht "mehr errungen, als was es durch den Prager "Frieden schon besessen" (daselbst. II, 634.), spricht so sehr allem Thatsächlichen Hohn, und ist dabe von Seiten eines Protestanten so unerhört abgeschmackt, isse sie gar nicht widerlegt zu werden braucht. —

## Vierter Abschnitt

Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seinen Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbranderburg und Pfalz-Neuburg unter der Regierung des grossen Kurfürsten, nebst angehängter kurzer Darstellung des weiteren Verlaufs bis zur gäuzlichen Erledigung.

> Dans le plàpart des grandes succession. quel autre droit consulte - t - on, qui celui de convenance?

Rousset: hist. de la succes. est duches de Cleves, Berg et liliers etc. Amstd. 1753. Priface.

Als im Frühling des Jahres 1609 durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm die Jülich-Clevische Erbechst erledigt ward, standen sich im Reiche zwei mächtige Parteien, kirchlich und politisch auf's schärfste von einander geschieden, feindlich gegenüber, am Vorabend eines bistigen Krieges.

Von den verschiedensten Seiten wurden sofort suf de eröffneten, wohlgelegenen Landschaften mit mehr oder weniger Eifer und Nachdruck, Ansprüche erhoben, — ciefe wirklich, oder doch scheinbar wohlbegründet, andere zwifelhaft, mehrere sehr weit hergeholt und leicht widerlebar 1). Die grosse Anzahl der zum Theil mächtigen Pri-

<sup>1)</sup> Von den Geschichtsschreibern des siehenzehnten Jahrhundscheine eine ausführliche und anschauliche Uebersicht über die Landesgeschichte der jülich - clevischen Provinzen, so vie über die Haupt - Puncte des Successionsstreitn geben, der über die Haupt - Puncte des Successionsstreitn geben, der über die Haupt - Puncte des Successionsstreitn geben, der macher und Eg bert Hopp. Jener, in der zweien Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu Elberfeld im Begischen geboren, lebte als reformirter Prediger, zu Grevenbroich im Jülichschen (um 1619), dans zu Leten, Wesel und Cleve, an welchem letsteren Orte er International der Stellen und Cleve, an welchem letsteren Orte er International der Stellen und Cleve, an welchem letsteren Orte er International der Stellen und Cleve, an welchem letsteren Orte er International der Stellen und Cleve, an welchem letsteren Orte er International der Stellen und Cleve von der Stellen und C

ndenten und das Chaos der von denselben geltend geachten Rechte und Ansprüche dienten allerdings dazu, die

atarb; dieser war Licentiat der Rechte und Clevischer Hofgerichtsadvocat. Die hieher gehörigen Schriften sind: Wernheri Teschenmacheri: Annales Clivise, Julise, Montium, Marcac Westphalicae, Ravensbergae, Geldrae et Zutphaniae. Die erste Auflage erschien zu Arnheim, 1638, fol.; — die zweite, herausgegeben von Just. Christoph Ditmar, Prof. der Gesch. an der Universität zu Frankfurt a. O., Frankfurt und Leipzig, 1721, fol., nebet Codex Diplomaticus. In Bezug auf das Material stützt sich Teschenplometicus. In Bezug auf das Material stutzt sich i eschemmacher vorzüglich auf die plattdeutsche Chronik der Grafen von Altena, Mark und Cleve, von Gerd van der
Schüren (ab Horreo), gebürtig von Kanten im Clevischen, kais. Notarius publicus, auch Secretair der beiden
ersten Herzöge von Cleve, Adolph und Johann. Sein, bis
1478 fortgeführtes Geschichtswerk ist erst 1824 zu Hamm
von Dr. Tross herausgegeben worden.
Erbert Hopp: Kurze Beschreibung des Landen. sammt

Eg bert Hopp: Kurze Beschreibung des Landes, sammt angehängter Genealogia der Grafen und Herzoge von Cleve. 1655. 8. Vgl. Joh. Die der ich v. Steinen: Die Quellen der westphäl. Historie. 1741. 8. p. 21. 22. 25. 84. 25 fgg. — J. G. v. Vie bahn: Statistik und Topographic des Reg. Bez. Düsseldorf. — ib. 1836. 4. 1, 300. Von den späteren Bearbeitungen sind anzuführen:

J. D. v Steinen: Westphäl. Geschichte. und Lemgo. 1749-1760. 8. Tom. I-IV.

Aug. Christ. Borheck: Gesch. der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg. Duisburg. 1800 fgg. 8. Tom. I. II.

J. F. Knapp: Regenten - und Volks - Geschichte der Länder Cleve, Mark u. s. w. Elberfeld. 1831. 8. Tom. I. II. III.

Unter den Schriften, die den Successionsstroit in specie behandeln, sind am nennenswerthesten:

Jacques Rousset: Histoire de la succession aux duchez de Cleves, Berg et Juliers etc. 1738. 8. 2 Voll. (Tom. II. Cod. Dipl. cont.). — Eine deutsche Bearbeitung, etwas weigen deutsche Bearbeitung, etwas weigen deutsche Bearbeitung. ter fortgeführt, erschien einige Zeit darauf unter dem Ti-tel: Gründlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich und Bergischen Successionsstreit, vom Anfange des 14ten Seculi bis auf das J. 1739. Frankf. und Leipzig. 1739. 4. -

Historischer Schauplatz aller Rechtsansprüche auf Jülich, Cleve u. s. w. Bremen. Erste Auflage (Vorrede vom 3. Januar) 1739. 8. — Zweite Auflage, (Ostermesse) 1740. 8. — Letztere ist 6 Bogen stürker. Das Material ist weniger übersichtlich, als bei *Rousset*, auch kommen häu-age Wiederholungen vor, da jenes gänzlich unter die Ru-

brik der verschiedenen Prätendenten gebracht ist. — Vgl. Rückblick auf die Gesch. des Herzogth. Cleve überhaupt, und der Stadt Wesel im Besonderen, während

ganze Angelegenheit zu verwickeln und zu verwirren; aber beide waren es nicht, welche der sur Erörterung kommenden Frage Bedeutung verliehen. Es handelte det hier weit mehr um eine politische, wie um eine Rechts-Frage; - weit weniger darum, welches Pratendentes Ansprüche die am besten begründeten seien? als vielmehr darum: ob der demnächstige Beherrscher jener Lande der einen, oder der anderen der oben erwähnten Partelen angehören werde? der spanisch-östreichishen, die sich immer enger an die damals mächtig ihr Haupt erbebende neukatholische Reaction anschloss, oder der reichsständischen, von Holland und anderen Michten unterstützten, die sich an die protestantische Bewegung anlehnte?

Wenn demnach auch der im strengeren Sinne so genannte Rechtspunct keinesweges gleichgültig, wenn derselbe in historischer Hinsicht sogar vielfach vom höchsten Interesse, wenn eine nähere Untersuchung und Alwägung des rechtlichen Gewichts der verschiedenen Pritensionen endlich auch selbst durchaus nothwendig is, um sich gründlich auf dem Felde der Entscheidung orientiren, so ist doch eben so gewiss, dass alle betheiligte Parteien, so sehr sie auch mit juristischen Argumenten gegen einander zu Felde zogen, sich sehr well bewusst waren, dass die Entscheidung in letater Instant nicht vom Standpuncte des Reichsstaatsrechts Privatfürstenrechts, sondern vielmehr von dem des Völkerrechts und der äusseren Politik erfolgen, d. h. dass vorzugsweise die kirchliche und politische Stellung und Bedeutung der verschiedenen Parteien im bell-

<sup>,</sup> des Cleveschen Erbfolgestreits vom J. 1609 -

F. H. W. (Westermann, evang. Prediger in Wesel.) Wesel. 1830. 8.
Wilh. Richter: Anfang des Streits über die Mildsche Erbfelge. Erfurt. 1833. 4. (Osterprogramm.).
Die übrigen wichtigeren Schriften werden im Verhalt der Darstellung unter dem Text erwähnt werden.

gen römischen Reiche, und der Kinfiuss der grösseren europäischen Mächte auf die deutschen Verhältnisse die Angelegenheit zur Erledigung bringen werde. Und in der That: die Politik siegte in so fern über das strenge Rocht, als sie die am besten fundirten Rechtsansprüche trotz ihres inneren Gehalts nicht zum vollständigen Siege gelangen liess, als sie anderer Seits die Berücksichtigung lediglich derjenigen Prätendenten bewirkte, die die meiste Macht besassen und die mit den zuverlässigsten Alliirten versehen waren.

Die Jülich-Clevische, Erbschaftssache bildet in ihren Anfängen eben so, wie die Achtsvollstreckung gegen die Reichsstadt Donauwerth, eines der Vorgefechte des dreissigjährigen Krieges. Dort, wie hier, war der Boden, auf welchem die Parteien noch vor dem Ausbruche des grossen Kampfes vorläufig ihre Kräfte versuchten. Betrachtet man beide Ereignisse isolirt für sich, ans dem Zusammenhange mit dem Vorangegangenen und dem Folgenden gerissen, so verlieren sie den grössten Theil ibrer Bedeutung. Nach der Ansicht derer, die nur die directen Ursachen des dreissigjährigen Krieges auf dem westphälischen Friedenscongresse berücksichtigt, die nur das beim Frieden verhandelt wissen wollten, was unmitteibar zum Kriege Anlass gegeben hatte, würde weder diese Successionssache, noch jene Achts - Angelegenheit, Gegenstand der Erörterung in Osnabrück haben sein dürfen; - aber man fand sehr bald eine so strenge Scheidung unzulässig, weil man bei einer gründlichen Untersuchung der Beschwerden und Forderungen der kriegführenden Parteien immer wieder auf den nahen Zusammenhang beider Vorfragen mit der Hauptfrage, - jener Vorgefechte mit dem grossen Kampfe selbst, — auf die enge Verflechtung der aus jenen beiden Angelegenheiten sich entwickelnden Streitigkeiten mit dem Gange der Kriegsoperationen im Grossen geführt wurde. Darum kamen denn allerdings beide Gegenstände auf dem Congresse zur Erörterung; --- aber, wie das bei solchen Gelegenheiten das gewöhnliche Schicksal der Nebenfragen ist, — sie wurden, weil man sich nicht vor Erledigung der Hauptfragen über eine definitive Beilegung derselben geeinigt hatte, beim Ende der Verhandlungen mit einigen nichtsbedeutenden, Alles beim Alten belassenden Redensarten beseitigt.

Erst beinahe zwanzig Jahre nach dem Abschlusse des westphälischen Friedens wurde die Jülich-Clevische Successionssache, die fast ein Jahrzehend vor dem Ausbrucke des dreissigjährigen Krieges ihren Anfang genommen hatte, durch eine Einigung zwischen den beiden Hauptparteien, die unter allen Prätendenten gleich anfangs vorzugsweise das Feld behauptet hatten, erledigt, und auch jetst zicht ohne Hinterlassung von Keimen mancher späteren Zwistigkeiten.

Das Resultat der endlichen Ausgleichung dieser Auslegenheit bietet bei einem Vergleiche mancherlei Achalichkeiten mit dem Ergebnisse der, die kirchlichen und pelitischen Verhältnisse des ganzen deutschen Vaterlandes regelnden Verhandlungen des Osnabrücker Friedens der. Dert, wie hier, fiel nicht unbedingt der Sieg in die Hände der einen, oder der anderen Partei; - dort, wie hier, wurdt nicht das Ziel erreicht, welches im Beginn die eine, oder die andere Partei in einscitiger Leidenschaft sich gesetst hatte. Beide Parteien vielmehr, nachdem lange und hertnäckig die eine versucht hatte, das Uebergewicht über 🛎 andere zu gewinnen, setzten sich in's Gleichgewicht, und indem sie einander dulden lernten, verhinderten sie dadare eine gewaltsame, förderten sie dadurch eine friedliche mi naturgemässe Entwickelung des deutschen Westens, die wa der ausgedehntesten Einwirkung auf die Verhältnisse Deutschlands und der europäischen Politik im Allgemeinen 🖼 🌬 die neueste Zeit gewesen ist. -

Der ursprüngliche Entwurf Oestreichs, die Erbschaftlande allen prätendirenden Parteien zu entreissen, und deseiben zur Verstärkung seiner Hausmacht, --benher und zur festeren Begründung der katholischen Intereuen, verwenden 1), musste misslingen, weil damals eine Erweiterung der Grundlage habsburgischer Macht eben sowohl den Rechten der Prätendenten, wie den Interessen und Absichten der streng katholischen und der protestantischen Partei, durch welche jene unterstützt wurden, gefährlich war. Den protestantischen Mächten gelang es nicht, den einen der Hauptprätendenten, den Pfalzgrafen von Neuburg, der sehr bald der Schützling der katholischen Partei wurde, völlig zu beseitigen, obwohl die Ansprüche desselben vom Standpuncte des strengen Rechts unstreitig viele gegründete Einwendungen zuliessen; — es gelang ihnen nicht, weil einer Seits dieser Prätendent selbst von Anfang an die Sache mit grosser Umsicht und Energie angriff, anderer Seits aber ihm von Deutschland aus die kräftige Unterstützung der Ligue, von den Niederlanden her die der spanischen Waffen zu Theil wurde. Die katholischen Mächte waren aber eben so wenig im Stande, die Festsetzung Kurbrandenburg's in den Rheingegenden zu verhindern, weil es für die Generalstaaten eine von der einfachsten Klugheit gehotene Regel, eine Frage der politischen Existenz war, an ihren Gränzen eine fernere Erweiterung der östreichischen Hausmacht, oder die Nachbarschaft eines mächtigen katholischen Fürsten nicht zusulassen, und demnach holländische Heere stets in Bereitschaft standen, die brandenburgische Herrschaft am Rhein aufrecht zu erhalten und zu stützen, wenn ernstliche Gefahr von der Gegenseite drohete. Dass Brandenburgs Ansprüche indessen über die der Gegner, mit Hülfe der Hollander, nicht völlig obsiegten, rührte daher, dass erstens die Unterstützung, welche dasselbe anfangs nicht ohne Grund von glaubensverwandten Reichsständen und eiher damit verbundenen Intervention Frankreichs erwarten

Vgl. das 1609 abgefasste Bedenken des kais. Vicekanslers Lippold v. Strahlendorf, in v. Selchow's: Magazin für deatsche Rechte und Geschichte. Lemgo. 1780. S. II, 227 fgg. — Meine Gesch. des Preuss. Staats. I. Einleitung. p. XLIX fgg. —

durfte, bei der bald darauf eintretengen schn Auflösung der protestantischen Union und der Ermordung Heinrichs IV. sich in Nichts verwandelte, dass sweiten die wirkliche Macht Brandenburgs gerade damais, trets aller seiner glänzenden Aussichten, zu schwach und von zu vielen Seiten in Anspruch genommen war, um mechdrücklich mit den Waffen seinen Prätensionen zu Hille kommen zu können, und llich daher, dass die Hellisder durch zu viele egoi che Rücksichten bei ihrer Usterstützung geleitet wurd , und man nur zu deutlich gewahr werden konnte, dass men weit weniger auf cinea eten, als auf die Sicherung vollständigen Sieg ihres V ihrer politischen Exist die Förderung ihrer Hosı dels-Interessen ankam. . dreissigjährigen Kriege 🛍 e wenigsten ehrenvoll Kursachsen den Kampfplatz verlesen hatte, so schied es, der unbedeutenderen Prätenderten nicht zu erwähnen, h · m Rhein am wenigsten beachtet und ohne irgend ein Vortheil sus dem Leger der Streitenden, das im Beginn von seiner Seite mit gillandden Aussichten betreten v , — ein neuer Beweis, das die grossen Erfolge im poli han Leben immer nur durch einen charactervollen Will und durch eine aufrichtige Verknüpfung ähnlicher oder i her, sich nicht widerstratender Interessen erzielt v . Der Anschluss Kursasb sens an Oestreich erfo , wie im dreissigiährigen Kriege überhaupt, so i dere in der Jülichechen Sucessionssache, mit Hintans ung aller chrenwerthen Rade sichten, lediglich um schnö: 1 Gewinn's willen, und uf Kosten der Grundsätze, für v che dieses Hauses edle 🌬 nen gekämpft und gelitten hatten; Oestreichs Beschätzung und seine Begünstigung der Ansprüche Kursachsens war 📫 Anfang an trügerisch und nicht ehrlich gemeint. Nicht wil es von dem alleinigen Rechte Sachsens aufrichtig überauss war, nicht weil es dem strengen Rechte um jeden Prei den Sieg verschaffen zu müssen glaubte, unterstätzle der insprüche, -Kaiserhaus anfangs so energisch die säcl sondern deshalb, weil es die Gewissheit نهج منت مست

kaiserliche, auf die protestantische Union eifersüchtige Sachsen einer beabsichtigten Sequestration der Jülich - Clevischen Lande keinen Widerstand entgegensetzen, vielleicht, nach vollständigem Siege der kaiserlichen Waffen, einer anderweitigen Abfindung sich nicht ganz abgeneigt beweisen werde. Als der Handstreich, den Oestreich gleich im Beginn unternahm, nicht gelang, — als alle Intriguen, der erledigten Lande zu egoistischen Zwecken sich zu bemächtigen, fruchtlos waren, als später die Macht der Dinge immer drohender und gewichtiger der Klugheit und der Willkühr der Menschen gegenübertrat, da liess das Kaiserhaus den Schützling und Verbündeten, den es nicht achtete, failen, ohne auch nur die Hand zu erheben für sein vermeintes Recht. So blieb denn die Erbschaft in den Händen der ersten Besitzergreifer, zur Hälfte nur in denen Brandenburgs. Der Verlust war schmerzlich; aber der Blick auf die andere Hälfte verscheuchte, wie ähnlich beim Anblicke Pommerns und Preussens, jeden Gedanken feiger Ruhe, und weckte beständig des Streben und den Muth, das Verlorene zu erwerben, das Zusammengehörige zu vereinigen.

Ein kurzer Ueberblick über die Lage und Beschaffenheit, so wie über die ältere geschichtliche Entwickelung der Erbschaftslande, und endlich über
die Ansprüche der verschiedenen Prätendenten
wird nöthig sein, den Gang des Successionsstreits
besser zu verstehen.

Die ganze Erbschaft war aus sieben grösseren und kleineren Bestandtheilen susammengesetzt: den Herzogthümern Jülich, Berg und Cleve, den Grafschaften Meurs, Mark und Ravensberg, und der Herrschaft Ravenstein.

Das H z | n J ich dehnte sich in dem Dreieck, welches Rh n und in ihrem unteren Laufe bilden, in der Form eines 'a swanzig Meilen langen und halb so breiten Str if : Die Hauptstadt gleiches Namens, im Uehrigen 1 1 grossen Bedeutung, war wohl befe-

stigt, und mit einer starken, zu Vzereen midenden Citadelle versehen 1). Das Land wurde gegen Norden durch Geldern, gen Abend durch Geldern und Limburg begränd, und war im Süden und Osten durch das Erzetist Coln ungeben. Der fruchtbare Boden beförderte von Alters ber dnen sehr ergiebigen Getreidebau, mit dessen Erzeugnhoss meistentheils auch das benachbarte Bergische versegt ward; - ausgedehnte Wiesen, Weiden und Waldungen Mdeten die Grundlage einer blühenden Viehzucht, und von den Gewerben war auch schon in früheren Zeiten die Leinewandfabrikation, deren Erzeugnisse theilweise unter der Benennung: holländisches Leinen ins Ausland verfährt wa-Der Verkehr im Innern wurde darch die reichliche Wasser-Communication, namentlich durch einen grossen Theil des Landes durchströmende Roer und Erft, der Handel mit den benachbarten Gebieten durch die Verbindung mit der Maas und dem Rheinstrom beise tend erleichtert und gehoben 2). - Das Herzogthum Berg ebenfalls mit beträchtlicher Längen - Ausdehnung 1), p hörte, wie Jülich wesentlich dem linken, bis auf cinig kleine Gebietsstreifen ganz dem rechten Rheinufer an. 34 ner ganzen westlichen und südlichen Ausdehnung nach wurk es von Kurcöln begränzt, - nördlich trennte es der Rhei von Meurs, und die Landgränze bildete Cleve, - 🚒 Morgen lagen die Grafschaft Mark, das cölnische Herregthum Westphalen und die nassau-siegenschen Lande. Dar Boden ist nur in der Nähe des Rheins eben, wo dess auch einiger Feld - und Garten - Bau, am oberen Lade selbst etwas Weinbau statt findet, sonst überali bergicht Weil unter solchen Umständen mit Wald bewachsen. nothwendigsten Lebensmittel, Korn und Schlachtvieh, genugsam vom Lande selbst hervorgebracht wurden,

<sup>1)</sup> Historischer Schauplatz etc. Ausg. von 1740. 4.1.

<sup>2)</sup> Tesckenmacker: Annal. ed. Ditmar. p. 365 seq.

Die Ausdehnung in der Länge betrug gegen 15, die Erite nur wenige Meilen. Histor. Schauplatz. ed. 146. p. 8.

e ber mit jenem Jülich und Cöln, mit diesem Cleve Met Heuptreichthum des Landes bestand von den frü-1. Zeiten att in seinen zahlreichen Bergwerken und in ausgedehnten Metallfabrikation, zu deren Betrieb tatheile die bentehbarte Grafschaft. Mark die nöthigen iolden liefern musste. Der Absatz der Erzeugnisse inchten Gewerbsleitzes ward wesentlich durch den, die iche Gränze bildenden, Rheinstrom befördert, und leni gewährten Ruhr, Wupper und Sieg eine reiche ptortung im luneru. 1). :- Das Hersögthum Cleve, Mwölf Meilen lang und intr etwa vier Meilen breit 3) ick van Noodwesten gen Osten und Südosten ausdeh-, histor härdlich nübir Jülich and Berg belegen, und Murch tleu Niederrhein in zwei Hälften geschieden. Gränze bildeten im Westen Geldern und holländisch mti. im Norden holländisch Geldern und die Grafschaft ten, östlick das Hochstift Münster und die cölnische chift Recklinghausen, und südlich, diesscits des mide Grafschaft Mark und das Herzogthum Berg, jendesselben Meurs und ein abgesonderter Theil des Erk-Das Land ist überall von bewaldeten Hügeln fruchtbaren Niederungen durchzogen; unter den Holmilwar vorzüglich der a. g. Reichawald bemerkbar, clehem die Städte Goch, Cleve und Cranenburg lagen, ler sich, etwa anderthalb bis zwei Stunden breit, von herher Haide an 3) in einer Entfernung von vier bis Standen bis igen Ninwegen ausdehnte. Die höher geen Gegenden nährten sich von Getraidebau und Obst-., — die niederen, an den Rhein sich anlehnenden, ziden Seiten des Strome durch starke Damme geschützandstriche boten schon vor Jahrhunderten fette Wiesen Weiden der "huf dehen die Pferderacht vorzüglich gemaria de carente de la forma a

Mister. Schauplatai p. 7.

Li dinint geinen Anfank in der Nähe des Schlisses Bergentill. Meter. Schauplätz p. 5.

wing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

dieh, und eine, seit der Mitte des siebensehnten Jahrhanderts durch Schweizervieh beträchtlich verbesserte Rindvichzucht sich zu hoher Blüthe entfaltete. Die Producte der letzteren bildeten von je her den Hauptgegenstand des Erwerbs, und ein rascher und reichlicher Absatz nach alles Seiten hin wurde durch ein, sich über das ganze Land ambreitendes Netz von theilweise befahrbaren und fischreichen Flüssen und Gewässern, unter denen vorzüglich der Rhein, die Maas, die Waal, die Roer, die grosse und kleine Ymsk die Lippe, die Niers und die Embscher zu nennen and, vorzüglich gefördert 1): -- Die kleine Grafschaft Meure, nach einem, bei Rheinberg sich in den Rhein ergiessenden Flüsschen benannt 2), nebst der Herrlichkeit Crefeld, legt am linken Rheinufer, und war von Cleve, Berg, Kurelin und Geldern umgeben. Zwar finden sich hie und de Shi pfe, im Ganzen aber blühten doch in dem Ländchen 35 traidebau und Viehzucht. - Die welt beträchtlichere. an der Ostseite des Rheins belegene Grafschaft Mark, will "grösste im westphälischen Kreise und eine der wieht "im ganzen deutschen Reiche 3)," gränste im Outen im ihr Herzogthum Westphalen, im Suden an Berg, im Weith an Berg und Cleve, und im Norden an das colisieche Ver Recklinghausen und das Hochstift Münster. Sie het shet durchweg sehr fruchtbaren Boden, auf welchem alle Arts von Getraide, Flachs, Hanf, Obst und Küchengewächst in Fülle gezogen werden; auch an gutem Weidegrund; mit an Viehzucht fehlt es nicht; daneben finden sich reicht

<sup>1)</sup> Teschenmacker: Annal. p. 140 sqq.

<sup>2)</sup> v. Viebuhn: Statist. und Topogr. des R. B. Bissellet. I, 20. —

<sup>8)</sup> Est ergo Comitatus Marchiae Westphalie, emplicatus din ut inter Rhenum et Albim vix parem habeat, in forma triputra, ad septentrionem Lippiam, ad orientem Paduri. Incesim et Hassiam, ad meridiem et occidentem Provinciam Montanam respiciens. Te se hen macher: Annal. ed. Incesim mar. p. 238. — Vgl. II. Meibom. Longoviene: Serieti. Inc. Germanic. I, 411. — Histor. Schauplatz. ed. I. b. p. 10 fz.—v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 18. — Balaching: Edbesch reibung. VI. Ite Aufl. p. 63. —

Salzquellen, Eisenminen und ergiebige Steinkohlenbergwerke. Die schiffbare Ruhr, die Lippe, die Lenne, die Volme und mehrere kleinere Gewässer durchströmen das gesegnete Land. - Die nicht unbeträchtliche Grafschaft Ravensberg, nordöstlich von der Grafschaft Mark, grossentheils in dem alten Gau Wessago am linken Weserufer belegen 1), war von vier geistlichen Stiftern (Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden), von den Grafschaften Schaumburg, Lippe, Rittberg, und der Herrschaft Rheda umgeben. Obwohl es nicht an Getraidebau und Viehzucht fehlt, bildete doch der Flachs - und Hanf - Bau und die Leinen - Fabrikation von älteren Zeiten her den Haupterwerbszweig 2), der, de die Weser als Communicationsmittel zur Verfügung war, zagleich schon früh einen ausgedehnten und einträglichen Handel bervorrief. - Die an der Maas belegene, unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein, früher nach dem älteren Wohnsitze der gleichnamigen Dynasten Herpen genannt, war gänzlich von den übrigen Bestandtheilen der Jülichschen Erbschaft getrennt, und bildete eine Enclave des hollandisehen Brabants 3). Verbunden mit derselben waren und zu derselben wurden gerechnet: die Herrschaften Winnendal (wohl zu unterscheiden von der im Clevischen gelegenen Herrlichkeit Winnendal) und Breskesand, beide in **Flandern**, von denen jene durch Herzog Johann von Burgund im J. 1409 als Heirathsgut an den nachmaligen ersten Herzog von Cleve, der dieselbe aber wieder, nebst Ravenstein, seinem zweiten Sohne Adolph als Paragium zu-

<sup>1)</sup> Andr. Lamey: Diplomat. Gesch. der alten Grafen von Ravensberg. Mannheim. 1779. 4. p. 69.

Vgl. die geschichtl. Nachrichten über den Fabrikenzustand in der Grafsch. Ravensberg (I. Ueber die Bielefelder Leinenfabrikation.) Woddigen: Westphäl. Magazin. Erster, Band. Heft. 2. p. 97 fgg. Heft 4. p. 95 fgg.

<sup>8)</sup> In einem Document von 1898 heiset es: Haus und Stadt Ravenstein, und Lande von Harpe und von Ude. Tese kenmac ker: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 61. p. 53. — In der Brüderscheidung von 1450: Castrum, Oppidum, Dominium et Turritorium de Ravenstein et Harpen, et parcehia de Ude. ib. Nr. 89. p. 101.

theilte, gelangte, diese aber dem einzigen Sohne des Letteren, Namens Philipp, im Jahre 1492 als Geschenk übergeben wurde <sup>1</sup>).

In geschichtlicher Hinsicht ist für die Entwickelung der politischen Selbstständigkeit der einzelnen, an Rhein belegenen Bestandtheile der Erbschaft im eifften Jahrhundert die Regierungsperiode des Erzbischofs Hame von Cöln, des Lieblings Kaiser Heinrichs III., von grante Wichtigkeit. Er vorzüglich wirkte in diesen Gegenden, wter der unruhevollen Herrschaft Heinrichs IV., auf Zertrümmerung der Reichshoheit hin, zunächst um sein geistliches Regiment fester zu begründen. Sein glickliches Streben ermunterte die übrigen, nach Unabhängigheit ringenden, Elemente (Städte, Grafen, Herren) zur Nicht folge, und sicherte ihnen den Erfolg. Mit dem Begint is zwölften Jahrhunderts ist, wie im übrigen Deutschland, : auch am Rhein, die Bildung und Abrundung der, aus der Zersprengung der alten Gauverbände erwachsenen. Gradherrlichkeiten als vollendet zu betrachten. Deshalb werden denn auch seit dieser Zeit die Comitate nicht mehr mit dem Namen des Gau's, über den sich dieselben utspillig lich erstreckten, bezeichnet, sondern usch dem Wobssitze der Vorsteher, oder nach den Besitzungen der selben benannt. Mit Erweiterung der letzteren durch recht, Vertrag, freiwillige Uebertragung, Hefrath, Este rung und dergleichen dehnte sich sodann die Herrschaft des Namens aus. Als im funfzehnten Jahrhundert, sum Beid der Reichsbewaffnung, der Reichsbesteuerung und Reich verwaltung, eine Eintheilung des Reichsgebietes in Kreie durchgeführt wurde, befanden sich die meisten der bieber gehörigen, namentlich die grösseren, Herrschaften bereit im Besitze der Reichs – und Kreis – Standschaft 🌖 ; 🗯 🧬 hörten sämmtlich, bis auf Ravenstein und seine Period

<sup>1)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. -

<sup>2)</sup> v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsselder. 40. 41. - Vgl. Kremer: Akadem. Beiträge. III, 199 18

sten, die den burgundischen Landen beigezählt wurden, dem niederrheinischen oder westphälischen Kreise an.

Anlangend die Herrschaft der Grafen von Jülich, deren erster mit urkundlicher Sicherheit gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann 1), deren Erblichkeit aber sich erst im zwölften Jahrhundert feststellt, so entfaltete sich dieselbe aus kleinen Anfängen, die im Gülcher Gau, zwischen Mass und Rhein, zu suchen sind 2). In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts (1269) erwarben die Grafen zu ihren übrigen Besitzungen und Rechten die Vogtei über die Stadt Aachen, welche sie auch später, trotz mancherlei Anfechtungen, behaupteten 3). Die markgräfliche Würde ward im J. 1337 von Kaiser Ludwig dem Baier 4), die herzogliche im

<sup>1)</sup> Nach Kremer: Gesch. der Grafen von Gülch (Akadem. Heitr. III, 155) wird urkundlich als der erste Graf des Gülchergun's nachgewiesen: Gottfried in den Jahren 941 und 962; danach worden erwähnt: Gerhard (1018) und Giselbert (1629). ibid. III, 6. 4. — Vgl. im Uebrigen die genenlog. Tafel: Lit. A. —

<sup>1. 2)</sup> Dan Land, ungefähr von einem Umfange von 69 Meilen zählte 26 Städte, darunter die vier so genannten Hauptstädte: Jülich, Düren, Münstereifel und Euskirchen, — 11 a. g. Freiheiten und 43 Aemter. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. den R. B. Düsseld. I, 48. — Der Verfasser den: Hiator. Schauplatzes (Ausg. v. 1740. p. 6. 7.) giebt nur 25 Aemter an. —

<sup>3)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 390. "Anno etiam "1269 Advocatus Aquensis salutatus est." vgl. 392. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I. 47. — Zur Ausübung ihrer Rochte in der Stadt bestellten die Herzöge von Jülich einen Vogt und einen Maior, seit dem J. 1535 einen Vogt-Maior, der in den Vogtgedingen und bei der Acht (Gerichtsstube) den Vorsitz führte. Vgl. W. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. Frankf. a. M. 1832. 8. III, 746. —

<sup>4)</sup> Gerhard VIII., 1313 — 1326, legte den Grund zur Grösse seines Hauses durch sein Anschliessen an Kaiser Ludwig den Baiern und die luxembutgische Partei, gegen das Haus Oestreich. Sein Sohn Wilhelm (VI. oder VII.) ward zur fürstlichen Würde erhoben. Die Creirung zum Markgrafen erfolgte nicht, wie Teschenmacher: Annal. p. 395

J. 1357 von Kaiser Karl IV. erworben <sup>1</sup>). Darch Heirath fiel kurze Zeit darauf (1372) Geldern an, welches his zum Aussterben der, vom ersten Herzog abzweigenden, jüngeren Linie des Jülichschen Mannsstammes (1423) sodan mit Jülich vereinigt blieb <sup>2</sup>). Beim Eintreten dieses Kreignisses gelangte Geldern an das Haus Egmond, mit Jülich aber ward (1425) der Grossneffe des Vaters des letsten Herzogs, Adolph von Berg, der sich seitdem Herzog von Jülich und Berg nannte und im J. 1437 ohne Nachkommen verschied, von Kaiser Sigismund belehnt. In Folge eines Vertrags gelangte bei dieser Gelegenheit ein Viertel Jülich's an die Dynasten von Heinsberg. Nach deren Amsterben im J. 1437 fiel dieses Viertel nebst der Herrechaft Heinsberg an Jülich zurück <sup>3</sup>), die Blankenheimsches Lande aber, ein Theil der Heinsbergischen Besitzungen, han,

angiebt, im J. 1239, sondern wenigstens schen 1233, a in diesem Jahre Wilhelm bereits in einer Urkande mit in genannten Würde bekleidet angeführt wird. Leibnits: Cod. dipl. p. 146. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitr. III, 33. 149. Stammtafel zu p. 166. — Lamey: Gesch. der sin Grafen von Ravensberg. p. 68. vgl. Anhang. p. 115.

<sup>1)</sup> Nach Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 305 and die Erhebung Wilhelms sum Herzoge bereite 1266 del. Gewiss ist, dass derselbe sich in einer, von Pesten Histor. Geldr. p. 270 angeführten Urkunde im J. 1267 im Herzog unterzeichnet. — Vgl. Kremer: Akadem. Beit. 111, 149. —

<sup>2)</sup> Der Jülichsche Mannsstamm überhaupt sind in J. 1423 nicht aus, wie bei v. Viebahn (Statist, and Tepogr. des R. B. Düsseld. I, 48) und Anderen angegeben is, sondern nur die jüngere Linie, worauf die Alterabisher in Berg herrschende, die auf Geldern keinen des spruch hatte, in Jülich folgte. Der Mannestamm tient ülteren Linie starb im J. 1511 mit Wilhelm III., Herrichte von Berg und Jülich, aus. Rousset: kiet. de les succession aux duckez de Juliers etc. I, 2. 3. — Vgl. die genealegiede Tabelle Lit. A. —

<sup>3)</sup> Der letzte Dynast von Heinsberg, Johann IV., sturk in I. 1472; seine Erbtochter, Elisabeth, war mit Wilhelm III., Herzog von Jülich, vermült. v. d. Nahmer: Handsch des rhein. Particularrechts. III, 902. — Kremer: Handsch Beitr. I. Vorrede. — Geschichte der Herren von Heinsberg des jüngeren Geschlechts im Herzogthum Gülch, einer besonderen Linie des Gräfl. Sponheimschen Jauses is der Pfals. p. 1 — 102. —

jedoch unter jülichscher Hoheif, um das Haus Manderscheid. Weil Herzog Adolph unbeerbt verschied, so gelangte Jülich und Berg nach seinem Tode (1437) an den Sohn seines mit Ravensberg abgefundenen Bruders, den Grafen Gerhard, welcher demnach beide Herzogthümer mit seiner Grafschaft wieder vereinigte. Seitdem blieben alle drei Herrschaften ungetrennt und mit einander verbunden, auch dann, als sie nach dem Tode des Sohnes Gerhards, des Herzogs Wilhelm IIL, im J. 1511 an den, mit der Erbtochter des letzteren, Marie, vermälten Herzog Johann III. von Cleve, kraft eines vom Kaiser Maximilian I. im J. 1496 ertheilten privilegit habilitationis, übergingen.

Die Grafen von Berg, ihrem Ursprunge nach mit den Grafen von Cleve und den Grafen von Altena (später von der Mark genannt) zusammenhängend 2), werden schon im eilften Jahrhundert mit der gräflichen Würde im Deutzer Gau, dem dortigen Königsforste und dem benachbarten Walde Mieselohe (Mäusewald) bekleidet gefunden 3). Sie gehörten einem alten Dynastengeschlechte an, und benannten sich nach ihrem ältesten Sitze Berge im Deutzer Gau (der späteren Cisterzienser-Abtei Altenberge im Oberbergischen 4), bis sie denselben im J. 1133 nach der von ihnen erbauten neuen Burg (castrum novi montis — Neu-Berg-, dem heutigen Burg im Kreise Lennep) verlegten 5). — Dieses gräfliche Dynastengeschlecht, welches sich erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhun-

<sup>1)</sup> Kremer: Akadem, Beitr. I. Stammtafel zu p. 102.

<sup>2)</sup> v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 103. -

Im J. 1003 wird Hermannus als advocatus ecclesiae Diutiensis erwähnt. Kremer: Akad. Beitr. III, 170. 171.

<sup>4)</sup> Kremer: Akadem. Beitr. III, 178.

<sup>5)</sup> Deshalb wird Engelbert I. in den J. 1160 und 1168 auch Graf von Nuen-Berg genannt. Kremer: Akadem. Beitr. III. 126. — Vgl. Teschenmacher: Ansel. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 42. — Büsching: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VI, 145. 158.

derts von den Grafen von Altena! trennte! ), undisweisles allmällg durch Erwerbung der Schirmivogtel über des Eisstift Cöln, so wie der Schutsherrlichkeit über mehrere Stiftskirchen, seinen Güterbesitz und seine Herrschaftsles deutend ausgedehnt hatte, erlosch im J. 1219 im Mataustamme, worauf des Land durch Heirath an den Herzig Heinrich IV. von Limburg gelangte 2). Der tämburgische bergische Mannsstamm erlosch etwas über ein Jahrhundert später (1348) mit Graf Adolph VIII. Dieser hinterliese meine Tochter, Margaretha, vermält mit dem Grafes Otto IV. von Ravensberg, dem vorletzten männlichen Sprafen Seines Geschlechts. Weit aber diese Margaretha keine Tode ihres Oheims, Bernhard, des letzten, unbeerhit ver-

<sup>1)</sup> Die Söhne des Grafen Adolph (III. oder IV.). Eherhard.

nnd Engelbert I., nahmen im J. 1160 eine Ländertheilen vor. In Folge derselben erhielt der letztore die Grafsschaft Berg, welche seitdem abgesondert blieb, wie wurde der Fortpflanzer des Bergischen Stammes und Remens. Eberhard dagegen ward Stifter der bestonderschaften Linie, die sich wieder in die Isanbargisch-Limburgische und in die Märkische theile Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. III, 184. — v. M. Nadi, mer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 793. — in July 20. Von 1219 — 1225 vorwaltete Adden.

<sup>2)</sup> Von 1219 – 1225 verwaltete Adolph's, des letzten Grafes Bruder, Erzhischof Engelbert von Cöln, die Grafichale worauf dieselbe an Irmgard, Adolph's Erbtochter, die 1216 an Herzog Heinrich von Limburg vermült war, gelauste v. d. Nahm er: Handh. des rhein. Particularrochte, 1117 1298. — Heinrich von Limburg succedirte wegen action fatte mahlin, trotz der noch lebenden Altenaischen Agnateut er schrieb sich schon im J. 1222 Graf von Berg, und besans damals schon das Stammschloss. Kromer: Akadem Beitr. III, 200. — Durch diesen Herzog Heinrich, seinen Oheim von weiblicher Seite, erlangte Graf Dietrich unt Isenburg (an der Ruhr), der Sohn des wegen Ermstellseines Verwandten, des oben erwähnten Erzhischofa Engebert, hingerichteten Grafen Friedrich von Isenburg, diesent, nach dem Namen des Oheims, eine Harg (Limburg) an der Lenne gebaut wurde, welche den Grafen zu Limburg, die jetzt sich der hergischen Liebbehrerlichkeit unterwarfen, und die sich selbehrerlichkeit unterwarfen, und die sich selbehrerlichkeit unterwarfen, und Styrum theilteit des Namen gab. Kremer: Akadem. Beitr. II, 25. 28. III, 197 fg. — Vgl. v. Steinen: Westphäl. Gesch. III, 158 fgg. 1434. 1435. —

edence Grafen von Ratensberg, († 1346) nicht mehr e (+ 1339), so gingen die Ansprüche derselben auf die the hinterlassene Erbtochter, gleichfalls Margaretha mnt, über, deren Gemahl, Gerhard von Jülich, darauf Katser Ludwig zu Frankfurt mit den Grafschaften Berg "Ravensberg (10. August 1346) belehnt wurde 1). Bei-Sehn, Wilhelm, († 1408) erhielt, da er väterlicher 🕦 🗪 herzoglichem Geblüte stammte, im J. 1380 von ver Wenzel die herzogliche Würde für Berg. Der Sohn es ersten Herzogs von Berg, Adolph, ererbte durch den eerbten Abgang seines Vetters Reinhold von Jülich im 433 anch das Herzogthum Jülich. Dergestalt waren Jü-Berg und Ravensberg in der Hand einer und dersel-Famille vereinigt seit dem Ansange des funfzehnten Der jüngere Bruder Adolph's, Wilhelm, dimit Ravensberg abgefunden; des letzteren Sohn, Gerde gelangte nach dem ohne Nachkommenschaft (1437). olgten Tode Adolph's zur Herrschaft über alle drei Län-. Die unter jenem Adolph in der ersten, unter dem ernten Gerhard in der zweiten Hälfte des funfzehnten dunderts bedeutend erweiterten bergischen Besitzungen inighten nach des Letzteren Abgange im J. 1473 an Wilm, den zweiten bergischen Herzog seines Namens. Mit erlorch im J. 1511 der Mannsstamm, dessen Besitzundurch Wilhelms Erbtochter, Marie, sodann auf das m Cleve-Mark übergingen 2). Das Herzogthum Berg l**te vie**r s. g. Hauptstädte: Wipperfürth, Ratingen, Len-D. die ältere, Düsseldorf, die spätere Residenz, ե Städte, und eben so vielo Freiheiten, und war überin 18 Verwaltungssprengel, die den Namen Aemter und seien führten, eingetheilt 3).

i), Lamey: Geach. der alten Gr. v. Ravensberg. p. 67. 68. — Val. Benzenberg: Ueher Provinzialverfassung. Hamm. 1848. 8. I, 9. 10.

Dy. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. 111, 799.

i) Der Umfang des Herzogthums Berg betrng 58 M., war elee etwas geringer, wie der Jülichs. v. Vielanha: Sta-

Das Geschlecht der ältesten Grafen von Cleve erweis aus der Familie, die dem grossen niederrheinischen Gas Teisterbant vorstand 1). Der letztere fiel bei einer in J. 827 vorgenommenen Theilung der jüngeren Linie zn. wibrend die ältere mit der Burg Cleve und deren Umgegend ausgestattet wurde. Nachdem der jungere Zwig im Beginn des eilften Jahrhunderts ausgestorben, und Teisterbant grösstentheils an das Hochstift Uetrecht gelagt war, mit Ausnahme einiger kleineren Gebietstheile, die der Grafen von Cleve zufielen, breitete sich die Herrschaft der letzteren allmälig durch mancherlei Erwerbungen, die # mentlich in Folge des Erlöschens mehrerer Dynastengeschleibter geschahen, an beiden Ufern des Niederrheins bedeutes aus, so über Emmerich, Wesel, Dinslaken 2), Duisburg. und Ringelberg \*). Der Mannsstamm der erwähnten: ren Grafen von Cleve, mit deren Aufängen die polities Sage von dem Schwauenritter Elias Grail verknäpft

tist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 44. — Bie Ageter und Vogteien, deren der Verf. des Histor. Sehrblatses (ed. 1710. p. 10) 19 angiebt, serficien wielen Herrschaften oder Bauerschaften. Ausserdem bleben noch mehrere s. g. Unterherrschaften (Hardenberg, bleben oder Broich, Schöller, Odenthal, Richerath) Bestandhildes Herzogthums v. d. Nahmer: Handb. des rheis. Paticularrechts. 111, 801. —

<sup>1)</sup> Der Gau Teisterbant umfasste das Land von der Leck und Linge bis an die alte Maas. Hopp: Boschreibung was Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 141. — Vgl. Schlichtenhorst hit. Geldr. lib. I. p. 48. Teschenmachers der Cliv. ed. Ditmar. p. 192.

<sup>2)</sup> Die Erbtochter des letzten eingeborenen Dynasten, Meisvon Dinslaken, heirathete den Grafen Dietrich V. von Cive, der sodann im J. 1220 mit der Herrschaft belehmt wie de. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 47.

<sup>8)</sup> Duisburg wurde zuerst von Rudolph von Habeburg Reichswegen dem Grafen Dietrich von Clevs im J. Werpfändet. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. ed. dipl. Nr. 14. p. 6.

<sup>4)</sup> Ringelberg wurde ursprünglich von Dynasten beheinst, die mit denen von Meurs desselben Ursprungs waren. Berbtochter des letzten, Beatrix, brachte durch Helish in J. 1257 die Herrlichkeit an Dietrich Luiff, Sohn Dietrich VII. von Cleve. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 98. 186.

<sup>5)</sup> Die Vermälung des Ritters Elias Grail mit Bestrit, in

rb mit Graf Johann II. in der zweiten Hälfte des vierinten Jahrhunderts (1368), aus, worauf die Erbtochter strich's, des Bruders jenes Johann, Namens Margaretha, Grafschaft Cleve, durch Vermälung mit Graf Adolph V. 1 der Mark, in das Haus Mark brachte. Die erste Union der Länder, Cleve's und Mark's, erfolgte noch in demben Jahre (1368) 1). Adolph und Margaretha hinterliessen zi Söhne, Engelbert, Adolph und Dietrich, die anfangs meinschaftlich regierten, von denen aber nach dem unbeten Abgange des ersten und letzten nur der mittlere, in · Reihenfolge der Grafen von Cleve Adolph VI. genannt, ig blieb, welcher durch seine Vermälung mit Margatha von Berg die erste Verbindung mit diesem benachten Herrscher-Geschlechte anknüpfte, der später die lige Verschmelzung beider Häuser folgte. Unter dem hae Adolph's und Margarethens, Grafen Adolph VII. rd suf dem Concil zu Kostnitz im J. 1417 Cleve durch leer Sigismund zu einem Herzogthum erhoben 2); und ham schon im folgenden Jahre zwischen ihm und den idten und der Ritterschaft des Landes zu Cleve jenes stem unionis aufgerichtet, in welchem, ausser der Einirung der Primogenitur, die Untheilbarkeit der Lande und eventuelle weibliche Nachfolge festgesetzt wurd

Erbtochter der Grafen von Teisterbant, wird von den Chronikenschreibern in das J. 718, beider Tod in das J. 734 gesetzt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 123 sqq.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 153. — Vgl. v. d. Nahmer: Handb. des rhein, Particularrechts. III, 798.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession aux duches de Juliers etc.

11, 270. — Die Erhobung geschah am Tage St. Vitalis des Märtyrers, zugleich mit der Amade von Savoyen. Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 289. — Die Urkunde bei Leibnitz: Cod. dipl. p. 309. 312. Auch bei Teschenmacher: loc. cit. Cod. dipl. Nr. 77. p. 80 sq.

<sup>5)</sup> In diesem, am Neujahrstage 1418 abgeschlossenen Pactum Unionis versprechen die Städte (gleich darauf auch die Ritter) des Herzogthums Cleve, nach dem Tode des Herzogs Adolph zum Nachfolger den Sohn desselben und dessen mäsnliche Erben anzunehmen, im Falle des Abganges der letzteren aber: seine älteste Tochter und deren Erben, — ohne eine Theilung der Lande zu dulden. Te-

theilte, gelangte, diese aber dem einzigen Sohne des Lettteren, Namens Philipp, im Jahre 1492 als Geschenk übergeben wurde <sup>1</sup>).

In geschichtlicher Hinsicht ist für die Entwickelung der politischen Selbstständigkeit der einzelnen, 🚥 Rhein belegenen Bestandtheile der Erbschaft im eilften Jahrhundert die Regierungsperiode des Erzbischofs Hame von Cöln, des Lieblings Kaiser Heinrichs III., von grösster Wichtigkeit. Er vorzüglich wirkte in diesen Gegenden, ... ter der unruhevollen Herrschaft Heinrichs IV., auf Zertrümmerung der Reichshoheit hin, zunächst um sein geistliches Regiment fester zu begründen. Sein glickliches Streben ermunterte die übrigen, nach Unabhängigte ringenden, Elemente (Städte, Grafen, Herren) zur Rich folge, und sicherte ihnen den Erfolg. Mit dem Beginn is zwölften Jahrhunderts ist, wie im übrigen Deutschland, auch am Rhein, die Bildung und Abrundung der, aus der Zersprengung der alten Gauverbände erwachsenen, Gradherrlichkeiten als vollendet zu betrachten. Deshalb werder denn auch seit dieser Zeit die Comitate nicht mehr dem Namen des Gau's, über den sich dieselben unstellt. lich erstreckten, bezeichnet, sondern uach dem Wolissitze der Vorsteher, oder nach den Besitzungen der selben benannt. Mit Erweiterung der letzteren durch recht, Vertrag, freiwillige Uebertragung, Heirath, Ereirung und dergleichen dehnte sich sodann die Herrschaft des Namens aus. Als im funfzehnten Jahrhundert, zum Beid der Reichsbewaffnung, der Reichsbesteuerung und Reichverwaltung, eine Eintheilung des Reichsgebietes in Krais durchgeführt wurde, befanden sich die meisten der hicher gehörigen, namentlich die grösseren, Herrschaften berüß im Besitze der Reichs – und Kreis – Standschaft 🌯 🛊 💅 hörten sämmtlich, bis auf Ravenstein und seine Perinci-

<sup>1)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 268 eq. -

<sup>2)</sup> v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldet. 4. 40. 41. - Vgl. Kremer: Akadem. Beiträge. 111, 10 45.

m, die den burgundischen Landen beigezählt wurden, m niederrheinischen oder westphälischen wise an.

Anlangend die Herrschaft der Grafen von Jülich, den erster mit urkundlicher Sicherheit gegen die Mitte des haten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann 1), deren blichkeit aber sich erst im zwölften Jahrhundert feststellt, entfaltete sich dieselbe aus kleinen Anfängen, die im älcher Gau, zwischen Mass und Rhein, zu suchen id 2). In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhuntts (1269) erwarben die Grafen zu ihren übrigen Besitzuna und Rechten die Vogtei über die Stadt Aachen, iche sie auch später, trotz mancherlei Anfechtungen, bespeteten 3). Die markgräfliche Würde ward im J. 27 von Kaiser Ludwig dem Baier 4), die herzogliche im

<sup>1)</sup> Nach Kremer: Gesch. der Grafen von Gülch (Akadem. Beitr. III; 155) wird urkundlich als der erste Graf des Gülchergun's nachgewiesen: Gottfried in den Jahren 941 und 962; danach worden erwähnt: Gerhard (1018) und Giselbert (1629). ibid. III, 6. 4. — Vgl. im Uebrigen die genealog. Tafel: Lit. A. —

By Dan Land, ungefähr von einem Umfange von 69 Meilen zählte 26 Städte, darunter die vier so genannten Hauptstädte: Jülich, Düren, Münstereifel und Euskirchen, — 11 a. g. Freiheiten und 43 Aeunter. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Vie bahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 48. — Der Verfasser des: Histor. Schauplatzes (Ausg. v. 1740. p. 6. 7.) giebt nur 25 Aemter an. —

<sup>3)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 390. "Anno etiam "1269 Advocatus Aquensis salutatus est." vgl. 392. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 47. — Zur Ausübung ihrer Rochte in der Stadt bestellten die Herzöge von Jülich einen Vogt und einen Maier, seit dem J. 1635 einen Vogt-Maier, der in den Vogtgedingen und bei der Acht (Gerichtsstube) den Vorsitz führte. Vgl. W. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. Frankf. a. M. 1832. 8. III, 746. —

<sup>4)</sup> Werhard VIII., 1313 — 1328, legte den Grund zur Grösse seines Hauses durch sein Anschliessen an Kaiser Ludwig den Baiern und die luxembufgische Partei, gegen das Haus Oestreich. Sein Sohn Wilhelm (VI. oder VII.) ward zur fürstlichen Würde erhoben. Die Creirung zum Markgrafen erfolgte nicht, wie Teschenmacher: Annal. p. 395

J. 1357 von Kaiser Karl IV. erworben <sup>1</sup>). Darch Heireth fiel kurze Zeit darauf (1372) Geldern an, welches his zum Aussterben der, vom ersten Herzog abzweigenden, jüngeren Linie des Jülichschen Mannsstammes (1423) sedam mit Jülich vereinigt blieb <sup>2</sup>). Beim Eintreten dieses Breignisses gelangte Geldern an das Haus Egmond, mit Jülich aber ward (1425) der Grossneffe des Vaters des letzten Herzogs, Adolph von Berg, der sich seitdem Herzog von Jülich und Berg nannte und im J. 1437 ohne Nachkenmen verschied, von Kaiser Sigismund belehnt. In Folge eines Vertrags gelangte bei dieser Gelegenheit ein Viertel Jülich's an die Dynasten von Heinsberg. Nach deren Assterben im J. 1437 fiel dieses Viertel nebst der Herrechaft Heinsberg an Jülich zurück <sup>3</sup>), die Blankenheimsehen Lande aber, ein Theil der Heinsbergischen Besitzungen, lan,

angiebt, im J. 1239, sondern wenigstens schon 1237, in diesem Jahre Wilhelm bereits in einer Urkande mit der genannten Würde bekleidet angeführt wird. Leibnisst Cod. dipl. p. 146. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitr. 141, 52. 149. Stammtafel zu p. 166. — Lamey: Gesch. der alle Grafen von Ravensberg. p. 68. vgl. Anhang. p. 115.

<sup>1)</sup> Nach Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 385 ind die Erhebung Wilhelms sum Herzoge bereits 1366 diff. Gewiss ist, dass derselbe sich in einer, von Postst. Histor. Geldr. p. 270 angeführten Urkunde im J. 1357 in Herzog unterzeichnet. — Vgl. Kremer: Akadem. Bill. 149. —

<sup>2)</sup> Der Jülichsche Mannsstamm überhaupt sind in J. 1423 nicht aus, wie bei v. Viebahn (Statist. and Tepogr. des R. B. Düsseld. I, 48) und Anderen angegeben id, sondern nur die jüngere Linie, worauf die ältere, bisher in Berg herrschende, die auf Geldern keinen des spruch hatte, in Jülich folgte. Der Mannsetamm time ülteren Linie starb im J. 1511 mit Wilhelm III., Herry von Berg und Jülich, aus. Rousset: kist. de la successaux duckez de Juliers etc. I, 2. 3. — Vgl. die genealsgiehe Tabelle Lit. A.

<sup>3)</sup> Der letzte Dynast von Heinsberg, Johann IV., start in 1 1472; seine Erbtochter, Elisabeth, war mit Wilhelm III. Herzog von Jülich, vermült. v. d. Nahmer: Handah des rhein. Particularrechts. III, 902. — Kremer: Handah des jüngeren Geschlechte im Herzogthum Gülch, char besonderen Linie des Gräfl. Spouheimschen Hanses in Ffals. p. 1 — 102. —

jedoch unter jülichscher Hoheit, am das Haus Manderscheid 1). Weil Herzog Adolph unbeerbt verschied, so gelangte Jülich und Berg nach seinem Tode (1437) an den Sohn seines mit Ravensberg abgefundenen Bruders, den Grafen Gerhard, welcher demnach beide Herzogthümer mit seiner Grafschaft wieder vereinigte. Seitdem blieben alle drei Herrschaften ungetrennt und mit einander verbunden, auch dann, als sie nach dem Tode des Sohnes Gerhards, des Herzogs Wilhelm III., im J. 1511 an den, mit der Erbtochter des letzteren, Marie, vermälten Herzog Johann III. von Cleve, kraft eines vom Kaiser Maximilian I. im J. 1496 ertheilten privilegit habilitationis, übergingen.

Die Grafen von Berg, ihrem Ursprunge nach mit den Grafen von Cleve und den Grafen von Altena (später von der Mark genannt) zusammenhängend 2), werden schon im eilften Jahrhundert mit der gräflichen Würde im Deutzer Gau, dem dortigen Königsforste und dem benachbarten Walde Mieselohe (Mäusewald) bekleidet gefunden 3). Sie gehörten einem alten Dynastengeschlechte an, und benannten sich nach ihrem ältesten Sitze Berge im Deutzer Gau (der späteren Cisterzienser-Abtei Altenberge im Oberbergischen 4), bis sie denselben im J. 1133 nach der von ihnen erbauten neuen Burg (castrum novi montis — Neu-Berg, dem heutigen Burg im Kreise Lennep) verlegten 5). — Dieses gräfliche Dynastengeschlecht, welches sich erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhun-

<sup>1)</sup> Kremer: Akadem, Beitr. I. Stammtafel zu p. 102.

<sup>2)</sup> v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 103. -

Im J. 1003 wird Hermannus als advocatus ecclesiae Diutiensis erwähnt. Kremer: Akad. Beitr. III, 170. 171.

<sup>4)</sup> Kremer: Akadem. Beitr. III, 178.

<sup>5)</sup> Deshalb wird Engelbert I. in den J. 1160 und 1168 auch Graf von Nuen-Borg genannt. Kremer: Akadem. Beitr. III, 126. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I., 42. — Büsching: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VI, 145. 158.

derts von den Grafen van Altena! trennte! I), underweisles allmälig durch Erwerbung der Schirmvogtel über des Eisstift Cöln, so wie der Schutzherrlichkeit ifber mehrere Stiftskirchen, seinen Güterbesitz und seine Herrschaftsbedeutend ausgedehnt hatte, exlosch im J. 1219 im Maturistamme, worauf des Land durch Heirath an dem Herzig Heinrich IV. von Limburg gelangte 2). Der hinburgische bergische Mannsstamm erlosch etwas über ein Jahrhundert später (1348) mit Graf Adolph VIII. Dieser hinterliess zur eine Tochter, Margaretha, vermält mit dem Grafes Otto IV. von Ravensberg, dem vorletzten männlichen sprace seines Geschlechts. Weil aber diese Margaretha keine Tode ihres Oheims, Bernhard, des letzten, unbeerhti ver-

र वर्णक्ष धर्म संबद्ध

<sup>1)</sup> Die Söhne des Grafen Adolph (III. oder IV.). Eberhard.

und Engelbert I., nahmen im J. 1160 eine Ländertheilung
vor. In Folge derselben erhielt der letztere die Grafschaft Berg, welche seitdem abgesondert blieb.

wurde der Fortpflanzer des Bergischen Stammes und Remens. Eberhard dagegen ward Stifter der benonderet
Altenaischen Linie, die sich wieder in die Ischafgisch-Limburgische und in die Märklache theile.

Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. III, 184. — v. d. Nathmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 793.

<sup>2)</sup> Von 1219 — 1225 verwaltete Adolph's, des letzten Grafte. Bruder, Erzhischof Engestert von Coln, die Grafte. Bruder, Erzhischof Engestert von Coln, die Grafte. Worauf dieselbe an Irmgard, Adolph's Erbtochter, die Elikan Herzog Heinrich von Limburg vermält war, gelangte v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechid. III. 289. — Heinrich von Limburg succedirte wegen seiner Edit mahlin, trotz der noch lebenden Altenaischen Agnateut er schrieb sich schon im J. 1222 Graf von Berg, und besans damals schon das Stammschloss. Kromer: Akadem, Beitr. III, 200. — Durch diesen Herzog Heinrich, achte Beitr. III, 200. — Durch diesen Herzog Heinrich, seines Verwandten, des oben erwähnten Erzhischofs Englichen von weiblicher Seite, erlangte Graf Dietrich unt Isenburg (an der Ruhr), der Sohn des wegen Ermerdet. Theil der confischten Grafen Friedrich von Isenburg, dienen, nach dem Namen des Oheims, eine Hong (Limburg an der Lenne gehaut wurde, welche den Grafen zon Limburg, die jetzt sich der hergischen Lehbeharrlichkeit unterwarfen, und die sich seiter hörerlichkeit unterwarfen, und die sich seiter Namen gab. Kremer: Akadem, Beitr. II, 22, 23, III, 197 fg. — Vgl. v. Steinen: Westphäl. Gesch. III, 186 fgg. 1434. 1435. —

hiedenen Grafen von Ravensberg, († 1346) nicht mehr He (+ 1339), so gingen die Ansprüche derselben auf die n the hinterlassenc Erbtochter, gleichfalls Margaretha neant, über, deren Gemahl, Gerhard von Jülich, darauf m Kalser Ludwig zu Frankfurt mit den Grafschaften Berg de Ravensberg (10. August 1346) belehnt wurde 1). Beir' Sohn, Wilhelm, († 1408) erhielt, da er väterlicher its was herzoglichem Geblüte stammte, im J. 1380 von sber Wenzel die herzogliche Würde für Berg. Der Sohn ches ersten Herzogs von Berg, Adolph, ererbte durch den beerbten Abgang seines Vetters Reinhold von Jülich im 1443 anch das Herzogthum Jülich. Dergestalt waren Jüby Berg und Ravensberg in der Hand einer und derseln Famille vereinigt seit dem Anfange des funfzehnten Der jüngere Bruder Adolph's, Wilhelm, hthunderts. mit Ravensberg abgefunden; des letzteren Sohn, Ger-174, gelangte nach dem ohne Nachkommenschaft (1437). folgten Tode Adolph's zur Herrschaft über alle drei Län-🖈 Die unter jenem Adolph in der ersten, unter dem erihnten Gerhard in der zweiten Hälfte des funfzehnten britanderts bedeutend erweiterten bergischen Besitzungen laigten nach des Letzteren Abgange im J. 1473 an Wililm, den zweiten bergischen Herzog seines Namens. m erlorch im J. 1511 der Mannsstamm, dessen Besitzunid durch Wilhelms Erbtochter, Marie, sodann auf das Cleve-Mark übergingen 2). Das Herzogthum Berg hite vier s. g. Hauptstädte: Wipperfürth, Ratingen, Lenap, die ältere, Düsseldorf, die spätere Residenz, che Stadte, und eben so vielo Freiheiten, und war überes in 18 Verwaltungssprengel, die den Namen Aemter und etelen führten, eingetheilt 3).

<sup>1)</sup> Lamey: Gesch. der alten Gr. v. Ravensberg. p. 67, 68. — Val. Benzenberg: Ueher Provinzialverfassung. Hamm. 1842. 8. I, 9. 10.

<sup>2)</sup> v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 799.

<sup>5)</sup> Der Umfang des Herzogthums Berg betrug 58 Mi., war also etwas geringer, wie der Jülichs. v. Viehaha: Sta-

Das Geschlecht der ältesten Grafen t... Cleve erwecks aus der Familie, die dem grossen niederrheinischen: Ges Teisterbant vorstand 1). Der letstere fiel bei einer in J. 827 vorgenommenen Theilung der jüngeren Liuie zu, wilrend die ältere mit der Burg Cleve und deren .Umgegend ausgestattet wurde. Nachdem der jungere Zuck im Beginn des eilften Jahrhunderts ausgestorben, und Teisterbant grösstentheils an das Hochstift Uetrecht gelang war, mit Ausnahme einiger kleineren Gebietstheile, die der Grafen von Cleve zufielen, breitete sich die Herrschaft der letzteren allmälig durch mancherlei Erwerbungen, die # mentlich in Folge des Erlöschens mehrerer Dynastengeschlester geschahen, an beiden Ufern des Niederrheins bedeutest aus, so über Emmerich, Wesel, Dinslaken 2), Duisburg? und Ringelberg 4). Der Mannsstamm der erwähnten: ren Grafen von Cleve, mit deren Anfängen die politie Sage von dem Schwanenritter Elias Grail verknüpft in 4

tist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 44. — Bie Aspter und Vogteien, deren der Vorf. des Histor. Sense platzes (ed. 1749. p. 10) 19 angiebt, zerfielen wieter herrschaften oder Bauerschaften. Ausserdem bliden noch mehrere s. g. Unterherrschaften (Hardenberg, oder Broich, Schöller, Odenthal, Richerath) Bestandig des Herzogthums v. d. Nahmer: Handb. des rheis.

<sup>1)</sup> Der Gau Teisterbant umfasste das Land von der Luck und Linge bis an die alte Maas. Hopp: Boschreibung von Clove. (Ausg. von 1655.) p. 141. — Vgl. Schlichtenhors!! hist. Geldr. lib. I. p. 48. Teschenmachers And Cliv. ed. Ditmar. p. 192.

<sup>2)</sup> Die Erbtochter des letzten eingeborenen Dynasten, Esk von Dinslaken, heirathete den Grafen Dietrich V. von Chve, der sodann im J. 1220 mit der Herrechaft belehat von de. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 47.

<sup>3)</sup> Duisburg wurde zuerst von Rudolph von Habburg Reichswegen dem Grafen Dietrich von Cleve im J. verpfändet. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. ed. dipl. Nr. 14. p. 6.

<sup>4)</sup> Ringelberg wurde ursprünglich von Dynasten beheint, die mit denen von Meurs desselben Ursprungs wares. Be Erbtochter des letzten, Beatrix, brachte durch Hebret in J. 1257 die Herrlichkeit an Dietrich Luiff, Sohn Dietrich VII. von Cleve. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 98. 18.

<sup>5)</sup> Die Vermälung des Ritters Elias ( Beatsix,

rb mit Graf Johann II. in der zweiten Hälfte des vierinten Jahrhunderts (1368), aus, worauf die Erbtochter strich's, des Bruders jenes Johann, Namens Margaretha, Grafschaft Cleve, durch Vermälung mit Graf Adolph V. 1 der Mark, in das Haus Mark brachte. Die erste Union der Länder, Cleve's und Mark's, erfolgte noch in demben Jahre (1368) 1). Adolph und Margaretha hinterliessen zi Söhne, Engelbert, Adolph und Dietrich, die anfangs nekaschaftlich regierten, von denen aber nach dem unbeten Abgange des ersten und letzten nur der mittlere, in · Reihenfolge der Grafen von Cleve Adolph VI. genannt, ig blieb, welcher durch seine Vermälung mit Margathe von Berg die erste Verbindung mit diesem benachten Herrscher-Geschlechte anknüpfte, der später die lige Verschmelzung beider Häuser folgte. Unter dem has Adolph's und Margarethens, Grafen Adolph VII. rd suf dem Concil zu Kostnitz im J. 1417 Cleve durch ber Sigismund zu einem Herzogthum erhoben 2); und lana schon im folgenden Jahre zwischen ihm und den idten und der Ritterschaft des Landes zu Cleve jenes stum unionis aufgerichtet, in welchem, ausser der Einrung der Primogenitur, die Untheilbarkeit der Lande und eventuelle weibliche Nachfolge festgesetzt wurd

Erbtochter der Grafen von Teisterbant, wird von den Chromikenschreibern in das J. 713, beider Tod in das J. 734 gesetzt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 123 sqq.

Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 153. — Vgl. v. d. Nahmer: Haudb. des rhein, Particularrechts. III, 793.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession aux duches de Juliers etc.

11, 270. — Die Erhebung geschah am Tage St. Vitalis des Märtyrers, zugleich mit der Amadei von Savoyen. Teseken macher: Annal. ed. Ditmar. p. 289. — Die Urkunde bei Leibnitz: Cod. dipl. p. 309. 312. Auch bei Teschenmacher: loc. cit. Cod. dipl. Nr. 77. p. 80 sq.

<sup>5)</sup> In diesem, am Neujahrstage 1418 abgeschlossenen Pactum Unionis versprechen die Städte (gleich darauf auch die Ritter) des Herzogthams Cleve, nach dem Tode des Herzogs Adelph zum Nachfolger den Sohn desselben und desen männliche Erben anzunehmen, im Falle des Abganges der letzteren aber: seine älteste Tochter und deren Erben, — ohne eine Theilung der Lande zu dulden. Te-

schah dergestalt gleich vom Anfange ihres Auftretens an von der märkisch - clevischen Dynastie sehr viel, durch festere Verknüpfung der Theile zu einem Ganzen die Gesammtkrast zu verstärken und der letzteren auch die ihr gebülrende äussere Geltung zu verschaffen, so war sie anderer Seita nicht weniger bemüht, ihre Macht auch äusscrlich erweitern. Das geschah noch am Ende des vierzehnten Jahrhunderts (1392) durch Erwerbung verschiedener colnischer Besitzungen, der cölnischen Stadt Roes, des Gebiets Aud, der Stadt Orsoy und bald nachher des Pfandrechts an der colnischen Stadt Xanten '), kurze Zeit darauf (1397) auch der Herrlichkeit Ravenstein, und 1399 der Schutzvegte über das Stift Essen. Im funfzehnten Jahrhundert gelangte sodann (1435) Uedem durch Erbschaft, die Herrlichkeit Gennep (1441) durch Kauf 2) an das Herzogthum Cleve; Winnenthal 3) und Goch, Wachtendonk, Duiffelt und Le bith, die Schirmvogtei über Elten u. s. w. wurden in I 1473 von Herzog Carl von Burgund, in demselben Jahre ausserdem Weeze 4), Breskesand aber im J. 1492 erute-

schenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 296. — Roussetthist. de la succession etc. 11, 263. — Die Vergleichung zu Versicherung des Herzogs Adolph von Cleve und der Stätte des Landes von Cleve, — so wie der: Revers der Stätte des Landes, beide vom Neujahrstage 1418, — bei Teseksomacher: ed. Ditmar. Anhang. Nr. 81. 83. p. 84 fgg. 87 fg.; — und: ebenmässiger Revers von der Clevischen Ritterschaft, d. d. St. Paul, Conversion. Tag (25. Januar) 1418, — ibid. Anhang. Nr. 82. p. 86 fg.

<sup>1)</sup> In dem Bündnisse zwischen Curcoln und Cleve vom J. 161 ward de finitiv bestimmt, dass Socst und Xanten forten bei Cleve bleiben sollten. Teschenmaehor: Annal & Ditmar. p. 808. — v. Stoinen: Westphäl. Gesch. 1, 389. —

Sie ward von den Freiherren von Brederode für 70,000 Gdden erstanden. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 45.

<sup>3)</sup> Mit dieser Herrlichkeit (die nicht mit der kleinen gleichsmigen, in Flandern belegenen, und zu Ravenstein gebirgen Herrschaft zu verwechseln ist) und dem schönen, was den Herzögen von Cleve nach der Erwerbung erhanten Schlosse ward im J. 1532 der Erbhofmeister Dietrich Wylich belehnt. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 166.

<sup>4)</sup> Weeze war früher theils geldrisch, theils elevisch. Der geldrische Antheil kam in dem genannten Jahre sammt im

1 1) Zwischen Johann II., dem Enkel des craten Her-, welcher am Ende des funfzehnten und im Anfange sechszehnten Jahrhunderts über die sehr erweiterten ve-märkischen Besitzungen gebot, und dem damaligen herrscher von Jülich und Berg, Herzog Wilhelm III. ward e Vermälung ihrer Kinder, und als Folge derselben eine reinigung der von ihnen beherrschten Länder verabredet. s im J. 1496 auf einem Landtage zu Duisburg auch von \* Ständen berathene und angenommene Paotum unionis fligte, mit Beibehaltung der weiblichen Erbfolge auch · die gesammte Ländermasse, eine ewige Vereinigung aljülich - bergischen und cleve - märkischen Besitzungen. : Verheirathung des Erbprinzen Johann von Cleve, nach**ligen** Herzogs Johann III. mit Maria, der Erbin von Jüı und Berg, erfolgte, nachdem Kaiser Maximilian I. als sischer König im J. 1496 derselben und ihren männlichen chkommen durch ein, in den Jahren 1498 und 1509 betigtes, privilegium habilitationis die Successionsfühigkeit 1 Reichs wegen verliehen hatte, im J. 1510 2); im fol-

Stadt Goch als Entschädigung für die Kriegskosten im geldrischen Kriege erhlich an Cleve. Hopp: Beschreib. von Cleve p. 100. — Herzog Johann von Cleve hatte nämlich den Herzog Carl von Burgund in dem Kriege wegen Geldern's gegen Herzog Adolph von Geldern und den Grafen Egmond unterstützt. Wed digen: Westphäl. Magazin. 1, Heft 3. (Zur Gesch. von Goch.) p. 39.

Herzog Johann II. erwarb zugleich im J. 1495 die Erblichkeit der Schirmvogtei über des Stift Essen. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. 111, 794. 795.

E) v. Steinen: westphäl, Groch. I. 428. 429. — In dem orsten Privilegium, d. d. Augsburg 3. Febr. 1496 wird dem begnadigten Theile die Verpflichtung aufgelegt, sich mit den Personen, die eine Exspectanz oder Verschreibung vorher auf die Länder erlangt hätten, zu vertragen, dochene Verderbniss der Lande und Leute. In dem Zten Document, d. d. 12. April 1498, verspricht der römische König die Bestätigung des Privilegiums, wenn er zur kaiserlichen Würde gelangte. In dem dritten d. d. Ulm 4. Mai 1519 geschieht dies; zugleich werden in demselben von kais Majostät kraft der ihr beiwohnenden kaiserlichen Macht, aller Rechtsansprüche u. s. w. (1740). Anlang. Beil.

genden Jahre (1511) übernahm Johann, nach dem Tode seines Schwiegervaters, die Regierung der Jülichschen Lande, und, als zehn Jahre später (1521) auch sein Vater gesterben war, erfolgte durch seinen gleich darauf geschehenen Regierungsantritt in Cleve 1) die wirkliche Verschmelung aller verbundenen Gebiete. - Letztere währte jedoch mr bis zu dem im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderta esfolgenden Tode des Enkels Johanns III., Herzogs Johann Wilhelm, nach dessen Eintreten, da keine Nachkemmesschaft von ihm hinterlassen wurde, die Schwestern und deren Descendenten den langjährigen Erbschaftsstreit beganen. - Das 37 Meilen umfassende Herzogthum Cleye, von welchem viele ansehnliche Lehen (Meurs, Gehmen, Wedenbruch, Diersfort, Wissen u. s. w.) 2) abhängig wares, theilte sich, den Grundbesitz der Landesherrschaft abgerechnet, in Ritterschaft und Städte. Die erstere, angesche und wohlbegütert, war mit ausgedehnten Privilegien vershen, welche im J. 1510 von Herzog Johann II. susammengestellt, und auch nachmals öfter bestätigt wurden, nameslich durch den grossen Kurfürsten im Landtagsabschiede van J. 1649 3). Vier der ersten unter den alten Geschlechten waren mit den Erbhofämtern (Hofmeister, Marschall, Kinmerer und Schenk) bekleidet, die bald nach Erlangung der Herzogswürde (1418) Adolph VII. zur Erhöhung des fürstlichen Glanzes eingeführt hatte. Den sechs Drosteien oder Statthalterschaften (praesecturae) 4): Duisselt, Li-

<sup>1)</sup> Die Huldigung erfolgte im März 1522. v. Steinen: wedphäl. Gesch. I, 435. —

<sup>2)</sup> Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. —

<sup>3)</sup> Zu den bedeutendsten unter den älteren ritterlichen Geschlechtern gehörten die: Paland, Byland, Bühren, Bronkbere, Münster, Bongard, Quadt-Wickrath, Wylich, Diesebroeck, Tengnagel, Hüchtenbrock u. s. w. Hepp: Bachreibung von Cleve. (Ausg. von 1635.) p. 32. — Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. — U. V. W. p. 27 fgg. 30 fgg. — Vgl. Beil. A. p. 21 fg. R. p. 32 fg. T. p. 26 fg.

<sup>4)</sup> Die Drosteien zerfielen wieder in Landgerichte (Preturae) und Schlütereien (Quaesturae). Tesekennecher: Annal. ed. Ditmar. p. 183. —

Brissen, Hetter, Bislich und Goch, - h die das Land serfiel, so wie den beiden Landdrostefen Suturae provinciales) an der West - und an der Oct**for R**heins, denen jene wieder untergeordnet waren, milmur Ritterbürtige vor I). — Der Cleru's musste weiner Besitzungen ein Drittel aller bewilligten Anwund Steuern übernehmen, hatte aber auf den Land-Midte-Tagen keine Stimme 2). — Der Städte waren that 24. Sieben derselben (Cleve, Wesel, Emmerich, H. Duisburg, Xanten und Rees) hiessen Hamptstädte, de übrigen 17 als Unterstädte sich anschlessen 3). -binamte Land, welches bei der Theilung der Erbillander an Brandenburg gelangte, blieb bei diesem rible zum J. 1794, in welchem der westrheinische von den Franzosen besetst, und bis zum J. 1806, in ine such der ostrheinische, später zur Bildung des htersogthums Berg verwandte, an dieselben abgetreten Mach dem Sturze der Napoleonischen Herrschaft Michael Preussen, mit Ausnahme weniger, an die stande abgetretener, Bezirke, wiederum von ganz

De, nur 4 Meilen grosse Grafschaft Meurs nebst "Merselben incorporirten Herrlichkeiten Friemersheim Crefeld 4), gehörte zwar, als schon seit dem drei-

Der Sitz der ersteren war Sonsbeck, der der zweiten Dinslaken oder Schermbeck. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 33. — Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p.183.

Das Land sählte eine Prämonstratenser - Abtei (Hamburn in der Herrsch. Dinslaken), eine Johanniter-|Commende in Wesel, swei Häuser des deutschen Ordens zu Duisburg und Walsum, 6 Collgiathirchen, und viele Mönchs - und Bennen - Klöster. Teschenmacher: Annul. ed. Ditmar. 2. 181 fgg. —

Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 32. - v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 48. 56. -

Orefold war früher Geldrisches Lehn. Rits: Urk. und Abbündt. zur Gesch. des Niederrheins und der Niedermans. Auchen. 1824. p. 60. — Weddigen: Westphil. Magasin. I. L. (Von der Herrlichkeit und Stadt Orefold im Fürstenth. Benn.) p. 175 fag. — Büschlung: Erdbeschreibung. VI.

sehnten Jahrhundert in Lehusabhängigkeit von Clere befindlich 1), zu den Erbschaftslanden, aber während des Sucessionsstreites gelangte keine der beiden Hauptparteien zu wirklichen Besitzushme, und erst im Anfange des achtschten Jahrhunderts gelang es Preussen, sich derselben zu bemächtigen (1702) und als Fürstenthum (1707) mit scine übrigen Besitzungen zu vereinigen. Bereits am Ende des funfzehnten Jahrhanderts gelangte Meurs durch eine Techter des letzten Grafen an das Haus Wied; durch eine Ethtochter aus dem letzteren, die jedoch nur einen unbegriten Sohn hinterliess, an die Grafen von Nuevenar. Nach dem Tode des eben erwähnten Sohnes sollte die Grafschift als erledigtes Lehen eingezogen werden; - allein da die Schwester gleichfalls in das Haus Nuevenar verheirathet was so ethicit diese im J. 1579 für sich und ihre Descendente von Cleve aufa neue die Belehnung. Als dieselbe im J. 1999 kinderlos verschied, vermachte sie die Grafschaft, die itt jedenfalls hätte zurückfallen müssen, an das Haus Nassa-Oranien, wolches, unter Benutzung der verwirgten Zeiterhältnisse, trotz der Rechte der Jülich-Cleveschen Priter denten, trotz der, durch die zwischen den beiden Hauptparteien abgeschlossenen Verträge, dem Hause Brandenbur noch besonders überwiesenen Ausprüche 2), sich von 1600 bis zum Tode König Wilhelms III. von England (1702) is dem Besitze zu erhalten wusste 3),

to the slee resideren of

Es war schon im J. 1287. Büsching: Erdheschreiter: VI, 306. — v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularechts. III, 807 —

<sup>2)</sup> Namentlich durch den Vergleich von 1611 wurde Russe at ein dem Pfalzgrafen von Neuburg, der Ausgehalt Meurs dem Hause Kurbrandenburg zugeheite bahn: Statist: und Topogr. des R. B. Düsseldock L. Vgl. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 135. — Teneral von cher: Annal cd. Ditmar. p. 361, 362. —

<sup>3)</sup> Stadt und Schless Meurs wurde jedoch erst im den holländischen Truppen durch die Preusen ach in g.: Erdbeschreit. VL den sheim: Particularrecl Commissionsdecret wegen

Bie Grafschaft Mark, ausser der Halfte von Lippdt 2). 24 Städte umfassend, in 14 Aemter, '5 Freigerichte
d ein s. g. Nebenquartier, die Soester Börde, eiligeeilt 2), und von einer anschnlichen Ritterschaft und wöhlbenden ländlichen Bevölkerung bewohnt, schied man von
ters her in das Land südlich (Süder- oder Sauer Land)
d nördlich von der Ruhr (Hellweg) 3). Die ältesten
herrscher der Grafschaft, welche auf der einen Seite alls
t den Grafen von Teisterbant und Cleve, auf der andea mit den alten Grafen von Berg zusammenhängend auflährt werden 4), nannten sich nach ihrem ursprünglichen
se, Altena an der Lenne, Grafen von Attena, und
e Herrschaft: das Land zu Altena 9). Nachdem sie
er im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts das Schlöss

rath, d. d. Regenspurg 12. Jul. 1707, findet sich bei Teschenmucher: Annal. Cod. dipl. Nr. 189, p. 214 mg.

<sup>1)</sup> Lippstadt wurde im J. 1376 von dem edlen Herren Simon v. 4. Lippe dem Grafen Engelbert von der Mark und beinen Erben für 8000 Mark löthigen guten westphäl. Silbers 1 Hammacher Währung verpfändet, im J. 1445 aber, Mittwochen nach Lätare, gegen Erlasnung des Pfande dehillings, von Seiten der Grafen Bernhard und Simon zur Lippe dem Herzoge Johann von Cleve, als Grafen von der Mark, erblich überlassen. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 239 sq. v. Steinen: Westphäl. Gesch. IV, 863. — Joh. Ant. Arn. Möller: Alte Nachrichten von Lippstadt und benachbarten Gegenden. 1786. 4. II, 163 fgg. 173 fg. — Die Verpfändungs – und Verkaufsurkunde das. H, 169—170. 174 fgg.

<sup>2)</sup> Teschen macher (Annal. ed. Ditmar. p. 238) zählt 15
Aemter auf; daneben 16 Städte und 8 Flecken (municipia).
Vgl v. Steinen: Westphal. Gesch. 1, 13. 11. 18. — Unter den Städten wurden 8 mit dem Namen der grossen bezeichnet: Soest. Lipps

<sup>3)</sup> v. Steinent

burg (an de mer: Akad

Mark, nahe bei Hamm, gekauft, www. wayyat N Wappen angenommen hatten 1), sind ihra dameli später erworbenen Besitzungen gewöhnlich mit dem Nas Grafschaft Mark bezeichnet worden 2). Graf von der Mark, + 1392, erheirathete durch Vermälung mit Margaretha, der Erbtochter von Cleve, ist J. 1368 diese Grafschaft, die noch in demselben A durch eine Union für ewige Zeiten mit der Grafschaft ! verknüpft wurde 3). - Seitdem gehot der Mannestamm Grafen von der Mark ununterbrochen über die verplag chte, wegen der von Lande, aber der Na е cher Seite überkomm ŀ ogswünde, dem clayesch sı ıszehnten: Jahrhunderis d und seit dem Anfange 1 jülich - cleve - bergisch PL bis beim Ausgange des cessions-Streites die früher : hon zu einander gehörigs Bestandtheile Cleve und Mark an das Haus Kurbrandesber gelangten, das jedoch Titel und Wappen sammtlicher Etschaftsländer fortführte.

Die Grafschaft Ravensberg in Westphalen, dus 18 Meilen gross, hatte neben zwei unmittelbaren Stüdten (Bielefeld und Herford) 8 mediate oder Amts-Städte, sonst auch Weichbilde genannt, und warde wier Aemter, (Sparenberg '), Ravensberg, Limberg und

<sup>1)</sup> Den Namen: Graf v. d. Mark führte amerat Graf Adolph III. † 1249, Sohn des Grafen Friedrich von Altrua. Friedrich's Bruder, Arnold, wurde Stummvater des graft Geschlechtes Isen hurg (an der Ruhr), das später den Amen Limburg (an der Lenne) annahm. Arnold's Sohn ist der belännte Graf Friedrich von Isenburg, welcher im 1. 1225 den Erzbüschof Engelbert von Cöln, der mit seinen Vater Geschwisterkind gewesen war, erschlug. Nach v. Steinen (westphäl. Gesch. III, 1440) kommt die Bezeichnung: Graf v. d. Mark schon im J. 1216 vor. Busch ing: Erdbeschreibung. VI, 65.

(Handb. des rhein. Particularrechts. III, 794) hat falschlich: bald nach 1227. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitt II, 14. 18. 17 fgg. —

Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. p. 259. — v. Steinen: westphäl. Gesch. I, 11. 12. 87. — Büsching: Edbeschreib. VI, 65. —

Vlotho) <sup>1</sup>), die wieder in Districte und Vogtelen zerfielen, abgetheilt <sup>2</sup>). Die zahlreiche, auf 45 adlichen, landtagsfäbigen Höfen und Gütern wohnende Ritterschaft erschien mit den Deputirten der unmittelbaren Städte auf den Landtagen, die von Alters her meistentheils zu Jöllenbeck, der alten, in der Mitte des Landes belegenen Malstatt, abgebalten wurden <sup>3</sup>). Die Grafen stammten von einem alten Dynastengeschlechte, welches sich nach seinem Sitze: von Kalberlage <sup>4</sup>) nannte, und das schon im zwölften Jahrhundert erwähnt wird. Dieses Dynastengeschlecht starb im I. 1346 im Mannsstamme mit Graf Bernhard <sup>5</sup>) aus,

Burg auf dem Ravonsberge, in der Nähe der Hauptstadt Bielefeld, auf dem s. g. Sparen berge auf Befehl des Herzogs Wilhelm im J. 1554 durch einen italiänischen Architekten, Johann Edeler (Eller) angelegt. Teschemacher: Annal. ed. Ditmar. p. 465. Schon im Mittelalter war der Sparenberg befestigt gewesen. Graf Bernlard v. d. Lippe, der heldenmüthige Feldhauptmann Heinrichs des Löwen, liess nämlich im J. 1177 auf demselben eine Burgerbauen, die er mit dem Wappen seines Ilerzogs zierte, und die daher Löwen burg genannt wurde. Culeman: Ravensberg. Merkwürdigkeiten. p. 12. Vgl. Schaten: Annal. Paderbornens. 1X, 841. — Weddigen: Beschreib. der Grafsch. Ravensberg. II, 165.

<sup>1)</sup> Andr. Lamey: Gesch. der alten Grafen von Ravensberg. p. 72. 74. 76. 78. — Vlotho, der nordöstliche, an die Weser reichende Theil der Grafschaft, bildete früher eine eigene Herrschaft unter einem eingeborenen Dynastengeschlechte, das am Ende'des 12ten Jahrhunderts erwähnt wird und schon im Anfange des 18ten ausgestorben zu sein scheint. L. v. Ledebur: Diplomat. Gesch. der Stadt und Herrsch. Vlotho. Berlin. 1829. 8. p. 1. 10. 11. 12. — Die völlige Einverleibung Vlotho's in die Grafschaft Ravensberg geschah erst im sochaschaten Jahrhundert. das. p. 68 fg. —

<sup>2)</sup> Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensberg. p. 71.

<sup>8)</sup> Hier erschienen noch in den J. 1540 und 1596 Ritterschaft und Städte der Grafachaft, um den beiden letzten Herzögen zu huldigen und ihre Privilegien bestätigen zu lassen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 80. — Büsching: Erdbeschr. VI, 99. 102. —

<sup>4)</sup> Der Ort findet sich in dem amabrückschen Kirchspiel Oldendorf, nicht weit von Gesmold. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 45. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. —

 <sup>5)</sup> Dieser war beim Tode seines älteren Bruders: Dompropet
 23 \*

schah dergestalt gleich vom Anfange ihres Auftretens an von der märkisch - clevischen Dynastie sehr viel, durch festere Verknüpfung der Theile zu einem Ganzen die Gesammtkrast zu verstärken und der letzteren auch die ihr gebülrende äussere Geltung zu verschaffen, so war sie anderer Seita nicht weniger bemüht, ihre Macht auch äusserlich m erweitern. Das geschah noch am Ende des vierzehnten Jahrhunderts (4392) durch Erwerbung verschiedener cölnischer Besitzungen, der cölnischen Stadt Rocs, des Gebiets Aspel, der Stadt Orsoy und bald nachher des Pfandrechts an der colnischen Stadt Xanten 1), kurze Zeit darauf (1397) auch der Herrlichkeit Ravenstein, und 1399 der Schutzvogtel über das Stift Essen. Im funfzehnten Jahrhundert gelangte sodann (1435) Uedem durch Erbschaft, die Herrlichkeit Gennep (1441) durch Kauf 2) an das Herzogthum Cleve; Winnenthal 3) und Goch, Wachtendonk, Duiffelt und Le bith, die Schirmvogtei über Elten u. s. w. wurden im I 1473 von Herzog Carl von Burgund, in demselben Jahre ausserdem Weeze 4), Breskesand aber im J. 1492 erwar-

schenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 206. — Rousselt hist. de la succession etc. 11, 263. — Die Vergleichung und Versicherung des Herzogs Adolph von Cleve und der Städte des Landes von Cleve, — so wie der: Revers der Städte des Landes, beide vom Neujahrstage 1418. — bei Teschemmacher: ed. Ditmar. Anhang. Nr. 81. 83. p. 84 fgg. 87 fg.; — und: ebenmässiger Revers von der Clevischen Ritterschaft, d. d. 81. Paul, Conversion. Tag (25. Januar) 1418. — ibid. Anhang. Nr. 82. p. 86 fg.

In dem Bündnisse zwischen Curcöln und Cleve vom J. 1461 ward de finitiv bestimmt, dass Soest und Kanten foriss bei Cleve bleiben sollten. Teschenmacher: Annal. et Ditmar. p. 808. — v. Stoinen: Westphäl. Gesch. I, 880. —

Sie ward von den Freiherren von Brederode für 70,000 Gelden erstanden. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 45.

<sup>3)</sup> Mit dieser Herrlichkeit (die nicht mit der kleinen gleichsmigen, in Flandern belegenen, und zu Ravenstein gehörigen Herrschaft zu verwechseln ist) und dem zenänen, warden Herzögen von Cleve nach der Erwerbung erhandes Schlosse ward im J. 1532 der Erbhofmeister Dietrich v. Wylich belehnt. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 168.

<sup>4)</sup> Weeze war früher theils geldrisch, theils elevisch. Der geldrische Antheil kam in dem genannten Jahre sammt der

Zwischen Johann II., dem Enkel des ersten Her-78, welcher am Ende des funfzehnten und im Anfange sechszehnten Jahrhunderts über die sehr erweiterten ve-märkischen Besitzungen gebot, und dem damaligen herrscher von Jülich und Berg, Herzog Wilhelm III. ward e Vermälung ihrer Kinder, und als Folge derselben eine reinigung der von ihnen beherrschten Länder verabredet. s im J. 1496 auf einem Landtage zu Duisburg auch von 1 Ständen berathene und angenommene Paotum unionis fügte, mit Beibehaltung der weiblichen Erbfolge auch die gesammte Ländermasse, eine ewige Vereinigung aljülich - bergischen und cleve - märkischen Besitzungen. : Verheirathung des Erbprinzen Johann von Cleve, nachhigen Herzogs Johann III. mit Maria, der Erbin von Jüı und Berg, erfolgte, nachdem Kaiser Maximilian I. als vischer König im J. 1496 derselben und ihren männlichen chkommen durch ein, in den Jahren 1498 und 1509 betigtes, privilegium habilitationis die Successionssähigkeit 1 Reichs wegen verlichen hatte, im J. 1510 2); im fol-

Stadt Goch als Entschädigung für die Kriegskosten im geldrischen Kriege erblich an Cleve. Hopp: Beschreib. von Cleve p. 100. — Herzog Johann von Cleve hatte nämlich den Herzog Carl von Burgund in dem Kriege wegen Geldern's gegen Herzog Adolph von Geldern und den Grafen Egmond unterstützt. Weddigen: Westphäl. Magazin. 1, Heft 3. (Zur Gesch. von Goch.) p. 39.

Herzog Johann II. erwarb zugleich im J. 1495 die Erblichkeit der Schirmvogtei über das Stift Essen. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. 111, 794. 795.

<sup>2)</sup> v. Steinen: westphäl. Gesch. I. 423. 429. — In dem ersten Privilegium, d. d. Augsburg 3. Febr. 1496 wird dem begnadigten Theile die Verpflichtung aufgelegt, sich mit den Personen, die eine Exspectanz oder Verschreibung vorher auf die Länder erlangt hätten, zu vertragen, doch ohne Verderbniss der Lande und Leute. In dem Zten Document, d. d. 12. April 1498, verspricht der römische König die Bestätigung des Privilegiums, wenn er zur kaiserlichen Würde gelangte. In dem dritten d. d. Ulm 4. Mai 1519 geschieht dies; zugleich werden in demselben von kais Meschicht dies; zugleich werden in demselben von kais diestät kraft der ihr beiwebnenden kaiserlichen Macht, alle früheren Exspectanzen versichtet. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. (1749). Anhang. Beit.

genden Jahre (1511) übernahm Johann, nach dem Tode seines Schwiegervaters, die Regierung der Jülichschen Lande, und, als zehn Jahre später (1521) auch sein Vater gesterben war, erfolgte durch seinen gleich darauf geschehenen Regierungsantritt in Cleve 1) die wirkliche Verschmelsung aller verbundenen Gebiete. - Letztere währte jedoch auf bis zu dem im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts erfolgenden Tode des Enkels Johanns III., Herzogs Johann Wilhelm, nach dessen Eintreten, da keine Nachkemmesschaft von ihm hinterlassen wurde, die Schwestern und deren Descendenten den langjährigen Erbschaftsstreit beganen. — Das 37 🗆 Meilen umfassende Herzogthum Cleye, von welchem viele ansehnliche Lehen (Meurs, Gehmen, Werdenbruch, Diersfort, Wissen u. s. w.) 2) abhängig wares, theilte sich, den Grundbesitz der Landesherrschaft abgerechnet, in Ritterschaft und Städte. Die erstere, angescha und wohlbegütert, war mit ausgedehnten Privilegien vershen, welche im J. 1510 von Herzog Johann II. susammesgestellt, und auch nachmals öfter bestätigt wurden, nameslich durch den grossen Kurfürsten im Landtagsabschiede vom J. 1649 3). Vier der ersten unter den alten Geschlechtern waren mit den Erbhofämtern (Hofmeister, Marschall, Kinmerer und Schenk) bekleidet, die bald nach Erlangung der Herzogswürde (1418) Adolph VII. zur Erhöhung des fürstüchen Glanzes eingeführt hatte. Den sechs Drosteien oder Statthalterschaften (praesecturae) 4): Dniffelt, Li-

<sup>1)</sup> Die Huldigung erfolgte im März 1522. v. Steinen: westphäl. Gesch. 1, 435. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. -

<sup>3)</sup> Zu den bedeutendsten unter den älteren ritterlichen Geschlechtern gehörten die: Paland, Byland, Bühren, Bronkhord, Münster, Bongard, Quadt-Wickrath, Wylich, Dieperbroeck, Tengnagel, Hüchtenbrock u. w. Hopp: Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1635.) p. 33. — Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. — U. V. W. p. 27 fgg. 30 fgg. — Vgl. Beil. A. p. 21 fg. R. p. 23 fg. 7. p. 26 fg.

<sup>1)</sup> Die Drosteien werfielen wieder in Landgerichte (Preturae) und Schlütereien (Quantures) Tracken-10 4001 od Ditmor o 182

mers, Huissen, Hetter, Bislich und Goch, -- in die des platte Land zerfiel, so wie den beiden Landdrosteien (praefecturae provinciales) an der West - und an der Ostreite des Rheins, denen jene wieder untergeordnet waren, standen nur Ritterbürtige vor 1). — Der Clerus musste wegen seiner Besitzungen ein Drittel aller bewilligten Anschläge und Steuern übernehmen, hatte aber auf den Landand Städte-Tagen keine Stimme 2). - Der Städte waren iberhaupt 24. Sieben derselben (Cleve, Wesel, Emmerich, Kalkar, Duisburg, Xanten und Rees) hiessen Hauptstädte, an die die übrigen 17 als Unterstädte sich anschlossen 3). -Das gesammte Land, welches bei der Theilung der Erbschafteländer an Brandenburg gelangte, blieb bei diesem Hause bis zum J. 1794, in welchem der westrheinische Theil von den Franzosen besetst, und bis zum J. 1806, in welchem auch der ostrheinische, später zur Bildung des Grossherzogthums Berg verwandte, an dieselben abgetreten Nach dem Sturze der Napoleonischen Herrschaft nahm jedoch Preussen, mit Ausnahme weniger, an die Niederlande abgetretener, Bezirke, wiederum von ganz Cleve Besitz.

Die, nur 4 Meilen grosse Grafschaft Meurs nebst den, derselben incorporirten Herrlichkeiten Friemersheim und Crefeld 4), gehörte zwar, als schon seit dem drei-

Der Sitz der ersteren war Sonsbeck, der der zweiten Dinslaken oder Schermbeck. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 33. — Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 3183.

<sup>2)</sup> Das Land zählte eine Prämonstratenser - Abtei (Hamburn in der Herrsch. Dinslaken), eine Johanniter-¡Commende in Wesel, zwei Häuser des deutschen Ordens zu Duisburg und Walsum, 6 Collgiatkirchen, und viele Mönchs - und Nonnen - Klöster. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184 fgg. —

<sup>5)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 32. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 49. 50. —

<sup>4)</sup> Crefeld war früher Geldrisches Lehn. Ritz: Urk. und Abhandl. zur Gesch. des Niederrheins und der Niedermans. Aachen. 1821. p. 69. — Weddigen: Westphäl. Magasin. I, 4. (Von der Herrlichkeit und Stadt Crefeld im Fürstenth. Meurs.) p. 175 fgg. — Büsching: Erdbeschreibung. VI, 310. —

sehnten Jahrhundert in Lehmabhängigkeit von Cleve befindlich 1), zu den Erbschaftslanden, aber während des Sercessionsstreites gelangte keine der beiden Hauptparteien an wirklichen Besitzushme, und erst im Anfange des achtscheten Jahrhunderts gelang es Preussen, sich derselben zu bemächtigen (1702) und als Fürstenthum (1707) mit seines übrigen Besitzungen zu vereinigen. Bereits am Ende de funfzehnten Jahrhunderts gelangte Meurs durch eine Techter des letzten Grafon an das Haus Wied ; durch eine Kith tochter aus dem letzteren, die jedoch nur einen unberch ten Sohn hinterliess, an die Grafen von Nuevenar. Nach dem Tode des eben erwähnten Sohnes sollte die Grafichaff als erledigtes Lehen eingezogen werden; -- allein da die Schwester gleichfalls in das Haus Nuevenar verheirathet was so ethicit diese im J. 1579 für sich und ihre Descendent von Cleve aufs neue die Belchnung. Als dieselbe im L. 1 kinderlos verschied, vermachte sie die Grasschaft, die jest jedenfalls hätte zurückfallen müssen, an das Haus Naga-Oranien, welches, unter Benutzung der verwierten Zeiterhältnisse, trotz der Rechte der Jülich-Cleveschen Pritedenten, trotz der, durch die zwischen den beiden Ilen parteien abgeschlossenen Verträge, dem Hause Brandenberg noch besonders überwiesenen Ausprüche 2), sich von 1600 bis zum Tode König Wilhelms III. von England (1792) in dem Besitze zu erhalten wusste 3),

Ke war echon im J. 1287. Büsching: Erdbeschreiten: VI, 306. — v. J. Nahmer: Handb. des rhein Particularrechts. HI, 807 —

<sup>3)</sup> Stadt und Schless Meurs worde jedoch erat im J. 112 von den belländischen Truppen durch die Preussen befreit. Bäsching: Erdbeschreib. VI, 308. — v. d. Nahmer: Handless thein: Particularrechts. III, 807. 808. — Das Jaherliche Commissionsdeeret wegen Einführung in den Reichaltigen.

Die Grafichaft Mark, ausser der Halfte von Liebit:2). 24 Städte umfassend, in 14 Aemter, 5 Freigerkinte l ein s. g. Nebenquartier, die Soester Borde, eingeilt 2), und von einer ansehnlichen Ritterschaft und wohlenden ländlichen Bevölkerung bewohnt, schied man von ers her in das Land südlich (Süder - oder Sauer-Land) i nördlich von der Ruhr (Hellweg) 3). Die ältesten verrscher der Grafschaft, welche auf der einen Seite als den Grafen von Teisterbant und Cleve, auf der andemit den alten Grafen von Berg zusammenhängend auführt werden 4), - nannten sich nach ihrem ursprünglichen ne, Altena an der Lenne, Grafen von Aftena, und s Herrschaft: das Land'zu Altens s). Nachdem sie r ha Anfange des dreizehnten Jahrhunderts das Schlöse ٠..٠ 1. . .

rath, d. d. Regenspurg 12. Jul. 1707, findet sich bei Te-

<sup>1)</sup> Lippstadt wurde im J. 1376 von dem edlen Herren Simoa v. A. Lippe dem Grafen Engelbert von der Mark und beinen Erben für 8000 Mark löthigen guten westphäl. Silbers in Hammscher Währung verpfändet, im J. 1445 aber, Mittwochen nach Lätare, gegen Erlasung des Pfappe schillings, von Seiten der Grafen Bernhard und Simon zur Lippe dem Herzoge Johann von Cleve, als Grafen von der Mark, erblich überlassen. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 239 sg. v. Steinen: Westphäl. Gesch. IV, 863. — Joh. Ant. Arn. Möller: Alte Nachrichten von Lippstadt und benachbarten Gegenden. 1786. 4. II, 163 fgg. 172 fg. — Die Verpfändungs- und Verkaufsurkunde das. II, 163 — 170. 174 fgg. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher (Annal. ed. Ditmar. p. 238) zählt 15 Aemter auf; daneben 16 Städte und 8 Flocken (municipia). Vgl. v. Steinen: Westphäl, Gosch. I, 13. 17. 18. — Unter den Städten wurden 8 mit dem Namen der grossen bezeichnet: Soest, Lippstadt, Hamm, Unna, Camen, Iserlohn, Schwerte, Lüpen.

B) v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 18. -

<sup>1)</sup> Auch die Grafen von Isenburg (an der Ruhr) und von Limburg (an der Lenne) gehörten zu demselben Stamme, Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. (Gesch. der Gr. v. Limburg.).—
v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 88 fg. — Büsch idg: Erdbeschreibung. VI, 65. 73.

<sup>5)</sup> Kindlinger: Die Grafsch. Mark in ihren Anfängen. —
in Weddigen's: Westphäl Magasin. 1797. J. 206. —
Babehengt: Erdbesthreibung. VI, 10.

lwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Mark, nahe bei Hamm, gekanft, unu ungun Ne Wappen angenommen hatten 1), sind ihre damslig später erworbenen Besitzungen gewöhnlich mit dem Nam Grafschaft Mark bezeichnet worden 2). Graf von der Mark, + 1392, erheirathete durch a Vermälung mit Margaretha, der Erbtochter von Cleve, in J. 1368 diese Grafschaft, die noch in demaciben Ja durch eine Union für ewige Zeiten mit der Grafschaft Mei verknüpft wurde 3). - Seitdem gebot der Mannestamm Grafen von der Mark ununterbrochen über die vergiele Lande, aber der Name machte, wegen der von cher Seite überkommenen Herzogswürde, dem clayische und seit dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts den jülich cleve - bergischen Platz, bis beim Ausgange des Sutcessions-Streites die früher schon zu einander gehörigs Bestandtheile Cleve und Mark an das Haus Kurbrandesler gelangten, das jedoch Titel und Wappen sammtlicher Edschafteländer fortführte.

Die Grafschaft Ravensberg in Westphalen, dwa 18 Meilen gross, batte neben zwei unmittelbaren Stüdten (Bielefeld und Herford) 8 mediate oder Amts-Städte, sonst auch Weichbilde genannt, und wurde in vier Aemter, (Sparenberg 4), Ravensberg, Limberg und

<sup>1)</sup> Den Namen: Graf v. d. Mark führte merst Graf Adelli III. † 1249, Sohn des Grafen Friedrich von Altem. Friedrich's Bruder, Arnold, wurde Stammvater des graf. Geschlechtes I sen hurg (an der Ruhr), das später den Memen Limburg (an der Lenne) annahm. Arnold's Sohn id der bekunnte Graf Friedrich von Isenburg, welcher im 1225 den Erzbischof Engelbert von Cöln, der mit zeinen Vater Geschwisterkind gewesen war, erschlug. Nach Steinen (westphäl. Gesch. III, 1440) kommt die Bezeinnung: Graf v. d. Mark schon im J. 1216 vor. — Besching: Erdbeschreibung. VI, 65. — v. d. Nahmet (Handb. des rhein. Particularrechts. III, 791) hat fallschlicht bald nach 1227. — Vgl. Kromer: Akadem. Beitt. II. 14. 16. 17 fgg. —

<sup>1)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. p. 250. v. Stelnen: westphäl. Gesch. I, 11. 12. 87. — Büsshing: Indbeschreib. VI, 65. —

 <sup>8)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. Ausg. v. 1655. p. 158. —
 4) Die Hauptfestung des Landes wurde, nach Zerstähnen der



L. 1346 im Mannsstamme mit Graf Bernhard 5) aus,

Burg auf dem Ravensberge, in der Nühe der Hauptstadt Bieleseld, auf dem s. g. Sparen berge auf Beschl des Herzogs Wilhelm im J. 1554 durch einen italiänischen Architekten, Johann Edeler (Eller) angelegt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 465. Schon im Mittelalter war der Sparenberg besestigt gewesen. Graf Bernhard v. d. Lippe, der heldenmüthige Feldhawptmann Heinrichs des Läwen, liese nämlich im J. 1177 auf demselben eine Burgerbauen, die er mit dem Wappen seines sterzogs zierte, und die daher Löwenburg genannt wurde. Culemann: Ravensberg. Merkwürdigkeiten. p. 12. Vgl. Schaten: Annal. Paderbornens. IX, 841. — Weddigen: Beschreib. der Grafsch. Ravensberg. 11, 165.

<sup>1)</sup> Andr. Lamey: Gesch. der alten Grafen von Ravensberg. p. 72. 74. 76. 78. — Vlotho, der nordöstliche, an die Weser reichende Theil der Grafschaft, bildete früher eine eigene Herrschaft unter einem eingeborenen Dynastengeschlechte, das am Ende'des 12ten Jahrhunderts erwähnt wird und schon im Anfange des 13ten ausgestorben zu sein seheint. L. v. Ledebur: Diplomat. Gesch. der Stadt und Herrsch. Vlotho. Berlin. 1829. 8. p. 1. 10. 11. 12. — Die völlige Einverleibung Vlotho's in die Grafschaft Ravensberg geschah erst im sechaschaten Jahrhundert. d. z. p. 68 fg. —

<sup>2)</sup> Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensberg. p. 71.

<sup>8)</sup> Hier erschienen noch in den J. 1540 und 1596 Ritterschaft und Städte der Grafachaft, um den beiden letzten Herzögen zu huldigen und ihre Privilegien bestätigen zu lassen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 80. — Büsching: Erdbeschr. VI, 99. 102. —

<sup>4)</sup> Der Ort findet sich in dem omnbrückschen Kirchspiel Oldendorf, nicht weit von Gramold. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 45. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. —

<sup>· 5)</sup> Dieser war beim Tode seines älteren Bruders: Dempropet

worauf das Ländchen an des älteren Bruders und Vorgäsgers desselben (Otto's IV.), der mit Margaretha, der Erbin von Berg, vermält gewesen war, Tochter Margaretha fiel, die ihre Ansprüche auf Berg und Ravensberg 1rem Gemahl, Gerhard von Jülich, überbrachte 1). Beiler Enkel, Adolph, welcher im J. 1423 auch Julich erbte. war seitdem auch Herzog von Jülich und Berg; sein jüngerer Bruder empfing als Paragium die Grafschaft Ravensberg. Des Letzteren Sohn, Gerhard, vereinigte, da im J. 1437 sein Oheim Adolph ohne Nachkommen verschieden war, 🖚 Herzogthümer Jülich und Berg und die Grafschaft Ravensberg in seiner Hand, welche seitdem ungetrennt blichen, und von Gerhard's Enkelin, Maria, in Folge ihrer Versie lung mit dem nachmaligen Herzoge Johann III. von Clere, im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an den, über Cleve herrschenden Mannsstamm der Grafen von Mark gebracht wurden. Beim Aussterben der letzter ward, nach Beendigung des Erbschaftsstreits unter den Cognaten, Ravensberg von dem jülich-bergischen Complexus, zu dem es früher gehört hatte, getrennt, und Cleve vereinigt, das an Kurbrandenburg gelangte und dessen Schicksale es seitdem theilte.

Die unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein an der Maas hatte früher eigene Dynasten aus dem Hause Falkerburg, deren letzter sie von Brabant zu Lehen nahm. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes ging dieselbe auf Cegaten, die Grafen von Salm, über. Diesen ward die in 1. 1397 durch den Grafen Adolph VII., nachmaligen erste Herzog von Cleve, abgenommen 2), der dieselbe jedech

in Osnabrück, und resignirte dann, um die Regierung zines Stammlandes zu übernehmen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 63.

<sup>1)</sup> Der Lehnbrief Kaiser Ludwigs des Baiern, d. d. Franket.
10. August 1346, bei Lamey: Gesch. v. Raverch. p. 8.
vgl. p. 63. — Die Urkunde, durch welche Gerhard derivilegien der Landstände bestätigte, d. d. 1. Octob. 136,
das. Anhang. p. 115 fg.; — auch bei Culomann: Raverbergische Merkwürdigkeiten. 111, 35. —

<sup>2)</sup> Der Sohn des Grafen Johann v. Salm auchte durch der

im J. 1448 seinem jüngeren Sohne Adolph als Paragium übergab <sup>1</sup>). Diese neu gegründete Linie starb indessen schon im J. 1528 aus <sup>2</sup>), in welchem Jahre sodann die Herrschaft mit Cleve und Mark vereinigt wurde, und es blieb, bis durch einen Vergleich vom J. 1671 dieselbe definitiv an Pfalz-Neuburg gelangte <sup>3</sup>).

Das waren, ihrer natürlichen Beschaffenheit md ihrer geschichtlichen Entwickelung nach, die **inz**elnen Landestheile, welche die im Frühjahr 1609 durch len Tod des letzten Herzogs, Johann Wilhelm, erledigte fülich - Clevische Erbschaft bildeten. Es ist oben 4) schon gezeigt worden, wie die beiden Hauptprätendenten, Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg, weil beide vereinzelt sich au ochwach fühlen mochten, ihre Ansprüche durchzusetzen, maserdem aber einsahen, dass in der bewegten Zeit nur die entschiedenste Eintracht sie vielleicht stark genug machen sürde, die egoistischen Absichten des Kalserhauses und die Prätensionen verschiedener anderer Fürstenhäuser zu neutraisiren, bereits im Sommer desselben Jahrs (10. Jun. 1609), inter Vermittlung des Landgrafen Moritz zu Hessen-Cassel, u Dortmund den ersten vorläufigen Vertrag abschlossen, n welchem sie sich, unbeschadet der, jedem von ihnen ustehenden Rechte und Ansprüche, über eine gemeinchaftliche Besitzergreifung und gemeinsame lerwaltung der Erbschaftslande, mit Ausschluss jedes

anhängig gemachten Rechtsstreit wieder in Besitz zu gelangen, indessen vergeblich; im J. 1431 wurde Graf Adolph von Cleve von dem Herzoge von Brabant mit der Herrlichkeit investirt. Hopp: Beschreib. v. Cleve (1655). p. 155.

<sup>1)</sup> Vgl. die Brüderscheidung zwischen Herzog Johannsen von Cleve und Adolphen zu Cleve, Herrn zu Ravenstein. Jener heisst Dominus und Dux, dieser Domicellus (Junck-Herr). Die Urkunde ist datirt vom 13. März 1450. Vgl. Teschenmacher: Anna!. cd. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 89. 90. p. 101. sqq. 106 sq.

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. vgl. p. 315 sq. v. Steinen: Westphül. Gesch. I, 439.

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreib. X, 202. 203, -

<sup>4)</sup> Gesch. des preuss. brandenb. Staats. I, 2. p. 805 fgg.

Dritten, bis auf Weiteres verständigten; - wie sodem Kaiser Rudolph II. noch am Ende desselben Jahrs den von den s. g. possidirenden Fürsten eingegangenen Dertmunder Vergleich cassirte, um zur Sequestration der Kitschaft gelangen zu können, - die Ansprüche des Haues Sachsen unterstützte, dem Kurfürsten von Sachsen im Sonmer 1610 in Prag förmlich mit Jülich - Cleve - Berg belehrte 1), und dann unter dem Befehle des Erzherzogs Lespell ein Sequestrationsheer, welches nöthigen Falls von den spenischen Niederlanden her Unterstützung erhalten sollte, einrücken, und von der Feste Jülich Besitz ergreifen Best Es ist weiterhin erzählt, wie diese offene Gewakthat Oestreichs die Anschliessung Johann Sigismund's (1610) an 🛎 protestantische Union, die Unterstützung der letzteren, und den offenen, bewaffneten Beistand Englands, Frankreich und der Generalstaaten, durch welchen noch im Herbst der selben Jahrs das Land von dem Sequestrationsheere guilebert wurde, hervorgerufen 2), wie sodann das Kaiserhau, wenn auch vergeblich, auf gütlichem Wege (1611) Ziele zu gelangen versucht 3), wie darauf (1613) die Pos-

Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche z. z. w. (Assp. von 1740.) p. 149. Beil. NNN. p. 204 fgg.

<sup>2)</sup> Prinz Moritz von Oranien versammelte sein Heer bei Schenkenschanz; mit demselben vereinigten sich die englischen Truppen unter General Cecil, und die französinchen Begimenter von Chatillon und Bethune. Fürst Christian von Anhalt befehligte die Truppen der Union. Histor. Schauplet. p. 148. —

<sup>8)</sup> Es geschah mittelat der, am Sten Febr. 1611 beginnenden Conferenz von Jüterbock, bei welcher 24 fürstliche Personn zugegen waren. Histor. Schauplatz. p. 151. — Der Jäterbocker Vergleich d. d. 21. März (im Text irrig: 18. Mär) 1611 das. Beil. MMM. Anhang. p. 181 fgg. — Die kaiserliche Bestätigung, d. d. 5. Decemb. 1611, das. p. 262. — Kursachsen liess wegen Abschlusses des Jüterbocher vergleichs öffentlich in den Kirchen Dankgebete austellen. Da derselbe aber nicht in Wirksamkeit trat, so setzte sich deselbe in Verfassung, mit bewaffneter Hand in den Mithesitz zu gelangen, weshalb Brandenburg und Neuburg sich im J. 1612 in gehörige Gegenverfassung setzten. Da im J. 1613 die Belehnung Sachsens wiederholt war, so sahleib das letztere Gesandten nach Brüssel, um im Name des sächsischen Hauses, so weit es immer möglich, von der

stdirenden selbst zu Düsseldorf eine freundliche Einigung zu Stande zu bringen gestrebt, die aber nicht affein nicht verwirklicht worden, sondern vielmehr zur bittersten gegenseitigen Entfremdung, und zum engen Anschluss Kurbranden! burgs an die Holländer, Neuburgs an die Spanier geführt habe 1). Die Folge davon war die Besetzung des Lander durch apanische und hollän dische Truppen 2). West diese indessen den Beschützten sehr bald lästig wurden, so schlossen, um dieselben loszuwerden und wiederum die Herrschaft im Lande selbst zu erlangen, die Possidirenden den Vertrag von Kanten (12. Novemb. 1614) 3) ab, der aber, weil bald darauf die Unruhen des dreissigjährigen Krieges sich mit dem spanisch-niederländischen Kampfe ver- sochten, nicht zur Verwirklichung gedieh.

Ehe nun der weitere Verlauf des Streites und die endliche Ausgleichung desselben erzählt wird, erscheint es nothwendig, die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen, Ansprüche auseinanderzusetzen, und die Hauptgründe, auf

Jülichschen Erbschaft wirklich Besitz zu nehmen. Erzherzog Albert gab auch zu, dass die Gesandten das zur Erbschaft gehörige Clevische Haus iz Brüssel einsahmen, nud die Leute der possidirenden Fürsten hinsusschaften, auch die in den spanischen Niederlanden, namentlich in Brabant und Flandern belegenen, Ravensteisschen Güter und Lehen an sich zogen. Aber Spinola, das Werkzeug der Spanischen Politik, bot zu Weiterem nicht die Hand. Ludolff: Schaubühne. lib. XIII. Cap. II. p. 446. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 431. —

Histor. Schauplatz. 152. 158. — Pfals - Neuburg sah sich jedoch veranlasst, bei Gelegenheit des Uebertritts Wolfgang Wilhelm's zur römischen Kirche, ein Patent d. d. 14. Jun. 1614 zur Beruhigung der evangelischen Unterthauen der Erbachaftslande zu publiciren. Gründliche Demonstration des wahren Veratandes und rechter Kraft der 1609 ertheilten brandenburgischen und neuburgischen Reversalen u. s. w. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 18. 19. —

<sup>2)</sup> Die Hollander vertrieben den neuburgischen Commandanten der Festung Jülich, und legten für Braudenburg hollandische Besatzung in dieselbe, worauf sich Pfalagraf Wolfgang Wilhelm der Stadt Düsseldorf einseitig bemächtigte, und dieselbe mit einer starken Garnison belegte. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche etc. p. 154.

<sup>3)</sup> Histor. Schauplats. p. 156.

welche eich dieselben stützten, einer näheren Beleuchtung zu unterwerfen.

Wenn man die Ansprüche, des Hausen Q estreich, welches bei dieser Gelegenheit mehr als zweifelhafte Rechts auf das Herzogthum Jülich 1), die sich auf eine Uebertragung Arnold Egmond's an Herzog Carl den Kühnen sen Burgund stützten, hervorsuchte und geltend machte, and die der Holländer abrechnet, welche unter dem Varwande, dass mehrere Plätze der Erbschaftslande bisher auf als Pfandstücke den Herzögen von Jülich und Clere sugestanden, jetzt, nach dem Erlöschen des Mannsstammes der letzteren, jene wieder für die Previnz Geldern einzichen wollten 2), so blieben acht Prätendenten übrig: Sach-

A) Arnold Egmend hatte sein Rocht auf Geldern und Jälich, bei dem bekannten Hader mit seinem Sohne Adolph, in L. 1471 an Karl den Kühnen von Burgund anfänglich versetzt, dann verkauft, weil letzterer ihn aus seine Gefangenschaft befreiet hatte. Die Verkaufs-Urkunde, 4. 1. Nydecken 20. Jun. 1478, bei Teschenmacker: Annah el. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 156. p. 232 sq. Auf die dergestalt durch Carls Tochter, Mario, auf Kniser Maximilian L überkommenen Prätension hatte letzterer jedoch später sedrücklich zu Gunsten des Hauses Sachsen resusstätzer. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ausg. wa. 1740, § 14. p. 24. § 15. p. 26. § 64. p. 247, — Vgl. Verbericht, p. 2. — Beil, FFF, und GGG, p. 175. 177.

<sup>2)</sup> Noben diesem Successionestreit hat des Lead noch eine Span und Streitigkeiten mit den Herren Stanten von Gelichertand wegen sicherer Stücken, ale Lymers etc., so algebiege prätendiren nur bloss verpfändet zu sein, und welgen zicherer Stücken, ale Lymers etc., so algen haben einen micht gestanden wird. Diese Misselligkeiten haben schon bei Lebzeiten Herrog Johann's (ILT) nangefangen, und sein darin viele Schriften gewochselt, nangefangen, und sein darin viele Schriften gewochselt, derum reasse un iret, und, nachdem zu Emmerde der met eine des eines des des des ausgestelles der nachgesehen, ist die ganze Sache au auter der des nachgesehen, ist die ganze Sache au auter der der laudum mit der Zeit erwartet wird. Hopp: Beschreib von Cleve. Ausg. von 1655. 112. Schon gleich anfangs erboten sieh, um die Holländeten beseltigen, die Possidirenden gemeinschaftlich, die Finituumme zu erlegen, also jene Plätze einzulösen. Faulit Alig. Preuss. Staatsgeach. VI, 550. Mehrere diesen, theile, namentlich Lymers, wurden erst is neuere Zeit von Preussen abgetreten, und mit dem Königreine der

sen, Kurbrandenburg, Pfals-Neuburg, Pfals-Zweibrücken, Burgau, Nevers-Mantua, Bouillon und die Grafen von Mark und Manderscheid <sup>1</sup>). Von diesen erhob Carl Gonsaga, Herzog von Nevers und Mantua, durch seine Mutter Henriette ein directer Nachkomme Engelberts, des jüngeren Sohnes Johann I., des zweiten Herzog's von Cleve <sup>2</sup>), Ansprüche nur auf einen Antheil vom Herzogthum Cleve und der Grafschaft Mark <sup>3</sup>); — der Herzog Frie drich Moritz von Bouillon documentirte sich durch seine, an Heinrich de la Tour vermält gewesene Mutter Charlotte, — der Graf Ernst von der Mark und Manderscheid durch seinen Vater, Grafen Philipp von Limay, als Descendenten Eberhard's, Grafen von der Mark und Aremberg <sup>4</sup>), jüngeren Sohnes des Grafen Engelbert von der

Niederlande vereinigt. - Wiener Congressacte v. 9. Jun. 1815. Art. LXVI.

<sup>1)</sup> Ucber alle diese Ansprüche vgl. man im Allgemeinen: Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 191 fgg. — Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 358 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 1V, §. 1. 2 sqq. p. 199 sqq. — Rousset: kist. de la succession. Tom. II. Table généalogique. — S. hinten die Geneulogische Tabelle. Lit. A.

<sup>2)</sup> Das Anschreiben Carl Gonzaga's, zur Begründung seiner Ansprüche, an die elevischen Landstände und deren Antwort findet sich bei Londorp: Act. Publ. 111, 2, §, 110. — Es ist nicht zu vergessen, dass Engelbert, der in Folge eines Uehereinkommens mit seinem Bruder, Johann II., die französischen Besitzungen (Nevers, Rethel etc.) erhalten hatte, dagegen auf Cleve und Mark ausdrücklich hatte resigniren müssen, wie Johann II. auf die französischen. Die Erbscheidung zwischen Herzog Johann II. von Cleve und seinem Bruder, Herrn Engelberten von Nevers, d. d. 12. Dec. 1489, findet sich bei Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 102. p. 129 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. §, 6, p. 203. — Vgl. Paul i: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 501. 550. — Auf der genealogischen Tafel bei Housset Tom. II. ist Engel bert irrthümlich als jüngerer Bruder (statt: Sohn) Herzog Johann's I. von Cleve angegeben. —

<sup>3)</sup> Histor, Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ansg. v. 1740. p. 71.

<sup>4)</sup> Dieser Eberhard vermälte sich mit einer Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen, wurde der Stifter des Hauses Aremberg, und starb 1387. – Da überdies Eberhard sein Rocht auf seinen Vater Engelbert stütze, wandte Branden-

Mark († 1357), dessen älterer Sohn, Adolph V., der ihm in der Mark folgte, durch seine Verheirethung mit der Brbtochter Margaretha die Grafschaft Cleve an sein Hass brachte. Beide, der Herzog von Bouillon und der Graf Ernst von der Mark, stellten ihre Forderung nur - und zwar der letztere als Schwertmage - auf die Grafschaft Mark als erledigtes Mannlehen. Alle diese drd Ansprüche konnten aber schon wegen der verschiedenen pacie und privilegia unionis, die jede Theilung der vereinigten Lande für ewige Zelten verboten, keine Berücksichtigung finden 1). Von den fünf noch abrig bleibenden Prätendenten gründeten die vier letzten ihre Ansprüche auf die Abstammung von den vier Töchtern des vorletzten, den Schwestern des letzten Herzog's (Johan Wilhelm) von Jülich und Cleve. Die älteste dieser Schwestern, Marie Eleonore, geb. 26. Jun. 1550, war = 14ten October 1573 mit Herzog Albrecht Friedrich wa Preussen vermält, und hatte zwar mehrere Söhne geberen, diese aber waren sämmtlich vor ihr gestorben; sie verschiel fast ein Jahr früher (22. Mai 1608), als ihr Bruder, und hinterliess die ihr zustehenden Rechte ihrer ältesten Tochter, Anna, vermält an den Kurfürsten Johann Sigiamand von Brandenburg, Mutter des Kurfürsten Georg Wilhelm 1). -

burg ein, so sielen damit die Manderscheidschen Ausprücke hinweg, weil Engelbert im J. 1817 von Kaiser Ludwig dem Baier in die Acht erklärt und aller seiner Gäter beracht, die Graschaft Mark aber damals dem Grasen Dietrich L. von Cleve übertragen sei, der dieselbe später seiner, mit Engelberta ältestem Sohne Adolph vermälten, Erbischter Margaretha, lediglich als Heirathegut, mitgegeben habe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Hilb. IV. S. a. p. 202. — Vgl. Pauli: Allg. Preuns. Stantagench. VI, GB. 550. — Von Seiten des gräß. Mark-Manderscheidschen Hausen erschien beim Beginn des Erbfolgestfreits: Karse genealog. Deduction, darans des wohlgeborenen Herra, Herm Philippsen, Grasen zu Mark und Mand., Freiherts zu Lamay und Serain etc., an der erledigten Graschaft in der Mark gebührendes und habendes Recht augenscheinlich abzunehmen. —

<sup>1)</sup> Vgl. Histor. Schauplatz. Ausg. v. 1740. p. 51. -

<sup>2)</sup> Histor. Schauplatz. p. 79. - Die bedeutendsten, sur Verthei-

Die zweite Schwester Johann Wilhelms, Anna, geh. 1. März 1552, war seit dem 27sten September 1574 mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg vermält, arlebte noch den Tod ihres Bruders, und wurde durch ihren ältesten Sohn, Wolfgang Wilhelm, Stammmutter der Linie Neuburg, durch den zweiten, August, der Linie Sulzbach 1). — Die dritte Schwester, Magdalena, geb. 2. Novemb. 1553, war seit dem J. 1579 vermält an den Pfalzgrafen Johann von Zwei-

digung der brandenburg. Ansprüche erschienenen Schriften aind: Kurze Anzeige der Ursachen, warum Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg wegen der Jülichschen Fürstenthümer nichts deduciren, noch publiciren lassen. Berlin. 1609. 4. — Gründlicher Discurs und Bericht, warum der durchl. Fürst, Herr Joh. Sigismund u. s. w., von wegen seiner durchl. Ehegemalin, auf Absterben Herrn Johann Wilhelm's in dessen nachgelassenen Landen männiglich zu präferiren sei. 1609. — Klare, und sowohl im Rechte, als in den Geschichten gegründete ausführliche Deduction des jetzt regierenden Kurfürsten von Brandenburg au den verledigten Fürstenthümern Jülich etc., durch Waremundum Julium von Kleubergek. 1617. 4. — Anonymi eenturie juris electoralis Brandenburgie. etc. 1639. 4 und 1645. 4. — Responsio Serenissimi Septemviri Brandenburg. ad sereniss. ducem Neoburg. de conventione, quam vocant provisionali annorum 1629 & 1630 super partitione provinciarum Chviae etc. 1646. 4. — Synopsis et brevis assertio juris et universalis successionis, Domino Friderico Wilh. etc. in ducatus Juliae etc. competentis. Berolin. 1655. — Unter duscutus Juliae etc. competentis. Berolin. 1655. — Unter duscutus Juliae etc. competentis. Berolin. 1655. — Unter ducatus Juliae etc. competentis Berolin. 1655. — Unter ducatus Juliae etc. competentis Berolin. 1655. — Unter ducatus Juliae etc. competentis B

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche etc p. 81 fg. — Die bemerkenswerthesten von und für Pfalz-Neuburg ausgegangenen Schriften sind: Pfalz-Neuburgischer kurzer aummarischer Bericht von der Succession in den Jülichschen Landen, nehst einer Genealogie. 1610. — Discursus vere juridicus de successione Juliacensi, oppositus discurs. utcunque jurid. Autore Joh. Jul. Montensi. Anno. 1617. — Anonymi anticenturia juris Palatino-Neoburgici in ducatibus Juliae etc. 1647. 4. — Lucii Veronensie: Succincta et historien enodrtio quaestionum et controversiarum etra jura in ditiones Juliae, Cliciae etc. 1669. — Zur Begründung der Sulzbachschen bilden, die nber erst in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts Wichtigkeit erhielten, als des Erlösehen des

worauf das Ländchen an des älteren Bruders und Vorgisgers desselben (Otto's IV.), der mit Margaretha, der Ebin von Berg, vermält gewesen war, Tochter Margaretha fiel, die ihre Ansprüche auf Berg und Ravensberg rem Gemahl, Gerhard von Jülich, überbrachte 1). Beider Enkel, Adolph, welcher im J. 1423 auch Jülich erbte, war seitdem auch Herzog von Jülich und Berg; sein jüngerer Bruder empfing als Paragium die Grafschaft Ravensberg Des Letzteren Sohn, Gerhard, vereinigte, da im J. 1437 sein Oheim Adolph ohne Nachkommen verschieden war, 👛 Herzogthümer Jülich und Berg und die Grafschaft Raventberg in seiner Hand, welche seitdem ungetrennt blieben, und von Gerhard's Enkelin, Maria, in Folge ihrer Verallung mit dem nachmaligen Herzoge Johann III. von Clere, im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an den, und über Cleve herrschenden Mannsstamm der Grafen von Mark gebracht wurden. Beim Aussterben der letziere ward, nach Beendigung des Erbschaftsstreits unter den Cognaten. Ravensberg von dem jülich-bergischen Complexus, zu dem es früher gehört hatte, getrennt, und 🛋 Cleve vereinigt, das an Kurbrandenburg gelangte und des sen Schicksale es seitdem theilte.

Die unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein an der Maas hatte früher eigene Dynasten aus dem Hause Falkerburg, deren letzter sie von Brabant zu Lehen nahm. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes ging dieselbe auf Cogneten, die Grafen von Salm, über. Diesen ward sie im J. 1397 durch den Grafen Adolph VII., nachmaligen ersten Herzog von Cleve, abgenommen 2), der dieselbe jelech

in Osnahrück, und resignirte dann, um die Regierung zines Stammlandes zu übernehmen. Lamey: Gesch. des Gr. v. Ravensb. p. 63.

<sup>1)</sup> Der Lehnbrief Kaiser Ludwigs des Baiern, d. d. Punker 10. August 13-16, bei Lamey: Gesch. v. Ravest. p. 6. vgl. p. 63. — Die Urkunde, durch welche Gerhard derivilegien der Landstände bestätigte, d. d. 1. Outst. 186. das. Anhang. p. 115 fg.; — auch bei Culemann: Ravesbergische Merkwürdigkeiten. 111, 35. —

<sup>2)</sup> Der Sohn des Grafen Johann v. Salm auchte darch der

m J. 1448 seinem jüngeren Sohne Adolph als Paragium ibergab <sup>1</sup>). Diese neu gegründete Linie starb indessen chon im J. 1528 aus <sup>2</sup>), in welchem Jahre sodann die Ierrschaft mit Cleve und Mark vereinigt wurde, und es dieb, bis durch einen Vergleich vom J. 1671 dieselbe defitit an Pfalz-Neuburg gelangte <sup>3</sup>).

Das waren, ihrer natürlichen Beschaffenheit md Errer geschichtlichen Entwickelung nach, die inzelnen Landestheile, welche die im Frühjahr 1609 durch len Tod des letzten Herzogs, Johann Wilhelm, erledigte "ilich - Clevische Erbschaft bildeten. Es ist oben 4) schon ezeigt worden, wie die beiden Hauptprätendenten, Kurorandenburg und Pfalz - Neuburg, weil beide vereinzelt sich u schwach fühlen mochten, ihre Ansprüche durchzusetzen, usserdem aber einsahen, dass in der bewegten Zeit nur die intschiedenste Eintracht sie vielleicht stark genug machen rürde, die egoistischen Absichten des Kalserhauses und die 'rätensionen verschiedener anderer Fürstenhäuser zu neutraisiren, bereits im Sommer desselben Jahrs (10. Jun. 1609), nter Vermittlung des Landgrafen Moritz zu Hessen-Cassel, u Dortmund den ersten vorläufigen Vertrag abschlossen, n welchem sie sich, unbeschadet der, jedem von ihnen ustehenden Rechte und Ansprüche, über eine gemeinchaftliche Besitzergreifung und gemeinsame 'erwaltung der Erbschaftslande, mit Ausschluss jedes

anhängig gemachten Rechtsstreit wieder in Besitz zu gelangen, indessen vergeblich; im J. 1431 wurde Graf Adolph von Cleve von dem Herzoge von Brabant mit der Herrlichkeit investirt. Hopp: Beschreib. v. Cleve (1655). p. 155.

<sup>1)</sup> Vgl. die Brüderscheidung zwischen Herzog Johannsen von Gleve und Adolphen zu Gleve, Herrn zu Ravenstein. Jener heisst Dominus und Dux, dieser Domicellus (Junck-Herr). Die Urkunde ist datirt vom 13. März 1450. Vgl. Teschenmacher: Anna!. cd. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 89. 90. p. 101. sqq. 106 sq.

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. vgl. p. 315 sq. v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 439.

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreib. X, 202. 203, -

<sup>4)</sup> Gesch. des preuss. brandenb. Staats. I, 2. p. 805 fgg.

Dritten, bis auf Weiteres verständigten; - wie soden Kaiser Rudolph II. noch am Ende desselben Jahra den von den s. g. possidirenden Fürsten eingegangenen Dortmunder Vergleich cassirte, um zur Sequestration der Krischaft gelangen zu können, - die Ansprüche des Hames Sachsen unterstützte, dem Kurfürsten von Sachsen im Sonmer 1610 in Prag förmlich mit Jülich-Cleve-Berg belehrte 1), und dann unter dem Befehle des Erzherzogs Leopald ein Sequestrationsheer, welches nöthigen Falls von den spenischen Niederlanden her Unterstützung erhalten sollte, disrücken, und von der Feste Jülich Besitz ergreifen lies. Es ist weiterhin erzählt, wie diese offene Gewaltthat Oestreichs die Anschliessung Johann Sigismund's (1610) an die protestantische Union, die Unterstützung der letzteren, und den offenen, bewaffneten Beistand Englands, Frankreich und der Generalstaaten, durch welchen noch im Herbet 🖝 selben Jahrs das Land von dem Sequestrationsheere gainbert wurde, hervorgerusen 2), wie sodann das Kaiserhau, wenn auch vergeblich, auf gütlichem Wege (1611) 🚥 Ziele zu gelangen versucht 3), wie darauf (1613) die Per-

<sup>1)</sup> Histor. Schauplats aller Rechtsansprüche u. a. w. (Assp. von 1740.) p. 149. Beil. NNN. p. 204 fgg.

<sup>2)</sup> Prinz Moritz von Oranien versammelte zein Heer bei Schutkenschanz; mit demselben vereinigten sich die englischen Truppen unter General Cecil, und die französischen Regmenter von Chatillon und Bethune. Fürst Christian von Arhalt befehligte die Truppen der Union. Histor. Schauplanp. 148. —

<sup>3)</sup> Es geschah mittelst der, am 3ten Febr. 1611 beginnenden Conferenz von Jüterbock, bei welcher 24 fürstliche Persent zugegen waren. Histor. Schauplatz. p. 151. — Der Jütebocker Vergleich d. d. 21. März (im Text irrig: 18. März) 1611 das. Beil. MMM. Anhang. p. 181 fgg. — Die kaiserliche Bestätigung, d. d. 5. Decemb. 1611, das. p. 262. – Kursachsen liess wegen Abschlusses des Jüterbocker vergleichs öffentlich in den Kirchen Dankgebete anstellen. Da derselbe aber nicht in Wirksamkeit trat, so setzte sich dasselbe in Verfassung, mit bewaffneter Hand in den Mithesitz zu gelangen, weshalb Brandenburg und Nenharg sich im J. 1612 in gehörige Gegenverfassung setzten. Da im J. 1613 die Belehnung Sachsens wiederholt war, so sehichte das letztere Gesandten nach Brüssel, um im Namen des sächsischen Hauses, so weit es immer möglich, von der

sidirenden selbst zu Düsseldorf eine freundliche Einigung zu Stande zu bringen gestrebt, die aber nicht aflein nicht verwirklicht worden, sondern vielmehr zur bittersten gegenseitigen Entfremdung, und zum engen Anschluss Kurbranden' burgs an die Holländer, Neuburgs an die Spanier geführt habe <sup>1</sup>). Die Folge davon war die Besetzung des Landes durch spanische und hollän dische Truppen <sup>2</sup>). West diese indessen den Beschützten sehr bald lästig wurden, so schlossen, um dieselben loszuwerden und wiederum die Herrschaft im Lande selbst zu erlangen, die Possidirenden den Vertrag von Xanten (12. Novemb. 1614) <sup>3</sup>) ab, der aber, weil bald darauf die Unruhen des dreissigjährigen Krieges sich mit dem spanisch-niederländischen Kampfe verfochten, nicht zur Verwirklichung gedieh.

Ehe nun der weitere Verlauf des Streites und die endliche Ausgleichung desselben erzählt wird, erscheint es nothwendig, die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen, Ansprüche auseinanderzusetzen, und die Hauptgründe, auf

Jülichschen Erbschaft wirklich Besitz zu nehmen. Erzherzog Albert gab auch zu, dass die Gesandten das zur Erbschaft gehörige Clevische Haus in Brüssel einnahmen, und die Leute der possidirenden Fürsten hinausschaftlen, auch die in den spanischen Niederlanden, namentlich in Brabant und Flandern belegenen, Ravensteinschen Güter und Lehen an sich zogen. Aber Spinola, das Werkzong der Spanischen Politik, bot zu Weiterem nicht die Hand. Ludelff: Schaubühne. lib. XIII. Cap. II. p. 446. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 431. —

Histor. Schauplatz. 152. 158. — Pfalz-Nenburg sah sich jedoch veranlasst, bei Gelegenheit des Uebertritts Wolfgang Wilhelm's zur römischen Kirche, ein Patent d. d. 14. Jun. 1614 zur Beruhigung der evangelischen Unterthauen der Erbachaftslande zu publiciren. Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Kraft der 1609 ertheilten brandenburgischen und neuburgischen Reversalen u. s. w. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 18. 19. —

<sup>2)</sup> Die Holländer vertrieben den neuburgischen Commandanten der Festung Jülich, und legten für Brandenbarg holländische Besatzung in dieselbe, worauf sich Pfalsgraf Wolfgang Wilhelm der Stadt Düsseldorf einseitig bemächtigte, und dieselbe mit einer starken Garnisen belegte. Histor. Schauplats aller Rechtensprüche etc. p. 154.

<sup>3)</sup> Histor, Schauplatz. p. 156.

welche sich dieselben stützten, einer näheren Beleuchtung zu unterwerfen,

Wenn man die Ansprüche, des Hauses Oestreich, welches bei dieser Gelegenheit mehr als zweiselhafte Rechte auf das Herzogthum Jülich 1), die sich auf eine Uebertragung Arnold Egmond's an Herzog Carl den Kühnen von Burgund stützten, hervorsuchte und geltend machte, and die der Hollander ahrechnet, welche unter dem; Varwande, dass mehrere Plätze der Erbschaftslande bisher auf als Pfandstücke den Herzögen von Jülich und Clere sugstanden, jetzt, nach dem Erlöschen des Mannsstammes der letzteren, jene wieder für die Provinz Geldern einsichen wollten 2), so blieben acht Prätendenten übrig: Sach-

Arnold Egmond hatte sein Recht auf Geldern und Jälich, bei dem bekannten Hader mit seinem Sohne Adolph, in 1 1471 an Karl den Kühnen von Burgund anfänglich versetzt, dana verkauft, weil letzterer ihn aus sind Gefangenschaft befreiet hatte. Die Verkaufs-Urkunde, Nydecken 20. Jun. 1473, bei Teschenmacker: Annel id. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 156. p. 232 so. Auf die dergestalt durch Carls Tochter, Marie, auf Kaiser Maximilian Lüberkommenen Prätension hatte letzterer jedoch später audrücklich zu Gunsten des Hauses Sachsen reunstätte. Histor. Schauplats aller Rechtsansprüche u. s. w. Anng. vo. 1740, § 14. p. 24. § 15. p. 26. § 64. p. 247. — Vgl. Verbericht, p. 2. — Beil. FFF. und GGG. p. 175. 177. —

<sup>2)</sup> Noben diesem Successionestreit hat das Land noch eine Spän und Streitigkeiten mit den Herren Stanten von Geinderland wegen sicherer Stücken, als Lymers etc., es alle die wie der um reluiren, welche Reluitin von den Clevischen nicht gestanden wird. Diese Misshelligheiten haben schon bei Lebzeiten Herzog Johann's (III.) nangefangen, und sein daris viele Schriften geweckselt, angefangen, und sein daris viele Schriften geweckselt, der um reassu miret, und, nachdem zu Emserich die Acta nachgesehen, ist die gunze Sache au auter heite dene aus ländische Compromissaries genetillet, derer laudum mit der Zeit erwartet wind. Il opp: Beschreib von Cleve. Ausg. von 1655. p. 18. Schon gleich anfangs erboten sich, um die Holiander webeseltigen, die Possidirenden gemeinschaftlich, die Printenten zu erlegen, also jene Plätze einzulösen. Paulit Alig. Preuse. Staatsgesch. VI, 550. Mohrere dieser, von den Holländern damals in Anspruch genommenen Gelichten von Preussen abgetreten, und mit dam Königreiche der

, Kurbrandenburg; Pfels-Neuburg, Pfels-Zweibrücken, rgau, Nevers-Mantua, Bouillon und die Grafen von rk und Manderscheid <sup>1</sup>). Von diesen erhob Carl Gonga, Herzog von Nevers und Mantua, durch seine Mut-Henriette ein directer Nachkomme Engelberts, des jünen Sohnes Johann I., des zweiten Herzog's von Cleve <sup>2</sup>), sprüche nur auf einen Antheil vom Herzogthum Cleve I der Grafschaft Mark <sup>3</sup>); — der Herzog Frie drich pritz von Bouillon documentirte sich durch seine, an inrich de la Tour vermält gewesene Mutter Charlotte, — r Graf Ernst von der Mark und Manderscheid ch seinen Vater, Grafen Philipp von Limay, als Desdenten Eberhard's, Grafen von der Mark und Aremg <sup>4</sup>), jüngeren Sohnes des Grafen Engelbert von der

Niederlande vereinigt. - Wiener Congressacte v. 9. Jun. 1815. Art. LXVI.

<sup>1)</sup> Ucher alle diese Ansprüche vgl. man im Allgemeinen:
Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 181 fgg. — Teschenmaeker: Annal. ed. Ditmar. p. 358 sqq. — Pufendorf: de
reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. IV, S. 1. 2 sqq. p. 199
sqq. — Rousset: kist. de la succession. Tom. II. Table géméslogique. — S. hinten die Geneulogische Tabelle. Lit. A.

méslogique. — S. hinten die Geneulogische Tabelle. Lit. A.

2) Das Anschreiben Carl Gonzaga's, zur Begründung seiner Ansprüche, an die clevischen Landstände und deren Antwort findet sich bei Londorp: Act. Publ. III, 2. §. 110. — Es ist nicht zu vergessen, dass Engelbert, der in Folge eines Uebereinkommens mit seinem Bruder, Johann II., die französischen Besitzungen (Nevers, Rethel etc.) erhalten hatte, dagegen auf Cleve und Mark ausdrücklich hatte resigniren müssen, wie Johann II. auf die französischen. Die Erbscheidung zwischen Herzog Johann II. von Cleve und seinem Bruder, Herrn Engelberten von Nevers, d. d.
12. Dec. 1489, findet sich bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 102. p. 129 egg. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. §. 6. p. 203. — Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 501. 550. — Auf der genealogischen Tafel bei Rousset Tom. II. ist Engelbert irrthümlich als jüngerer Bruder (statt: Sohn) Herzog Johann's I. von Cleve angegeben. —

<sup>3)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ausg. v. 1740. p. 71.

<sup>4)</sup> Dieser Eberhard vermälte sich mit einer Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen, wurde der Stifter des Hauses Aremberg, und starb 1387. -- Da überdies Eberhard sein Recht auf seinen Vater Engelbert stütse, wandte Branden-

Mark († 1357), dessen älter er Sohn, Adolph V., der ihm in der Mark folgte, durch seine Verheirsthung mit der Erbtochter Margaretha die Grafschaft Cleve an sein Hass Beide, der Herzog von Bouillon und der Graf brachte. Ernst von der Mark, stellten ihre Forderung nur - und zwar der letztere als Schwertmage - auf die Grafschaft Mark als erledigtes Mannlehen. Alle diese drd Ansprüche konnten aber schon wegen der verschiedenen pacie und privilegia unionis, die jede Theilung der vereinigten Lande für ewige Zeiten verboten, keine Berücksichtigung finden 1). Von den fünf noch abrig bleibenden Prätendenten gründeten die vier letzten ihre Ansprüche auf die Abstammung von den vier Töchtern des vorletzten, den Schwestern des letzten Herzog's (Johnn Wilhelm) von Jülich und Cleve. Die älteste dieser Schwestern, Marie Eleonore, geb. 26. Jun. 1550, war == 14ten October 1573 mit Herzog Albrecht Friedrich von Preussen vermält, und hatte zwar mehrere Söhne geboren, diese aber waren sämmtlich vor ihr gestorben; sie verschiel fast ein Jahr früher (22. Mai 1608), als ihr Bruder, and hinterliess die ihr zustehenden Rochte ihrer ältesten Techter, Anna, vermält an den Kurfürsten Johann Sigiamund von Brandenburg, Mutter des Kurfürsten Georg Wilhelm 1). -

burg ein, so sielen damit die Manderscheidschen Ausprückshinweg, weil Engelbert im J. 1817 von Kaiser Ludwig dem Baier in die Acht erklärt und aller seiner Güter berauk, die Graschaft Mark aber damals dem Grasen Dietrich L. von Cleve übertragen sei, der dieselbe später seiner, all Engelberts ältestem Sohne Adolph vermälten, Erbischter Margaretha, lediglich als Heirathugut, mitgegeben habe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Hilb. IV. C. S. p. 202. — Vgl. Pauli: Allg. Preusa. Staatagesch. VI, 48. 19. 202. — Von Seiten des gräfl. Mark-Manderscheidschen Hauses ersellten beim Beginn des Erbfolgestfritz: Kurse genealog. Deduction, daraus des wohlgeborenen Herra, them Philippsen, Grasen zu Mark und Mand., Freiheten mand Lumay und Serain etc., an der erledigten Grasscheinlich shunehmen. —

<sup>1)</sup> Vgl. Histor, Schauplatz. Ausg. v. 1740. p. 51. -

<sup>2)</sup> Histor. Schanplatz. p. 79. - Die bedeutendsten, sur Verthei-

Die zweite Schwester Johann Wilhelms, Anna, geb. 1. März 1552, war seit dem 27sten September 1574 mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg vermält, erlebte noch den Tod ihres Bruders, und wurde durch ihren ältesten Sohn, Wolfgang Wilhelm, Stammmutter der Linie Neuburg, durch den zweiten, August, der Linie Sulzbach 1). — Die dritte Schwester, Magdalena, geb. 2. Novemb. 1553, war seit dem J. 1579 vermält an den Pfalzgrafen Johann von Zwei-

digung der brandenburg. Ansprüche erschienenen Schriften aind: Kurze Anzeige der Ursachen, warum Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg wegen der Jülichschen Fürstenthümer nichts deduciren, noch publiciren lassen. Berlin. 1609. 4. — Gründlicher Discurs und Bericht, warum der durchl. Fürst, Herr Joh. Sigismund u. s. w., von wegen seiner durchl. Ehegemalin, auf Absterben Herrn Johann Wilhelm's in dessen nachgelassenen Landen männiglich zu präferiren sei. 1609. — Klare, und sowohl im Rechte, als in den Geschichten gegründete ausführliche Deduction des jetzt regierenden Kurfürsten von Brandenburg an den verledigten Fürstenthümern Jülich etc., durch Waremundum Julium von Kleubergek. 1617. 4. — Anonymicenturie juris electoralis Brandenburgic. etc. 1638. 4 und 1645. 4. — Responsio Serenissimi Septemviri Brandenburg. ad sereniss. ducem Neoburg. de conventione, quam vocant provisionali annorum 1629 de 1630 super partitione provinciarum Chiciae etc. 1646. 4. — Synopsis et brevis assertio juris et universalis successionis, Domino Friderico With. etc. in ducatus Juliae etc. competentis. Berolin. 1655. — Unter den Stantsschriften des Hauses Brandenburg über diesen Gegenstand aus der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts ist vorzüglich die, im J. 1787 in 4. erschienene, und von dem Professor Just. Christ. Ditmar in Frankfurt a. O. (snr Widerlegung der Ansprüche des Hauses Sutzbach) verfasste zu erwähnen. —

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche etc p. 81 fg. — Die bemerkenswertheaten von und für Pfalz-Neuburg ausgegangenen Schriften sind: Pfalz-Neuburgischer kurzer aummarischer Bericht von der Succession in den Jülichschen Landen, nehst einer Genealogie. 1610. — Discursus vere juridicus de successione Juliacensi, oppositus discurs. utcunque jurid. Autore Joh. Jul. Montensi. Anno. 1617. — Anenymi anticenturia juris Palatino-Neoburgici in ducatibus Juliae etc. 1647. 4. — Lusii Veronensie: Succincta et historien enodrtio quaestionum et controversiarum etra juris in filtones Juliae, Cliviae etc. 1669. — Zur Begründung der Sulzbachen hilden, die aber erst in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts Wichtigkeit erhielten, als das Erlösehen des

brücken <sup>1</sup>); sie befand sich bei Eröffnung der Suecessisn noch am Leben, und war die Grossmutter des Pfalzgräfen Carl Gustav, nachmaligen Königs Carl X. von Schweden. — Die jüngste Schwester, Sibylle, geb. 26. Aug. 1557, vermält im J. 1601 mit dem Erzherzoge Carl von Oestreich, Markgrafen von Burgau, Sohne des Erzherzogs Ferdinand, des jüngeren Sohnes des Kaisers Ferdinand I. und der schönen Philippine Welser, erlebte zwar noch den Tod des Bruders, verschied aber selbst (1628) ohne Erben <sup>2</sup>). Die Ansprüche der beiden jüngeren Schwestern, der Pfalzgräfin von Zweibrücken und der Markgräfin von Burgau, sind von keinem grossen Belange; — sie stützen sich vornämlich auf einen Ausdruck in einem der wichtigsten hieher gehörigen Actenstücke, durch welches die weibliche Nachfolge im Jülich - Clevischen Hause für zulässig erklärt wird, in dem

Neuburgischen Mannsstammes bevorstand, erschien eiset succineta deductio pro serenissima domo Solisbacensi. Manhem. 1732. fol. als Anhang zu der dissertatio, refutatio, epologia et notatio Lucii l'eronensis. — Ferner: Kurzer, jedsch bestbegründeter Unterricht, was gestaldt der Pfalgrid. Sulzbachische Mannsstamm zu den Herzogth. Jülich u. a. v. in petitorio nowohl, als possessorio berechtigt sei. Mannsta. 1736. fol. — Die von Jacques Rousset für das Hass Sulzbach geschriebene, und im Namen Brandenburgs vod dem Professor der Geschichte in Frankfurt a. O., Just. Christ. Ditmar, widerlegte kurze Deduction findet sich in des ersteren Récueil etc. T. VIII.

<sup>1)</sup> Klarer und sowohl in Rechten, als in den Geschichten begründeter Bericht, wasmassen die durcht. hochgeb. Fürstin und Fran, Fr. Magdalena u. s. w., vor sich und ihrer Fürstl. Gnaden männliche Leibeserben, zu der Jülichschins Succession befuget und berechtigt seien. – Causa Biportins acta atque demonstrata. Kurze, jedoch actenmässige Azzeige von des Pfalzgr. Herzogs von Zweibrücken Gerechtsamen und Prätensionen an die eröffneten Lande Jülich, Cleve, Berg u. s. w. 1727. fol. —

<sup>2)</sup> Vgl. Libellus summarius Anwalts Ihro Fürstl. Gn., Herm Carls, Markgr. zu Burgau, anstatt Dero Frau Gemalis, Frau Sibyllen u. s. w., contra die erscheinenden Beschishaber Ihrer Kurs. und Fürstl. Gn., Herrn Joh. Sigiamand, Kurs. von Brand., und Herrn Philipp Ludwig, Plaignbei Rhein, — im Namen Der Gemalin producit am Kaiserl. Hose. 1689. — Rousset: hist. de la succession. I. 16.

17. — Histor, Schauplatz aller Rechtsansprüche etc. (1740) p. 3. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 546. 617. —

Privilegium, Kaiser Karl's V. vom J. 1546. Dieses, führten sie an, rede nur von den Töchtern in der Mehrheit, nicht von der ältesten, als vor den übrigen bevorzugt. Sodann machten sie zu ihren Gunsten auf mehrere Formfehler in den Urkunden, auf welche Kurbrandenburg seine Ansprüche gründete, aufmerksam, und begegneten dem Einwande, dass die Einheit und Untheilbarkeit der jülich - clevischen Lande zu öfteren Malen grundgesetzlich festgestellt worden sei, mit der Hinweisung auf früherhin wiederholt vorgekommene Theilungen, und der Entgegnung, dass die durch Fundamentalgesetze begründete Union sämmtlicher Erbschaftslande anch bei einer Theilung der Einkünfte und Nutzbarkeiten aufrecht erhalten worden könne. Man sieht: Zweibrücken und Burgau griffen, so sehr sie sich auch Mühe geben, ihre Tendenz zu verdecken, das allen früheren Einigungen zu Grunde liegende Prinzip an, und konnten schon dieserhalb im Lande selbst keine Popularität gewinnen; sie stützten sich nicht sowohl auf Kraft und Gewicht der von ihnen geltend gemachten Rechte, als vielmehr auf die erspähete angebliche Schwäche Da nun noch dazu die äussere Macht des Gegners. fehlte, den erhobenen Ansprüchen Nachdruck zu geben, so wurde auf die letzteren während des ganzen Streits wenig Rücksicht genommen, ausgenommen vorübergehend in späterer Zeit, als das pfalzgräfliche Haus Zweibrücken in sehr enge Familienbeziehungen zu der im siebenzehnten Jahrhundert so mächtigen Krone Schweden trat 1).

Es bleiben daher nur noch die Ansprüche des Hauses Sachsen, Pfalz-Neuburgs und Kurbrandenburge zu erwähnen. Die formell und materiell am besten begründeten waren unstreitig die sächsischen und brandenburgischen. Wenn nichts desto weniger die ersteren gar nicht, die letzteren nur zur Hälfte verwirklicht wurden, so rührte das daher, weil bei den damaligen grossen Bewegungen in Deutschland der ganze Erbschaftsstreit zehr beld aus

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession etc. 1. 178 fgg. 257 fgg. -

dem Bereiche der Rechtsfragen herausgeriesen, und unter die grossen politischen Fragen eingereihet wurde. Wie im Reiche die katholische und die protestantische Partei, nachdem sie beide sich lange genug mit den Waften in der Hand gemessen hatten, sich endlich gegenseitig gleiche Berechtigung zugestehen mussten, so auch endete dieser Erbstreit in den Rheinlanden damit, dass, zur Asfrechterhaltung des politischen Gleichgewichts, diejeniges unter den Hauptprätendenten, welche als Verbündete oder Schützlinge der einen oder anderen prädominirenden Partei entschieden sich angeschlossen hatten, sich zu gleichen Theilen auseinandersetzten. Brandenburg siegte nicht völlig trots seines unbestreitbar besseren Rechts, well de nicht überwundenen katholischen Mächte ihre äusserste Kraf aufwenden zu müssen glaubten, dass die so wichtigen Lands nicht in die Hände einer protestantischen Dynastie gelagten, - aber es wurde auch nicht besiegt, weil die beschützenden protestantischen Mächte ganz die Gefahr er kannten, welche für Deutschland und Holland aus einer Vereinigung Jülich - Cleve's mit den spanischen Niederlanden, oder aus der Ueberlassung an ein, Spanien und Oestrald befreundetes, katholisches Herrschergeschlecht erwachses würde. - Sachsen endlich hatte sich, trotz des Gewichts seiner Ausprüche und trotz der, von Seiten des Kaiserhetsea ihm zu Theil werdenden Unterstützung, keines gläckschen Erfolgs seiner Bemühungen zu erfreuen: 1) weil es den, bei Entscheidung grosser politischer Fragen immer sehr misslichen Weg der Protestationen, statt den des bewaffneten Einschreitens, erwählte 1); -- 2) weil Gest reich es mit der Unterstützung der sächsischen Prätes--ionen gar nicht ehrlich meinte, vielmehr sieh mur um ege

<sup>1)</sup> Eiumal, als der im J. 1611 abgeschlossene Jüterhenhitte Vergleich verschiedenen Widerspruchs wegen nicht w Wirkenmkeit kam, machte Sachsen Miene, kräftig take "Jen; bald darauf aber lehnte Kurf. Christian II., is sinne seiner furchtsamen Stände, es wieder ab, die Waltau argenisen. Philipper Gesch von Sachsen II Sing.

weil Kursachsen durch seine schwankende, im Trüben weil Kursachsen durch seine schwankende, im Trüben zhende Politik die Achtung der katholischen, des zrtrauen der protestantischen Partei verloren, ih, mit einem Worte, alle Parteien entfremdet tte, so dass es von keiner eine aufrichtig gemeinte Unstützung erwarten durfte. —

Die sächsischen Ansprüche 1) stützten sich vornlich auf vier Argumente, deren erstes von der ialität der jülich-elevischen Lande als rechter annlehen hergenommen ist; das zweite hebt eine jagrliche Anwartschaft, das dritte die Ehekten einer in das Haus Sachsen verheiratheten jülichvischen Prinzessin, das vierte eine wirklich vom Kaiser mitene Belehnung hervor. Die Eigenschaft der einzeln Bestandtheile der Erbschaft als Manniehen sellte ch sächsischer Ansicht eines Theils aus dem, käufig in n alten Lehnbriefen gebrauchten, Ausdrucke: Lehnsben, andern Theila aus dem Umstande folgen, dass ı**rşog A**dolph von Berg († 1437) mit Jülich belehnt øden sei: als nächster Erbe von Schild und inplichem Geschlechte; auch sei das privilegium bilitationis Kaiser Karl's V. gar nicht als nöthig anzusehen, nn die Erbechaftslande von je her als Weiberlehen zu trachten gewesen. Die oben erwähnte kaiserliche An-

<sup>1)</sup> Von Seiten Sachsens erschienen: Informatie, was das Haus Sachsen an den erledigten Jülich - Cleve - Bergischen Landen für Anspruch hahe. 1609 — Ausführliche, wahlbegründete Deduction des kur- und fürstl. Hauses Sachsen an die verledigten Färstenthümer Jülich, Cleve u. s. w. Leipzig. 1609. 4. (Franzis. bei Rousset: kist. de la successione. I., 48. fgg.) — Sächsische Apologis und Rettung der zwo Schrifften, so im jüngst verwichenen Jahr 1609 von sächs. Seite publicirt worden, mit einverleibter hin und wieder im heil. Reich spargirter Gegenschrift, genannt refutatio deductionis Saxonices. Leipz. 1610. — Wiederholte sammarische Deduction des kur- u. fürstl. Hauses Sachsen an Jülich, Cleve, Berg etc. Leipz. 1654. fel. — Kurse Anzeige der unwiderleglichen Gründe, warum das Haus Sachsen u. s. w. nicht ausgeschlossen werden könne. 1737. 4.

wartschaft erstrockte sich nur auf Julien und Bergt gie war zuerst volg Kaiser Friedrich III. im J. 1483"den Herzoge Albrecht von Sachsen, Begründer der albertiefschen Linie, ertheilt 1), sodann im J. 1486 von dem demeligen römischen Könige Meximilian, mit Ausdehnung und Herzog Albrechts Bruder, den Kurfürsten Ernst von Stallsen, Stifter der ernestinischen Linie, "bestütigt : 1), and endlich auf's neue von demselben im J. 1495 aus königlicher Macht - Vollkommenheit und rechten Gewissen confirmit worden 3). Es war diese Anwartschaft für den Fall, deit der damalige Herzog Wilhelm II., wie es allen Amelica hatte, ohne Hinterlassung männlicher Erben verscheibt solito, ertheilt worden, und zwar als Anerkenntalst de guten Dienste, welche Herzog Albrecht dem Kaiser Friedrich zuerst gegen den Herzog Karl den Kühnen! von Dar gund, nachher gegen den König von Ungara dielekte habe. Nichts desto weniger wurde diese Anwartschaft will ter beim Tode Wilhelm's II. nicht realisirt; vielmelir with Kaiser dem Tochtermanne des letzteren, Johann von Clete die Belehnung ertheilt. Als nun später Reruck Schmit Friedrich von Sachsen, dem nachher der Kurheth with sich mit Sibylle, der ältesten Tochter Johann's III. 100 Cleve und Maria's von Jülich und Berg, vermälte, ward in den, im J. 1526 aufgerichteten, Ehepakten 👈 festgestill

Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. p. 28.
 Die Verleihungsurkunde d. d. Grätz 26. Jun. 1483 das Anhang. p. 173 fgg. Beil. EEE. – Teschenmschen Annal. ed Ditmar. Cod. dipl. Nr. 85. p. 113.

Die Bestätigung und Erneuerung von Seiten des rönischen Königs Maximilian, d. d. in unserer Stadt Fallesia (Fale-ciennes)
 Sept. 1486. — im Histor. Schauplatz. Ausg. v. 1740. Anhang. p. 174 fgg. Beil. FFF. —

Hietor. Schauplatz. Anhang. p. 177. — Gonfismation des rin-Könige Maximilian, d. d. Worms, Dienet. Rach, Nathal-Mariae. 1495. Beil. GGG. —

dass. falls Johann und Maria keine männliche Erben hinterliessen, oder, wenn dergleichen vorhanden, dieselben ehne Nachkommen verstürben, der Prinzessin Sibylle und deren männlichen Erben ein Anspruch sowohl auf die julichschen, wie auf die clevischen Lande zustehen sollte. Der Inhalt dieser Ehepakten wurde im J. 1527 durch besondere Reversalien von Seiten der jülich-clevischen Landstände ratificirt, und von Kaiser Karl V. Im J. 1544 confirmirt, - diese Confirmation aber ausserdem noch durch einen, in demselben Jahre zwischen dem Kurfürsten von Sachsen und dem römischen Könige Ferdinand abgeschlossenen, und von Kaiser Karl V. ratificirten, Vergleich verstärkt. - Die Belehnung mit den fülich-elevischen Landen ertheilte Kaiser Rudolph II. im J. 1610 dem Kurfürsten Christian II., als Haupte des Hauses Sachsen, bei welcher Gelegenheit noch überdies, wie später durch Kaiser Matthias (1613), Ferdinand II. (1621) und Ferdinand III. (1638 und 1641), alle älteren Rechte des sächsischen Hanses auf die Erbschaft ausdrücklich bestätigt und bekräftigt wurden.

Ueberblickt man die sächsischen Gründe, so ergiebt sich als Resultat einer unparteiischen Erwägung, dass es denselben weder an innerem Gehalt, noch an äusserer, formeller Beglaubigung fehlt. Aber es war ein Unglück für das Haus Sachsen, dass es eben so wenig in seinen Deductionen, wie bei seinem politischen Auftreten, eine feste Operationsbasis hatte. Die beiden besten unter seinen Argumenten hoben sich einander gegenseitig auf; man konnte das eine durch das andere beseitigen, und umgekehrt. —

Gegen des erste, von der Qualität der jülich-elevischen Besitzungen als rechter Mannlehen hergenommene, Argument konnte mit Fug eingewandt werden, dass bei der strikten Durchführung desselben das sächsische Haus seine eigenen Anspräche vernichte, weil es dieselben grossentheils seiner Abstammung von einer Tochter des jülichelevischen Fürstenhauses, also von weiblicher Seite, entnehme. — Auch gegen die Gültigkeit der kaiserlichen

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, .1 24

Anwartschaft wurden mancherlei, nicht ungewichtige, Gründe vorgebracht. Zuerst erstreckte sich dieselbe ser auf die Jülich-Bergischen Lande 1), es konnten also ven diesem Argumente aus keine Prätensionen auf Cleve - Mark erhoben werden; es liess des pactum unionis von 1496, welches als Staatsgrundgesets galt, immer nur Anspräche auf sämmtliche vereinigte Lande, nicht auf einzelne Bestandtheile der Vereinigung, zu. Dann ist ferner ansuführen, dass, obwohl beim Tode Herzog Wilhelm's IIL von Jülich und Berg († 1511) das Haus Sachsen sich zur Belehnung meldete, obwohl es im folgenden Jahre von Keier Maximilian I. (d. d. Cöln 20. Sept. 1512) einen Muthaettel in gehöriger Form erhalten, obwohl es noch im Frühjehr 1521 vom kaiserlichen Hofe eine günstige Resolution in die ser Angelegenheit empfangen hatte, kaiserlicher Seits dech dan von Seiten der Landstände im J. 1496 eingegangent pactum unionis, so wie das, in demselben Jahre von Binig Maximilian der Erbtochter Herzog Wilhelm's erthälte Habilitationspatent von grösserem Gewichte gehalten werden sein muss, als die sächsische Anwartschaft, -- weil Herzog Johann von Cleve, der Gemahl der Erbtochter wa Jülich, von Kaiser und Reichs wegen wirklich im J. 1886 die Belchnung mit Jülich - Berg erlangte 2), und bei diese Gelegenheit dem ersteren ausdrücklich eine Declaration nebs Zusagebrief gegeben wurde, in welcher Kaiser Maximilia sich gegen eine ansehnliche Geldsumme verpflichtete, 👛 Haus Sachsen seiner Seits wegen der von demselben auf

in Saxonico diplomate mentionem duntaxat feri Duntuum Juliaci ac Montium, et qui dem quantum ab Imperio dependent; quo ipro bona allodialia aliunde acquiita excludi, magnam earum provinciarum partem facientia. Pefendorf: de reb. gest. Fried. Wilh. Magni. lib. IV. § 5. p. 202. —

<sup>2)</sup> Die bei dieser Gelegenheit gebrauchte Phrase: salte jurt tertii, auf welche sächsischer Seits Gewicht gelegt westen ist, kann wohl um so weniger zur Begrändung der elektischen Ausprüche dienen, da sie auch in der, dem Haussachsen ertheilten Belehnungsurkunde d. d. Prag 7. Jul. 2000. 1610 enthalten ist. Rousset: hist. de la succession 11, 10.

diese Lande etwa erhobenen Ansprüche abzufinden 1). Ueberdies wurde den Sachsen von brandenburgischer Seite eingeworfen, dass sie auf Grund der geltend gemachten Anwartschaft niemals die Investitur erlangt, und, als letztere anderen ertheilt worden, weder gegen den Kaiser, noch gegen die zeitigen Inhaber der Lande eine Klage angestellt hätten, weshalb Sachsen, da die weibliche Nachkommenschaft Herzog Wilhelm's III. von Jülich mit den sämmtlichen jülich - clevischen Landen belehnt worden sei, und sich sodann ein Jahrhundert lang ruhig im Besitz behauptet habe. der Rechte, die es kraft jener Anwartschaft besessen, jedenfalls durch Verjährung längst verlustig gegangen sei 2). Auch die sächsischen Regredienterbschaftsangprüche, hergeleitet von der jüllchschen Prinzessin Sibylle · († 1554), lassen mancherlei Einwendungen zu. Erstens ward der letzteren, auf Grund des von ihr ausgestellten Versichts, zwar für den Fall des unbeerbten Abganges ihres Bruders Wilhelm, zugestanden, von den Successionsrechten Gebrauch zu machen, welche nach dem alten Herkommen des jülich - clevischen Hauses einer ältesten Tochter von Rechts wegen gebührten, aber in den gleichzeitig (1526) aufgerichteten Ehepakten wurde festgesetzt, dass ihr und ihrer männlichen Descendenz Anrecht in Kraft treten solle, falls Herzog Johann und seine Gemahlin Marie keine männlichen Erben hinterliessen, oder diese ohne Nachkommen verstürben. Eben so heisst es in dem, dem Bruder Sibyllen's, Herzog Wilhelm von Jülich - Cleve - Berg,

<sup>1)</sup> Der Rovers Kaiser Maximilian's I., gegeben an Herseg Johann III. wegen der sächsischen Forderung, d. d. Füssen 17. Jul. 1516, findet sich bei Teschenmacher: (Anal. ed Ditmar. Cod. dipl. Nr. 96. p. 113 sq.).

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Fried. Wilh. lib. IV. S. 5. p.
202. — In Bezug auf die Form ward eingewandt, dass
die Anwartschaftsurkunde Kalser Friedrichs III. weder von
ihm selbst, noch vom Reichskansler unterschrieben, ferner ohne Zustimmung der Kurfürsteu
und ohne Wissen Herzog Wilhelms von Jülich
ausgefertigt, auch später durch Maximilian I. aufgehoben worden sei. —

von Kaiser Ferdinand I. im J. 1559 ertheilten, vom Kaiser Maximilian II. im J. 1565 bestätigten, privilegium unionis: es sollten sämmtliche jülich - clevische Lande ungetreunt vereinigt bleiben, "so lange die Succession Seiner Liebden Erben von ihrer Posterität in absteigender Linic währen und vorhanden sein würde" Darauf fussend wurde von denen, die die sächsischen Assprüche bestritten, entgegnet: es könne von der Verwicklichung des vorgeschobenen Rechts nicht die Rede sein, de die Bedingung nicht existire, unter welcher dasselbe allein verliehen worden sei 1). - Was endlich die Belehnung Kaiser Rudolph's II betrifft, so wurde dieselbe von Seiten der possidirenden Fürsten, und wohl nicht mit Unredt, für null und nichtig angesehen, weit dieselbe bei Vorlage einer sehr streitigen Sache, ohne Gewährung rechtlichen Gehörs an die Betheiligten, zum Nachtheile der letsteren einseitiger, ungerechter und gewaltzamer Weit sei ertheilt worden.

Diesen Ansprüchen des Hauses Sachsen gegenher standen die Prätendenten, die von Hersog Wilhelm den Reichen von Jülich-Cleve-Berg durch eine seiner Tächter abstammten (Brandenburg, Neuburg, Zweibrücken und Burgau), für einen Mann. Unter einander aber warm letztere wiederum vielfach im Streit. Alle vier hildeten in so fern zwei Hauptparteien, in so fern Zweibrücken und Burgau auf eine Theilung der Erbachaft in den Erben eine Totalsuccession in die unzerspiltterten Lande in Anspruch nahmen 2). Die letztere Arsicht war deshalb unstreitig die allein richtige, weil

<sup>1)</sup> Ceteros Saxones a Joanne Friderico et Sibylla Clivica demedentes frustra ad pacta dotalla inter hos provocare conditio hisce addita nondum exstet, superstite adhue Wilhelmi, Sibyllae fratris, prosapia. Adversus quam incusum objiciunt, masculam stirpem extinctam, quum et ipsi a formina jus suum derivent. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. §. 5. p. 202.

<sup>2)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche etc. (1369. 7's

mit den wiederholt abgeschlossenen, und von Kaiser und Reich bestätigten, Unionspakten in Uebereinstimmung stand, wie denn auch Stände und Bevölkerung der jülich-elevischen Lande streng an diesen Pakten hielten, und dieselben aufrecht zu erhalten, ein entschiedenes Interesse hatten. Indem dieserhalb die Prätensionen Zweibrücken's und Burgan's sowohl wegen des geringen Gehalts der Gründe, auf welche dieselben sich stützten, wie wegen des Mangels alles Auklangs im Lande, bald jede Berücksichtigung entbehrten, blieben, nach Beseitigung dieser Nebenclasse, als Hauptprätendenten, die das Feld behaupteten, am Ende nur Kurbranden burg und Pfalz-Neuburg übrig. Die Argumente, auf welche sich beide Theile in ihren officiellen Erlassen stützten, waren folgende:

Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, welcher gleich nach dem Tode Herzog Johann Wilhelms, im Frähling 1609, nachdem kurz vorher in mehreren Theilen des Landes Brandenburg ihm vorangegangen war, kraft Auftrage seiger Mutter, der Prinzessin Anna, sweiten Schwester des verstorbenen Landesherrn, Besitz ergriff, leitete seine Berechtigung: 1) aus der Qualität der Erbschaftslande ab, welche ursprünglich und eigentlich rechte Reichsmannlehen seien, wie denn überhaupt alle s. g. Fahulehen der Regel nach für Manulehen an achten. Sodann stützte er 2) die Ansprüche seines Hauses auf des privilegium Carolinum (von 1546), welches ansdrücklich die männlichen Leibeserben der Töchter, deren die Herzogin von Preussen keine nachgelassen, habilitire; 3) auch auf den Umstand, dass Marie Eleonore, die älteste Tochter Herzog Wilhelms, den Sterbefall nicht erlebt. Da demnach brandenburgischer Seits keine wirkliche Nachfolge (actualis successio), wie vorgeschrieben sei, vorliege, da auch das Successionsrecht nicht übertragbar sei, so müsse seine Mutter, als beim Eintritt der Erledigung noch am Leben, für die älteste Tochter geachtet, müssten alle, einer solchen zustehende, Befugnisse ihr zugesprochen werden. Daneben wurde von

Wolfgang Wilhelm gegen die, brandenburgischer Seits geltend gemachten, preussischen Ehepakten Marie Eleonorens eingeworfen: letztere, als Nebenbestimmungen, müssten sich dem privilegium Carolinum, als der vorliegenden Hauptbestimmung, conformiren, seien auch nicht vem Kaiser bestätigt, und könnten überdies eben so wenig, wie andere ähuliche Verträge, ihm, als ältesten Sohne, 🛥 seinem juri quaesito irgendwie präjudiciren. Ueberdies habe seine Mutter den Inhalt des privilegii Carolini nicht gekannt, und also lediglich aus Unkunde die preussische Ebestiftung im Allgemeinen bestätigt; für den vorliegenden besonderen Fall aber habe sie wirklich nicht verzichtet. vielmehr nicht allein den Verzicht zu leisten Bedenken getragen, sondern sogar dagegen protestirt. Zuletzt berief sich Wolfgang Wilhelm, zu mehrerer Begründung seiner Ansprüche, auch auf die Bestimmung der gemeinen Lehnrechte, nach welcher eine Frau zur Successien in ein Lehn nicht gelangen könne, so lange noch ein manlicher Nachkomme des zuerst mit dem Lehn Investirien vorhanden sei 1).

Dem widersprachen nun die Brandenburgischen Ansprüche auf das entschiedenste. Früher noch, ab Wolfgang Wilhelm, hatte Kurfürst Johann Sigimund (4. April 1609) durch seinen Bevollmächtigten, Stephan von Hertefeld, curatorio nomine uxoris, in Gegenwart von Notar und Zeugen, auf Schloss Cleve, in der Stadt gichens Namens und in andern Städten dieses Herzegthum's, Besitz ergreifen, auch folgenden Tages (5. April) in Düsseldorf das kurfürstliche Wappen öffentlich unschlagen lassen. Er erhob, allen anderweitigen Prätensiens

<sup>1)</sup> Feudor. Il. 17. — De eo, qui sibi (vel heredibus suis mesmilis et foemininis) investituram accepit. — — Quumque inim Sapientes saepe super hac quaestione sit disputatum, tandem pro masculo pronuntiatum est. Non enim patet locus foeminue in feudi successione, denim masculus superest exeo, qui primus de hoe feude fuerit investitus. — Vgl. llopp: kurze Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1656.) p. 186. —

enüber, von welcher Seite sie auch kommen mochten, prüche auf die ganze und ungetheilte Erbschaft:

1) kraft des Primogenitur- oder Majoratschts, welches von Alters her in diesen und den benachten Landen beobachtet und eingeführt sei. Diesemnach
ühre sämmtlichen Descendenten der älteren Linie, so
ge nur noch einer derselben am Leben sei, der Vorzug
der folgenden jüngeren Linie, also dem Kurhause
ndenburg, dem Repräsentanten der älteren, vor Neug, dem der jüngeren, obwohl die eigentliche Erbin,
Herzogin Marie Eleonore von Preussen, den Sterbefall
it erlebt habe. Denn das Primogeniturrecht sei sei-

Natur nach übertragbar (cessibile et ad haeredes namissibile); auch würden nach gemeinem Rechte sonsten in materia feudali unter dem Ausdrucke filiae elmässig auch Enkelinnen verstanden, quum filia resentet matrem, et ejus locum et gradum obtineat.

2) ward die Qualität dieser Lande als Weiberlen geltend gemacht, als welche sie von Alters her gegol, lange zuvor ehe die Lehnrechte in Italien gesammelt den. Derselbe Gebrauch habe sich in älterer und neueZeit bei allen grösseren Lehen in der Nachbarschaft,
it minder bei der Ritterschaft und bei den Lehnten in den Erbschaftslanden selbst, festgestellt. Seien aber die erledigten Fürstenthümer feuda haereditaria foeminina, d. h. solche, in quibus parens in praejudina successorum absque consensu Domini feudi disponere sit, so folge daraus, dass eine diesen Punct feststellende fügung eines Vorgängers in der Herrschaft um so weniangefochten werden könne, da dieselbe mit Bewilligung Oberlehnsherrn getroffen worden sei 1).

l) Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 183, 184. — "Die ganze "Nachbarschaft in Niederland, Stift Cöln u. s. w. habe "von je her dergleichen Lehen ex jure Francorum bekommen, und unterhalte selbige noch. Die Grafschaft Cleve "sei von Beatrix an Elias Grail gebracht, nach der Hand "von Margaretha an Adelph von der Mark." —

3) berief sich Brandenburg als auf einen weiteren Rechtsgrund auf die preussische Ehestiftung 1), welche mit Wissen und Belieben Kaiser Maximilian's II., als hiezu requirirt, eingegangen worden. Der Kaiser habe sich durch einen Bevollmächtigten vertreten und die Ratification ertheilen lassen, wie denn auch sämmtliche Landstände ihre Einwilligung gegeben. Die zweite Tochter Herzog Wilhelm, Anna, vermält an Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg. sei ihrer ältesten Schwester nur für den Fall substituirt wenn diese ohne eheliche Leibes-Erben mit Tode abgehen würde, welcher Fall sich aber nicht segetragen. Ueberdies aber worde die Ehestiftung noch bekräftigt durch die Verzichte der übrigen Erben; die Ebepakten seien nicht allein in der Neuburgischen, Zweibrückischen und Badischen 2) Ehestiftung feierlichst confirmit. sondern alle übrigen Geschwister, ingleichen Pfalzgraf Philipp Ludwig, hätten "bei fürstlichen Ehren und Tresen, "mit wohlbedachtem Muthe und Wissenschaft, und meh "genugsamem Berichte," über diese Länder, zu Gunsten de älteren Schwester bei genannter Gelegenheit renunciirt und verziehen 3).

Die Ehepakten Marie Eleonorens, d. d. Humbath 16. Det. 1572, bei Teschenmacher: Annal. od. Ditmar. Cod. dipt. Nr. 130. p. 189 agg.

<sup>2)</sup> Die jüngste Schwester Johann Wilhelm's, Prinzessin Sibylle, war nämlich zweimal vermält, das erste Midmit dem Markgrafen Philipp von Baden, der aber schon 1588 starb, — das andere Mal, seit 1601, mit Karl von Oestreich Burgau. Histor. Schunplatz aller Rechtansprüche etc. (1740). p. 244. — Burgau cedirte (1621). durch Vermittlung der Spanier, seine Ansprüche dem Pfalzgrafen von Neuburg, mit Ausschliensung des Hitess Brandenburg, das. p. 166. — Die Heirathaverschreibung zwischen Philipp von Baden und Sibylle von Jülich, von J. 1586, bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Coddipl. Nr. 132. p. 198 sqq.

<sup>8)</sup> Vgl. Rousset: hist. de la succession. I. 18. — Pfala-Non-burg berief sich darauf, dass der Prinzessin Anna in ihrm Ehepakten von 1574 ausdrücklich die Erbfolge vorbeheiten sei, si filis mejor natu sine legitim is heredibus decedenta auch habe dieselbe in ihrem Versicht sich nur im Algemeinen ihre Rechte beim Abgange des Manusatammes vor-

4) führte Brandenburg zur Begründung seiner Ausprüdie verschiedenen pacta unionis und deren Betigungen an. Gemäss dieser Einigungsverträge, natlich des im J. 1418 zwischen Cleve und Mark, und im J. 1496 zwischen Jülich, Cleve, Berg, Mark und ensberg abgeschlossenen, sollten sämmtliche Länder fortunzertrennt nach dem Rechte der Primogenitur auf männlichen Erben übergehen, in Ermangelung derben aber allein auf die älteste Tochter und en Leibeserben; die übrigen Töchter sollten, damit unzersplittert bei einander bliebe, gebührlich dotirt, im geistlichen Stande untergebracht werden. Zu mehr Bekräftigung seien ausserdem jene Unionspakten im J. ) von Kaiser Ferdinand I. 1), im J. 1566 von Maximi-II., im J. 1580 von Rudolph II., von ersterem aber pecie dergestalt confirmirt worden: "dass, so lange die ccession von Herzog Wilhelms Erben von ihrer Posteit in absteigender Linie währen und vorhanden sein wür-, diese Länder zusammen vereinigt bleiben sollten" 2). Endlich 5) wurde brandenburgischer Seits auch das pilitäts-Privilegium Kaiser Karl's V., auf desdunkle oder zweideutige Ausdrüke Neuburg vorzüglich 3 Ansprüche gründete, angezogen. Dieses, ward anget, bestimme wesentlich zweierlei; - einmal im Allieinen, dass bei Ermangelung männlicher Erben diese ler den Töchtern zufallen, sodann im Besonderen,

behalten, ohne des Vorrechts der älteren Schwester zu erwähnen, — gegen welche sonderbare Fassung allerdings Brandenburg schon am 27sten April 1579 protestirte, worauf noch in demselben Jahre eine neuburgische Gegenprotestation erfolgte. Histor. Sahauplatz. p. 130. 131. — Ein Auszug aus den neuburg. Ehepakten vom 27. Sept. 1574 das. Anhang. p. 85. fg. Beil. MM. — Der Verzicht der Prinzessin Anna vom 25. Jul. 1575. das. p. 86. 87. Beil. NN. — Die neuburg. Gegenprotestation und weitere Declaration derselben das. Beil. OO und PP. p. 87 fg. 88 fgg. — ) Histor. Schauplatz u. s. w. (1740). Beil. AA. p. 38 — 40.

<sup>)</sup> Knapp: Regenten- und Volkogeschichte der Länder Cleve, Jülich u. s. w. III, 191. —

dass dieselben, wenn keine Töchter mehr am Leben, von einer oder mehreren derselben aber Leibeserben existirten, auf der Töchter nachgelassene männliche Leibeserben übergehen sollten. Dieser Fall aber liege nicht vor; denn weder seien sämmtliche Töchter Herseg Wilhelms bereits verschieden, noch auch ermangele die älteste derselben, welche bereits verstorben, wie im Instrument erfordert werde: ehelich geborener Leibes-Erben 1).

<sup>1)</sup> Im Privilegium Carolinum heisst es: — "dans wir Sci"ner Liebden und Dernelben Gemahl, von röm. kais. Maje"atät Macht und Gewalt, diene besondere Gand und Frei"heit zu geben gnädiglich geruhten. Wo es sich gefügte,
"dans er bei und mit gemeldeter seiner Gemahlin, unserw
"Muhme, in währender Ehe nicht Söhne, sondern allen
"Töchter überkäme, — oder gleichwohl Söhne, die aber
"vor den Töchtern oder derselbigen ehelichen
"Töchter überkäme, — oder gleichwohl Söhne, die aber
"von den Töchtern oder derselbigen ehelichen
"Todes halben abgingen, dans alsdann auf die Töchter, so
"von ihm und gedachter unserer Muhme, seiner Gemahlin,
"chelich geboren, alle und jede Seiner Liebden Phratie"thume, Grafschaften, Herrschaften, Land und Lente, die
"von Uns als römischen Kaiser und dem heil.
"Reiche zu Lehen rühren, fallen, kommen und h"nen zustehen sollen, sie auch derselben Lehan,
"durch ihre Träger zu empfahen, tauglich und
"geschickt sein, und ihnen und ihren ebeth"chen männlichen Leibes-Erben, von Uns ph
"Unsern Nachkommen am Reich zu Lehen verlichen werden,
"sollen. Also haben wir angesehen" u. s. w. — Wir sh
"ben und verleihen auch ihnen dieselben — also, van
"es sich fügen würde, dans gedachter Herrag Wilhelm u.
"obgedachter seiner Gemahlin keinen männlichen Leiben Leiben "hes - Erben mit ihrer Liebden erwürbe u. s. w., dan
"les alch fügen würde, dans gedachter Leibes-Erbe, von
"Herzog Wilhelm's Leib erboren, mehr verhanden, — di"angeregte Fürstenthümer — auf Herzog Wilhelm's eheit,
"che Töchter, mit gedachter seiner Gemahlin ehelich er"worben, oder, wo derselben keine dannahlin ehelich er"weren, als dem auf dieselben Seiner Liebden Töchter
"nachgelassene eheliche männlichen Leibes-Erben, so der
"achgelassene eheliche männlichen Leibes-Erben, und dere
"elben Zeit im Leben sein, fallen, kommen, und finselben Fallen, werden sollen." Histor. Schauplatz. (1740). Beil. Z. p.
"66. 37. —

erschaut man sämmtliche, bisher angefährte An-Sachsens, Brandenburgs und Neuburgs, und verian unparteiisch das Gewicht derselben, so wird l dahin gelangen, einzugestehen: dass die Rechte nzigen der Hauptprätendenten so klar und unangreifdarstellten, dass die der übrigen unbedingt dadurch ossen worden wären. Die Beweisführung jeder Parine mehr oder minder starke und schwache Seite fragt sich also nur: auf wessen Seite war das reiste und beste Recht? wessen Beweisführung bot sten und geringsten Schwächen dar? - Dass nur so e gestellt werden kann, davon trägt allein der iche Hof die Schuld. Wären von seiner Seite igen Aktenstücke, auf welche sich die verschiedeeien stützten, klarer, genauer und bestimm-:fasst worden, - oder wären nicht mehrfach von a in den feierlichsten Formen Urkunden erlassen cofertigt, durch welche ältere Documente wieder en, bereits Anderen zugestandene Rechte gekränkt wären, so würde der grösste Theil der Streitar nicht vorhanden gewesen sein, so würden die der geltend gemachten Ansprüche nicht mit einem n Anscheine von Recht haben vorgebracht (önnen 1).

stehen nicht an, die Brandenburgischen che für die bei weitem am besten begründeten en, und zwar deshalb, weil von Alters her in jelen weibliche Succession zulässig erscheint, weil die ing einzelner Theile der Erbschaft zu grösseren

s der kaiserliche Hof, je nach der Wendung der polihen Verhältnisse, aus Gunst oder Abneigung hinter einer sich widersprechende Anordnungen erlassen, wie getist, erscheint natürlicher, als dass Kaiser Karl V. ch die verschiedenen, einander zum Theil aufhebenden, vilegien die Verhältnisse nicht unabsichtlich verwickelt habe, um die einstigen Prätendenten er allen Umständen von der kaiserlichen Entscheidung längig zu machen, wie, gestützt auf Pufendorf's Ansicht, ister annimmt. (Gesch. der Deutschen. IV, 463).

Massen, und letzterer zu einer einzigen Erbmasse lediglich kraft des in jenen Gegenden von je her üblichen Rechtes der Erbtochter erfolgt ist, und endlich weil, wenn die Erbtochter und deren Descendenz von Rechts wegen Ansprüche zu erheben hatte, sie dieselben wegen der wiederholt abgeschlossenen und von Kaiser und Reich bestätigten Unionspakten nicht nur auf die gesammte Erbschaft erheben konnte, sondern nur auf dieselbe erheben durfte. - Anlangend die Ansprüche des Hauses Sachsen, so hatte dasselbe allerdings eine doppelte, in aller Form ausgefertigte kaiserliche Anwartschaft, und ausserdem die in gültiger Weise abgefassten, ihrem Inhalte nach von den Ständen des Landes anerkannten, und von Keiser Kurl V. bestätigten Ehepakten einer elevischen, in das sächsische Haus verheirutheten, Prinzessin für ich anzuführen. Allein die erste dieser Auwartschaften, welch nur der albertinischen Linie gegeben war, lautete chen so, wie die zweite, auf die ernestinische Linie ausgedehrie, lediglich auf die jülich-bergischen Lande, und um demnach durch das pactum unionis vom J. 1496, welches keinen Anspruch auf irgend einen, größeren eder kieneren, Theil der vereinigten Fürstenthümer zulies, schweigend aufgehoben. Dass kaiserlicher Seits diese des Hause Sachsen gewährten Ansprüche nicht für durcheus utaufhebbar gehalten worden, ergiebt sich aus dem Usstande, dass bei der Bestätigung des, im nächsten Jehre nach der zuletzt wiederholten Anwartschaft abgeschlessenes, pactum unionis dem Herzoge Johann von Cleve nur die Vapflichtung auferlegt wurde, sich mit denen, die schon filher Exspectanzen erhalten hätten, abzufinden, d. h. 📥 Haus Sachsen zu entschädigen, und dem spilen, als Johann von Cleve die Belehnung mit Jülich erhielt, Kiser Maximilian I., auf Grund einer von jenem empfangents bedeutenden Geldsumme, mittelst einer besonderen Ett. rung sich verpflichtete, das Haus Sachsen wegen der 🕶 demselben auf die jülich - bergischen Besitzungen erhebes Prätensionen zufrieden zu stellen. War kaiserlicher

dergestalt das Recht des Hauses Sachsen aus polien Gründen preisgegeben, weil man die Besorggte, dass der Herzog von Cleve, wenn man seine he nicht erfülle, sich an Frankreich anschliessen werde, rde dasselbe auch durch Sachsen selbst später n Verhandlungen, die im J. 1526 zum Abschlusse der tten zwischem dem Herzoge Johann Friedrich und der ssin Sibylle, Tochter Johann's III. von Cleve und von Jülich, führten, thatsächlich aufgegeben. Man e ein altes Recht, denen gegenüber, die dasselbe itet hatten, um mittelst eines Vergleichs mit tzteren ein neues zu erlangen, und verlor damit folt die Befugniss, sich fortan auf das erstere zu berum so mehr, da man in den abgeschlossenen Ehepakm Unionsvertrag von 1496, der schnurstracks der tschaft auf Jülich - Berg entgegenstand, anerkannte. hepakten der Prinzessin Sibylle, welche von den einzigen Rechtsanspruch Sachsens begründen n, entbehrten zwar in keiner Weise der liblichen fältigen Form, und würden unstreitig zu einem Aner jülich-elevischen Lande an das Haus Sachsen genaben, wenn Herzog Wilhelm, der Bruder Sibyllen's, männliche Erben verschieden wäre; allein zum Unfür Sachsen hinterliess Herzog Wilhelm zwei Söhne, men der älteste in einem Alter von fast zwanzig Jaharb, und vier Töchter, - so dass, als der der Söhne, Johann Wilhelm, im J. 1609 das Zeftegnete, und damit die Erbschaft erledigt wurde, jetzt teste unter den Schwestern desselben mit demselben : sämmtliche Erblande beanspruchen konnte, welches der Prinzessin Sibylle zuerkannt worden war. Branurg stützte sich auf das Recht der Erbtochter; war das von Alters her im Jülich-Clevischen Hause Das Haus Sachsen konnte demselben amliche. ogredienterbschaftsansprüche entgegenstellen, lenfalls schwächer waren, als jenes. Anch das Haus reich schien von diesem Gesichtspuncte auszugehen; -

wenigstens gab es dies stillschweigend durch das später von ihm beobachtete Verfahren, bei welchem es sich nur durch politische Rücksichten leiten liess, deutlich zu erkennen. Die Ehepakten der Prinzessin Sibylle vom J. 1526. welche die Rechte derselben feststellten, blieben von Kaiser und Reichs wegen unbestätigt, bis zwischen Oestreich und dem Herzoge Wilhelm von Cleve offene Zerwürfnisse wegen des Besitzes von Geldern ausgebrochen waren 1). Im Frühling des Jahres 1544, also etwa ein halbes Jahr später, als Herzog Wilhelm durch den Frieden von Venlo (7. Sept. 1543) mittelst der Abtretung von Geldern und Zütphen sich vor Kaiser Karl V. gedemüthigt hatte 2), immer aber nech, durch seine Verlobung mit einer Nichte König Franz 1 mit Frankreich in enger Verbindung stand 3), ertheilte der Kaiser (d. d. Speyer 13. Mai 1544) die Confirmation jeser Ehepakten. Dergestalt wurde Herzog Wilhelm, der frühr durch die kaiserlichen Waffen, jetzt durch die kaiserliche Politik bezwungen war, angetrieben, das schon locker gewordene, mit Frankreich angeknüpfte, Band zu zerreises. Im Herbst 1544 wird die Verlobung mit Franz des Erstes Nichte aufgehoben, und schon im Sommer (3. Jul.) des J 1546, als der Schmalkaldische Krieg sich entzündete, and Karls V. Verhältniss zu Sachsen von Tage zu Tage feindsell ger wurde, sehen wir ihn seine Vermälung mit Maria, der Tochter des römischen Königs Ferdinand, der Nichte Koser Karl's V., feiern. Die Folge davon war, dass um 🐗 Herzog Wilhelm auf das festeste an das Interesse des estec-

<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm orbte in Folge des Testaments Carl Egmond's auch das Herzogthum Geldern und nahm dasselle im J. 1538 in Besitz. Darüber entstand der Geldriech Krieg mit Kaiser Karl V. — Histor. Schauplatz. (1740). p. %

<sup>2)</sup> Der 14. Sept. 1543 zwischen Karl V. und Herzog Wilhelm, in felicissimis Castris Caesareis apud oppidam Vente algoschlossene Vertrag findet sich bei Tese kemmachers. Innal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 115, p. 165. — Die Belehrung Herzog Wilhelms von demselben Tage Nr. 114. p. 165.

<sup>8)</sup> Er war verlobt mit Johanna Albret, Primasain von Niverra. Histor. Schauplatz. daz. — Daz Breve Apostolist. Paul's III., durch welches die Eheberedung aufgeleben wird, bei Teschenmacher: loc. eit. Nr. 216. p. 25 ap.

chischen Hauses zu knüpfen, wenige Tage darauf (19. Jul. 1546), weil unterdessen Kursachsen wegen seiner lebhaften Theilnahme am schmalkaldischen Bunde völlig in Ungnade gefallen war 1), demselben für seine etwaige weibliche Nachkommenschaft von Kaiser Karl V. das bekannte privilegium habilitationis 2) ertheilt wurde, welches geradezu die im J. 1544 dem Hause Sachsen gewährten Ausprüche veruich-Es war derselbe Kaiser Karl V., der jetzt aus Politik zurückzog, was er aus Politik zwei Jahre früher gegeben; es war derselbe Kaiser Ferdinand I., der als römischer König in einem, am 11ten Mai 1544 mit dem Kurfürsten von Sachsen abgeschlossenen, Vergleiche dem letzteren eben dieselben Zugeständnisse, wie sein Bruder, gemacht hatte, welcher im J. 1559, als sein Schwiegersohn schon reichlich mit Nachkommenschaft gesegnet war, von Kaiser und Reichs wegen zu Gunsten dieser seiner Enkelkinder die im J. 1510, bei Gelegenheit der Vermälung Johann's III. von Cleve mit Maria von Jülich, anerkannte Untheilbarkeit der jülich - clevischen Lande feierlich bestätigte 3); es war endlich, nicht zu erwähnen der von Kaiser Maximilian II. (21. April 1566) geschehenen Confirmation 4), jener Urkunde Ferdinand's I., derselbe Kaiser Rudolph II., welcher, nachdem er diesclbe (10. Mai 1580) ebenfalls confirmirt hatte 5), um politischer Zwecke willen nichts desto weniger dreissig Jahre später (7. Jul. 1610) dem Kurfürsten Christian II. von Sachsen für sich und sein Haus

<sup>1)</sup> Pfister: Gesch. der Deutschen. IV, 402. -

Dasselbo bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 117. p. 169 sq.

Teschenmacker: loc. cit. Nr. 118, 119, 120, p. 171, 172
 agq. 174
 aq.

<sup>4)</sup> ib. Nr. 121. p. 175 sq. vgl. 122. 123. p. 176 sqq. 179 sq.

<sup>5)</sup> In der Confirmationsurkunde Kaiser Rudolphs II. wird ausdrücklich, wie in den früheren Documenten, die Landes-Union bestätigt, "so lange die Succession Seiner "Liebden Erben von ihrer Posterität in absteingender Linio währen und vorhanden sein wirdete. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. No. 121. p. 181 eq.

die Belehnung über sämmtliche Jülich - Clevische Lande er-Bei so verwickelter Sachlage, bei einem solchen Chaos von sich einander widerstreitenden Rechten und Assprüchen, die sämmtlich in feierlicher Form vom kaiseriichen Hose gewährt und angeregt waren, durfte Kursachsen sich nicht darüber beschweren, dass von den s. g. persidrenden Fürsten jene ihm ertheilte Investitur bis der Andles einer einseitigen Auffassung der Verhältnisse, als ein Act parteiischer Justiz, als eine Handlung der Gewalt, und nicht des Rechts, offen surückgewiesen wurde. Indem es sich sedann auf einen weit aussehenden Prozess, bei welchem es später noch dazu vom kaiserlichen Hofe im Stich gehaust wurde, einliess, um zu seinem Rechte zu gelangen, maste es zu der Erkenntniss gelangen: dass bei bedeutenden Wellhändeln, der Natur der Sache nach, derjenige, der wen Presessorium aus operirt, immer ein grosses Uebergewilk hat im Gegensatze zu dem, welcher auf das Potitorium gewiesen ist, - und dass in der Politik fast jeder ander Weg besser sei, als der der Protestationen.

In den Streitigkeiten zwischen Brandenburg 🚥 Neuburg ist es nicht sowohl das Widersprechende, and ches in verschiedenen kaiserlichen Verleihungen liegt; vielmehr das Lückenhafte, Unbestimmte, Unklase kaiserlicher Acteustücke, welches die ersteren in der The rechtlich unlöslich macht. Dem wahren Sinne der Hair verträge und kaiserlichen Privilegien nach, war unstreits das Recht Brandenburgs über jedem Angriff erhaben; - 🚾 Ausdruck und die Form derselben gab aber dem Haus Neuburg mehrere feste Anhaltspuncte, von welchem au # die Brandenburgischen Ansprüche mit grossem Scheine 🚾 Rechts anzugreifen im Stande war, wie dasselbe denn web. gestützt auf diese Anhaltspuncte, zuletzt im Besitz sich behauptete. Die Schwäche der Neuburgischen Beweissiste bestand unstreitig in der, an die Spitze derselben ge Annahme: dass die jülich-clevischen Lande ursprüng und eigentlich Mannlehen seien, demnach in zweischeten Fällen immer zu Gunsten des Mannestammes entschi-

werden müsste! denn suletst leitete: doch such Neuseine Ansprüche immer nur von der Zulassung blicher Nachfolge her, welche, wie gar nicht er zu beweisen, von je her in den Rheinlanden hernlich gewesen. Die Stärke der Neuburgischen Arguation beruhete dagegen in der formellen Auslegung Habilitationsprivilegiums Karl's V. von 1546. n auch unstreitig der Sinn desselben war, dass im · des Abgangs Herzog Wilhelm's ohne männliche Erben, des Todes der letzteren ohne Hinterlassung von Söhdie nächste weibliche Linie succediren, dieser erst bei völliger Extinction die dura mächste nachfolgen solle, so wurde von Seiten urge aus der eigenthümlichen speciellen Fassung gefol-1) dass nur dann einer ältesten Tochter das Recht Erbtochter zustehe, wenn sie den Sterbefall selbst ei, dass demuach, wenn dies nicht der Fall sei, der Molgonden das Prädicat einer ältesten und die aus n Eigenschaft erwachsende Befugniss zustehe; 2) dass. ausdrücklich von der ältes in Tochter und deren männer Nachkommenschaft die Rede sei, diejenige unter den n Adoltera, die nur Töchter aufzuweisen habe, nigen aachstehen müssa, sich männlicher Desdens erfrene, weil nur t dieser willen die weib-Nachfolge zugelassen wort i sei. Zur : Unterstützung esteren Saises konnte N urg ein schlagendes Beisus der früheren Geschie ser Länder anführen. ich im J. 1361 war den en n Herzoge von Jülich, , Gerhard, schon Hin VII., weil dessen ältes S dem Vater gestorben wa , nicht dessen Enkel, ch des erwähnten Gerhi i hinterlassener Sehn Wil-, sondern dessen jüngerer Sohn, Wilhelm, des mbenen: Gerhard's jüngerer Bruder, gefolgt 1). Allein, Theila steht dieses Factum ganz vereinzelt da; - es

Benzenberg: Ueber Provinzialverfassung, mit besonderer Rücksicht auf die vier Länder Jülich, Cleve, Berg und Mark. Hamm. 1819. 8. I, 17....

bezieht sich nur auf die Erbfolge in Julich, konnte also auch nur in Beziehung auf diese massagebend sein; - die jülichsche Erbfolge aber musste sich seit den Unions-Pakten nach derjenigen richten, wie sie in den meisten der vereinigten Länder üblich gewesen. Dass aber das privilegium Carolinum die angeführte Beschränkung der welltchen Succession nicht anerkannte, geht aus der, in deredben enthaltenen, Wendung hervor: dass, falls Herneg Wilhelm Söhne bekäme, welche vor den Töchtera oder derselbigen ehelichen Leibeserben, chas eheliche männliche Leibeserben, Todeshalben abgingen, --aledann auf die Töchter alle und jede Sciner Lichte Fürstenthümer, Grafschaften und Herrschaften bematt sollten !). Man sieht deutlich, dess, lediglich um cho annütze Wiederholung zu vermeiden, zum zweiten Male Moter: Töchter der Ausdruck: und deren Leibes-Erben fortgelassen wurde. - Anlangend den zweiten Panifi die von Neuburg behauptete alleinige Berechtigung einer, mit männlicher Nachkommenschaft gesegneten, älteren Tochter vor der Eltesten, wenn dieselbe nur Töchter aufzuweisen haben wie so bestand derselbe bei näherer Untersuchung noch walt wie niger vor einer scharfen Kritik, wie der erstere. Best wenn auch allerdings im Privilegium Carolinum wiedunti der Ausdruck: der Töchter nachgelassene cheliche männliche Leibeserben verkemmt, so dut dens ben in eben dem Actenstücke eben so viele Stellen entge sasetzen, in denen nur von den Töchtern und de , ron ehelichen Leibeserben die Rede ist. Der Felier der Carolinischen Urkunde, von welchem Neuburg Notion zog, berehote darin, dans sie nicht generalistet sondern spezialisirte, - dass sie die Berechtigung der Töchter nicht auf einen einfachen, aligemeinen Ausdruck brachte, dass sie z. B. nicht, im Fulls des

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Amgele von 1740. Beil. p. 36, ---

ins des Mannastanimes", von dem Bue esselouisder nächsten weiblichen Linic. - oder: r nächsten Tochter oder Schwester und Descendenz sprach, — sondern dass sie eine einzelner Fälle auffährte, die, wie es in der r Dinge lag, noch leicht vermehrt werden konnte. e aber nur die gewöhnlich eren Fälle auffährte, h daraus, dass nothwendig Streit entstehen musste, m nicht erwähnter, oder ein ungewöhnli-Dergleichen hätten noch weit auffallene in dem Carolinischen Privilegium nicht vorgesehen datreten können; nichts desto weniger würde Neut dann dieselben Einwendungen, die es jetst gegen org vorbrachte, haben machen können, z. B. wenn léchore, die älteste Schwester Johann Wilhelm's, a Tade noch am Leben, aber äberhaupt ohne Nachchift gewesen wire, oder wenu Herzog Wilhelm's whan Wilhelm, allerdings Nachkommenschaft n Tode hinterlassen hätte, aber alcht Sähne, sour Tochter 1).

i dieser Darlegung der Rochte und Ausprüche der einen Parteien kunn zu der Entwickelung des aftestreits selbst übergegangen werden. Es ist ben 1) der isolitten Besitzergreifung von Seiten utge und Neuburgs, des Abschlusses des Dortmundelles (1609), welcher Besitz und Verwaltung ehr der gemeinschaftlichen Leitung beider 13), sodann des bewaffneten, aber ungfäcklichen

; {

r'würde felgurecht Neuburg durch den Sohn der zwei-Erbechwester die dam verhandene wirkliche Erbhter haben ausschliessen wellen. —

Berch. des brandenburg. prouse. Streets. 1, 2. p. 865

en am 23. Mai 1005 hatte Landgraf Morits von Hossenpel, der von Brandenburg, Nouburg und den jülichiseben Landständen um seine Vermittlung ermicht werphra zu Homburg en der Frebanter Höhe, auf indem Gebiet, einen Vergistebeing impurite, der aber

Einschreitens Kaiser Rudolph's II. 1), und der (1610) dem Hause Sachsen vom kaiserlichen Hofe ertheilten Belehnung 2),

zu keinem genügenden Ergebnisse führte. Ein Auszug am der Homburger Verhandlung findet eich in: Histor, Schapplatz aller Rechtsansprüche etc. (1740.) Beil. HH. p. 7 ig. — Der sodann am 27sten Mai zu Dortmund eröffsete Tag führte zu dem Vergleiche vom 81. Mai. Domselbenigemäss sollte spätestens innerhalb 19 Monaten die Sache darch Vermittler oder Schied srichter ausgeglichen weden. Bis dahin sollten die Landstände nur überhangt in Allgemeinen dem demnächst zu bestimmenden recht mässigen Nachfolger huldigen. Hopp: Beschreibung von Cleve. (1655.) p. 192 fg. — Roussets hiet de la succession. I, 20. — (Westermann:) Rückblick auf die Geschicht von Cleve etc. p. 15. — Der Dortmander Vergleich findet sich hei: Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Beschen, p. 69. — Rousset: hist. de la succession. II, 3—26. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 341. — Interestion der Mitte des Julius auf dem Landtage zu Duieburg von beiden Possidirenden die gewöhnlichen Reverstim wetheilt; die vorläufige Huldigung war einige Worken verter (16. Jun.) von den Unterthanen geleistet; dann äuch der Possidirenden die gewöhnlichen Reverstim von Cleve u. s. w. p. 18.

Das Einrücken des Erzherungs Legend im den Jaffscheite von Cleve u. s. w. p. 18.

- 1) Dus Einrücken des Erzherzogs Leopold in die Ballichers erfolgte im Sommer 1609; sowahl der Dortmunder Verrieht, wie die Besitzergreifungspatente waren kaiserlicher Solls in 23sten Jul. eassirt. Aber schon am ersten August arbitangegen die Protestation der Possidirenden, und die Anahme der kaiserlichen Edicte. Hopp: Beschreit, wie Cleve. p. 194. Knapp: Regenten und Volkagesch. unter Frankreichs Vermittlung, die possidirenden schunter Frankreichs Vermittlung, die possidirenden sie einige Tage andere streitige Gegenstände, nachdem sie einige Tage svor (24. Jan.) dem Hause Zweibrücken, und dessen Betallgung, eine Erklärung ausgestellt hatten, dass der Darmunder Interimevertrag demselben in keiner Weise präsideitlich sein solle. Hopp: Beschreib. von Cleve. p. 156. Rous set: hist. de la succession. 1, 42. 43. 44. 56. 36. 37. 36.
  - 2) Die Belehnung wurde, nachdem die ernestinische und abertinische Linie, zufolge einer Berathschlagung zu Nanburg (26. Aug. 1609) die Leitung der Angelegenheit Kurfürsten Christian II., als dem Haupte der Familiaubertragen hatte, kaiserlicher Seits dem letzteren für ind und sein Haus ertheilt zu Prag.

    Die Urk. findet sich bei Roussett hist.

    II, 1-11. Die Bestätigung des Acts

ner der Einmischung der protestantischen Ution, Engds, Frankreichs und der Niederlande zu Gunsten der
ssidirenden und entgegen den Absichten des Hauses Oestch 1), — dann der Annäherung der streitenden Theile
I der Aussicht einer gütlichen Ausgleichung im J. 1613 2),
auf der aus den Einigungsversuchen erwachsenden bitteZerwürfniss 3), des Anschliessens Brandenburgs an Hold, Neuburgs an Habsburg und die Ligue 4), und, nach-

Kaiser Matthias, 1621 durch Ferdinand II., 1638 und 1641 durch Ferdinand III. — Vgl. Hopp: Beachreib. von Cleve. p. 190. — Knapp: Regenten - und Volksgeschichte von Jülich, Cleve etc. III, 196. —

<sup>1)</sup> Bereits bis zum Herbst (1. Sept.) 1610 war durch den kriegskundigen Feldheren der Possidirenden, den von Frankreich und Holland unterstützten Fürsten Christian von Anhalt, in Gemeinschaft mit Prinz Moritz von Oranien, Stadt, Festung und Land Jülich mittelst Wassensen, Stadt, Festung und Land Jülich mittelst Wassen; hist. de la succession. 1, 46. — (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. von Clove. p. 30.

Der unter kaiserlichem Einflusse im Herbat 1610 nach Cöln berufene Vermittlungsconvent, dessen Tendenz dahin ging, dem Hanse Sach sen den Mitbesitz zu verschaffen, blieb, trotz dem dass selbst von Seiten Brandenburgs der letztere durch den, am 18. März 1611 zu Jüterbock abgeschlossenen Vergleich eingeräumt worden war, dennoch ohne Folgen, weil, obwohl der Kaiser den Jüterbocker Vertrag bestätigte, die Gemahlin des Kurfürsten Johann Sigismund sich sofort gegen denselben verwahrte, und sodann auch Nenburg Protest einlegte. Der Jüterbocker Vertrag findet sich bei: Rousset: hist. de la succession. 1, 88. – Vgl. Hopp: Beachreib von Cleve. (1655.) p. 196. – Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich u.s. w. 111. 209 210. – (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 34 fgg. – Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 317. – Die Annäherung zwischen Brandenburg und Neuburg fand im J. 1813 bei einer persönlichen Zusammenkunft des Kurfürsten Johann Sigismund und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, welcher letztere die älteste Tochter des ersteren heirathen sollte, zu Düsseldorf statt, bei welcher Gelegenheit der bekannte Auftritt sich ereignete. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 61. 62. –

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. S. 16. p. 213.

Das Zerwürfniss mit Brandenburg gab dem Pfalzgrafen Wolfgang Withelm Anlass, sich sofort der katholischen Partei zu nühern, die ihm dem auch auf das bereitwil-

dem das Rechtsverfahren und der Vertragsweg verlassen, des Ergreifens der Waffen Erwähnung geschehen, — und endlich, nachdem spanische und holländische Truppen in die Erbschaftslande eingerückt, und nachdem beide sich sehr bald den Beschützten äusserst lästig erwiesen, des Abschlusses des Vertrages von Xanten (1614), dessen Haupttendenz dahin ging, die Freunde wieder lossewerden. Es bleibt demnach, mit Hervorhebung der Hauptmomente des Streits, der weitere Verlauf bis zur Erleitgung desselben zu erzählen.

ligste entgegenkam. Noch am Ende desselben Jahre (Il. Novemb. 1618) feierte er zu München seine Vermälung mit der baierschen Prinzessin Magdalena, der Schwester die Herzoge Maximilian und des Herzeigt Gein die Hechstifter die Herzeigt Coin die Hechstifter Lich, Münster und Hildesheim, fast ammetlich der Jälichsehen Erbschaft nahe belegene Länder, bessus, und im J. 1619 noch Paderborn erlangte. Die älteste Schwester Magdalenen's aber, Maria Anna, († 1616) war an den und matigen Kniser Ferdinand il. verbeirettet. Mie tra eilet Einleit. in die Gesch. der kur- und fürett. Hänser. II, 312.—Herzog Maximilian brachte den neuen Schwager durch im Ingolstädter Jesuiten Jasob Reitnig, der später inthustak wurd, zum Uebertritt, der jedoch, um den alten vort des Proselyten zu tänschen. Die nach der Hochselt vährlicht wurde. Ueber den bloss politischen diesem Schritte giebt ein Brief des Grosspensionars Johan de Witt (bei Rousset: hist. de la succession etc. die Aensserung Wolfgang Wilhelm's ant "nu'il ne pound "sutrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan gentrement espérer d'être à la tête d'un parti, pendan penden nouerungen entgegensnwirken. Enfluss ausgeübt hen, weil dergestalt Neuburg sich gegen Brandenburg wirden Rousset: hist. de la succession. I, 94 91.—, At Austritts erfolgte 15. Mai a. St. 1614, nachdem in Ferna desselben Jahrs von Kurffirst Johann Sigiamund ein Lebertritt sum reformirten Cultus bekannt gemacht worden an Rousset: hist. de la succession. I, 94 91.—, At Austritte penden gent perspiceret, alie consilies capeasere, ac culture afficieur aggressus est. Et guum apud Protestum "Hispanicumpse factionem se convertit." Pu

Es sind zunächst sieben Verträge in dem Erbhaftestreite zwischen Brandenburg und Neuburg von vorglicher Wichtigkeit, weil sie bestimmte Abschnitte anden-La Zwei derselben, der Dortmunder Vergleich vom . Mai 1609 und der erwähnte Xantener Provisie-11-Accord vom 12. Novemb. 1614 gingen von dem Reihen aus, vorläufig den Hauptprätendenten eine feste ellung einander gegenüber zu verschaffen, und jede egoische Einmischung fremder Mächte zu verhüthen. Die ei darauf folgenden, während des dreissigjährigen Kries abgeschlossenen, Düsseldorfer Provisional-Verage von 1624, 1629 und 1647, sämmtlich auf der rundlage des Xantener Vertrages, waren nichts, als mofizirte Verlängerungen des letzteren, wenn auch freilich r Gang des dreissigjährigen Krieges nicht ohne Einfluss f den Inhalt blieb. Welche Färbungen die Verträge von 124 und 1629 haben mussten, ergiebt sich schon aus der rit des Abschlusses, in welcher die Macht des Kaisers der Ligue ihren Höhepunct erreichte, und aus dem mstande, dass brandenburgischer Seits dieselben durch n Grafen Adam zu Schwarzenberg, den Günstling Kurfürst sorg Wilhelm's, verhandelt und eingegangen wurden; der estrag von 1647, abgeschlossen durch Conrad von Burgsuf, den Todfeind Schwarzenbergs, lässt schon deutlich e Stellung erkennen, welche Brandenburg damals wieder 1 Reiche eingenommen hatte. Die beiden Verträge, wele endlich den Successionsstreit zwischen den beiden Hauptätendenten, Brandenburg und Neuburg, zur Erlegung brachten, und namentlich die zwei vorzüglichsten egenstände des Haders, den gegenseitigen Besitzstand d die Stellung der Religionsparteier in den rbschaftslanden, definitiv regelten, sind: der Clesche Erbvergleich und der Clevische Relionsvertrag, beide unterzeichnet am 19ten September 186.

Das Zerwürfniss zwischen Neuburg und Brandenburg itte, wie wir sahen, die Hinneigung des Pfalsgrafen Wolf-

gang Wilhelm zur katholischen Partel zur Folge 1), einer Seits, um mit Hülfe derselben Rache nehmen zu können, anderer Seits, um wo möglich durch ihre Unterstötzung sich jetzt der ganzen jülichschen Erbschaft zu bemächtigen. Die eifrigen Unterhandlungen und Rüstungen Wolfgang Wilhelm's 2) trieben Brandenburg, welches seinen Uebertritt sur reformirten Lehre einige Zeit vorher offen erklärt hette, auch zum offenen Anschliessen an die Republick der Niederlande 3). Wie diese früher zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit Geld und Truppen von dem Kurfürsten von Brandenburg erhalten hatte, so bewilligte sie jetzt den letsteren eine nicht unbeträchtliche Unterstützung holländscher Truppen, welche denn auch sofort, zur Wahrschmang der brandenburgischen Interessen, in die Erbinde einrückten, und mehrere feste Plätze, namentlich Jülicki besetzten. Die unmittelbare Folge dieses Einschreitens der Hollander war die lebhafte Unterstützung Wolfgung Wihelm's durch die katholischen Mächte +), und das auf self

<sup>1)</sup> Accedebat favor Hispanorum et qui horum factioni additi erant, ipsiusque (accaris, Alberto Archiduce istarium suptiarum conciliatore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. S. 17. p. 214. — Nach (Westermanus) Räckblick and die Gesch. v. Cleve. p. 62 waren es die Spanier, welche dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm sueret die haistsche Prinzessin antragen liessen.

Praesertim Neoburgico in dies magis suspecto arabrio apud atteres negotiationibus, ac nunc nuptiis Bavarieis, ac milio in vicinia clam collecto. Pufendorf: de reb. gest. Fril. With. lib. IV. S. 17. q. 214. —

<sup>5)</sup> Johann Sigismund hatte um diese Zeit den Plan, mit Hälb der Holländer sich, während Wolfgang Wilhelm's Abwesenheit in München, zum Herrn der ganzen Erbechaft in machen, vorbehaltlich der Rechte Neuburg's und der ährigen Prätendenten, well die bisherige Gemeinschaft allen. Theilen unerträglich war. — Das freche Auftretes Wolfgang Wilhelm's gages den jungen Kurprinzen Georg Wilhelm's obwohl derzelbe eben so gut, wie er selbat, ein mänlicher Sprosse des Jälichschen Herzogshauses war, the mit zu dem erwähnten Entschlusse. Pufenderf: der gest. Frid. Wilh. lib. 1V. S. 18. p. 214.

<sup>4)</sup> Qui (Neoburgicus) tamen nihilo minus legere copies, et Dusselderpium munire pergebat pecuniam suppodisante Bas d'if-

Begehren erfolgende Einrücken eines spanischen Heerestheils unter dem Befehle des Marquis Spinola, welcher sich sofort im Sommer 1614 weithin tiber das Land ausbreitete: und sich gleichfalls mehrerer Festungen als Stützpanete, namentlich Wesels, bemächtigte 1). Auf solche Weise hatten Hass und Leidenschaft plötzlich bewirkt, was der Dortmunder Vertrag hauptsächlich zu verhindern beabsichtigte: Die Fremden, welche man bisher um jeden Preis abgehalten, waren jetzt sogar um ihre Einmischung ersucht, und hatten ein Recht erworben, sich im Lande aufkuhulten; - dieses war, bei den schwachen Hülfsmitteln der streftenden Parteien, völlig ihren Launen hingegeben, und wurde in kurzer Zeit erschrecklich von ihnen ausgesogen. Darüber stellte sich bei den Possidirenden sehr bald die Reue ein. Diese und das kräftige diplomatische Einschreiten derjenigen Mächte, die dem Uebergewichte Oestreichs und der kuthelischen Reaction entgegenwirkten, brachten schon wenige Monate darauf wiederum eine ernstliche Annäherung unter den Streitenden zu Stande, die, trotz der Gegenwart der Spanier im Lande, und trotz der verwirrenden Gegenbestrebung des als kaiserlicher Bevollmächtigter auftretenden Grafen von Hohenzollern 2), am 12ten Novemb. 1614 zum Abschlusse des Vertrages von Xanten führte 3). Die Haupttendeux dieses, unter Vermittlung Frankreich's, England's,

Ligaeque innezis principibus ipsoque pontifice. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Hb. IV. S. 18, p. 216.

<sup>1)</sup> Er rückte unter dem Vorwande, die Reichsexekution gegen Anches vollstrecken zu wollen, vor diese Stadt, wandte sich, nachdem er sich dernelben bemächtigt, gen Düren, und von hier aus über Mühlheim am Rhein den Strom abwärts, ohne dass man etwas der Art ahnte, nach Wesel. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. §. 20. p. 217. —

<sup>2) —</sup> a Caesare Matthia missus in castris aderat Comes Hohensolleranus, impediturus, ne quid in fraudem autoritatis aut rationum Caesaris concluderatur. Pufendorf; de reb. gest. Frid. II'ilh. lib. II'. §. 21. p. 219. — 11

<sup>8)</sup> Xanten wurde zum Congressorte gewählt, weil es mitten inne zwischen den Heeren Spinola's und Moritzens von Orunien lag. Pufen dorf: loc. cit. IV: §. 21. p. 217.'

Holland's, der protestantischen Union und einiger, bei der Beendigung des Streits vorzugsweise betheiligten, geistlichen Fürsten der Nachbarschaft eingegangenen, Provisional-Accord's 1) war auf ein zwiesaches Ziel gerichtet: diemal - und dadurch wurde zu dem früheren Zustande mrückgekehrt, - auf die Beseitigung der Fremden; zweitens - und das war als eine Fortentwickelung des Decimunder Vertrages ansusehen, - auf die vorläufige Theilung des Besitzes und der Verwaltung unter die Possidirenden nach dem Loose 2), Wenn man dergestalt die Hauptquelle der bisherigen Missverständnisse und Zwiste verstopfte, und dem, durch den Dortmunder Nagleich angeordneten, gemeinsamen Besitze ein Erde machte, hoffte man damit am eraten die Möglichkeit slag baldigen gründlichen und definitiven Ausgleichung des Streis anzubahnen <sup>3</sup>).

Der in solcher Weise zu Stande gekommenen enter provisorischen Theilung gemäss, sollten dem einen der Prätendenten, zu dessen Residenz Cleve bestimmt ward.

<sup>1)</sup> Mit diesem Namen wird er im Düsseldorfer Vertrage von 1629 bezeichnet. Vgl. Abel: Preuse. Stantegeografiel. II, 814. —

<sup>2)</sup> Anfange war man uneinig darüber, ob einem der Feeder renden die Theilung in swei Hälften, dem anderen die Wahl unter den beiden Pertionen augestanden werden selbtiwas Neuburg, als den bequemeten und leichtesten Amweg, wünschte, — oder ob, was Brandenburg's Ansicht war, jeder Theil von Semester zu Semester erst die ee, dann jene Pertion inne haben selte. Endlich kam mas in dem gemeinsamen Beschlusse: nach gleichmässiger Theilung der Erbschaft solle das Loos entscheiden, wem de Option zustehen solle. Das Loos entscheiden, wem de Option zustehen solle. Das Loos entschied für Brandenburg Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 11, 3. 21. p. 218.

<sup>3)</sup> Der Kantener Vertrag findet sich bei Lünig: Reichenreht. Part. spea. IV, 82. — Rouseet: hist. de la succession I, 55 fgg. — Die den Possidirendeu vorgelegte Spension II, 55 fgg. — Die den Possidirendeu vorgelegte Spension III unterzeichnet von den Gesandten Frankreich's, England's der protest. Union und Holland's, da dieselben die Ribben Verträge, als derer Fortsetzung dieser nur angesehen und mit unterschrieben hatten; die Abgeordneten des Erzbischofs von Coln wurden dieser auch nicht zur Unterschrift gelassen. Pufenderfe be. d. IV, 21. p. 218. (Westermann:) Rückhlick auf die Geste v. Glove. p. 117 fgg. —

des Herzogthum Cleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg 1), die Herrschaft Ravenstein und die übrigen, in Brobent und Flandern belegenen, Besitwungen zu Theil werden; - dem anderen überwies man, nebst dem Wehnnitze Düsseldorf, die Herzogthümer Julich und Berg mit deren Zubehörungen \*). Alle seit dem Mai des hufenden Jahres, also seit dem Einschreiten der Hollander und Spanier, angelegten Befestigungen sollten geschleift 3), die reit älteren Zeiten bestehenden Festungen des Landes, namentlich Jülich und Wesel, von den Fremden geräumt !). ille während der Unruhen verletzten oder vertriebenen Geistlichen und Beamten hergestellt werden 5). Für die Zukunft ward ausdrücklich dem einen, wie dem anderen Thelle die Uebergabe von festen Plätzen an fremde Truppen verboten', sugleich aber ein Aeusserstes an bewaffneter Mannschaft sestgestellt, was jedem Theile zu unterhalten nur ersubt-sein sollte. Hatte man auf diese Weise, um Ueberpriffe von einer oder der anderen Seite, oder feindliche Berührungen swischen beiden zu verhäthen, möglichst scharf den Umfang der, einer jeden Partei su Gebote stehenden Mistel, und den Kreis ihrer Wirksamkeit bestimmt und berränzt, so sollte damit jedoch keinesweges für die Zukunst ine administrative und finanzielle Scheidung der Erbschaftslande in selbstständige Parzellen ausgesprochen sein. Vielmehr wurde in Besiehung auf die Verwaltung ausdrücklich ausgesprochen, dass die provisorische Theilung

Seit dieser Zeit wurde die, bisher unter der Düsselderfer Canzlei und Cammer stehende Grafach. Ravensberg unter Cleve gestellt (Art. 7); zugleich auch die Auslinferung der Ravensbergischen Urkunden nach letzterem Orte hin angeordnet. Art. 20.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. I. — Frankreich, England und Holland schlugen die Schleifung Jülich's vor, damit Spanien genöthigt würde, Wesel zu restituiren, Pufen dorf: de reb. gest. Frid. With. IV. S. 21. p. 218.

<sup>5)</sup> Art. 4.

geschehen solle unbeschadet der Union und der, dieselbe bestätigenden Verträge von Dortmund und Schwäbisch-Hall 1); in finanzieller Hinsicht aber ward bestimmt, dass die Einkünfte sämmtlicher Erhschaftslande, nuch vorherigem Abzuge der Beschdungen, Pensionen und ordentlichen Lasten, zu gleichen Hälften unter die beiden possidirenden Fürsten vertheilt werden sollten 2).

Der die oben stehenden Bestimmungen enthaltende Vertragsentwurf ward swar, zuerst von Brandenburg (16. Nevember), darauf nach einigen Zögerungen auch von Nesburg (20. November) 3), angenommen, sodann auch denselben von Seiten der jülich-elevischen Landstände die Billigung ertheilt; — jenes wählte Cleve zur Residenz, diesem fiel demnach Düsseldorf zu; aber als nun die erste Hauptbestimmung, die Räumung der festen Plätze Seitens der frem den Truppen, zum Vollzug gebreht werden sollte, erhob Spinola, der nur Zeit gewinnen wellte, Schwierigkeiten, und zeigte dann später einen Befehl des spanischen Cabinets an den Erzherzog Albrecht in Brüssel vor, durch welchen die Anerkennung des Kautener Vertrags und die Räumung Wesels förmlich verweigert wurde 4).

Art. 6. — Beide Theile sollten demnach auch bis zu ausgemachter Sache Gesammt - Wappen und Gennumt - Titel führen; auch sollte jeder Fürst seinen Theil im gemeinschaftlichen Namen verwalten. Pufendorf: loc. cft. 17. §. 21. p. 217. 218.

Art. 16. 17. — Vgl. II opp: Beschreibung von Cleve. Ausg. von 1655. p. 197. — Pauli Allg. Preuse. Stantagusch. Vi. 579.

<sup>8)</sup> Hopp: Beschr. v. Cleve. p. 198. — Pufendorft lee. ch. IV, 21. p. 218 hat den 19ten November. Characteristisch ist, dass Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den Vertrag unt unter der Bedingung ratificirte, dass derselbe auch dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werde.

<sup>4) —</sup> sed cui Hispani omnibus modis reluctabantur, hadignari, quanti esset id oppidum (Vesalis) in potestita labere, resurgente cum Belgis bello. Pafendorf: de relugest. Frid. Wilh. II', 21. p. 218. 219. — Spinela wellte set seine Zustimmung geben, wenn die Generalatantes erklitten, bei sputer etwa eintretenden Missverständnissen sul-

Bei herannahendem Winter beliess er eine bedeutende Garaison in Wesel, in mehreren festen Plätzen des Herzogthum's Jülich aber geringere Besatzungen, und breitete sodann seine Mannschaften, um ihnen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen, über das ganze Land aus. Prinz Moritz von Oranien zog sich zwar mit dem Hauptheere nach der holländischen Gränze zurück; allein Jülich, Emmerich und Rees blieben von Holländern besetzt 1) und auch später in ihrem Besitze, weil sie durch ihren Abzug den Spaniera in jenen Gegenden ein offenbares Uebergewicht eingeräumt haben würden 2).

Demnach war die durch den Xantener Vertrag angeordnete provisorische Theilung, da die Beschützer den Betheiligten jede freie Bewegung erschwerten <sup>3</sup>), nur auf dem Papiere vorhanden; — dieser Vertrag ist, wie ein gleichzeitiger Schriftsteller sich ausdrückt, "niemals zum "rechten Effect und Observanz gekommen" <sup>4</sup>). Weder Knr-

schen den Possidirenden sich weder in diese Streitigkeiten, noch überhaupt in Reichsangelegenheiten zu mischen, — und die Garnison nus Wesel nur auf Grund eines ansatzückfichen Befehls des Königs von Spanien abführen, Histor. Schauplatz aller Rechtsunsprüche (1740) p. 160.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreib. von Cleve, (1655) p. 198. — Rousset:
hist. de la succession. I., 103. — Prinz Moritz schickte überdies noch in demselben Jahre eine Heeresabtheilung auf Streiferei nach Westphalen, und liess im folgenden Jahre (1615) durch seinen Brader Friedrich Heinrich die Grafschaft Ravensberg besetzen. Histor: Schauplatz p. 161.

<sup>2)</sup> Auch noch in einer Resolution vom Zlaten Jun. 1616 erklären die hochmögenden Staaten, dass, da sie als nächste Nachbaren in dieser wichtigen Sache am meisten interessirt seien, sie es ihrer eigenen Erhaltung wegen für angemessen hielten, das Haus Brandenburg, den Einfällen der Spanier gegenüber, im Besitze zu erhalten, und demnach dem Heinrich Ludwig v. Hatzfeldt zu Wildenburg als Befehlshaber sufgetragen hätten, nöthigen Falls Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Ronsset: hist. de la succession. II, 106 sog. --

<sup>8) —</sup> Hispanis interim Belgisque occupata loca insidere pergentibus, queis Principes obnesii precario fere regimine agebant, illustri documento, quam periculosum debilioribus sit, potentiores in ausilium vocare. Pufendofr: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. § 21. p. 219. —

<sup>4)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655) p. 198. -

des Rechtsverfahren und der Vertragsweg verlassen, des Ergreifens der Waffen Erwähnung geschehen, — und endlich, nachdem spanische und holländische Truppes in die Erbschaftslande eingerückt, und nachdem beide sich sehr bald den Beschützten äusserst lästig erwiesen, des Abschlusses des Vertrages von Xanten (1614), dessen Haupttendens dahin ging, die Freunde wieder isssewerden. Es bleibt demnach, mit Hervorhebung der Hauptmomente des Streits, der weitere Verlauf bis zur Erieligung desselben zu erzählen.

ligste entregenkam. Noch am Ende desselben Jahrs (II. Novemb. 1613) feierte er zu München seine Vermälung alle der baierschen Prinzessin Magdalena, der Schwester die Herzoga Maximilian und des Herzoga Ferdinand auch eine Gene Ernstift Coln die Hochstifter Lattich, Münster und Hildesheim, fast sämmtlich der Julichsehen Erbechaft mahe belegene Länder, besaus, und im J. 1619 noch Paderborn erlangte. Die älteste Schwester Magdalenen's aber, Maria Anna, († 1616) war an den nachwaligen Kaiser Ferdinand II. verheirathet. Michaelis Einleit, in die Gesch, der kur- und fürstt. Häuser II. 212 – Herzog Maximilian brachte den nenen Schwager durch der Ingolstädter Jesuiten Jasob Reihnig, der später latherisch ward, zum Uebertritt, der jedoch, nm den alten vate des Proselyten zu täuschen, bis nach der Hochzeit verheinlicht wurde. Ueber den bloss politischem Grund zu diesem Schritte giebt ein Brief des Grosspensionars Johan de Witt (bei Rousset: hist. de la succession etc. 1, 311 die Aeusserung Wolfgang Wilhelm's an: "qu'il ne pouseit, "autrement espèrer d'être à la tête d'un parti, pendant que, Brandebourg étoit à la tête de Faute. — Auch mochte wah in etwas die in dem Venloer Vertrage von 1543 entimites Bestimmung, nach welcher Kaiser Karl V. dem Herzog Wilhelm und dessen Nachfolgern die Verplüchung auferlegte, bei der katholischen Religion zu verharren und den Neuerungen entgegensuwirken. Einfluss ausgeübt haben, weil dergestalt Neuburg sich gegen Brandenburg in Vortheil zu stellen gedachte. Die Publication des Uebertritts erfolgte 15. Mai s. St. 1614, nachdem im Februtritt zum reformirten Cultus bekannt gemneht warden zu Rousset: hist. de la succession. I, 94. 91 — "46 Noster "geine abjecta cum Rectore transigendi spe, quem et caus, "et potentia, et apud communes amicos autoritate professen perspieeret, alia consilia capessere, ac unlich etc. "Hispanicamque factionem au convert — af enthelies "Hispanicamque factionem au convert — af enthelies "Hispanicamque factionem au convert — af enthelies

Es sind zunächst sieben Verträge in dem Erbtaftastreite zwischen Brandenburg und Neuburg von vorglicher Wichtigkeit, weil sie bestimmte Abschnitte anden-L. Zwei derselben, der Dortmunder Vergleich vom . Mai 1609 und der erwähnte Kantener Provisio-I-Accord vom 12. Novemb. 1614 gingen von dem Meihen aus, vorläufig den Hauptprätendenten eine feste ellung einander gegenüber zu verschaffen, und jede egoische Einmischung fremder Mächte zu verhüthen. Die ei darauf folgenden, während des dreissigjährigen Kries abgeschlossenen, Düsseldorfer Provisional-Verage von 1624, 1629 und 1647, sammtlich auf der undlage des Xantener Vertrages, waren nichts, als moisirte Verlängerungen des letzteren, wenn auch freilich r Gang des dreissigjährigen Krieges nicht ohne Einfluss f den Inhalt blieb. Welche Färbungen die Verträge von 24 und 1629 haben mussten, ergiebt sich schon aus der it des Abschlusses, in welcher die Macht des Kaisers d der Ligue ihren Höhepunct erreichte, und aus dem nstande, dass brandenburgischer Seits dieselben durch n Grafen Adam zu Schwarzenberg, den Günstling Kurfürst wilhelm's, verhandelt und eingegangen wurden; der ztrag von 1647, abgeschlossen durch Conrad von Burgsrf, den Todseind Schwarzenbergs, lässt schon deutlich 2 Stellung erkennen, welche Brandenburg damals wieder Reiche eingenommen hatte. Die beiden Verträge, wele endlich den Successionsstreit zwischen den beiden Hauptitendenten, Brandenburg und Neuburg, zur Erlerung brachten, und namentlich die zwei vorzüglichsten egenstände des Haders, den gegenseitigen Besitzstand d die Stellung der Religionsparteien in den rbschaftslanden, definitiv regelten, sind: der Clesche Erbvergleich und der Clevische Relionsvertrag, beide unterzeichnet am 19ten September **86**.

Das Zerwürfniss zwischen Neuburg und Brandenburg tte, wie wir sahen, die Hinneigung des Pfalsgrafen Wolfgang Wilhelm zur katholischen Partei zur Folge 1), einer Seits, um mit Hülfe derselben Rache nehmen zu können, anderer Seits, um wo möglich durch ihre Unterstätzung sich jetzt der ganzen jülichschen Erbschaft zu bemächtigen. Die eifrigen Unterhandlungen und Rüstungen Wolfgang Wilhelm's 2) trieben Brandenburg, weiches seinen Uebertritt sur reformirten Lehre einige Zeit vorher offen erklärt hatte, auch zum offenen Anschliessen an die Republick der Niederlande 3). Wie diese früher zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit Geld und Truppen von dem Kurfürsten von Brandenburg erhalten hatte, so bewilligte sie jetzt den letzteren eine nicht unbeträchtliche Unterstützung hollandscher Truppen, welche denn auch sofort, sur Wahrschmung der brandenburgischen Interessen, in die Erblande einrückten, und mehrere feste Plätze, namentlich Jülick besetzten. Die unmittelbare Folge dieses Einschreitens der Hollander war die lebhafte Unterstützung Wolfgang Wilhelm's durch die katholischen Mächte +), und des auf sell-

<sup>1)</sup> Accedebat favor Hispanorum et qui horum factioni additierant, ipsiusque Caesaris, Alberto Archiduce istarium suptiarum conciliatore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. IV. §. 17. p. 214. — Nach (Westermann:) Rückblich and die Gesch. v. Cleve. p. 62 waren es die Spanier, welche dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zuerst die halersche Priazessin antragen liessen.

Praesertim Neoburgico in dies magis suspecto crelcie apud esteres negotiationibus, ac nunc nuptiis Bavarieis, ac milio in vicinia clam collecto. Pufendorf: de rel. gest. Frid. With. lib. IV. S. 17. q. 214. —

<sup>5)</sup> Johann Sigismund hatte um diese Zeit den Plan, mit Höße der Holläuder sich, während Wolfgang Wilhelm's Abwesenheit in München, zum Herrn der ganzen Erheicheit zu machen, vorbehaltlich der Rechte Neuburg's und der ährigen Prätendenten, weil die bisherige Gemeinschaft allen, Theilen unerträglich war. — Das freche Auftreten Wolfging Wilhelm's gegen den jungen Kurprinzen Georg Wilhelm's obwohl derzelbe eben so gut, wie er selbat, ein mässlicher Spresse des Jülichschen Herzogshauses war, ünder mit zu dem erwähnten Entschlusse. Pufenderf: der R. gest. Frid. Wilh. lib. 1V. S. 18. p. 214.

<sup>4)</sup> Qui (Neoburgicus) tamen nihilo minus legere copias, et Dusseldorpium munire pergebat pecuniam suppoditante Bas d'if

ehren erfolgende Einrlicken eines spanischen Heerestheils r dem Befehle des Marquis Spinola, welcher sich soim Sommer 1614 weithin über das Land ausbreitete, sich gleichfalls mehrerer Festungen als Stützpuncte, entlich Wesels, bemächtigte 1). Auf solche Weise hut-Hass und Leidenschaft plötzlich bewirkt, was der Dortder Vertrag hauptsächlich zu verhindern beabsichtigte: Fremden, welche man bisher um jeden Preis abgelialwaren jetzt sogar um ihre Einmischung ersucht, hatten ein Recht erworben, sich im Lände aufzuhal-- dieses war, bei den schwachen Hälfumitteln der streien Parteien, völlig ihren Launen hingegeben, und wurde urzer Zeit erschrecklich von ihnen ausgesogen. Darüber te sich bei den Possidirenden sehr bald die Reue ein. e und das kräftige diplomatische Einschreiten derjenigen hte, die dem Uebergewichte Oestreichs und der kuthoen Reaction entgegenwirkten, brachten schon wenige ate darauf wiederum eine ernstliche Annäherung unter Streitenden zu Stande, die, trotz der Gegenwart der nier im Lande, und trotz der verwirrenden Gegenbenung des als kaiserlicher Bevollmächtigter auftretenden 'en von Hohenzollern 2), am 12ten Novemb. 1614 zum filnsse des Vertrages von Xanten führte 3). Die Haupteus dieses, unter Vermittlung Frankreich's, England's,

Ligacque innexis principibus ipseque pentifice. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With, lib. IV. §. 19. p. 216.

Er rückte unter dem Vorwande, die Reichsezekution gegen Anchen vollstrecken zu wollen, vor diese Stadt, wandte sich, nachdem er sich derselben bemächtigt, gen Düren, und von hier aus über Mühlheim am Rhein den Strom abwärts, ohne dass man etwas der Art ahnte, nach Wesel. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. With. lib. IV. §. 29. p. 217. —

<sup>——</sup> a Caesare Matthia miseus in castris aderat Comes Hohenzolleranus, impediturus, ne quid in fraudem autoritatis aut rationum Caesaris concluderetur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'ilh. lib. II'. §. 21. p. 219. — 11

Nanten wurde zum Congressorte gewählt, weil es mitten inne zwischen den Heeren Spinola's und Moritzens von Oranien lag. Pufen dorf: loc. cit. IV: §. 21. p. 217.

Holland's, der protestantischen Union und einiger, bei der Beendigung des Streits vorzugsweise betheiligten, geistlichen Fürsten der Nachbarschaft eingegangenen, Provisional-Accord's 1) war auf ein zwiefaches Ziel gerichtet: damal - und dadurch wurde zu dem früheren Zustande serückgekehrt, - auf die Beseitigung der Fremden; zweitens - und das war als eine Fortentwickelung des Dartmunder Vertrages ansuschen, - auf die vorläufige Theilung des Besitzes und der Verwaltung unter die Possidirenden nach dem Loose 2), Wenn man dergestalt die Hauptquelle der bisherigen Missverständnisse und Zwiste verstopfte, und dem, durch den Dortmunder, Vergleich angeordneten, gemeinsamen Bezitze ein Ente machte, hoffte man damit am ersten die Möglichkeit dam baldigen gründlichen und definitiven Ausgleichung des Streis anzubahnen 3).

Der in solcher Weise zu Stande gekommenen enter provisorischen Theilung gemäss, sollten dem einen der Prätendenten, zu dessen Residenz Cleve bestimmt wark.

<sup>1)</sup> Mit diesem Namen wird er im Düsseldorfer Vertrage von 1629 bezeichnet. Vgl. Abel: Preuss. Stantegeographi. 11, 814. —

<sup>2)</sup> Anfangs war man uneinig darüber, ob einem der Frankfrenden die Theilung in swei Hälften, dem anderen der Wahl unter den beiden Portlosen sugestanden werden eine was Neuburg, als den bequemstene und leichtesten Amweg, wünschte, — oder ob, was Brandenburg's Assicht war, jeder Theil von Semester zu Semester erst die ee, dans jene Portlos inne haben sollte. Endlich kan met gudem gemeinsamen Beachlusse: nach gleichmänsiger Theilung der Erbschaft solle das Loos entscheiden, wen de Option zustehen solle. Das Loos entscheiden, wen de Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. 17, S. 21. p. 218. —

<sup>3)</sup> Der Kantener Vertrag findet eich bei Lünige Reicharchiv. Part. spec. IV, 82. — Rouseet: hüt. de la succession. E. 55 fgg. — Die den Possidirenden vorgelegte Spension vor unterzeichnet von den Gesandten Frankreich'n, England, der protest. Union und Holland's, da dieselben die Richard Verträge, als derer Fortsetzung dieser nur angesehne werd, mit unterschrieben hatten; die Abgeordneten den Eriksrings Albrocht und des Erzhischofs von Cöln wurden dieselben auch nicht zur Unterschrift gelassen. Pufenderfe ist. IV, 21. p. 218. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch v. Gleve. p. 117 fgg. —

das Herzogthum Cleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg 1), die Herrschaft Ravenstein und die übrigen, in Brabant und Flandern belegenen, Besitzungen zu Theil werden; - dem anderen überwies man, nebst dem Wohnsitze Düsseldorf, die Herzogthümer Jülich mid Bergi mit deren Zubehörungen 2). Alle seit dem Mai des hudenden Jahres, also seit dem Einschreiten der Hollander und Spanier, angelegten Besestigungen sollten geschleist 1), die seit älteren Zeiten bestehenden Festungen des Landes, namentlich Jülich und Wesel, von den Fremden geräumt !), alle während der Unruhen verletzten oder vertriebenen Geistlichen und Beamten hergestellt werden 5). Für die Zakunft ward ausdrücklich dem einen, wie dem underen Thelle die Uebergabe von festen Plätzen an fremde Truppen verboten', sugleich aber ein Aeusserstes an bewaffneter Mannschaft sestgestellt, was jedem Theile zu unterhalten nur erlanbt sein sollte. Hatte man auf diese Weise, um Uebergriffe von einer oder der anderen Seite, oder feindliche Berührungen swischen beiden zu verhäthen, möglichst scharf den Umfang der, einer jeden Partei su Gebote stehenden Mittel, und den Kreis ihrer Wirksamkeit bestimmt und begranzt, so sollte damit jedoch keinesweges für die Zukunft eine administrative und finanzielle Scheidung der Erhschaftslande in selbstständige Parzellen ausgesprochen sein. Vielmehr wurde in Besiehung auf die Verwaltung ausdrücklich ausgesprochen, dass die provisorische Theilung

<sup>1)</sup> Seit dieser Zeit wurde die, bisher unter der Düsselderfer Canzlei und Cammer stehende Grafach. Ravensberg unter Cleve gestellt (Art. 7); zugleich auch die Auslinforung der Ravensbergischen Urkunden nach letzterem Orte hin angeordnet. Art. 29.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. I. — Frankreich, England und Holland schlugen die Schleifung Jülich's vor, damit Spanien genöthigt würde, Wesel zu restituiren, Pufen dorf: de reb. gest. Frid. With. 1V. S. 21. p. 218.

<sup>5)</sup> Art. 4.

geschehen solle unbeschadet der Union und der, dieselbe bestätigenden Verträge von Dortmund und Schwäbisch-Hall 1); in finanzieller Hinsicht aber ward bestimmt, dass die Einkünfte sämmtlicher Erhschaftslande, nach vorherigem Abzuge der Beseldungen, Pensionen und ordentlichen Lasten, zu gleichen Hälften unter die beiden possidirenden Fürsten vertheilt werden sollten 2).

Der die oben stehenden Bestimmungen enthaltende Vertragsentwurf ward zwar, zuerst von Brandenburg (16. Nevember), darauf nach einigen Zögerungen auch von Netburg (20. November) <sup>3</sup>), angenommen, sodann auch denselben von Seiten der jülich-elevischen Landstände die Biligung ertheilt; — jenes wählte Cleve zur Residenz, diesem fiel demnach Düsseldorf zu; aber als nun die erste Hauptbestimmung, die Räumung der festen Plätze Seitens der frem den Truppen, zum Vollzug gebricht werden sollte, erhob Spinola, der nur Zeit gewinnen wellta, Schwierigkeiten, und zeigte dann später einen Beschl des spanischen Cabinets an den Erzherzog Albrecht in Brüssel vor, durch welchen die Anerkennung des Kautener Vertrags und die Räumung Wesels förmlich verweigert wurde <sup>4</sup>).

Art. 6. — Beide Theile sollten demnach auch bis zu ausgemachter Sache Gesammt - Wnppen und Gesammt - Tiel führen; auch sollte jeder Fürst seinen Theil im gemeinschaftlichen Namen verwalten. Pufendorf: loc. cit. IF. §. 21. p. 217. 218.

<sup>2)</sup> Art. 16. 17. — Vgl. Hopp: Beschreibung von Clave. Ausgvon 1655. p. 197. — Pauli Alig. Preuse. Stantagusch. Vi. 579.

<sup>8)</sup> Hopp: Beschr. v. Clove. p. 188. — Pufendo.rf: lec. cit. IV, 21. p. 218 hat den 19ten November. Characteristisch ist, dass Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den Vertrag unt unter der Bedingung ratificirte, dass derselbe auch den Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werde.

<sup>4) —</sup> sed cui Hispani omnibus modis reluctabentur, hand ignari, quanti esset id oppidum (Vesulia) in potastata habere, resurgente cum Belgis bello. Pufendorf: de ratigest. Frid. 18'ilh. 11', 21. p. 218. 219. — Spinola wollte um seine Zustimmung geben, wenn die Genoralstates erklitten, bei später etwa eintretenden Missverständelssom svi-

Bei herannahendem Winter beliess er eine bedeutende Garnison in Wesel, in mehreren festen Plätzen des Herzogthum's Jülich aber geringere Besatzungen, und breitete sodenn seine Mannschaften, um ihnen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen, über das ganze Land aus. Prinz Morits von Oranien zog sich zwar mit dem Hauptheere nach der holländischen Gränze zurück; allein Jülich, Emmerich und Rees blieben von Holländern besetzt 1) und auch später in ihrem Besitze, weil sie durch ihren Abzug den Spaniern in jenen Gegenden ein offenbares Uebergewicht eingeräumt haben würden 2).

Demnach war die durch den Xantener Vertrag angeordnete provisorische Theihung, da die Beschützer den Betheiligten jede freie Bewegung erschwerten <sup>3</sup>), nur auf dem Papiere vorhanden; — dieser Vertrag ist, wie ein gleichzeitiger Schriftsteller sich ansdrückt, "niemals zum "rechten Effect und Observanz gekommen" <sup>4</sup>). Weder Knr-

schen den Possidirenden sich weder in diese Streitigkeiten, noch überhaupt in Reichsangelegenheiten zu mischen, — und die Garnison aus Wesel nur auf Grund eines anstrücklichen Befehls des Königs von Spanien abführen. Abstor. Schauplatz aller Rechtsunsprüche (1740) p. 160.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreib. von Cleve, (1655) p. 198. — Rousset:
hist. de la succession. I., 103. — Prinz Moritz schichte überdies noch in demselben Jahre eine Heeresabtheilung auf
Streiferei nach Westphalen, und liess im folgenden Jahre
(1615) durch seinen Bruder Friedrich Heinrich die Grafschaft
Ravensberg besetzen. Histor. Schauplatz p. 161.

<sup>2)</sup> Auch noch in einer Resolution vom Zisten Jun. 1616 erklären die hochmögenden Staaten, dass, da sie als nächete Nachbaren in dieser wichtigen Sache am meisten intereasiert seien, sie es ihrer eigenen Erhaltung wegen für angemessen hielten, das Haus Brandenburg, den Einfählen der Spanier gegenüber, im Besitze zu erhalten, und demmach dem Heinrich Ludwig v. Hatzfeldt zu Wildenburg als Befohlshaber aufgetragen hätten, nöthigen Falls Gewalt zu vertreiben. Ronaset: hist. de la succession. 11, 106 spg. --

<sup>3) —</sup> Hispanis interim Belgisque occupata loca insidero pergentibus, queis Principes obnesii precario fere regimine agebant, illustri documento, quam periculosum debilioribus sit, potentiores in auxilium vocare. Pufendofr: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. \$. 21. p. 219. —

<sup>4)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655) p. 188. -

prinz Georg Wilhelm, dessen Statthalterschaft vom Ende des J. 1613 bis kurz vor seinem Regierungsantritte dauerte 1). vermochte innerhalb dieser Zeit im dem seinem Hause ugewiesenen Länderantheile zu gelangen, noch Wolfgang Wilhelm zu dem seinigen. Die Spanier vorzüglich sogen des Land auf die furchtbarste Weise aus, und abten aller Orth den grössten Gewissens - und Glaubensdruck gegen die Protestanten 2); sie blieben nicht allein, trotz aller Aufforderungen und Abmahnungen, sondern erwählten such, als der zwölfjährige Waffenstillstand mit den Niederlanden (1621) ein Ende genommen hatte, diese Gegenden som effente Schlachtfelde 3), weshalb von diesem Zeitpuncte an bis # dem Umschwange, welcher auch hier durch die Erschening Gustav Adolph's auf deutschem Boden berbeigefilist wurde, Brandenburg an Einkünsten aus den rheinischen Landschaften so gut als gar nichts sog. Der Pfalsgraf 🖦 Neuburg war swar etwas besser gestellt, da er von den

Die Verwaltung der elevischen Statthalterschaft (1618 – 1617) brachte ihn zuerst mit dem Grafen Adam zu Schwarzenberg in nähere Verbindung. (Westermann) Rickhlick auf die Gesch. v. Cleve. p. 130. 181. —

<sup>2) (</sup>Westermann:) Rückblick. p. 183 fgg. — Nach einem karf. brandenburg. Befehlsachreiben an die Amtiente wegen derer von spanischen und italienischen Garnisonen de fact tarbirten reformirten Gemeinden des Fürstentham's Gülch und in loes deturbirten Prodigern, d. d. Clova 30. Jul. 1813, wird der von jenen Garnisonen gegen den Prodiger in Gelektirchen ausgesprochenen heftigen Bedräusung Erwähnung gethan: ihm Nuse und Ohren abzuschneides Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Kraft der brandenb. und neuburg. Reversalien von 1803. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 20. 21. —

<sup>3)</sup> Am 20sten Jan. 1623 ging bereits das von den Hellinden besetzte Jülich, und am 17. Jul. desselben Jahre Stad und Castell Goch, welches letztere chenfalls seit dem 3 März 1611 für Brandenburg besetzt gehalten hatten, m di Spanier über, was hauptsächlich seinen Grund darin hatte dass die Streitigkeiten zwischen Arminianern und Gehartsten in Holland selbst bedeutende Truppenmanten nicht machten, und deshalb diese Gränzgegenden gestäusier wurden. Histor. Schauplatz aller Rechtsausprücke. (1766 p. 163. (Westermann:) Pückblick auf die Gen

paniera, seinen Beschützern, mehr geschout wurde; alein zum ruhigen Genusse gelangte auch er nicht. Vergeens wandte er sich zu wiederholten Malen mit Beschweren nach Brüssel, - vergebens suchte Brandenburg durch bechluss eines neuen Vertheidigungsbündnisses mit den Lolländern (1622) diese mehr, als bisher, in sein Interesse n ziehen 1), und eine Räumung des Erbschaftsgebietes erbeizuführen. Da aber alle diese Schritte nicht sum Ziele ihrten, und dazu noch die possidirenden Fürsten von den tänden des erschöpften Landes angegangen wurden, der ränzenlosen Verwirrung durch eine, wenn auch nur temorare, Einigung ein Ende zu machen, - auch selbst Move, die brandenburgische Residens, im J. 1624 auf arne Zeit in die Hände der Spanier gerieth 2), so kam s su neuen Verhandlungen swischen den beiden Fürsten elbet, als deren Ergebniss der erste Düsseldorfer Provisional-Vertrag (vom 11. Mai 1624) 3) answeion fet.

<sup>1)</sup> Das Bleiben der Holländer im Clevischen wurde jetst sar Sicherheit einer im J. 1616 von Kurf. Joh. Sigismund in Holland negozirten, von den Generaltanden garantirten (der a. g. Huseiserschen) Schuld atipulirt, Histor. Schauplats. p. 167. — Der Vertrag wurde durch Graf Adam Schwarzenberg 10. Märs 1622. (Histor. Schauplats. p. 164 hat: 30. Mai) im Hang abgeschlassen. Er sollte his sur Herstellung des früheren Hesitzstandes, oder zur endlichen Erledigung den ganzen Streits dauern. Ausserdem wurde Höhe der Subsidien und der Truppenstellung verabredet. Roussetz hist. de succession. I. 168. — Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich etc. III, 216. — (Weutermann:) Rüchblick u. s. w. p. 141. —

Sie wurden kurz darauf wieder durch Friedrich Heinrich (der Verf des Rückblicks p. 143 hat fälschlich: Moritz) von Oranien vertrieben. Histor. Schauplatz. (1740) p. 167.

<sup>5)</sup> Er wurde, wie schen erwähnt, brandenburgischer Seits abgeschlessen durch den Grafen Adam zu Schwarzenberg, kurf. Rath und Oherkammerhern, in Gesthäften Seines kurf. Durchl. in diese Lande gereiset etc., und findet sich bei Londorp: Act. Publ. 11, 6. p. 845 fgg.—Rousset: kist. de la succession. 11, 61 fgg.—Abel: Preuse. Stantsgeographie. 11, 297.— Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 1V. §. 23. p. 219 fg.— Hopp (Be-

Diesem gemäss solite, weil bei ciner so verwerrenen und so sehr mit Partei - Interessen verflochtenen Angelegenheit eine rechtliche Entscheidung nicht so bald zu erwarten sei, bis zu ausgemachter Sache, jedoch aubeschadet der von Seiten der Prätendeuten auf das Ganze behaupteten Rechte 1), vorläufig der Successionsstrek durch diese Uebereinkunst erledigt werden. Letztere bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass, obwohl die vermittelade Mächte nicht ausgelassen werden, doch der kaiserlicht Hof mehr, als früher, erwähnt und angezogen wird, wil man bei der steigenden Macht desselben hoffen mechte, aur durch ihn eine endliche Ausgleichung erlangen zu bie-Der Gedanke der Aufrechterhaltung der Unies sämmtlicher Erbechaftslande wurde zwar nomineil auch jetst noch festgehalten, der Sache nach aber aufges ben, wie sich aus mehrer estimmungen des Verteit nswerth oder nothwendig ergieht. Weil man es wiin: ten mochte, die Intriguen und den Widerstand der wieder sten unter den bisher nicht berücksichtigten Mitprätendentes zu beseitigen, wurden denselben, jedoch nur gegen w herige Anerkennung dieser Vertragsbestimmungen, ever tuell cinzelne Theile der Erbschaft zugewiesen ... Um alle Umtrieben in den Familien der Hauptprätendenten selbs zu begegnen, und die Entscheidung in möglichet wenige Hände su bringen, ward überdies die unstreitig nicht 🗷 Rechte begründete, später zu vielen Weiterungen Anless gebende Bestimmung getroffen, dass kunftig die Successie nur dem Mannsstamme der possidirenden Fir sten zustehen solle, und zwar, was sehr aufhliend 🖝

schreib. v. Cleve. Ausg. v. 1635. p. 198.) nennt ihn: wie "Project eines Vergleiche, so gleichfalls nicht verfages "wollen." — Knapp (Regenten - und Volkagenhiten Jülich u. s. w. 111, 216.) hat fälschlich 10. Mai: 4831. — Der Verf. des Rückblicks. p. 143, setzt des Absohles Vertrages ehenfalls unrichtig in den Märn den generalisten Jahre. Histor Schauplets aller Rechtsansprüche u. s. "

T, 1--. )

scheint, nicht überhaupt den männlichen Nachkommen der beiden ältesten Schwestern des verstorbenen Herzogs Johann Wilhelm, soudern nur deuen der damaligen Repräsentanten beider Ansprüche, des Kurfürsten Georg Wilhelm und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm <sup>1</sup>).

Anlangend das bisher im Lande bausende fremde Kriegsvolk, so sollte eben sowohl die spanische, wie die nieder ländische Regierung dringend ersucht werden, ihre sienmtlichen Truppen zurückzuziehen. Um aber beiden Bezehützern gleiche Sicherheit zu gewähren, sollte jedesmal, wenn die Spanier die Basatzung irgend eines Ortes abgeführt hätten, unverzüglich aneh ein Platz von Seiten der Hollander geräumt werden, und umgekehrt. Nach erfolgter Räumang des Landes sollten bis auf Weiteres spanische Garmisonen nur noch in Wesel, Goch und Orsoy, - hollandische in Rees, Emmerich und Ravenstein verbleiben; — 2) brandenburgischer Selts aber sollten besetzt, und von then Parteien für neutral genehtet werden: Gennep, Lippstadt, Soest, Sparenberg und andere Orte der Grafschaften Mark und Ravensberg, — von neuburgischer: Jälich, Dusseldorf, Brugg 3) und andere feste Plätze der Herzogthumer Jülich und Berg 4).

Der Kaiser wurde, wie schon angeführt, vielfach erwähnt. Zuerst sollte derselbe im Allgemeinen um eine zustimmende Erklärung in Bezug auf den Vertrag, sodann aber im Besonderen, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt und Oberlehnsherr, um seine förmliche und feierliche Ratification der in dem Tractate enthaltenen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV, 22. p. 219. 220. -

<sup>2)</sup> Bei Rousset (hist. de la succession. 11, 78.) ist Art. 7. vor den drei letztgenannten Orten aus Versehen die Erwähnung der Hollander unterlassen, weshalb dieselben fälschlich als den Spaniern zugewiesen erscheinen.

<sup>8)</sup> Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 279 hat Brugg; das ist wohl richtiger, als das bei Anderen erwähnte: Berg. Oder: Burg bei Lennep?

<sup>4)</sup> Art. 7. 27. 28. 29. 80.

über die Succession, und endlich um die gemeinsame Belehnung (investitura simultanea) der Possidirenden unterthänigst ersucht werden. Zugleich aber wollte man, de sich in der clevischen Kanzlei eine kaiserliche Declaration nebst Zusagebrief gefunden, worin Kaiser Maximilian I. dem damaligen Erbprinzen (jungen Herzoge) von Cleve, Johann (III.), Gemahl der jülichschen Erbtochter Marie, gegen Entrichtung einer ansehnlichen Geldsumme die Zasicherung ertheilt, das Haus Sachsen wegen seiner "vermeinten" Ansprüche an die jülich - bergischen Lande "selbst "zu contentiren," kaiserliche Majestät als Maximilian's L Nachfolger, Erben und als regierenden Kaiser bitten, hechgemeldetes kurfürstliches Haus und die übrigen sächsischen Prätendenten zufriedenzustellen 1). - Dann auch sollten die Kronen England und Frankreich um eine Declaration angegangen werden, durch welche sie sich verpflichteten, wohl den Vertrag selbst aufrecht zu erhalten, sei es etwaigen Eingriffen der betheiligten Parteien, sei es anderen Competenten gegenüber, als auch ihre Vermittlung zur Elangung der kaiserlichen Ratification eintreten zu lassen 1).

Die Union ward in dem Vertrage aufrecht erhalten, aber nur scheinbar und nominell. Beide Contrahenten sollten zwar verpflichtet sein, die Erbschaftslande gemeissam zu beschützen, als wenn dieselben nur einen einzigen Herrn hätten 3), sich ausserdem gegenseitig beisustehen bei etwaigen Empörungsversuchen der Unterthanen 4); eben so ihren beiderseitigen Unterthanen ge-

<sup>1)</sup> Art. 3. — Das erwähnte wichtige Actenstück ist datist: Füssen 17. Jul. 1516. Kaiser Maximilian I. empfing von Herzog Johann 50,000 Goldgulden als Lehngeld, und übernahm dagegen die Verpflichtung, spätestens in swei Jahren das Haus Sachson wegen seiner Forderung und Gerechtigkeit abzufinden, Rista Schauplatz aller Rechtsanspr. (1740.) Beil. JJJ. p. 178. fg.—Vgl. Hopp. Reschreib. von Cleve 1655. p. 142.—

<sup>2)</sup> Art. 8

i in --

genseitig völlige Verkehrsfreiheit zuzugestehn 1), wie nicht minder das Vertragswerk gemeinsam gegen alle übrigen Prätendenten aufrecht zu erhalten 2); auch sollten in der Znaunft fortwährend die in den Ehepacten der Herzogin Maie Eleonore von Preussen enthaltenen, und in den Verzichten der jüngeren Schwestern wiederholten, Bestimmungen vegen Sicherstellung der Religion in den jülich-:levischen Landen von beiden Theilen unverbrüchlich chalten werden 3); ausserdem sollte jedem Theile oblieren, die ihm vorläufig angewiesene Landesportion ganz den Iten Privilegien und Statuten gemäss su regieren 4); endich auch sollten beide Theile, ihre Erben und Nachkomnen, den ganzen Titel und das ganze Wappen der Fürstenthümer Jülich, Cleve und Berg und der dazu gehöigen Grafschaften und Herrlichkeiten behalten und gebrauhen 5); aber das war auch Alles. Nicht einmal ine Veräusserung oder Zersplitterung der Erbchaftslande von Seiten des einen oder des andern Hauptratendenten ward verboten; in einem solchen Falle wurde ur dem andern Theile ein Verkaufsrecht ausbedungen 6) Me Archive sollten dergestalt getheilt werden, dass jeder contrahent die sich auf seinen Antheil beziehenden Docuzente empfinge 7); den Kammerzieler sollte Neuburg ar Jülich, Brandenburg für Cleve nach Speyer entrichten 8). licht einmal die alten Landesgränzen wurden bei dieser rovisorischen Auseinandersetzung beibehalten. and eine Theilung der Herzogthümer Cleve und Berg dergestalt dass von dem letzteren der südöstliche,

<sup>1)</sup> Art. 42.

<sup>2)</sup> Art. 38.

<sup>8)</sup> Art. 2.

<sup>4)</sup> Art. 16.

<sup>5)</sup> Art. 18.

<sup>6)</sup> Art. 24.

<sup>7)</sup> Art. 39.

<sup>8)</sup> Art. 44.

an die Grafschaft Mark gränzende, zwischen Sieg und Agger belegene Theil, das Amt Windeck, getrennt, und der brandenburgischen Verwaltung zugewiesen wurde, wihrend der Hauptbestandtheil des Landes dem Pfalzgrafen von Neuburg verblieb. Eben so ward im Norden des Herzogthums Cleve, von Ysselburg am rechten, nach Wisnekendonk am linken Rheinufer, eine Linie gezogen, und alles das, was, mit Inbegriff jener beiden Orte, von demselben nördlich belegen, sammt dazu gehörigen Schatzusgen, Renten, Zöllen und Diensten der Unterthanen, and Lehen und Gerechtsamen, dem Pfalzgrafen überwieses, während der grösste, südlich belegene, Theil dem Kurftsten zufallen sollte 1). Marksteine und Wälle sollten zwa die neue Granze bezeichnen, aber weder an der letzteren, noch sonst wo, ein Theil dem andern zum Verdrus und Schaden neue Befestigungen aufführen dürfen 2). Ausst dem erwähnten theilweisen Besitze der genannten Hersogthümer bekam Brandenburg noch die Grafschaften Mack und Ravensberg, Neuburg das ungetheilte Herzogthum Jake und die Herrlichkeit Ravenstein. Wegen der Rechte und Einkünste in Bezug auf die sonst noch in Flandera und Brabant belegenen Besitzungen sollte einem jeden Thele freistehen, abgesondert seine Ansprüche geltend zu maches. Im Uebrigen sollte jeder die ihm zugewiesenen Landesthelle auf Reichs- und Kreis-Tagen vertreten, - der Anthe aber, den jeder an Reichs- und Kreis-Lasten zu übernelmen hätte, neu regulirt werden, mit Berücksichtigung der durch die Trennung Ravensteins von Cleve, Windeels von Berg, herbeigeführten Aenderung der Matrikel 3).

Die oben schon im Allgemeinen erwähnte wunderliche Regelung der Successionsverhältnisse bestand in Folgendem: Im Falle des Erlöschens der männlichen Descendenz des Kurfürsten Georg Wilhelm seite

<sup>1)</sup> Art. 14.

<sup>2)</sup> Art. 40.

<sup>3)</sup> Art. 15.

die Grafschaft Mark an Georg Witheless Bruder, den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen männliche Erben, gelangen 1), während letzterem, als Descendenten Marien Eleonorens, doch unstreitig ein Auspruch auf die ganze Erbschaft zustand. -- Falls auch Joachim Sigismunds männliche Nachkommenschaft ausgegangen sein würde, sollte die erwähnte Grafschaft dem kur - und fürstlichen Hause Sachsen (also gemeinschaftlich der ernestinischen und albertiuischen Linie) verfallen sein, "sofern "dasselbe Haus, ehe der Verfall geschehen, sich zu dem "Vertrage verstehen, und gutwillig. dazu induciren lassen werde 2). So Sachsen sich zuvor noch nicht accomodirt "haben möchte, solle die Grafschaft dem Pfalzgrafen Wolfngang Wilhelm und dessen männlichen Nachkommen frei "und ledig, sonder einigen Austand, zufallen 3)." - Beim Ausgange der männlichen Descendenz des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm (wie es auch hier hiess, statt: der Descendenz der jülichschen Prinzessin Anna) sollten das Herzogthum Berg und der neuburgische Antheil an Cleve (Ysselburg und Winnekendonk nebst Zubehör) dem kurbrandenburgischen Hause frei und ledig verfallen sein 4). Das Herzogthum Jülich aber sollte in diesem Falle dem Pfakzgrafen August (jüngeren Bruder Wolfgang Wilhelms,) und dessen mämlicher Descendenz, und eventuell dem zweiten Bruder, Pfalzgrafen Johann Friedrich und dessen männlicher Nachkommenschaft zufallen 5). Nach beider jüngeren Brüder und deren männlicher Descendeuten Abgange

<sup>1)</sup> Art. 17.

<sup>2)</sup> Art. 18.

<sup>8)</sup> Art. 19.

<sup>4)</sup> Art. 20.

<sup>5)</sup> Art. 21. — Die Benachtheiligung der Pfalzgrafen Angust und Johann Friedrich war, da sie beide Söhne der Prinzessin Anna, der zweiten Schwester Herzog Johann Wilhelms von Jülich, waren, eben so aufiallend, wie die des Markgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, der ein Enkel Maria Eleonorens war.

sollte Jülich ebenfalls an den Kurfürsten von Brandenburg und dessen erbfähige Descendens, eventuell aber an den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen Nachkommen fallen. Ein derartiger Erwerb Jülichs sollte aber dem Hause Brandenburg nicht umsonst zusliessen. Vielmehr sollte der brandenburgische Erbe, wer derselbe auch sei, is einem solchen Falle dem nach der Primogeniturordnung berechtigten ältesten männlichen Mitgliede der Linie Pfals-Zweibrücken, so fern sich die letztere vor eintretendem Anfalle zu dieser Successionsordnung verstanden, nach eigener Wahl oder Bestimmung entweder den einen, oder anderen (brandenburgischen oder neuburgischen) Antheil von Cleve, oder die Grafschaft Mark, oder die Grafschaft Ravensberg frei und ohne Vergleich abtreten 1).

Aller Ungewissheit ein Ende zu machen, sollten die erwähnten Puncte, über welche man sich geeinigt, zu Pepier gebracht, von beiden Seiten unterzeichnet, unterziegelt und feierlich beschworen, ausserdem auch öffentlich bekannt gemacht werden; erst nach geleistetem Eide sollte die Kinräumung von Land und Leuten nach Inhalt des Vertrages an jede Partei erfolgen <sup>2</sup>).

Gleich nach dem Abschlusse dieses sehr complicites ersten Düsseldorfer Vertrages knüpfte Graf Schwarzenberg wegen des Abzuges der holländischen Truppen Unterhandlungen mit den Generalstaaten an. Dazu aber waren letztere jetzt um so weniger zu bewegen, weil die Spenier durch den nach zehnmonatlicher Belagerung erfolgten Fall Breda's, in dessen Befürchtung der grosse Oraniz Moritz im Frühling 1625 verschied 3), in diesen Gegenden iemlich das Uebergewicht gewonnen hatten, und im Siegestaumel sich vielerlei Unregelmässigkeiten und Gewaltheren, namentlich Bedrückungen der Protestanten in den Erb

<sup>1)</sup> Art. 23.

<sup>2)</sup> Art. 25. 49. 50.

Histor. Schauplatz aller Rechtsansprück. (1640 n. p. 18. Fortonwenn:) Bickblick auf die Gesch v. Clever

schaftslanden, erlaubten. Diese Bedrückungen wurden, als nach dem Unglücke der Dänen die jesuitische Partei immer mehr ihr Haupt erhob; auch in der Rheingegend so unerträglich, dass die Landstände der sämmtlichen jülich - clevischen Lande, die mit dem Düsseldorfer Vertrage gans unzufrieden waren, weil derselbe auf eine Zersplitterung der Erbschaft hinausging 1), im J. 1628 cine Deputation aus ihrer Mitte nach Wien abordneten, um sich des Kaisers Beistand zu erbitten, während zu gleicher Zeit (Sommer 1628) Graf Schwarzenberg von Kurbrandenburg an den kaiserlichen Hof abgeschickt wurde, um unter anderen durch Erlangung der kaiserlichen Genehmigung des Düsseldorfer Vertrages ein Ende der Leiden herbeizuführen, unter denen die rheinische Bevölkerung schon so lange seufzte 2). Angenehmeres, als diese doppelte Appellation an die kaiserliche Macht, konnte dem Kaiser Ferdinand II., der gerade damals mit seinen reactionären Entwürfen immer offener hervortrat, nicht begegnen. In der Hauptsache gewährte er nichts. "Der Kaiser werde es conniviren," äusserten einige kaiserliche Räthe gegen den Grafen Schwarzenberg, "wenn der Kurfürst sich mit Neuburg vergliche; nur unter seiner Autorität könne dies nicht gesche-"hen, Sachsens wegen." — Dem letzteren aber spiegelte man, wie Schwarzenberg ebenfalls vernahm, die jülichschen Lande immer nur vor, um es im Zaum zu halten, damit es sich betrage und accomodire, wie man es in Wien gern habe 3). - Während also die Schwarzenbergsche Sendung ganz erfolglos war, nahm man von

<sup>1)</sup> Knimvero et hoc pactum effectu caruit, quod Cliviae Ordines id improbarent, provinciae suae divisionem haud ferentes. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. §. 22. p. 220. — Vgl. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 160. —

Cosmar: Schwarzenberg. p. 117. — Anno 1629 (9. Märs n. St.) ward mit Wissen und Communication Kaiserl. Majestät, des Königs von Spanien u. s. w. durch Adam Grafen zu Schwarzenberg vertragen etc. Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655). p. 198.

<sup>3)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 128. 124. -

Diesem gemäss sollte, weil bei einer so verwerrenen und so sehr mit Partel-Interessen verflochtenen Angelegesbeit eine rechtliche Entscheidung nicht so bald zu erwarten sei, bis zu ausgemachter Sache, jedoch aubeschadet der von Seiten der Prätendeuten auf das Gause behaupteten Rechte 1), vorläufig der Successionsstrek durch diese Uebereinkunft erledigt werden. Letztere bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass, obwohl die vermitteleden Mächte nicht ausgelassen werden, doch der kaiserliebe Hof mehr, als früher, erwähnt und angesogen wird, wi man bei der steigenden Macht desselben hoffen mechte, nur durch ihn eine endliche Ausgleichung erlangen zu ble-Der Gedanke der Aufrechterhaltung der Unies sämmtlicher Erbechaftslande wurde swar nominell and jetst noch festgehalten, der Sache nach aber aufgep ben, wie sich aus mehreren Bestimmungen des Vertus ergieht. Weil man es wünschenswerth oder nothwendig in ten mochte, die Intriguen und den Widerstand der wieht sten unter den bisher nicht berücksichtigten Mitprätendenten zu beseitigen, wurden denselben, jedoch nur gegen 🕶 herige Anerkennung dieser Vertragsbestimmungen, ever tuell cinzelne Theile der Erbschaft zugewiesen. Um alle Umtrieben in den Familien der Hauptprätendenten sehe zu begegnen, und die Entscheidung in möglichet werig Hände zu bringen, ward überdies die unstreitig nicht Rechte begründete, später zu vielen Weiterungen Anless gebende Bestimmung getroffen, dass kunftig die Successie nur dem Mannastamme der possidirenden Firsten zustehen solle, und zwar, was sehr auffallend &

achreib. v. Cleve. Ausg. v. 1655. p. 198.) nennt län: "de "Project eines Vergleichs, so gleichfalls nicht verfages "wollen." — Knapp (Regenten - und Velkageschi vel Jülich u. s. w. HI. 216.) hat fälschlich 10. Mai: 1634. — Der Verf. des Rückblicks. p. 143, setzt den Abschlies des Vertrages ebenfalls unrichtig in den Märs des gedanntes Jahre. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. w. (1740) p. 166. —

<sup>1)</sup> Art. 1. -

scheint, nicht überhaupt den männlichen Nachkommen der beiden ältesten Schwestern des verstorbenen Herzogs Johann Wilhelm, sondern nur denen der damaligen Repräsentanten beider Ausprüche, des Kurfürsten Georg Wilhelm und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1).

Anlangend das bisher im Lande hausende fremde Kriegsvolk, so sollte eben sewohl die spanische, wie die nieder ländische Regierung dringend ersucht werden, ihre sikmıntlichen Truppen zurückzuziehen. Um aber beiden Beschützern gleiche Sicherheit zu gewähren, sollte jedesmal, wenn die Spanier die Basatsung irgend eines Ortes abgeführt hätten, unverzüglich zuelt ein Platz von Seiten der Hollander geräumt werden, und umgekehrt. Nach erfolgter Räumang des Landes sollten bis auf Weiteres spanische Garnisonen nur noch in Wesel, Goch und Orsoy, - holländische in Rees, Emmerich und Ravenstein verbleiben; — 2) brandenburgischer Selts aber sellten besetzt, und von Men Parteien für neutral geachtet werden: Gennep, Lippstudt, Soest, Sparenberg und andere Orte der Grafschaften Mark und Ravensberg, -- von neuburgischer: Jülich, Disseldorf, Brugg 3) und andere feste Plätze der Herzogthamer Julieh und Berg 4). \_.

Der Kuiser wurde, wie schon angeführt, vielfach erwähnt. Zuerst sollte derselbe im Allgemeinen um eine zustimmende Erklärung in Besug auf den Vertrag, sodann aber im Besonderen, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhanpt und Oberlehnsherr, um seine förmliche und feierliche Ratification der in dem Tractate enthaltenen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV, 22. p. 219. 220. -

<sup>2)</sup> Bei Rousset (hist. de la succession. II, 78.) ist Art. 7. vor den drei letztgenannten Orten aus Versehen die Erwähnung der Rollander unterlassen, weshalb dieselben falschlieb als den Spaniern zugewiesen erscheinen.

<sup>8)</sup> Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 279 hat Brugg; das ist wohl richtiger, als das bei Anderen erwähnte: Berg. Oder: Burg bei Lennep?

<sup>4)</sup> Art. 7. 27. 28, 29. 30.

Schwarzenberg sodann auf weit schlechtere Bedingungen his den Vertrag abschloss, für den er von der Gegenseite, dem Pfalzgrafen, sehr beträchtliche Schenkungen erhielt z, und für den kurz darauf von seinem verrathenen Herm ebenfalls sich belohnen zu lassen er überdies noch die Usverschämtheit besass 2).

Die Puncte, wodurch sich der zweite Düsseldorfer Provisional - Contract von dem früheren unterscheidet, sied vornämlich drei. Sie betreffen erstens: die Daner des Vertrages; — zweitens: die Art der Regelung des provisorischen Besitzstandes, und drittens: 👛 Weise, in welcher von Seiten der Possidirenden in den Erbschaftslanden künftig die geistlichen Benefisien sollten vergeben werden. - Im Uebrigen leuchtet 🚥 dem ganzen Actenstücke die Furcht vor dem Kaiser, der damals auf der Spitze der Macht stand, so wie 📥 Uebergewicht, dessen sich, im Gefolge des Sieges de kaiserlichen und ligistischen Waffen der den Jesuiten 🕪 freundete Wolfgang Wilhelm erfreute, überall herver. Unter den Gründen, die zum Abschlusse des Vertrages getrieben, wird im Eingange auch angeführt: "damit widt "diese Länder gänzlich vom römischen Reiche abgertuse "würden;" — der kaiserlichen Majestät, als dem allergal-

<sup>1)</sup> Er empfing (1629) zuerst von Wolfgang Wilhelm das greet bergische Kirchspiel Lindlo; da aber der, in demedien angesessene, Adel sich gegen die gräfliche Gerichtsbacht sträubte, so erhielt er statt dessen zur Entschädigung de Freiheit Huckeswagen nebst dem Hofe Remshagen, uit zwar beide ganz von Berg getrennt. Die Einkünfte am biden, und aus dem ebenfalls ihm damals geschenkten Austennieuse dem damals das ganze landesherrliche Einkommen um Herzogthum Berg auf 22,838 Rthl. schätzte. Cosmari Schwarzenberg. p. 224. 228. 229.

<sup>2)</sup> Im J. 1630 empfing er von Kurf. Georg Wilhelm des Ast Neustadt nebst drei Kirchspielen, die, zusammen mit den früheren Schenkungen Johann Sigismund's, die wichtige Herrschaft Neustadt ausmachten, welche nach des Kreismatricular-Anschlage von 1702 zu 51 Mann un Des und 25 zu Ross angeschlagen war. Cosmar: Schwarzsberg. p. 229. 231. —

gsten Lehnsherrn und höchster Obrigkeit, solle die schulge Ehre erwiesen und der Contract auf's allerunterthänige angezeigt werden, mit Hoffnung, dass derselbe mit geigtem Gemüthe werde angenommen werden 1); — endh verpflichten sich schliesslich beide Theile, die ihnen heimgefallenen Länder nicht nur, wie es einem Fürsten ständig, den Privilegien und Immunitäten gemäss, admistriren zu lassen, sondern vor allen Dingen auch, wie sie vor Gott, der kaiserlichen Majestät und der schwelt verantworten könnten 2). Das Uebergewicht olfgang Wilhelm's, der bereits im J. 1626 die Jesuiten seinen Landesantheil berufen, in dem letzteren im J. 28 schon achtzig reformirte Kirchen gänzlich hatte bliessen, im J. 1629 aber allen seinen Beamten den Refehl tte zukommen lassen, katholisch zu werden, - überupt seine Verfolgungen der Protestanten gleichzeitig mit m Emporkommen der Ligue ausgedehnt und verstärkt tte 3), tritt eines Theils klar aus der offenbaren materiel-1 Uebervortheilung des Hauses Brandenburg bei der Theiig, andern Theils aus den an vielen Stellen einseitig a dem Pfalzgrafen gestellten Vorbehalten, sowohl in zug auf das Ganze der Erbschaftslande, wie hinsichth der in Anspruch genommenen Freiheit, später nach tdünken zu seinem Vortheile Aenderungen vornehmen zu rfen 4), hervor, während dem entgegen von brandengischer Seite kaum bescheidene Wünsche geäussert rden. Es ist demnach der Vorwurf, den Cosmar vergeus zu beseitigen sich bemüht 5), durchaus gerechtfertigt

<sup>1)</sup> Art. 2. — Auch dem Könige von Spanien und der Infantin in Brüssel, so wie den Generalstaaten, sollte der Abschluss des Vertrags mit der Bitte angezeigt werden, die Truppen endlich abführen, und künstig durch dieselben nur einen Ort höchstens in dem Erbschastagebiete besetzt halten zu lassen. Art. 3. —

<sup>2)</sup> Art. 19. -

Cosmar: Schwarzenberg. p. 135. — Knapp: Regentenupd Volksgeschichte von Jülich u. s. w. III, 256. —

<sup>4)</sup> Art. 14. 17.

<sup>5)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 219 fgg. -

an die Grafschaft Mark gränzende, zwischen Sieg und Agger belegene Theil, das Amt Windeck, getreant, und der brandenburgischen Verwaltung zugewiesen wurde, während der Hauptbestandtheil des Landes dem Pfalzgrafen von Neuburg verblieb. Eben so ward im Norden des Herzogthums Cleve, von Ysselburg am rechten, nach Wisnekendonk am linken Rheinufer, eine Linie zerozen, und alles das, was, mit Inbegriff jener beiden Orte, von demselben nördlich belegen, sammt dazu gehörigen Schatzungen, Renten, Zöllen und Diensten der Unterthanen, anch Lehen und Gerechtsamen, dem Pfalzgrafen überwieses, während der größte, südlich belegene, Theil dem Kurftsten zufallen sollte 1). Marksteine und Wälle sollten zwa die neue Gränze bezeichnen, aber weder an der letzteres, noch sonst wo, ein Theil dem andern zum Verdruss und Schaden neue Befestigungen aufführen dürfen 1). Ausst dem erwähnten theilweisen Besitze der genannten Herserthumer bekam Brandenburg noch die Grafschaften Mark und Ravensberg, Neuburg das ungetheilte Herzogthum Jake und die Herrlichkeit Ravenstein. Wegen der Rechte und Einkünfte in Bezug auf die sonst noch in Flandern und Brabant belegenen Besitzungen sollte einem jeden Theit freistehen, abgesondert seine Ansprüche geltend zu machen. Im Uebrigen sollte joder die ihm zugewiesenen Landestheilt auf Reichs- und Kreis-Tagen vertreten, - der Anthe aber, den jeder an Reichs- und Kreis- Lasten zu übernelmen hätte, neu regulirt werden, mit Berücksichtigung der durch die Trennung Ravensteins von Cleve. Winderla von Berg, herbeigeführten Aenderung der Matrikel 3).

Die oben schon im Allgemeinen erwähnte wunderliche Regelung der Successionsverhältnisse bestand in Folgendem: Im Falle des Erlöschens der männlichen Descendenz des Kurfürsten Georg Wilhelm seine

<sup>1)</sup> Art. 14.

<sup>2)</sup> Art. 40.

<sup>3)</sup> Art. 15.

die Grafschaft Mark an Georg Wilhelm Bruder, den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen männliche Erben, gelangen 1), während letzterem, als Descendenten Marien Eleonorens, doch unstreitig ein Anspruch auf die ganze Erbschaft zustand. - Falls auch Joachim Stgismunds männliche Nacl-kommenschaft ausgegangen sein würde, sollte die erwähnte Grafschaft dem kur - und fürstlichen Hause Sachsen (also gemeinschaftlich der ernestinischen und albertinischen Linie) verfallen sein, "sofern "dasselbe Haus, ehe der Verfall geschehen, sich zu dem "Vertrage verstehen, und gutwillig. dazu induciren lassen werde 2). So Sachsen sich zuvor noch nicht accomodirt "haben möchte, solle die Grafschaft dem Pfalzgrafen Wolfngang Wilhelm und dessen mänulichen Nachkommen frei "und ledig, sonder einigen Anstand, zufallen 3)." - Beim Ausgange der männlichen Descendenz des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm (wie es auch hier hiess, statt: der Descendenz der jülichschen Prinzessin Anna) sollten das Herzogthum Berg und der neuburgische Antheil an Cleve (Ysselburg und Winnekendonk nebst Zubehör) dem kurbrandenburgischen Hause frei und ledig verfallen sein 4). Das Herzogthum Jülich aber sollte in diesem Falle dem Pfalzgrafen August (jüngeren Bruder Wolfgang Wilhelms,) und dessen mämlicher Descendenz, und eventuell dem zweiten Bruder, Pfalzgrafen Johann Friedrich und dessen männlicher Nachkommenschaft zufallen 5). Nach beider jüngeren Brüder und deren männlicher Descendeuten Abgange

: · .

<sup>1)</sup> Art. 17.

<sup>2)</sup> Art. 18.

<sup>8)</sup> Art. 19.

<sup>4)</sup> Art. 20.

<sup>5)</sup> Art. 21. — Die Benachtheiligung der Pfalzgrafen August und Johann Friedrich war, da sie beide Söhne der Prinzessin Anna, der zweiten Schwester Herzog Johann Wilhelms von Jülich, waren, eben so auftallend, wie die des Blarkgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, der ein Enkel Maria Eleonorens war.

setzt, und zwar dergestalt, dass in allen den Fällen, is denen der früheren Landesherrschaft allein und ausschließlich die Collation zugestanden, dem Kurfürsten von Bradenburg im neuburgischen Landesantheile die Verleihung während der ungleichen sechs Monate (Januar, März, Miu. s. w.), dem Pfalzgrafen im brandenburgischen Antheis aber während der gleichen Monate (Februar, April, Junies u. s. w.) zukommen solle. Wenn aber die Landesherrschaft früher das Recht der Verleihung nur zur Hälfte, während der s. g. Herren-Monate, besessen, so sollten jeden Theile in angegebener Weise drei Monate vorbehalten bleiben, und zwar dem Kurfürsten: Januar, Mai, September, —dem Pfalzgrafen: März, Julius, November 1).

So gross auch die Opfer sein mochten, welche in Gemässheit dieses zweiten Düsseldorfer Vertrages auf Vereilassung Schwarzenbergs der Kurfürst von Brandenburg gen musste, und obwohl von seiner Seite schon am 31 Mai 1629 die Ratification erfolgt war 2), so wurden destselben nicht einmal ungeschmälert die spärlichen Vorthele, welche ihm der Tractat verhiess, zu Theil. lassung dazu gab der Umschwung, welchen in dieser Gegend unerwartet damals das Glück der Waffen nahm. Die Holländer, namentlich von der clevischen Seite her währen des Sommers 1629 im Innern ihres Landes furchtbar durch die Spanier bedrängt, erhielten plötzlich nach dieser Seite hin Luft durch die an's Wunderbare streifende, am 19ta August desselben Jahrs erfolgte Einnahme von Wesel dem Hauptplatze, dem Arsenal und Vorrathsmagazin der Spanier und Kaiserlichen seit dem Jahre 1614, durch desen Besitz dem Feinde bisher der Einfall in das niederländische Gebiet ausserordentlich erleichtert worden war 3).

<sup>1)</sup> Art. 18.

<sup>2)</sup> Hopp: Beachreibung von Cleve. p. 199.

<sup>8)</sup> Anno 1614 ab Hispanis, Duce Ambrosio Spinola, Ventio occupata, post mutationem novam templorum contra fidem datam, anno 1628 in stitutam, anno 1828 exactis annis occupationis plus minus 15 mirabiliter iterum 18,

Aucken bedroht, mussten die Kaiserlichen und Spanier Herzogenbusch dem Prinzen Friedrich von Oranien preisgeben. das Gebiet der Niederlande und fast den ganzen Niederrhein verlassen, und sich auf Vertheidigung der Pfalz und der Reichslande beschränken 1). Dass unter solchen Umständen die Holländer gerade damals eben nicht sehr geneigt sein konnten, weder: ihre Truppen unverzüglich und ganzlich aus den jülich - clevischen Besitzungen zurückzusiehn, noch auch den Pfalzgrafen von Neuburg, den Verbundeten der Kaiserlichen und Spanier, der dem ihm zugestandenen Optionsrechte gemäss Cleve statt Bergs später gewählt hatte 2), zum Nachbar zu erhalten, weil durch des letzteren enge Verbindung mit den Spaniern diesen beständig der Weg in das Herz der Niederlande geöffnet worden wäre 3), ist leicht zu begreifen. Weder Schwarzenbergs Sendung nach dem Haag (im Sommer 1629), noch die persönliche Bewerbung Wolfgang Wilhelms bei den Generalstaaten, bewirkte die Räumung des jülich-clevischen Gebiets. Schwarzenberg erhielt nur Versprechungen, während er selbst in Bezug auf einen früher abgeschlossenen Subsidientractat und auf die im J. 1616 in Holland contrahirte, seitdem furchtbar angewachsene brandenburgische (s. z. Hufeisersche) Schuld sehr lästige Verpflichtungen für seimen Herrn eingehen musste 4). Und als endlich, nach lan-

August, asserta fuit. Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. P. II. p. 145. — Histor. Schauplatz aller Rechtsanspräche u. s. w. 172 fg.

<sup>1) (</sup>Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 167 fgg. 182. 183.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 142. - Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 581.

<sup>8)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 155. -

<sup>4)</sup> Vgl. den von Schwarzenberg mit den Generalstaaten (in Bezug auf den zweiten Düsseldorfer Vertrag abgeschlossenen
Tractat d. d. 31. Jul. 1629, bei Rousset: hist. de la
succession. II. p. 111 fgg. — Ferner wurden Subsidientractaten wegen Unterhaltung der holländischen Besatzungen in
den elevischen Plätzen zwischen Brandenburg und den Generalstaaten geschlossen: (2. April) 1632, 1635 und 1636.
Histor. Schauplatz. (1740): p. 84. —

gen Conferenzen, im Hang am 26sten August 1630 unter Vermittlung der Generalstaaten zwischen Brandenburg und Neuburg ein neuer Vertrag 1), zur Erläuterung des Dhauddorfer Vergleichs vom vorhergehenden Jahre, abgeschlessen wurde, fielen die Bedingungen desselben noch nachtheiliger für Brandenburg, noch vortheilhafter für Neuburg und Diese Hanger Convention, welche, wenn gleich sie nicht von Schwarzenberg abgeschlossen wurde, doch als des Ergebniss seiner Unterhandlungen erscheint, macht weder siener diplomatischen Kunst, noch seiner Redlichkeit Ehre; — aber eben so wenig den Holländern, die, um egeistischer Zwecke willen, einen langjährigen treuen Verbündeten den gewandten und unermüdlichen Gegner desselben opferten.

Die Generalstaaten, wie schon erwähnt, wollten der Pfalzgrafen nicht zum Nachbaren, — was er durch der Besitz von Cleve geworden wäre 2). Dieses aber hatte er kraft des ihm im Vertrage von 1629 zugestandenen Rechts der Option, gewählt. Damit er von diesem Rechts abstale, mussten ihm, weil es zu Gunsten der Holländer gescht, Zugeständnisse gemacht werden. Diese erfolgten dem auf von holländischer Seite mit freigebiger Hand, und bestande in einer, für Brandenburg weit nachthelligeren Theilen. Weil man brandenburgischer Seits natürlich etwas schwieß war, so heisst es im Vertrage: die Generalstaaten hitten es durch ihre Deputirten, nach vielen mit den brandenburgischen und neuburgischen Gesandten gepflogenen Verhandlungen, endlich dahin gebracht, dass beider Theile Abgordnete bezeugt: es missfalle ihnen gar nicht, das

I) Er findet sich lat. bei Londorp: Act. Publ. III, 1801,—
und bei Rousset: hist. de la succession. II, IIS app.;—
deutsch aber bei Abel: Preuss. Stantegeographis. II,
309 fgg. — Vgl. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprück.
(1740). p. 178. —

<sup>2)</sup> Qui et quum sequenti anno Cliviam optaret, Belgas chiller, qui Neoburgicum en parte vicinum habere nolebant. Qui intervenientibus effectum fuit, ut Neoburgicus Months to catu acquiesceret. Pufendorf: de reb. gest. Frtl. Willib, IV. S. 23, p. 229.

Kurfürst in den nichsten 25 Jahren provisorisch des rzogthum Cleve und die ganze Grafischaft Mark, der izgraf aber die Herzogthümer Jülich und Berg, und die rrechaften Ravenstein und Breskesand besitze, die Grafaft Ravens berg aber beiden Theilen unzertheilt. bi zu gleicher Geniessung der Oberherrschaft, Jurisdien, der Einkünfte und jährlichen Nutzungen reservirt rde. In allen übrigen Puncten sollte der Vertrag von 29 bestätigt sein und zur Erfüllung gelangen.

War dieser neue Vertrag für Brandenburg materiell ehtheilig, so war er für dasselbe nicht weniger forill schimpflich. Von neuburgischer Seite befte es keiner Ratification, weil der Pfalzgraf selbst den
rtrag unterzeichnete, und dadurch genugsam seine Billiig aussprach; — der brandenburgische Abgeordnete
terzeichnete nicht mit, weil er dadurch seine Vollmachigewiss überschritten haben würde \*). Deshalb wurde dem
rfürsten eine drei - bis vier-monatliche Frist zur Abgabe
ner Schluss - Erklärung zugestanden, zugleich aber die
ohung hinzugefügt, dass, wenn er sich welgere, der
ten Vereinbarung beizutreten, dem Pfalzgrafen alle, aus

<sup>1)</sup> Auch diese Bedingung wurde nieht einmal erfüllt, vielmehr eine Theilung sehr zum Schaden des Kurfürsten vorgenommen, weshalb der grosse Kurfürst sich später vernälaset sah, deshalb energisch Entschädigungsansprüche zu erheben, die ihm auch bewilligt wurden. Vgl. unten den Düsseldorfer Provisionalvergleich von 1647. Art. 2. 8. 9. — Dass Schwarzenberg noch ausserdem 300,000 Rthlr. für seinem Herrn ausbedungen, wie Cosmar (Schwarzenberg. p. 223.) erwähnt, darüber findet sich in der Convention nichts. Vielleicht ist die Bestimmung in einem geheimen Artikel enthalten. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 199, und anch ihm der Verf. des Rückblicks auf die Gesch. v. Cleve. p. 185 giebt die Summe, zu welcher sich Nenburg versanden, auf 186,000 Rthlr. au. Pufendorf (de reb. gest. Frid. With. 1V. 23. p. 221.) erwähnt 167,000 Rthle., sahlber in dreijährigen Terminen.

<sup>3)</sup> Der Vertrag war bloss von dem Pfalzgrafen Welfgang Wilhelm und den fünf holländischen Deputirten unterseichnet. Bousset: kist. de la succession. II, 119.

dem vorlgjährigen Tractate sich ergebenden Bechts, rochshalten bleiben sollten 1).

Apfangs hatte es den Anschein, als wenn durch diese Vertrag den rheinischen Landen endlich einige Erleichtemet m Theil werden, und die definitive Ausgleichung des in comionastreita wesentlich angenähert werden sollte. - vorde lich seitdem der Pfalzgraf durch seine Vorstellungen in He drid, Brüssel und Wien den Befehl des Reichstages augs wirkt hatte 2), dass die kaiserlichen, spanischen und 1866 stischen Kriegsvölker die Erbschaftsländer gleichen Schritts mit den Holländern räumen, und nur so lange noch Jije Opsoy und Sittard besetzt halten soliten, als Emmerica Rees und Wesel sich in den Händen jener befünden, 🛵 April 1631 erfolgte auch endlich die Räumung in der me gebenen Weise, und damit hörten für's erste die Confi hutionen auf 3); — allein sehr bald setzte die Ausdehm des schwedischen Krieges die Grafschaft Ravensberg des Durchsügen. Brandschatzungen und Verheerungen der keies fihrenden Parteien aus; - und am Rhein wurde die Natralität der jülich - clevischen Besitzungen nur so lange van Spaniern und Holländern geachtet, als es die lebhafte ale schwache Führung des zwischen beiden fortdauernden Krieges mit sich brachte. - Die damals in der Wesergegund immer mehr überhand nehmende Verwirrung wurde unter == deren von der in der Grasschaft Ravensberg belegenen State Herford benutzt, um die von derselben zeit dem Jahre

<sup>1)</sup> Sin vero Serenissimus Princeps Elector Brundenburgensh proter apem atque opinionem difficultates quasdam meversh, queminus Tractationem hanc propiorem approbayet et necipent,
os casa Serenissimo Principi Neoburgensi de jura sua si cutractus praecedentis (9. Mart. 1629) initi confirmation di
competente, nihil quidquam derogabitur. Rona cete dict. de
la succession. II, 119.

<sup>2)</sup> Der Befehl wurde 9. December 1638 von Regenhatz aus erlussen. Rousset: hist. de la succession. I, 108. — Histo. Schauplatz. (1740.) p. 179. — Vgl. Kuapp: Regentui- auf Volksgeschichte von Jülich u. s. w. III. 222. — (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 188. —

<sup>8)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprücks. 1740. p. 138. -

49 auf dem Wege des Prenesses beauspruchte, von den rzögen von Jülich aber eifrigst bestrittene Reichenneittelbarkeit?) wirklich zu erlangen. Die Angelegenit blieb fast bis zum Ende des dreistigjährigen Kriegen erledigt, bis der grosse Kurfürst, nachdem ihm durch a dritten Düsseldorfer Vergleich (1647) die Grußehnes vensberg zuerkannt worden war, noch in demselben Jahren rebellische Bürgerschaft mittelst Waffengewalt zu Paaren ab, Besitz ergriff, und die Huldigung erzwang, worauf landesherrliche Bestätigung der Privilegien dem Orte als vensbergischer Landstadt ertheilt wurde?).

Die Ruhe, deren die Gegend am Niederrhein, namentr das Herzogthum Cleve, geneus, dauerte nur etwa vier ire. Im Sommer des Jahrs 1635 gab nämlich die Uebenspelang eines der wichtigsten strategischen Puncte an

<sup>1)</sup> Die Abblissin von Herford hatte ihre Rechte über die Stadt 20. Mai 1547 (nicht 1545, wie Pufendorft de reb. gest. Frid. if ilk. Ill. 9. 19. p. 150 angiebt) darch Cousien dets Herzoge Wilhelm von Jülich, als Grafen von Ravensberg. übertragen, welcher Act vom Kaiver bestätigt war. Die Stadt aber widersetzte sieh dieser Uebertragung. Die Abtretung surk unde findet sich in der unten angeführten; gründlichen Deduction u. s. w. Anhang. Beil. 2. — Aucht bei Teschenmachert Anneles Jul. etc. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 158. p. 235 sq. — Die kaiserlichen Confirmationen, d. d. Regensburg 12. März 1557 (vom röm. Könige Ferdinand); d. d. Augeburg 21. Jan. 1559 (vom Kaiser Fordinand I.); d. d. Augeburg 20. April 1566 (von Kaiser Maximilian II.), d. a. als Beil. 8. 4. 5. —

<sup>2)</sup> Der Geuverneur des Sparenberg's, Obrist Ernst Wolfgang v. Eller, nahm 20. August 1647 im Namen des Kurfürsten Besitz; die Huldigung erfolgte am 7ten Docember desselben Jahrs. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. III. 19. p. 150. 152. — Vgl. den Düsseldorfer Vortrag von 1647. Art. 8. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI. 562. 563. 565. — Ausserdem ist anzuführen: die viel treffliches Material zur westphälischen Geschichte enthaltende, auf archivalische Quellen gestützte, damals publicirte brundenburgische Staatsschrift über den ganzen Streit: Gründliche Doduction anstatt Manifests, der Hoheit, Erbgerechtigkeit, Gerichten und Rechten, so den Herzögen von Cleve, Gülich und Berg, als Grafen von Ravensberg, in der Stadt Hervorden zubehören, mit allem bisherigen Verlauf vtc. Arabeim. 1652. 4. — Neu aufgelegt zu Paderborn, 1658. Vgl. Teschen macher: Annel. es. Ditmar. p465.

der südlichen Grinze Holland's; des suf der' Limbuille swischen Rhein und Waal erbauten Forts Schenkelschang z) durch die Spanier, welche jedoch dessilt nur ble zum Frühling des folgenden Jahrs gegen die Helfinder behaupteten, Anlass, dans ganz Cleve mehrere illesiste kindurch von fremden Truppenschuaren überschweum and fast su Grunde geriehtet wurde. Hollinder und Pal goven, welche letzteren jene bei der Wiedereroberung if bestützten, wie Kaiserliche und Spanier, welche distelle wie verftindern bemüht waren, schafen das Land then su einem grossen Kriegelager um 2). In dieser Zeit sura, wollder vierschnjährige Kurprins Friedrich Wäheld von Brandenburg, der sich damais der Studien wegen in inhein aufhielt, häufig des belländische Lager berauhte, das titter dem Geräusche der Waffen ernsten Shates des un sen Oranier Friedrich Heinrich zum Vorbild auf st kriegerischen Laufbahn, das wunderbare, meerst sene, nur durch mühevolle Anstrengungen in Ruffin in Gresse emporgeblühte Land aber zum Muster 1944 Triedlich an Schöpfungen sich erkor.

Von der Wiedereroberung den Forts Schenkstichen (30 April 1636) durch die Holländer an <sup>3</sup>) gerieftien fut alte elevischen Städte wieder in die Hände der letttefat. Ein in demselben Jahre durch den Grafen Schwarzenius in Bezug auf die rheinisch-westphiliselten Länder mit die Holländern abgeschlossenes Schutzbündniss brachte die Beschützern, nicht den Beschützten Vortheile <sup>4</sup>). Vielleibt

Auster in 1025 mit im rite styll line

<sup>1)</sup> Velis initium est hiatus vulpis, alias Vossagath, uhi prepugnaculum Batavicum Gravewardanum (auf der Insil Grisonworth), ab auctore Schenkianum gictum, et hinis Ducis Clivorum duples situm est. Teschenmachars mal. Jul. Cliv. etc. P. II., ed. Ditmar. p. 130.

<sup>2) (</sup>Wosterman:) Rückblick auf die Gesch. v.: Chra. p. 188 fgg.

<sup>3)</sup> Rückblick p. 191.

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stanteges
J. 1636 waren auch in den Jahr.
Generalstaaten Verträge abgeschi

Schie schon damels des Schickent des Landes eine bessere endung genommen haben, wenn Kurfürst Goorg Wilhelm m in den Jahren 1636 und 1637 wiederhalt an ihn gerichten, und lebhaft durch den Prinzen von Orenien unterhtsten Bitten der clevischen Landstände, den Kurpringen riedrich Wilhelm sum brandenburgischen Statthalter in den seinischen Besitzungen zu ernennen, nachgegeben hätte. ber, sei es, dass Georg Wilhelm durch den Antrag der ände: ihnen den Prinzen als ein residirendes, ppierendes, fürstliches neutrales Oberhaupt m stellen, zu dem Verdachte geleitet wurde: "dass die eledochen Unterthanen seiner Regierung müde und überdrügig geworden", — sei es, dass er den einsigen Sohr, den then des Kurhuths, in so feindlicher Umgebung und so neser Ferne nicht für gesichert genug bielt, oder unvorahtige Schritte von Seiten eines so jugendlichen Fürsten worgte, — er schlug wiederhelt das Gesuch ab: ; phwphl sociha mit den lebhaftesten Wünschen des Kurprinsen zuminientral 1). So blieb also dem letsteren damals, diege unsbahn verschlossen. Aber für die rheinischen Landschafn war es von grösster Wichtigkeit, dass der junge Herrber mit eigenen Augen die Noth jener Gegenden angehaut, dass er Land und Volk, seine Bedürfnisse und ine Hülfsquellen, selbst hatte kennen gelernt. Dadurch r er, als, gereifter an Jahren, er einige Zeit darauf selbet f den Schauplats trat, bei weitem befähigter geworden, 1 Retter auch dieser Lande zu werden, als welcher er sch besonnenes, rasches und kräftiges Einschreiten sofort ch des Vaters Tode erscheint.

' Als Friedrich Wilhelm am Ende des Jahres 1640 die

denburg gegen jene zu Subsidienzahlungen verpflichtete. Rousset: kist. de la succession. I, 165. 166. — Knapp: Regenten - und Volksgesch. v. Jülich u. s. w. III, 229. 220. — Der Verf. des histor. Schauplatzes (1740) p. 180 erwähnt auch noch eines Provisionalvergleichs zwischen Brandenburg und Neuburg v. J. 1637 (?). —

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 305, -... 307.

Regierung angetreten organ et mir wiebten cher dieselbe Politik die er r Mitte sciner Starten all Anwendung brachte. klag, aber jeder Helblat feind, wihlt er neue ere Frennde, und, alete tich stark genug mit ı ' kettet, befreit er sich isk non geschaffener Kraft erst von den Gognord; den von allen Fremden. e er die Merk Brandenbig durch eine Uebereinkunft ichwetlen and durch fisik Anschlietsen an diese cht in den Händen der krief fihrenden Parteien riss. auch: bereitete v er viati Seperatverhandlungen, er unversäglich mit den hald tigen, im Westen kriegenden 'Mächten' 'the knupfte, eine endliche der rheinischen Laubdid ten vor. Mit Oestreic fanden, als der Kurftest wiell chsiunden erhielt; lebhall 1649 die Investitur mit Unterhandlungen statt, at h die Belehnung ist den clevischen Besitzungen zu erlangen; alleis da Kaiserhaus gewährte il a letztere eben so wesig, ult belnem Vater, und verwies rhalb auf scine in de la ren 1628 und 1630 geg klärungen. Scinen Veibbi deten, den Hollunder er aus religiöben und politischen Gründen zu sch te, suchte er gellade dal behutsam beizukommen, und bruchte sie alebaid zante Ab schlusse eines Vergleichs, dem gemäss dem Hinis Bris denburg mehrere wichtige, von ihnen besetzt gehaltene utvische Plätze (Duisburg, Dinslaken und Heite) übelgebin wurden 1). Ausser den Holländern hatten auch die He sen, namentlich seit dem Jahre 1640, in mehrere statt des west - und ost - rheinischen Cleve und der Griffelist Mark Garnisonen gelegt; von diesen wurde, 'in Folge das durch Einwirkung der Krone Schweden (19. Octob. 1646) zu Stande gekommenen Uebereinkunft mit der Landgriffe Amalie, das Land ebenfalls befreit 2). Die Grafschaft Ra-

<sup>1)</sup> In vielen Oortern blieben die Hollander nach laute Zak Pauli: Allg. Preuss. Stantegesch. VI,

<sup>2)</sup> Das erste Blardeken der Hossen ( 1 "Oberbelik

rasberg, in welcher seit dem April 1642 der Herseg ristien Ludwig von Lüneburg Kriegesteuern summechreiben ih erlaubt hatte, wurde ohne unmittelbares Einschreiben is Kurfürsten von den ungebetenen Gästen befreit ist idlich blieb noch die Ausgleichung mit dem Gegner, dem integrafen von Neuburg, übrig. Unmittelbar mit demiben zu verhandeln, erlaubte die gereiste Stimmung des urfürsten nicht, der unverholen seinen Unwillen über die drückungen der Protestanten in Jülich und Berg durch a Pfalzgrafen, über die gränzenlose Uebervortheilung andenburgs beim Abschlusse der früheren Verträge, und iter über die vertragswidrige Theilung Ravensberg's äuste 2). Deshalb suchte man Vermittler. Die Intervention r Krone Polen, welche Neuburg, wegen seiner neuer-

des Grafen Caspar v. Eberstein erfolgte kurz ver dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms. (Ueberrumpelung von Oultar 28. Sept. 1640.) Vorzüglich vielen Unfug übte ein Usterbefehlshaber, der Obriet Carl v. Rabenhaupt. Bie Verhandlungen wegen der Räumung wurden brandenburgischer Seits zu Cassel mit der Landgräfin durch den Grafen Johann von Wittgenstein, mit den hossischen Befehlshabern in Cleve seit Aufang 1648 durch den Chef der elevischen Regierung, Johann Norprad, geführt. Die Hauptachwierigkeiten, welche heasischer Seits entgegengestellt wurden, bestanden in den an die Befestigung mehrerer Plätze gewandten bedeutenden Kosten, und in dem Umstande, dass Hamm sich in den Händen der Kaiserlichen befand. Die von den Hessen besetzten Plätze waren: am linken Rheinufer Goch, Cleve, Calkar, Cranenburg, Xanten, — am rechten Lippstadt. In der Convention vom 19. Octob. 1644 ward festgesetzt, dass Goch und die übrigen elevischen Orte sogleich, Calkar aber im Beginn des folgenden Jahrs geräumt werden sollte; die Contributionen sollten sofort aufhören; — der Kurfürst aber übernahm die Verpflichung, wo möglich die Räumung Hamm's von Selten der Kaiserlichen zu erwirken. Calkar und das westrbeinische Cleve ward im März 1645 eingeräumt; Hamm's Uebergabe erfolgte erst, nach vorhergegangener Bosetzung cölnischer Orte durch Brandenburg, nach drei Jahren, — die von Lippstadt erst im August 1648. — Plufen der fr de reb. gest. Frid. Wilk. I, p. 47. 48. 49. p. 41 sog. — Hop p: Beschreibung von Cleve (1655). p. 66. — Allg. Preuss. Staategeschichte. VI, 583. 584.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. I, S. 47. p. 41 sq.

<sup>2)</sup> Rousset: hish' de la succession. 1, 131, 172.

dings mit dem polnischen Königebense angekniluften serwandtschaftlichen Verbindung 1), vorschlug, lehnte Frielrich Wilhelm jedoch ab, weil sein Gefühl für netlegele Ehre dieselbe anzunehmen nicht gestattete. Dagegen sucht er auf dem Ognabrücker Congresse die Schweden st sightlich der jülichschen Erbechaft in sein Interesse au sie Dies gelang ihm aber nicht, weil Schweden in dieser die siehung, wegen der Verwandtschaft mit Zweibrücken, Janheit seigte 2). Darum blieb allerdings nichts Anders ährig, als unmittelbar mit dem Gegner su verhendels, A Sprache, welche bei diesen Unterhandlungen 3) der gen Kurfürst führte, war eine ganz andere, und keante-dip gans andere sein, wie sie sein Vater geführt, ---schon: während weniger Jahre seine Stellung im Reicht icht durchaus andere geworden war. Es ist lediglich seinen h harrlichen und kräftigen Reclamationen wegen der se Hause durch die Verträge von 1629 und 1630 august evidenten und enormen Lision, wegen Nichterführig der abgeschlossenen Verträge von Seiten der Gegenpast wie wegen der vertragswidrigen Verfolgungen der jun tischen Unterthanen der Erbschaftslande durch Plate He burg zuzuschreiben, dass schon im Anfange des John 1864 also noch sieben Jahre vor dem Ablanfe der freheren Trestaten, zu Düsseldorf ein neuer Provisional-Contract. Stande kam, der, wenn er auch noch keingsweges 🏄 gewünschte Ende des Streits herbeiführte, doch w gegründeten Beschwerden des Kurfürsten abh manchem Betracht dem Hause Brandenburg weit gaastle gere Bedingungen verschaffte, und die definitive Ausgleichung vorbereitete durch stillenber Aufhebung des 25jährigen gemeinschaftlichen Bestings,

<sup>1)</sup> Der einzige Sohn Wolfgang Wilhelma, Pfalegraf Filler Wilhelm, hatte sich am 19ten Jun. 1842 mit der pelitien Prinzessin Anna Katharina Constantia vermeile. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 294.

<sup>2)</sup> Paulis Allg. Prouss. Staatsgeech. VI, 562.

<sup>5)</sup> Seit dem J. 1644. Histor, Schauplatz (1749). p. 5000 at



Der dritte Düsselderfer Provisionalvertred bgeschlossen am 8ten April 1647 durch Conrad von Burgst lerf, Oberkammerherrn und damaligen Günstling des groesde lurfürsten, ist anscheinend zwar nur eine Bestätiung des Vertrages von 1629 und Verlängerung detselen auf zehn Jahre, - in der That aber enthält dereibe die wichtigsten Abänderungen des letzteren zu Gunsten leandenburgs. Zuerst wird, nach Hervorhebung der Thatache, dass der frühere Düsseldorfer Vertrag, trotz seiner br Brandenburg so ungünstigen Bestimmungen, bis dahin meh dessen ungeachtet noch nicht zur Wahrheit geworden d, eine für den Kurfürsten weit vortheilhaftere Pheilung der Jülichschen Erbschaftslande angeordnet; odann wird ihm, wegen der erlittenen Beeinträchtigungen, eine nicht unbeträchtliche Geldentschädirung suerkannt und gehörig versichert; - drittens wird sin kräftiger und würdiger Protest des Kurfürsten gegen lie Anmassungen Pfalz - Neuburgs auf dem religiösen und circhlichen Gebiete in den Vertrag eingerückt; viertens ler kirchliche Besitzstand und das Recht der Reigionsübung nach einfachen Normen fest geregelt 2). --Endlich ist noch hervorzuheben, dass Ton und Sprache les Vertrages scharf andeuten: wie der bisher verschtete und vernachlässigte Gegner sich in eine

I) Grändlich verfasste histor. Nachricht von dem berähmten Jülichschen Successionsstreit. Frankf. und Leipz. 1789. 4. p. 71. —

<sup>2)</sup> Die Religionsbeschwerden waren während der Kriegszeiten, so sehr sie auch zu Klagen Anlass gaben, nicht sonderlich beachtet. Der grosse Kurfürst aber griff sie sogleich wieder auf, um so mehr, da in den im J. 1609 zu Düsseldorf und Duisburg von Brandenburg und Neuburg ausgestellten, von den Generalstaaten gurantirten Reversalien festgesetzt war, dass ein jeder in den Erbschaftslanden in seiner bisherigen Religionsfreiheit belassen und geschützt werden selle. Histor. Schauplats aller Rechtsansprüche. Assenbe von 1740.

geachtete und gefürchtete Macht umgewandelt habe \*).

Vorbeigehung dessen, was in dem Dieselderfer ton 1647 r als eine Wiederholung früherer Us-7. ist 2), besteht der nihere linkt f'n 1); ge h es: "dass, obwohl lime kudiat surg zu Anfange den Freit Br ergleich v 1629 ı 1630 aus viel aflegirten Br itirt haben, in Meinung, 1 1 tiven nicht : ıldig und gehelten zu 🕬

ten folgende Analyse des Vergleichs selbst. Coamar des ten folgende Analyse des Vergleichs selbst. Coamar des tench bier wieder höchst ungisteltlich als selverstate des auf. Um Schwarzenberg wegen seiner unverantwerlicht auf. Um Schwarzenberg wegen seiner unverantwerlicht verhandlungen von 1629 zu rechtfertigen und rein zu invenen, Conrad von Burgadorf über, dessen underwicklich moralischen Werth hervorzuheben wir übrigens gar alle gemeint sind, herabzusetzen, wird als der einzige Gewinn des Vertrages die winzige Horrachust Examinate atein hervorgehoben. — Eben so unpassend in der Negleich zwischen dem zweiten Düsseldorfer Tractat und Frieden von St. Germain, zwischen Adam Schwitzenber und Franz Meinders, als brandenburgischen Unterhändig und Franz Meinders, als brandenburgischen Unterhändig und Händen gegeben, und unter lögnerischen Vorseinlagen weinem Günstlinge dessen Einfluss auf seinen Gebliebe knutzt, letzteren zur raschen Amahme der unterhändler ab bereichere; — hier war es die erdrückende Gewalt ist französischen Uebermacht, der beharrlich und lange zu Seiten des Unterhändlers widerstrebt war, und welcht endlich zu welchen ein Heldengemüth, wie der greich Rafürst, durch Meinders gar nicht überredet zu werden hannelt. Nichts deste weniger halten viele noch heute nelgte handlich unwahre Advocaten-Habulietik für Gründlichkeit und Unparteillichkeit. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg, 2002.

2) Dahin gehören die Bestimmungen über Vertheilung der Archive, der Reichs - und Kreis - Lauten, Callada der Pfründen u. s. w. Art. 15.

<sup>3)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps mittestal. 71.

1. p. 386 sqq. — Abel: Prensa. Stantageographic. II. 31.

fag. — Die sonst so zuverlässigen Angeben: Puttentarisind hier etwas ungenau. De reb. gest. ... 103746.111.

24. p. 320. 221. — Hopp: Beschreibung v. Cleve (185).

p. 139. — Rousset: kist. de la succession. 232. ...

"sondern auf wirkliche Vollsiehung des Anno 1614 im Xan"ten abgehandelten Provisional Accords und Contracts get
"drungen, so haben dennoch, aus rühmlicher Liebs und
"Affection zur Einigkeit, und wegen genseiner Ruhenund
"Wohlfahrt dieser Lande, Sie eich endlich dazu veretandent
"dass, so fern der Vergleich von 1629 und 1630 an Seiten
"Ihrer Durchlaucht von Neuburg in allen Puncten und Clau"sein wirklich und in der That vollzogen wärde, Sie es
"im sothanem Falle und mit der Condition dabei bleiben und
"beruhen lassen wollen." Dennach wird der Vergleich von
1620 und 1630, in so fern er jetzt nicht ausdrücklich aligefindert worden ist, für beide Theile und deren Nachfolger ausdrücklich erneuert und verlängert, ohne jedoch dalarch einem der Hauptprätendenten oder Dritten irgend stmus an ihren Rechten zu vergeben ").

Die neu geregelte Theilung betraf vornämlich die Herrichkeit Ravenstein, welche durch den Hauptvertrag, und die Grafschaft Ravensberg, welche durch einen Nebenvertrag dem Hause Brandenburg überwiesen wurde. Demnach sollte Kurbrandenburg während der Dauer den interimsvertrages und bis zur Beendigung des Hauptstreits sebst allen damit verbundenen Rechten und Einkünften bestehen und geniessen: das Herzogthum Cleve, die Grafschaft Mark und die Herrlichkeit Ravenstein 2); und eben

<sup>&</sup>quot; I) Eingang und Art. 1. -

Nach Art. 5 und 6 übergiebt und räumt der Pfalzgraf von Neuburg, bis zu rechtlich oder gütlich ausgemachtem Successionsstreite, zu Bezeugung seiner freundvetterlichen Affection und friedliebenden Gemüths, dem Kurfürsten von Brandenburg ein: die Herrschuft Ravenstein (welche dem früheren Vertrage gemäss dem Pfalzgrafen in solidum vorbehalten war), mit allen Pertinentien, Gerechtigkeiten, Regalien, Einkünften und Renten, ausdrücklich auch mit dem Besatzungsrechte (jus praesidi), jedoch mit dem Verbehalt, dass bis zum beendeten Successionsstreit nichts davon veralienirt werde, und dass das a. g. Ravensteinsche Haus in Brüssel mit seinen Zubehörungen nach wie vor dem Pfalzgrafen verbleibe, auch die Einkänfte bis zum ersten Mai des laufenden Jahrs in die pfalzgräfiche Casse flössen. — Auch musste sieh, auf ausdrückliche ches Verlangen des Pfalzgraftin, der Kurfürst ver-

so Pfalz-Neuburg: die beiden Hersegthimer Jülich und Berg, und bedingungsweise die Herrlichkeiten Wieneut and Breskesand. Wegen Ravensberg wurden besend unten su erwähnende, Bestimmungen hissugefügt. Diete Besitzstand gestanden sich nicht allein beide Theile un. att. dern sie gewährleisteten sich denseiben auch noch gegentitig, bis su susgemachter Sache, gegen des Haus Sachtt, gegen Pfalz-Zweibrücken, und sonstige Prätendenten. sprachen überdies einander, mit keinem der ernähmte oder irgend einem anderen Prätendenten Separatyatrige changehen, welche, wenn dennoch abgenehlessen, :## vorm berein null und nichtig sein sollten 1). -- Was 24 vensberg betrifft, so solite bekanntlich, in Genise der Haager Convention von 1630, diese Grafgehaft von h den Fürsten unzertheilt (pro indiviso) besessen... netd : sen werden 2). Nichts desto weniger hatte sich gleichte auf Pfalz-Neuburg die beiden ansekulichen und zu Acuter Sparenberg und Viotho angemasst, Brandenh gegen sich mit dem unbeträchtlichen und wenig eintel Amte Ravensberg begnügen müssen 3). In Benng mulsen Punct erhielt der Vertrag die Bestimmung, dem R Neuburg, weil dasselbe dergestalt in den verflogst Jahren weit mehr genossen, als Brandenburg, aus botener Liquidation und billiger Recompensirung des m

pflichten, während der Dauer dieses Provisionalvittigenicht allein an allem Orten der Herrachaft das römischaftstellen Religions - Exercitium frei und ungehinden anderen sondern auch während dieser Zeit dasstigen anderen Confession die Religionsübung zu gestatten.

<sup>1)</sup> Art. 12. Vgl. Art. 10. -

<sup>2) —</sup> dass beiderseite Durchlauchten Gesandten bewegenes missfalle ihnen gar nicht, — dass die Giacht. The vensberg beiderseite Durchlauchten unsertheilt und im die eher Geniessung der Oberherrschaft, Jurisdiction Ekünften und jährlichen Nutzung reservirt werde. Vgl. Abel: Preuss. Stantsgeographie. II, 810.

<sup>5)</sup> Aus dem vierten Amte, Limberg, hatten beiderseits Durchlauchten, meh der Cammarathe Andegen, nichts genossen. Vgl. Art. 2. — Viethe was vietig wegen des Wesersells.

Genousenen, erklärt und beliebt habe, dass Kurbrandenburg aus denselben Aemtera (Sparenberg und Vlothe) nicht allein die ordinären Einkunfte und Renten, sondern auch die Beeden und Gefälle daraus desgleichen 18 Jahre lang a date (also bis 1665) profitiren und geniessen solle 1). Well cher Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den neuburgischen Antheil an Ravensberg schon längst seinem Sohne Philipp Wilhelm: 🗯 dessen Unterhalte überwiesen hatte, so überliess derselbe es letsterem, sich über diese Grafschaft und den Mehrgenuss der Einkünfte aus derselben, so wie über die kunftige Regierung und Benutzung mit Kurbrandenburg zu einigen. Der dieserhalb zwischen beiden Theilen abgeschlossene Separatvortrag, dem gemäss Ravensberg gänzlich dem Kurfürsten therlessen wurde, ward vom Pfalagrafen Wolfgang Wilhelm sodnan allen Puncten und Cisusein nach approbirt, mit unterechrieben und feierlich ratifizirt 2). - Auch erklärte Neuburg ausserdem, dem Kurhause Brandenburg endlich die Summe von 160,000 Rthi. verschaffen zu wollen, welche demselben wegen seines, durch die Verträge von 1629 und 1630 verletsten Interesses von Seiten der Stände der Hersenthumer Julich und Berg habe zufliessen sollen. Zu dievam Behafe wolle der Pfalzgraf die erwähnten Landstände auf's ernstlichste und inständigste adhortiren, nad wo möglich zur Zahlung vermögen 3); falle shes letstere sich nicht bereit erklärten, die Abtragung dieper Schuld innerhalb sechs Jahren zu übernehmen, so solllet nach Verfluss dieser Zeit der Pfalzgraf und sein Sohn die Zahlung, jedoch ohne Interessen und Kosten, su leisten verpflichtet sein. Doch sollte es in diesem Falle dem

<sup>1)</sup> Art 2

<sup>2)</sup> Art. 8. — In Folge des Vergleichs zwischen dem groesen Kurfürsten und dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, d. d. 29. Mai 1649, überliess ersterer, gegen Empfang der ganzen Grafschaft Ravensberg, dem letzteren die Harrschaft Ravenstein. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 1V. §. 24, p. 229. — Vgl. (Westermann:) Räckblick auf die Gesch. von Cleve. p. 242. —

<sup>8)</sup> Art. &

Regierung angetreten fatte, "bafbigte er ha- Westen when dieselbe Politik die er in der Mitte seiner Stanten mit Anwendung brachte. Schlangenking, aber jeder Holbids feind, with er nest and sichere Freunde, and, bless Wich stark genng mit ihnen verkettet, befreit er sich wie non geschaffener Kraft erst von den Gegnerat: dent Wie er die Merk Brandenb von allen Fremden. durch eine Uebereinkunft mit Schweden und durch fiels Anschlieseen an diese Macht aus den Hünden der Anti-Minrenden Parteien ries, 180 such bereitete er dati Seperatverhandlungen, die er unverzäglich init den und tigen , im Westen sich bekriegenden Müchten im kirupfte, eine endliche Befreiung der rheinischen Lauftschiff ten vor. Mit Oestreich fanden, als der Kurfteist und 1642 die Investitur mit den Reichslanden erhieft. lebball Unterhandlungen statt, um auch die Belehnung wift den elevischen Besitzungen zu erlangen; allein die Kaiserhaus gewährte ihm die letztere ellen so wente, wh beinem Vater, und verwies dieserhalb auf seine in die stelle ren 1628 und 1630 gegebenen Erklärungen. Seinen Weiter deten, den Hollundern, die er uns religiöben unt politischen Gründen zu schonen hatte, suchte er geliebe int behutsam beizukommen, und bruchte ale alebahi zum Ab schlusse eines Vergleichs, dem gemäss dem Hinte Brist denburg mehrere wichtige, von ihnen besetzt gehickene die vische Plätze (Duisburg, Dinslaken und Helte) übergebu wurden 1). Ausser den Holländern hatten auch die Hob sen, namentlich seit dem Jahre 1640, in mehrere Hall des west - und ost - rheinischen Cleve und der Griffedell Mark Garnisonen gelegt; von diesen wurde, Die Felig der durch Einwirkung der Krone Schweden (19. Octob. 1846) zu Stande gekommenen Uebereinkunft mit der Landgriffe Amalie, das Land ebenfalls befreit 2). Die Grafischaft Es-

<sup>1)</sup> In vicien Octern blieben die Hollinder mach Innie Zalle Pauli: Allg. Preusa. Stantogesch. VI,

<sup>2)</sup> Das erste Einritcken der Hossen

vensberg, in welcher seit dem April 1642 der Herseg Christian Ludwig von Lüneburg Kriegssteuern summechteibem sich erlaubt hatte, wurde ohne unmittelbares Einschreitundes Kurfürsten von den ungebetenen Gästen befreit A. Endlich blieb noch die Ausgleichung mit dem Gegner, dem Pfalzgrafen von Neuburg, übrig. Unmittelbar mit demselben zu verhandeln, erlaubte die gereizte Stimmung des Kurfürsten nicht, der unverholen seinen Unwillen über die Bedrückungen der Protestanten in Jülich und Berg durch den Pfalzgrafen, über die gränzenlose Uebervortheilung Brandenburgs beim Abschlusse der früheren Verträge, und später über die vertragswidrige Theilung Ravensberg's äusserte 2). Deshalb suchte man Vermittier. Die Intervention der Krone Polen, welche Neuburg, wegen seiner neuer-

des Grafen Caspar v. Eberatein erfolgte kurz vor dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms. (Ueberrumpelung von Oatkar 28. Sept. 1640.) Vorzäglich vielen Unfug übte ein Usterbefehlshaber, der Obrist Carl v. Rabenhaupt. Die Verhandlungen wegen der Räumung wurden braudenburgischer Seits zu Cassel mit der Landgräfin durch den Grafen. Johann von Wittgenstein, mit den hessischen Befahlehnbern in Cleve seit Aufang 1643 durch den Chef der clevischen Regierung, Johann Norprad, geführt. Die Hauptschwierigkeiten, welche hessischer Seits entgegengestellt wurden, bestanden in den an die Befestigung mehrerer Plätze gewandten bedeutenden Kosten, und in dem Umstande, dass Hamm sich in den Händen der Kaiserlichen befand. Die von den Hessen besetzten Plätze waren: am link en Rheinufer Gech, Cleve, Calkar, Cranenburg, Xanten, — am rochten Lippstadt. In der Convention vom 19. Octob. 1641 ward festgesetzt, dass Goch und die übrigen elevischen Orte sogleich, Calkar aber im Beginn des felgenden Jahrs geräumt werden sollte; die Contributionen sollten sofort aufhören; — der Kurfürst aber übernahm die Verpflichtung, we möglich die Räumung Hamm's von Seiten der Kaiserlichen zu erwirken. Calkar und das westrebinische Cleve ward im März 1645 eingeräumt; Hamm's Uebergabe erfolgte erst, nach vorhergegangener Besetzung cölnischer Orte durch Brandenburg, nach drei Jahren, — die von Lippstadt erst im August 1648. — Plufenderf; dereb. gest. Frid. Wilh. I, p. 47. 48. 49. p. 41 sog. — Hop p: Beschveibung von Cleve (1655). p. 66. — Allg. Freuse. Staatsgeschichte. VI, 583. 584.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. I, S. 47. p. 41 sq.

<sup>2)</sup> Rousset: Met. de la succession. 1, 131, 172.

dings mit dem polnischen Königsbause angeknilpften verwandtschaftlichen Verbindung 1), vorschlug, lehnte Friedrich Wilhelm jedoch ab, weil sein Gefühl für notion Ehre dieselbe anzunehmen nicht gestattete. Degegen auchte er auf dem Osnabrücker Congresse die Schweden sich sichtlich der jülichschen Erbschaft in sein Interesse zu sieht. Dies gelang ihm aber nicht, weil Schweden in dieser: die siehung, wegen der Verwandtschaft mit Zweibrücken, Inn heit zeigte 2). Darum blieb allerdings nichts Andtus ährig, als unmittelbar mit dem Gegner zu verhandeln. Als Sprache, welche bei diesen Unterhandlungen 3) der grant Kurfürst führte, war eine ganz andere, und konnte-die gans andere sein, wie sie sein Vater geführt, - wie schon, während weniger Jahre seine Stellung im Reicht durchaus andere geworden war. Es ist lediglich seinen isharrlichen und kräftigen Reclamationen wegen der sei Hause durch die Verträge von 1629 und 1630 sugaf. evidenten und enormen Läsion, wegen Nichterfüllung der abgeschlossenen Verträge von Seiten der Gegennen wie wegen der vertragswidrigen Verfolgungen der per tischen Unterthanen der Erbschaftslande durch Pfals-Henburg sususchreiben, dass schon im Anfange des Jahrs 1862, also noch sieben Jahre vor dem Ablaufe der früheren Tree taten, su Düsseldorf ein neuer Provisional-Contract. Stande kam , der , wenn er auch noch keinesweges 🗰 gewünschte Ende des Streits herbeiführte, doch mehrens gegründeten Beschwerden des Kurfürsten abhalf :: manchem Betracht dem Hause Brandenburg weit ganstigere Bedingungen verschaffte, und die definitive Ausgleichung vorbereitete durch stillenhaufgente Aufhebung des 25jährigen gemeinschaftlichen Besitzug.

<sup>1)</sup> Der einsige Sohn Wolfgang Wilhelms, Pfalsgraf Aller Wilhelm, hatte sich am 19ten Jun. 1642 mit der pehilente Prinzesein Anna Katharina Constantia vermälk. Hopp:
Beschreibung von Cleve. p. 294.

<sup>2)</sup> Paulis Allg. Prouss. Staatsgooch. VI, 568.

<sup>8)</sup> Seit dem J. 1644. Histor. Schauplatz (1740). p. 58. 1 A

Breeiterung desselben bis nur gründlichen Briediguig des Streits, d. h. auf unbestimmte Zeit, oder: frus dan mer und ewiget).

Der dritte Dässelderfer Provisionalvertrag sbgeschlossen am Sten April 1647 durch Conrad von Bergel dorf, Oberkammerherrn und damaligen Güttetling des grounds Kurfürsten, ist anscheinend zwar nur eine Bestätigung des Vertrages von 1629 und Verlängerung detselben auf zehn Jahre, -- in der That aber enthält derselbe die wichtigsten Abänderungen des letzteren zu Gunsten Brandenburgs. Zuerst wird, nach Hervorhebung der Thatsuche, dass der frühere Düsseldorfer Vertrag, trotz seiner für Brandenburg so unglüsstigen Bestimmungen, bis dahin anch dessen ungeachtet noch nicht zur Wahrheit geworden sei, eine für den Kurfürsten weit vortheilhaftere Theilung der Jülichschen Erbschaftslande angeordnet; --sodann wird ihm, wegen der erlittenen Beeinträchtigungen, eine nicht unbeträchtliche Geldentschädigung merkannt und gehörig versichert; - drittens wird ein kräftiger und würdiger Protest des Kurfürsten gegen die Anmassungen Pfalz - Neuburgs auf dem religiösen und kirchlichen Gebiete in den Vertrag eingerückt; viertens der kirchliche Besitzstand und das Recht der Religionsübung nach einfachen Normen fest geregelt 2). -Endlich ist noch hervorzuheben, dass Ton und Sprache des Vertrages scharf andeuten: wie der bisher verachtete und vernachlässigte Gegner sich in eine

F) Grändlich verfasste histor. Nachricht von dem befühmten Jülichschen Successionsstreit. Frankf. und Leips. 1788. 4. p. 71. —

Die Religionsbeschwerden waren während der Kriegszeiten, so sehr sie auch zu Klagen Anlass gaben, nicht schieftlich beachtet. Der grosse Kurfürst aber griff sie sogleich wieder auf, um so mehr, da in den im J. 1609 zu Düsselderf und Deisburg von Brandenburg und Neuburg ansgestellten, von den Generalstaaten gerantirten Reversalien festgesetzt war, dass ein jeder in den Erbechaftslanden in seiner bisherigen Religionsfreiheit belassen und gesehützt werden seile. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. Ansgabe von 1740. p. 82. 88.

genchtete und gefürchtete Macht um gewandelt habe 1).

Mit Vorbeigehung dessen, was in dem Dinselderin Vertrage von 1647 nur sie eine Wiederholung früherer Gebereitikünfte ansuschen ist "), besteht der nähere luhkt desselben vorsäglich in folgenden Puncten "); besteht der nähere luhkt desselben vorsäglich in folgenden Puncten "); besteht der nähere luhkt desselben vorsäglich est est ", dass, obwohl lung kunfüntijliche Durchisucht von Brandenburg zu Anfange dess Prubjasehen und Motiven difficultirt haben, in Meinung, mitt "Observanz desselben nicht schuldig und gehalten zu zuli.

ten folgende Analyse des Vergleichs selhat. Cosmar int anch hier wieder höchst ungitichlich sie wessender dies auf. Um Schwarzenberg wegen seiner unverantwerties Verhandlungen von 1629 zu rechtfertigen und rein zu beinen, Conrad von Burgadorf aber, dessen andereithe men, Conrad von Burgadorf aber, dessen andereithe moralischen Werth hervorzuheben wir übrigens gar, die gemeint sind, herabzusetzen, wird als der einzigen wird gemeint sind, herabzusetzen, wird als der einzigen wird ein des Vertrages die winzige Herrachte in der gleich zwischen dem zweiten Düsseldorfer Tracial in der Frieden von St. Germein, zwischen Adam Schwinschaft und Franz Meinders, als brandenburgischen Unterhänder und Franz Meinders, als brandenburgischen Unterhänder Händen gegeben, und unter lögnerischen Vorspielungen weinem Günstlinge dessen Einflusa auf seinen Gebiele knatzt, letsteren zur raschen Ananhme der unterhändler de bereichere; — hier war es die erdrückende Gewalt in französischen Uebermacht, der beharelich und langes, po Seiten des Unterhändlers widerstrebt war, und weber endlich zu weichen ein Heldengemäth, wie der grand Einfürst, durch Meinders gar nicht überredet zu werden benacht. Nichts deste weniger halten viele noch hente aslehn interlich unwahre Advocaten-Rabulatik für Gründlichkeit mi Unparteilichkeit. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg, p. 232.

<sup>2)</sup> Dahla gehören die Bestlumungen über Vertheitung der lechie. der Reichs- und Kreis-Lasten, Calledon Pfründen u. s. w. Art. 15.

<sup>3)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corporational 71, p. 886 soy. — A be !: Prensa. Stantagengrophico dl. 82 fgg. — Die sonet so zuverhässigen Anguben Pulmiaris sind hier etwas ungenau. De reb. gest. Frido Wahi III, \$11, \$12, p. 1280, 221. — Hopp: Beschreibung von Cleve (188), p. 199. — Rousset: hist. de la succession. L. 138: —

madern auf wirkliche Vollsiehung des Anno 1614 au Xanm abgehandelten Provisional - Accords und Contracts gestrungen, so haben dennoch, aus rühmlicher Liebe und
ffection zur Einigkeit, und wegen gemeiner Ruben und
fohlfahrt dieser Lande, Sie eich endlich duzu verstandent
ass, so fern der Vergleich von 1629 und 1630 an Seiten
rer Durchlaucht von Neuburg in allen Puncten und Clanein wirklich und in der That vollzogen würde, Sie es
sothanem Falle und mit der Condition dabei bleiben und
eruhen lassen wollen. Demnach wird der Vergleich von
29 und 1630, in so fern er jetzt nicht ausdrücklich alielindert worden ist, für beide Theile und deren Nachfolr ausdrücklich erneuert und verlängert, ohne jedoch darech einem der Hauptprätendenten oder Dritten irgend ets an ihren Rechten zu vergeben 1).

Die neu geregelte Theilung betraf vornämlich die Herrikeit Ravenstein, welche durch den Hauptvertrag, d. die Grafschaft Ravensberg, welche durch einen benvertrag dem Hause Brandenburg überwiesen wurde annach sollte Kurbrandenburg während der Dauer des terimavertrages und bis zur Beendigung des Hauptstreite bet allen damit verbundenen Rechten und Einkünften besem und geniessen: das Herzogthum Cleve, die Grafsaft Mark und die Herrlichkeit Ravenstein a); und eben

<sup>1)</sup> Eingung und Art. 1. -

<sup>2)</sup> Nach Art. 5 und 6 übergiebt und räumt der Pfalzgraf von Neuburg, bis zu rechtlich oder gütlich ausgemachtem Successionsstreite, zu Bezeugung seiner freundvetterlichen Affection und friedliebenden Gemüths, dem Kurfürsten von Brandenburg ein: die Herrschaft Ravenstein (welche dem früheren Vertrage gemäss dem Pfalzgrafen in solidum vorbehalten war), mit allen Pertinentien, Gerechtigkeiten, Begalien, Einkünften und Renten, ausdrücklich auch mit dem Besatzungsrechte (jus praesidii), jedoch mit dem vorbehalt, dass bis zum beendeten Successionsstreit nichte davon veralienirt werde, und dass das a.g. Ravensteinsche Haus in Brüssel mit seinen Zubehörungen nach wie vor dem Pfalzgrafen verbleibe, auch die Einkünfte bis zum ersten Mai des laufenden Jahrs in die pfalzgräfische Casse flössen. — Auch musste sich, auf anadrückliches Verlangen des Pfalzgrafen, der Kaufürst ver-

so Pfals-Neuburg: die beiden Hersogthümer Jülich auf Berg, und bedingungsweise die Herrlichkeiten Wienenti and Breskesand. Wegen Ravensberg wurden besoni unten su erwähnende, Bestimmungen hissugefügt. Dinte Besitzstand gestanden sich nicht allein beide Theile au. dern sie gewährleisteten sich denselben auch noch gegentitig, bis su ausgemachter Sache, gegen des Haus Sochett, gegen Pfals-Zweibrücken, und sonstige Prätendenten. : 1988 sprachen überdies einander, mit keinem der emühatt oder irgend einem anderen Prätendenten Separatustrige charugehen, welche, wenn dennoch abgeschiesen, itti veca herein null und nichtig sein sollten 1). --- Was lie vensberg betrifft, so sellte bekanntlich, in Gemise der Hanger Convention von 1630, diese Grafachaft, von hat den Fürsten unzertheilt (pro indiviso) beseesten, med " sen werden 2). Nichts desto weniger hatte sich deided auf Pfals-Neuburg die beiden anschnlichen und suit Acmter Sparenberg und Vlotho angemasst, Brandenh gegen sich mit dem unbeträchtlichen und wenig eintel Amte Ravensberg begnügen müssen 3). In Benng ande sen Punct erhielt der Vertrag die Bestimmung, dess A Neuburg, weil dasselbe dergestalt in den verflossen Jahren weit mehr genossen, als Brandenburg, aus botener Liquidation und billiger Recompensirung des

pflichten, während der Dauer dieses Provisionalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationalisationali

<sup>1)</sup> Art. 13. Vgl. Art. 10. -

<sup>2) —</sup> dass beiderseits Durchlauchten Gesandten behandes es missfalle ihnen gar nicht, — dass die Ginkel. In vensberg beiderseits Durchlauchten unsertheilt und in eher Genicesung der Oberherrschaft, Jurisdiction künften und jährlichen Nutzung reservirt werde. Velabel: Preuss. Staatsgeographie. II, 810.

<sup>5)</sup> Ans dem vierten Amte, Limberg, hatten beider seits Durchlauchten, nach der Cammorrathe debigen, nichts genessen. Vgl. Art. 2. — Viethe uns wirtig wegen des Wesersells.

Genoesenen, erklärt und beliebt habe, dass Kurbrandenburg sus denselben Aemtern (Sparenberg und Viethe) nicht alleit die ordinären Einkünste und Renten, soudern such die Beeden und Gefälle daraus desgleichen 18 Jahre lang a date (ulso bis 1665) profitiren und geniessen solle 1). Well ther Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den neuburgischen Antheil an Kavensberg schon längst seinem Sohne Philipp Wilhelm 🛳 Jessen Unterhalte überwiesen hatte, so überliess derselbe es etsterem, sich über diese Grafschaft und den Mehrgenass der Einkünfte aus derseiben, so wie über die kunftige Resierung und Benutzung mit Kurbrandenburg zu einigen. Der Meserhalb zwischen beiden Theilen abgeschlossene Separatrestrag, dem gemäss Ravensberg gänzlich dem Kurfürstun bberlessen wurde, ward vom Pfalagrafen Wolfgang Wilhelm rednan allen Puncten und Cigusein nach approbirt, mit unswechrieben und feierlich ratifizirt 2). - Auch erklärte Neurung ausserdem, dem Kurhause Brandenburg endlich die Summe von 160,000 Rthl. verschaffen zu wollen, welche lemselben wegen seines, durch die Verträge von 1629 und 1630 verletzten Interesses von Seiten der Stände der Herregehümer Jülich und Berg habe zustiessen sollen. Zu dienam Behufe wolle der Pfalzgraf die erwähnten Landstände uf'e ernstlichste und inständigste adhortiren, und wo möglich sur Zahlung vermögen 3); falls hes letztere sich nicht bereit erklärten, die Abtragung dieser Schuld innerhalb sechs Jahren zu übernehmen, so sollest nach Verfluss dieser Zeit der Pfalzgraf und sein Sohn lie Zahlung, jedoch ohne Interessen und Kosten, zu leiten verpflichtet sein. Doch sollte es in diesem Falle dem

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8. — In Folge des Vergleichs zwischen dem grossen Kurfürsten und dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, d. d. 20. Mai 1649, überliess ersterer, gegen Empfang der ganzen Grafschaft Ravensberg, dem letzteren die Herrschaft Ravenstein. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 1V. §. 24, p. 229, — Vgl. (Westermann:) Räckblick auf die Gesch. von Cleve. p. 242. —

<sup>8)</sup> Art. 3.

Pfalsgrafen freistehen anstatt der Zahlung den grwähnte Goldsumme dem Kursursten die Herrlichkeit Wynenthal in ihrem gegenwärtigen Zustande, ohne dess die verkande nen Schulden und Beschwerden in den nächsten Jahren vamehrt werden dürften, zum Genusse zu überlassen 3). ge i Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse waden durch Art. 14 und 18 geordnet. In ersterem beint th wortlich: "Dieweil auch Ihre Kurfürstliche Durchincht "Brandenburg verstanden, wasmassen Ihre Fürstliche Dust-"brucht zu Neuburg mit Ihrer Kurf. Burchl. von Kile et wehrigen Jahren wegen der geistlichen Jurisdiction sich veraglichen haben, so haben Ihre Kurf. Durchl. von Bender aburg hiemit und in Kraft dieses, für sich, Ihre Rich wand Nachkommen, ausdrücklich ausbedungen und protest adapein nicht consentirt oder beliebt so kaben - so wich in diesem Falle ihr Recht ganz und in allem re and vorbehalten. - Dagegen wollen Ihre Fürstl. Durcht won Neuburg bei solchem vorbesagten mit Kur-Keln a "richteten Accord, als in Rechten begründet, wondtre afallende andere wichtige Ursachen und Impediministi mit war denn allerdings eine Hinterthür zum Rücksund gelassen) "bleiben, und deren unterhabenden Leutlich" "Jurisdiction inhüriren." — Himichtlich des kiyelsijeliti Besitzstandes und der Religionsubulng ham wie überein, dass, da von beiderlei Glanbensverwandten: Mü Religionsbedrückungen wiederholt Kiege geführt: werden dieserhalb, und zwar spätestens sechs Wochen a lato; die Commission, bestehend aus qualifizirten und friedlich den Personen, niedergesetzt würde, die alle gravemins hören, alles fideliter und solide untersuchen und nach Befinden beiden Fürsten referites sollte 2), auf dass dieses Werk alsofort auf folges Fuss dirigirt werde, nämlich:

<sup>1)</sup> Art. 10.

<sup>2)</sup> Darunter gehörte auch die Klage über die Hathader volche, weil sie kraft des Kantener Verträges die Beschützungsrecht der Protestanten in diesen Landen ausgebe-

- 1) sellten die Kirchen mit ihren Einkünften der jenigen Religionspartel sugestellt wetdent den djembe ben im J. 1600 mr. Zeit der aufgerinbisten Restellt lien competit bitten;
- 2) sher des exercitium raligionis adm public es cum, quam privatum betreffend, and melle es damit verbleiben und bolassen werden in solchete.

  Stande, als es damit im J. 1612 qualibes anni patta sich befunden habe, also dass ein jeder, wanne die Sache selbst klar und richtig sei, das exercitium seiner Religion an und in den Orten, da ihm die Kirche nicht zukomme, in und auf seine Kosten erhalten möge.

Diese Bestimmung wegen der Religionsangelegenheiten milite (wurde noch insbesondere festgesetzt) zehn Jalite lang in Kraft bleiben, wenn nicht bis dahin der ganze Successionsstreit definitiv entschieden worden 1).

Zuletst wurde noch rücksichtlich der Besiehungen und dem fremden Mächten, so wie zu Knizer und Reich dreierlei veneinbart. Zuerst sollten beide Theile gemeinschaftlich den Kaiser, die Krouen Spanien, Frankreich und Schweden, so wie die Republik der Niederlande angehen, dahin zu wirken, dass endlich die jülich-eievischen Lande von den beschwerlichen fremden Garnisonen und Contribustionen, namentlich den kaiserlichen und hessischen beschwerlich den kaiserlichen und hessischen Vergleicht würden 2). — Zweitens sollte der neue Vergleicht swar dem Kaiser zur Confirmation vergelegt werden, — aber auch, wenn letztere nicht erfolge, von beiden Theilen und

14. 17

ben, einige katholische Elferer im Jülichschen und Bergtschen, durch die Evangelischen hart bedräckt wanden
waren, aufgegriffen, und in Rheinbergen und Orsoy seit
1848 in Haft gehalten hatten. Auf Interession des Kurfürsten erhielten diese jetzt unter der Bedingung ihre Fradheit wieder, dass sie künftig der Beunruhigung und Verfolgung der Evangelischen sich enthielten. Pafendorfi de
reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. IV. S. 24. p. 221.

<sup>1)</sup> Art. 18. — Hopp: Beschreibung von Cleve. (1655). p. 200.

<sup>2)</sup> Art. 11.

deren Erben aufrecht erhalten werden <sup>2</sup>). — Endich deittens, das den Herzögen von Jülich und Cleve sustehende Mitdirectorium des niederrheinischen Kreises anlangend, so wurde, da der Kaiser zu beider Prätendenten höchstem Präjudiz die Administration desselben dem Kurfirsten von Cöln übertragen habe, auf Begehren des Kurfürsten von Brandenburg festgesetzt: "dass von kinden Theilen conjunctim oder im gemeinschaftlichen Nass "das Directorium, und zwar so, dass dasselbe auf Kultzersammlungen Tag für Tag abwechsele, geführt werde "solle." Zu diesem Behufe wollten auch beide Theile sich bemühen, durch die Zustimmung der übrigen Mitstinde des Kreises künftig zwei Vota zu erhalten <sup>2</sup>).

So viel auch für Brandenburg der Interimsvertrag war 1647 zu wünschen übrig lassen mochte, so lässt sich deb behaupten, dass der Kurfürst durch denselben wanigsten theilweise die nachtheiligen Bedingungen, welche die fetheren Vergleiche enthielten, wieder ausglich, dass darch denselben festere Prinsipien, als bisher, aufgestellt wurden, um die Hauptgegenstände des Streits zu erledigen, um dass dadurch eine endliche und gründliche Aussöhnung und Ameinandersetzung der Parteien bei weitem näher gerückt wurde.

Darum ging seit dieser Zeit des Hamptistehen des grossen Kurfürsten dahin, den bisherigen pro visselse in den Zustand in jedem Betracht in einen Gest an selbiei ben den umzuwandeln, in dem ihm nur vorliufig the widsenen Landestheile endlich Herr und Gebleter zu werde, und überhaupt seine Dynastie und Herrschaft durch kräftig Wurzeln und feste Bande mit dem Lande und Volke zu verknüpfen. Dazu war die Räumung des Gebiets von allen fremden Truppen eine der ersten Bedingungen. Die Hossen wurde er endlich in Folge gütlicher Ueberginkunft, die Kaiserlich en erst kurz vor dem Abschlasse des wertpillischen Friedens, im September 1648, durch Angestellischen Friedens, im September 1648, durch Angestellischen Friedens, im September 1648, durch Angestellischen

<sup>1)</sup> Art. 16. -

<sup>8)</sup> Art. 18.

i e e mad Unit



Boreits im April 1648 ordnote er wegen der Räumung eine Gesandtschaft nach dem Haag (Philipp Horn, Otto Schwarin, Wirich Bernsau und Joh. Portmann) ab, die aber bald unverrichteter Sache helmkehrte. Im Jun. gingen die Gesandton noch einmal dahin ab, um Emmerich nad Gange po sofort, die übrigen Plätze eventuelt innerhalt Gange Zeitraum's von zehn Jahren zurückzuferdern. Indessed auch jetzt war die Antwort abschläglich. "Ihre Truppen," biese es, "seien zuerst, um das kaiserliche Sequester abzuwengden, auf Begehren beider Prätendenten, — dann, "Btreit zwischen letzteren entstanden, auf den Wunsch "Brandenburgs gekommen. Sed nee praesentia tempord, sit "miles inde educatur, permittere. Die Pravisionalverträge "Brandenburgs mit Nenburg gäben keine Sicherheit, nuch ihr Frieden mit den Spaniern verhindere die ze nicht, "Nonbarg zu unterstützen. Wenn der Kurfürst ungestüm "nuf der Räumung bestehe, so könnten sie auch die Aus"lagen für die Befestigung der von ihnen besetzten Plätze, "auf welche sie noch durch keinen Vertrag verzichtet wie, "derfordern." Pufe ndorf: de reb. gest. Frid. Wilh, lib. III. S. 24. p. 156. 157. — Es blieben demnach, was zich nas dem Religionsrezesse von 1866 (Art. III. S. 6) ergiebt, holländische Benatzungen im Clevischon, als Barrièren der Ropublik, nach wie ver in Orsoy, Büderich, Wesel, Bees, und Emmerich. Rousset: hist. de la succession. I, 351. — (Westermann:) Bäckblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 216.

 <sup>—</sup> istis urgendis cum Succis foedus hunc initurum minabantur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. III, 21. p. 156. —

S) Soltem jure retentionie integrum eibi fore liedem incumbere, quoad grande ace alienum fuerit dissolutum. Pufendorfe de reb. gest. Frid. Wilh. III, 24. S. 187.

e I wing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

der Herstellung der umgestürzten Ordnung unr. Dinge: nicht so unmöglich seien 1). Am meisten Hindernisse stellte de Benehmen von Pfalz-Neuburg der Verwirklichung der Katwürse des Kurfürsten entgegen. Denn trotz des im J. 1667 abgeschlossenen Vertrages hörten von Seiten Neuburgs 🛊 Bedrückungen der Protestanten in Jülich und Berg, dem daselbst über 60,000 lebten 2), nicht auf, wodurch der grosse Kurfürst, seiner innegsten Gesinnung zuwider, zur Anwendung von Repressalien gegen die in seinem 🛵 desantheile ansässigen Katholiken veraulasst sah. Bezug auf die Erbschaftsangelegenheit, stimpte im diese Zeit das pfalzgräfliche Hans wiederum einen zie hohen Ton an, weil die Krone Schweden, an welche 🙌 letztere sich, wegen der verwandtschaftlichen Benjebage zwischen der Königin Christine und der pfälzischen Zweibrücken, gewandt hatte, auf dem Friedenscarge mit Kifer die pfülzischen Ansprüche unterstützte, de dies ben ein wilkemmenes Gegengewicht gegen die von Brundenburg gestellten Anforderungen bildeten 3). Als aber wegen der letzteren eine Einigung stattgefunden hatte, bekinnere sich Schweden nicht mehr um jene. Und so setzte 🐿 🚾 grosse Kurfürst vorzüglich bei den friedenschliessenden Michten, die anfangs die Ansprüche auf die Jülichsche Erbechaft als einen Gegenstand der Beschwerden erledigen wellte. durch, dass sowohl Zweibrücken mit seiner Pritenden auf die Hälfte der streitigen Lande +), wie das Haus Sack-

<sup>1)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 186, -

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV.; 25. p., 221. –
Rousset: hist. de la succession. I, 177. – ther Vant. de
Rückblicks (p. 217.) gieht fülschlich nur die Zahl 4,66

<sup>8)</sup> Sub finem tamen Succi in gratiam Caroli Guitant Politici non sine vehementia instabant, ut Bipontina quoque derinter partes litigantes cum Brandenburgica. Necessaria Sazonica exprimeretur. Id quod Electori co plus sensuali inficiebat, quo validiore exercitu competitor inte foret successus. Pufendorf: de reb. gest. Frid.

<sup>4)</sup> Die in der: gründlich verfassten hist

Nachricht 1

son mit dem Begehren, in den Mitbesits aufgenommen su werden, oder auch nur eine irgend günstige Kassung des ien Gegenstand berührenden Artikels zu erlangen 1), abgewiesen, und in den Frieden eine durchaus nichtssagende Bestimmung aufgenommen wurde, welche die composidirenien Fürsten nicht im mindesten in der selbstständigen Auspleichung des Streits hinderte, und überhaupt ohne alle Wirkung und Folgen gewesen ist 2).

Trotz dieser Ausscheidung der Jülichschen Successionsmehe aus der Reihe der Friedensbestimmungen, gab dech
kurze Zeit darauf der bekannte fünfte Artikel des Osnabrücker Friedens dem Pfalzgrafen Anlass zur Erregung fernerer ernstlicher Misshelligkeiten. In dem angeführten Artikel wird bekanntlich bestimmt, dass für alle Religionspurteien der Besitzstand der kirchlichen Güter zich
nach dem Zustande, in welchem sich dieselben am ersten
Januar 1624 befunden, regeln, des Recht der Religionsübung aber im Allgemeinen sich danach bestimmen
solle, ob und in welchem Umfange dasselbe an einem Orte
kunchalb des Jahrs 1624 gebräuchlich gewesen. Dieses
Jahr (1624) nun war hinsichtlich beider Puncte für die Protestanten in den jülich-elevischen Landen in so fern äusserst
machtheilig, als bei dem Uebergewichte, welches damals

a. w. p. 72 angeführten Argumente für Zweibrücken sind falsch und confus. —

<sup>1)</sup> Gegen Sachsen, das auch gegen den Provisionalvertrag von 1647 protestirt hatte, ward geltend gemacht, dass die compossidirenden Fürsten sich schon in die dreissig Jahre im Besitz befunden, und dass sie durch das Instrumentum pacis von Kaiser und Reich in deunselben geschützt würden. Auch sein Gesuch: Summario processu zu setzen statt: processu ordinario, ward abgewiesen. Historischer Schauplatz aller Rechtansprüche etc. (1740). p. 254. — Historische Nachricht von dem berühmten Jülichschen Successionsstreite. p. 75. — Preussische richtige Gegennunsige u. s. w. p. XVII. XVIII. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. — "Quia vero etiam causa Juliacen, sis successionis inter Interessatos, nlsi praeveniatur, magnas aliquando turbas in Imperio excitare poseet, ideo conventum est, ut ea quoque pace confecta, ordinario processu, "coram Caesarea Majestate, vel amicabili compositione, vel "alio legitimo modo, sine mora dirimatur."

gerade, bald nach dem Ablaufe des zwölfführigen Walkestillstandes, die Spanier im nordwestlichen Deutschland un gewinnen gewusst hatten, in dieser Gegend unverhältsismässig viele geistliche Güter von den Katholiken in Balin genommen waren, und gerade damals von Seiten der Priss stanten der Gottesdienst an sehr vielen Orten hatte digit stellt werden müssen, wo kurz vorher noch die Eva schen sich in einer äusserst günstigen Lage befunden h Dieserhalb forderte jetzt Nenburg die Durchführung fünften Artikels des Osnsbrücker Friedens auch fu'ffi jülich-clevischen Landen, well dieser Frieden 🛎 🗯 Reichsgrundgesetz anzusehen sei, und alle früheren beitit deren Bestimmungen, welche demseiben widersprützig ausbebe. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass das B Pfalz-Neuburg, in welchem sich, bei dem höheren il Wolfgang Wilhelms immer mehr der unbesonnene Brile eiser des Erbprinsen Philipp Wilhelm geltend machte. dem Scheine der Gesetzlichkeit durchaus mala flde verfil Mit Recht wurde von brandenburgischer Seite dass, da die Jülichsche Sache im vierten Arthur Friedens aus dem Bereiche der Verhandlungen ausgehält. sen worden, - da sie durch denselben für einen ih dert zu behandelnden Gegegenstand erklärt sei, auch idd füglich anderweitige Bestimmungen des Friedens auf ihr Provinzen Anwendung finden könnten, - dass, de de Religionsbeschwerden in den Jülichschen Landen nieune = den gravaminibus Imperii gehörig gewesen, dieselben und nicht nach den die letzteren erledigenden Bestimmunges, sondern nach den besonderen Reversalien und Provision trägen beurtheilt und abgethan werden müssten 1). And hob Brandenburg die Inconsequenz hervor, die daria lieneinzelne Bestimmungen eines abgeschlossenen Vertrage for

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Hb. Hv. 2. 22. 22. — Hopp: Beschreibung von Cleve. (1856). p. 32. — Historischer Schauplatz etc. (1749) p. 92. — Knapp: Begenten - und Volksgeschichte der Länder Jülich n. a. v. 32. 221. —

rültig zu erklären, weil man dieselben anders abgefasst nsche, während doch die übrigen, welche dem eigenen eresse mehr zusagten, als fortbestehend betrachtet wür
1 1). Endlich wies der Kurfürst die Nichtigkeit der gegischen Ansprüche dadurch auf das schlagendste mech,
s Neuburg die Annahme des Jahres 1612 gehilligt habe,
ch dem schon sechs Monate früher zu Osnabrück
Beschluss über das Normaljahr 1624 gefasst worden,
l dass, nachdem der Pfalzgraf sodann auf das letztere
ückzugehen Miene gemacht, in Folge des Widerspruchs
Kurfürsten die bestrittene Bestimmung erst getroffen,
l auch nachher von Wolfgang Wilhelm anerkannt und
gestanden sei 2).

Da Pfalz - Neuburg sich durch diese und andere Gründe, seh Vorsteilungen, Drohungen und Wiedervergeltungen bit von seinem ungesetzlichen und unzulässigen Verfahren enken liess, vielmehr von den zahlreichen Protestanten Jülichachen und Bergischen von Tage zu Tage mehr-Be-werden über Verletzung der Gewissensfreiheit, Beeinchtigung ihrer bürgerlichen Rechte, und andere vertragsliege Bedrückungen durch die pfalzgräflichen Behörden liefen 3), so fasste Friedrich Wilhelm einen kühnen Ent-

<sup>1)</sup> Eben so geschah es neuburgischer Seits in Benng auf den westphälischen Frieden. "Sed nec Palutinum es pace con"tentum fuisse, aut eam subscripsisse, sed in uno et altero
"seidem contradisisse; sieut es actu a senet oppugnate com"modum trahere nequeat. Pufendorf: de reb. gest. Frid.
"Wilh. IV, 28. p. 222. — Vgl. Rousset: kist. de la succession. I, 187.

<sup>2)</sup> Pufeadorf: loc. citat.

<sup>5)</sup> Der öffentliche und Privatgettesdienst war den Pretestanten bei schwerer Strafe verboten, ihre Prediger waren vertrieben, ihre Kirchen und Einkänfte hatte man ihnen genommen. Viele waren mit Gelde bestraft oder eingesperrt, weil sie bei evangelischen Geistlichen hatten tanfen, oder sich trauen lassen, oder weil sie bei solchen nur eine Prodigt angehört hatten. In mehreren Städten war den Pretestanten Aufenthalt oder Bürgerrecht versagt, — man hatte sie von den öffentlichen Aumern, auch wehl von dem herkömmlichen Begräbniss ausgeschlessen, oder für dasselbe schwere Abgaben entrichten lassen, anderwärts sogar pretestantische Leichen ausgegraben, und an anderen Orten

schluss. Weil er sich mit Recht als den geborenen Beschützer der protestantischen Unterthanen in jenen, seinem Hause erblich zustehenden Provinzen, für die es schimpflich, wie für ihn nachtheilig sei, sich meh fremder Hülfe umsehen zu müssen, betrachtete, so stier in ihm der Gedanke auf: diesen Anlass zu benutzen, und sich sum alleinigen Herrn der Jülichschen Erbschaftshalt mit dem Schwerte zu machen 1). Er ging dabei von der Ansicht aus: dass, so lange Pfalz-Neuburg in Folge Moster Interims - Vergleiche nur im provisorischen Jeine jener Provinzen sei, und er selbst nicht seine Amptiche auf die ganze Erbschaft ausdrücklich und definitiv aufgeben habe, er kraft seines überwiegend stärkeren be befugt sei, sich als alleinigen Erben und Herrn, der ledglich wegen widriger Zeitverhältnisse bisher verhindert den, seine gesammten Ansprüche zu verwirklichen,

beerdigt. Nicht minder war ihnen landesherrlich bei bei vorüberkommenden Prozessionen den Weg mit Gris met bestreuen, oder hewaffnet zu erscheinen, bei Bahten der Monstranz die Kniebeugung nicht zu unterlassen, was sie nicht mit Prügeln dazu angehalten sein wollten; unt waren die Protestanten fast aller Orten vor den Kathellisausnahmsweise belastet. Vgl. das Manifest des greens Kurfürsten d. d. Cleve 13. Jun. 1651, bei Roussett M. de la succession. I, 184. — Vgl. Pufendorf: de ret. ged. Frid. Wilh. IV. 26. p. 221.

<sup>1) —</sup> enfin ils ctoient exposés à tous les maux, qu'ils pouvoient attendre des prêtres et des moines, qui avoient plus de part à ecs excès que le Dus, qui se livroit trop facilement à leurs conseils. Comme l'Esteur de Brandchourg pouvoit toujours considérer les dudes de Berg et Juliers comme son propre Bien, puisque le Du de Neubourg ne les possédoit qu'en vertu d'un partage provisionel, il avoit droit de veiller à ce que ces duches ne depérissent pas, ce qui ne pouvoit manguer deriver, si la persécution obligeoit les protestans den soin, pour aller s'établir ailleurs etc. Rousset: hist. de la mecession. I, 177. 178. — Dass et die gûnstige Gelegenheit le nutzen wollte, Neuburg gânzlich ausser Besitu un seich ergiebt sich auch aus den Verhandlungen, die Friedrich Wilhelm im März und April 1651 mit Sachsen von Ueberlassung der Erbansprüche desselben führte, und machte. Histor. Schauplats aller Recht purüche etc. (128) p. 255. —

sehen. Jedenfalls war er anerkannter Mitelgenthilmer, mid auch schon als solcher hatte er die vollkommene Befugulie, von dem Pfalzgrafen die Einstellung seines vertragswidrigen Verfahrens zu fordern.

Nachdem alle gütlichen Mittel erschöpft waren, griff er also zu den Waffen. Den Vorschlag, den Pfalzgrafen in Düsseldorf zu überrumpeln, wies er mit Verschtung von sich; er gab vielmehr, nachdem er am 13ten Junius 1651 eine Erklärung hatte veröffentlichen, auch unter demselbeit Datum ein ausführlicheres Manifest verbreiten lassen, "dent General Freiherrn v. Sparre den Befehl, mit bewaffneter Macht in das Herzogthum Berg einzurücken, zur Sicherheit mehrere Plätze zu besetzen (Angermund, Ratingen und Angerort) 1), und zur Unterhaltung der Pruppen Contributionen auszuschreiben. Wolfgang Wilhelm klagte laut über Landfriedensbruch, rief Kaiser und Reich zur Rache auf 1), und liess an verschiedenen Orten Werbungen veranstalten. Der Kaiser, welcher den Verdacht hegte, dass Frankreicht oder Schweden im Spiele seien, und der überdies von vernehiedenen Seiten aufgeregt wurde 3), mahnte ernstlich von Feindheligkeiten ab 4). Der Kurfürst rechtfertigte sich in ruliger und würdiger Weise durch eine neue Erklärung 1), brdnete eine Gesandtschaft an den Kaiser ab, um diesen

<sup>1)</sup> Gründlich verfasste histor. Nachricht u. s. w. p. 76. — Historicher Schauplatz (1740.) p. 92.

<sup>2)</sup> Vgl. Manifest Wolfgang Wilhelms d. d. Düsseldorf 21. Jun. 1651 bei Rousset: kist. de la succession. l. 191. — Londorp: Act. Publ. VI, 624. — Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II, 77. — Histor. Nachricht von dem berühmten Jülichschen Successionsstreite. p. 76 fgg. —

<sup>3)</sup> Namentlich durch den nachmaligen Cardinal Grafen von Fürstenberg, mit dessen Schwester sich kurz vorher (mm dritten Male) Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm vermält hatte. Hopp: Beschreibung von Cleve (1655.) p. 201. —

Die literae arceatorine sind vom 8. Jul. 1651. — Vgl. Grändlich verfasste histor. Nachricht u. e. w. p. 78. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. (1740.) p. 94. Beil. LL. —

<sup>5)</sup> Roueset: hist. de: la succession. I, 200. 210.

von der Rochtmässigkeit seines Verfahrens zu überneugen 1), und, obwohl er unbedingt auf seinem Rechte bestand, so verwarf er doch nicht den Vorschlag gütlicher Ausgleiche Aber da er aus verschiedenen Gründen die Einmisch des Kaisers nicht wünschte, von Schweden aber, mit welchem er wegen der noch immer nicht erfolgten Riumus Hinterpommerus sehr gespannt war, keine ernstliche Unter stiltsung erwarten durfte, so nahm er, als den naturgenisssten Ausweg, die Vermittlung der Generalstnaten an 😘 Ja, um zu beweisen, wie sehr es ihm um eine grindlich Ausgleichung der Streitsache zu thun sei, erbot er ohne durch kleinliche Bedenken abgehalten zu werden, un 🖚 ocher zum Ziele zu gelangen, in einem eigenhändigen Sch ben 3) zu einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Pfah fen. Diese fand denn auch wirklich am Sten August a. Stoli der Nähe von Angerort statt, ohne jedoch, weil fremd Riemente sich einmischten, zur Erreichung des 🌉 **sa** führen. Eine beabsichtigte zweite persönliche "Zu menkunft (11. August a. St.) kam gar nicht zu Stanft 🚯 Auch die einige Tage später (18. Aug. a. St.) au. J unter holländischer und kurkölnischer Vermittlung est Unterhandlungen 5), nahmen keinen besonderen For da der Pfalzgraf seine Forderungen ausserordentlich i spannte, und es an leidenschaftlichen Aufhetzern nicht falle.

Der brandenburgische Abgeordnete war Preiberr Jackin Friedrich von Blumenthal. Pufenderf: de reb. gest. Bill. Wilh. IV, S. 28. p. 223. — Reusset: hist. de la superior 1, 210.

Diese hatten, in Folge der Sendung einer Deputation im clevischen Landstände nach dem Hang, ihre hant affets angeboten. Histor. Schauplats (1740.) p. 96.

d. d. Cleve 25. Jul. 1651. Pufendorf: do val. god. Pdl. Wilh. lib. IV. §. 83: p. 226. — Rousset: hist. do la sussion. I, 227. — Histor. Schauplatz p. 90.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. IV, S. 28. g. 28.

<sup>5)</sup> Die brandenburgischen Abgeordacten wam Congresse warm: Prinz Johann Moritz von Nassau, Erasmus Schlet, Jeh. Portmann und Adam Ising. Pafendorf: de rel. gest. Politik. lib. 1V. S. 34. p. 226. — Histon. Schamplate et 25.

So war es abermals nahe daran, dass des Loss der Waffen entschieden hätte. Der Pfalzgraf warb und rüstete mit Aufbietung aller Kräfte; der Kurfürst, welcher während lieser Zeit zweimal vergebens incognito im Haeg gewesen war 1), um die Holländer für eine ernste und kräftige Hälfe m gewinnen, hatte in seiner Ungeduld dem General Sparre schon den Befehl zukommen lassen, nöthigen Falls Gewalt lurch Gewalt zu vertreiben. Da traf, im September, eine seue Botschaft des Kaisers ein, welche jede Art von Feindseligkeit auf's strengste verbot, und nöthigen Falls mit Aufbietung der Reichskreise drohte. Die kalserliche Commission, bestehend aus dem Grafen Melchior von Hatzfeldt and Gleichen und dem kurtrierschen Kanzler Anethan, wusste nich so geschickt des Vermittlungsgeschäfts zu bemächtigen, dass die von den Holländern vorgeschlagene Conferens su Neuss gar nicht zu Stande kans, dass vielmehr die ganse Angelegenheit durch Sendungen von Cleve nach Düsselderf, und umgekehrt, abgemacht wurde. -- Der Vertrag kam sm Cleve am 11ten October 1651 su Stande 2); er ward ohne. Hinzuziehung der Hollander, die sich Eusserst lau und unzuverlässig benommen hatten, auf die der greese Kurfürst deshalb sehr unwillig war 3), lediglich unter kaiserlicher Vermittlung abgeschlossen, und, susser der Unterschrift Friedrich Wilhelms und Wolfgang

<sup>1)</sup> Die Generalstanten, bei denen eine ganz andere Stimmung gegen den Kurfürsten in Folge der kurz verher eingetretenen Revolution statt fand, wie zur Zeit der beiden letzten Statthalter, verweigerten die von Friedrich Wilhelm gewünschte Garantie; trugen aber ihre Vermittlung an. Rousest: hist. de la succession. 1, 221. — Gründlich verfasste historische Nuchricht u. s. w. p. 88.

<sup>2)</sup> Er findet sich bei Aitsema: Saken van Staat en Oorlog.
Bach XXXI, — und in französ. Uebersetzung bei Rousset: kist. de la successin. II, 120 — 128. — Vgl. ib. I, 241. —
Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. §. 35. p. 229. —
Histor. Nachricht von dem berühmten Jülichsekan Successionsetreite p. 89 fg. — Bei Knapp (Regenten- und Volksgesch. von Jülich etc. 111, 241) wird fälschiich: 18. Oct. angegeben.

<sup>8)</sup> Histor. Schamplatz (1740.) p. 102. 105.

Wilhelms, nur von den kalserlichen Commissarien unterseichnet <sup>1</sup>). Dergestalt fand von Seiten des grossen Karfürsten, welcher die Entscheidung des Religionspunctes kingtich dem Kaiser überliess, wieder die erste Annäherung an den letsteren statt.

Seinem näheren Inhalte nach besagte der Cievische Vertrag von 1651: dass sofort eine, zum Theil vom Kriser etnaunte, zum Theil von den Parteien erwählte, schiedsichterliche Commission zusammentreten sollte, von der meh der Mehrheit der Stimmen festzusetzen sei: ob die Reifgionsstreitigkeiten nach Artikel V. der Ostibrücker Friedens, wie der Pfalzgraf es verlagte, oder nach dem Inhalte des Düsseldorfer Pretsionalvergleichs von 1647, wie der Kurfürst wellt, erledigt werden sollten. Fände keine derartige BE gung statt, so solle der Kaiser entscheiden. Bis sa augsmachter Sache endlich sollten beide Theile sich der Walle enthalten, und, wenn unterdessen wieder Misshelligkeiten entständen, von den streitenden Theilen zur Ausgleichtet derselben Fürsten des Reichs, nicht fremde Michte, aufgerufen werden 2).

So war abermals vertragsmässig eine drohende Gelich beseitigt. Nichts desto weniger verliefen noch fast funficht Jahre, bis der langwierige Successionsstreit günzlich zu Bede gebracht wurde. Obwohl gerade in dieser Zeit der green Kurfürst fast unaufhörlich in die grossen Welthändel, verhandelnd und gerüstet, verflochten war, so entwickelte er doch ununterbrochen auch im Interesse seiner rheinisch-

<sup>1) —</sup> et faire ensorte que l'affaire soit tellement conduite, par le moyen de l'autorité de Sa Majesté l'aptriale, les deux Parties — soient remis au même étal, qu'avant la prise des armes etc. Roussets hid. Ét la succession. II, 120. —

<sup>2)</sup> In Folge dieser kaiserlichen Einmischung wurde der guse Erbschaftsprozess von den sämmtlichen Interesentes vor dem Reichshofrath cum ratihabitione retro actorum im Jakes 1653 reassumirt. Histor. Schauplatz aller Rechtsinsprächt u. s. w. (1740) p. 255. ---

stphälischen Länder eine bewundernswerthe Thätigkeit. ehrere Male erfreute er dieselben durch seine tröstende d aufrichtende persönliche Gegenwart; - unzählig sind e Beweise, durch welche er auch hier die geschwundene rdnung herzustellen, den gesunkenen Wohlstand zu heben müht war; - ein Zeichen aber, dass er auch in geistler Hinsicht die Bewohner dieser Gegenden, obwohl die ir erst vorläufig seinem Scepter unterworfen waren, inen übrigen Unterthanen vollkommen gleichsetzen wollte, die im Jahre 1655 erfolgte Gründung der elevischen nein-Universität Duisburg, die bereits Herzog Wilhelm, r vorletzte Herrscher aus einheimischem Geschlechte, im hre 1562 in's Leben zu rufen beabsichtigt hatte <sup>1</sup>). Endh, nachdem er durch ruhmvolle Energie innerhalb und sserhalb des Reichs seinem Namen aller Orten Achtung worben hatte, gelang es ihm auch, im Jahre 1666 den lichschen Erbschafsstreit vollständig zu Ende zu bringen 2).

<sup>1)</sup> Das Privilegium, welches Herzog Wilhelm erhielt, war 1566 von Kniser Maximilian II. ausgestellt; das Patent des grossen Karfürsten wegen Errichtung der Universität ist: Cöln a. d. Spree 15. Oct. 1654 ausgestellt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 19. p. 8. 9. — In dem Intimations - Diplom wegen der Fundation vom J. 1655 (ib. Nr. 20. p. 9.) heisst es: "Und aber die Zeiten sich, Gottmob! nunmehre in etwas gelinder und sanfter anlasen, haben Wir, ungenehtet der noch übrig gebliebenen, und "bisweilen wieder herfür brechenden ungestümen Winde und "Waffen, dennech nicht länger zurückhalten wolles" etc. — Vgl. ib. Nr. 21. 22. p. 10 fg. 12 fg. Unter die ansehnlichen, der neuen Universität ertheilten Privilegien gehörte unter andern auch die Censur aller in Cleve und Mark erscheinenden Schriften. —

<sup>2)</sup> Den nüchsten Anlass zur Ausgleichung des ganzen Streits gab die bei wieder erwachendem Religionszwiste auf Befehl des Kaisers eintretende vermittelnde Einmischung des kaiserlichen Gesandten im Haag, Friequet, durch welche zunächst im J. 1655 der Dorstener Religionsvergleich zu Stande kam, in welchem sich beide Theile im Allgemeinen darüber einigten, in Religionssachen sich nach der Vorschrift des westphälischen Friedens zu richten. Diese erste Einigung führte dann nach mancherlei Verhandlungen in Cleve, Düsseldorf und Berlin — zur gänzlichen Anssöhnung im folgenden Jahre. Rousest: kist. de la succession. 1, 244. — Rückblick auf die Gesch. v. Cleve etc. p. 238 — 240.

Weil beide Theile zuletzt zu der Ueberzeugung geinigt weren, dass das Gefühl der Sicherheit und eines völlig gesogeiten Zustandes der Dinge mehr werth sei, als die Möglichkeit späteren grösseren Gewinn's 1), schlossen sie, — der grosse Kurfürst und der Pfalzgraf Philipp Wilhelm, Wolfgang Wilhelms damais regierender Nachfolger 2), — in dem genannten Jahre zu Cleve zwei Verträge ab, wadenen der eine, der beständige Erbvergleich vom 9ten September, den Successionsstreit been dete, der andere aber, der Religionsvertrag von demselben Datum, nebst angehängtem Nebenzunze

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst hatte sich lange sicht zur Definitionungleichung entschliesen können wegen der seinem Rüsie durch die früberen, in ungläcklichen Zeiten abgeschlangen Verträge widerfahrenen offenbaren Läsion, da, de ganzo Erleichaft = 100 augenommen, Neuhurg f., Brustebarg zur f. bekommen hatte. (Jülich = 38. Berg = 34. Cleve = 20. Mark = 14. Ravensberg = 6. Ravenschnnebst Zubehörden = 4). Dagegen machte Neuburg geltend: dass es die ihm zugetheilten Länder schon der BJahre besessen, so dass sich dieselben an seine Herrschaft gewöhnt hätten, und dass es nicht allein als Reprischaft gewöhnt hätten, und dass es nicht allein als Reprischaft gewöhnt hätten, und dass es nicht allein als Reprischaft Cession anch derer von Bargan und theilweise von Zwibräcken (letzterer seit 1600). Rousset: hist. de in succession. I. 212–245. 246. — Pfalagraf Friedrich Ludwig von Zweibrücken hatte 28. August 1600 zu Hambach durch der Wergleich seine Assprüche auf Neuburg übertragen, dech ohne Präjudiz seiner Agnaten. Ein Gleichen geschah gegen eine Geldsumme von demselben, als er durch den Tod Friedrichs von Zweibrücken einen nouen Prässinghausen 20. Mai 1667. — Johann Adelph und die schwedischen Zweibrücker waren aber nicht unter den Ahrstenden; dieselben reservirten sich vielmehr ihra Ansprüch, die demaach existirten bis zum Tode König Karla Mit, der sich noch: Herzog von Jülich, Clepe, Berg u. a. v. (1740.) p. 238. — Katgegen den Neuhurgischen Asgemente hob Friedrich Wilhelm seine Macht herver, die ihm die Möglichkeit gewähre, alles bisher Geschebene, als ven ihm noch nicht definitiv anerkannt, namantassen. Bism Rücksicht bewog verzüglich Neuburg, nachungeben.

<sup>2)</sup> Wolfgang Wilhelm war am 20sten Mars 1658. gestarben. Hopp: Beschreibung von Cleve. (1656.) p. 204.

m 17ten September, den religiösen und kirchliien Wirren ein Ziel setzte 1).

In dem Erbvergleiche wird gleich im Eingange der herige provisorische Zustand als die Quelle aller Zwiecht hervorgehoben, und sodann erklärt, dass beide posisende Fürsten sich, um den Familienfrieden herzustel-1, - die herrlichen westphälischen Kreislande vor dem stal - Ruin au retten, und im Interesse des Reichs, des-1 Sicherheit und Wohlfahrt nicht weuig von Conservation per in extremitatibus Imperii situirten Gränzlande, und indlicher Hinterlegung des hierüber entstandenen Succesnastreites dependire, so wie um den auf dem westphäzhen Friedens - Congresse verhandelnden Mächten, die smtlich dringend angerathen hätten, diese Angelegenheit ' dem Wege Rechteus oder der Güte zu regeln, ihre htung zu bezeugen, durch ihre besonders zu diesem schäfte abgeordnete Bevollmächtigte 2), nach fleissig p**flogene**r Handlung, beständig, erblich, ewiglich d unwiderruflich verglichen und vereinigt hatten.

<sup>1)</sup> Der Clevische Erbvergleich findet sich bei: Rousset: kint. de la succession. II, 128 fgg. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. (1740). Anhang. Beil. UU. p. 108 fgg. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 323 — 362. — Pauli: Alg. Preuss. Staatsgeoch. V. 120 — 123. — Der Clevische Religionsvertrag mebst Nebenrezeus Der Pauli: Alg. Preuss. Staatsgeoch. VI, 509 — 665. — Vgl. Rousset: hist. de la succession. I, 246. 248. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 185 fgg. — Knapp: Regenten - und Volksgeschichte der Länder Jülich u. s. w. 111, 248.

Die hennde ab urgischen, zum Ausgleichungsgeschäfte "deputirten und mit gewisser Instruction dass verscheren "Räthe" waren: Otte Freiherr v. Schwerin, Werner Wilh. v. Blaspiel und Franz Meinders; — die neu burgischen: Jeh. Heinr. Freih. von und zu Winkelhausen, Franz v. Giese und Heinrich Schnelle. S. Eingang des Erbergleichs. Abel: Preuss. Staatsgeogr. II. 326. — Beide Theile gaben, als Zeichen der völligen Aussöhnung, ein gresses Bundermahl, — der grosse Kurfürst zu Duisburg, der Pfalsgraf auf dem Schlosse des Freiherrn von Winkelhausen. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 240. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 1X. S. 71. 72. 73. 74. p. 613 299.

Der Erbvergleich von 1666 setzte, seinem wesentlichen Inhalte nach, die definitive Theilung der Erbschaftslande und die daraus sich ergebende abgesonderte Verwaltung feet, jedoch mit Aufrechterhaltung der Landes-Union von 1496 1). Er beindete also völlig den Streit, so weit derselbe das Verhältniss der possidirenden Fürsten zu einandst betraf. Was das Verhältniss der jülich - glevischen Linder su Kaiser und Reich anlangt, so einigten sich beite Theile schliesslich in dem Vertrage über die Grandsätse, welche von ihrer Seite bei Regelung desselbe st Grunde gelegt werden sollten, und über die gemaitschaftlichen Schritte, um auch von Seiten der Reiche oberhauptes eine endliche Anerkennung der erfolgten Amgleichung zu erwirken, und dadurch der letzteren gewisser massen das Siegel aufzudrücken.

Demnach sollten dem Kurhause Brandenburg oder vielmehr: dem Kurfürsten und dessen Bescendenten 2), das Herzogthum Cleve nebst den belen Grafschaften Mark und Ravensberg, mit Inbegriff der Rechte und Einkünfte, zufallen, — dem Pfalzgrafen von Neuburg und dessen Descendenten: die Herzogthümer Jülich und Berg, und die Herrschaften Wy-

<sup>1)</sup> Diese, bei Gelegenheit der Ehebereitung zwiechen den Erbprinzen Johann von Cleve und det Jülichschen Eintscher Marie stipulirte, und von Seiten der Leudstände beider Ländercomplexe einstimmig anerkannte Union war therist noch verstürkt durch die kaiserlichen Privilegien von 1565 und 1580. Vgl. Rousset: hist. de la meccasion II, 12-14. — Vgl. Pufenderf: loc. cit. lib. IX, 5. 3. p. 618 sq. —

<sup>2)</sup> Man wählte mit Absicht diese Beneichnung, um des Hauptfundament der beiderseitigen Ansprüshe nicht an berühren. Bei Neuburg waren darunter war mätnliche Nachkommen zu verstehen, weil dasselbe die Ernstehen lande als feuda mascula betrachtete, bei Brand einburg männliche und weibliche, weil es dieselben für feuda promiscua erklärte. Histor. Schanplats aller Becktansprüche (1740) p. 126. 127. — Durch die erwähnte Fasung wurden die entfernter stehenden Agusten ausgebehlersen; es findet sich dieselbe zuerst in dem Dallechten

nendal und Breakesand I). Die Entschehlung fiber den Besitz der Herrschaft Ravenatein wurde, --- da Kurbrandenburg auf denseiben kraft des Vertrages vom 10ton April 1647. Neuburg sher auf Grund eines späteren Vergleichs vom 20sten Mai 1649 Ausprüche erhob, - ten einem demuächstigen Compromiss, ablängig gemecht, welches eben dieselbe Kraft, wie der Erbvergleich selbst haben sollte 2). - Sogleich, nach dem der Vergleich zur Richtigkeit gebracht worden, solle, in einer noch näher zu verabredenden Weise, von jedem Fürstet in, dem, ihm angewiesenen Landesantheile die Huldigung eingenommen, und darauf die Regiorung und Administration dergestalt angestellt und eingerichtet werden, wie solches zu der Lande Aufnehmen und Wehlfahrt gereiche, und den Landes - Privilegien gemäss sei 3). Trotz dieser, jeus gintretenden Theilung sollten jedoch sämmtliche Erbschafts-

etic in the

Provisional vergleiche von 1621. Art. 12. 29. Im Vertrage von 1629 ist Art. 11 ganz allge in ein die Rede von; beiderseits Durchlauchten und Dero Erben und Nächtfolgen; — im Vertrage von 1617 helest es wieder (Art. 1): zwischen beiden Durchlauchten und der seel bon Descendenten. — Die Ausschliessung der mänhlichten Schenverwandten gab dem Pfalsgrafen Christian August von Sulzbach, dessen Vater, August, ein jüngerer Bruder Wolfgang Wilhelms, also ebenfalls ein directer Nachkomme der Pfalzgräfin Anna, der zweisen Schwester des letzten Herzogs (Johann Wilhelm) von Jülich und Cleve, war, Anlass, dus allerdings von seinem Vetter Philipp Wilhelm, trotz der im erster Artikel sich findenden Clausel vom Vorbehalte aller Rechte sonstiger Prätendenten, preisgegebene Inferesse der Linie Sulzbach zu wahren. Es geschah dies durch einen Brief an den grossen kurfürsten, d. d. 19. Sept. 1666, durch einen anderen an den Pfalzgr. v. Neubarg, d. d. 12. Novemb. elusd. anst, und durch eine beim kalserlichen Hofe eingereichte Protestation, d. d. 5. März 1666. Er forderte in dietem Actenstücke für sich und seine lehnsfähige Nachkommenschaft die Eventual - Huldig ung und Mitbelehnung. Reusset: hist. de la succession. 11, 138. 191, 136.

<sup>1)</sup> Art. 4.

<sup>2)</sup> Art. 5.

<sup>3)</sup> Art. 9. Die Vertheilung der Archive in Gemüssheit der neuen Landestheilung ward wiederholt Art. 10.

von der Rechtmässigkeit seines Verfahrens zu überseugen 1), und, obwohl er unbedingt auf seinem Rechte bestand, so verwarf er doch nicht den Vorschlag gütlicher Amgleich Aber da er aus verschiedenen Gründen die Einmise des Kaisers nicht wünschte, von Schweden aber, mit wichem er wegen der noch immer nicht erfolgten Rim Hinterpommerns schr gespannt war, keine ernstliche Un stätzung erwarten durfte, so nahm er, als den naturgenä sten Ausweg, die Vermittlung der Generalstaaten an Ja, um zu beweisen, wie sehr es ihm um eine grind Ausgleichung der Streitsache zu thun sei, erbot er ohne durch kleinliche Bedenken abgehalten zu werden. un # ocher zum Ziele zu gelangen, in einem eigenhändigen Se ben 3) su einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Phi fen. Diese fand denn auch wirklich am Sten August a. i der Nähe von Angerort statt, ohne jedoch, weil framd Elemente sich einmischten, zur Erreichung des 🍒 su führen. Eine beabsichtigte sweite persönliche Z menkunft (11. August a. St.) kam gar nicht zu. Ste Auch die einige Tage später (18. Aug. a. St.) aus unter holländischer und kurkölnischer Vermittlung en Unterhandlungen 5), nahmen keinen besonderen Fer da der Pfalzgraf seine Forderungen ausserordentlichspannte, und es an leidenschaftlichen Aufhetsern nicht fi

Der brandenburgische Abgeserdnete war Freihers Sandin Friedrich von Blumenthal. Pufend orf: de red. gust. Pril Wilk. IV, S. 28. p. 223. — Reusset: hist. de la appairie 1, 210.

Diese hatten, in Folge der Sendung einer Departeilen der elevischen Landstände nach dem Hang, ihre beite affekt angeboten. Histor. Schauplatz (1740.) p. 96.

d. d. Cleve 25. Jul. 1651. Pufendorf: do sab. paid. Poli. With. lib. IV. 9. 88: p. 226. — Rousset: hist, de la conscion. 1, 227. — Histor. Schauplats p. 90.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV, S. 🔐 🖼 🕮

<sup>5)</sup> Die brandenburgischen Abgeordneten zum Congrech water Prinz Johann Moritz von Nassau, Erndung Schiel, bei Portmann und Adam Ising. Pufendorf: de reit, piet. Politik. Wilh. lib. 1V. S. 34. p. 226. — Histon. Echanglata de 25.

war es abermals nahe daran, dess des Loos der Waffen schieden hätte. Der Pfalzgraf warb und rüstete mit fbietung aller Kräfte; der Kurfürst, welcher während ser Zeit zweimal vergebens incognito im Haag gewesea : 1), um die Holländer für eine ernste und kräftige Hälfe gewinnen, hatte in seiner Ungeduld dem General Sparre on den Befehl zukommen lassen, nöthigen Falls Gewalt ch Gewalt zu vertreiben. Da traf, im September, eine e Botschaft des Kaisers ein, welche jede Art von Feindgkeit auf's strengste verbot, und nöthigen Falls mit Auflung der Reichskreise drohte. Die kalserliche Commis-1, bestehend aus dem Grafen Melchior von Hatsfeldt l Gleichen und dem kurtrierschen Kanzler Anethan, wusste 1 so geschickt des Vermittlungsgeschäfts zu bemächtigen, s die von den Holländern vorgeschlagene Conferens su uss gar nicht zu Stande kam, dass vielmehr die ganze gelegenheit durch Sendungen von Cleve nach Düsseldorf, l ungekehrt, abgemacht wurde. — Der Vertrag kam Clove am 11ten October 1651 zu Stande 2); er ward ne. Hinzuziehung der Hollunder, die sich verst lau und unzuverlässig benommen hatten, auf die der see Kurfürst deshalb sehr unwillig war 3), lediglich ter kaiserlicher Vermittlung abgeschlossen, und, per der Unterschrist Friedrich Wilhelms und Wolfgang

<sup>1)</sup> Die Generalstaaten, bei donen eine ganz andere Stimmung gegen den Kurfürsten in Felge der kurz verher eingetretenen Revolution statt fand, wie zur Zeit der beiden letzten Statthalter, verweigerten die von Friedrich Wilhelm gewünschte Garantie; trugen aber ihre Vermittlung an. Rousset: hist. de la succession. 1, 221. — Gründlich verfasste historische Nachricht u. s. w. p. 88.

<sup>2)</sup> Er findet sich bei Aitzema: Saken van Staat en Oorlog. Buch XXXI, — und in französ. Uebersetzung bei Rousset: kist, de la successin. II, 129 — 128. — Vgl. ib. I, 241. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. §. 85. p. 229. — Histor. Nuchricht von dem berühmten Jülichschen Successionsestreite p. 89 fg. — Bei Knapp (Regenten- und Voltsgesch. von Jülich etc. 111, 244) wird fälschlich: 18. Oct. angegeben.

<sup>8)</sup> Histor, Schauplats (1740.) p. 102, 105.

Wilhelms, nur von den kalserlichen Commissarien unterseichnet <sup>1</sup>). Dergestalt fand von Selten des growen Kurfürsten, welcher die Entscheidung des Religionspunctes klüglich dem Kaiser überliess, wieder die erste Annäherung an den letsteren statt.

Seinem näheren Inhalte nach besagte der Cievische Vertrag von 1651: dass sofort eine, sum Theil vom Kaiser trnannte, zum Theil von den Parteien erwählte, schiedarichterliche Commission zusammentreten sollte, von der meh der Mehrheit der Stimmen festzusetzen sei: ob die Reifgionsstreitigkeiten nach Artikel V. des Osatbrücker Friedens, wie der Pfalzgraf es verlagte, oder nach dem Inhalte des Düsseldorfer Provisionalvergleichs von 1647, wie der Kurfürst wellt, erledigt werden sollten. Fände keine derartige BBF gung statt, so solle der Kalser entscheiden. Bis sa sagemachter Sache endlich sollten beide Theile sich der Wall enthalten, und, wenn unterdessen wieder Misshelligkeiten entständen, von den streitenden Theilen zur Ausgleichtet derselben Fürsten des Reichs, nicht fremde Minte, aufgerufen werden 2).

So war abermals vertragsmässig eine drohende Gelde beseitigt. Nichts desto weniger verliefen noch fast funfide Jahre, bis der langwierige Successionsstreit gänzlich zu Rede gebracht wurde. Obwohl gerade in dieser Zeit der grasse Kurfürst fast unaufhörlich in die grossen Welthändel, verhandelnd und gerüstet, verflochten war, so entwickelte er doch ununterbrochen auch im Interesse seiner rheisisch-

<sup>1) —</sup> et faire ensorte que l'affaire soit tellement conduite, que par le moyen de l'autorité de Sa Majesté l'injériale, les deux Parties — soient remis un mémiétal, qu'avant la prise des armes etc. Rouesets list de la succession. II, 120. —

<sup>2)</sup> In Folge dieser kaiserlichen Einmischung wurde der gene Erbechaftsprozess von den sämmtlichen Interesenten von dem Reichshofrath cum ratikabitione retro actorum Im Jahre 1653 reassumirt. Histor. Schauplatz aller Rechtenspräche u. s. w. (1740) p. 255, --

stphälischen Länder eine bewumdernswerthe Thätigkelt. hrere Male erfreute er dieselben durch seine tröstende l aufrichtende persönliche Gegenwart; — unzählig sind Beweise, durch welche er auch hier die geschwundene dnung herzustellen, den gesunkenen Wohlstand zu heben nüht war; — ein Zeichen aber, dass er auch in geistir Hinsicht die Bewohner dieser Gegenden, obwohl de r erst vorläufig seinem Scepter unterworfen waren, 1en übrigen Unterthanen vollkommen gleichsetzen wollte, die im Jahre 1655 erfolgte Gründung der clevischen ein-Universität Duisburg, die bereits Herzog Wilhelm, · vorletzte Herrscher aus einheimischem Geschlechte, im re 1562 in's Leben zu rufen beabsichtigt hatte 1). End-1, nachdem er durch ruhmvolle Energie innerhalb und merhalb des Reichs seinem Namen aller Orten Achtung rorben hatte, gelang es ihm auch, im Jahre 1666 den iehachen Erbschafsstreit vollständig zu Ende zu bringen 2).

<sup>1)</sup> Das Privilegium, welches Herzog Wilhelm erhielt, war 1566 von Kaiser Maximilian II. ausgestellt; das Patent des grossen Karfürsten wegen Errichtung der Universität int: Cöln a. d. Spree 15. Oct. 1654 ausgestellt. Teschenmacher: Annal. ed. Dilmar. Cod. dipl. Nr. 19. p. 8. 9. — In dem Intimations - Diplom wegen der Fundation vom J. 1655 (ib. Nr. 20. p. 9.) heisst es: "Und aber die Zeiten sich, Gottmob! nunmehre in etwas gelinder und sanfter aulassen, haben Wir, ungeschtet der noch übrig gebliebenen, und "bisweilen wieder herfür brechenden ungestümen Winde und "Wassen, dennoch nicht länger zurückhalten wollen" etc. — Vgl. ib. Nr. 21. 22. p. 10 fg. 12 fg. Unter die ansehnlichen, der neuen Universität ertheilten Privilegien gehörte unter andern auch die Cenaur aller in Cleve und Mark erscheimenden Schriften. —

<sup>2)</sup> Den nächsten Anlass zur Ansgleichung des ganzen Streits gab die bei wieder erwachendem Religionszwiste auf Befehl des Knisers eintretende vermittelnde Einmischung des kaiserlichen Gesandten im Haag, Friequet, durch welchs zunächst im J. 1655 der Dorstener Religionsvergleich zu Stande kam, in welchem sich beide Theile im Allgemeinen darüber einigten, in Religionssachen sich zuch der Vorschrift des westphälischen Friedens zu richten. Diese erste Einigung führte dann nach mancherlei Verhandlungen in Cleve, Düsseldorf und Berlin — zur gänzlichen Aussöhnung im folgenden Jahre. Rousset: kiet. de la succession. 1, 244. — Rückblick auf die Gesch., v. Cleve etc. p. 238 — 240.

Weil beide Theile mletst an der Ueberseugung geinigt waren, dass das Gefühl der Sicherheit und eines völlig geseglien Zustandes der Dinge mehr werth sei, als die Möglichkeit späteren grösseren Gewinn's 1), schlossen sie, weder grosse Kurfürst und der Pfalzgraf Philipp Wilhelm, Wolfgang Wilhelms damals regierender Nachfolger 2), in dem genannten Jahre zu Cleve zwei Verträge ab, wedenen der eine, der beständige Erbvergleich von Sten September, den Successionsstreit beständete, der andere aber, der Religionsvertrag von demselben Datum, nebst angehängtem Nebensunze

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst hatte sich lange nicht zur Defalleausgleichung eutschliessen können wegen der seinem Ruste
durch die früheren, in unglücklichen Zeiten ahgeschlausnen Verträge widerfahrenen offenbaren Läsion, da. die
ganze Erbechaft = 100 angenommen, Neuburg f. Brunktihurg nur j bekommen hatte. (Jülich = 30, Berg = 11,
Cleve = 20, Mark = 14, Ravensberg = 6, Ravenstinebat Zubehörden = 4). Dagegon machte Non burg jubtend: dass es die ihm zugetheilten Länder schon über 10
Jahre besensen, so dass sich dieselben an seine Hervehaft
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten, nad dass es nicht allein nie Reprüssetzub
gewöhnt hätten der Angenüt 1600). Rousset: hist, de in sucession. I. 212. 245. 246. — Pfalagraf Priedrich Ludwig van
Zweibrücken hatte 28. August 1600 zu Hambach durch eisen
Vergleich seine Ansprüche auf Neuburg übertragen, desh
ohn e Präju dis seiner Agnate und Hambach der den der
einen nonen Prässesionsantheil geerbt hatte, durch Vergleich d. d. Grismsionsantheil geerbt hatte, durch vergleich d. d. Grism-

<sup>. 2)</sup> Wolfgang Wilhelm war am 20sten Mars 1652 gesimbs . Hopp: Beschreibung von Cleve. (1655.) p. 284.

1 17ten September, den religiösen und kirchisen Wirren ein Ziel setzte 1).

In dem Erbvergleiche wird gleich im Eingange der ierige provisorische Zustand als die Quelle aller Zwieht hervorgehoben, und sodann erklärt, dass beide posrende Fürsten sich, um den Familienfrieden herzustel-, — die herrlichen westphällschen Kreislande vor dem al - Ruin zu retten, und im Intereme des Reichs, des-Sicherheit und Wohlfahrt nicht weuig von Conservation er in extremitatibus Imperii situirten Gränzlande, und rdlicher Hinterlegung des hierüber entstandenen Successetreites dependire, so wie um den auf dem westphäien Friedens - Congresse verhandelnden Müchten, die mtlich dringend angerathen hätten, diese Angelegenheit dem Wege Rechteus oder der Güte zu regeln, ihre tung zu bezeugen, durch ihre besonders zu diesem chäfte abgeordnete Bevollmächtigte 2), nach fleissig Rogener Handlung, beständig, erblich, ewiglich I unwiderruflich verglichen und vereinigt hätten.

<sup>)</sup> Der Clevische Erbvergleich Andet aleh bei: Rousset: hist. de la succession. II, 128 fgg. — Histor. Schauplats aller Rechtsansprüche. (1740). Anhang. Beil. UU. p. 108 fgg. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 223 — 362. — Pauli: Alg. Preuss. Staatsgeoch. V. 129 — 123. — Der Clevische Religionsvertrag nebst Nebenrezess bei: Pauli: Alig. Preuss. Staatsgeoch. VI, 350 — 665. — Vgl. Rousset: hist. de la succession. I, 246. 248. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 185 fgg. — Knapp: Regenten und Volksgeschichte der Länder Jülich u. s. w. 111, 248.

Die branden burg ischen, zum Ausgleichungsgeschäfte "deputirten und mit gewisser Instruction dazu verschenen "Räthe" waren: Otte Freiherr v. Schwerin, Werner Wilh. v. Blaspiel und Franz Meinders; — die nen burg ischen: Joh. Heinr. Freih. von und zu Winkelhausen, Franz Giese und Heinrich Schuelle. S. Eingang des Erbvergleichs. Abel: Preuss. Stantegeogr. II, 326. — Beide Theile gaben, als Zeichen der völligen Ausschnung. ein grosses Bandesmahl, — der grosse Kurfürst zu Duisburg, der Pfalgrafanf dem Schlosse des Freiherrn von Winkelhausen. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 240. — Vgl. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 1X. S. 71. 72. 73. 74. p. 613 spq.

Der Erbvergleich von 1666 seinte, seinem wesentlichen Inhalte nach, die definitive Theilung der Erbachaftslande und die daraus sich ergebende abgesonderte Verwaltung fest, jedoch mit Aufrechterhaltung der Landes-Union von 1496 1). Er beisdete also völlig den Streit, so weit derselbe das Verhältniss der possidirenden Fürsten zu einandet betraf. Was das Verhältniss der jülich - elevischen Linke su Kaiser und Reich anlangt, so einigten sich beite Theile schliesslich in dem Vertrage über die Grandsatze, welche von ihrer Seite bei Regelung desselben an Grunde gelegt werden sollten, und über die gemeisschaftlichen Schritte, um auch von Seiten des Reiche oberhauptes eine endliche Anerkennung der erfolgten Amgleichung zu erwirken, und dadurch der letzteren gewissen massen das Siegel aufzudrücken.

Demnach sollten dem Kurhause Brandenburg oder vielmehr: dem Kurfürsten und dessen Descendenten 2), das Herzogthum Cleve nebst den beien Grafschaften Mark und Ravensberg, mit Inbegriff der Rechte und Einkünfte, zufallen, — dem Pfalzgrafen von Neuburg und dessen Descendenten: die Herzogthümer Jülich und Berg, und die Herrschaften Wy-

<sup>1)</sup> Diese, bei Gelegenheit der Eheberedung wwischen den Erbprinzen Johann von Cleve und der Jälichsehen Eintschter Marie stipulirte, und von Seiten der Laudstände beider Ländercomplexe einstimmig anerkannte Union war theritat neh verstärkt durch die kaiserlichen Privilegien von 1565 und 1560. Vgl. Rouveet: hist. de la succession. H. 12-14. — Vgl. Pufendorf: loc. cit. lib. IX., S. 33. p. 618 sq. —

<sup>2)</sup> Man wählte mit Absicht diese Beseichnung, um des Hauptfundament der beiderseitigen Ansprüche nicht un berühren. Bei Neuburg waren daranter une mänliche Nachkenmen zu verstelten, well dasselbe die Krandeinkelande als feuda mascula betrachtete, bei Brandeinkelmande als feuda mascula betrachtete, bei Brandeinkelmannen ich eine und weibliche, weil es dieselben feuda promiscua erklärte. Histor. Schauplatu aller Mechansprüche (1740) p. 126. 127. — Durch die erwähnte Fraung wurden die entfernter stehenden Agnatus ausgebehlesen; es findet sich dieselbe zuerst in dem Dakschlaften.

ndal und Breskesand ... Die Entschehlung aber Besitz der Herrschaft Ravenstein wurde . --- da rbraudenburg auf denselben kraft des Vertrages vom 10ten ril 1647. Neuburg aber auf Grund eines späteren-Verichs vom 20sten Mai 1649 Ausprüche erhob, - tag em demnächstigen Compromiss, abhängig gemecht, ches chen dieselbe Kraft, wie der Erbvergleich selbet ven sollte 2). - Sogleich, nach dem der Vergleich r Richtigkeit gebracht worden, solle, in einer th näher zu verabredenden Weise, von jedem Fürnten dem, ihm angewiesenen Landesantheile die Huldigung genommen, und darauf die Regiorung und Administraa dergestalt angestellt und eingerichtet werden, wie sols zu der Lande Aufnehmen und Wohlfahrt gereiche, und Landes - Privilegien gemäss sei 3). Trotz dieser jeus iretenden Theilung sollten jedoch sämmtliche Erbschafts-

. 1

 $\mathbf{p} \sim \mathbf{r}^{-1}$ 

in Provisional vergleiche von 1621. Art. 12. 29. Im Vertrage von 1629 ist Art. 11 ganz allge in ein die Rede von; beiderseits Durchlauchten und Dero Erben und Nachtschaften; — im Vertrage von 1617 helset es. wieder (Art. 1): zwischen beiden Durchlauchten und derselben Bracendenten. — Die Ausschliessung der mänhlichen Seitenverwandten gab dem Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach, dessen Vater, August, ein jüngerer Bruder Wolfgang Wilhelms, also ebenfalls ein directer Nachkomme der Pfalzgräfin Anna, der zweiten Schwester des letzten Herzogs (Johann Wilhelm) von Jülich und Cleve, war, Anlass, das allerdings von seinem Vetter Philipp Wilhelm, trotz der im ersten Artikel sich findenden Clausel vom Vorbehalte aller Hechte sonstiger Prätendenten, preisgegebene Interesse der Linie Sulzbach zu wahren. Es geschah dies durch einem Brief, an den grossen kurfürsten, d. d. 19. Sept. 1666, durch einen anderen an den Pfulzgr. v. Nenburg, d. d. 12. Novemb, glad. anni, und durch eine beim kalverlichen Hofe eingereichten etwatellen, d. d. 5. Märs 1666. Er forderte in dietem Actenstücke für sich und weine lehnsfähige Nachkommenschaft die Eventual - Huldigung und Mitbelehnung. Reusset: hist. de la succession. 11, 136. 181, 135.

I) Art. 4.

B) Art. 5.

<sup>5)</sup> Art. 9. Die Vertheilung der Archive in Gemäscheit der neuen Landestheilung ward wiederholt Aut. 10.

lande auch fortan, wie bisher, einen festen, unauftöslichen, ewigen Bund bilden, in Gemässbeit dersen einer Seits kein Theil von der Gesammtheit sollte algerissen oder verslienirt werden dürfen, anderer Seits der jeder der verbündeten Färsten dem andern allseit beimspringen verpflichtet sein sollte, namentlich bei etwalgen Versuchen dritter Prätendenten, eine Aufhebung des Vertrages su bewirken 1), wie denn auch wegen dieset erneuerten Union beide Theile auch künftig Titel und Wappen der gansen Erbachaft fähren und beibehilte sellten 2). Von eben diesem Standpuncte des vollkament gemeinsamen Interesses aus soliten die Verkehrsverhältniss. geregelt, - namentlich das ochr vernachlässigte Mantwesen nach übereinstimmenden Prinzipien von jeder Leidesherrschaft in ihrem Antheile neu geordnet, und " noommercia su Wesser und su Lende in diesen Provinsa "Niemanden gesperrt, sondern denselben allenthalben fir "freier und ungehinderter Lauf gelassen, und derin Nis-"mand zur Ungebühr mit ungewöhnlichen neuen Anligen "oder sonsten beschweret werden" 3).

In Betreff des Religiouspunctes, der die griefs und meiste Ursach zu Missverständnissen und Straitigkeits von je her gegeben \*), stellte man schon im Erbvet-

<sup>1)</sup> Art. 8. 6. 7.

<sup>2)</sup> Art. 8. — Auch sollten beide Fürsten die Unterthaum des sämmtlichen Erblande dieserhalb in Eriessen mit dem Piddicate: lie be getroue beseichnen. Histor. Schaughin aller Rechtsansprüche. (1749). p. 187.

<sup>8)</sup> Art. 11. 12.

<sup>4)</sup> Ueber diese Streitigkeiten kann man sich vermissich am folgenden Schriften unterrichten: Bericht der Differenten zwischen dem Kurf. von Brandenburg und dem Pfaleg. Neuburg über das Religionawesen in den Gätlich-Cleve-Bergschen Landen. Gedruckt im J. 1663. 4. (64 2.) – Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und redter Kraft der von Kurbrandenburg und Pfale. Neuburg 1600 ertheilten Reversalien, und des 1610, 1611 und 1612 gehabten freien öffentlichen essereiti religionis und Elekthet der Conscienz, als das beste Mittel, Ruhe und Elekthet su erbalten. Mit Beilagen. Amsterd. 1663. 4. (67 und 24 S.). — Wahrhaftige Deduction des elendigen Zeitnessen

e i ch e die bei Erledigung desselben auzuwendenden: Grundse im Allgemeinen hin. So ward ausdrücklich bestimmt. s die Justiz den Unterthanen beider Theile durchene ne Unterschied der Religion administrirt werden le 1). Ausserdem verglich man sich dahin, dass die in 1 jülich - clevischen Landen der Landesherrschaft susteiden Verleihungen geistlicher Benefizien von den Fürsten per turnum et alternos menses geschehen ten, wie es der besondere Religions - Rezess besage, dem z dieselbe Kraft beigelegt wurde, als wenn er diesem ictat wörtlich eingerückt worden sei 2). - In Bezug auf westphälischen Frieden ward bestimmt, dass "oh gar bei diesem Vergleiche in dem Religionswesen, aus che zum Frieden, von den regulis instrumenti pacis in nem und anderem in etwas abgewichen, dennoch alles s, was hierbei verglichen worden, unter solchen allgeeinen Friedenschlusses Sicherheit und Garantie mitbegrifn sein, und durch dieselbe gehandhabt werden solle 3).". Rücksichtlich des Verhältnisses zu Kaiser und ich versprachen beide Fürsten einander, sich gemeinaftlich bemühen zu wollen, dass ihnen von Seiten des chsoberhauptes die Beiehnung mit diesen Landen zu il, von Seiten der kaiserlichen Canzlei die Titel wederselben zugestanden, wie nicht minder gehörigen Orts Recht der Präsentation von Kammergerichtssessoren, und besondere Voten auf den Reichsd Kreis-Tagen eingeräumt würden 4). - Der Streit

und der schweren Verfolgung, welche den reformirten und lutherischen Gemeinden in den Herzogthümern Gülich und Berg wegen Zerstöhrung des exercitii religionis zugefüget werden. An den Kurfürsten zu Brandenburg. Amsterd. 1664. 4. (107 S.) — Anhang: oder näherer Bericht über dem Religionswesen im Herzogthum Gülich, Cleve und Berg aufgerichteten Reversalien und derselben Jufraction. 1bid. cod. (100 S.)

l) Art. 18.

I) Art. 17.

i) Art. 20.

<sup>1)</sup> Art. 15

l wing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

wegen des Directoriums des westphälischen Kreises 1) ward, auf Grund der durch Vermittlung und Beförderung des Bischofs von Münster bereits zu Dorsten zwischen beiden Theilen erfolgten Verabredungen, dahin verglichen, dass dasselbe, so weit es früher den Herzögen 🕶 Jülich zugekommen, beiden Fürsten, neben dem K schofe von Münster, zu gesammter Hand zustehen sellt. Brandenburg und Neuburg soliten deshalb, da sie zusamset nur ein votum besässen, alterniren, so jedoch, dass jedenfalls der zeitige Bischof von Münster primum votus und den Vorsitz behalte. Das Kreisarchiv sollte nach wie vor in Düsseldorf verbleiben, keinem der betheiligten Figsten aber irgendwie der freie Zutritt zu demselben erschrift oder beschränkt werden 2). Mehrerer Bekräftigung wei sollte der Kaiser um die Garantie dieses Erbver gleichs, ausserdem um die reichsoberhauptlies Confirmation eraucht, - bis letztere aber erfolge, I selbe nichts desto weniger von beiden Seiten volken anfrecht erhalten werden 3).

Die Ratification des Vertrages durch die Costehenten sollte innerhalb zehn Tagen erfolgen. — Weil denselben alle früher abgeschlossenen Provisionalvergieblig
der Hauptssche nach aufgehoben seien, so solle auch der
beim Reichshofrathe schwebende Prozess wegen dieser Ladik
und wegen der auf dieselben behaupteten Successionstelligleichfalls aufgehoben sein, und dies dem Kaiser aufgehob
werden 4). — Endlich ward bestimmt, dass, falls gibts
über den Erbvergleich zwischen den Fürsten und deren Beseendenten selbst Streit entstehen sollte, alsdann kein Thele
su den Waffen greifen dürfe, vielmehr beide den Zuit-

Brandenburg beklagte sich nämlich, daze es durch den Philografen von dem Directorium des westphälischen Kreise ausgeschlossen worden sei. Histor. Schunplatz. (1249). p. 155.

<sup>2)</sup> Art. 18. -

<sup>8)</sup> Art. 21.

<sup>4)</sup> Art. 19. 21.

f dem Rechtswege, oder auf gütliche Weise durch Schiedshter beilegen wollten; wie denn über den zweckmässign modus compromittendi, nach welchem die letzteren verfahren hätten, noch ein besonderer späterer Vergleich ischen beiden Parteien verabredet wurde 1).

Der Clevische Religionsvertrag oder die beindige Religionsverordnung vom 9. Sept. a. St. 56 setzte, wie schon erwähnt ist, durch gemeinschaftlise Ucbereinkommen in den nunmehr definitiv getheilten, hts desto weniger ein verbundenes Ganze bildenden jülichtischen Erblanden das bisher von beiden Theilen häufig zehieden ausgelegte Recht der Religionsübung fest, wie die Grundsätze, welche bei der Vertheilung Kirchenguts unter die verschiedenen Relibusparteien zur Anwendung kommen sollten 2). In mag auf den ersten Punct wurde ein von den seither gelich gemachten Ansprüchen theilweise siemlich abweichen.

Mittelweg eingeschlagen; hinsichtlich des zweiten

29 \*

<sup>1)</sup> Art. 11.

Der clevische Religionsvertrag erschien zuerst in 4to unter dem Titel: Nebenrezess zwischen dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, Markgrafen zu Brandenburg u. s. w. und dem Durchlaucht. Fürsten und Herrn, Herrn Philipp Wilhelm, Pfalzgraf bei Rhein u. s. w. über den punctum Religionis und andere geistliche Sachen in den Jülichschen, Clevischen und angehörigen Landen. Gedruckt im Jahre Christi 1666. — Derselbe findet sich im: Histor. Schauplutz aller Rechtsansprüche. 1740. Anhang. Bell. VV. p. 130 fgg. Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. IX. S. 16. p. 619 sq. — Dem Art. IX. S. 4 gemäss ist aus dem Religionsvertrage und dom Dorstener Vergleiche ein Instrumentum gemacht, und mit Cooperation Ihrer Fürstl. Gnaden zu Münster in einen Rezess gebracht worden. Das Hauptinstrument ist von neu burgischer Seite ganz von denselben Bevollmächtigten, deren Namen sich underselben Bevollmächtigten, deren Namen sich underselben Bevollmächtigten, deren Namen sich underselben Seite finden, unterzeichnet worden; von brandenselben Seite finden, unterzeichnet worden; von brandensen Stelle hier: Adolph Wüsthaus Dr. steht. — Der angefährte Nebenrezess vom 17. Sept. a. St. 1666 ist eigenhändig vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm und vom Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, doch ohne Angabe des Orts, unterschrieben und besiegelt.

wurden im Wesentlichen die Vorschriften des westphälischen Friedens für künftig als bindende Norm aufgestellt.

Bereits unter dem 4. Febr. a. St. 1665 war, wie in Eingange zum Religionsvergleich angegeben ist, durch beder Fürsten Bevollmächtigte in der Stadt Dorsten da laterims vergleich in puncto religionis aufgerichtet. welcher aber bisher, weil noch vor erfolgter Ratification sowohl ratione exercitii religionis, als ratione bonorum # olesiasticorum allerhand Schwierigkeiten sich hervorgethan nicht zur Vollziehung gediehen war. Diese Schwierigkeits nun bei Gelegenheit des beendeten Successionsstreits chts. falls zu heben, wurde von beiden Sciten für durchem zeit. wendig erachtet, und darum, statt eines Interimsvergicking eine beständige, immerwährende, auf den alles meinen Reichsfrieden gegründete, durche hende Religiousverordnung zu beider Fürsten deren Unterthanen besserer Beruhigung abzufastien beschie sen. Diese Religionsverordnung bestand nun im Afficialis in der Bestätigung des Dorstener Vergleicht doch mit Hinzufügung verschiedener Erläuterungen Exceptionen und Limitationen 1).

Betreffend das Religionsexercitium, so want dem pfälzischen und in dem braudenburgischen Landesantheile in manchem Betracht ein verschiedenes Verfahren beliebt. — Im Herzogthum Jülich und Berg willes, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphäldenes, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphäldenes, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphäldenes, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphäldenes Friedensschlusse, der, statt 1612, das Normaljahr willestetzte, sein Verbleiben haben, so dass den lutherieden und reformirten Unterthanen des Pfalzgrafen, welchen weder die Religionsübung, oder Kirchen, Schulen, oder Renten, auf die sie kraft des Friedensinstruments ein Arrecht besässen, entzogen seien, dieselben unweigerlich restituirt werden sollten, wenn ihrer nur 4 bis 5 Familien evangelischer Religion, mit Einschluss des Hausgesindes, an einem Orte vorhanden wir

<sup>1)</sup> Art. I.

en 1). - Auf Begehren des Kurfürsten von Brandenour g wurde aber zugleich, trotz der aufgestellten allgemeien Regel, verglichen, dass den Evangelischen im Herzoghum Jülich die öffentliche Religionsübung an 6 Orten (Bracht, brüggen, Heinsberg, Kaldenkirchen, Suchteln und Waldwo sie gegenwärtig dieselbe besässen, - ob sie chon solche vermöge des westphälischen Friedens abzustelm schuldig sein möchten, — gelassen wurden, wogegen w verschiedenen anderen Orten, wo dem Frieden gemäss en Protestanten die Religionsübung gestattet sein würde. etatere sich derselben enthalten sollten 2). Ausserdem sollte en den Evangelischen für die Bewohner der Residens Jäich, doch ausserhalb der Stadt und auf ihre Kosten, eine lirche erbaut werden dürfen 3). - Hochsinniger erklärte ler grosse Kurfürst, "zu mehrerer Beruhigung der Unterhanen gemeldeter Lande," dass er geschehen lassen wolle, has, wenn etwa in Cleve, Mark, oder Ravensberg solche demeinden, Kirchen oder Schulen sich befänden, welche n Jahre 1609 im Besitz des Exercitiums der römisch-kabelischen oder evangelischen Religion gewesen, desselben ber zwischen 1609 und 1624 de facto, oder durch Uebermeht entsetzt worden, in der Folge aber restituirt woren und zur Zeit noch im Besitz seien, dieselben, ungenchst der Regel des Jahres 1624, in ihrem gegenwärtigen instande sollten gelassen werden. Falls aber das römischathelische Religionsexercitium im Jahre 1609 statt gefunden, whichen 1609 und 1624 aber gewaltsam aufgehoben, in statgenannten Jahre aber wieder eingeführt worden, in der lwischenzeit aber die Evangelischen im Besitz gewesen, so olite in diesem Falle innerhalb des clevischen, märkischen nd ravensbergischen Gebiets in allen Orten, wo sich we-

<sup>1)</sup> Art. III. Diese letzte Clausel wurde, laut Nebenrezesses vom 17. Sept. a. St. 1666, auf den Vorschlag des Kurfürsten von Brandenburg, zur Verhüthung künftiger Disputen, ausgelassen. Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeach. VI, 604.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 1. 2.

<sup>3)</sup> Art. III. §. 3.

nigstens 4 bis 5 Familien katholischen Comment, mit Einschluss des Hausgesindes, befänden, zu Gunsten der Katholiken unweigerlich das Simultaneum, mit gleicher Theilung der Renten und ordentlichen Kinkunfte, verstattet und eingeführt werden 1). Wenn aber an dergleichen Orten zwei Kirchen oder Kundlen vorhanden, so sollte, in Gemässheit des Dorstensk Vergleichs, jeder Religionspartei davon eine sageuis werden 2). - Anlangend die öffentliche Religionsthung is den, noch mit holländischen Besatzungen ver sehenen, clevischen Städten (Wesel, Rees, Inmerich, Orsoy und Büderich), namentlich die daschet befindlichen katholischen Stifter, Pfarren, Kirchen und Kapilen, welche durch holländische Kriegsmacht turbirt werden seien, und noch zur Zeit den Katholiken vorenthalten wirden, so sollte dieserhalb zur Untersuchung der Sache et eine Commission niedergesetzt werden, auf deren Vorschill sodann die Angelegenheit nach erfolgter gemeinsemer. thung in Güte ausgeglichen werden sollte 3).

Die im westphälischen Frieden \*) enthaltens Bestimmung von der gleichen Berechtigung der im rönischen Reiche zugelassenen Re Die, wurde, wie schen im Bestener Vergleich gescheh r. im Clevischen Religionvertrage 5) dahin declarirt, 3 beiden Fürsten, einen jeden in seinem Landesantheile, vermöge des Friedensicher ments, freistehen solle, das öffeutliche Exercition für Religion, jedoch ohne Nachtheil und Beschwerde der miteren Religion, auf eigene Kost n einzuführen \*). Kethelsecher Seits sollten allerdings in dem brandenburgischen Autheile Visitationen in Bezug auf katholische Institute seinen der Religionen der Seits sollten allerdings auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seitsche Seits sollten in Bezug auf katholische Institute seinen der Seitsche Seitsch

<sup>1)</sup> Art. III. §. 4.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 5.

<sup>8)</sup> Art. III. §. 6.

<sup>4)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. V. S. 1.

<sup>5)</sup> Art. IV.

<sup>6)</sup> Art. IV. S. 1. - vgl. S. 2-6.

Personen vorgenommen werden dürsen; doch sollte in diesem Falle dem Visitator stets ein katholischer Adjunct beigegeben werden, der darauf zu achten hätte, "dass bei "der Visitation denen der Landesherrschaft competirenden "Jurisdictionalibus nicht vor- oder eingegriffen werde" 1). Im Uebrigen sollte auch Niemand an andere, bei seiner Religion nicht gebräuchliche Kirchen-Ceremonien und Statuten gebunden sein 2), noch mit der Verpflichtung beschwert werden dürfen, denselben beizuwohnen, - wenn auch freilich den Evangelischen in Gegenwart katholischer Prozessionen und bei Vorbeitragung des Sacraments ein anständiges Benehmen zur Pflicht gemacht wurde 3). Auch sollten die evangelischen Unterthanen im Jülichschen und Bergischen an den gebotenen Festtagen der Katholiken sich aller äusserlichen Hand - und Feld - Arbeit enthalten 4), und, falls aus aussergewöhnlicher Veranlassung besondere Buss- und Bät-Tage von der Landesherrschaft ausgeschrieben würden, diese eben so, wie die Katholiken, zu feiern und zu halten schuldig sein 5).

Was den s. g. Privatgottes dienst (exercitium religionis privatum seu domesticum) betrifft, so wurde derselbe dahin declarirt <sup>6</sup>): dass denselben in den Erbschaftslanden sowohl den katholischen, wie den evangelischen Ritterbürtigen, sonderlich wenn sich ihnen in der Nähe

<sup>1)</sup> Art. IV. S. 10. vgl. S. 8. 9. — Diese Bestimmung wegen des Adjuncten wurde zurückgenommen in dem Exekutions - und Nebenrezoss d. d. Rheinbergen 7. und 10. März 1682. Vgl. Extract des Rheinbergekschen Exekutions - Rezossos, 2 Blätter. Publicirt von Johann Wilhelm, Pfalzgrafen und Kurprinz bei Rhein u. s. w.

<sup>2)</sup> Dahin gehörte bei katholischen Prozessionen das Grasstreuen, oder Maien setzen, Glocken zichen, mit dem Gewehr aufwarten u. dgl., wozu oftmals die Evangelischen geswungen worden waren. Art. IV. §. 13.

<sup>3)</sup> Art. IV. S. 14.

<sup>4)</sup> Art. IV. S. 15.

<sup>5)</sup> Art. IV. §. 16.

<sup>6)</sup> Art. V.

keine Gelegenheit darbiete, Kirchen ihrer Confession zu besuchen, auf ihren eigenen Häusern, für sich und fie Hausgesinde, und weiter nicht, ungehindert zu begehen,auch Priester, Pastores, Prediger und Praeceptores m halten freistehen solle 1). Jedem anderen Unterthan aber, der an seinem Wohnorte, oder in der Nähe, seinen Gettesdienst nicht abwarten könne, solle es verstattet sein, de sacra in scinem Hause für sich und sein Gesinde, and weiter nicht, zu gebrauchen, und sich dabei eines Priesten, Pastors u. s. w. zu bedienen. - Ferner solle jeder Unterthan, der einem anderen Bekenntnisse, als der Pastor scines Gemeindebezirks, angehöre, sein Kind zu nahe belegenen Kirchen seiner Religion bringen, oder bei Winterselt; oder der Kinder Schwachheit, oder bei anderen erheit chen Verhinderungen, dieselben in seiner eigenen Behatsung durch einen Geistlichen seines Glaubens privatin taisfen lassen dürfen, ohne dieserhalb jura stolas oder Tuigeld an den Pastor der Gemeinde bezahlen zu müssen \*).

In Bezug auf die bürgerliche Gleichheit der Religionsparteien wurde, in Gemässheit des westphilischen Friedens bestimmt 3): dass einem Jeden ohne Unterschied, der Regel nach gestattet sein solle, sein Dauft zil von einem Orte nach einem anderen zu verlegen 4), we wie, dass Niemand seiner Religion wegen solle verlachtet, auch nicht von Gewerben, Abschliessung von Contracten, Kauf und Verkauf, Magistratswahlen, Prometienen zu Ehrenämtern, Erbschaften, Legaten, Aufnahme in Walsen- und Siechen-Häuser und Hospitäler, Almosen, üffentsichen Kirchhöfen und ehrlichem Begräbniss ausgeschlessen, oder grössere Begräbnisskosten zu entrichten angehatten werden dürfen. "Wie denn überhaupt Alle einertei Reibt

<sup>1)</sup> Art. V. Einleitung.

<sup>2)</sup> Art. V. S. 1.

<sup>3)</sup> Art. VI.

<sup>4)</sup> Art. VI. Eingang.

chutz und Gleichheit geniessen, auch in Schatzungen, lontributionen, Diensten, bürgerlichen Lasten und sonsten icht sollten übernommen werden". 2). Um der Religion lien solle auch kein Fremder, der sich in den jülichhen oder elevischen Landen niederlassen wolle, — jedoch rausgesetzt dass er den allgemeinen polizeilichen Anordungen genüge, — abgewiesen, — kein im Inlande seibst n einer Religion zu einer andern Uebertreten der diehalb inquirirt und turbirt, — endlich Niemand wegen nes Glaubens ausgewiesen, oder zur Emigration gezwung werden 3).

In Betreff der im westphälischen Frieden enthaltenen ordnungen über die kirchlichen Güter wurde im ligionsvergleiche die nähere Bestimmung getroffen: dass den Herzogthümern Jülich, Berg und Cleve, so wie in n Grafschaften Mark und Ravensberg - alle Kirchen, beter, Stifter, Kapellen, Hospitäler, Prälaturen, Canoate, Pastorate, Vicarieen und sonstige geistliche Beneen, wie auch Schulen, Renten, Einkünfte und Gefälle dem Stande, in welchem sie sich am ersten Januar 24 befunden und gewesen, gelassen, und resp. restirt und gehandhabt werden sollten. Insbesondere aber lten alle Pfründen, die in den Collegiatkirchen in Jülich, rg und Cleve, wie auch bei St. Patrocli zu Soest im J. 24 bei den Katholiken gewesen, unaufgehalten und ohne rminderung oder Realbeschwerung der Benefizien allein dificirten römischen Katholiken conferirt werden. ser Regel des allgemeinen Friedens solle es in den Herthumern Julich und Berg durchgehends und beständig-1 verbleiben und gelassen werden +); "weil es aber dem urfürsten von Brandenburg geschienen, dass in Cleve, fark und Ravensberg eben diese Regel durchgehends ein-

<sup>1)</sup> Art. VI. §. 1.

E) Art. VII.

<sup>8)</sup> Art. VIII. §. 1.

"zufähren allerlei Schwierigkeiten erwe..... wärde", so ward vom Pfalzgrafen von Nouburg sugestanden, des diejenigen Benefizien und geistlichen Güter, die in dem brandenburgischen Landesantheile vor dem Jahre 1651 zu dem evangelischen Gottesdienste und Schulwesen wirklich applicirt worden, den letzteren auch künftig verbleiben könnten 1). Was aber in dem genannten Landesanthelle sonsten zu weltlichen oder anderen Zwecken varwandt, oder von Seiten der Patrone oder Collatoren 1986 den, kraft dieses Vergleichs den Katholiken zustehenden, Benefizien selbst genossen worden, solle alsobald, bei der Execution dieses Vergleichs, den Katholiken ohnweigerlich restituirt werden 2). Wenn aber den Evangelischen w dem Jahre 1651 einige Benefizien, die den Katholiken entzogen worden, zugekommen sein sollten, und es den letteren gegenwärtig an den nöthig a Subsistensmitteln mengle, so wolle der Kurfürst bei Erk ligung von Pfründen delle sorgen, dass diesem Uebelstande remedirt werde, auch, 14 dies geschehen, für den nöthig en Unterhalt solcher gistlichen Personen sorgen 3). Ertheilung von Pribenda in den Stiftern solle möglich ach dem Modus der Vertheilung derselben, wie er im Jahre 1624 üblich gewest, versahren 4), und in specie rücksichtlich der, in den juichclevischen Landen ganz oder theilweise von der Landesberschaft dependirenden. Verleih ngen von Präbenden Beneficien es unverändert den fi iher über diesen Punct & lassenen Bestimmungen gemäss gehalten werden 5).

Gegen den Inhalt dieser Verträge liefen sofort von varschiedenen Seiten Protestationen ein, suerst, sie

<sup>1)</sup> Art. VIII. S. 2.

<sup>2)</sup> Art. VIII. 5. 8,

<sup>8)</sup> Art. VIII. S. 4.

<sup>4)</sup> Art. VIII. S. 5 fgg.

<sup>5)</sup> Art. VIII. S. 17. — Vgl.. Düsseldorfer Previ demlessisie von 1629. Art. 18. —

schon erwähnt, von Pfals-Sulsbach, der Nebenlinie von Neuburg; ausserdem aber auch von dem Hause Sachsen, welches auf die von ihm eingereichten Actenstücke mehrere güustige Resolutionen des Reichshofraths erhielt. obwohl gerade die Clevischen Ausgleichungs - Tractaten auf Veranlassung und gewissermassen unter den Auspizien des Kaisers zu Stande gekommen waren 1). Vot diesen Protestationen ward Seitens der Possidirenden gar keine Notiz genommen. Nichts desto weniger beschäftigte dieselben fortwährend eine zwiefache Sorge. Hatten sie durch die Clevischen Verträge auch die Streitigkeiten unter einander definitiv ausgeglichen, so blieb doch eines Theils die kaiserliche Anerkennung und Bestätigung. dieser Uebereinkunfte, um beider Fürsten Sicherheit willen, andern Theils die noch immer nicht erfolgte, gangliche Räumung der Erbschaftslande von den fremden Truppen, namentlich Cleve's von den Hollandern, sehr zu wünschen.

<sup>1)</sup> Ueher die Sulzbachsche Protestation d. d. 12. Nevemb. 1666 vgl. Rousset: hist. de la succession. l. 250. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche 1740. p. 221. Anhang. Beil. WW. p. 158 fg. — Sulzbach berief sich noch überdies auf die im J. 1613 errichteten, und 1652 und 1656 eraeuerten neuburgischen pacta familiae et concordiae, wenach zwar der älteste Sohn Wolfgang Wilhelm und dessen männliche Descendenten in die ungetheilte Jülichsche Erbschaft succediren solle, nach deren Abgange aber nicht die welbliche Linie, sondern der zweite Sohn, August von Sulzbach, und dessen männliche Nachkommenschaft seeundum jura et gradus primogeniturae. Histor. Schauplatz. p. 153. 134. — Damit stimmte das Testament der Stammunutter Anna von 1630 überein. das. p. 134. — Vgl. genealog. Tabelle Lit. B. — Die sächsischen Protestationes sind vom 26. Jul. und 11. Oct. 1666, und 14. März 1667, die Reichshofraths - Resolute vom 13. August und 2. Nevemb. 1. 250. 251. — Vgl. Knapp: Regenten - und Volksgesch. von Jülich u. s. w. 111, 249. — Mit Sach sen hatte Brundenburg im J. 1648 zu Lichtenberg, und im März und April 1651 zu Dresden unterhandelt, und demselben für Ueberlassung seiner Ansprüche 41 Tonnen Goldes au Gelde, Cossionen verschiedener Forderungen, die Aemter Zima und Sandau, und noch drei magdeburgische Aemter zima und Sandau, und noch drei magdeburgische Aemter geboten, was Kursachsen anzunehmen aber Bedenken trug. Histor. Schauplatz. p. 255.

In den Erbschaftslanden übte der Frieden und die der gesicherte und geregelte Zustand, die eine Folge des Erbvergleichs und des Religionsvertrages waren, die heilsamste Wirkung. Jeder Fürst übernahm jetzt delinitiv seinen Landesantheil. Der Pfalzgraf von Neuburg verwies Cleve. Mark und Ravensberg, doch unabbrüchig der Union, zur Huldigung an Brandenburg. Diese ward am 25sten October 1666 vom Kurfürsten für die sämmtlichen brandenburgischen Rheinlande in Cleve, dem Regierungssitze, eingenommen 1). Seitdem war Friedrich Wilhelm ohne Unterlass damit beschäftigt, die Spuren der Leiden zu verwischen, unter denen eine so lange Reihe sturmvoller Jahre hindurch diese Provinzen gescufzt hatten, und dieselben durch die möglichste Förderung in der Entwickelung ihrer reichen Hülfsquellen wieder emporzubringen. Dies würde ihm schon früher, als es geschah, gelungen sein, wenn nicht gleich darauf wieder von Westen her drabende Kriegsgefahr ihn in der Ausführung seiner Entwürfe unterbrochen, die rheinisch-westphälischen Provinzen in neue Unruhe gerissen, und in denselben mancherlei Verwickelssgen 2) herbeigeführt hätte. Diese Kriegsgefahr, das Usternehmen Ludwigs XIV. gegen die politische Existens der Republik der Niederlande, war auch die Verantessung, dass der grosse Kurfürst noch vor dem Ausbruche des Kampfs (2. Jun. 1671) wegen der an der Maas gelegenen

<sup>1)</sup> Knapp: Regenten - und Volkagesch. von Jülich u. s. v. III, 250. — Die besondere Huldigung in den Städten erfolgte erst fast zwei Juhre später vor einer Commission; so von Seiten Wesels 9. Sept. 1668, in den folgenden Tages in Schermbeck, Dinslaken, Holten u. s. w. (Westermann) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve, p. 244. 248. —

<sup>2)</sup> Diese entstanden vorzäglich durch die Begünstigunges, welche die Franzosen in den eroberten, hisher von den Holländern besetzt gewesenen, elevischen Plätzen den Katholiken, die während der holländischen Herrschaft sich gedrückt gefühlt hatten, angedeihen liessen, und durch die daraus sich entwickelnden Zwiste zwischen den beiden Religionsparteien. Rousset: hist. de la succession. 1, Elifag. —

Herrlichkeit Ravenstein, über welche im Erbvergleiche von 1666 die weitere Bestimmung vorbehalten war, einen Definitiv - Vertrag mit Pfalz - Neuburg abschloss 1). letzteren und dessen männlichen Nachkommen überliess er durch diese Convention - da ihm selbst an einer so entfernt gelegenen, schwer zu schützenden und einem anderen Glauben angehörenden geringfügigen Besitzung wenig liegen konnte, — die genannte Herrschaft für eine Summe von 50,000 Rthlen., behielt sich aber für den Fall des Aussterbens der Neuburgischen Linie den Anfall, aus diesem Grunde auch Titel und Wappen des Landes, und ausserdem den Auspruch auf die Grafschaft Meura vor, die sich damals, obwohl die Herzöge von Cleve schon längst das gegründetste Recht auf dieselbe, als ein erledigtes elevisches Lehn, hatten, in Folge der unruhigen Zeiten im Besitze des Hauses Oranien befand, und erst nach dem Tode König Wilhelms III. von England an Preussen gelangte 2).

Der Krieg, welchen Ludwig XIV. im Jahre 1672 zur Vernichtung Hollands unternahm, war angeblich die Rache für einige Unvorsichtigkeiten oder Rücksichtslosigkeiten der Generalstaaten; — in der That aber gegen die sich mächtig entfaltende Industrie und den colossalen indischen

<sup>1)</sup> Brandenburg batte bisher verlangt, dass, in Gemässheit des am 10ten April 1646 abgeschlossenen Vergleiche, ihm die Herrschaft sofort nach des Pfalzgrafen Wolfgang Withelms Tode (1653) abgetreten würde, während Pfalzgraf Philipp Wilhelm mit Berufung auf einen Vergleich vom 20sten Mai 1649 dieselbe behalten wollte. Der Clevische Erbvergleich verwies diese Streitsache an einen schiedsrichterlichen Ausspruch, der damals aber noch nicht erfolgt war. (Westermann:) Rückblick etc. p. 242. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IX. §. 74. p. 617.

<sup>2)</sup> Gründlich verfusste historische Nachricht von dem berühmten Jülich - Bergischen Successionsstreit. p. 93. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 606. — Knapp: Regentenund Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 814. — (Westermann:) Rückblick u. s. w. p. 243. — Neuburg verzichtete in dem Vertrage von 1671 selbst auf die Führung des Titels von Mörs. Pufendorf: loc. cit.

nigstens 4 bis 5 Familien katholischen C..................... mit Elschluss des Hausgesindes, befänden, zu Gunsten der Katholiken unweigerlich das Simultaneum, mit gleicher Theilung der Renten und ordentlichen Einkünfte, verstattet und eingeführt werden 1). Wenn aber an dergleichen Orten swei Kirchen oder Kindlen vorhanden, so sollte, in Gemässheit des Dorstenski Vergleichs, jeder Religionspartei davon eine mucui werden 2). - Anlangend die öffentliche Religionsthung is den, noch mit holländischen Besatzungen ver schenen, clevischen Städten (Wesel, Recs, Inmerich, Orsoy und Büderich), namentlich die daselhet befindlichen katholischen Stifter, Pfarren, Kirchen und Kapilen. welche durch holländische Kriegsmacht turbirt water seien, und noch zur Zeit den Katholiken vorenthalten uitden, so sollte dieserhalb zur Untersuchung der Soche st eine Commission niedergesetzt werden, auf deren Verschi sodann die Angelegenheit nach erfolgter gemeinsamer aus thung in Güte ausgeglichen werden sollte 3).

Die im westphälischen Frieden 4) enthalten Bestimmung von der gleichen Berechtigung der im röuische Reiche zugelassenen Religionen, wurde, wie nehen im Bestener Vergleich geschehen war, im Clevischen Religionvertrage 5) dahin declarirt, dass beiden Fürsten, einen jeden in seinem Landesantheile, vermöge des Friedenindsments, freistehen solle, das öffentliche Exercition find Religion, jedoch ohne Nachtheil und Beschwerde der underen Religion, auf eigene Kosten einzuführen 4). Kathalischer Seits sollten allerdings in dem brandenburgischen Auftheile Visitationen in Bezug auf katholische Institute auf

<sup>1)</sup> Art. III. §. 4.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 5.

<sup>8)</sup> Art. III. §. 6.

<sup>4)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. V. S. 1.

<sup>5)</sup> Art. IV.

<sup>6)</sup> Art. IV. S. 1. - vgl. S. 2-6.

nonen vorgenommen werden dürfen; doch sollte in diea Falle dem Visitator stets ein katholischer Adjunct beieben werden, der darauf zu achten hätte, "dass bei er Visitation denen der Landesherrschaft competirenden erisdictionalibus nicht vor- oder eingegriffen werde" 1). --Uebrigen sollte auch Niemand an andere, bei seiner Reon nicht gebräuchliche Kirchen - Ceremonien und Statu-1 gebunden sein 2), noch mit der Verpflichtung beschwert rden dürfen, denselben beizuwohnen, — wenn auch frei-1 den Evangelischen in Gegenwart katholischer Prozessen und bei Vorbeitragung des Sacraments ein anständi-Benehmen zur Pflicht gemacht wurde 3). Auch sollten evangelischen Unterthanen im Jülichschen und Bergischen den gebotenen Festtagen der Katholiken sich aller äussersen Hand - und Feld - Arbeit enthalten 4), und, falls aussergewöhnlicher Veranlassung besondere Buss- und t-Tage von der Landesherrschaft ausgeschrieben würden, se ehen so, wie die Katholiken, zu feiern und zu hal-1 schuldig sein 5).

Was den s. g. Privatgottes dienst (exercitium reionis privatum seu domesticum) betrifft, so wurde derbe dahin declarirt 6): dass denselben in den Erbschaftsden sowohl den katholischen, wie den evangelischen Ritrbürtigen, sonderlich wenn sich ihnen in der Nähe

Art. IV. S. 10. vgl. S. 8. 9. — Diese Bestimmung wegen des Adjuncten wurde zurückgenommen in dem Exekutions - und Nebenrezess d. d. Rheinbergen 7. und 10. März 1682. vgl. Extract des Rheinbergekschen Exekutions - Rezessos. 2 Blätter. Publicirt von Johann Wilhelm, Pfalzgrafen und Kurprins bei Rhein u. s. w.

<sup>2)</sup> Dahin gehörte bei katholischen Prozessionen das Grasstreuen, oder Maien setzen, Glocken ziehen, mit dem Gewehr aufwarten u. dgl., wozu oftmals die Evangelischen gezwungen worden waren. Art. IV. §. 13.

<sup>3)</sup> Art. IV. S. 14.

<sup>4)</sup> Art. IV. §. 15.

<sup>5)</sup> Art. IV. S. 16.

<sup>6)</sup> Art. V.

keine Gelegenheit darbiete, Kirchen ihrer Confession zu besuchen, auf ihren eigenen Häusern, für sich und fie Hausgesinde, und weiter nicht, ungehindert zu begehen,anch Priester, Pastores, Prediger und Praeceptores : halten freistehen solle 1). Jedem anderen Unterthan aber, der an seinem Wohnorte, oder in der Nähe, seinen Ger tesdienst nicht abwarten könne, solle es verstattet sein, 👛 sacra in scinem Hause für sich und sein Gesinde, weiter nicht, zu gebrauchen, und sich dabei eines Priesten, Pastors u. s. w. zu bedienen. - Ferner solle jeder Unterthan, der einem anderen Bekenntnisse, als der Paster stines Gemeindebezirks, angehöre, sein Kind zu nahe belegenen Kirchen seiner Religion bringen, oder bei Winterselt, oder der Kinder Schwachheit, oder bei anderen erbeischen Verhinderungen, dieselben in seiner eigenen Belität sung durch einen Geistlichen seines Glaubens privatien tuffen lassen dürfen, ohne dieserhalb jura stolas oder Tille geld an den Pastor der Gemeinde bezahlen zu müssen ale

In Bezug auf die bürgerliche Gleichheit der Religionsparteien wurde, in Gemässheit des westphilischen Friedens bestimmt 3): dass einem Jeden ohne Unterschied, der Regel nach gestattet sein solle, sein Dunksil von einem Orte nach einem anderen zu verlegen 4), wie, dass Niemand seiner Religion wegen solle valuetet, auch nicht von Gewerben, Abschliessung von Contracten, Kauf und Verkauf, Magistratswahlen, Prometienen zu Ehrenämtern, Erbschaften, Legaten, Aufnahme in Weisen- und Siechen-Häuser und Hospitäler, Almosen, öffent sein- und Siechen und ehrlichem Begräbniss ausgeschiesen, oder grössere Begräbnisskosten zu entrichten angelnäten werden dürfen. "Wie denn überhaupt Alle einertei Refit.

<sup>1)</sup> Art. V. Einleitung.

<sup>2)</sup> Art. V. S. 1.

<sup>3)</sup> Art. VI.

<sup>4)</sup> Art. VI. Eingang.

natis und Gleichlielt "zenleisen " affich" in Bentitschwen:

atributionen, Diensten, burgerfichen Lasten und somten he sollten übernommen werden ... Um der weiten a solle anch kein Frem der, der sich middinigenes n oder cievischen Landen niederlassen wolle. - jedoch higesetzt dass er den allgemeinen polizeilichen Anold the gentige, - abgewiesen, - kein ini Inlande sellist eher Religion zu einer andern Uebertretender de th' Inquirirt und turbirt, - endlich Niemand wegelf "Glambens ausgewiesen, oder zur Emigration gezwind" Werden 1). The Betreff der im westphällschen Frieden enthalteneil rdnungen über die kirchlichen Güter wurde fif gibusvergieiche die nähere Bestimmung getroffen: date ed Herzogthümern Jülich, Berg und Cleve," so wie 量 Grafschaften Mark und Ravensberg - alle Kircheil ter, Stifter, Kapellen, Hospitäler, Prälaturen, Cantiie, "Pastorate, Vicarieen und sonstige geistliche Beilei, wie auch Schulen, Renten, Einkunfte und Gefille Stande, in welchem sie sich am ersten Januar l Befunden und gewesen, gelussen, "und resp. Jestil "This gehandhabt werden sollten. Insbesondere aber ill alle Pfründen, die in den Collegiatkirchen in Julich! und Cleve, wie auch bei St. Patrock in Societ im J. bei den Katholiken gewesen, ununfgehalten und ohne Miderung oder Reulbeschwerung der Benefizien alfehi Meirten römischen Katholiken conferirt werden. Bei "Regel des allgemeinen Friedens solle es in den Herblinkern Jülich und Berg durchgehends und beständigverbleiben und gelassen werden +); "weil es aber dem Mirsten von Brandenburg geschienen, dass in Cleve, rk und Ravensberg eben diese Regel durchgehends ein-14 1 1 142

ate in the e

and the state of the second

<sup>)</sup> Art. VI. §. 1.

Art. VII.

Art. VIII. S. 1.

"zuführen allerlei Schwierigkeiten erwe..... wärde", so ward vom Pfalzgrafen von Neuburg sugestanden, des diejenigen Benefizien und geistlichen Güter, die in den brandenburgischen Landesantheile vor dem Jahre 1651 su dem evangelischen Gottesdienste und Schulwesen wirklich applicirt worden, den letzteren auch künftig verbleiben könnten 1). Was aber in dem genannten Landesanthele sonsten zu weltlichen oder anderen Zwecken varwandt, oder von Seiten der Patrone oder Collatoren wa den, kraft dieses Vergleichs den Katholiken zustehenden, Benefizien selbst genossen worden, solle alsobald, bei der Execution dieses Vergleichs, den Katholiken ohnweigerlich restituirt werden 2). Wenn aber den Evangelischen w dem Jahre 1651 einige Benefizien, die den Katholiken entzogen worden, zugek sein sollten, und es den lets-31 n Subsistenzmitteln mende teren gegenwärtig an den tl so wolle der Kurfürst bei i ligung von Pfründen delle sorgen, dass diesem U nde remedirt werde, auch. is dies geschehen, für den nöthigen Unterhalt solcher geislichen Personen sorgen 3). Bei Ertheilung von Pribenden in den Stiftern solle möglichst nach dem Modus der Vertheilung derselben, wie er im Jahre 1624 üblich gewest. versahren 4), und in specie rücksichtlich der, in den jülichclevischen Landen ganz oder theilweise von der Landesberschaft dependirenden, Verleihungen von Präbenden und Beneficien es unverändert den früher über diesen Punct & lassenen Bestimmungen gemäss gehalten werden 5).

Gegen den Inhalt dieser Verträge liefen sofort von verschiedenen Seiten Protestationen ein, zuerst, wie

<sup>1)</sup> Art. VIII. S. 2.

<sup>2)</sup> Art. VIII. S. 8,

<sup>8)</sup> Art. VIII. S. 4.

<sup>4)</sup> Art. VIII. §. 5 fgg.

<sup>5)</sup> Art. VIII. S. 17. — Vgl.. Düsseldorfer Pre ismlvergist von 1629. Art. 18. —

schon erwähnt, von Pfals-Sulsbach, der Nebenlinie von Neuburg; ausserdem aber auch von dem Hause Sachsen, welches auf die von ihm eingereichten Actenstücke mehrere günstige Resolutionen des Reichshofraths erhielt. obwohl gerade die Clevischen Ausgleichungs - Tractaten auf Veranlassung und gewissermassen unter den Auspizien des Kaisers zu Stande gekommen waren 1). Von diesen Protestationen ward Seitens der Possidirenden gar keine Notiz genommen. Nichts desto weniger beschäftigte dieselben fortwährend eine zwiesache Sorge. Hatten sie durch die Clevischen Verträge auch die Streitigkeiten unter einander definitiv ausgeglichen, so blieb doch eines Theils die kaiserliche Anerkennung und Bestätigungdieser Uebereinkunfte, um beider Fürsten Sicherheit willen, andern Theils die noch immer nicht erfolgte, gangliche Räumung der Erbschaftslande von den fremden Truppen, namentlich Cleve's von den Holländern, sehr zu wünschen.

<sup>1)</sup> Ueher die Sulzbachsche Protestation d. d. 12. Nevemb. 1666 vgl. Rousset: hist. de la succession. 1, 250. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche 1740. p. 221. Anhang. Beil. WW. p. 153 fg. — Sulzbach berief sich noch überdies auf die im J. 1613 errichteten, und 1652 und 1656 erneuerten neuburgischen pacta familiae et concordiae, wenach zwar der älteste Sohn Wolfgang Wilhelm und dessen männliche Descendenten in die ungetheilte Jülichsche Erbschaft anceediren solle, nach deren Abgange aber nicht die welbliche Linie, sondern der zweite Sohn, August von Sulzbach, und dessen männliche Nachkommenschaft seeundum jura et gradus primogeniturae. Histor. Schauplatz. p. 133. 134. — Damit stimmte das Testament der Stammuutter Apna von 1630 überein. das. p. 134. — Vgl. genealog. Tabelle Lit. B. — Die sächsischen Protestationes sind vom 26. Jul. und 11. Oct. 1666, und 14. März 1667, die Reichshofraths - Resolute vom 13. August und 2. Novemb. 1. 250. 251. — Vgl. Knapp: Regenten - und Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 249. — Mit Sach sen hatte Brundenburg im J. 1648 zu Lichtenberg, und im März und April 1651 zu Droeden unterhandelt, und demselben für Ueberlassung seiner Ansprüche 4½ Tonnen Goldes an Gelde, Cossionen verschiedener Forderungen, die Aemter Zinna und Sandau, und noch drei magdeburgische Aemter geboten, was Kursachsen ansunehmen aber Bedenken trug. Histor. Schauplatz. p. 255.

In den Erbschaftslanden übte der Frieden und die der gesicherte und geregelte Zustand, die eine Folge des Erbvergleichs und des Religionsvertrages waren, die heilsamste Wirkung. Jeder Fürst übernahm jetzt delnitiv seinen Landesantheil. Der Pfalzgraf von Neuburg verwies Cleve, Mark und Ravensberg, doch unabbrüchig der Union, zur Huldigung an Brandenburg. Diese ward an 25sten October 1666 vom Kurfürsten für die sämmtlichen. brandenburgischen Rheinlande in Cleve, dem Regierungssitze, eingenommen 1). Seitdem war Friedrich Wilhelm ohne Unterlass damit beschäftigt, die Spuren der Leiden za verwischen, unter denen eine so lange Reihe sturmvoller Jahre hindurch diese Provinzen gescufzt hatten, und dieselben durch die möglichste Förderung in der Entwickelung ihrer reichen Hülfsquellen wieder emporzubringen. Dies würde ihm schon früher, als es geschah, gelungen seis, wenn nicht gleich darauf wieder von Westen her drabende Kriegsgefahr ihn in der Ausführung seiner Entwärfe unterbrochen, die rheinisch-westphälischen Provinzen in neue Unruhe gerissen, und in denselben mancherlei Verwickelegen 2) herbeigeführt hätte. Diese Kriegsgefahr, das Usternehmen Ludwigs XIV. gegen die politische Existens der Republik der Niederlande, war auch die Veranlauung, dass der grosse Kurfürst noch vor dem Ausbruche des Kampfs (2. Jun. 1671) wegen der an der Maas gelegenen

<sup>1)</sup> Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich u. s. v. III, 250. — Die besondere Huldigung in den Städten erfolgte erst fast zwei Jahre später vor einer Commission; so von Seiten Wesels 9. Sept. 1668, in den folgenden Tagen in Schermbeck, Dinslaken, Holten u. s. w. (Westermann) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 244. 248. —

<sup>2)</sup> Diese entstanden vorzäglich durch die Begünstigunges, welche die Franzosen in den eroberten, bisher von des Holländern besetzt gewesenen, elevischen Plätzen den Ketholiken, die während der holländischen Herrschaft sich gedrückt gefühlt hatten, angedeihen lieseen, und durch die daraus sich entwickelnden Zwiste zwischen den beiden Religionsparteien. Rousset: hist. de la succession. 1, 21 fgg.

errlichkeit Ravenstein, über welche im Erbvergleiche n 1666 die weitere Bestimmung vorbehalten war, einen finitiv - Vertrag mit Pfalz - Neuburg abschloss 1). Dem zteren und dessen männlichen Nachkommen überliess er rch diese Convention — da ihm selbst an einer so entent gelegenen, schwer zu schützenden und einem anderen auben angehörenden geringfügigen Besitzung wenig liegen unte, - die genannte Herrschaft für eine Summe von 4000 Rthlen., behielt sich aber für den Fall des Aussterns der Neuburgischen Linie den Anfall, aus diesem Grunauch Titel und Wappen des Landes, und ausserm den Auspruch auf die Grafschaft Meurs vor. s sich damals, obwohl die Herzöge von Cleve schon längst s gegründetste Recht auf dieselbe, als ein erledigtes eleches Lehn, hatten, in Folge der unruhigen Zeiten im sitze des Hauses Oranien befand, und erst nach dem ide König Wilhelms III. von England an Preussen geigte 2).

Der krieg, welchen Ludwig XIV. im Jahre 1672 zur zwichtung Hollands unternahm, war angeblich die Rae für einige Unvorsichtigkeiten oder Rücksichtslosigkeiten r Generalstaaten; — in der That aber gegen die sich ichtig entfaltende Industrie und den rolossalen indischen

<sup>1)</sup> Brandenburg batte bisher verlangt, dass, in Gemässheit des am 10ten April 1646 abgeschlossenen Vergleichs, ihm die Herrschuft sofort nach des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelms Tode (1653) abgetreten würde, während Pfalzgraf Philipp Wilhelm mit Berufung auf einen Vergleich vom 20sten Mai 1649 dieselbe behalten wollte. Der Clevische Erbvergleich verwies diese Streitsache an einen schiedsrichterlichen Ausspruch, der damals aber noch nicht erfolgt war. (Westermann:) Rückblick etc. p. 242. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IX. §. 74. p. 617.

<sup>2)</sup> Gründlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich - Bergischen Successionsstreit. p. 93. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 606. — Knapp: Regentenund Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 814. — (Westermann:) Rückblick u. s. w. p. 213. — Neuburg verzichtete in dem Vertrage von 1671 selbst auf die Führung des Titels von Mörs. Pufendorf: loc. cit.

Handel der Republik gerichtet, denen gegenüber an ein Emporkommen des Kunstsleisses und Verkehrs Frankreichs nicht zu denken war. Ludwig XIV. wählte ein oft ange-Zuerst suchte er dem Gegner möglichst wandtes Mittel. viele seiner alten Freunde zu entziehen, sodann war er bemiht, vorzüglich solche Verbündete, die demselben geführlich waren, an sich zu ketten. Wir sehen in Folge dieser Bemühungen im Westen eine ziemliche Umwandlung der bisherigen Conföderationsverhältnisse. Während Spanien der alte Todfeind der Niederlande, sich mit der Republik gegen die drohende Uebermacht Frankreichs verband, sehen wir die Krone Schweden, deren Traditionen noch immer einen bedeutenden moralischen Einfluss ausübten, mit letterem zur Unterdrückung der Freiheit Hollands verbindst; von den der Republik benachbarten Reichsständen befinder sich Kurköln und Münster auf frauzösischer Seite. Partel Friedrich Wilhelm nehmen wärde. konnte kein Zweisel existiren. Vielleicht nicht ohne Hinblick auf Erlangung der damals noch immer unterdrückten Statthalterschaft, schloss er am ersten Junius 1672 🗪 🖼 a. d. Spree einen Allianztractut mit den Generalstaaten 🛳 durch welchen er sich verpflichtete, zur Unterstützung der letsteren ein Hecr von 20,000 Mann nebst 50 Kanonen in Feld zu stellen 1). Da er in Folge dieses Vertrages es unternahm, den Bischof von Münster an Angriffen auf Halland zu verhindern, so hielten sich weder die Franzosco unter Turenne, noch die mit denselben verbundeten kurksnischen und münsterschen Truppen verpflichtet, die rheidschen Besitzungen Brandenburgs zu schonen, um so westger, da der Kurfürst nicht allein mit den Gegnern in Allianzverhältnissen stand, sondern die letzteren noch imme in mehreren clevischen Plätzen zu ihrer Sicherheit Bestimgen hielten 2). Cleve, Mark und Ravensberg waren der-

<sup>1)</sup> Rousset: kist. de la succession. I, 252. — Pauli Alle-Preuss. Staatsgesch. V, 143. VI, 606. — Knapp: Bageten- und Volksgeschichte von Jülich u. a. w. 111, 300. —

<sup>2)</sup> Diese clevischen, mit hollandischen Garaisonen versehens

h in den nächsten Jahren eben sowohl, wie die denselbenachbarten westphälischen Provinzen, den beständiDurchzügen fremder, wie der eigenen Heere ausgesetzt.

Id und Volk mussten auf's neue schwere Opfer bringen 1);
r sie wurden nicht umsonst gebracht. Der französischändische Krieg nämlich war die Veranlassung, dass der
see Kurfürst von den holländischen Truppen, diesen so
igen Beschützern, befreit, dass er endlich vollnmen Herr im eigenen Lande wurde, was ohne
damaligen Ereignisse vielleicht lange noch nicht geschewäre 2).

Dies Ereigniss trat ein auf folgende Weise. Die von Holländern, auch nach Beendigung des jülichschen Suctionsstreits, besetzt gehaltenen Plätze des Herzogthums ve befanden sich, da während eines 24jährigen Friedens i nur an Anhäufung von Reichthümern und Erweiterung Handels gedacht, da man seit Unterdrückung der Stattterschaft die Flotte allein begünstigt, das Landheer ebührlich vernachlässigt hatte, im traurigsten Zustande. Befestigungen waren verfallen, die Magazine leer, der gerische Geist der Truppen war ganz dahin. So konnte nicht auffallen, dass fast ohne allen Widerstand 3) jene tse sich gleich im Beginn des Krieges an die Franzosen sben, — Orsoy an den Herzog von Orleans, Wesel an Prinzen von Condé, Büderich, Rees und Emmerich an

Plätze wurden von den Franzosen als südliche Barrière-Plätze der Republik der Niederlande angeschen. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. 1740 p. 107.

Cleve litt vorzüglich durch die Franzosen, Mark durch die kurkölnischen Truppen, Ravensberg und Minden durch die barbarischen Verheerungen des kriegerischen Bischofs von Münster. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. XI. §. §3. p. 849. — Vgl. (Culemann:) Mindische Geschichte. V, 267. 268.

B) De cette manière l'Electeur rentra en possession de toutes les places, que les Etats Généraux avoient tenues si longtemps, et qu'il lui avoit été impossible de rétirer de leurs mains, quelques instances qu'il leur fit et quelques expédiens qu'il mit en seuvre. Rousset: hist. de la succession. 1, 258.

b) Rousset: histor, de la succession. I, 252.

Türenne. Damit war man die Holländer los; die Befreiung von den Franzosen und deren Alliirten, die in die Stelle jener traten, erfolgte, wenigstens grössten Theil, durch den Friedensvertrag von Vossem, welchen der grasse Kurfürst im Sommer des Jahres 1673, als gerade das Glück der Waffen den Gegnern äusserst günstig war, unter Vermittlung Pfalz-Neuburgs 1) mit Frankreich abschloss 2).

Durch diese Uchereinkunft gab der Kurfürst das beständische Bündniss auf 3). Er übernahm ausserdem der Verpflichtung, alle fremde Garnisonen aus seinen festen Plätzen zu entfernen, wogegen es ihm freigestellt wurft seine rheinisch-westphälischen Provinzen und die befestigter Puncte in denselben durch seine eigenen Truppen aus besetzen 4). Französischer Seits wurde in die Räusung aller bis dahin durch ihre und ihrer Verbündeten Herspenacht occupirten brandenburgischen Besitzungen (Chan Mark, Ravensberg und Minden) gewilligt 5), mit Annahme zweier festen Plätze am Rhein: Wesel und Resa

<sup>1)</sup> Im Eingange zum Vertruge von Vessem heiset ees Appel que Mr. le Duc de Neubourg a fait connoître au Roi le di sir, qu'avoit Mr. l'Electeur de Brandebourg. Pufeudorf de reb. gest. Frid. Wilh. lib. \$1. \$. 95. p. 851.

<sup>2)</sup> Von französischer Seite war Unterhändler der Statisticretair Arnold v. Pomponne. Der brandenburgische Bevollmächtigte aber, welcher sich in das Lager Ludwer XIV. in der Nähe von Löwen begab, und deselbet mit 16. Jun. 1673 die Convention zu Stande brachte, war Arnold Franz Meinders, dem der neuburgische Estister Stratemann zur Seite stand. Pauli: Allg.: Französisch v., 147. — Der Vertrag von Vonsem, fürzösisch abgefasst, findet sich bei Pufendorft de sich gest. Frid. Wilh. lib. XI. §. 95. p. 851.—853.

Frieden von Vossem. Art. II. Pufendorf: loc. oli. B., 95. p. 851.

<sup>4)</sup> Ibid. Art. III.

Art. IV. Namentlich erhielt Brandenburg darch der Vertrag von Vossem sofort: Emmerich, Büderich und Oustzurück. Rousset: hist. de la succession. 1, 251.

<sup>6) —</sup> Sa Majesté declare encore, qu'elle gardera seilent les places de l'excl avec le fort de la Lippe, Ressavec son fort etc. Art. V. — Also: Weeel mit den Lippe-Fort und Rees mit seinem Fort, mist

sche den Franzosen bis zum Abschlusse des Friens mit Holland verbleiben sollten. Bis dahin wurde
m französischen Besatzungen beider Orte, die jedoch
seer freiem Quartier nichts sollten verlangen, und keinerlei
ngriffe in die Landeshoheit und Gerichtsbarkeit des Kurreten sich erlauben dürsen, die vollkommen freie Zusuhr
n Munition und Lebensmitteln ausbedungen 1). Sosozt
ch abgeschlossenem Frieden mit den Generalstaaten sollte
er unweigerlich die Rückgabe jener Plätze an Brandenburg
folgen, und zwar ganz in dem Zustande, in welchem
h dieselben bei der Einnahme durch die Franzosen befanm, welche Bestimmung noch besonders durch den Pfalzsten von Neuburg gewährleistet wurde 2).

Wenn dergestalt durch den Frieden von Vossem ein unptwunsch des grossen Kurfürsten, nämlich: die cleviben Erbschaftslande endlich völlig von den Fremden ien es Freunde oder Feinde, - geräumt zu sehen, fullt wurde, so gab derselbe ausserdem, in Verbindung t der französischen Occupation, zugleich Veranlassung, ss mehrere, bisher wegen der Gegenwart der Holländer Lande noch unerledigt gebliebene, kirchliche Beschwer-2. über welche nichts desto weniger der Vertrag von vasten und der Clevische Religionsvergleich von 1666 schon s nöthigen Anweisungen ertheilt hatten, jetzt fest gereit wurden. Den letstgenannten Verträgen gemäss 3), sollte henntlich auch in jenen, von den Holländern besetzt geultenen Orten in Bezug auf die geistlichen Güter und Inkunfte die durch den westphälischen Frieden aufgeelite Regel, das Normaljahr 1624, sur Anwendung bracht werden. Diese Bestimmung war für die Katholi-

wie Pauli (VI, 607) übersetzt: "Wesel mit seinem Schloss, "Lippe und Rees mit seiner Schunze." Vgl. Rousset: hist. de la succession. I, 253.

<sup>1)</sup> Art. VI.

<sup>2) — —</sup> dont Sa Majesté veut bien, que Mr. le Due de Neubourg demeure garant. Art. V.

<sup>8)</sup> Clevischer Religionsvergleich von 1666. Art. III. S. 6. 'elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

ken äusserst günstig, weil des Kirchengut derselben an der erwähnten Orten von den Holländern, die sich erst seit 1628 und 1629 in Besitz befanden, vielfach geschmälert worden war. So lange die holländischen Garnisonen sich in Lande befanden, verhinderten dieselben die Vollziehung des Artikels; der grosse Kurfürst seiner Seits aber, obwehl er die Rechtmässigkeit der Reclamationen und Beschwerden der Katholiken nicht in Abrede stellte, beeilte sich als Ladesherr gleichfalls eben nicht, jene Bestimmung zu erführ. Der Grund dieser Zögerung war, dass an allen jenen Phitan während der holländischen Occupation die Ansahl der leformirten sich ausserordentlich vermehrt, die der Kathalken aber ungewöhnlich vermindert hatte, so dass in der That eine Restitution der Kirchen und Einkunfte in vergeschriebener Art den letzteren wenig Nutzen gebracht hal den ersteren aber sehr beschwerlich gewesen sein wi Der Pfalzgraf von Neuburg, an den sich, wie mittel die Katholiken mit ihren Beschwerden gewandt hatten. der für sie deshalb bei Brandenburg intercedirte, ging:4 die Gründe des Kurfürsten bei den angekunpften Unterh kıngen ein, und liess sich bereit finden, zu Cola auf Spree am 26sten April 1672 einen neuen Religionant trag absuschliessen, dessen wesentlicher Inhalt derin stand, dass im Allgemeinen der gegenwärtige Zusteil in den erwähnten Städten als eine vollendete. Tie suche von Seiten Neuburgs anerkannt wurde, under wenn später neue Beschwerden sich erhöben, diese in I kunft durch besonders dazu ernannte Commissarien auf gütlichem Wege beseitigt werden sollten 1). - Ali m aber die Franzosen sich der besagten Plätze bemäßlich hatten, entrissen sie, auf die bei ihnen Seitens ferer Cisbenegenossen vorgebrachten Beschwerden, sofort den Intestanten eine Menge Kirchen, und übergaben letztere im Katholiken. Beim Abschlusse des Friedens von Vosses

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 251 fg. II, 182. - Ester. Schauplatz aller Rechtsansprücke. p. 1836.

wurde sodann noch ein, diesen Punct berührender, Artikel 1) besonders eingerückt, der im Wesentlichen bestute, dass die Katholiken in den Clevischen Landen, sei un in Bezug auf die Ausübung des Gottesdienstes, sei es binsichtlich der geistlichen Güter und Einkünfte, streng den abgeschlossenen Religionsverträgen gemäss behandelt, und in Zakunft in keiner Weise sollten beunruhigt werden 2). Als darauf die Plätze grösstentheils gleich nach abgeschlessenem : Vertrage wieder an Brandenburg zurückfielen, liefen beim Kurfürsten sofort von Seiten der Reformirten viele Kingen ähnlicher Art ein, wie die Katholiken bei den Fransosen angebracht hatten. Erstere forderten eine Menge Kirchen surück, die ihnen französischer Seits mit Gewalt entriesen. und den Katholiken wieder überwiesen waren: die letsteren weigerten sich, gestützt auf die Verträge, entschieden. dieselben wieder herauszugeben, und wandten sich an den Pfalzgrafen von Neuburg, den Gewährleister ihrer Rechte. Freihelten und Besitzthümer. Die Folge dieser neuen Mitshelligkeiten war eine abermalige Ernennung von Commissiarien, die am 20. Jul. a. St. 1673 zu Düsselderf einen Vertrag, den vierten nach diesem Orte benannten, abschlossen, der das Geschehene der Vergessenheit übergab, und eine, den factischen Verhältnissen angepasste, für die Katholiken etwas günstigere Durchführung der Religionsverträge von 1666 und 1672 in den gemannten fünf Städten anordnete 3).

<sup>1)</sup> Art. VII.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'ilk. lib. XI. 5. 95, p. 852.

<sup>8)</sup> Der Düsseldorfer Religionsvertrag vom 20sten Jul. 1678 wurde brandenburgischer Seits von Franz Meinders, neuburgischer Seits von Melchier Voetz unterzeichnet. — Religionsvergleiche, welche zwischen Kurf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg und Pfalzgen Philipp Wilhelm von Nouburg am 26sten April 1673 zu Cöln a. d. Spree, und am 20sten Jul. 1673 zu Düsseldorf zufgerichtet worden. Cleve, bei Tobias Silberling. 1674. 4. — Vgl. Rheinbergischer Exclutions - und Neben - Resses vom 7ten und 16ten März 1663. 2 Blatt in 4. — Eine französische Uebersetzung des Vertrages von 1678, mit an-

Durch diese neue Regelung der noch warfieligebliebene seligiösen Mischelligkeiten und die Räumung der elevisthen. Plätze war abermals ein bedeutender Schritt vorwärts gestieben, um festeren Fuss im Lande su fessen. Ein Histories blieb noch zurück, welches einer völlig unantathisen Begründung der neuen Herrschaften sich entgegenstelle; das war die, immer noch nicht erfolgte, Anerkennung uder neuen Besitzstandes von Seiten des Reielle under nauen dieses letzte Hinderniss sollte in den päckete. Jahren überwunden werden.

die Krone Schweden, deren Zustimmung eben sowohl wegen der verwandtschaftlichen Beziehungen der damaligut sehwedischen Dynastie mit dem Hause Pfalz-Neuburg, mie wegen des immer noch grossen Einflusses dieser Macht auf die deutschen Angelegenheiten höchst erwünscht war die Erbvergleich von 1666 seinem ganzen Inhalte nach auf drücklich amerkannte 1). Dass auch Kaiser Leopold wurch ein Rescript der kaiserlichen Canzlei sein erober lehnsh erritiche Bestätigung 2), die bis dahin wie

True Head

gehüngter Ratification des Pfalzgrafen vom 16. September desselben Jahrs findet sich bei Rousset hist. de la secession II, 181 – 188. vgl. I, 253 – 255. – Histor Scharplatz aller Rechtsansprüche. p. 108. 189. 190.

<sup>1)</sup> In einem Seperat-Artikel zu dem, am 1sten Dezember has zwischen Schweden und Brandenburg abgeschlostnen Allianz-Tractat hatte das erstere dem letzteren des Besitz von Cleve, Mark und Ravensburg garantist. Agl. Rousset: hist. de la succession. 1, 263. 264.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 18. 3 fb. p. 22. XV. S. 96; p. 1275. Due went philische Kreis-lirectorium wurde beiden Fürsten mittelst einer abschlich gewählten zweideutigen Phrase (id directorium filper medum provisionis extraordinariae delatum false) übertragen, — Allen, um Sachnen gegenüber mech eine Hinterthür offen zu behalten. Der Austrelaunseerordeutlicher Auftrag war aber nech auffalsch und unhistorisch, da das Directorial. Amt. von her mit einem bestimmten Lande, verhunden wur.

angeführt, immer durch das Haus Sachsen verhindert worden war, ertheilte, geschah lediglich in Felge neu angeknüpfter Verschwägerungen zwischen Ocht reich und Pfalz-Newburg 1), ähnlich, wie einet Kaiser Karl V. das Erbrecht der Prinzestin Sibylle vernitättet hatte in Folge der Verheirathung des Herzogs Wilhelms von Jülich mit Marie, der Tochter seines Brudere; des römischen Königs Ferdinand. — Die Belehnung an Brandemburg und Neuburg erfolgte zwar, obwohl das Reichshoff:: raths - Collegium einstimmig dieselbe beantragte, auch jetat noch nicht 2); allein es wir immer schon viel damit ge-, wonnen, dass mittelst jenes Confirmations - Actes das Kaiserhaus offiziell die Ansprüche des Hauses Sachuen fallen gelassen hatte, welches letztere eben so wenig, wie Kurköln, ermangelte, ausführliche Protestationen zu veröffent-Nehen, die aber von den beiden betheiligten Fürsten nicht weiter beachtet wurden 3).

<sup>1)</sup> Im Jahre 1676 hatte sich Kalser Leopold I. mit Eleontre Magdalene Therese, der ältesten Tochter Pfalsgraf Philipp Wilhelm's, — im J. 1678 des letzteren ältester Sohn und Nachfolger, der nachmalige Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfals, mit Maria Anna Josepha, der Schwester Kaiser Leopold's, vermält. Michaelis: Einleit zu einer vollständig. Gesch. der kur- und fürstl. Häuser in Tentschl. 11, 89, 88. — Histor. Schauplatz. p. 109. 199. —

<sup>2)</sup> Schon im J. 1661 hatte der grosse Kurfürst beim Kaiser um die Belehnung mit den elevischen Landen angehalten; indessen empfing er dieselbe damals eben so wenig, wie später (1690) Friedrich III. von Kaiser Joseph I. Histor. Schauplatz. p. 109.

<sup>8)</sup> Die süchsische Protestation, welche 17. Sept. 1679 dem Reichstage in Regensburg übergeben wurde, findet sich bei Londorp: Act. Publ. XI, 751; — Histor. Schanplats. Anhang. Beil. PPP. p. 214 fgg; und in einer französ. Uebersetzung bei Rousset: hist. de la succession. II, 201—211. — Kurköln gab an, dass die früheren Beherischer von Clove und Jülich mehrere Graf- und Herrschaften als blosse Pfandstücke, oder ohne alles Rocht mit ihren übrigen Besitzungen verschmolzen hätten, über welche de jure das dominium directum dem Erastift Cöln zustehe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Hb. XVI, § 96. p. 1275. — Rousset: hist. de la succession. I, 256. — Pauli: Allg. Preuss. Staatagesch. VI, 608. — Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich etc. III, 268.

Der bald darauf wieder ausbrechende Krieg, den, in Vereine mit Kalser und Reich, der grosse Kurftest mit Schweden und Frankreich zu bestehen hatte, brachte soch ciamal, gans gegen das Ende der Regierung Friehlich Whitelms, grosse Leiden über die rheinisch - westphälischen Wo der Heldengreis sich zeigte, entfaltete en Länder. wie einst in jüngeren Jahren, glegreiche Tapferkeit; aber anch diese vermochte zuletzt nichts gegen die Uchermidials der Kaiser im Anfauge des Jahres 1679 in einem Separatfrieden mit Frankreich und Schweden zu Nimwegen die Sache seines treuen Verbandeten schmählich priist gegeben hatte 1). Mit den schmerzlichsten Gefühlen an deshalb Friedrich Wilhelm, schutzlos und verrathen, ini noch dazu dem Einfaile der Schweden in Premien mit gesetzt, sich kurz darauf zum Abschlusse des, durch da Waffenstillstand von Xanten (3. Mai n. St. 1619) vorbereiteten Friedens von St. Germain en Line (29. Jun. 1679) gezwungen 2), der ihm nicht nur die sauf erworbenen Siegesfrüchte entriss, sondern anch die Uchalassung mehrerer Plätze in den westphilischen Provinsi Brandenburgs an Frankreich bis zur erfolgten Vollziehm des Friedens bestimmte. Von diesen Plätzen wurde. Folge eines besonderen Vergleichs, Lippstadt allerdiet schon im Herbst desselben Jahrs geräumt; Wesef ale

<sup>1)</sup> Dies geschah durch Art. 26 des Nimweger Friedens, der der Kaiser am 5ten Febr. 1679 abgeschlossen hatte, obwohl in Gemässheit des Bündnisses von 1674, er nicht einmal Unterhandlungen mit dem Reichsfeinde an knüpfen durfte. Die Jesuiten hatten auf alle nu mögliche Weise den Abschluss zu beschleunigen gesneht damit der Kaiser nicht genöthigt werde, dem damals is Ungarn und an anderen Orten gährenden protestantische Elemente Zugeständnisse zu machen. Pauli: Allg. Preusstatsgesch. V, 209 fgg. 225. 226. — Bereits am 10ten August 1678 hatte, ebesfalls zu Nimwegen, Holland am 17ten Sept. Spanien einen Separatfrieden mit Frankreich geschlessen. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V. 19. 198. — Kuapp: Regenten und Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 865.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Prenes. Stastegesch. V, 288.

gelangte erst im Februar 1680, nachdem die Franzosen sich vor ihrem Abzuge noch mancherlei Erpressungen erlaubt hatten, wieder in die Hände des Kurfürsten. Von Seiten der Holländer endlich erkaufte er sich (10. Angust 1681) Ruhe durch Abtretung der elevischen Gränzfestung Sehenkenschans, "des fürnehmsten Passes "des ganzen Rheinstroms""), welche denselben von ihm schon drei Jahre zuvor zugesagt worden war.

Seit dieser Zeit genossen die rheinisch-westphälischen Länder, wegen des zwanzigjährigen Waffenstillstandes mit Frankreich, vollkommener Ruhe; — sie erholten sich allmälig von den Stürmen, und begannen, ihre Hülfsquellen zu entfalten, zu deren kräftiger Entwickelung nebenher die hurz darauf (seit 1685) erfolgte gastliche Aufnahme vieler gewerbfleissiger französischer Protestanten auch in diesen Gegenden nicht wenig beitrug.

Auch der ruhige Besitz der Erbfürsten wurde seit der kaiserlichen Bestätigung des Clevischen Erbvergleichs eine lange Reihe von Jahren hindurch von aussen nicht gestört, bis im Jahre 1726 Pfalzgraf Gustav Samuel von Kleeburg und Zweibrücken, durch angeknüpfte Unterhandlangen mit Kurpfalz, als dem damaligen Inhaber von Jülich und Berg 2), die zweibrückischen Ansprüche auf die Erbschaftslande erneuerte, und, als die Verhandlungen zieht zum Ziele führten, im folgenden Jahre durch Veröffentlichung einer ausführlichen Deduction für seine Prätendonen Theilnahme zu erwecken suchte 3). Gustav Saten

<sup>1)</sup> So bezeichnet sie Hopp: Beschreibung von Cleve (1655) p. 35. 36, indem er erwähnt, dass diese Befestigung im J. 1586 durch den kurkölnischen Feldmarschall Martin Schenk von Nydecken bei dem Spick auf der Spitze der Insel Grafenwerth angelegt worden sei. Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 212. VI, 609. 610.

Vgl. die Antworten des Kurfürsten Karl Philipp an den Pfalzgr. Gustav Samuel, d. d. Schwetzingen 8. August und Manuheim 30. Dec. 1726. Rousset: kist. de la succession. II, 214. 215. fg. — S. genealog. Tabelle Lit. C. —

<sup>3)</sup> Kurze, doch actenmässige Anzeige von des Pfalsgrafen

muel war der Urenkel der mit Pfalsgraf Johana den Aelteren von Zweibrücken verheirstheten jülishechen Prinzessin Magdalena, der dritten Schwester des letsten Herzoge von Jülich und Cleve, und damals der einzige noch lebende Agnat von dieser Linie. Der von ihm sur Geltenk machung seiner Prätensionen gewählte Zeitpunct war Justist günstig, weil von der ganzen, anfangs sehr zehlreichte. Nachkommenschaft des pfälzischen Kurfürsten Philipe Wilhelm (von der Neuburgischen Linie) ausger mei schon bejahrten geistlichen Brüdern, nur noch der Kurftig Karl Philipp, in einem Alter von mehr als sechsie Juli ren, lebte 1), der nur eine einzige Tochter hintesti die mit dem Erbprinzen von Sulzbach, der Neben von Nenburg, vermält war. Der bevorstehende Ted die Kurfürsten Karl Philipp, mit dem der Mannestman-d Linie Neuburg im engeren Sinne erleech. zief die her gans natürlich, - da auch die, noch dezu im Clubschen Erbvergleiche ausgeschlossene neuburgische Neb linie Sulzbach geringe Gewähr des Fortbestehens und da die der Linie Neuburg durch Cession übertrage zweibrückischen Ansprüche durch Eriöschen jener nie an Zweibrücken zurückfallen zu müssen schienen sämmtliche Prätendenten auf die Erbschaft wieder

Herzoge zu Zweibrücken Hochfürett. Durchlaucht Geraffe samen und Prätensionen an die eröfineten Lande Fülgen Cleve und Bergen. 1727. fol. — Vgl. einem französ. Additionale daraus bei: Rousset: hist. de la succession. 1, 201, 12 Vgl. p. 257. — Michaelis: Einleit. zu einer velleit Gesch. der kur - und fürstl. Häuser. 11, 114.

<sup>1)</sup> Philipp Wilhelm hatte 17 Kinder, darunter 9 School and denen die meisten ihn überlebten. Der älteste Scho wie sein unmittelbarer Nachfolger, Kurfürst Jehann Wilhelm welcher 1716 ohne Hinterlassung von Descendenz vorschlef. Ihm folgte in der Kur und in Jülich - Berg sehn dannels ihntester Bruder, Karl Philipp, † 1742. Seine dannels sehlebenden, unvermälten Brüder waren: Alexander Sigland. Bischof von Augeburg, † 1767, und Franz Ludwig, dannels Kurfürst von Trier, nachmale Kurfürst von Mainz, † 1888. Roussetz hist de la succession. I, 267 fg. — Mich weller Einleit, zu einer Gesch. der kur - und fürst. Hänser, H. S. 90 giebt nur 18 Kinder Philipp Wilhelm's In.

nch das Haus Sachsen benutzte diese Gelegenheit, die eitendmachung seiner Ausprüche zu wiederholen.

Unter solchen Umständen setzte sich der königlich eussische Hof, damit ihm die Verwirklichung seiner, auf in gutes Recht und die vorhandenen Tractaten gestützten; offnungen nicht entgehe, ernstlich in Verfassung, sich eselbe zu sichern. Er bemühte sich, darzuthun, dass r grosse Kurfürst im Jahre 1666 dem Pfalzgrafen von enburg nebst dessen männlicher Descendenz die Hersogumer Jülich und Berg nur in seiner Eigenschaft eines igjährigen factischen Besitzers dieser Lande, nicht als bberechtigten Prätendenten, also lediglich um des Friens und der damaligen kritischen Zeitumstände willen, welne jetzt nicht mehr existirten, cedirt habe, was nur so artlich aus der Ausschliessung der Linie Sulzbach, die ihre asprüche ganz auf denselben Rechtsgrund, wie Neuburg, Deshalb misse Preussen darauf beitue, sich ergebe. chen, dass nach Karl Philipp's Tode Jülich und Berg eder mit Cleve unter einer und derselben Dynastio verrigt würden, zunächst, weil die erwähnten Länder unteilbar seien, demnach Ansprüche Dritter auf einzelne heile derselben nicht erhoben werden könnten, sodann er weil jene Landschaften dem Hause Brandenburg, wie nugsam schon früher ausgeführt worden, von Rechts egen zuständen, - einer Seits kraft des in den Erbhaftslanden von Alters her eingeführten und vom Kaiser stätigten Primogeniturrechts, - zweitens kraft z zwischen der jülichschen Prinzessin Marie Eleonore und m Herzoge Albrecht Friedrich von Preussen aufgerichten Ehepacten, und endlich drittens kraft der letztilligen Verfügung des vorletzten Herzogs (Wilim) von Jülich und Cleve, des Vaters Marien Eleorend.

So klar diese Beweisführung war, so führte dieselbe ch nicht sum Ziele. Es ist bekannt, wie vielen Verdruss me Jülichsche Successionssache dem Könige Friedrich Willm I. fast während seiner ganzen Reglering verurachte,

wie sie das Lenkseil bildete, durch welches Oestreich diesen Fürsten immer zu leiten, — den wunden Flock, mit telet dessen es demselben am Ende immer auf das schmerslichste beizukommen wusste <sup>1</sup>). Der Reichshofret trieb, trotz der kaiserlichen Bestätigung des elevischen Edvergleichs, mit der derseiben eingerückten Clausel: a sine jure tertii ein unwürdiges Spiel. Kurfürst Karl Philip von der Pfalz aber, der durch seine einzige Tochter de neuburgischen Ansprüche mit den sulsbachscheit zu verknüpfen, oder die letzteren durch diese Verliedung zu verstärken gesucht hatte, setzte, je mehr st seinen letzten Augenblick herannahen fühlte, alie Weit 🛊 Bewegung 2). Er verband sich durch einen Treetst all dem Kurfürsten von Köln und Baiern, die beide ein 🌬 teresse daran hatten, dass die schon an und für sich en bedeutend erweiterte Macht Preuseens durch eine solche # werbung plötzlich nicht noch mehr anwachse. Darch die Uebereinkunft wurde von Seiten der contrahirenden Flag dem Enkel des Kurfürsten Karl Philipp mittelst seiner Tot ter, dem jungen Prinsen von Sulsbach und Marquis 1 Bergen op Zoom, Carl Philipp Theodor, der m

<sup>2)</sup> Die damals publicirte kurpfälzische Staatsschrift, in weicher der ganze Erbschaftsstreit recapitulirt, und die Piktension Neuburgs und Sulzbachs ausfährlich aussimmetere netzt wird, erschien zu Mannheim im J. 1782 in 4te, und trügt den Titel: Brevis desluetie, quod Serenischnab Bus Palatino - Neoburgiewe contra Serenss. Domum Brandenb. in dictionibus Juliacens. et Clivens. et bus etc. competit. Ex actis in sula Caesarca ventialis fallen extracts. 40 Seiten. — Vg. Rousset hist. de la 1, 200 fg. — Vgl. die Sulzbach besche Deduction set: Récusil d'Actes etc. VIII, 457, nebst den videnten etc. etc. VIII, 457, nebst den videnten freussischen Standpuncte. — Die branden bergiebe officielelie Gegendeduction gegen Sulzbach hend in zwölf Sätzen und deren Beantwortung, findet ich französ. Uebers. bei Rousset: hist. de la accession 2128 — 212.



<sup>1)</sup> Vgl. die Preuss. Puncte vom 18. Sept. 1727, nebet hais. Orgenerklärung, und den geheimen Berliner Tructut v. 3. Dec. 1728, bei Fr. Förster: Friedr. Wilh. 1, Känig v. Preussen. Potsdam 1835. 8. II, Anhang. p. 267 fgg. 215 kg.

issumtiver Erbe des pfälsischen Kurkuths war und nachsis als erster Kurfürst von Pfals. Baiern bekannt wuri, der sowohl aus neuburgischem, wie sulsbachschem Bluteummte, die Nachfolge in Jülich und Berg garanrt, und gegenseitig gelobt, die kaiserliche Bestägung für den geschiossenen Vertrag einzuilen 1).

König Friedrich Wilhelm I, von Preussen, den Tradi men seiner Vorfahren getren, wandte sich, um Unteritsung zu erhalten, an die Generalstaaten. Er übergab nselben, als den von ihm erwählten Vermittlern, seine wachläge. Sie selbst suchte er durch das Anerbieten der entuellen Abtretung Ravensteins zu kirren; der Linie Asbach stellte er, wenn sie sich zu einer gütlichen Kintag willig finden lassen sollte, ähnliche Bedingungen, wie Betreff derselben der Düsseldorfer Provisionalirgleich von 1624 enthielt 2). Das französische Cabi-\$ benutzte die günstige Gelegenheit, die sich ihm bei ssem Stande der Dinge zu einer Kinmischung in die deuthen Angelegenheiten darbot. Anf seine Veranlassung wura. überwiegend im Interesse von Kurpfalz, der Kaiser d die Seemächte zu einer desfalsigen Verbindung mit unkreich gebracht, die den Namen der concertiren-13 Mächte annahm. Vor diesen wurden sodann die

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 814.

<sup>2)</sup> Rousset: loc. cit. 1, 317. — Der orste Vorschlag Friedrich Wilhelm's I. gestand dem flause Sulzbach das Herzogth. Jülich zu, jedoch nur bis zum Aussterben des Mannsstammes, bei dessen Eintreten dasselbe an Brandenburg zurückfallen sollte. Berg und Wynendal sollten merzussen kommen, die Festungswerke Düsseldorfs entweder geschleift, oder halb mit preuss. Truppen, halb mit Kriegsvölkern besetzt werden. Die Niederlande sollten gegen ein billiges Aequivalent Bavens te in erhalten. — Später verzichtete Friedrich Wilhelm auf den Rückfall. — Später verzichtete Friedrich Wilhelm auf den Rückfall. — erhieten von 1 Mill. Rthl. für den Erbprinzen von Sulabach, und von 50,000 Rthl. fär jede der 3 Salsbachsehen Prinzessisnen, im Falle ihrer Verheirathung überdies eines Heirathsgeschenks von 30,000 Rthl. fär jede hinze. Hister. Schauplatz aller Rechtsanspräche. p. 113. 114.

Verhandlungen gepflogen, die besonders behaft im Jahre 1736, in welchem sich unter anderen auch wieder der Kirfürst von Sachsen, König von Polen, mit seinen Amprichen regte, waren. Die sächsische Verwahrung ward indessen von den concertirenden Mächten im folgender Jahre nur ad referendum genommen.

Im Jahre 1737 starb sodaun der einzige noch lebeide Bruder Kurfürst Karl Philipps von der Pfalz, der Bischof von Augsburg, der, wenn er jenen aberlebt hätte, in allen dessen Landen, also auch in Jülich ust Berg, nachgefolgt sein würde. Deshalb hatte ihm auch schon mehrere Jahre suvor Karl Philipp die Eventustisch ı Landstände leisten hastı gung durch die jüli ber r imı r **Jetst** nun, bei : össeren Vereinsamung. schloss ( 'I fi t, ) n likel, dem jungen Erbu , s zen von Si /ören zu lassen 2). 4 11

Die Ger 1 widers then dem Kurstisten, die solche Unversich , die natürlich Preussen sehr litte aufbringen mi Unterdessen hob sich nichts deste und niger der Muth des ersteren , da Frankreich der Litte Sulsbach den ruhigen Besitz der jülich-bergischen Lauft wenn gleich salvo jurs tertii, garantirt hatte 3).

Dergestalt wurden die Aussichten Preuseens immer stälber. Denn im Beginn des Jahres 1738 war noch den ge-Seiten des Kaisers und der vier übrigen concertirentie Mächte beiden streitenden Theilen eine Zuschrift zugen

<sup>1)</sup> Rousset: kist. de la succession. 1, 363.

<sup>&#</sup>x27; **Z)** Rousset: loc. cit. 1, 365.

<sup>8)</sup> Es geschah durch den zu Versailles am 18. Jan. 170 meter Karl VI. und Frankreich abgeschlessesten That tat, zu dem der Wiener Hof den ersten Anlant gegen hatte. Frankreich wurde in demselben die Garnatie des der Prinzen von Sulzbach zugesagten Besitzen von Jälich der zugeschoben. An einer anderen Stelle wird geneigt wurdet wie dieser Vertrag von 1789 die Aufhebung des gehören Berliner Vertrages von 1728 zwischen Oostreich und Ersten bewirkte, und wie ersteres sich dadar der Pransa Gewährleistung der pragmat. Sauction bem le Reneselt loc. cit. 1, 568. — v. Dohm: Denkwün

tigt, die den Zweck hatte, für den Fall des unverschens eintretenden Todes des Kurfürsten von der Pfalz den Absbruch von Gewaltthätigkeiten zu verhindern, und zugleich das Versprechen enthielt, spätestens innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach jenem Ereignisse durch vermittelndes Einschreiten die Angelegenheit zu regeln. Bis dahin sollte der Erbprinz von Sulzbach im Besitze geschützt werden. Kurpfalz erklärte sich, wie es auch nicht anders konnte, mit dieser Entscheidung zufrieden, Preussen aber erhob sofort lebhafte Remonstrationen, namentlich in Bezug auf den zuletzt erwähnten Punct 1), und setzte sich gewaltig in Rüstung 2).

Nach dieser Zeit geriethen die Verhandlungen im Hung, wohin beide Theile Abgeordnete geschickt hatten, in 's Stocken; aber um so lebhafter liessen von nun an die streitenden Fürsten ihre Rechte und Ansprüche wiederum durch besondere Deductionsschriften ausführen 3).

So war der Stand der Dinge, als mit dem Tode König Friedrich Wilhelm's I. (1740) derselbe plötzlich eine gans überraschende Wendung nahm. Der junge König wandte seinen Blick vom Rhein nach den schiesischen Gebirgen. Um Schlesiens willen, mit dessen Erwerb und Besitz die ganze politische Laufbahn Friedrichs des Grossen auf's engste verknüpft ist, wurde damais die Aussicht auf die Arrondirung der Rheinlande ausgesetzt. Im Jahre 1742, kurz vor dem Tode Kurfürst Karl Philipps, willigte König Friedrich I., dem bei seinem Kampfe gegen Oestreich ausserordentlich viel an einer Allianz mit dem Hause Wittelsbach ing, unter den Auspizien des Kaisers und Frankreichs, ge-

a # 1 1

<sup>[1]</sup> Rousset: loc. cit. I, 879. 382. 384.

<sup>2)</sup> In Wesel war so viel Proviant aufgehäuft, dass ein Heer von 60,000 Mann ein Jahr lang davon unterhalten werden konnte. Histor. Schauplatz. (1740) p. 118.

<sup>5)</sup> Michaelis: Einleitung zu einer Gesch, der fürstl. Häuser. II. 101.

gen die von den beiden letztgenandten Mächten Jam gewährte Garantie des ungestörten Besitzes Schlesiens, mittelst eines besonderen Vertrages ein:

> dass Jülich, Berg und Ravenstein, nach den Erlöschen der männlichen Nachkommenschaft Nonburgs, an des Kurfürsten Karl Philipps Tochter, Elisabeth Auguste (die zek bi Erbprinzen Jeseph Karl Emanuel von Swizbach witmält gewesen, aber: 10n im J. 1728 versterlin war,) und deren Descendenz (die cheuff nur in einer einzigen Tochter, Eisabeth 26 guste, bestand, welche sich kurz vorher [174] mit dem jungen P rafen Karl Philipp Theeder | bischen Kurerben, vani von Sulzbach, solite. Falls such die Hillhatte,) überge genannte stürbe, sollten sodun 🖫 enz le wieder an die Krone Projülich - t 😗 h 1 1).

i ;;··· war das, gleich beim Beginn de :Auf 1 eits vom Hause Brandenburg in Angest ne, und nachher t: atenmässig bestätigte Bischt 짱 Preussen hatte bi seiner momentanen Vagewa nur das Recht der factischen Besitset, rafen von Neuburg, anerkannt, und dasseilt Ausdehnung auf die weibliche Nachkem ichaft erweitert. I i früher von Neuburg alle-» prei hte der Linie Sulsbach r Natur nach nicht besser . ni iter, des ersteren, war, das der 'ande ourg ni kannt hatte, wurde dedurch mit einer neuburgischen 🖿 wenn au · Er Sula kelin ver lt war, — von iten des Preussischen Haus

<sup>1)</sup> Michaelis: Einleit. II, 101, — Aus pelitiachen Cyfeden erweiterte später, während des Streite über die betrache Erbfolge (1728), König Friedrich II. diesen Versich, für den Fall des Aussterbens des Sulsbachechen Haustauch auf die Linie Zweibrücken. v. Dohm: Burwürdigkeiten meiner Zelt. Lemgo 1814. I, 67. 68.

nicht das geringste Zugeständnis gemacht; — vielmehr hatte das letztere das Wiedererwachen seiner Ansprüche ausdrücklich erklärt für den Fall des Erlöschens der gesammten Neuburgischen Descendenz.

Wie die in angegebener Art gegen die Mitte des torigen Jahrhunderts getrennt gebliebenen Lande in Folge der Umwälzungen der französischen Revolution erst theilweise, dann gänzlich, direct oder indirect, unter französische Herrschaft gelangt, — wie dieselben beim Sturze des Napoleonischen Kaiserreichs von den verbündeten Mächten zurückerobert worden, und wie endlich theils durch die Preussische Wiederbesitznahme des Herzogthum's Cleve, so wie der Grafschaften Mark und Ravensberg, theils durch die Ueberweisung des Herzogthümer Jülich und Berg an Preussen mittelst einer Bestimmung des Wiener Congresses 1) die jülich-elevische Landes-Union in unseren Tagen erst wieder eine Wahrheit geworden, das gehört der Darstellung eines späteren Zeitraumes an.

<sup>1)</sup> Wiener Congressacte vom 9. Jun. 1915. Art. XXIII, XXIV. XXV.

## . Fünkter Abschülden w. .

Die Beziehungen des Herzogthum's Preussen schweden und Polen während des Krouenstrützwischen den Wasas und Jagellonen, und die werbung der äusseren und inneren Souversität durch den grossen Kurfürsten.

Der Strom der Zeit ist über die Welt der Mitalie Marken-verrückend und Rechte-tilgest hingsberge Die Trümmer eigenartiger Selbstständigkeit, welch ner Strom übrig genssen, sind dinte ist die inter Noth- und Berge-Hafen des modernen Staats getät worden.

Apply was in large 12 and a

K. Immermanu: Mänchhansen: 18824

Das an den äussersten Gränzen Deutschlanda belget. Ostseeland erhielt erst dadurch eine höhere geschichte Bedeutung, dass es im dreizehnten Jahrhundert darch to Schwerdt der deutschen Ritter zur Wiege des Christschums im Nordosten und zum Bollwerke deutsche Bildung geweihet wurde.

Aber nachdem die Ritterbrüderschaft der Marianer in Sendung vollführt hatte, schien bereits im fünfzehnten in hundert die gesammte neue Schöpfung dem von Polanier gegen die Küste des baltischen Meers vordringenden venthum verfallen zu sollen. Der Frieden von Thorn (1990) wandelte die westliche Hälfte Preussens in ein polanisches Schutzland 1), die östliche in einen polanischen Vasallenstaat, der Vertrag von Kraken (1990) letztere in ein weltliches Lehnsherzogthum der Krone Polen nm 2).

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 254 fgg. - 😗

<sup>2)</sup> A be l': Preuss. Staatsgeographic. II, 3 fgg. — Zam Zalander Belchnung empfingen die Herzoge von Prominitation Lehnsfahne, die jedesmal bei der Rückkehr von Winder in Königsberg feierlich eingeholt ward. Die erste empfe.

Leicht möchte die mühevolle Ausunt vergungener Jahrhunderte durch diese Ereignisse vernichtet worden sein wenn nicht gerade durch die neue Dynastie, welche frefwillig die Vasallen - Fesseln übernommen hatte, die Maglichkeit der Rettung, die Gewährleistung einer besserch Zukunft gegeben gewesen wäre. Energie und Besonnenheit hatten, wie gezeigt worden ist 1); bereits bald nach der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nicht allein die, in der ersten Hälfte desselben erschlaffte Verbindung zwischen der herzoglichen und kurfürstlichen Linie des Hauses Brandenburg neu geknüpft und verstärkt, sondern auch der letsteren, deren Macht und Ansehn im deutschen Heiche von Tage su Tage wuchs, die Gewissheit der Nachfolge in Hersogthum für den Fall des Erlöschens der Nachkommetschaft Herzog Albrechts versichert. Wider Erwarten ging diese Aussicht schon im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts in Erfüllung. Innerhalb eines Zeitraums von etwa sieben Jahren fiel durch den Tod des letzten Markgrifen aus dem fränkischen Hause 2) die Vormundschaft über den blödsimmigen Landesherrn und die Verwaltung der Landesregierang in dessen Namen, sodann die Belehnung von Saiten der Krone Polen, endlich die Uebergabe der Landesadministrution im eigenen Namen, dem Kurhause zu, so dast des letztere sich bereits mehrere Jahre unangetastet im Bedens der neuen Erwerbung und der aus derselben erwachpenden Rechte befand, als der letzte Herzog (1618) verachied.

Herzog Albrecht vom Könige Sigismund in 3 Krakau am 19ten April 1525, — die letzte Kurfürst Friedrich Wilhelm durch Bevollmächtigte zu Warschau am 15ten Februar 1649 von König Johann Casimir II. Letztere wind noch im Königsberger Geheimen Archiv aufbewahrt. Faber: Einige Nachrichten von den preussischen Lehnsfahnen und ihrer feierlichen Einholung in Königsberg; — in den: Beiträgen zur Kunde Preussens. III, Nr. 11. p. 146. 161.

<sup>1)</sup> Helwing: Gesch. des preuss. Staats. I, 2 p. 799.

<sup>2)</sup> Georg Friedrichs, † 26. April 1663. — Geoch. des prouss' Staats. I, 2. p. 891. —

Nichts war nathrlicher, keine Anforderung stellte sich dringender an die neue Dynastie, als die, des Aussorlish Verbundene auch innerlich mit dem Kerne des Steats au verknüpfen, durch den Sieg der Ordnung und Zucht Ber Verwerrenheit und Willkühr, durch Begründung von Web stand und Sorge für menschliche Bildung die Bevölkenst unauflöstich an sich zu fesseln. Freilich war die Durch rung solcher Bestrebungen nicht immer möglich ohne it Schein des Schwankens, ohne List, ja ohne offens So waitthat, - bei der durch die früheren Verhältnigerst sehr beförderten inneren Zerrissenheit des Volkslehaus ziel der nachtheiligen Lage des Landes swischen swei micht Nachharen, und bei der eigenthümlichen Stellung der Mr gierung, gegenüber einer, ihre Gewalt ungebühnlich a branchenden, Lehnsherrschaft 1). Alle diese Dingerst mannichfaltigten die Hindernisse, sie erhöheten die Ed rigkeit des Unternehmens; aber, da sich Shaen ein, by mener Muth und ein starker Wille gegenüberstellte.: de derten sie auch wieder auf unberechenbare Weise des A lingen. Die politischen und religiösen Pasteli gen unter den Ständen und der Bevölken Proussens, die übermüthigen Uebergriffeits Krone Polen, der jagellonisch-wasaische The streit zwischen Polen und Schweden bilding den grossen Kurfürsten eben so viele Brücken 🚌 🔏 chung seines letzten Ziels: der ausseren und innet Souverzinetät. Juni de

Der Kampf nach Aussen und im Innern gestellte widerstrebenden Kräfte für das erwähnte hohe Erfust wie der endliche vollständige Sieg bildet den habt dieses Abschnitts.

11

٠.4

م دن مطلع الأرز

<sup>1) &</sup>quot;Proussen war am Anfange des alebenzehnten Jahrhaufen "durch die von Polen immer beförderte Zwietracht de lie"zoge und der Stände auf's höchste zerrättet." — Proussen 
zut Hagen in Königsberg, — in den : Roller. — Lieben 
Proussens. I, 107.

Die politische sowohl, wie die religiese Berichtung in Preusen war schoù älteren Urspringe, das mite sehr weitversweigte Wurseln. In politischer Beschung waren es die Parteien der Querulirenden and Protestirenden, in religiöser die der Lutheraser mit Reformirten, welche schon seit längerer Zeit sich gegenseitig verfolgten, und die Wirksamkeit der Regierung n manchem Betracht fähmten.

Unter der Beseichnung der Querullronden, die ich in der Minderheit besanden, verstand man die polasche Partei auf den prenssischen Landtagen; - inna tanden die Protestirenden als die anti-poinischen reussisch-nationale Partei gegenüber. Beide hattin ichen dem ersten brandenburgischen Kurfürsten, der ide Verwaltung des Herzogthum's im eigenen Namen leitete (Ibman Sigismund), durch thre endlosen Intriguen und Bo schwerden die Regierung und das Leben sehr sauer gemachts se batten durch ihre ewigen Zwiste und durch ihr ürgeriithes Gezink, die selbst eine furchtbare Pest nicht zu vermindern im Stande war 1), den Kurfürsten Georg Wilhelm Ingere Zeit an Erlangung der Investitur verhindert. Aller lamit begnügten sich die Parteien nicht. Das ummathriiche Perwurfniss mit schaamloser Offenheit als etwas durchaus Nathrliches betrachtend und behandelnd, nahmen sie regelistuig die Wiedererstattung der, lediglich für Parteiswecke rerensgabten, Gelder aus dem Landkasten, der allremeinen Steuer-Casse, in Anspruch, und die Landesherischaft, von allen Seiten eingeengt und gehemmt, war lebfer in der demnthigenden Lage, um des Friedens willen mil selbst nicht ohne persönliche Opfer dergleichen ungehöige Forderungen meistentheils bewilligen zu mässen. Bogar ine grosse äussere Gefahr vermochte nicht, den eingewurzelten Egoismus zu ertödten. Zwar wurde, beim ersten

<sup>1)</sup> An dieser Pest sollen im Jahre 1620 allein in Königsberg über 15,000 Menschen gestorben sein. v. Backto: Gesch. Preussens. V, 35.

, Eropholom; der Sohweden, jinho allemates Bitetene beneblogenging phar bei Reverkstelligung, derseiben imee sich ein nolcher Mangel an Gespeingeist und Zucht und sie Folgo dessen, jein so trappiger Zustend der Volkebewelli geltend, daes eine anfangs beahsichtigte General-Musta derung spriesblich; "damit des Landes Kräfte und we mantalt sig armist scien, wolches dann nicht äbereiten "berten beschaffen, nicht verkundschaftet würden A. Heit der letzten: Zeit; der Regierung Georg, Wilhelms., neme seit dem Abschiusse des Stumsdorfes "Wattenstilleten tenes (1635), trat der Gegensatz zwiechen Querulire and, Protestirenden immer mehr in den Historyands and show, statt dessen machte sich um so, mehr die Boe enischen Adel und Bürgern, swigehen den sage, Qi attind on (Geistlichkeit, Herren, und Adels-Stand) den unteren Stande hemerkhar. Der Adel schlass in demselhen Masse enger an den Kurfürsten an . des dep sergnjuserie: Anschnider: Dynastie, und slie Erweif den stehenden Herresmacht ihm eine gewisse Anni Managung durch Hof - und Militair - Bedienungen au dritte, Atand, auf sich selbst und seinen Erweib a essi, wurde dagegen von Tage zu Tage der Landesbe mehr entfremdet ... und auf den Landtagen an immeren rer Erbitterung und heftigerer Opposition getrieben im er die Entdeckung gemacht hatte, dass der Kinden Städte auf die ständischen Berathungen in demachen f sieh verminderte, wie der Antheil derselben an des sen wuche, und dess die Freiheiten und Privilegies Bürgerstandes auf geführliche Weise bedroht spignigt Gefühl dieser Gefahr wurde stets rege gehalten, mel Kreae Polen aus Geldhedürfniss das kurfürstliche Interes gegenüber dem städtischen, damals sichtlich förderte, 4 des Collegium der Regimentsräthe, das eben sowald de Interessen der Regierung, wie die des Adels, vertigt,

<sup>1)</sup> v. Baczko: Gesch. Preussens. V, 68, -

ner Seits wegen seiner Stellnüg aunderer Beits wegen liter damelbe besedenden Standes - Ansichten / Blandander de la starren Bürgertham widerstrebte. Von dieber Zeit an wund kurfuratlicher Seits die Anwendung des buf die Zwintrunk der Stände sich stätzenden, s. g. Complanationsreziste himer häufiger, die Protestationen des Bürgerstades gegen Gesetze und Anbrdmingen, die ehner seine Zinchmmung erlassen waren, wiederholten sich immer öfter und mit stets grösserer Heftigkeit Tyllbis der gause Kampf bich endete mit der Vernichtung sowohlider städte vehen Freiheiten, wie der ständischen Pelyk logien überhaupt, in the distribution of the contraction and Die religiöse und kirchliche Spaltung innerhalb der Bevölkerung Preuseens war unloht geringer, wie die we-Mit der dem preussischen Nationalcharakter eigen-Mümlichen zähen Hartnäckigkeit etanden Lutheraner und Reformirte sich hier fast eschrofferedminder gegenüber Wie ha der Mark Brandenburg, Das Lutherthund hatte die entschiedenste Uebergewicht; die Reformkrien befanden sich Meht allein der Zahl nach in der Minderheit unsondern ale Wiren auch die unaufhörlich angegriffene, die ungrossentthig und unchristlich stets unterdrückte Partel Won grösstem Einflusse auf den Gang der Verhältnisse waren wegi Umittinde, einmal der, dess die landesheichten Familie iliki unterdrückten reformirten Bekenninisse ungehörte publik sweitens, dass die Krone Polen fast immer alle datherische Autipathie der preuszischen Bevölkerung und der preuszischen Stände als Waffe gegen das aus Lehnsabhängigkeit au freit-Fer Stellung emporstrebende kurfürstliche Haun benutste R. Es giebt fast keine Chikane, keine Art von Verfolgung, die

13 ' 10 '

da alberta da en la ele 1) Horiver ! 1) So protestirten die Städte namentiich gegen die, whee ihre Einwilligung erlassene Tax - und Gesinde - Ordnung von 1623, und gegen die Landesordnung von 1640. v. Backe: Geschichte Proussens. V, 144 fgg. — vgl. p.:121 fgg. —

<sup>2)</sup> Dan. Heinr. Arn. Arnoldt's: kurstefnett Afrehenge-echichte des Königreiche Presesten. Königeheng 1700. S. VI, 

night-unter der Flams der Renktzläubiskeit-von Seiten der Luthermer gegen die Celvinisten verübt unheine Das gung : die bei pemender Gelegenheit nicht iven Seiten I hous; gegen die brandenburghohe Dynastie sterencht mas svitre. Des religiose Zerwürfniss hatte sogar die innd liche Familie ergriffen , was beträchtlich deren eigene S and du Uebergewicht der ihr feindlich gegenübe Krifte beförderte. Der Hass der verwittweten . et Authorischen Kurfürstin Anna, der ältesten Te des letzten Herzogs von Preuseen, gegen ihren ik reformirten Sohn, den Kurfarsten Georg Wilhelm. so weit, dass sie anfangs bemüht war, ihm des Hers Preumen, su Guarten ihrer jängeren Schuen, su er dennitials ihr dies nicht gelang, ihm mittelst angewettel triebe die Belehnung mit dem Herzogthum von Seiten Pe jede Weise su erschweren 1). Eben dieselbe Franwelche im Geheimen mit dem grössten Bifer die Ver ihrer Tochter Eleonore mit dem Könign Gustav Adel Schweden, weil derseibe der letherischen Kirche. betrieb und gegen den Willen ihres Sohnes .. des sten. su Stande brachte 2). Ja, selbst in ill ten Willen ardnete sie an, dass sie nicht in de sondern in Königsberg, als sei hier die Erde la bestattet minde, und dass noch bei Abhaltung der Ehren angegräneten Leichenpredigten die Gelegen werden sollte: die Reformirten zu widerlegen A 1 Kin solches Beispiel ging für die Bevälkerung at leren : es fachte den Glaubenshass nur um se stilcher # obwehl eine Beschwichtigung desselben, eine alleeme

<sup>1)</sup> Hering: Beiträge zur Gesch. der evangeliech-rehenden

<sup>2)</sup> Arkenholz: Merkwürdigkeiten der Kausgli Gleiche. Anhang. p. 20. — Friedrich Rühe: Gesch. Schweisensteine Halle. 1810. 8. IV, 215. — Vgl. Geijer, Geschwardigkeiten der. III, 109. —

söhnung der Gemüther aus vielen Gründen gerade demais doppelt nothwendig gewesen wäre. Wie hoch man mich den Eifer für eine selbst errangene Ueberzeugung ansellegen mag, - ein unbefangenes, wahrhaft christliches: Gemath kann nur von den widerwärtigsten Gefühlen erstätt werden beim Anblicke dieser rastlosen und gehänsigen Nutketnerungen der Königsberger Theologen unter einander, namentlich der Doctoren Misleuta und Behm 1); man wird empört durch den heidnischen Neid, der dem Andersglatibenden selbst nicht den Prunk der letzten Ehre gönnt, man wird betrübt über den feigen Hass, der selbst noch mach dem Tode gegen die letzte Ruhestätte der Genomen cines andern Glaubens withet 1), man kann sich eines liicheinden Staunens nicht erwehren, wenn man die eesten hatherischen Theologen Königsbergs das Ende der Welt and die Nähe des Reichs des Antichrists vorkänden hört, weil nicht ein Lutheraner, sondern ein Ro-Sormirter die Leichenpredigt auf den Kurfürsten Georg Wilhelm gehalten 3). Alle ähnliche frühere Erscheinungen werden aber an Widerwärtigkeit durch die fanatischen Verhetzerungen übertroffen, die sich die preussischen Gottasguichrten auf Anlass des im Jahre 1644 abgehaltenen, verungläckten Thorner Religionsgesprächs mehrere Jahre hindurch gegen einander erlaubten 4). Weder Bedrängniss im Immern, noch Gefahr von Aussen vermochte einen milderen

<sup>1)</sup> Hartknoch: prouss. Kirchenhisterie. p. 558 fgg. — Arnoldt: kurzgefasste Kirchengeschichte des Königreiche Preussen. Königsberg 1769. 8. VI, S. 8. 4, 1 fgg. p. 486. 480 fgg. — vgl. Cap. 5 p. 511 fgg. — v. Bacsko: Gesch. ven. Preussen. V, 74. —

<sup>2)</sup> Hartknoch: preuss. Kirchenhistorie. p. 561. 563. — Bacsko: Gesch. von Preussen. V, 271. —

<sup>5)</sup> Die Leichenpredigt wurde auf kurfürstlichen Befehl am 11ten Märs 1642 durch den refermirten Hefprediger Bergins gehalten. Hart knoch: preuse. Kirchenhisterie. p. 564-599. — Arnoldt: kurngefasste Kirchengesch. VI, 8, 7. p. 495. —

<sup>4)</sup> Hartknoch: preuse. Kirchenkisterie. p. 602. — Baenko: Geschichte von Preuseen. V, 154—157. —

"Sing for ferweckers. ... Als .. Köttig . Carl .. Gastatie .: Angelf ... al Polon bevorstand, als das ganne Land (1606) sich in des grünsten Noth befind, dechten die premolechen Stilnde yn wikiger deran, durch kräftige Rüstungen sich sp. sie tind on retten, als durch lutherisches Elfern: Gott. in s staten. Wenn der gronee Kurfürst -- Eutoerten alogi per mamittelbaren Eingebe - nich bewegen :langen :einen ihnen verhäusten reformirten Geistlichen von da Posten su entfernen und au dessen Stelle einen ett latherischen zu setzen, so güben zie zieh, Amgesich allgemeinen Noth, det Hoffmang him: "mit dem alted usten Gott gut eingerichtet zu sein! 4). ······Se war die religiöse Stimmung Preuseen damaliger Zeit. Ihr gegenüber besand sich die, gi deren Glenben angehörende Landesherreshaft; welche sehr wenig Wurzel gefasst hatte, in einer eben so-be und umichern Lage, wie gegenüber der politisch stimming und dem ständischen Tretse. Karfile Siglamund, der suerst die selbstständige Beha Landes erlangt hatte, muste dafür auf kirchliche sich manche Demüthigung gefallen lassen, und d rend seiner Regierungsperiode nur sehr behatenn a auftreten 2). Unter der unruhigen Herrschaft sei nes verbesserte sich die Stellung der Bynastie in di sichung nicht. Sie musste es vielmehr, seibet dem in mirten Glauben angehörend, ruhig geschehen lassen. die Calvinisten öffentlich als die ärgsten Gotteslästen zeichnet wurden; sie vermochte es, weil von den rern meistentheils Alles unter dem Schutze der Ke Polen geschah, nicht zu verhindern, dass man formirten als solchen ein feierliches Begrähniss venerte!

<sup>1)</sup> Ständisches Bedenken, pris. 2 Aug. 1638. 721 Tedesc. Gesch. von Preusseit. V, 179.

Vgl. die Lestruction für die Kirchen und Betral - Table ren vom 31. Mai 1618. Baczko: Gesch. v. Prodiet V. 34. 250. —

<sup>8)</sup> Von der Kurfürstin Elizabeth Charlottes der Benenille Ger

n man Kirchen und Schulen Aciedy, untermehten, oh eich ht vielleicht irrige, d. h. reformirte Ansichten eingeschlim hätten, dass selbst das lutherische Consisterium in Kösherg reformirte Beamte unter Andrahung der Absetzung ang, nach Anleitung einer gegebenen Vorsebrift.a., ivinistischen Grundeätsen zu entengen L)....Der greese rfürst stellte sich, wie im deutschen Reiche, so auch in sassen, gleich von seinem Regierungsantzitte an in kirelyper Beziehung, durcheus selbstatändig 2). Kifersüchtig: bei a geringsten Versuchen, welche die Freiheit seines Glan-🖦 und Gewissens zu beeintrüchtigen drohten , war er deam gegen alle Andersdenkende und Andersglaubende, I stellte, ein wahrhaft christlicher Schirmher, diejenigen ier seinen starken Schutz-, die um anderer Amicht willen von er habgierigen und blutdürstigen Orthodoxie am Besits; ma: oder an Leib und Leben verletzt werden sollten h Stände wies er streng in ihre Gränzen, als sie ein pelimmes Einschreiten gegen die Synkretisten verlangten 3 k å einige Jahre später nahm er eich der nach Preumen lächteten Arianer gegen liebeleere und verfolgungssüchtigs ahtgläubigkeit mit den unvergesslichen Worten an: John ffinde Unrecht zu sein, dass man die Leute, wann nie ch still verhalten, das nicht gönnen will. Man soll su-

ر میداد ر

Withelms, wird gerühmt: "dass sie ihre Augen eher nicht "sechlafen, noch ihre Augenlieder schlummern lassen," bis sie durch ihre eifrige Vermittlung bei dem Könige von Polen eine Verbesserung der Lage bewirkt habe, in der bisher die preussischen Reformirten hätten leben müssen. Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisab. Charl., gehalten 4. Sept. 1660 vom Hofprediger Stoschius. Eod. anno. 4. p. 32. —

f) Hartknoch: preuse. Kirchenhistorie. p. 538 fgg. — Bacs-ko: Gesch. von Preussen. V, 21. —

Arnoldt: kursgefasste Kirchengesch. VII, 1 fgg. p. 559
 fgg. —

<sup>3)</sup> Es war im Jahre 1670, als die preussichen Stände Anwendung der Conficcation, von Leibes - und Lebens - Strafen gegen die e. g. ketserischen Secten verlangten. Bacske: Gesch. von Pressen. N. 304.

Helien, sie mit Gloopf surecht au bringen prund sleit mit "solche Art" 2).

' Der oben erwähnten Uebergriffe, die sich die Kraie Polen, und unter ihrer Autorität polaloche: Unterthansista Preussen erlaubten, sind unsählige; und denhuch tricken dicselben nur sehr seiten und vorübergehend die Stände = Kinigkeit und sum festen Zusammenhalten, weil leider Amicht überwiegend war, dass jede Unterstützung der landesherrschaft gegen den beengenden Einfluss Polens in ihrei Folgen eine Schmälerung der Macht und Bedeutung der Stände in sich schliesse. So geschah es, dass die politi schen Commissarien, welche bei etwaigen Misshelligkeite swischen Regierung und Ständen, oder bei sonstigen, eisgermansen wichtigeren Veranlassungen zur Untersuchung und Entscheidung nach Prenssen gesandt wurden, mit dam Uebermuthe auftraten, der an das Benehmen orientificher Surrepen oder römischer Präfecten erinnerte, dass sie, ihre Befugnisse überschreitend und den beschworenen Vertrige suwider, sich vieleriei Willkührlichkeiten erlaubten, namtslich wiederheit sich unterfingen, eigenmächtig Landtage suscisen 2), duss ele häufig auf unwürdige Weise das M schn des Hersogs verletzten 3), um ihn seine Abhängigken

Vgl. den Brief des greesen Kurfürsten an Otto von Schrein, d. d. Potsdam 14. Mai 1673, bei: v. Orlich: des grosse Kurfürst. Anhang. p. 11. —

<sup>2)</sup> Dies geschah namentlich im J. 1621, und zweimal im J. 1626. — Bacs ko: Gesch. von Proussen. V. 38, 58, 62.

<sup>8)</sup> In einem Schreiben an die Regenten Oberrättel.
8. April 1621, bekingte sich Georg Wilhelm über die prischen Commissarien mit folgenden Worten:
"nischen Schimpflichen responsis Ihrer Kurfürst! Durcht "Zeit Ihres Lebens noch niemals begegnet worden; "sweifels auch, ob Ihre Königliche Majestät ett "der Person einen Kurfürsten des beiligen römische "Reicha und Ihren so nahen Blutsfreund der graft hir "tigen würden." Bacske: Gesch. Prensen. Den lutherischen Eiferern, die sich über einen auf Beist Kurfürst Georg Wilhelma nen ungelegten reformirten kirchhof am polnischen Hofe beschwert hatten worde dei königliches Reseript vom Angust 1631 mit den Worten gewillfahrt: "praedictum comitarium esse tolendum et aber 1900 in re edite, ensende." das p. 94. 271.

lassen, und dem Länds herte undrettrebührliche nutheten 1). Erst nach unsähligen Demitthigungen, gehung der drückendsten Bedingungen und Ueberr schwersten Opfer konnto Kurfürst George Wilhelm 1 die feierliche Belehnung in Warschau erlangen 🚓. hwerden der Grännlandschaften über die Rinfille. mesungen und Erpressungen ... welche die peluiethen ker sich gegen die wehrlosen Unterthenen erlaubten, elben, wie es einer Schutzmacht genlemte, gegen bührlichkeiten der Fremden zu Deschirmen, hörten : auf. Nur einmal, im Jahre 1626, als die Schwe-Preussen sich festgesetzt hatten, beristhen sich die rnstlich über kräftige Gegenmassregeln wider die heerungen der polnischen Soldateska 3); gewöhner es in solchen Fällen, dass sie der Landesherrne Summe bewilligten, um mittelet Bestechungen ieten Orten das Land von den lästigen Gästen su 4). Die Einführung der Seezölle an der Küste, des polnischen, wie des herzoglichen Premoens, iönig Uladislaus, um sich für den Verlast Schwomtschädigen und seinen Finanzen aufzuheifen, durchversuchte, geschah ferner unter den nichtigsten en, und war den älteren und neueren Verträgen acks zuwider 5). Nichts desto weniger bestand man

l. Baczko: Geach. v. Prousses. V, 89 -- 41.

Belchnungsurkunde fludet sich im Cod. dipl. Polon. IV, -476. - Vgl. Baczke: Gesch. v. Pressen. V, 41.

enke: Gesch. von Preussen. V, 61.

csko: Gesch. v. Pressen. V, 45. -

mentlich zuwider: der Unterwerfungsacte Preussens und a Stumsdorfer Vertrage. Nach ersterer sellten die Preus"von allen Zöllen zu Lande und zu Wasser" befreit iben. Diese Worte wurden denn nun dahin ausgelegt, a unter denselben zur eine Exemtion von den Weichlaülten, nicht von den Seenöllen, zu verstehen "Lengnich: Gesch. Preussens pelnischen Antheile., 110—112.

policiation fields and their Electronic, band Herry chief Karli und Stände sich offen widersetzten i kinterlistig veln j sches Wachtschiff unter der Muskereines Kauffah unitel: Talscher (holländischer) Flagge :bel: Fillun : eli am idle Gehiffalist swischen Königtberg und i det G mitchbrechen , und nöthigen Falls eine Betleiligenig die Mollomianit Gewalt an erawingen \*\* ), i buit urature semaki and Ueberblickt man alle diese Rhekslehtslesigkeittir; Bedrückungen und vertragswillrigen Verleistungun; 🛶 man sich : nur die Unbilden in's Gedüchtniss mertell 154 während des einzigen Landtages von 1621 von Scitte dem' Karhanse Brundenburg widerfuhren pisse erocht vom grossen Kurfürsten unternommene Schrift; "vi soldien Fessel in entwinden, gerochtlertigt per ju recht, welches hernach von Premots gegen Pele warde, für dieses nur als eine gerechte Nemesis: 10 "Due Zerwittfnise im Innera, die Abhängig Austen, mechte ein starkes Regiment, mechte steherte Borgfult für Wohlfahrt und Bildung der ! rung unmöglich A), well letztere die unwürzige einer fremden Macht gern ertrug; hum nur ihre all gen Freiheiten ungeschmälert zu kewahren "vy tehnsherrliche Krone jede Gelegenheit wahrnahm reetimmung und Entfremdung zwischen Landschues Unterthanen zu unterhalten und zu verstärken. ständigen Fürsten musste der Grund des Uebe den ersten Blick einlenchten, in einem starkens scher musste die Erkenntniss des Uebels nothwei Entschliss erwecken, den Grund desselben du 1 um jeden Preis. Es kam nur auf eine Verank auf eine Gelegenheit sum Emporraffen; an.

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. v. Preussen. V. 133.

<sup>2) &</sup>quot;Se lange die Verbindung mit Pelen bestauft, warde Pyrie in eine Vertheit durch jede Bewegung und Untel in
Pelen erschüttert." Samuel v. Purfen der fin delte in
iches von den Thaten Carl Gustav's, Kiniga win Salvelle
Deutsche Uebersetzung. Nürnberg. 1692. IN. IV. 21, pl 22.

ht bald in dem Kronoustralte switchen Behtroden und sion, der einen grossen Theil, des siebennehnten Jahrnderte ausfüllt. Das Schwerdt des Stäckerest swingt den resen Kurfürsten, dem bisherigen Lehneherzn, der sief würdige Weise sich selbst und seine Sache aufgegeben hat-, die unverdiente Lehnstreue zu brechen, und sich als rt Gustav's Vasallen zu bekennen; - des Letzteren Unick löset die Fessela, "mit denen Schweden eine kurge it seine Unabhängigkeit eingeengt hatte; --- dann seine Chrische Lage erkennend, serreiest Friedrich Williams Schweden immer hartnäckiger einem Ziele austewert, des-· Erreichung seinem eigenen Interesse entschieden widercht., jedes Band, . weiches ihn an die schwedische Krone Met; - er rüstet, er stellt parteiles und gerüstet sich ter die Parteien , er wartet , er überlegt , er fast Ent-Als Polen sich ihm dann wieder nähert, weiset die gebotene Hand nicht zurück; um Polens willes wird ans. Politik Geguer Schwedens, dessen Verbündeter noth kurz vorher aus Noth gewoon. Die Gefahrede ner in Folge seines Entschlusses übernimmt, fordern eina Preis; - diesen erlangt er durch Unterhandlungen besiden Wassen. Es ist: die völlige Unabhängigit auch von der Krone Polen, die Souveraine-\$ Preussens in allen seinen auswärtigen Beateingen I).

Die äussere Souverainetät bildete, wie die preussiten. Stände gleich anfangs instinctartig befürchteten, den reis sur Erringung der inneren; — diese war fast we nothwendige Folge jener, weil die Elemente des ikslebens, welche bisher eine derartige Unabhängigkeit r Regierung unmöglich gemacht hatten, durch das Aufhöra der poluischen Lehnshoheit einen mächtigen Anhalt,

<sup>1)</sup> Vgl. Spittler: Eatwurf der Gesch. der europ. Staaten.
Berlin. 1794. 8. II, 450. -- Heeren: Handb. der Gesch.
des europ. Staatensystems und seiner Colonicon. Gött. 1819.
p. 220.

durch die inner etilrkere Ambildung und Vernebrung d stehenden kurfürstlichen Heers die Möglichheit eises er reichen Widerstandes verloren hatten. Schön in der in Hälfte der Regierung des grossen Kurfürsten hatte der so habe Ton der preussischen Stände sich bedeutend d gestimmt; statt der früheren trotzigen Besehwerde (griavamina) vernahm man nur noch unterwürfige (petita). Unter der Herrschaft des Schues und Na was es schon so weit gekommen, dess der Sta Städte, in weichem von Zeit zu Zeit noch der uit auftauchte, sich bei dem Landesberrn bekingtes "d sager mit Schlägen tractirt werden sei, ärger als die e testen Banern" 1); - und König Friedrich Wi schrick in Besng suf "die Junkers in Prenesen"; 🦏 or die Souversinetät stabilire wie einen 🗗 von Ers 2)."

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Besiehungst Preussens zu Polen und Schweden, die statisch den Anlass zur Beseitigung aller fremden Einfilten gebuth

in den Anfang des siebsehnten Jahrhunderts. Bei die sten, die durch das Aussterben der minnlichen Nachten men der Ruriks herbeigeführt wurde, handelte es sichtiff sehen den beiden hauptsächlichsten Nachberstanten. Beiden und Schweden, um die russische Caarenksweitst und Schweden, um die russische Caarenksweitst den der von Weiberseite jagellonische, katholische Stifft den der von Weiberseite jagellonische, katholische Stifft der Wasss, welcher nach Polen verpflannt war, mit seine sogrosser Heftigkeit in Anspruch nahm, mit welcher der in.

• ۱۲ ارب. .

<sup>1)</sup> Bitto des Standes der Städte vom 25sten Mai 100, Exxess des Generalmajors v. Trucheess betreffeed, is de Landtageneten von 1690. Baczko: Gesch. v. Promotivit, 281.

<sup>3)</sup> Worte Friedrich Wilhelms I. im J. 1717, but Galander Einführung des Hufenschosses in Preisesten. To Foster: Friedrich Wilhelm I., König von Preisesten Parkanner Parkanner 1854. 8. I. Urkundenbuch. p. 49. 50.

uits helindliche, in Schweden zurückgeblichen, intherienhe mig denselben zu behanpten suchte.

Der für beide Kronen so unglückliche Ausgang des anna Streits, der mit Begründung der Herrschaft den mess Romanow endete 1), gab die Möglichkeit und den dess, dass Polen und Schweden sich unmittelbar hannpfen konnten. Dies geschah von Seiten Gustav Adolphy in dusch seiner Thronbesteigung durch Eröffnung des Kries au denjenigen Seiten, an welchen er Polen sunächst kommen konnte, in Liefland und in der Gegend der piehselmündung.

Verfolgte Schweden damals swar bei der Bekämpfung **lans z**anächst einen besondern Zweck, nämlich den: s letztere zur Anerkennung der neuen schwedischen Dyitte su zwingen, - so war es daneben doch auch noch igrösseres und weiteres Ziel, wonach die Könige luvedens unablässig seit dem sechssehnten Jahrhundert ebten. Dieses Ziel war dasselbe, welches im Westen ankreich unter Richelien mit so grosser Energie zu errei-🚌 suchte: die Befreiung der Krone von fremden ditischen Einflüssen und die Gewinnung der ##zlichen Gränzen des Landes. Wie der grosse rdinal es sich zur Aufgabe seines Lebens setzte, sein Vahat dem drückenden Uebergewicht der spanischen und reichischen Habsburger zu entziehen, dasselbe bis zu den renden, den Alpen, bis an den Rhein und die Stromindungen Niederland's zu erweitern, und zugleich nach m-Seiten hin mit einem Kranze starker Festen zu umgür-

<sup>1)</sup> Nach Karla IX. Tode kam eine russische Gesandtschaft nach Stockholm, um einen schwedischen Prinzen (Gustav Adolph eder Carl Philipp) zum Grossfärsten zu begehren. Die Wahl wurde auf letzteren gelenkt. Aber als derselbe, während Jacob de la Gardie mit den Schweden Novgovod besetzt hielt, im Anfange des Julius 1613 zu Wiborg anlangte, hatten die Russen schon zu Moskau den 16jährigen Michael Romanow zum Czaar erkeren. Rühe; Gesch. v. Schweden. IV, 193 fgg. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 92. 93. —

ten, so ging the Tendens dot ten wedin away Mange namentlich Gustav Adolph's, im Norden darauf hi jagen, die Russen wie der die Dimen 1 . 1 rung, Schutztändigktit u Outsee absulu ı, u . 1 ofe mit allen dence, wa Herricheft S rächtigen könnten; z die eine oder High mit Polen und , sich der Küsten und A mûndungen an der seite i z baltischen Meers art michtigen, wo eine Vorposten des Reichs, p statzt auf eben so viele n der Krone Schweder, b ı und für die Vertheid schlossene Angriffe untersti Anhaltspuncte geben sollte 1). Die geographische Lage des Hersogthum's Pre ı der Krene Pelen, u seine politische Abhängigk die politischen, ganz vorzügl aber die religiöses ist gen unter der Bevölkern chten er mit sich , d im fernen Osten, eb rohi das von dem Es Brandenburg besessene Land die schwedisch – pol Kimpfe verwickelt wurde, wie in derselben Zeit is sten die erst kurz suvor ang enen Länder der Jüli Erbschaft dem Einflusse der zu ischen Spanien und A landen obwaltenden Streitigk en sich nicht au ein vermochten 2). equition of a second

Preussen litt zwar unmi ibar sehr durch die Malfi Gustav Adolphs 3) und (Gustav's gegen Pilespiele mittelbar verdankte es den en noch mehr, als is 18 lor. Denn die siegreiche i verische Macht gewähren ist aller Uebelstände, anfangs eine zuverlässige Hulfe gegen furchtbaren und so lange Zeit von Polen verübten Utb

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 83. 84.

<sup>2)</sup> Spittler: Entwarf der Gesch. der europ. Stasten. 14.

<sup>8)</sup> In dem preuseischen Kriege Gustav Adelph's (1983-1987)
vereinigten sich Schwerdt, Flammen, Menschenzunk, Verwüstung, Pestilens, Viehseuchen und Hungarmeth ab den ander, um das Land völlig zur I au mesher. Prans akt: in den wöchentlic

1764. Nr. 20 v. 19. Mai.

den , — dann aber gab sie den Anstoss sur Zerbrechung der Fesseln , mittelst welcher das Herzogthum dieser so Estigen Lehns – und Schutz-Herrschaft bisher verknüpft gewesen war. Aehnlich waren es am Rhein die Fransosen, welche die Befreiung der elevischen Lande von den Hollindern bewirkten , als die Belästigungen dieser Bundesgenssen unter dem grossen Kurfürsten sich bis sur Unerträglichkeit gesteigert hatten. —

Die unverhüllte feindliche Gesinnung, ja die offenen Feindseligkeiten, die sich der schwache König Sigismund von Polen, der theils durch sein eigenes Gelüst nach einer fremden Krone, theils durch die Bearbeitung des, damale greese Entwürfe auf die Ostsee hegenden Kaiserhauses aufgestachelt war, gegen Schweden erlaubte 1), reisten Gu-MAY Adolph unaufhörlich zum Angriffe, so dass schon im Juhre 1621 Preussen von schwedischen Heeren überschwemmt m werden befürchtete. Damais aber ging die Gefahr noch verüber, weil die Schlaffheit, mit welcher die, sich wenig um den Erbschaftsstreit ihres Königs kümmernden Poien den Krieg führten, von einem Waffenstillstande zum endern führte. Als aber der zuletzt abgeschlossene beim Ablanfe im Sommer 1625 schwedischer Seits nicht erneuert wurde, weil Gustav Adolph den Kriegsschauplatz von der Dinn nach der Weichsel zu versetzen beschloss 2), da erkannten die preussischen Stände die dringende Nothwendighalt, im Frühling 1626 sum Zweck der Landesvertheidi-

<sup>1)</sup> Bereits im J. 1617 hatte ein östreichischer Graf Althan den Plan zu einer Laudung der Polen in Schweden entworfen, der wahrscheinlich in Verbindung mit dem späteren Entwurfe Wallensteins stand, durch Besetzung der pemmerschen und preussischen Küsten, und durch Erschaffung einer Flotte in der Ostsee Schwedens Einmischung in die deutschen Hündel zu verhindern. Hagen: in den Beiträgen zur Kunde Preussens. I, 109. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 118. — Im J. 1625 kamen die Schweden nicht über Samogitien hinans. Hagen: Preussens Schicksale während der Schwedenkriege; in den: Beitr. zur Kunde Pzeussens. 1, 108.

numera I). salet noch eht Anstalten von der Regionag rselb die Folge. w Adolph im Anfange des G۱ erschi WEF er Flotte v. 150 Fahrzengen vor Pi-2), 1 şte sich innerhalb weniger Stundu, 5), und bemi d der nahe dabei belegenea, sia cinigen Wie 's htem Zustande befindlichen Schanze, des s. g. neues Tiefs, der Einfahrt zum frischen Haff 4). Die wenigen prenssischen Schiffe, welche zur Deckung des Hafens bestimmt waren, wurden unter der Bedingung, gegen Schweden nicht zu dienen, freigegeben 5). Von den preussirhe Abgeordneten aber, welche erschienen waren, um geget die Besetzung Pillau's Vorstellungen zu machen, fordett der König die Neutralität des Landes, weil, want dieselbe nicht eingegangen werde, er sich berechtigt hills das herzogliche Preussen feir h zu behandeln, wis alte Während Gustav Adolph sodam last polnische Provins. hinter einander sich der Hauj lätze am frischen Hallie mächtigte, und seine Eroberungen westlich über die Wede sel hinaus bis an die pommersche Gränze ausdehnte (). Mer-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 57. -

Am ersten Julius hatte er Danzig zu gewinnen gesneht; al ihm dies nicht gelang, segelte er nach Pillau. Gratath: Gesch. v. Danzig. II, 418.

<sup>5)</sup> Geijer: Gosch, v. Schweden. III, 119. — Baeslet (Gesch v. Preussen. V, 57) giebt nur 80 Schiffe an, van wahrscheinlich in der Nichterwähnung der Transportfaleseuge seinen Grund hat. —

<sup>4)</sup> Die Einnahme von Pillau geschah innerhalb einen Keltsaus von 3 Standen am 5ten Julius neuen Styls. Die presekten Besatzung war nur 300 Mann stark. Backen Greck v. Preussen. V, 57. 58. — Geijer: Gesch. v. Schweit. III, 119. — Faber: die Einnahme Elbings durch Guttv Adolph im J. 1626, — in den: Beitr. zur Kende Pressuns. Königsberg. 1818. I, 41. — Vgl. Preuss. Archiv. 1628. III, 83. fgg. —

<sup>5)</sup> Lengnich: Gesch. Proussens poln. Anthelis. V, 181. -

<sup>6)</sup> Nach der Besetzung Pillau's richtete Guetav Adelph seinen Angriff sofort gegen die polnischen Bezitzungen. Er segite nämlich von l'illau nach Braunsberg, landete hier sein

infte der König von Polen die preussischen Oberräthe mit prwürfen wegen Pillau's Uebergabe; sugleich berief er auf gene Hand einen Landtag auf den 27sten August, und bot e Ritterschaft und die gesammte waffenfähige Mannschaft Die Oberräthe befanden sich in grosser Verlegensit; denn während sie jede Art von Verbindung mit dem wesenden Landesherrn entbehrten, wurden sie auf der eim Seite durch den erzürnten Oberlehnsherrn, auf der anren durch einen im Lande lagernden siegreichen Feldherrn drängt. Der König von Polen wurde swar mit seinen Zuuthungen und Eingriffen von den Ständen surückgewiesen; mnoch aber hedurfte es, trotz der Abneigung der Bevölrung gegen die Polen, wiederholter Drohungen von Seiten ustav Adolpha, bis Königsberg, das freilich einen deinirenden Einfluss auf die ganze Städtebank ansübte, u.sidingt, - die Landschaft aber unter der Bedining der Genehmigung des Kurfürsten sich zu der getragenen Neutralität verstand 2). Die gleichseitig ange-

32 +

Truppen (10. Jul.), und zog mit denseiben durch das Ermland über Frauenburg (11. Jul.) und Elbing (16. Jul.) mach Marienburg (18. Jul.), um von hier aus sich Danzig's und Thorn's zu hemächtigen, und dann auf Warschau loszugehn. Von Marienburg zogen die Schweden nach Dirschau, we sie am 22sten Július anlangten, hier eine Brücke über die Weichsel schlugen, dieselbe überschritten, und ihre Broberungen von Mewe bis nach Stargard, Putzig und Zarnowitz ausdehnten. Beitr. zur Kunde Preussens. I, 41. — Vgl. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 58. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 119. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 58. Beil. 27. p. 259. -

<sup>2)</sup> Die Abgeordneten der preussischen Regierung (Fabian v. Borck, und der Secretair Winter) und der Städte Königsberg (Dr. Henning Wegner, Reinhold Egger und Höpner) unterhandelten mit dem Könige (19. Jul.) zu Marienburg, und folgten ihm in das Lager von Dirschau, wo am 22sten Julius die Unterhandlungen durch den bekannten Hofmarschall Dietrich von Falkenberg fortgesetzt wurden, bis der vom Könige in allen Puncten genehmigte Entwurf vollzogen werden konnte. Faber: Einnahme Elbinge, — in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 42 fg. 46. 52. 53. — Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. V, 181 fgg. — Die Erklärung der Stände erfolgte am 29sten August 1636. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 50. — Geijer: Gesch.

ordnete Rüstung verhiese keine, einigermassen wirkeme, Hülfe; denn die ganze, überdies nur für sieben Meuste sezuwerbende preussische Truppenmucht betrug nicht mehr als tausend Mann 1). Diese an und für sich schon geringe Ansahl befand sich aber ausserdem noch in der traurigste Verfassung; endlich blieb der Landkasten mit den bewil ten Geldern fortwährend im Rückstande. Das unter selek Umständen natürlich sehr schwach beschützte Land w überdies von den ergrimmten Polen an den Gränzen funds bar bedrückt und ausgesogen, so dass segar mehrere git Masovien hin liegende Aemter, weil sie von Oben gans in Stich gelassen wurden, auf eigene Faust unter ein Schutzbündniss eingingen. Die von den preussischen St den, theilweise unbedingt, theilweise nur bedingt, ge Neutralität erkannte der König von Polen, obwehl er s gethan, dieselbe zu verhindern, nicht an; vielmehr f er, kurz nach Abbrechung der Verhandlungen mit & den, und nach abermaliger eigenmächtiger Berufung preussischen Landtags auf den Dezember, von den Still ausser einer Truppenaushebung für seine Zwecke und fuhr für sein Heer, die sofortige Aufhebung der Ne tät. Die Stände liessen sich zwar weder durch den li dieser Forderungen, noch durch den Ton, in weichen die seiben gestellt wurden, schrecken; Königsberg erklärte 🖚 gar offen und männlich, dass es jedenfalls so lauge en den geschlossenen Uebereinkommen festhalten werde, als Schweden sich im Besitze Pillau's befinde 2); aber die Aukusi des von 4600 Mann Truppen begleiteten Kurfürnten verle-

v. Schweden. III, 120 fgg. — Schon bei dieser Gelegunktierklärte Gustav Adolph in Marienburg: er wolle sich bei nach Deutschland wenden. Beitr. zur Kunde Presente I, 50. —

<sup>1) 300</sup> Reuter und 700 Fussgänger, die zusammen mestill 17,700 Gulden poln. kosteten. Bacsko: Gesch. von Preisser V, 60. — Schon in den Jahren 1621 und 1632 war, wissell vergeblich, zwischen Oberräthen und Ständen über Bestungen verhandelt. Stuhr: brandenburg. Kriegsverfangen unter dem grossen Kurfürsten. I, 135. 128. —

<sup>2)</sup> Bacsko: Gesch. v. Preuseen. V, 62.

rte plötzlich im Anfange des Jahrs 1627 den Stand der ige. Georg Wilhelm, von Schwarzenberg und dem kailichen Gesandten, Grafen Hannibal von Dohna, bearbei-, missbilligte die eingegangene Parteilosigkeit, erleuhte mahmsweise, wegen der Dringlichkeit der Umstände, mer : Stadt Königsberg, vorläufig bei derselben zu verharreit 1 neigte sich entschieden auf die Seite Polens. Die Wierankunft Gustav Adolpha auf preussischem Boden (Anfang i's 1627) 1) brachte ihn jedoch wieder zum Schwanken. saber die Polen gleich darauf dringend auf ihn einstürm-, schloss er sich nichts desto weniger denselben völlig , und liess einen Theil seiner Truppen zu ihnen stossen 2). ser Schritt gab den Schweden den Vorwand und das tht, zu offenen Feindseligkeiten überzugehn. Diese hatden Erfolg, dass, nachdem mit geringer Mühe die ndenburgischen Truppen zwischen Preussisch-Mark und rungen überwältigt worden waren 3), und die Schwehe Widerstand Preussisch-Holland, welches sie jetst 1 Hauptquartier erwählten, eingenommen hatten, auch Kurfürst im Anfange Augusts für des Hersogthum mosen einen Waffenstillstandsvertrag mit den Schweden erscichnete 4).

i) Baczko (Gesch. v. Preussen; V, 68) setzt die Wiederankunft Gustav Adolphs, welcher sofort die Einschliessung Lochstädts folgte, auf den 18ten Junius; allein nach einem Briefe desselben an seinen Schwager, den Pfalzgrafen von Zweibrücken, d. d. 10. Mai 1627, war er schon am 4ten Mai von Schweden aus unter Segel gegangen, und am 8ten Mai glücklich mit der Flotte in Pillau eingelaufen. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 124.

Geijer: Gesch. v. Schwodon. 11., 11.

Be geschah dies, trots des am 15ten Mai 1627 auf fünf Monate abgeschlossenen Neutralitätsvertrages. Hagen: in den Beitr. sur Kunde Preussens. I, 111. 113. — Vgl. Bühs: Gesch. v. Schweden. IV, 246. —

Lenguich: Gesch. Preussens, polnischen Autheils. V.
 200 fgg. — Die brandenburg. Truppen ergaben sich auf Accord, und gingen in schwedische Dienste. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 126.

Bacsko: Gesch. v. Proussen. V, 68. — Des Kurfürsten Begehren, Pillau sarücksubekommen, wurde durch Unterhandlungen beseitigt. Der Waffenstillstand sellte bis Mi-

l se des James 1627, warea Kurze Zeit darauf, n Niederlande, auf Betrieb die Generalstaaten der verein Danzigs, welches um seines Verkehrs willen über den Ambruch des Krieges sehr unzuf :den war, lebhaft beutit, den Frieden zwischen Polen d Schweden su vermittelt. ı Behufe der Kurfürst wit Ihnen schloss sich zu dem Brandenburg an. Das Ziel, welches jenen und diesem wischwebte, war freilich grui schieden. Während Gorg Wilhelm nichts wollte, : die Befreiung von den french Truppen 1), war es den Hol indern nur darum zu that, dem Könige von Schweden im Osten freie Hand su 🖝 schaffen, damit er, im Interesse der damals gerade 🖨 die spanisch-östreichische Uebermacht furchtbar bedrei protestantischen Partei, mit seinen Heeren auf deutstät Boden erscheinen könne 2). Dies zu verhindern, v das kaiserliche und spanische Cabinett auf e ausserste be tigt; — und die Unterstützungen, welche gerade un Zeit der Kaiser dem Könige von Polen theils wa theils verhiess, bildeten den Hauptgrund, weshalb len einen so übermäthigen Ton anstimmten, und dis H densunterhandlungen einen so geringen Fortgang m

chaelis 1627 dauern. In Folge dessen ward schwelischer Seits die Besatzung der Pillauer Schause mit drei Regissetern verstärkt. Im Uebrigen schreibt Gustav Adelph der Georg Wilhelm: "er that nicht mehr gegen uns., als we "pr des Scheine halber geswungen ist, auf dass Polin in "nicht seines Lehns beraube." Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 121. —

<sup>1)</sup> Um diese Zeit schrieb Oxenstierna über Georg Wilhelm: "Mit dem Kurfürsten von Brandenburg stehts und liecht; "doch hoffe ich das Beste." Geijer: Gesch. v. Schweits. III, 128. —

<sup>2)</sup> Nach einem Briefe Gustav Adolphs, d. d. 25. Mai 185, ging das Begehren der niederländischen Gesandten ad Frieden swischen Schweden und Polen, Handelsfreihelt 25 Danzig und Oefinung der Weichsel. Geijer: Gust. R. Schweden. III, 125.

<sup>3) &</sup>quot;Es acheint, als ob des Kaisers Victorien in Deutschlen "allzu sehr unsere Feinde animiren." Brief Gustav Additan den Pfalzgrafen von Zweibrücken, d. d. Dieselen M. August 1627. Geijer: Gesch. v. Schweden. M. 187.

Diese zerschlugen sich gänzlich in der Mitte des März 28, was zunächst zur Folge hatte, dass die Polen plünrnd vom Süden her in das Herzogthum eindrangen, und Norden Gustav Adolph, der die von ihm zu Pillan, amel und Danzig als Erwerbsmittel angelegten Seczölle ablässig steigerte, stets mehr Verstärkungen von Schwen her an sich zog 1). Die dringende Nähe der Gefahr, wie die sich verbreitende Nachricht, dass Waldstein dem nige von Polen eine beträchtliche Ansahl von Hülfstrupn zugesandt habe, die in Preussen sich selbst zu unterten angewiesen seien 2), und dass auch der deutsche den den Augeublick für günstig erachte, seine alten Anrüche zu erneuern, liessen endlich die Stände im Sommer 28 angemessene Rüstungen anordnen und nicht unbeträchtne Geldbewilligungen votiren 3). Dessen ungeachtet wurde sussen gleich darauf, wenn auch nicht eigentlich der Schantz des Kriegs, doch durch das Einrücken beider Heere recklich verwüstet. Während Gustav Adolph am Ende gusts Marienwerder besetzte, und etwas später, um Winquartiere zu erhalten, sich eines grossen Theils des s. Oberlandes bemächtigte 4), drangen die Polen im Süd-

Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Anthelis. V, 201 fgg. — Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 66. 67. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preuseen. V, 79. -

<sup>2)</sup> Diese vom General Arnim befehligten Waldsteinschen Truppen, welche den überall zurückgetriebenen Polen zu Hülfo eilten, erschienen, 10,000 M. stark; sie vereinigten sich im Junius 1628 bei Graudenz mit den Polen unter Koniecpolski, und lagerten sich im Anfange (6. 7.) Mai des folgenden Jahrs (1629) bei Bromberg, Schwotz und Neuenburg. Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 117. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 132. 183. —

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 80. 81. — Es ward eine neue Vermögenssteuer im Betrage von 20 pr. C. vom Werthe des Grundeigenthums bewilligt. Dadurch sollten, zusammengenommen mit den übrigen Abgabon, etwa 1½ Mill. Gulden aufgebracht werden. Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 115.

<sup>4)</sup> Der in der Gegend von Danzig ununterbrochen geführte kleine Krieg zwang den König, Westproussen zu verlassen. Schon im Sept. 1628 besetzte er die oberländischen Städte

osten des Landes vor, nehmen Rastenburg ein, behandeten diese Stadt wie einen eroberten Platz, und verbreiteits überali Schrecken, wo sie erschienen <sup>2</sup>). Dass democh diese Drangsale nicht sehr lange währten, lag weit wurge in dem Willen der Menschen, als in der durch Rogen auf Misswachs herbeigeführten allgemeinen Noth, in der an der vielen Orten hervortretenden Verheerung, und in den ansteckenden Seuchen, die gerade um diese Zeit im schwidie sehen Heere so grosse Menschenmassen dehinrafften <sup>3</sup>). 48

Nachdem indessen ein im Januar 1629 vom Kurf berufener Landtag, wenn auch nicht ohne Widerstr die nöthigen Lieferungen für Polen und Schweden. den verlangten Sold für die brandenburgischen Tre willigt hatte, möchte vielleicht das arme Land noch nicht von den sich feindlich einander gegenüber Parteien befreit sein, wenn nicht verschiedene E in Deutschland damals zu einer raschen Kiniga hätten. Seit der Veröffentlichung des Restituti (6. März 1629) wussten die Protestanten achr was die kaiserliche und die katholische Partei mit dem Abschlusse des Lübecker Friedens (12.16 war der Hauptarm gelähmt, von welchem bis d Vernichtung jener Pläne erwartet werden durfte. In pressten Lage, in welcher sich damals die prot Partei in Deutschland befand, schien nur eine l möglich, - wenn nämlich ein protestantischer Ki

Liebemühl, Osterode und Sanlfeld, und dehnte sich in aus, während der Kurfürst fest allein auf das Samlaud beschränkt war. Hagen: in Beitr. zur Kunde Preussens. I, 116.

<sup>1)</sup> Die Polen besetzten, nachdem Gustav Adolph Presents in lassen hatte, nach dem Beispiele der Schweden, natte Rastenburg, die herzoglichen Städte: Garasco, Schlaug. Deutsch-Eylau, Hohenstein, Gilgenburg, Schlau n. a. W. Beitr. zur Kunde Preussens. a. a. O.

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 82. 82. — Tobie: 2000 M. starben in den Garnisonen und Quartidren, gegan. 1000 vor dem Feinde, oder durch Hunger und Durch Beiträge zur Kunde Preussens. I, 113. —

wie der König von Schweden, den von den Dinen fallen gelassenen Faden mit Kraft wieder aufnahm. Dass wer aber Me Aussicht gerade damals sehr gering, weil die durch kniparliche Hülfstruppen verstärkten Polen den Friedensverhandangen sich immer abgeneigter bewiesen, und in der Welchreigegend sogar verschiedentlich zu offenen Angriffen überringen. Aber gerade als die Schweden eine feste Stellung sei Marienburg genommen hatten, um ihrerseits den Feldmg eröffnen zu können 1), erschien eine französische Gemadtschaft im Feldlager beider Parteien, um eine Ausgleishung zu vermitteln. Frankreich sah in dem Lübecker Frieden nur den Sieg Oestreichs. Wenn es für den grossen politischen Blick Richelieu's eines Zeugnisses bedürfte, so tonnte man diese Sendung nennen, durch welche er gerade lie gefesselte Hand zu befreien trachtete, die allein im biande zu sein schien, dem Gegner die Früchte des Sieges entreissen. Erleichtert wurde der Erfolg der Sendung larch eine zwischen den Polen und Kaiserlichen damals ausrebrochene ernstliche Misshelligkeit, die ihren Grund in kringend von den letzteren geforderten Soldrückständen hatte, and durch die verhältnissmässig geringe Theilpahme, welche He Polen an diesem, wesentlich dynastischen, Streite nahmen. Daher darf man sich über die Polen, die schon lange nach Ruhe sehnten, um so weniger verwundern, da das Reich schon zu jener Zeit beträchtliche Symptome der inneren Verfaulung zeigte, der es später erlag 2); — aber von Seiten des Kaiserhauses war es edenfalls ein grosser politischer Fehler, dass es nicht die berch Frankreich eingeleiteten Verhandlungen um jeden Preis zu unterbrechen oder zu verhindern suchte. Der zusichet auf Betrieb Frankreichs, dem sich bei dem Ver-

Gustav Adolph war, nachdem er, wie gewöhnlich, den Winter in Schweden sugehracht, am 31. Mai 1629 wieder mit frischen Truppen vor Pillau gelandet. Hagen, in den Beitr. sur Kunde Preussens. I, 117.

<sup>2)</sup> Baczko: Gosch. v. Preussen. V, 99. 91. -

mittlungsgeschäfte der rfü vm an answering L) and seit ndter des Königs von England dem September auch ( G Himmel bei Altmark 2), in anschlossen, unter fi der Nähe von Stum in W musen, zwischen Polen und Schweden (26. Sept. n. 16: 1) su Stande gebrachte Walfenstillstandsvertrag 3) erwe te sofort dem Kaiserhause auf gefährlicheren Feind, alses deutschem Boden ein durch den Lübecker F. l eitigt hatte.

Durch diesen Tractat, dessen Dauer und Wirksamtel suf sechs Jahre (bis zum 11. Jun. n. St. 1635) bestimt wurde 4), gab Gustav Adolph den Polen die meisten de von den schwedischen Truppen in der Weichselgegend an im Ermlande besetzt geht Plätze zurück, namentlich Strassburg im Culme, rschau in Pomerellen, der kleinen Danziger Werder, Frauenburg, jedoch ohne der Hafen, Guttstadt, Wormditt und Mehlsack im Ermland nebet ihren Gebieten 5). Dag en behielt er sich "zu mehnerer Sicherheit der Krone iweden wegen der dem Kan-

<sup>1)</sup> Schon im Anfange des Jahrs 1623 hatte, einem Briefe Gestav Adolphe an Oxenstierna, d. d. G. Fehr, einem Briefe Gesufolge, Brandenburg Vermittlungsvorschläge gewick die darauf hinausgingen, dass der Kurfürst gut Preussen von Polen bekäme, dagegen gemeinschalich mit Danzig die Krone Schweden die Kriegskaten etatte. Geijer: Gerch. v. Schweden III, 130.

<sup>. 2)</sup> So wird der Ort gewöhnlich geschrieben. Er sollte indesen eigentlich Altmarkt heissen, da in dem Document selbst hinzugefügt ist: ins gemein Staritarg. Vs. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 127.

<sup>8)</sup> Von französischer Seite unterhandelte der Baron Charges von englischer Thomas Roe; die schwedischen Berulmittigten waren: der Reichakanzlor Oxenstierun, der Feldunschall IIermann Wrangel und Herr Johann Baner. Ruhm Gesch. v. Schweden. IV, 252. — Il ag en: in den Barr Kunde Preussens. I, 117. — Geijor: Gesch. v. Schweden. III, 135. 136. — Der Vertrag, publicirt am Ilde October, findet sich bei Lengnich: Gesch. Preussen poln. Antheils. V. Urk. p. 165—169. — Abel: Preussen Staatsgeographic. II, 121—127. — Buczko: Gesch. L. Preussen. V, 264 fgg. —

<sup>4)</sup> Art. 1. -

<sup>5)</sup> Art. 8. ·

"fürsten überlassenen westprenssischen Plätze," sowohl im polnischen, wie im herzoglichen Preussen die Besetzung aller am frischen und kurischen Haff belegenen Hauptpuncte vor, wodurch die vollkommen freie Communication sur See aufrecht erhalten wurde 1). Die Schweden sollten demnach behalten: Tolkemit, Braunsberg, EFbing nebst den zu diesen Orten gehörigen Gebieten, das User des Haffs vom Elbinger Gebiete bis an die Weichselmandung, den Frauenburger Hafen sammt der umliegenden Kuste, einen Theil der frischen Nehrung bis nach Pillan, Mese Festung selbst, ferner Fischhausen und Lochstädt nebst deren Gebieten, den nach der kurischen Nehrung und dem kurischen Haff hin liegenden Theil des Schankenschen Kreises, endlich die kurische Nehrung selbst, so wie Stadt und Schloss Memel nebst Gebiet. Dem Kurfürsten von Brandenburg wurden, gewissermassen als Gegenleistang für die den Schweden im herzoglichen Preussen überlassenen Plätze, mehrere wichtige, im polnischen Preussen belegene, bisher von den Schweden besetzt gehaltene Puncte sor Sequestration überlassen, nämlich: Marienburg nebst dem grossen Werder, Stum und das Danziger Haupt, eine und der Südseite der Danziger Nehrung angelegte Befesti-Diese theilweise Occupation Ost - und West -Premsens durch Schweden und Brandenburger sollte, falls micht früher ein Friedensvertrag zu Stande käme, bis zum Ablaufe des Waffenstillstandes dauern; im Falle der Nicht-Erneuerung des letzteren aber sollten die von den kurfürstlichen Truppen in Besitz genommenen westpreussischen Plätze schon einen Monat früher den Schweden zurückgege-

Gustav Adolph bestand bei den Verhandlungen auf Besetzung der preussischen Häfen hauptsächlich deshalb: "die"weil die Papisten schon so manche Häfen an der Ostsee
"hätten, dass es nicht rathsam, ihnen mehre hinzugeben."
Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 130.

Die Schunze Haupt oder Höft hatten die Schweden bereits im Jahre 1626 eingenommen, und unter dem Feldmarschall Hermann Wrangel bisher gegen die Polen behauptet. Geijer: Gosch. v. Schweden. III, 124. 136.

ben werden 1). Die Privilegien des Landes Preussen selber such während der sechs Waffenstillstandsjahre aufrecht er halten 2), die Religionsverhältnisse der besetuten Ortschuften in dem Zustande, in welchem sich dieselben vor der Occupation befunden, belassen werden 1), und die wit Könige von Schweden in Premoen vorgenommenen Gittsverleihungen in Kraft verbleiben 4). Zötle und sonstige 🎥 gaben sollten auf die vor dem Ausbruche des Erlegesliche Höhe zurückgeführt 5), alle Gefangenen sine Li geld freigegeben werden 6). Durch Verkündigung einer 1 gemeinen Amnestie wurden zugleich alle politischen Ve gungen niedergeschlagen 7), und für den Fall künftig et hender Streitigkeiten ward gütliche Ausgleichung durch von den Parteien ernannte, schiedsrichterliche Co verabredet 3). Den Bewohnern des ganzen Preus sicherte überdies der Vertrag vollkommene Freisägigkeit einem Landestheile sum andern ?). Die Heere beide te sollten sofort abziehen, mit Ausnahme der nethwu Besatzungen, und während der Deuer des Vertrags nach nem Theile Preussens surückgeführt werden diet Endlich - und dieser Punct war vornämlich gegen den ser gerichtet - verpflichteten sich Schweden, Pelen, Besog und Stände Preussens, so wie die Stadt Densig, sep genseitigem Beistande, wenn etwa einer unter ihnen von nem Dritten wegen dieses Vertrages angegriffen werden

<sup>1)</sup> Art. 4. 5. 6. -

<sup>2)</sup> Art. 9. -

<sup>8)</sup> Art. 10. -

<sup>4)</sup> Art. 13. -

<sup>5)</sup> Art. 15. —

<sup>6)</sup> Art. 16. -

<sup>7)</sup> Art. 9. - Vgl. Art. 18. 29.

<sup>8)</sup> Art. 20.

<sup>9)</sup> Art. 11.

<sup>. 10)</sup> Art. 14. •

1), und zugleich stellten sie es — was wiederum nur eine ure Höflichkeitsformel vorzugsweise gegen den Kaiser ur 2) — ihren beiderseitigen Verbündeten frei, innerhalb r nächsten fünf Mouate nach dem Abschlusse ihren Beitt zu den Bedingungen des Vertrages zu erklären.

Seitdem nun kehrte, nach dem Abzuge der polnischen dechwedischen Heere, deuen auch bald die brandenburginen Truppen folgten, in Preussen die Ruhe einigermassen rück; Indessen der Kurfürst wurde dessen ungeachtet derben eben nicht sehr froh, weil um diese Zeit verheerende nachen im Lande wütheten, und die grosse, durch die nufhörlichen Lieferungen und Erpressungen bewirkte Geldin zu mehrfachen Reibungen mit den Ständen führte 3). stardessen verschied (30. April 1632) König Sigismund III., r Urhaber des schwedisch-polnischen Kriegs, und wenige mata später (16. Novemb.) auch sein grosser Gegner Gusta später (16. Novemb.)

T) Art. 19.

<sup>2)</sup> Alterdings waren im Zeten Artikel von Seiten Polons ausser dem Kaiser auch noch: der König von Spanien und der Infant-Statthalter der spanischen Niederlande, — von Seiten Schwedens: der König von Dänemark, der Fürst von Siebenbürgen und die Generalstaaten genannt; — allein siehtlich geschah die Abfassung des ganzen Artikels um des Kaisers willen.

<sup>8)</sup> Das war vorzüglich auf dem Landtage von 1632 der Fall. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 96. — Nach der während desselben den Ständen vorgelegten Uebersicht hatte jede Huse im Herzogthum vom Jahre 1626 an jührlich im Durchschnitt 28 Mark 14 Schillinge entrichten müssen. Ausser den gewöhnlich en Ausgaben hatte die Unterhaltung der polnischen Truppen: 535,041, — die der schwedischen: 517,695, — die der branden burgischen: 256,635 Mark gekostet. Die zu vergütenden, bereits liquidirten Schadenstände betrugen: 2,855,212 Mark, und ausserdem sorderte der Kurfürst von den Ständen den Ersatz einer um des Landes willen contrahirten Schuld von: 1,273,984 Mark. Aus den Landesacten des Königsberger Geheimen Archivs, in: Hagen (Preussens Schicksale während der Schwedenkriege) in den: Beitr. zur Kunde Preussens. 1, 119. —

dass Kurbrandenburg, \_ g.....iiche Verfeb rz 1633 oline Schwierigkeit die ren, schon am 23sten Belehnung mit Preussen er ir , noch dazu unter so noch nicht vorgekom stigen Bedingungen, wie l waren. Alle seit den Zeiten Johann Sigismund's eingeschie chenen Ein - und Ueber - Gr : der Krone Polen ministe sollten künftig abgestellt, entlich die missbräuchliche ı gesandten poinischen Con-Weise so häufig nach Pre missarien fortan nur in hi seltenen Fällen Ageordet n soliten die Partelen die werden. Bei Re reit ( Instanz der preus ch Geri hte nicht umgehen die strengste dem lubelts und die Appellation auf ( Verträge gemäss eingelegt w den müssen 1). Diese gei Stimmung der Polen währte dessen nicht lange. Ei glückliche Erfolge ihrer Waffen gegen Türken und Bi bewirkten sofort ein Wiedererwachen des alten Uch Mit einem Worte: die Polen waren, da der mi Schweden abgeschlossene Wa istillstand sich seinem I nahete, nicht abgeneigt, nach Ablanf desselben die: scheidung auf die Spitze des Schwerdts zu stellen. selbe wünschte der Kaiser, weil durch einen sel Kampf im Osten die Macht der Schweden gethellt von Deutschland abgelenkt worden wäre. Anch Schutt den hätte gerade damals die Erneuerung des Krieger 🕊 Osten nicht ungern gesehen, weil es zu jener Zeit de Entschädigung für die Kriegskosten weit eher in Frank als in dem ausgesogenen Deutschland erwarten Anders aber dachten Frankreich, England und Hotland, welche, weil sie damals mehr als je die unge theilte schwedische Heeresmacht dem Ueber wicht der östreichisch-spanischen Waffen entgegenm für nöthig hielten, die Friedensunterhandlungen zwi Polen und Schweden, gemeinschaftlich mit dem, chent bei der Frage sehr betheiligten Kurfürsten von Brands-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 98. 99. - vgl. p. 22 fgg. -

burg, mit ihrem ganzen Kinftusse zu fördern sich bemühten 1). Auf die Bevölkerung Preusseus wirkte die Ungewischeit äusserst nachtheilig. Ungeachtet der dringenden Yorstellungen der Landesherrschaft fielen auf dem im Sommer 1635, zuerst in Heiligenbeil, dann zu Saalfeld abgehaltenen, stürmischen Landtage die Bewilligungen sehr gering aus; fast alles Interesse wurde durch die grosse Minstimmung zwischen Adel und Städten absorbirt. Dabei lien sich nach Aussen hin Alles kriegerisch an. Der König von Polen kam um diese Zeit selbst nach Preussen, um an Ort und Stelle zu untersuchen, ob beim Wiederbeginn der Feindseligkeiten polnischer Seits ein Angriff auf Pillau räthlich sel 2). Und im Junius hatten sich, was auf eine Nichtemeuerung des Vertrages deutete, Brandenburg und Schweden bereits die wechselseitig sequestrirten Plätze versprochenermassen zurückerstattet. Dennoch, trotz aller dieser Anzeichen eines bevorstehenden Bruchs, ward derselbe durch den Kinfluss der fremden vermittelnden Mächte verhäthet. Es war das Meisterstück Richelieu's. Um Schwedens schwankende Macht zu stützen und durch dieselbe Hebeburg zu demüthigen, welchem gegenüber er für Frankzeich dessen natürliche Gränzen erstrebte, trat er damais; nach jahrelangen geheimen Unterstützungen, in ein offenes Bandaiss mit jener Krone, und verschaffte ihr im Osten Luft. Nachdem zuerst, auf Betrieb der französischen Gesandtschaft, der Waffenstillstand vorläufig bis sum ersten August ausgedehnt war, führten wenige Wochen darsaf die zu Preussisch - Holland begonnenen und zu Stumsdorf in Westpreussen fortgesetzten Unterhandlungen zu einem glücklichen Ende. Der am 9ten Sept. n. St. 1635 abgeschlossene und am 12ten desselben Monats unterzeichnete 3) Stumsdorfer Vergleich verlängerte den zu

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 105. 106.

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. -

Lengnich: Gesch. Proussens poln. Antheils. VI. 73. 75. — Geijer: Geschichte von Schwoden. III, 298.

osten des Lendes vor, nahmen Rastenburg ein, behandsten diese Stadt wie einen eroberten Platz, und verbreitsten überall Schrecken, wo sie erschienen 1). Dass dennsch diese Drangsale nicht sehr lange währten, lag weit unsign in dem Willen der Menschen, als in der durch Regen auf Misswachs herbeigeführten allgemeinen Noth, in der matt vielen Orten hervortretenden Verheerung, und in den statteckenden Seuchen, die gerade um diese Zeit im schtraffen 1): ut

Nachdem indessen ein im Januar 1629 vom Karfi berufener Landtag, wenn auch nicht ohne Widerstr die nöthigen Lieferungen für Polen und Schweden den verlangten Sold für die brandenburgischen Trup willigt hatte, möchte vielleicht das arme Land ned nicht von den sich feindlich einander gegenüber Parteien befreit sein, wenn nicht verschiedene Er in Deutschland damals zu einer raschen Kinigu hätten. Seit der Veröffentlichung des Restituti (6. März 1629) wussten die Protestanten sehr. was die kaiserliche und die katholische Partei mit dem Abschlusse des Lübecker Friedens (12. Me war der Hauptarm gelähint, von welchem bis d Vernichtung jener Pläne erwartet werden durfte. In de pressten Lage, in welcher sich damals die protest Partei in Deutschland befand, schien nur eine I möglich, - wenn nämlich ein protestantischer Ki

Liebemühl, Osterode und Saalfeld, und dehnte sich in nach Bartenstein hin aus, während der Kurfüret fast allein auf das Samlaud beschränkt war. Hagen: in 1888 Beitr. zur Kunde Preussens. I, 116. —

<sup>1)</sup> Die Polen besetzten, nachdem Gustav Adelph Prenates the lassen hatte, nach dem Beispiele der Schweden, ausst Rastenburg, die herzoglichen Städte: Garasco, Schlahus, Dentsch-Eylau, Hohenstein, Gilgenburg, Seldan n. a. V. Beitr. zur Kunde Prenasens. a. a. O.

Z) Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 82. 83. — Uniter 2018 M. starben in den Garnisonen und Quartieren, gegen 2018 vor dem Feinde, oder durch Hunger und Durch Beiträge zur Kunde Preussens. I, 111. —

s der König von Schweden, den von den Dinen fallen nesenen Faden mit Kraft wieder aufnahm. Dasu war aber : Aussicht gerade damais sehr gering, weil die durch kailiche Hülfstruppen verstärkten Polen den Friedensverhandgen sich immer abgeneigter bewiesen, und in der Weichgegend sogar verschiedentlich zu offenen Angriffen übergen. Aber gerade als die Schweden eine feste Stellung Marienburg genommen hatten, um ihrerseits den Feldr eröffnen zu können 1), erschien eine französische Geudtschaft im Feldlager beider Parteien, um eine Ausgleiang zu vermitteln. Frankreich sah in dem Lübecker Frien nur den Sieg Oestreichs. Wenn es für den grossen itischen Blick Richelieu's eines Zeugnisses bedürfte, so nnte man diese Sendung nennen, durch welche er gerade s gefesselte Hand zu befreien trachtete, die allein im mde zu sein schien, dem Gegner die Früchte des Sieges entreissen. Erleichtert wurde der Erfolg der Sendung pah eine zwischen den Polen und Kaiserlichen damals auswechene ernstliche Misshelligkeit, die ihren Grund in ngend von den letzteren geforderten Soldrückständen hatte, it durch die verhältnissmässig geringe Theilnahme, welche Polen an diesem, wesentlich dynastischen, eite nahmen. Daher darf man sich über die Polen, die h schon lange nach Ruhe sehnten, um so weniger verndern, da das Reich schon zu jener Zeit beträchtliche mptome der inneren Verfaulung seigte, der es später er-· \*); — aber von Seiten des Kaiserhauses war es lenfalls ein grosser politischer Fehler, dass es nicht die reh Frankreich eingeleiteten Verhandlungen um jeden s zu unterbrechen oder zu verhindern suchte. Der zuzhat auf Betrieb Frankreichs, dem sich bei dem Ver-

Guetav Adolph war, sachdem er, wie gewöhnlich, den Winter in Schweden sugebracht, am 31. Mai 1629 wieder mit frischen Truppen vor Pillau gelandet. Hagen, in den Beitr. sur Kundo Preussens. I, 117.

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 90. Sl. -

:th räfte der I from menuncarousing 1) and seit ter des Königs von England anch ein G unter frei E mel bei Altmark 4), sin Ni primisen, zwischen Polen im VOII St. 16: 1) su Stande gebrachte Waf-**(26**. rag 3) erwe pofort dem Kaiserhause:auf ſ einen weit gefährlicheren Feind, alse den Lübecker Frieden b eitigt hatte. diesen Tractat, dessen Dauer und Wirksamkel Jahre (bis zum 11. Jun. n. St. 1635) bestimt 4), gab Gustav Adolph den Polen die meisten de den schwedischen Truppen in der Weichselgegend im de besetzt gehaltenen Plätze zurück , namentlich: seburg im Culmerlande, Dirschau in Pomerellen de 1 Danziger Werder, Franchburg, jedoch ohne de Guttetadt, Wormditt und Mehlsack im Erman Ŧ ren Gebieten 5). Dagegen behielt er sich "zu me "rerer Sicherheit der Krone Schweden wegen der dem Ko

<sup>1)</sup> Schon im Anfange des Jahrs 1628 hatte, einem Briefe Gestav Adolphs an Oxenetierna, d. d. G. Februgind, sufolge, Brandenburg Vermittlungsvorschläge genoch die darauf hinausgingen, dass der Kurfürst an Preussen von Polen bekäme, dagegen gemeinschaftlich mit Danzig die Krone Schweden die Kriegelesten statte. Geijer: Gesch. v. Schweden, III, 130.

<sup>. 2)</sup> So wird der Ort gewöhnlich geschrieben. Er sollte indesen eigentlich Altmarkt heissen, da in dem Document solbst hinzugefügt ist: in som ein Staritang 1986. Abel: Prenss. Staatsgeographie. II, 127.

<sup>8)</sup> Von französischer Seite unterhandelte der Burm von englischer Thomas Roe; die schwedischen Berdingten waren: der Reichskanzler Oxenstieren, der Federaschall Hermann Wrangel und Herr Johann Barr, Gesch. v. Schweden. IV, 252. — Hagen: in den Burr Kunde Preussens. I, 117. — Geijor: Gesch. v. Schweden. II, 136. — Der Vertrag, publicit am Haden. III, 135. 136. — Der Vertrag, publicit am Haden. III, 135. 136. — Der Vertrag, publicit am Haden. Antheils. V. Urk. p. 165—169. — Abel Preussen. V, 264 fgg. —

<sup>4)</sup> Art. 1. -

<sup>5)</sup> Art. 8. ·

rsten überlassenen westpreussischen Plätze," sowohl im lnischen, wie im herzoglichen Preussen die Beming aller am frischen und kurischen Haff belege-Hauptpuncte vor, wodurch die volkommen freie Comnication sur See aufrecht erhalten wurde 1). Die Schwesollten demnach behalten: Tolkemit, Braunsberg, Efg nebst den zu diesen Orten gehörigen Gebieten, des er des Haffs vom Elbinger Gebiete bis an die Weichselndung, den Frauenburger Hafen sammt der umliegenden ste, einen Theil der frischen Nehrung bis nach Pillau, se Festung selbst, ferner Fischhausen und Lochstädt est deren Gebieten, den nach der kurischen Nehrung l dem kurischen Haff hin liegenden Theil des Schaaschen Kreises, endlich die kurische Nehrung selbst, so : Stadt und Schloss Memel nebst Gebiet. Dem Kurfürn von Brandenburg wurden, gewissermassen als Gegenleing für die den Schweden im herzoglichen Preussen übersenen Plätze, mehrere wichtige, im poluischen Preussen egene, bisher von den Schweden besetzt gehaltene Puncte · Sequestration überlassen, nämlich: Marienburg nebst n grossen Werder, Stum und das Danziger Haupt, eine ! der Südseite der Danziger Nehrung angelegte Befesti-Diese theilweise Occupation Ost - und West enseens durch Schweden und Brandenburger sollte, falls ht früher ein Friedensvertrag zu Stande käme, bis zum leufe des Waffenstillstandes dauern; im Falle der Nichtneuerung des letzteren aber sollten die von den kurfürsthen Truppen in Besitz genommenen westpreussischen itse schon einen Monat früher den Schweden zurückgege-

Gustav Adolph bestand bei den Verhandlungen auf Besetzung der preussischen Häfen hauptsächlich deshalb: "die-"weil die Papisten schon so manche Häfen an der Ostsee "hätten, dass es nicht rathsam, ihnen mehre hinzugeben." Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 130.

<sup>2)</sup> Die Schanze Haupt oder Höft hatten die Schweden bereits im Jahre 1626 eingenommen, und unter dem Feldmarechall Hermann Wrangel bisher gegen die Polen behauptet. Geijer: Gosch. v. Schweden. III, 124. 138.

ben werden 1). Die Privilegien des Landes Preussen sellte auch während der sechs Waffenstillstandejahre aufrecht er halten 2), die Religiousverhältnisse der besetuten Ortschaften in dem Zustande, in welchem sich dieselben vor d Occupation befunden, belassen werden 1), und die utili Könige von Schweden in Preussen vorgenom verleihungen in Kraft verbleiben 4). Zölle und soustige 200 gaben sollten auf die vor dem Ausbruche des Kriegesliche Höhe zurückgeführt 5), alle Gefangenen ehne M geld freigegeben werden 6). Durch Verkündigung einer d gemeinen Amnestie wurden zugleich alle politischen Vei gungen niedergeschlagen 7), und für den Fall künftig ei hender Streitigkeiten ward gütliche Ausgleichung durch von den Parteien ernannte, schiedsrichterliche Con verabredet <sup>8</sup>). Den Bewohnern des ganzen Preus sicherte überdies der Vertrag vollkommene Freisägigkeit einem Landestheile sum andern '). Die Heere beider' te sollten sofort abziehen, mit Ausnahme der nothwi Besatzungen, und während der Dauer des Vertrags n nem Theile Preussens zurückgeführt werden darfe Endlich — und dieser Punct war vornämlich gegen den ser gerichtet - verpflichteten sich Schweden, Polen, B zog und Stände Preussens, so wie die Stadt Denzig, m p genseitigem Beistande, wenn etwa einer unter ihnen von 🗲 nem Dritten wegen dieses Vertrages angegriffen werdet

<sup>1)</sup> Art. 4. 5. 6. -

<sup>2)</sup> Art. 9. -

<sup>8)</sup> Art. 10. -

<sup>4)</sup> Art. 13. -

<sup>5)</sup> Art. 15. —

<sup>6)</sup> Art. 16. —

<sup>7)</sup> Art. 9. - Vgl. Art. 18. 20.

<sup>8)</sup> Art. 20.

<sup>9)</sup> Art. 11.

<sup>10)</sup> Art. 14. .

, und zugleich stellten sie es — was wiederum nur eine re Höflichkeitsformel vorzugsweise gegen den Kalser
 ; ihren beiderseitigen Verbündeten frei, innerhalb r nächsten fünf Monate nach dem Abschlusse ihren Beitt zu den Bedingungen des Vertrages zu erklären.

Seitdem nun kehrte, nach dem Abzuge der polnischen i schwedischen Heere, denen auch bald die brandenburginen Truppen folgten, in Preussen die Ruhe einigermassen flek; indessen der Kurfürst wurde dessen ungeachtet derben eben nicht sehr froh, weil um diese Zeit verheerende sahen im Lande wütheten, und die grosse, durch die aufhörlichen Lieferungen und Erpressungen bewirkte Geldham mehrfachen Reibungen mit den Ständen führte 3). tardessen verschied (30. April 1632) König Sigismund III., P. Ushaber des schwedisch-polnischen Kriegs, und wenige unte später (16. Novemb.) auch sein grosser Gegner Gunarfachen. Zwar wurde Sigismund's Sohn, Wladislaw [1.], durch Wahl auf den polnischen Thron erhoben; dieser befand sich anfangs in einer so bedrängten Lage,

T) Art. 19.

<sup>2)</sup> Allerdings waren im 22sten Artikel von Seiten Pelene ausser dem Kaiser auch noch: der König von Spanien und der Infant-Statthalter der spaniachen Niederlande, — von Seiten Schwedens: der König von Dänemark, der Fürst von Siebenbürgen und die Generalstaaten genannt; — allein siehtlich geschah die Abfassung des ganzen Artikels um den Kaisers willen.

<sup>8)</sup> Das war vorzüglich auf dem Landinge von 1632 der Fall. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 96. — Nach der während desselben den Ständen vorgolegten Uebersicht hatte jede Hufe im Herzogthum vom Jahre 1626 an jührlich im Durchschnitt 28 Mark 14 Schillinge entrichten müssen. Ausser den gewöhnlich en Ausgaben hatte die Unterhaltung der polnischen Truppen: 535,041, — die der achwediachen: 517,695, — die der branden burgischen 256,635 Mark gekostet. Die zu vergütenden, bereits liquidirten Schadenstände betrugen: 2,355,212 Mark, und ausserdem forderte der Kurfürst von den Ständen den Ersatz einer um des Landes willen contrahirten Schuld von: 1,273,984 Mark. Aus den Landesseten des Königsberger Geheimen Archivs, in: Hagen (Preussens Schicksale während der Schwedenkriege) in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. —

dass Kurbrandenburg, gans gi - - 5-----kiche Verbh ren, schon am 23sten März 1633 ohne Schwierigkeit die Belehnung mit Preussen empfing, noch dazu unter so stigen Bedingungen, wie bisher noch nicht vorgekem waren. Alle seit den 2 J. sann Sigismund's cinges chenen Ein - und Ueber - Gr : der Krone Polen nie sollten künftig abgestellt, ne entlich die missbräuchliche Weise so häufig nach Preus: 1 gesandten polnischen Com missarien fortan nur in höchst seltenen Fällen angestisch werden. Bei Rechtsstreitigkeit n sollten die Partsten die Instans der preussischen Gerichte nicht umgehen 🖴 und die Appellationen auf das strengste dem Inhelts. Verträge gemäss eingelegt werden müssen 1). Diese ( Stimmung der Polen währte indessen nicht lange. glückliche Erfolge ihrer Waffen gegen Türken um bewirkten sofort ein Wiedererwachen des alten Uch Mit einem Worte: die Polen waren, da des mi Schweden abgeschlossene Waffi istilistund sich seinem nahete, nicht abgeneigt, ı Ablauf desselben dis scheidung auf die Spitze des Schwerdts zu stellen. selbe wünschte der Kaiser, weil durch einen se Kampf im Osten die Macht der Schweden gethellt A von Deutschland abgelenkt worden wäre. Anch Schut den hätte gerade damals die Erneuerung des Krieges Osten nicht ungern gesehen, weil es zu jeuer Zeit 📥 Entschädigung für die Krie ten weit eher in Present als in dem ausgesogenen Deutschland erwarten Anders aber dachten Frankreich, England und Moland, welche, weil sie damals mehr als je die unge theilte schwedische Heeresmacht dem Uebt wicht der östreichisch-spanischen Waffen entgegen für nöthig hielten, die Friedensunterhandlungen zwi Polen und Schweden, gemeinschaftlich mit dem, ebenfall bei der Frage sehr betheiligten Kurfürsten von Brands-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 98. 99. - vgl. p. 22 fgg. -

, mit ihrem ganzen Einflusse zu fördern sich bemüh-1). Auf die Bevölkerung Preusseus wirkte die Ungeheit äusserst nachtheilig. Ungeachtet der dringenden stellungen der Landesherrschaft fielen auf dem im Som-1636, zuerst in Heiligenbeil, dann zu Saalfeld abgeenen, stürmischen Landtage die Bewilligungen sehr geaus; fast alles Interesse wurde durch die grosse Minmung zwischen Adel und Städten absorbirt. Dabei liess nach Aussen hin Alles kriegerisch an. Der König von m kam um diese Zeit selbst nach Preussen, um an Ort Stelle zu untersuchen, ob beim Wiederbeginn der Feindkeiten polnischer Seits ein Angriff auf Pillau räthlich 2). Und im Junius hatten sich, was auf eine Nichtmerung des Vertrages deutete, Brandenburg und Schwebereits die wechselseitig sequestrirten Plätze versprochemassen zurückerstattet. Dennoch, trotz aller dieser Anhen eines bevorstehenden Bruchs, ward derselbe durch Kinfluss der fremden vermittelnden Mächte verhüthet. war das Meisterstück Richelieu's. Um Schwes schwankende Macht zu stützen und durch dieselbe sburg zu demüthigen, welchem gegenüber er für Frankh dessen natürliche Gränzen erstrebte, trat er damale; ı jahrelangen geheimen Unterstützungen, in ein offenes daise mit jener Krone, und verschaffte ihr im en Luft. Nachdem zuerst, auf Betrieb der französizu Gesandtschaft, der Waffenstillstand vorläufig bis zum en August ausgedehnt war, führten wenige Wochen dardie zu Preussisch - Holland begonnenen und zu Stumsf in Westpreussen fortgesetzten Unterhandlungen zu m glücklichen Ende. Der am 9ten Sept. n. St. 1635 abzhlossene und am 12ten desselben Monats unterzeich-1 3) Stumsdorfer Vergleich verlängerte den zu

<sup>)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 105. 106.

<sup>)</sup> Hagen: in den Beitr, zur Kunde Preussens. I, 119. -

b) Longnich: Gesch. Proussens poln. Antheils. VI. 73, 75. — Geijer: Geschichte von Schweden. III, 298.

Altmark im J. 1629 eingegangenen Waffenstillstand auf eins weiteren Zeitraum von 26 Jahren, bis sum 11tan Julius n. St. 1661 <sup>1</sup>).

Der Stumsdorfer Ver 1, so wohlthätig derselbe s arte doch auf's deutlich auf Preussen wirkte, Schwedens damalige g Ermattung und Schwie huen durch die auhalte "Wenn der grösste Theil ioll der Leib sich rühm "Kriege abgeschnitten, eichskanzler 2). In du schrieb die Regierung ben Masse, wie Fra reichs Einfluss gestiegen , et der Schweden's g k lichelien, den Blick auf d Rhein, als Frankre ige Gränze, gerichtet, ging d ki Aı riff über. Darum b mals von Vertheid ţ **2**1 ppelt f neine Zwecke, -- dan er Schweden's Polen in der Fianke Re musste dieses, t **si**c 1 dorf die Eroberungen su erkanfen, zu Stu stav Adolphs in Preusse aufgeben 3).

Die in dem früheren seel hrigen Wassenstillstands abredete allgemeine Amnestie \*) und Freinügigkelts wurde im Stumsdorfer Vertrage wiederholt. Die Kross Schweden verpflichtete sich: alle in Ost- und Wassenstellen; — nur sollten Pillau im herzoglichen und Königlichen Preussen erst nach erseigter Rassekation des Vertrages geräumt werden \*). Polen degagt

<sup>1)</sup> Art. 1 des Vertrags. — Der Vertrag selbet fiedet sich haden Act. Bornes. III., 905 fgg.; — bei Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. Vi. Document. Nr. 12. p. 30 fgg. vgl. Vl., 61 — 70. 76., — und im Auszuge bei Bacsket Gesch. v. Preussen. V, 278 fgg., vgl. p. 111. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 298.

Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 299. 300. — Die Bidgabe der Eroberungen erfolgte gegen Oxenstierna's Willed das. p. 298.

<sup>4)</sup> Art. 2.

<sup>5)</sup> Jedoch: salvis antiquis civitatum juribus ac consustuficities. Art. 9.

<sup>6)</sup> Art. 3. 4. — Die Ratifikation des polnischen Reichstages

übernahm die Verpflichtung: einige von den Schweden in der Gegend der Weichselmündung angelegte Befestignegen schleifen zu lassen, und in den von Schwadte abgetretenen westproussischen Plätzen den Evangelischen freie Religionsübung zu gestatten 1). Die Zbile soliten, sofort nach dem Absuge der Truppen, auf den & heren Stand zurückgebracht 2), — der Vorkohr, sowshi swischen beiden Reichen, wie zwischen den einzelnen Pro-Masen, solite so, wie derselbe vor dem Kriege gewesen, hergestellt, auch von allen während desselben eingeführten Meuerungen und Belästigungen befreit werden 3). Die Gewährleistung des Tractats übernahmen, dem Könige von Polen gegenüber, die Stände Polens und Littauens; andoperseits gingen die Herzoge von Proussen und Curland, und die grösseren Städte des polnischen Preussens die Verpalichtang ein, jede am südlichen Küstenrande der Ostsee etwa gegen Schweden versuchte Kriegerüstung zur See zu verbindern 4). Den beiderseitigen Verbündeten ward freigestellt. innerhalb fünf Monaten dem Vertrage, beisutreten 6).

Seit dieser Zeit nun herrschte mehrere Jahre hindurch in Preussen Ruhe, die freilich nicht ohne bedeutende Opfer durch den Stumsdorfer Vergleich erlangt war 6), bis zum

folgte am 26sten November, und die Uebergabe der Plätze am 29sten Dezember 1635. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI, 81. 82.

Dagegen sollte den Katholiken auch in Elbing, wie vor dem Kriege, der freie Gottesdienst zustehen. Art. 7. vgl. Art. 12.

Art. 5. — Post restitutionem locorum omnium vectigalia in cum mox redigantur statum et in illud jus, in quo erant ante hoc bellum, servata in omnibus acqualitate, ut antea fuit. —

**<sup>8)</sup>** Art. 14. — vgl. Art. 15.

<sup>4)</sup> Art. 21. 22. -

<sup>5)</sup> Art. 28.

<sup>5)</sup> Für die Abtretung Pillau's musste der Kurfürst baar 10,000 Rthlr. zahlen, und daneben allen Ansprüchen an die Krone Schweden wegen zugefügten Schadens entsagen; der König von Polen erhielt 20,000 Gulden, und die Vermittler empfingen ein Geschenk von gleichem Betrage. Hagen in den Beitr. zur Kunde Preuseezs. I, 120. —

Jahre 1639, in welchem ein kaiserlicher Parteigänger, Hermann Boot, von Preussen aus auf die Schweden in Liefland einen Angriff unternahm, nachdem er vorher, unter Comvens des Kurfürsten 1), der solchergestalt, wie man meiste, die Schweden wegen ihrer gewaltsamen Besitmalne Pommerns in der Seite beschäftigen wollte 2), im Herzethume die Truppen angeworben hatte.

Weil Preussen von allen brandenburgischen Province nach Abschluss des Stumsdorfer Vertrages verhältnissnisse die ruhigste war, so frachtete Kurfürst Georg Wilhelm, a die Marken beinahe unaufhörlich dem Geschicke des Kriespreisgegeben waren, in seinen letzten Lebensjahren hieler, wo er auch, während des versammelten Landtages, in 1sten Dezember 1640 verschied; er ruht in der Domkinst zu Königsberg 3).

Der grosse Kurfürst offenbarte sogleich nach dem Tote seines Vaters das eifrigste Bemühen, die Einigkeit unt den Ständen Preussens herzustellen, und gab namenlich den aufgeregten Städten eine begütigende Erklärung, dan dergleichen Zwistigkeiten ihm an der Erlangung der Investuur nicht hinderlich seien. Wie klug dies Verfahren unseigte sich bald. Nichts desto weniger ward ihm erst mit mancherlei erlittenen Demüthigungen am Ende April 1611 von Seiten Polens gestattet, die Verwaltung Preussens förslich im eigenen Namen zu übernehmen. +).

di

Schwarzenberg hatte durch den Kammerkanzlisten Heinig Elvert mit Boot die geheime Correspondenz geführt med die Gelder an denselben auszahlen lassen, was jener in Wahnsina später ausplauderte. Cosmar: Schwarzenberg p. 393. — Vgl. Pufendorf: de reb. succie. XI 81. p. 333 —

<sup>2)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI. 154. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 134.

<sup>3)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 135.

<sup>4)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 147. — Der Lehntontract zwischen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm und den Könige Wladislaw IV. von Polen, d. d. Warschau 8. Oets. 1641, findet sich bei Abel: Preuss. Staatsgeographie. E. 5 fgg. — Ersterer musste sich verpflichten, an die Republik Polen jährlich 80,000 Gulden zu zahlen, und die

Von nun an hat der grosse Kurfürst, in Besiehung le Preussen, nur ein Ziel im Auge, die Erlangung r Souverainetät. Der Weg dahin ist dornenvoll und bat nicht unblutig, aber der Sieg am Ende vollständig.

Drei Abschnitte lassen sich bei einem Ueberblicke ther eben erwähnte Thätigkeit Kurfürst Friedrich Wilhelm's sau unterscheiden. Der erste umfasst die Zeit vom gierungsantritte, und besonders vom Abschlusse des westilischen Friedens bis zum Ende des Jahrs 1654; — der eite den Zeitraum von da bis sum Jahre 1660; — der tte und letzte die darauf folgenden Jahre bis 1663.

. Den ersten Zeitraum kann man den die Unabhängigit vorbereitenden nennen. Es wird versucht, die adamente, auf welche sich die Haupthindernisse einer ieren Entwickelung selbstständiger Fürstenmacht stütsen. erschüttern, - mit anderen Worten: das bisherige Uemewicht des ständischen Einflusses zu hemmen und wanad an machen durch Einführung einer veränderten Form adischer Bewilligungen, den Umfang solcher Einnahmeilen, die der ständischen Zustimmung entzogen waren, zlichst zu erweitern, und der waffenlosen Schwäche der miesherrschaft durch Legung des Keims eines stehenden ses ein Kinde zu machen. Der zweite Zeitraum, von 14 - 1660, der des glücklichen Strebens, sich n dem Einflusse fremder Mächte zu emanziren, ist fast ganz von Keieg erfüllt; das Defensionsit eingerichtet und erweitert sich naturgemäss während · Kimpfe, in welche Land und Laudesherrschaft verflochwerden; in umfassenderer Weise werden, um die be-Facte Macht unterhalten zu können, directe und indite Steuern von den Ständen halb freiwillig, halb unlwillig zugestanden, und sodann während der Unruhen ; Kriegs allmälig erweitert und der stäudischen Bewilligung

33 \*

dies dem Könige jedes Jahr 100,000 Fl. aus den Seezöllen zu entrichten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk, Magni. lib. 1. \$. 22 oqq. —

h des Krieges gänzlich en w i Polen sur thatigen Thesswischen Kör 1 n beiden. Sieben wichtige ushme an Verträge werd r Zeit von Seiten Branderburgs geschle drei mit Schweden, sodann eber 1, der letzte init beiden. Durch den Riso viele mit P nigsberger Vertrag (17. Januar 1656) wird Friedrich Wilhelm durch König Karl G stav kraft des Rechts de Eroberung gezwungen, die Lehnsverbindung mit Polen u zerreissen, und sich zum Vasalien der Krone Schwedes erklären; zu Marienburg (25. Jun. 1656) locket 🖼 Gustav etwas das Band, und zeigt dem Kurfürsten, gezei das Versprechen vermehrten Beistandes, in der Fens Früchte des Sieges; durch den Labiauer Vertrag [44] Octob. 1656) verwandelt r Vasali Schwedens in che blossen Verbündeten die Krone. Das Unglück Schardens führt unter kaiserlicher Vermittlung zur Wiedermäle rung Brandenburgs an Polen. Durch den Vertrag van We lau (19. Sept. 1657) versich t auch letzteres seiner Seine zuf die Souverzinetät über Preussen, der Kurfurst auf 🚧 schwedische Bündniss. An de selben Tage und an dense ben Orte kommt ein Bündn zwischen Polen und Brandesburg gegen Schweden für lauer des laufenden Krieges und selbst darüber hinaus, zu Stande; 🗕 der Brombet ger Tractat (6. Novemb. 1657) hebt die letzten Schwiede keiten, und fasst, unter I fügung noch günstigerer Be , die polnische Ratification stimmungen für den Kurfür des Welauer Vertrages in sich. Endlich wird durch de Frieden von Oliva (10. Mai 1660) der Inhalt der erwähle polnisch - brandenburgischen Verträge von Seiten der Kree Polen bestätigt, von Seiten der Krone Schweden der neben der Aufhebung der Verträge von Königsberg. Mirienburg und Labiau, anerkannt.

Die Zeit von 1660 — 1663 umfasst die Vollendung der inneren Souverainetät, nachdem die äussere bereits gewonnen war. Nach harten Kämpfen den Ständererfolgt die endliche Ausgleichung durch ( Landtagaben)

hied vom ersten Mai 1663, und durch die allgenine Huldigung vom 28sten October desselhen hrs. Seitdem deuteten hie und da nur noch einselne sekungen, wie sie meistentheils nach einem Kampfe auf ben und Tod vorkommen, die letzten Spuren der Lebengaft derjenigen Gewalten an, die eine höher berechtigte seht beswungen hatte, um einen festen Grund legen son mmen für eine Krone ohne Gleichen.

Der erste Schritt, den Friedrich Wilhelm, wie schon sähnt, zur Erreichung seines Ziels unternahm, war der rruch, die Form der ständischen Versammhungen Prensim Interesse der Landesherrschaft umzugestalten. Auf m ersten, sehr langen Landtage, der bald nach seinem electrongeantritte gehalten wurde (von 1640 – 41), was den Stände - Mitgliedern der Aufenthalt an dem Orte der gammenkunft, fern von ihrem Wohnorte, langweilig und stocklig geworden. Diesen Widerwillen benutzte der Kurmet, in der nächsten Folgezeit einen allgemeinen ormtlichen Landtag, mit allen denselben begleitenden stläufigkeiten und Formalitäten, nicht wieder anzusetzen, idern vielmehr die Oberstände und Städte-Deputirten nur meiner kurzen ausserordentlichen Zusammeninft, einem s. g. Convocationstage, zu berufen, l' welchem nichts Anderes, als das speciell vorgelegte jest (z. B. Bewilligungen für abzuordnende Gesandtschaf-Prinzessin - Steuern u. s. w.) berathen werden durfte: anf den ordentlichen Landtagen oft zu heftigen Erörtemen Anlass gebenden allgemeinen Bewilligungen, wie die üblichen Petitionen und Beschwerden kaauf solche Weise nicht vor, und bereiteten demnach th der Regierung keine Verlegenheiten. Anfangs liessen h die Stände die neue, auch ihnen sehr bequeme Form m gefallen; - als dieselbe aber zur Regel werden zu soli, schien, und ein Jahr nach dem anderen, ohne dass eder ein ordentlicher Landtag angesetzt ward, verlief, arden sie stutzig, und drangen wiederholt auf Ansetsung ses solchen. Der grosse Kurfürst aber überhörte derglei-

chen Mahnungen, und konnte dies um so eher, da er in dem Ertrage der Seezölle, die unabhängig von der stindschen Zustimmung eingeführt waren und erhoben wurde, eine immer wachsende Quelle von Einkunften besass, weche an Umfang und Ergiebigkeit die kärglichen Bewilligunger des Landtages bedeutend überwog. Falls aber auch dies letzteren bei eintretender großer Geldverlegenheit nicht albehrt werden konnten, so half man sich, mit Umgehreg eines allgemeinen Landtages, gewöhnlich damit, dass sen einige, der Regierung geneigte, ständische Abgeorden dahin vermochte, eine Obligation über eine bestimmte Senme auf den ständischen Credit auszustellen, und solm durch die Regimentsräthe diese Obligation in diejenige deren Deputirte nicht mit unterzeichnet hitte, zur nachträglichen Unterschrift herumsenden liess. Duch dieses Verfahren isolirte man die Oppositionsmitglieder; keines derselben weigerte sich, zu unterschreiben, wihres die meisten in einer grösseren Versammlung nicht allein 🖦 Muth gefunden haben würden, sich zu widersetzen, dern auch die Gleichgültigen zur Widersetzlichkeit zu verle ten. Hatte man das Kunststück mehrmals durchgesetst, von dem Gesichtspuncte ging man aus, - so war de eine Regel gewonnen, die als Anhaltspunct für die Zaks dienen konnte 1).

Den Ständen entging weder die Absicht, welche Regierung, ihnen gegenüber, gleich nach Georg Wilhelm Tode verfolgte, noch der veränderte Ton, in welchen der grosse Kurfürst zu reden begann, so wie er seine Stellung fester werden fühlte. Diese veränderte Sprache ist sich schon deutlich im Jahre 1643 bemerken; im folgeste (1644) forderte Friedrich Wilhelm, bei schon schwäcker werdendem Widerstande, auf das entschiedenste die belöft Abtragung der bisher noch rückständigen Reste 2); set ein Jahr später (1645) konnte er es schon wagen, in

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 160. 161. -

<sup>2)</sup> Diese rührten theilweise noch von dem J. 1632 her. Baeshe: Gasch. Preussens. V, 158. —

Häupter der Opposition verhaften zu lassen 1). So schritt jeder Theil auf der Bahn, deren Ende man schon ahnen keante, unaufhaltsam vorwärts. Die Stände suchten sich durch Appellationen nach Polen zu stützen, — der Kurfürst war bemüht, die letzteren so viel als möglich zu verhindern. lone strebten durch alle ihnen zu Gebote stehende Mittel. torzüglich am Ende des J. 1646 und im Anfange 1647, jurch Verabredungen unter einander die Berufung eines allzemeinen Landtages zu erzwingen; dieser kehrte zich n dergleichen Umtriebe nicht, und lud vielmehr auf den leten Februar 1647 nur zu einem ausserordentlichen andtage nach Königsberg ein. Der besondere Gegenstand der Berathung war genannt, damit also stillschweigend ausprochen, dass die Debatte sich nicht über denselben hin-📭 verirren dürfe. Die Stände wagten nur, durch Aus-Mathen ihre Unzufriedenheit mit dem bisher von der Regienung beobachteten Verfahren zu erkennen zu geben. Da penhate der Kurfürst dieselben, unter Drohungen für den Fall fernern Nichterscheinens, durch ein donnerndes Rescript 10sten Februar: "ihres Eides nicht so liederlich zu "vergessen." Trotz dem blieb auch der im Herbst desselben Jahrs angesetzte Convocationstag sehr schwach besucht, dess man nicht zur Abfassung eines Schlusses gelangen konnte. Jetzt wurde die Sprache der Regierung wider Ermarten milder und nachgiebiger, was unstreitig einen dopnelten Grund hatte, einmal, weil der Kurfürst damals mit Ragelung der Clevischen Successionssache aussergewöhnlich beschäftigt war, andern Theils, weil die Stände kurz zuser eine Erinnerungsschrift eingereicht hatten, die offenbar mehrere sehr gegründete Beschwerden in sich fasste, namentlich über Erhebung von Contributionen, die entweder mer nicht, oder nur bedingungsweise bewilligt seien, so wie vegen Ueberweisung der Steuergelder an die kurfürstliche Kammer, statt an den ständischen Landkasten 2). Bei sol-

<sup>1)</sup> Bacsko: Geach: Preussens. V, 158-160.

<sup>2)</sup> Sie baten zugleich, dass das, "was indebite in die Kam-

cher Lage der ; B1 le reflexand antep spine : **d**: Ausschüssen der Oberständs derte Unterhandlu und der Städte, ( in lufig in Hader mit clum 1 gelebt hatten, ihren Zwe e su erreichen; allein die Stinis weiche fühlten, dass :Freihelten zur aufrecht 😅 halten könnten, wenn ilmen g inge, eine compakte Oppoaition su Stande su bringen, Irangen Jetst (Herbst M und 1648) beiderseits auf ihre Vereinigung, welche di Regierung indessen um so weniger zugestand, da die Stal es sich sogar herausgenommen hatten, auf die Nachskil vom Einmarsch von Truppen in Preussen und von aus lenden Werbungen, in Erlanerung zu bringen: dass fr des Kriegsvolk nicht ohne ständische Zustimmung in's Leit gebracht werden dürfe 1). Dergleichen Mahnungen w indessen beim grossen Kurfürst – durchaus ohne Erfelg; d damalige Erledigung des poli en Throns, so wie die führliche Lage, in welcher sih zu gleicher Zeitel selbst befand 2), legten ihm die dringende Verpflichtung auf im Osten sich so stark als möglich gerüstet zu zeigen. K sächlich um eine Summe zur Unterhaltung von 16 Ge nieen Reiterei und Fussvolk illigt su erhalten: ber demnach zur Mitte Novembers 1648 abermals einen ausb ordentlichen Landtag, ohne jedoch, wie gehrlie den Berathungsgegenstand zu benennen. Des hatte im F dass man sich ständischer Seits auf den Mangel an l tionen berief, um jede Art von Bewilligung ableh können. Nun ward, als schon auf den 21sten Januar 1 auf's neue eine ausserordentliche ständische Zname berufen wurde, das bisher verheimlichte Berathun

<sup>&</sup>quot;mer gestossen, dem Kasten wiederum eingestocht", werde." — Auszug aus der ständischen Erinnerungsschrift, pracs. 9. Mürz 1617, bei Bastist Gesch. Preussens. V, 287 fg. Beil. 56; vgl. p. 162

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 163.

<sup>2)</sup> König Wladislaw IV. war am 20sten Mai 1848 gestelbii Polen selbst war von Kosacken und Longnich: Gesch. Preussens poln. VII, 2 fgg.

genannt 1). Der neu angesetzte Convocationstag nahm einen sehr stürmischen Anfang; die Stände weigerten sich entschieden, in der ihrer Ansicht nach ungehörigen Form der Regierung Zugeständnisse zu machen, sie brachten eine Rethe Beschwerden vor, und drangen namentlich mit publischer Unterstützung auf Abhaltung eines allgemeinen: Landings, deren letster vor acht Jahren stattgefunden hatte. Die preuseischen Regimentsräthe begegneten den Beschwerden mit der Entschuldigung: ausserordentliche Gefahren machten ausserordentliche Masseregeln nothwendig, - und suchten den ständischen Widerstand zu umgehen, indem sie dem Kurfürsten vorschingen, künftig in den meisten Fällen nur die s. g. vier Hauptämter und einige Deputirte der Städte nach Königsberg zu berufen, durch dieselben eine Art von Proposition aufsetzen, und letztere sodann in die einzelnen Aemter herumsenden zu lassen, damit der Inhulb derselben durch die Hamptleute den Einsassen mitgethellt. und von denselben eine Bewilligung zugestanden werde 2). 1 d

Also überwand Friedrich Wilhelm in einer anwerst! suhwierigen Lage die Hindernisse, welche die Lauigkeit, der üble Wille und Starrsinn der preussischen Stände der Erfallung seines Hauptwunsches entgegenstellten: eine stehende bewaffnete Macht im Lande durch das Land selbst unterhalten zu lassen. Den Ständen gegenüber handelte es sich damals vorzugsweise nur um die Aufbringung der nöthigen Geldmittel; an waffengeübter Mannschaft fehlte es alcht, seitdem der westphälische Frieden im Westen so viele bewafinete Arme ausser Thätigkeit gesetzt hatte. Eimen Theil derselben suchte Friedrich Wishelm für seine in Osten verfolgten Zwecke heranzuziehn. Dadurch aber erregte er wieder das Misstrauen und die Eifersucht des an der Spitze des schwedischen Heers stehenden und auf den schwedischen Thron lossteuernden Pfelzgrafen Carl Gustav, den misstreitig schon su jener Zeit der Gedanke beseelte, die

<sup>1)</sup> Bacsko: Gosch. Procesons. V, 164. 165.

<sup>2)</sup> Bacsko: Gosch. Preuseons. V, 172. 178.

Macht Schwedens, da Deutschland derselben durch den Frieden verschlossen war, von Pommern aus nach der Weichsel hin auszudehnen, und der daher in jener Gegend keinesweges das Entstehen eines starken Nachbaren wisschen konnte. Unter solchen Umständen schien das Angemessenste, ein Zusammenstossen Schwedens mit Poles, zwischen denen seit dem Stumsdorfer Vergleich immer au ein Waffenstillstand, nicht ein wirklicher Frieden bestand, zu verhüthen, den Vermittler zwischen beiden Mächten abzugeben 1), bis die Erlangung höherer Macht eine selbtständige Rolle zu übernehmen gestattete. Der Versuch aber misslang durch die Ungeneigtheit beider Theile. De streit der Kurfürst wenigstens den grösstmöglichen Vortheil den Zeitumständen zu ziehen, - für seine Sicherung mi Kräftigung dadurch zu sorgen, dass er dem einen Theile, Polen, wesentliche Verbindlichkeiten auferlegte. Er et sagte nämlich der ihm eröffneten Aussicht auf die polnicht Krone 2), und indem er die Wahl auf den Prinzen Johan Casimir lenkte und eifrig förderte 3), erwarb er sich & durch in hohem Maasse Anspruch auf die Dankbarkeit des

<sup>1)</sup> Das geschah namentlich 1652 und 1653 bei den Verhaulungen zwischen Polen und Schweden zu Lübeck. Die haudenburgischen Abgeordneten waren: Jah. v. Hoverbeck, Joh. Ernst v. Wallenrodt und Reinhold v. Derschau. Prfendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 117, 36. p. 229 sq. —

<sup>2)</sup> Sane inter alios tune candidatos Elector quoque circunferbatur, rationibus, uti solet, in utramque partem adjectis. Unter den Gründen pro und contra wird zuletzt erwähnt: Sed praecipuum esse, quod apud Catholicos, quae sazins pars sit, odium ac diffidentia adversus ipsius sacra toli mqueat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. III, 31. p. 159.—

<sup>3)</sup> Das dem Kurfürsten von dem polnischen Throncandidates
Johann Casimir am 6ten October 1648 gegebene Versprechen findet sich bei Abel: Preuss. Staatsgengraphie. II,
10. 11. — Die Urkunde, durch welche der Kurfürst den
Prinzen seine Wahlstimme ertheilte, d. d. Cleve 16. Oct.
1648, bei Longnich: Gesch. Preussens poln. Asthele.
Document. Nr. 15. p. 29. — Vgl. den Protest des brandenburgischen Gesandten d. d. Krakau 8. Febr. 1649, das.
Nr. 25. p. 45. —

nen Königs, die sich denn auch sofort durch mehrere chtige Versprechen bethätigte 1). Dahin gehörte die Zuwe: alle dem brandenburgischen Hause in Bezug zuf Premiten tehende Vorrechte sogleich dem Kurfürsten und schlest chfolgern bestätigen 2), auf persönlicher Ableistung des haseides künftig nicht bestehen, sondern die Investität reh Abgeordnete gestatten, die Ausübung des reformirten ttesdienstes im herzoglichen Preussen zugestehen 2), und bst polnischer Seits einen Beitrag zur Unterhaltung der satzungen in Pillau und Memel zahlen zu wollen 4).

Indessen hatten die Verhandlungen des Lübecker Consses (1652) sich zerschlagen, ohne den Waffenstillstand ischen Schweden und Polen in einen Frieden verwandelt haben <sup>5</sup>). Es drohte also für die nächste Zeit der sbruch eines Krieges zwischen beiden östlichen Mächten. ladrich Wilhelm, der kurz vorher durch eine Uebereinaft mit Pfalz-Neuburg (1651) die Ruhe im westlichen melle seiner Staaten hergestellt hatte, wäre damals gern

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preuseens. V, 166. 167. -

<sup>2)</sup> Dahin gehörte namentlich das vielfach angesochtene Vorrecht des Herzogs, Sitz und Stimme auf den polnischen Reichstagen zu haben. Pufendorf: de reb. gest. Fridi' Wilh. 111, 27. p. 158. vgl. p. 159. 160. — Die Beatätigung der prenssischen Privilegien, d. d. 19. Jan., und die Belehnungsurkunde, d. d. Krakan 15. Febr. 1649, mussten gleichwohl mit 200,000 fl. erkauft werden, von denen allein der König 90,000 fl. erhielt. Baczko: Gesch. Preussens.

<sup>8) —</sup> igitur se regiminis sul tempore Borusis ob feligionem nil molestiae daturum, simul Reformatis, quia Augustanam confessionem manu et ore profitentur, semper uti Lutheranis liberum, idque publicum sacrorum suorum esercitium concessurum. Pufendorf. loc. cit.

<sup>4)</sup> Motivirt wurde diese Unterstützung dadurch, dass jeue Besatzungen zur Sicherheit Polene bedeutend mitwirkten; ungewiss ward gelassen, ob die Beihülfe eine ordentliche oder unsserordentliche sein solle. Pafenderf: loe. ett.

<sup>5)</sup> Johann Casimir weigerte sich sogar, gegen eine Entschädigung von 400,000 Rthl. seinen Ansprüchen auf Schweden zu entsagen. Hagen: Preussens Schicksale während der Schwedenkriege, — in den: Beiträgen mit Kande Preussens. I, 122. —

nach Preussen gekommen, um auch die dortigen Verhältniese für den Fall entstehender kriegerischer Unruhen m Aber die Bewilligungen der premsiechen Stiede waren, trots dem, dass die Prediger öffentlich von der Kapzeln aufgefordert hatten: in so gefährlichen Zeiten ist lieben hohen Obrigkeit beisuspringen 1). -- so kärsfih dass die Reise von Seiten des Kurfürsten aus Geich unterbleiben musste 2). Polen setzte sich unterdessen it Bereitschaft für alle Fälle. Es schloss im. J. 1653 Frieden mit den Tataren; aber die mit den letzteren verbindet Kosacken unterwarfen sich im J. 1654 den Russen, at 🛊 pen sie seitdem gegen Polen eine Stütze fanden 1). To dieser gefährlichen Nachbarschaft, und obwohl sein R dringend der Ruhe bedurfte, konnte König Johann Ca es nicht über sich gewinnen, auf Titel und Wappen & dens. su verzichten 4). Dieserhalb rüstete gich Pfal Carl Gustav, der im J. 1654 den schwedischen Thus stiegen hatte, das Anscha Schwedens, das durch die j fen sich aus der Dunkelheit zum Lichte emporgeschwat durch dieselben Mittel zu erhalten, durch weiche es er ben war, und sein Recht auf den Thron mittelet Heerschaar bewaffneter Zeugen dem Könige von Pelek # beweisen 5).

Kursturst Friedrich Wilhelm befand sich in einer sein eigenthümlichen Lage. Mitten inne zwischen den Gebietet der beiden Gegner belegen, konnte eine Berührung der

<sup>1)</sup> Baczke: Gesch. Preuseens. V, 174. --

Die geschehenen Bewilligungen waren in Folge der Sentag des Kammerjunkers Ludwig v. Kanitz nach Prousen erfolgt König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 63.

<sup>3)</sup> Longnich: Gesch. Preussens poln. Antheile. VII. 136.

<sup>4)</sup> Wenn er sich auch keinesweges erustliche Hellauman au die schwedische Krone muchte, an dachte er desh, bei Schwedens grosser Erschöpfung, darau, für seine Versichtleistung irgend einen bedeutenden Vortheil zu erlangen, ristleist die Abtretung Lieflands. Rühs: Gesch: v. Helveden. V. S. 365. p. 16. —

<sup>5)</sup> Pufandorf: sieben Bücher von den Thaten Cast Contres 1, 43. p. 36. S. 51. p. 45.

rämpfenden Heere derselben mit dem hernöglichen Premisch last nicht verhindert werden. Entschiedene Partei zu nehnen, sei es für Polen, sei es für Schweden, widerstritt lem Interesse des Kurfürsten. Selbstständig in bewafindter Ventralität sich zwischen beide hinzustellen, erlaubte das Maass seiner Kräfte nicht. Daher musste film erst der Jang der Ereignisse an die Hand geben, welcher Weg elsruschlagen, welche Partei zu ergreisen sei.

Demgemäss entschuldigte sich der Kurfürst, als bereits m Herbet 1654 von Seiten König Karl Gustav's Graf Carl Thristoph Schlippenbach als schwedischer Gesandter an seirem Hoftager erschien, um Brandenburg für die Plane seises Herrn zu gewinnen, und namentlich die Einräumung ler preussischen Sechäsen als Stützpuncte bei dem Angriffe mf Polen zu erlangen z), durch eine von ihm bald darank nich Schweden abgeordnete Gesandtschaft, höflich auswei! hend und abweisend, mit seiner Lehnspflicht gegen die Krone Polen 2). Vorsichtig unterhandelte er zugleich durch resondere Abgeordnete nach allen Seiten hin, von denen ihm Hilfe erwachsen konnte. Endlich betrieb er mit Aufweitlung aller Kräfte die Rüstungen in und für Preussen schot. Der kurfürstliche erste Gehelmerath und Generallieutenant: Graf Georg Friedrich von Waldeck, wurde mit der Organiation des Defensionswerks im J. 1655 beauftragt 3).

<sup>1)</sup> Post tamen quum per secreti speciem super destinatis Regis in Poloniam per ambages jaceret, ac portus Borussiae utique Regi habe idos etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. V, 2. p. 244. — Der entensible Vorwand der Sendung Schlippenbachs war: die Thronbesteigung Carl Gustavs anzuneigen, und wegen Schwedens Absichten bei den Bremer Händeln zu beruhigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. 1, 12. p. 14. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V. S. 266. p. 13.

<sup>1, 12.</sup> p. 14. — vgi. toumo.

364. p. 13.

7) Der brandenburgische Abgeordnete war Joh. Ulrich v.
Dobrzensky. In Bezag auf die preussischem Häfen heisst es:
Ast si de portubus Electoris mentio injiciatur, velut doni pudici intersit in Regis potius, quam Electoris manu ess esse,
mature insinuaret etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid.
Wilh. V, 2. 3. p. 244. 245. — vgl. §. 4 sqq.

<sup>8)</sup> Baczke: Gesch. v. Preussen. V, 177.

Ritterdienste wurt o und Unterhaltung der unter de l' Wybranzen bekannten Milks ward angeord '). tung der Kosten hatte ein auf den 18ten I er des vorhergehenden Jahrs beruisner ausserord tlicher Landtag die Erhebung einer Acciet von allen L mitteln, und überdies eine Kopfsteuer bewilligt. Im Falle dringender Gefahr sollte jeder ohne Ausnahme zum Kriegsdienste herangezogen, ein Aufstand in Masse verordnet werden.

Hatten dergestalt Bevölkerung und Stände ihre Schidigkeit gethan, so entfaltete der Kurfürst persönlich fat, eine übernatürliche Umsicht und Thätigkeit 2). Weil tag dem, was von Seiten des Grasen von Waldeck für Kierie tung des Defensionswerks geschehen war, noch im Sou 1655 die preussischen Oberräthe in ihren Berichten an d Kurfürsten die bittersten Klagen über den Zuetand der. waffnung führten 3), so erschien Friedrich Wilhelm, dem er schon Jahrs vorher 38 Geschütze nach Prensses at schickt hatte, im September 1655 an der Spitze von 88 Mann selbst im Lande, die au lich gegen Russland aufge stellt werden sollten 4). Ve ch durch den kurs vechs in brandenburgische Die genen Reitergeneral Defi-8

Auf dem Lande sollte von je 20 Hufen, in den Städten von 10 ganzen, oder 20 halben Häusern, oder 40 Badie de Mann gestellt werden. Königsberg und Memel allein warm vom Aufgebot befreit, weil sie der Mannschaft neibet in Brere Vertheidigung bedurften. Baczko: Gesch. v. Pressen. V, 177. 178.

<sup>2)</sup> Am 6ten August 1655 erschien die kurfürstliche Erkläusg wegen der Accise, — am 2ten September ein Reierist wegen eines Generalaufgebots; darauf folgte am 3ten November das Supplementum der Accise, — am 29sten November das Avocatorialpatent aller in fremden Dieasten stehands Unterthanen. Bacsko: Geschichte von Preussen. V, 126, 182. —

<sup>8)</sup> In einem Berichte der Oberräthe, d. d. 27. Aug. 1655, heist es: "Unsere Armatur und Verfassung allhier ist an alles "Enden mangelhaft, aller Mittel bloss, und mag knun "menschlichem Verstande nach solcher feindlichen Gewelt "Blick austiniren." Nach Archiv-Acteu, bei Hagen is den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 123.

<sup>4)</sup> Die aus Brandenburg und Pommern eingeführten Trappes

ger wurden die Rüstungen vervolkommnet und vollendet <sup>7</sup>).
mit an den nöthigen Geldmitteln kein Mangel eintrete, urde das strengste Verbot jeder Art Exemtion von der indischer Seits bewilligten Accise ausgesprochen; — weil its dem der Ertrag wider Erwarten geringer war, als der ischlag, geschah eine nicht unbeträchtliche Erhöhung der euersätze — auch ohne Genehmigung der Stän2).

Nach Aussen hin suchte sich Friedrich Wilhelm, wie hon erwähnt, durch Allianzen um diese Zeit zu stärken. Is zur Sicherung des Ostseehandels am 27sten Julius 1655 it den Niederlanden eingegangene Bündniss sagte zwar sterstützung an Mannschaft oder Geld zu, war aber für undenburg von keinen bedeutenden Folgen 3). Wichtiger ir das am 12ten November 1655 mit Genehmigung des inigs von Polen abgeschlossene Schutzbündniss mit dem siglichen Preussen, dem jedoch die grossen westpreussi-

machten mit dem oatprenssischen Heere gegen 20,000 M., nas. Baczko: Gesch. Pressesses. V., 182. — Vgl. Beitträge zur Kriegugeschichte des grosses Kurfürsten in der Lebensbeschreibung des Freiherrn Christoph v. Sparr, Stendal 1795. 8. p. 27.

<sup>1)</sup> Vgl. das Werbepatent für den Generalwachtmeister Georg Dörflinger, d. d. Königsberg 17. Sept. 1655, bei König: hister. Beschreibung von Berlin. II. 73 fgg. In demselben heisst es: "nachdem die Schweden es uns so nahe geleget, "dass wir zur Extremität der Waffen endlich resolviren wer-"den müssen" u. s. w.—

Baczko: Gesch. Preussens. V. 180. — Den erbetenen Baustag befahl der Kurfürst den Oberräthen auszuschreiben; aber auf Verfolgungen, die sich der symbolischen Bücher als Operationshasis bedienen sollten, liess er sich nicht ein. das. p. 179. —

<sup>3)</sup> Der holländisch - brandenburgische Vertrag findet sich bei Dumont: Corps universel. VI. 2. p. 108. — Pufendorf: de reb. goet. Frid. Wilh. V. 22. p. 260 sq. — vgl. §. 21. 22. p. 250. 261. — Rudawski: hist. Polon. ab excesse Wadislai IV usque ad pac. Olivens. Varsav. 1759. p. 185. — Longnich: Gesch. Prenssens poln. Antheile. VIII, 140 fgg. — Die zugesagte Hülfe betrng von Seiten des Kurfürsten: 2000 M., von Seiten der Holländer: 4000. Warde Geld beliebt, so sollten 1000 M. Inf. monatlich auf 4000 Rthlr. angeschlagen werden. Art. 9. — Die Dauer des Vertrags ward auf B Jahre bestimmt. Art. 29. —

cher Lage der Dinge suchte negrerung aurch abgent-Ausschüssen der Oberstände derte Unterhandlungen mit de und der Städte, die bis dahin iufig in Hader mit cinuder gelebt hatten, ihren Zweck zu erreichen; allein die Stinde weiche fühlten, dass sie ihre freiheiten nur aufrecht 🖝 halten könnten, wenn ihnen g inge, eine compakte Oppesition su Stande su bringen, lrangen jetst (Herbet 1667 und 1648) beiderseits auf ihre Vereinigung, welche die Regierung indessen um so weniger zugestand, da die Sthie es sich sogar herausgenommen hatten, auf die Nachtlit vom Einmarsch von Truppen in Preussen und von angestell lenden Werbungen, in Erinnerung zu bringen: dass frut des Kriegsvolk nicht ohne ständische Zustimmung in's Land gebracht werden dürfe 1). Dergleichen Mahnungen wirts indessen beim grossen Kurfürsten durchaus ohne Erfolg: 🏜 damalige Erledigung des poli hen Throns, so wie die pe führliche Lage, in welcher a h zu gleicher Zeit Pei selbst befand 2), legten ihm die iringende Verpflichtung und im Osten sich so stark als mögli i gerüstet zu zeigen. Heustsächlich um eine Summe zur Unterhaltung von 16 Com nieen Reiterei und Fussvolk bewilligt zu erhalten berief w demnach zur Mitte Novembers 1648 abermals einen ausbetordentlichen Landtag, ohne jedoch, wie gebrundlich den Beruthungsgegenstand zu benennen. Das hatte sur Fal dass man sich ständischer Seits auf den Mangel an L tionen berief, um jede Art von Bewilligung ablehom to können. Nun ward, als schon auf den 21sten Januar M auf's neue eine ausserordentliche ständische Zusansmen berufen wurde, das bisher verheimlichte Berathane

<sup>&</sup>quot;mer geflossen, dem Kasten wiederum eingentwerte", werde." — Auszug aus der ständischen unumglegfiche Erinnerungsschrift, prace. 9. Mürz 1617, bei Backhit Gesch. Preussens. V, 287 fg. Beil. 56; vgl. p. 161.

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 163.

<sup>2)</sup> König Wladielaw IV. war am 20sten Mai 1638 gestelwi Polen selbst war von Kosacken und Tataren angeriffen Longnich: Gesch. Preussens poln. Anthella. VI, 32. VII, 2 fgg.

mannt 1). Der neu angesetzte Convocationstag nahm einen he stärmischen Aufung; die Stände weigerten sich ent-Meden, in der ihrer Ansicht nach ungehörigen Form der egierung Zugeständnisse zu machen, sie brachten eine sike Beschwerden vor, und drangen namentlich mit pulifiher Unterstützung auf Abhaltung eines allgomeinen undtags, deren letster vor acht Jahren stattgefunden hette. le preuseischen Regimeutsräthe begegneten den Beschwermit der Entschuldigung: ausserordentliche Gefahren schten ausserordentliche Massregeln nothwendig, - und ohten den ständischen Widerstand zu umgehen, indem sie m Kurfürsten vorschlogen, künftig in den meisten Fällen m die s. g. vier Hauptämter und einige Deputirte der ädte nach Königsberg zu berufen, durch dieselben eine rt von Proposition aufsetzen, und letztere sodann in die nweinen Aemter herumsenden zu lassen, damit der Inhalb truelben durch die Hauptleute den Einsassen mitgetheilit; nd von denselben eine Bewilligung zugestanden werde \*). 1 /

Also überwand Friedrich Wilhelm in einer anwerst! hwierigen Lage die Hindernisse, welche die Lauigkeit, z thie Wille und Starrsinn der preussischen Stände der rfailung seines Hauptwunsches entgegenstellten: eine stemde bewaffnete Macht im Lande dorch das Land selbst sterhalten zu lassen. Den Ständen gegenüber handelte es th demals vorzugsweise nur um die Aufbringung der nöthim Geldmittel; an waffengeübter Mannschaft fehlte es cht, seitdem der westphälische Frieden im Westen so ele bewaffnete Arme ausser Thätigkeit gesetst hatte. Ein Theil derselben suchte Friedrich Wilhelm für seine in sten verfolgten Zwecke heranzuziehn. Dadurch aber erregte · wieder das Misstrauen und die Eifersucht des an der sitze des schwedischen Heers stehenden und auf den schweschon Thron lossteuernden Pfalsgrafen Carl Gustav, den mtreitig schon zu jener Zeit der Gedanke beseelte, die

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. Presesens. V, 164, 165.

<sup>2)</sup> Bacsko: Gesch. Preussens. V, 172. 178.

Macht Schwedens, da Deutschland derselben durch den Frieden verschlossen war, von Pommern aus nach der Weichsel hin auszudehnen, und der daher in jener Gegend keinesweges das Entstehen eines starken Nachbaren wisschen konnte. Unter solchen Umständen schien das Angemessenste, ein Zusammenstossen Schwedens mit Polen, zwischen denen seit dem Stumsdorfer Vergleich immer auf ein Waffenstillstand, nicht ein wirklicher Frieden bestand, zu verhüthen, den Vermittler zwischen beiden Michten abzugeben 1), bis die Erlangung höherer Macht eine selbeständige Rolle zu übernehmen gestattete. Der Versuch aber misslang durch die Ungeneigtheit beider Theile. Da strebt der Kurfürst wenigstens den grösstmöglichen Vortheil den Zeitumständen zu zichen, - für seine Sicherung ad Kräftigung dadurch zu sorgen, dass er dem einen Theie, Polen, wesentliche Verbindlichkeiten auferlegte. Er atsagte nämlich der ihm eröffneten Aussicht auf die politicht Krone 2), und indem er die Wahl auf den Prinzen Johan Casimir lenkte und eifrig förderte 3), erwarb er sich dedurch in hohem Maasse Anspruch auf die Dankbarkeit des

<sup>1)</sup> Das geschah namentlich 1632 und 1653 bei den Verhaulungen zwischen Polen und Schweden zu Lübeck. Die besedenburgischen Abgeordneten waren: Jah. v. Hoverbeck,
Joh. Ernst v. Wallenrodt und Reinhold v. Derschau. Prfendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni, IV, 35. p.
229 sq. —

<sup>2)</sup> Sane inter alios tunc candidatos Elector quoque circumforbutur, rationibus, uti solet, in utramque purtem adjectis. Unter den Gründen pro und contra wird zuletzt erwährt: Sed praecipuum esse, quod apud Catholicos, quae mexime pars sit, odium ac diffidentia adversus ipsius sacra tolli sequent. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. III, 38. p. 159. —

<sup>3)</sup> Das dem Kurfürsten von dem polnischen Throncandidates
Johann Casimir am 6ten October 1648 gegebene Versprechen findet sich bei Abel: Preuss. Stantagengraphie. II,
10. 11. — Die Urkunde, durch welche der Kurfürst dem
Prinzen seine Wahlstimme ertheilte, d. d. Cleve 10. 0et.
1648, bei Lengnich: Gesch. Preussens poln. Abbella.
Document. Nr. 15. p. 29. — Vgl. den Protest des brandsburgischen Gesandten d. d. Krakau 8. Febr. 1649, das.
Nr. 25. p. 45. —

uen Königs, die sich denn auch sofort durch mehrere chtige Versprechen bethätigte 1). Dahin gehörte die Zuge: alle dem brandenburgischen Hause in Bezug auf Premiust stehende Vorrechte sogleich dem Kurfürsten und schiek chfolgern bestätigen 2), auf persönlicher Ableistung des huseides künftig nicht bestehen, sondern die Investitut reh Abgeordnete gestatten, die Ausübung des reformirten ttesdienstes im herzoglichen Preussen zugestehen 1), und bet polnischer Selts einen Beitrag zur Unterhaltung der satzungen in Pillau und Memel zahlen zu wollen 4).

Indessen hatten die Verhandlungen des Lübecker Consses (1652) sich serschlagen, ohne den Waffenstillstand ischen Schweden und Polen in einen Frieden verwandelt haben <sup>5</sup>). Es drohte also für die nächste Zeit der abruch eines Krieges zwischen beiden östlichen Mächten. indrich Wilhelm, der kurz vorher durch eine Uebereinaft mit Pfalz-Neuburg (1651) die Ruhe im westlichen selle seiner Staaten hergestellt hatte, wäre damals gerä

<sup>1)</sup> Baczko: Geach. Preuseens. V, 166. 167. -

<sup>2)</sup> Dahin gehörte namentlich das vielsach angesochtene Verrecht des Herzogs, Sitz und Stimme auf den polnischem Reichstagen zu haben. Pufendorf: de reb. gest. Fridi Wilh. 111, 27. p. 158. vgl. p. 159. 160. — Die Bestätigung der preussischen Privilegien, d. d. 19. Jan., und die Belehnungsurkunde, d. d. Krakan 15. Febr. 1649, mussten gleichwohl mit 200,000 fl. erkaust werden, von denen alleia der König 90,000 fl. erhielt. Baczko: Gesch. Preussens. V. 167.

<sup>8) —</sup> igitur se regiminis sut tempore Borussis ob religionem nil molestiae daturum, simul Reformatis, quia Augustanam confessionem manu et ore profitentur, semper uti Lutheranis liberum, idque publicum sacrorum suorum esercitium concessurum. Pufendorf. loc. cit.

<sup>4)</sup> Motivirt wurde diese Unterstützung dadurch, dass jene Besatzungen zur Sicherheit Polens bedeutend mitwirkten; ungewiss ward gelassen, ob die Beihülfe eine ordentliche oder unsserordentliche sein solle. Pafendorf: loe. cft.

<sup>5)</sup> Johann Casimir weigerte sich sogar, gegen eine Entschädigung von 400,000 Rthl. seinen Ansprüchen auf Schweden zu entangen. Hagen: Preussens Schickenle während der Schwedenkriege, — in den: Beiträgen zur Kande Preussens. I, 122. —

nach Preussen g uch die dortigen Verhiltpiece für den l : kriegerischer Unruhen m . der preussischen Stinis regela. Aber will 2 Prediger öffentlich von der waren, trots so gefährlichen Zeiten ist Kanzeln aufgefo: lieben hohen ngen 1), -- so kärgfish dass die Reise von des Kurfürsten aus Gelde unterbleiben musste 2). setzte sich unterdessen h Bereitschaft für alle Fälle. chloss im J. 1653 Friels. mit den Tataren; aber die den letzteren verbändetet Kosacken unterwarfen sich J. 1654 den Russen, at de-16 Stütze fanden 3). Tri nen sie seitdem gegen Polen dieser gefährlichen Nachb t, und obwohl sein Re dringend der Ruhe bedurfte, konnte König Johann Cu es nicht über sich gewinnen, auf Titel und Wappen Sci dens zu verzichten 4). Dieserhalb rüstete sich Pfiel Carl Gustav, der im J. 1654 den schwedischen Thurs stiegen hatte, das Ansehn :dens , des durch die N fen sich aus der Dunkelheit n Lichte emporgeschwung durch dieselben Mittel zu erhal a, durch welche es er ben war, und sein Recht auf den Thron mittelet d Heerschaar bewaffneter Zeugen dem Könige von Polek . beweisen 5).

Kurfürst Friedrich Wilhelm befand sich in einer seine eigenthümlichen Lage. Mitten inne zwischen den Gebietet der beiden Gegner belegen, konnte eine Berührung der

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. Preuseens. V, 174. --

Die geschehenen Bewilligungen waren in Felge der Sendag des Kammerjunkers Ludwig v. Kanitz nach Pronsen erfolg-König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 62.

<sup>3)</sup> Longnich: Gesch. Preussens poln. Anthoile. VII, 130.

<sup>4)</sup> Wenn er sich auch keinesweges ernstliche Heftsungen auf die schwedische Krone machte, so dachte ar dech, bei Schwedons grosser Erschöpfung, darau, für seine Versichtleistung irgend einen bedeutenden Vertheil zu erlangen, vistleicht die Abtretung Lieflands. Rühn: Gesch, v. Schweden. V. S. 365. p. 16. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: sieben Bücher von den Thaten Carl Gunte-1, 42. p. 86. S. 51. p. 45. —

kümpfenden Heere derselben mit dem hernöglichen Prenisch fast nicht verhindert werden. Entschledene Partei zu weitmen, sei es für Polen, sei es für Schweden, widerstritt dem Interesse des Kurfürsten. Selbstatindig in bewalfneter Neutralität sich zwischen beide hinzustellen, erlaubte die Maass seiner Krüfte nicht. Daher musste film erst der Bang der Ereignisse an die Hand geben, welcher Weg dasuschlagen, welche Partei zu ergreifen sel.

Demgemäss entschuldigte sich der Kurfürst, als bereite im Herbst 1654 von Seiten König Karl Gustav's Graf Carl Christoph Schlippenbach als schwedischer Gesandter an selnem Hoflager erschien, um Brandenburg für die Plane seises Herrn zu gewinnen, und namentlich die Einräumung der preussischen Sechäfen als Stätzpunete bei dem Angriffe and Polen zu erlangen z), durch eine von ihm bald darutel mith Schweden abgeordnete Gerandtschaft, höflich auswell chend und abweisend, mit seiner Lehuspflicht gegen die Krone Polen 2). Vorsichtig unterhandelte er angleich darek besondere Abgeordnete nach allen Seiten hin, von denen ihm Hille erwichsen konnte. Endlich betrieb er mit Aufwei-Rong aller Kräfte die Rüstungen in und für Preussen selbst: Der kurfürstliche erste Gehelmerath und Generallientenant Graf Georg Friedrich von Waldeck, wurde mit der Organimtion des Defensionswerks im J. 1655 beauftragt 3). Alle

Post tamen quum per secreti speciem super destinatis Regis in Poloniam per ambages jaceret, ac portus Rorussiae utique. Regis habe dos etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. V, 2. p. 211. — Der natensible Vorwand der Sendung Schlippenbacha war: die Thronbesteigung Carl Gustava anxussigen, und wegen Schwedens Absiehten bei den Bremer Händeln zu beruhigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustava. I, 12. p. 14. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V. S. 364. p. 13.
 Der brundenburgische Abgeordnete war Joh. Ulrich v. Dobrzensky. In Bezug auf die preussischen Häfen beisst es: Ast si de portubus Rectoris mentio injiciatur, velut beni publici intersit in Regis potius, quam Kleetoris mann ese esse, mature insinuaret etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V, 2. 3. p. 244. 215. — vgl. §. 4 sqq.
 Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 122.

<sup>8)</sup> Bacske: Geech. v. Preussen. V. 177.

Ritterdienste wurden aufgeboten, die Stellung und Unterhatung der unter dem Namen der Wybransen bekannten Milis ward angeordnet <sup>1</sup>). Zur Bestreitung der Kosten hatte ein auf den 18ten Dezember des vorhergehenden Jahrs berufener ausserordeutlicher Landtag die Erhebung einer Accie von allen Lebensmitteln, und überdies eine Kopfsteuer bewilligt. Im Falle dringender Gefahr sollte jeder ohne Annahme zum Kriegsdienste herangezogen, ein Aufstand in Masse verordnet werden.

Hatten dergestalt Bevölkerung und Stände ihre Schridigkeit gethan, so entfaltete der Kurfürst persönlich int eine übernatürliche Umsicht und Thätigkeit 2). Weil trat dem, was von Seiten des Grafen von Waldeck für Einrichtung des Defensionswerks geschehen war, noch im Sonner. 1655 die preussischen Oberräthe in ihren Berichten an den Kurfürsten die bittersten Klagen über den Zustand der Bewaffnung führten 3), so erschien Friedrich Wilhelm, soch dem er schon Jahrs vorher 38 Geschütze nach Preussen geschickt hatte, im September 1655 an der Spitze von 800 Mann selbst im Lande, die angeblich gegen Russland aufgestellt werden sollten \*). Vorzüglich durch den kurz verher in brandenburgische Dienste gezogenen Reitergeneral Bestein

<sup>1)</sup> Auf dem Lande sollte von je 20 Hufen, in den Städten von 10 ganzen, oder 20 halben Häusern, oder 40 Bhden de Mann gestellt werden. Königsberg und Memol allein waren vom Aufgebot befreit, weil sie der Mannschaft selbet zu ihrer Vertheidigung bedurften. Baczko: Gesch. v. Pressen. V, 177. 178.

<sup>2)</sup> Am Sten August 1655 erschien die kurfürstliche Erklärung wegen der Accise, — am 2ten September ein Reseript wegen eines Generalaufgebots; darauf folgte am 5ten November das Supplementum der Accise, — am 29nten Novemdas Avocatorialpatent aller in fremden Dieusten stehendes Unterthanen. Baczko: Geschichte von Prenssen. V. 12. 180. 182. —

<sup>8)</sup> In einem Berichte der Oberräthe, d. d. 27. Aug. 1855, heist es: "Unsere Armatur und Verfassung allhier ist an allen "Enden mangelhaft, aller Mittel blose, und mag kunn "menschlichem Verstande nach solcher feindlichen Geweit "Blick enstiniren." Nach Archiv-Acten, bei Hagen ist den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 128.

<sup>4)</sup> Die aus Brandenburg und Pommern eingeführten Trappes

ger wurden die Rüstungen vervolkommet und vollendet <sup>2</sup>). mit an den nöthigen Geldmitteln kein Mangel eintrete, rde das strengste Verbot jeder Art Exemtion von der ndischer Seits bewilligten Accise ausgesprochen; — well ta dem der Ertrag wider Erwarten geringer war, als der schlag, geschah eine nicht unbeträchtliche Erhöhung der mersätze — auch ohne Genehmigung der Stün<sup>2</sup>).

Nach Aussen hin suchte sich Friedrich Wilhelm, wie ion erwähnt, durch Allianzen um diese Zeit zu stärken. a zur Sicherung des Ostseehandels am 27sten Julius 1655 t den Niederlanden eingegangene Bündniss sagte zwar terstützung an Mannschaft oder Geld zu, war aber für andenburg von keinen bedeutenden Folgen 3). Wichtiger r das am 12ten November 1655 mit Genehmigung des nigs von Polen abgeschlossene Schutzbündniss mit dem siglichen Preussen, dem jedoch die grossen westpreussi-

machten mit dem ostprenssischen Heere gegen 29,000 M., nas. Baczko: Gesch. Prosessen. V. 182. — Vgl. Beitträge zur Kriegsgeschichte des grossen Kurfürsten in der Lebensbeschreibung des Freiherra Christoph v. Sparr. Stendal 1795. 8. p. 27.

<sup>1)</sup> Vgl. das Werbepatent für den Generalwachtmeister Georg Dörflinger, d. d. Königsberg 17. Sept. 1655, bei König: histor. Beschreibung von Berlin. II. 73 fgg. In demselben heisst es: "nachdem die Schweden es uns so nahe gelegot, "dass wir zur Extremität der Waffen endlich resolviren wer-"den müssen" u. s. w. —

Baczko: Gesch. Preussens. V. 180. — Den erbetenen Busstag befahl der Kurfürst den Oberräthen auszuschreiben; aber auf Verfolgungen, die sich der symbolischen Bücher als Operationshasis bedienen sollten, liess er sich nicht ein. das. p. 179. —

<sup>8)</sup> Der holländisch - brandenburgische Vertrag fündet sich bei Dumont: Corps universel. Fl. 2. p. 108. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. F., 22. p. 260 sq. — vgl. 5. 21. 22. p. 259. 261. — Rudewski: hist. Polon. ab excessu Wadislai IV usque ad pac. Olivens. I'arsav. 1759. p. 185. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VIII, 140 fgg. — Die zugesagte Hülfe betrag von Seiten des Kurfürsten: 2000 M., von Seiten der Holländer: 4000. Würde Geld beliebt, so sollten 1000 M. Inf. monatlich auf 4000 Rthlr. augeschlagen werden. Art. 9. — Die Dauer des Vertrags ward auf R Jahre bestimmt. Art. 20. —

schen Stüdte, trots der Aufforderung den polatechen Einign, nich beitraten 1). Der erwähnte Tractat angte des Kurfürsten nicht allein 4000 Mann westpreussischer Hills völker zu, sondern überdies auch noch die Besoldung der hrandenburgischen Besatzungen, welche in die Hauptpilite des polnischen Preussens (Braunsberg, Marienburg, M schau, Schlochau, Strassburg, Lanenburg und Gran aufgenommen werden sollten 2). - Noch wichtiger w unstreitig die beabsichtigte Verbindung mit Polen, dem i Kurfürsten in jedem Betracht weniger gefährlich war. Schweden, geworden, wenn nicht die Mischelligkeiten m den Ständen und der Sturm der Ereignisse es verhicht hätten, dass der verhandelte Entwurf zur. Verwirklich gedieh. Dieser Entwurf nämlich sagte unter gewissen dingungen dem Kurfürsten die Erfüllung seiner bich Wünsche zu: die völlige Unabhängigkeit des herzes Preussens von Polen, und die Aufhebung alles Lehn zwischen beiden 3). Wegen der mangelnden Zneth der polnischen Reichstages blich es, wie gemet, hei blessen Absicht; dasselbe war der Fall mit der Verb zwischen Russland und Brandenburg, die der Karftest w geblich durch eine Gesandtschaft an den Canar im beweitstelligen versucht hatte 4). Nichts deste weniger der geschichtlichen Entwickelung der Verhältnisse Pro diese verunglückten Versuche in so fern von grosser Widtigkeit, als Karl Gustav später, im Uebermuth des Sie von denselben Veranisssung nahm, den Kurftierten, 👉

Das Bündniss mit den westprenssischen Ständen bei Paferdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V., 60. p. 288. — vgl. 5. fl. p. 290. — Bacsko: Gesch. Prenssens. V, 181. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 59. p. 119.

<sup>5)</sup> Diese Vorschläge Johann Casimirs wurden in der Mitte Revembers 1655 von Glogau aus gemacht. Pafendorft in reb. gest. Frid. Wills. V, 61. p. 290. — Vgl. Buenke: Geschichte Preussens. V, 184. —

<sup>4)</sup> Die Gesandtschaft war am 6ten Julius 1654 am den Gust abgeordnet; sie bewirkte wenigstens, dans Proussen wa Einfällen der Russen sichergestellt wurde. Pufenderf: de 1ch. gest. Frid. Wilh. V, 62. p. 290. —

doch nur für sich und die Sicherung seiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hatte sorgen wollen, der Parteilichkeit und Parteinahme für Polen zu zeihen.

Was König Karl Gustav betrifft, so war derselbe in der sweiten Hälfte des Julius 1655 bei Wolgast gelandet 1), und hatte, nachdem der Feldmarschall Wittenberg (4. Jul.) mit 17,000 Mann von Stettin aus durch Hinterpommern und die Neumark nach Grosspolen vorausgeschickt war 2), nach der Vereinigung mit diesen Truppen 3) an der Spitze von 34,000 Mann sich am 30sten August Warschau's bemächtigt, und sodann bis Ende Octobers ganz Polen im Fluge erobert. Verrath, Feigheit und Sorglosigkeit hatten ihm seine Siegerhafbahn wesentlich erleichtert 4). Littauen, von den Russen angegriffen, rettete sich vor denselben durch freiwillige Unterwerfung an Schweden; selbst die Ukraine ergab sich darch Abgeordnete dem Sieger. Fast das ganze polnische Meer ging zu den Schweden über. Nur die Hauptstadt Krakatt leistete zweimonatlichen Widerstand 5). König Johann Casimir gerieth in eine so bedrängte Lage, dass er, von Allen verlassen, noch vor dem Ende des Jahrs als Flüchtling mach Schlesien sich begeben muste ').

Dieses rasche und wachsende Glück Karl Gustavs und der Schweden drohte auch dem Kurfürsten grosse Gefahr.
Von Krakau nämlich kehrte jener noch im Spätherbst über

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 17 fgg. p. 74 fgg. -

<sup>2)</sup> Pufondorf: Thaten Carl Guetavs. II, 12. p. 67 fg. S. 14. p. 70. — Der Marsch durch das brandenburgische Gebiet erfolgte tretz der Weigerungen und Protestationen des Kurfärsten. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 20. —

<sup>8)</sup> Bei Kolo ging der König über die Warthe, die Vereinigung erfolgte bei Konin, wonach Rühs (Gesch. v. Schweden. V, 22.) zu berichtigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 20. p. 76. —

<sup>4)</sup> Rähe: Gesch. v. Schweden. V, 21. 24. -

<sup>- 5)</sup> Pufe adorf: Thaten Carl Gustavs. II, 29. p. 88.

<sup>5)</sup> Theatrum Europaeum. VII, 772. 773. — Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 62. 63. — Lengnich: Gesch. Pressens polnischen Antheils. VII, 125 fgg. 145 fgg. —

Belwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 34

Warschau nach der unteren Weichsel surfick!), um auch des poinischen Preussens sich su bemächtigen. Treis der Abmahnungen des Kurfürsten gingen in kurner Zeit alle die germassen bedeutende Städte über, so dass am Kade ur noch Marienburg und Danzig unbezwungen waren. Nach der Eroberung Westpreussens schien auch des Schicksel der preussens nicht zweifelhaft. König Karl Gustav betracktisch, in der Eigenschaft eines Besiegers und Eroberung Westpreussens nicht zweifelhaft. König Karl Gustav betracktisch, in der Eigenschaft eines Besiegers und Eroberung wirden, auch als Oberlehnsherrn Preussens; und ställ eines solcher, rasch durch das Ermlaud vordringend, und Spitze von mehr als 50,000 Mann seine Anforderingsmitt den Kurfürsten der, abgeschnitten von aller Hilligung seiner verhältnissmässig geringen Hoeresmacht alshistell nigsberg befand 2).

In dieser grossen Noth, in der auch manches staff. Gemüth verzagt geworden sein möchte, entwickelte Rabrieh Wilhelm Jene entschlossene Haltung, Jene kennutzund umsichtige Wirksamkeit, die der Bewunderung alle Zeitalter werth ist, — eine Thätigkeit, die ihn selbet alle retiete, sondern mitten unter Stürmen ein ummittel terliches Fundament der zukünstigen Grösse zeines liegte. —

Vergebens hatte er bisher den Kaiser um Ellich auf rufen 3), vergebens hatte er mit dem Canar wegen Bates stützung von Seiten Russlands unterhandelt, vergebens um es, dass er, aller bisher an ihn gestellten Antelge ungeachtet, sich sowohl gegen Schweden wie gegen freie Hand zu erhalten gestrebt, vergebens hatte un die Bündnisss mit Holland und dem königlich em Ergabsen

in dringender Gefahr von der Sec- und von der 🕍

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 50. . .

<sup>2)</sup> Rüha: Gesch. v. Schweden. V, S. 867. p. 28 fgg. 44

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wah. P. 27 144 14 18 199. — Ueber die Sendung der Herren v. Löben und v. 3 nin nach Wien im Octob. 1655. vgl. Pufendorf: Thin Carl Gustava. II, 74. p. 126. —

e sich eine rettende Hand zu sichern bemüht. König Karl stav war immer näher gerückt; die Unterhandlungen swien ihm und dem Kurfürsten waren endlich abgebrochen. wohl der letztere den mit ihrem Glücke steigenden Fordeigen der Schweden immer größere Nachgiebigkeit entgeigesetzt hatte 1); Friedrich Wilhelm war mit seiner Calerie eingeschlossen und isolirt im äussersten östlichen Win-Preussens. Denn während der schwedische König selbst i der Weichsel her geradezu auf Königsberg losrückte, ipreussen als ein Anhängsel Polens nicht länger schonte, sich ihm entgegenstellenden Brandenburger überall susmengehauen wurden 2), und das schwedische Hauptirtier bereits am Ende Dezembers 1655 zu Schlippenbeil geschlagen war 3), drang Graf Magnus de la Gardie der Spitze einer anderen schwedischen Heeresabtheilung 1. Littauen aus in den östlichen Theil des Herzogthums Die Protestationen des Kurfürsten: dass er sich

l) Der Kursürst wollte seinen Beistand zusagen, wenn er, neben der Souverainetät über Preussen, das Bisthum Ermland und einige Striche von Littauen und Samogitien abgetreten erhielte. Pusen dors: Thaten Carl Gustavs. II, 55. p. 105. — Die Unterhandlungen zwischen dem schwedischen Könige und dem grossen Kursürsten wurden fast den ganzen Frähling und Sommer 1655 hindurch in Schweden und Pommern geführt, und schliesen mit dem siegreichen Vordringen der Schweden ein. Sie wurden kursürstlicher Seits darch eine Schweden ein. Sie wurden kursürstlicher Seits darch eine Schweden ein. Sie wurden kursürstlicher Seits darch eine Schweden Ehner wieder ausgenommen. Pusen dors: de reb. gest. Frid. II'üh. V, 36 sqq. p. 272 sqq. S. 63 sqq. p. 291. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 29. — Im Ansange Dezembers wurden Lorenz Christoph v. Somnitz und Dobrzensky an den König nach Thorn abgeordnet, um sich über die schwedischen Gewaltsamkeiten zu beklagen. Pusen dors: Thaten Carl Gustavs. II, 61. p. 114. —

<sup>2)</sup> Ac jam Rex Borussiam ingressus hostilià ordichatur, caternas Electoralium pellebat, pecuniis redimendo incendio oppida emungebat, praefecturas Electorales hospitiis occupabat, nostris contra nil.molièntibus, nisi quod necessaria defensio exigeret. Pufendorf: de reb. gent. Frid. II ilh. I., 61. p. 292. — Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. 11, 60. p. 110. §. 64. p. 113. —

<sup>8)</sup> Grossmann: Gesch. v. Schlippenbeil. p. 45. —

<sup>4)</sup> Rudawski: hist. Polon. p. 214. - Rühs: Geseb. von Schweden. V, p. 26. -

lettade; waren vällig mit nicht im Kriege mit Schw ios 1), die Bemühungen, gene Hand seine Unshill gigkeit zu wahren, ersc n durchaus geführlich. Da eit nachdem alle menschliche Vor sicht zu Schanden gewirdt war, ergab er sich, bei lät in n Widerstande der Versiell tung preisgegeben, erdrückt dun h eine überwältigende physische Uebermacht, die offen in der einen Hand den Krieg. in der anderen den Frieden darbot 2), in die Nothwendigkeit 3). Lediglich um seine politische Existent zu retten, ging er in den ersten Tagen des Jahrs 1656 einen kurzen Waffenstillstand ein 4), und am 17ten Jamer n. St. schloss er, hachdem er durch Spendung von 20,000 Rthir, an den Reichskanzler Erich Oxenstierna eine geneigtere Gesinnung für sich zu erwirken gesucht hatte 5), jenen eigentlich aus drei Urkunden bestehenden Königsberger Vertrag ab, durch welchen er sich als Vasallen der Königs von Schweden, als des factischen Besitzers un Polen, bekannte 6).

In dem Tractat selbst he es in Bezug auf das neue Lehnsband: Da die Feudal-Ve indung zwischen der Kross

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. II III. 7, 66. p. 23. cd. p. 298. — In einem Schreiben Karl Gustave an den Kurfarsten, d. d. Thorn 8. Dezemb. 1655, warf der erstere den letzteren den Abschluss eines Vertrages mit Johann Casimir wegen Beschätzung des köziglichen Preussens, nad de Einmischung in fremde Angelegesheiten durch Beschmadder westpreussischen Städte vor. Ausserdem beschwerte sich über des Kurfürsten Ve bindung mit den Hallander Pufen dorf: Thaten Carl Gustave. II, 61. p. 144.

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl | netave. 11, 65, p. 115.

Er litt mit seiner Cavallerie in Königeberg Mangel un Putter, Holz und Lebensmitteln; auch waren die Bilger als missvergnügt. Pufendorf: Thaten Carl Gustava. H. f. p. 116. —

Uebor denselben war seit dem 27sten Dezember 2005 anterhandelt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Frid. F. C. p. 296. — Desselben: Thaten Carl Gustava. HE, 23. p. 163. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 68. p. 118. 111. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 104. 105. —

<sup>6)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. lh. F. 70 agg. p. 35 sqq. — Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 32. 38. — Hages

sien und dem Hernogthum Preussen suerst von jener hutalos aufgegeben worden, so sei auch der Kurfürst sht weiter als derselben verwandt zu erachten, und derbe renunciire daher aller bisherigen Dependens. Dagegen terwerse er sich wegen des Herzogthum's Preussen der one Schweden als Vasail, und verpflichte sich, nach Abif eines Jahrs dieserhalb die Huldigung zu leisten, wenn ch freilich die Lehnsverbindung als sofort beginnend ansehen werden solle 1). Die persönliche Ableistung des aldigungseides wurde sowohl dem Kurfürsten, wie seinen schfolgern, erlassen. Die beiderseitigen Verpflichtungen langend, so sagte der König von Schweden für sich und ne Nachkommen dem Herzogthum seinen lehnsherrlichen huts zu 2). Der jedesmalige Herzog aber sollte bei jeder has - Erneuerung an die Krone Schweden 4000 Ducator, pserdem aber niemals etwas, entrichten 3). In Betreff r Leistung des Lehnsdienstes verpflichtete sich der Kurpt, sur Stellung von 1000 Fussgängern und 500 Rein, die nöthigen Falls sechs Wochen lang auch ausserhalb smesens vom Vasallen sollten unterhalten werden müssen;

in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 125. 126. — Unterseichnet wurde der Hauptvertrag schwedischer Seits von dem Kanzler Erich Ozenstierna, von brandenburgischer durch Otto Freiherrn v. Schwerin, Lorenz Christoph v. Semnitz und Joh. Ulrich von Dobrzenski. Die Lehnspacten, mit denselben Unterschriften, bilden eine 2te Urkunde; eine dritte ist der Vertrag wegen Ermland. Der Hauptvertrag findet sich bei Pufendorf: Thaten Carl Guetava. II, 67., 117 fg.; die Lehnspacten das. S. 68. p. 118 fgg.; der Inhalt des Nebenartikels wegen Ermland S. 69 p. 121 fg. — Ausserdem s. Dument: Corps universel. VII, 2. p. 127. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 185. 186. —

<sup>1)</sup> Lehnspacten Art. 1 — 4. vgl. Art. 5. — Ein Hauptgrund, weshalb der Kurfürst so lange der schwedischen Landesherrlichkeit widerstrebte, war, dass sein Vasallenverbältniss der Freiheit seiner Abstimmung auf den deutschen Reichstagen Eintrag thun, und eine abweichende Meinung von seiner Seite Anlass zu Zwistigkeiten mit Schweden geben könnte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 117. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 21.

<sup>5)</sup> A. a. O. Art. 6. - Vgl. Art. 16. -

er i i cheden rer des 1). In Kriegszeiten wurde soldung Verp r freie Durchzug durch Osts Heeren ten die Häfen des Herroge sein 2). -Kriegsschiffe m Ge nicht gestattet; wold aber en ward de V Ħ wedische Krie in gewissen Fällen und m Bedingung ostpreussischen Häfen ein en dürfen 3). Von Kinkünften aus den Seeroller Herzogthum's nahm Schwei en die Hälfte in Anspruck ı ward zugleich ausgemacht, dass der Betrag derselbe te höher angesetzt werden, als es in Wes ich sei +). Der ckfall des Herzogthums u Schweden sollte erst erfolgen nach dem Ansterganzen männlichen u I weiblichen Nachkomme 1 des Kurfürsten und untlicher Mitbelehnten brandenburgischen Hause 5). 275-2607/88

Aus den obenstehenden immungen ersieht man ar Genüge, dass die Krone eden bei Ausbedingung vortheilen sich wohl bedatte, dass die vielen der Versellen auferlegten Verpflichtungen eben nicht im Verhältnisse zu dem ihm zugestandenen Schutze standen bei näherer Erwägung ergiebt sich, dass der in Ganzen sehr drückende Vertra auch für den Kurfarsten nicht unwichtige Zugeständt se enthielt, wenn dieseber auch freilich grösstentheils auf Anderer Unkosten erfolgten.

Dahin gehörte zuerst: die Räumung des östpreusischen Gebiets. Innerhalb incs Zeitraums von 24 Tegen 6) sollten die schwedischen Truppen aus dem Herze

<sup>1)</sup> Das. Art. 7.

<sup>2)</sup> Das. Art. 8. 10.

<sup>8)</sup> Das. Art. 9.

<sup>4)</sup> Das. Art. 12,

<sup>5)</sup> Das. Art. 14. 15.

<sup>6)</sup> Versteht sich: nach der Ratification, die aber auf Ablauf von vier Tagen erfolgen sollte. Puf indorf iten Carl Gustavs. 11, 67, p. 117.

ed dem Erminede, die brandenburgischen in 14 Tagen m königlichen Preussen und Pomereilen 1) auflekerauch alle weggenommenen beweglichen und unbewer-Sachen von beiden Seiten unverletzt surückgestellt Der zweite dem Kurfürsten günstige Punct betraf: Stellung gegenüber den Ständen. m Allgemeinen den letzteren ausdrücklich das stehen ihrer Rechte und Privilegien sugesichert, selbst twaigen Eintreten eines spätern Rückfalls des Herzogron Schweden 2); swar ward festgesetst, dass bei ligkeiten zwischen der Landosherrschaft und den i die Ausgleichung durch eine, aus beiderseitigen Behtigten zusammengesetzte schiedsrichterliche Commiswirkt werden solle 3); aber es war im Besondene grosse Erleichterung für die Landesherrschaft, m dem , für gewöhnliche Rechtesachen in Königss errichtenden Appellationnstribunal nicht sollte ichweden appellirt worden können 4); und m besonderer Wichtigkeit war die Bestimmung: dass i Skonomischen und dazu gehörigen Sachen urfürsten allein die freie Disposition sun, und dass er hinsichtlich derseiben von ınden verhindert werden sollte 5). Damit m Kurfürsten, gegenüber den Ständen, in Justizsteuerungs - Sachen ganz freie Hand gegeben. - Endpling Kurfürst Friedrich Wilhelm durch eine besoudem Hauptinstrumente beigefügte Urkunde eine nicht chtliche Erweiterung an Areal durch Secularisation. ırd nämlich, sur Vereinigung mit dem herzoglichen n, das sehr wohlbelegene Hochstift Ermland

amentlich aus Marienburg und Schlochau. Pufendorf: haten Carl Gustava. II, 67. p. 118. -

chaspacten. Art. 22.

as. Art. 18.

as. Art. 17.

as. Art. 19.

meewiesen 1), aber nicht unter denselben Beilingungen, wie des Lehnsherzogthum, -- sondern nur: als Manulche fär sich und seine männlichen Nachkommen, a mit Ausnahme eines am frischen Haff belegenen wicht Punctes, der bisher Sitz des ermländischen Domensitzt wesen, nämlich der Stadt Franenburg nehet dem gl namigen Amte, nach den bisherigen Grünzen beiden rend Frauenburg von jeder Verbindung mit dem E gelöset, mit schwedischer Besatzung versehen, und e el mitten in den herzoglichen Besitzungen belegen, als ein standtheil des schwedischen Gebiets betrachtet werd te, ward die Uebergabe des benachbarten Braunsbe an den Kurfürsten zugesagt, jedoch mit der dem å anferlegten Verpflichtung. die Befestigungswerf schleifen zu lassen und keine Bestitzung an haiten 2). ....

Kaum aber war dieser Vertrag abgeschlessen; und ich einer persönlichen Zusammenkunft zu Bartenstein zwichtet Karl Gustav und Friedrich Wilhelm durch mindichen Mindichen Mindichen Mindichen Mindichen Mindichen Mindichen Mindichen Vertragen verstärkt, als ersterer sich genöthigt sahveille Ende Januars Preussen zu verlassen und nuch Polen halbt brechen. Das ganze Reich, welches leichter zu erobern Mindichen. Das ganze Reich, welches leichter zu erobern Mindichen Die Behrecht auf und Volk waren durch die siegenden Schweden halb gedrückt, der polnische Adel fühlte sich tief verleicht der römische Kirche war vielfach beschränkt, der hatheliede Clerus gering geachtet, das in schwedischen Diensten etwart werden der der beschränkt.

<sup>1)</sup> Des Bischofs von Ermland ward hei diemer Gefogsicht Wille Karl Gustav gar nicht gedacht; denn auch sieige Zeit des auf verwandte sich der grosse Kurfürst wegen dessen ständiger Versorgung bei Schweden. Backer Gest Preussens. V, 190.

<sup>2)</sup> Königsberger Vortrag. Art. 23, und angehängig Mattikel.

<sup>3)</sup> Weil Karl Gustav das einsah, kam er schie int Philase 1656 auf den Gedanken, das eroberte Reicht un austalien, und unter verschiedene benachbarte Michte un thellen eich selbst nur die Socküsten vorzubehalten. Pafeitische Thaten Carl Gustavs. III, 19. p. 169.

ide polnische Heer deneben schlecht bemilt. Diese Lage · Dinge erzeugte schon seit einiger Zeit allgemeine Unsuedenheit, die zu Abfall und offener Empörung gesteigert rde durch die den Fanatismus der Bevälkerung enregun 1, damais verbreiteten Proclamationen des zurückgekeinst Königs Johann Casimir. In der schlechtesten Jahresselt ade Januar's 1656) untermhm Karl Gustav von Thom durch Gross - und Klein - Polen die Weichsel aufwärfe en verwegenen Zug bis nach Rothrenssen, um die Unruı su dämpfen 1); aber nach grossen Verhsten sah a 1 genöthigt, am linken Weichselnser sich nach Westseeen zurückzuziehn. Mit seiner ganzen Kraft warf er s jetzt auf Danzig, dem die Holländer zu Hülfe gekomr waren, um den Uebergang dieses wichtigen commerlen Puncts an die Schweden su verhindern 2). In dieser t, in welcher Schweden sehr geschwächt, die Macht Königs von Polen aber wieder sehr emporgekommen 14 richtete Karl Gustav sein Augenmerk mit Spannung i den Kurfürsten von Brandenburg, da er wusste, dassi selbe im Winter nur geswungen sich mit ihm vereinigt te, jetzt aber vom Kaiser und anderen Mächten unaufhör-1 angereizt wurde, die schwedische Partei zu verlassen l sich Polen wieder zu nähern. Friedrich Wilhem, der erdessen auch im Westen sich durch ein Bündniss gepert hatte 3), beschloss jedoch, auf den Rath Crom-

٠.

Diceer Zug, so wie die früheren und späteren, sind angegeben auf der tabula regni Poloniae, welche sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II. §. 14. 15. swischen p. 70 und 71 befindet.

E) Le agnich: Gesch. Prenssens pols. Anthelis. VII, 152 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 188 fgg. —

B) Das schon im Julius 1655 angetragene Schutzbändnies mit Frankreich wurde zu Königsberg durch den französischen Gesandten am polnischen Hofe, Antoine de Lembres, am 24. Febr. 1656 abgeschlossen, am 24sten October desselben Jahrs ratifizirt. Der vorgeschützte Zweck war: Aufrechterhaltung des westphälischen Friedens; — der wirklichen: Sicherung Frankreiche im Elessa gegen Oestreich, Brandenburge in den elevischen Besitzungen. Pafendorft de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 13. p.: 818. ... Des Vertrag

Warschau nach der unteren Weichsel zurück 1), um auch des poinischen Preusens sich zu bemächtigen. Trots der Abmahnungen des Kurfürsten gingen in kurzer Zeit alle die germassen bedeutende Städte über, so dass am Ende ur moch Marienburg und Danzig unbezwungen waren. Nach der Eroberung Westpreussens schien auch des Schickel Oppreussens nicht sweifelhaft. König Karl Gustav betrufffinisch, in der Eigenschaft eines Besiegers und Eroberung biens, auch als Oberlehnsherrn Preussens; und eine Spitze von mehr als 50,000 Mann seine Anforderingsmitt den Kurfürsten der, abgeschnitten von aller Hilbligand seiner verhältnissmässig geringen Heeresmacht siehe insigeberg befand 2).

In dieser grossen Noth, in der auch mannhaustiff Gemüth verzagt geworden sein möchte, entwickelte Rhyrich Wilhelm jene entschlossene Haltung, jene konnent und umsichtige Wirksamkeit, die der Bewundenmgiste Zeitalter werth ist, — eine Thätigkeit, die ihm selbet alle allein retiete, sondern mitten unter Stürmen ein mannfallt terliches Fundament der sukünftigen Grösse seines Einen legte. —

Vergebens hatte er bisher den Kaiser um Elithe angirufen 3), vergebens hatte er mit dem Canar wegelre Enter stützung von Seiten Russlands unterhandelt, vergebens hatte er dark Bündnisss mit Holland und dem köntglichen Preusselin dringender Gefahr von der See- und von der Land-Seite

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II, 56. 2.

<sup>2)</sup> Rüha: Gesch. v. Schweden. V, S. 367. p. 28 12. 44 1

zh eine rettende Hand zu sichern bemüht. König Karl war immer nüher gerückt; die Unterhandlungen zwiihm und dem Kurfürsten waren endlich abgebrochen. l der letztere den mit ihrem Glücke steigenden Fordeder Schweden immer grössere Nachgiebigkeit entgeetst hatte 1); Friedrich Wilhelm war mit seiner Ca-: eingeschlossen und isolirt im äussersten östlichen Wineussens. Denn während der schwedische König selbst r Weichsel her geradezu auf Königsberg losrückte, ussen als ein Anhängsel Polens nicht länger schonte, sh ihm entgegenstellenden Brandenburger überall zungehauen wurden 2), und das schwedische Hauptr bereits am Ende Dezembers 1655 zu Schlippenbeil :hlagen war 3), drang Graf Magnus de la Gardie · Spitze einer anderen schwedischen Heeresabtheilung ttanen aus in den östlichen Theil des Herzogthums Die Protestationen des Kurfürsten: dass er sich

er Kurfürst wollte seinen Beistand zusagen, wenn er, neen der Souverainetüt über Proussen, das Bisthum Ermland
and einige Striche von Littauen und Samogitien abgetreten
rhielte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 55. p.
55. — Die Unterhandlungen zwischen dem achwedischen
tönige und dem grossen kurfürsten wurden fast den ganzen
frühling und Sommer 1655 hindurch in Schweden und Pomnern geführt, und schliefen mit dem siegreichen Vordrin
gen der Schweden ein. Sie wurden kurfürstlicher Seits
mrch eine Sendung des Christian Ernst v. Podewils nach
belen im November desselben Jahrs wieder aufgenommen.

24 fendorf: de reb. gest. Frid. 18 ib. V, 36 sqq. p. 272
24. S. 63 sqq. p. 291. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden.
(29. — 1m Anfange Dezembers wurden Lorenz Christoph
Somnitz und Debrzensky an den König nach Thorn abostelnet, um sich über die schwedischen Gewaltsamkeiten
m beklagen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 64.

le jam Rex Borussiam ingressus hostilià ordiebatur, catervas Rectoralium pellebat, pecuniis redimendo incendio oppida emuncebat, praesecturas Electorales hospitiis occupabat, nostris conra nil.molièntibus, nisi quod necessaria desensio exigeret. Puca nil.molièntibus, nisi quod necessaria desensio exigeret. Puca nil. 17, 61. p. 202. — Pusenlors: Thaten Carl Gustavs. II, 60. p. 110. §. 64. p. 113. —

Frosamann: Gesch. v. Schlippenbeil. p. 45. -

Rudawski: hist. Polon. p. 211. — Rühs: Gesch. von lehweden. V, p. 26. —

nicht im Kriege mit Schweden befinde, waren villig u ios 1), die Bemühungen, auf eigene Hand seine Una gigkeit zu wahren, erschienen durchaus gefährlich. Bu nachdem alle menschliche Vorau sicht zu Schanden gewi war, ergab er sich, bei län; 🕟 n Widerstande der Ver tung preisgegeben, erdrückt d h eine überwältigende sische Uebermacht, die offen in der einen Hand den Mi in der anderen den Frieden darbot 2), in die Nethwei keit 3). Lediglich um seine politische Exist su retten, ging er in den ersten Tagen des Jahre. einen kurzen Waffenstillstand ein 1), und am 17ten 1 n. St. schloss er, nachdem er durch Spendung von 2 Rthir, an den Reichskanzler Erich Oxenstierna eine g tere Gesinnung für sich zu erwirken gesucht hatte 🏋 eigentlich aus drei Urkunden I stehenden Konigsbi Vertrag ab, durch welchen er sich als Wassifeld Königs von Schweden, als des factischen Beith Polen, bekannte 6).

In dem Tractat selbst heisst es in Bezug auf de sil Lehnsband: Da die Feudal-Verleindung zwischen der Kil

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. F. 66. p. 235 § 60. p. 296. — In einem Schreiben Karl Gustave an den Kurfersten, d. d. Thorn 3. Dezemb. 1655, warf der erstere den letzteren den Abschluss eines Vertrages mit Johann Casinir wegen Beschützung des königlichen Preussens, und die Einmischung in fremde Angelegenheiten durch Beschung der westpreussischen Städte vor. Ausserdem beschwerte er sich über des Kurfürsten Verbindung mit den Hollanden Pufendorf: Thaten Carl Gustave II, 64. p. 114.

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustave II, 65. p. 115.

<sup>8)</sup> Er litt mit seiner Cavallerie in Königeberg Mangel an Petter, Holz und Lebensmitteln; auch waren die Bildger alle missvergnügt. Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 45. p. 116. —

Ueber denselben war seit dem 27sten Dezember 2005 meterhandelt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. WWA. F. C. p. 296. — Desselben: Thaten Carl Gustava. III., 12. p. 200. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II, 66. p. 118. 113. - Bacsko: Gesch. Preussens. V, 184. 185. -

<sup>6)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. V. 20 app. 1 in sqq. — Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 32, 33, — Rigger

den und dem Herzogthum Preussen suerst von jener autslos aufgegeben worden, so sei auch der Kurfürst tht weiter als derselben verwandt su erachten, und derbe renunciire daher aller bisherigen Dependenz. Dagegen terwerfe er sich wegen des Herzogthum's Preussen der one Schweden als Vasail, und verpflichte sich, nach Abaf eines Jahrs dieserhalb die Huldigung zu leisten, wenn sh freilich die Lehnsverbindung als sofort beginnend ansehen werden solle 1). Die persönliche Ableistung des ddigungseides wurde sowohl dem Kurfürsten, wie seinen chfolgern, erlassen. Die beiderseitigen Verpflichtungen angend, so sagte der König von Schweden für sich und ne Nachkommen dem Herzogthum seinen lehnsherrlichen hutz zu 2). Der jedesmalige Herzog aber sollte bei jeder has - Erneuerung an die Krone Schweden 4000 Ducates. perdem aber niemals etwas, entrichten 3). In Betreff r Leistung des Lehnsdienstes verpflichtete sich der Kurpt, sur Stellung von 1000 Fussgängern und 500 Rein, die nöthigen Falls sechs Wochen lang auch ausserhalb mesene vom Vasallen sollten unterhalten werden müssen j

in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 123. 126. — Unterneichnet wurde der Hauptvertrag schwedischer Seits von
dem Kanzler Erich Oxenstierna, von brandenburgischer
durch Otto Freiherrn v. Schwerin, Lorenz Christoph v.
Somnitz und Joh. Ulrich von Dobrzenski. Die Lehnspacten,
mit denselben Unterschriften, bilden eine 2te Urkunde; eine
dritte ist der Vertrag wegen Ermland. Der Hauptvertrag
findet sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 67.
p. 117 fg.; die Lehnspacten das. S. 68. p. 118 fgg.; der
Inhalt des Nebenartikels wegen Ermland S. 69 p. 121 fg. —
Ausserdem s. Dumont: Corps universel. VII, 2. p. 127. —
Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 185. 186. —

<sup>1)</sup> Lehnspacten Art. 1—4. vgl. Art. 5. — Ein Hauptgrund, weshalb der Kurfürst so lange der schwedischen Landesherrlichkeit widerstrebte, war, dass sein Vasallenverbältniss der Freiheit seiner Abstimmung auf den deutschen Reichstagen Eintrag thun, und eine abweichende Meinung von seiner Seite Anlass zu Zwistigkeiten mit Schweden geben könnte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 117. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 21.

<sup>8)</sup> A. a. O. Art. 6. - Vgl. Art. 16. -

bei längerer Datter des Dienstes übernahm der Lehashen die Besoldung und Verpflegung 1). In Kriegszeiten wurde den schwedischen Heeren der freie Durchzug durch Oats proussen sugesagt; überdies sollten die Häfen des Herzig thums den Geguern verschlossen sein 2). Kriegsschiffe in unterhalten ward dem Vasalien nicht gestattet; wohl ab sellten schwedische Kriegsschiffe in gewissen Fällen und m ter gewissen Bedingungen in die ostpreussischen Häfen ein laufen dürfen 3). Von den Einkünften aus den Seezolle des Herzogthum's nahm Schweden die Hälfte im Ansprucht doch ward zugleich ansgemacht, dass der Betrag dersebe niemals sollte höher angesetzt werden, als es in Wes preussen üblich sei +). Der Rückfall des Herzogthums 11 die Krone Schweden sollte erst erfolgen nach dem Austr ben der ganzen männlichen und weiblichen Nachkommeschaft des Kurfürsten und sämmtlicher Mitbelehnten dem brandenburgischen Hause 1). · International

Aus den obenstehenden Bestimmungen ersieht mit zu Genüge, dass die Krone Schweden bei Ausbedingung au Vortheilen sich wohl bedacht hatte, dass die vielen de Vasailen auferlegten Verpflichtungen eben nicht sim Vehältnisse zu dem ihm zugestandenen Schutze standen ladessen bei näherer Erwägung ergiebt sich, dass der in Ganzen sehr drückende Vertrag auch für den Kurfürstanicht unwichtige Zugeständnisse enthielt, wenn dieselben auch freilich grösstentheils auf Anderer Unkosten erfolgten

Dahin gehörte zuerst: die Räumung des östpreusischen Gebiets. Innerhalb eines Zeitraums von 24 Tegen 6) sollten die schwedischen Truppen aus dem Herze

<sup>1)</sup> Das. Art. 7.

<sup>2)</sup> Das. Art. 8. 10.

<sup>5)</sup> Das. Art. 9.

<sup>4)</sup> Das. Art. 12.

<sup>5)</sup> Das. Art. 14. 15.

<sup>6)</sup> Versteht sich: nach der Ratification, die aber auch Ablauf von vier Tagen erfolgen sollte. Par en dorf: Theten Carl Gustavs. 11, 67. p. 117.

thum und dem Erminade, die brandenburgischen in 14 Tagen ans dem königlichen Preussen und Pomerellen 1) suräckgasogen, auch alle weggenommenen beweglichen und unbeweglishen Sachen von beiden Seiten unverletzt zurückgestellt warden. Der zweite dem Kurfürsten günstige Punct betrafi seine Stellung gegenüber den Ständen. Zwar ward im Allgemeinen den letzteren ausdrücklich das Fortbestehen ihrer Rechte und Privilegien zugesichert, selbst beim etwaigen Eintreten eines spätern Rückfalls des Hersagthems von Schweden 2); swar ward festgesetzt, dass bei Misshelligkeiten zwischen der Landesherrschaft und den Ständen die Ausgleichung durch eine, aus beiderseitigen Bevellenächtigten zusammengesetzte schiedsrichterliche Commisden bewirkt werden solle 3); aber es war im Besondesen eine grosse Erleichterung für die Landesherrschaft, dass von dem, für gewöhnliche Rechtssachen in Königshere su errichtenden Appellationnstribunal nicht sollte mach Schweden appellirt werden können 4); und van ganz besonderer Wichtigkeit war die Bestimmung: dass in den ökonomischen und dazu gehörigen Sachen dem Kurfürsten allein die freie Disposition sastehen, und dass er hinsichtlich derseiben von Niemanden verhindert werden sollte 5). Damit war dem Kurfürsten, gegenüber den Ständen, in Justisund Besteuerungs - Sachen gans freie Hand gegeben. - Endlich empfing Kurfürst Friedrich Wilhelm durch eine besondere, dem Hauptinstrumente beigefügte Urkunde eine nicht unbeträchtliche Erweiterung an Areal durch Secularisation. Ihm ward nämlich, sur Vereinigung mit dem herzoglichen Preussen, das sehr wohlbelegene Hochstift Ermlaud

<sup>1)</sup> Namentlich ans Marienburg und Schlochau. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 67. p. 118. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 22.

<sup>8)</sup> Das. Art. 18.

<sup>4)</sup> Das. Art. 17.

<sup>5)</sup> Das. Art. 19.

sugewicken 1), aber nicht unter denselben Bedingungen, wit des Lehnsherzogthum, -- sondern nur: als Manulchs für sich und seine männlichen Nachkommen. mit Ausnahme eines am frischen Haff belegenen wicht Punctes, der bisher Sits des ermländischen Domenpite wesen, nämlich der Stadt Frauenburg nehet dem gi nemigen Amte, nach den bisherigen Gränzen beiden rend Frauenburg von jeder Verbindung mit dem Th gelöset, mit schwedischer Besatzung versehen, und ein mitten in den herzoglichen Besitzungen belogen, als ein standtheil des schwedischen Gebiets betrachtet ward te, ward die Uebergabe des benachbarten Bransbe an den Kurfürsten zugesagt, jedoch mit der de auferlegten Verpflichtung, die Befestigungswest schleifen zu lassen und keine Bestin halten 2).

Kaum aber war dieser Vertrag abgeschlessen; until einer persönlichen Zusammenkunft zu Burtenstelle zulätzte Karl Gustav und Friedrich Wilhelm durch mitnellichen Mit zicherungen verstärkt, als ersterer sich genöthigt sahvallt Ende Januars Preussen zu verlassen und nach Polen halte brechen. Das ganze Reich, welches leichter zu enchann für zu behaupten war 3), befand sich in offenene Außtraßt zu behaupten war 3), befand sich in offenene Außtraßt zu der bei der der bei die siegenden Schwedischt little gedrückt, der polnische Adel fühlte sich tief verletztig der römische Kirche war vielfach beschränkt, der kuthelletzt Clerus gering geachtet, das in schwedischen Diensten utb

<sup>1)</sup> Des Bischofs von Ermland ward hei diener Webegelich Wild Karl Gustav gar nicht gedacht; denn sieh sinige Zeiten auf verwandte sich der gronze Kurfürst wegen deuts ständiger Versorgung bei Schweden. Baczke: Gustarie Preussens. V, 190. —

<sup>2)</sup> Königsberger Vortrag. Art. 23, und angehäugter Militartikel.

<sup>8)</sup> Weil Karl Gustav das einsah, kam er sehim hit Falker 1656 auf den Gedanken, das eroberte Reich zu nachhete, und unter verschiedene benachbarte Machte zu thellen zu sich selbst nur die Soeküsten vorzubehalten. Partificiel: Thaten Carl Gustavs. III, 19. p. 160. — 1 127 ...ti

hende polnische Heer daneben schlecht bemilt. Diese Lage der Dinge erzeugte schon seit einiger Zeit allgemeine Unsufriedenheit, die zu Abfall und offener Emporung gestälgert wurde durch die den Fanatismus der Bevälkerung anzegung den, damais verbreiteten Proclamationen des zurückgiskelni ten Königs Johann Casimir. In der schlechtesten Jahremitt (Ende Januar's 1656) untermhm Karl Gustav von Thesa sos durch Gross - und Klein - Polen die Weichsel aufwärfe sinen verwegenen Zug bis nach Rothrenssen, um die Unruhan zu dämpfen 1); aber nach grossen Verlusten sah er sish genöthigt, am linken Weichseluser sich nach Westprousen zurückzuziehn. Mit seiner ganzen Kraft warf er sids jetzt auf Danzig, dem die Holländer zu Hülfe gekommen waren, um den Uebergang dieses wichtigen commersiellen Puncts an die Schweden su verhindern 2). In dieser Zait, in welcher Schweden sehr geschwächt, die Macht des Königs von Polen aber wieder sehr emporgekommen was, richtete Karl Gustav sein Augenmerk mit Spannung auf den Kurfürsten von Brandenburg, da er wusste, dass derselbe im Winter nur gezwungen sich mit ihm vereinigt hatte, jetzt aber vom Kaiser und anderen Mächten unaufhör-Ech angereizt wurde, die schwedische Partei zu verlassen and sich Polen wieder zu nähern. Friedrich Wilhem, der amterdessen auch im Westen sich durch ein Bündniss gesishert hatte 3), beschloss jedoch, auf den Rath Crom-

<sup>1)</sup> Dieser Zug, so wie die früheren und späteren, sind angegeben auf der tabula regni Poloniae, welche sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II. §. 14. 15. swischen p. 70 und 71 befindet.

<sup>12)</sup> Lengnich: Gesch. Prenssens poln. Anthelis. VII, 152 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 188 fgg. —

<sup>3)</sup> Das schon im Julius 1655 angetragene Schutzbündniss mit Frankreich wurde zu Königsberg durch den französischen Gesandten am polnischen Hofe, Antoine de Lumbres, am 24. Febr. 1656 abgeschlossen, am Zisten October desselben Jahrs ratifizirt. Der vorgeschützte Zweck war: Aufrechterhaltung des westphälischen Friedens; — der wirkliche: Sicherung Frankreichs im Eleass gegen Oestreich, Brandenburgs in den elevischen Besitzungen. Pafendorfs de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 12. p.: 218:::- Des Vertrag

wells 1), für jetzt noch beim schwedischen Bündnisie an verharren, nicht aus Liebe zu Schweden, sanderu zus Be vor dem Trots und Hochmuth, des die Polen unstreitig gegen ihn beweisen würden, wenn sie so leichten Kaufs das Joch Karl Quetave abgeworfen hätten 2). Aber Freundschaft ud Dienste der Schweden umsonst zu erweisen, war er nicht gewillet. Deshaib benahm er sich ziemlich zurückhaltend, ale schon am Ende Januars und in der Mitte Februars der Reichtkanzler Erich Oxenstlerna auf Befehl des Königs mit ihm wegen eines engeren Bündnisses unterhandelte ?); ik aber, bei dem wachsenden Unglück der Schweden, im Anfange Aprils der Graf Schlippenbach an ihn abgesandt wade, und immer deutlicher mit der Sprache herausrückte. setate auch er immer offener seine Wünsche und Fordens gen eus einander. Karl Gustav liess daran erinnern ; das 🚾 kziegerischen Zeitläufte dem Kurfürsten eine Entlassung m nes Hoers nicht gestatteten, dess die Unterhaltung dessehan ihm aber jedenfalls viel leichter werden würde in eines fremden, wie im eigenen Lande; überdies würden die B-

facilitation man

fladet eich ausserdem auch noch bei Dumonts Corps miversel. Fl, 2. p. 129. —

<sup>1)</sup> Praesenti rerum facic Succes Electori ex asse a mic os sul hostes esse opertere; media consilia sectanti serviti pre-culum imainere, schrieb Cromwell: Pufendorfi de regest. Frid. Wilh. 11, 11. p. 312.

<sup>2)</sup> Die Holländer machten vorzüglich darauf aufmerkem: das was angefangen sei, müsse fortgesetzt werden guod neque Belgie, neque Electori projuturum sit. Samo opprimi, se Polonorum vires returgere: quod inde Patestantium partes insignitee sin de Pafendorf: de reb. gest. Frid. With. V. ..., Derohalben erachtete er seinem Staat für zurräglich "für dieses Mal das schwedische Wesen unterstättliche "die polnische Macht in einer Balance gehalten wirde "mit sie" (die Polen) "darch die Kriegsmathen mehren, "siegemattet werden, und hersachmals des gehalten mehren geich handeln lassen." Pufendorf: Thaten Carl Gustalli, 19. p. 169. —

<sup>8)</sup> Dor Zweck der Antrige Oxenstierna's war, die in Polen mi Littagen wankende schwedische Herrschaft zu eintren en ver dem Falle zu bewahren. Pufunderf: Thaten Cal Guetavs. III, 19, p. 168.

, wenn sie nur einige Kraft in sich fühlten, wegen seis Abfalls sich an ihm zu rächen und ihm des Kemland: zu reissen suchen. Darum sei es das Angemessenste, ibaest rorzukommen, und mit den Schweden völlig gemeinsung she zu machen. Bei der am 24sten April zu Frauenburg unstalteten Zusammenkunft, der von schwedischer Seite · Reichskanzler Oxenstierna, von brandenburgischer der af Georg Friedrich vou Waldeck, dem der Generalkriegs nmissarius v. Platen zugeordnet war, beiwohnte, liess r Friedrich Wilhelm auf die seit dem Abschlusse des nigsberger Pacten gänzlich veränderten Verhältnisse aufrksom machen, auf die Drangsale Schwedens, auf die phsende Anzahl seiner Feinde, auf die vergrässerte Ger, mit dieser Krone verbündet zu sein. Demnach mitse h die Hoffnung und der Gewinn grösser sein 1). Als n schwedischer Seits die Kingheit und Entschlossenheit. ht minder die Unentbehrlichkeit des Kurfürsten erkannte. put die immer grösser werdende Gefahr, dass Warschan die Polen überginge, hervortrat, gab man endlich nach. chdem die Verhandlungen einige Zeit darauf nach Maenburg verlegt waren, kam hier durch die beiderseitigen rollmächtigten am 15ten Junius 1656 der bekannte Maaburger Vertrag zu Stande, der als eine, den Zeitständen augemessene Vervollständigung der Königsberger sctaten anzuschen ist 2).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 13 sqq. p. 314 . sqq. — Desselben: Thaten Carl Gustava. III, 19. p. 168 — 131. —

B) Der Marienburger Vertrag wird eine Declaration des Königaberger Vertrags genannt im Labiauer Vertrags vom 10ten Novemb. a. St. 1656. Art. 2. Pafenderf: de reb. gest. Frid. II ilh. Fl. 45 p. 350. — Er fludet sich ibid. Fl. 8. 26 — 29. p. 327 sqq. — Ausserdem bei Dumont: Corps universel. Fl. 2. p. 136. — A bel: Promaische Stantageographic. II, 26 fgg. — Ein Auszug aus demaelben findet sich bei Pufenderf: Thaton Carl Gustava, III, 20. p. 171. — Ven schwedischer Seite ward derselbe unterzeichnet von Erich Ozenstierna, Schering Rosenbane und Stene Bielke, — von brandesburgischer: von Graf Goorg Friedrich von Waldeck, Nicolaus Ernst v. Platen und Juhann Ulrich Bohrzensky von Dobrzenics. —

Auch der Marienburger Tractat zerfällt, in drei Theile: den Hauptvertrag, die geheimen Nebenartikel und die Enlänterung der Königsberger Lehnspecten. Die wichtigste, und dem Kurfürsten vorzüglich zum Vortheil gereichenden Bestimmungen sind in den beiden letztgenannten Astan stücken enthalten 1).

In dem Hauptvertrage wird zuerst der Königsberge Tractat im Allgemeinen bestätigt, sodann im Bossadenti die Hülfe Brandenburgs bei allen Angriffen, die gegen die schwedische Herrschaft im westlichen und mittieren Poligerichtet sein könnten 2), ausbedungen, die Unteraffitung der Krone Schweden aber dem Kurfürsten, falle demilie im Herzogthum Preussen oder im Ermlande angegriffen den dem möchte 3), zugesagt. Sollten von den genannten inte dentheilen aus Angriffe auf die deutseh en Länder fichtig dens oder Braudenburgs unternemmen werden, abstantig gleichfalls jede der beiden Mächte verpflichtet, dienstätzt zu verhindern 4). Die Obericitung der Kriegsspuntstatt

<sup>1)</sup> Das hat Bacske: Gesch Preussens, V. p. 190 gest the schen, sonst hatte er nicht von den geringen Vertrag erlangt seien. Die Angaben Barnke's über im halt des letzteren sied überdies so ungenne, den Wahrschelnlichkeit nach der Vertrag selbst finn thatter gelegen hat.

<sup>2)</sup> Namentlich sind aufgeführt: (das westliche) Provissen, de merellen, Cassuben, Cujavien, Rawa, ganz Gress- in Klein-Polen, Masovien, Land Dobrin, Plotak, Richerchien, Palatinat Lemberg oder Rothreuseen, Bolin, Lah Chelm, Palatinat Breesez Litewski, Samoglice, Englisher and Semgallen, mit der Ausnahme, dass die Verglichten nicht gegen den Czaar, wenn derselbe sinnelne Gladie in Breesez Litewski occupirt haben sollte, und die aschaußt nicht gegen den Herzog v. Curland gerichtet sein sollte. Vgl. Bacz ko: Gesch. Preussens, V, 191, der auch bie nicht ganz, siehtig. — Besondern ausgenammen wasse die übrigen Provinzen Littauens und Polens, samentliche Podelien, Welhynien und Braslaw. Ara 2 1914

<sup>3)</sup> Art. 3.

<sup>4)</sup> Art. 4. — So ist die Bestimmung; nicht allem Bestimmung des Karfürsten ward unbedingt schwedischen Beltets mysichert, wie Bacsko: Gesch. Pressens. V. 130 sanität.

sollte in den polnischen Provinzen dem Könige von Schweden, in Ostprenssen und Ermland dem Kurfürsten zustehen <sup>1</sup>). Die Unterstützung, welche der Kurfürst Friedrich Wilhelm dem Könige von Schweden auf dessen Begehren gewähren sollte, ward im Allgemeinen auf 4000 Mann, die Hälfte Infanteric, die Hälfte Cavallerie, festgesetzt <sup>2</sup>). Wegen der dringenden Umstände aber leistete der Kurfürst in den Separatartikeln das Versprechen, während des laufenden Jahrs, so bald es verlangt würde, nicht allein das druähnte Hülfsheer von 4000 Mann, sondern überdies seine gesammte übrige Truppenmacht, so weit er dieselbe entbehren könnte <sup>3</sup>), zur Verfügung des Königs von Schweden zu stellen.

Ueberblickt man den Inhalt des Hauptvertrages, so ericheint derselbe der Lage der Dinge keinesweges angemessen. Obwohl die Krone Schweden sich in grosser Bödrängniss befand, waren dennoch die derselben eingerbunten Rechte und Ausprüche eben so unverhältsisch missig und übertrieben, wie die dem Kurfürsten von Brandenburg zugemutheten Opfer und Verpflichtungen. Aber der Hauptvertrag erscheint sofort in einem anderen Liehte, so wie man die in den angehängten geheimen und erläuternden Artikeln enthaltenen Bestimmungen gegen denselben hält. Der Hauptvertrag ist, was Brandenburg betrifft, im We-

T) Art. 5. -

<sup>2) —</sup> vi kujus instrumenti firmiter sese obstringit Sua Serenditas Electoralis, quod quovis tempore, quandoque id postulatum fuerit, abeque mora vel contradictione ulla in auxilium Suas Regiae Majestati IV Mill. egregiorum et bens armatorum Germanicorum vel aliorum externorum milium (quarum dia pars equestris, reliqua podestris erit), in parato tembit, cosque ad nutum et voluntatem S. Reg. Maj. quocunque in locie supra nominatio vocabuntur, mittet. Art. 8. — Danach ist Bacsko (Gosch. Prenssens. V, 191) un berichtigen, der 6000 M. anführt.

 <sup>—</sup> sed insuper ctiam integras suas copias, quantas ipsius vires et praesens rerum status permiserint etc. Separatartikel 1. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 27. p. 830. —

sentiichen die Nebensache; die Neuenartikel enthiten in der That die Hauptsache. Im Hauptvertrage sincht die Krone Schweden nur die Ehre zu retten, — sie behält in demselben den früheren Tou des Siegers bei; die aus den inhaltschweren Neben kein ergiebt sieh Wort für Wort die verzweiflungsvolle L e des vor kurzem noch absprechenden Eroberers, die este, sichere und zukunfreiche Stellung des Van en.

n Tage unterzeichneten Af-Die geheimen, an ( tikel bestimmen dem ite nach die Arealest Kurfürsten als Zugeständass sehädigung, welche d **für die** von ihm gewährte ver rkte Hülfe zu Theil werde sollte. Als Ersatz für die Kriepskosten und als Entschädgung für die zu bringend r thergab und cedirte uimlich der König von Schw ds factischer Herr von Poien, dem Kurfürsten: die 1 laste Posen und Kalisch mit einigen , näher l Ausnahmen; so wie die Polatinate Lencicz lien mit dem an diese-61 ben gränzenden Lande Wie Friedrich Wilhelm sollte iler denselben verbundene diete Provinsen mit riff Gebiete, Güter, Ei Regalien, weltlichen and geistlichen Rechte und zwar mit voller, zel alle seine männlic chen Erben zu übertrages den Souverzinetät und ( is gend ein Abhängigkeitsterhältniss 1). Alle ď nten Landestheilen von schwe ţе dischen Truppen be sten Orte und Festungen sollten Monatsfrist, von der Unterzeichnung des Marienburger Ver trages an gerechnet, dem Kur rsten übergeben werden

<sup>1)</sup> Schen im Februar 1656 hatte Karl Gustav nicht andem Marsche nach Jaroslaw befand, dem Kuffarten bereits die genannten Wejewedschaften — nach Belle angeloten; — damals aber verlangte einen hatte berung mehrere Acuster in Preussen (Osterode Hack termühl, Morungen, Liebetadt und Holland die Pillau und Memel, mit beiden Nehrungen soch heber gehabt hätte. Der Gang der Erriguisse liess aber de Gegenforderung schwinden. Pufer — Thaten Gustavs. III, 19, p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1. -

ch ward noch besonders festgesetst, dass die im dritten tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall stiger Augriffe auf Ostpreussen und Ermland zugesagte ilfe, schwedischer Seits bei der Fortsetsung des poinisen Kriegs auch auf die erwähnten polnischen Provinsen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeit unternommen werden möchten, ausgedehnt werden lite 1).

Die dem Marienburger Tractat angehängte Er läuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so fern von noch lescrer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil dié m Kurhause Brandenburg in derselben zugesprochenen rheissungen nicht so weit aussehend und ungewiss, violhr weit sicherer und näher liegend waren 2). Zuerst rd bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandenrg in Bezug auf Ostpreussen und Ermland aufgerichteten hneverträge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden lahten selbst, in keinem Falle in den Bereich der Behungen des römischen Reichs gezogen werden, noch ale den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie an seinen zhten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche ninträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden A Brandenburg über das Lehnsverhältniss Streitigkeiten s Bedeutung erhöben, so sollten dieselben künftig auf Mithem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden ricien zasammengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustave. III, 20. p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 169 fg. — Longaich: Gosch. Proussens poin Antheils. VII, 160 fgg. — Baunko: Gosch. Proussens. V, 190. 191. —

<sup>2)</sup> Fast alle in der Erläuterung enthaltenen günztigen Bestimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkindlungen, die dem Königsberger Tractat vorungingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht sugestanden. Vgl. Pufendorf: Thatten Carl Gustava. II, 66. p. 116. —

und zwar in Gemäscheit der Lehn-Rochte und Gewah ten geschlichtet werden, - also nicht einseitig durch da Lehnsgerichtshof des Oberlehnsherris. Dasselbe seilte schehen bei allen über Gränsangelegenheiten und ähalid Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten 1). Im Uchri versprach der König von Schweden, den Kurfürsten bei allen, demselben in Preussen zustehenden, Rechten et schützen 2). Im Falle des Todes eines Kurfürsten st dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangene Fermalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Hersogh Preussen antreten; dasselbe sollte beim Eintreten einer I derjährigkeit hinsichtlich der Vormänder der Fall a letztere sollten nur nicht zu den Feinden Schwedens ge dürsen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung der schen Schweden und Brandenburg bestehenden Vest beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21 der Köni Lehnspacten ward endlich noch bestimst, dass die w fürsten als Herzog von Preussen zu stellenden Hül nicht persönlich brauchten in's Feld geführt um werden.

So war also das Ergebnies der gitteklichen Verhaultigen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen: Vestragihren Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine untilter reiche und wohigelegene Gebietserweiterung zwischen lieben Warthe und Oder, durch welche die Neumark im Gette und Hinterpommern im Süden auf treffliche Weise ausgablig und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend angenthert von den wäre. Die Lehnsverbindung zwischen Lehnsbaum und Vasallen wurde beträchtlich gelockert; en bileb mit aus ein Schatten derselben bestehen. Der kurfürstlichen Marienburgischen schaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit: und Feufe-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und selbstständige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin
angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krune
Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es
endlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele
und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die
Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke
des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachzende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste
fatzt fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht
und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die ashwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden konnten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Werschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Polon gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verband sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Ehe wir aber diesen gemeinschaftlichen Feldsug der Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir savörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich sach Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), als er Schweden nicht mehr zu fürchten hatte, beschloss er, dem schon seit so lange gestellten Begehren der premseischen Stände nach einem ord entlichen Landtage mechangeben 1). Durch ein Ausschreiben liess er zu demsel-

<sup>1)</sup> Zu derselben Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie und Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle"gungs - Ordonanz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1656,"
und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweder den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Edict wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel"ben Jahrs." Vgl. Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

ben auf den ! 16 west Associated Er fordert: des die De ben ist sehr cl akte tirten nur in geringer ! nd mit ausreichender Velatl gen innerhalb dreier Wemacht erscheinen, die chen beenden, und dieselben nicht über die vorgeleite Gegenstände hinaus ausdehnen sollten. Dieser Gegenstäck aber waren zwei: Errichtung (ines Tribunals, des welches dem ewigen Queruliren ein Ende gemecht werk. und Einrichtung einer, den ver nderten Zeitumständen ingemessenen, Accise. Das Tribunal begehrte er kraft sind durch den Königsberger Vertre erworbenen Rechts, Accise zur Erfüllung der in selben übernommenen: T · geschah in dem Au pflichtung. Nichts desto ben des Königsberger Vertr mit keiner Silbe Erwih Die Stände, die von der Existens der Tractaten . 1 auch nichts von dem Inhalte derselben wussten. unter solchen Umständen ein : Zurückhaltung. Nur we m die geforderte geh Kreise ertheilten ihren Dep Vollmacht; die meisten ve en dieselben vielmakernik beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht muni wundern, dass die gefassten Beschlüsse nicht völlig der greifend waren; aber es erscheint das, was erreicht w mehr als genügend. Hinsichtlich des su errichtenden 313 stengerichtshofes machten die Stände Vorschläge der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster ha nommen waren; nur über die Anzahl der annue adlichen und bürgerlichen Beisi er konnte men sicht ! vereinigen 2). Die Accise in sowohl, wie de 1 dem Namen Supplement bel unte Erhähung derreite "welche jüngsthin die äusserste loth und Gefahr der La "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Gewehnte "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: we des 20,000 Mann starken Heers und der von der

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. —

Auszug aus dem geeinigten Bedenken auf die kurffietliche Proposition v. 22. März 1656. Baczke: Gesch. Proposition V, 280. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 192.

verübten Expesse baten die Stände nur um Schonung if). Hatten sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Elis-"furcht Seine Kurfürstliche Durchlaucht demüthigst engi-"Meht, ihnen nichte ihren wohlhergebrachten Freiheiten, "Gewohnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkel-"ten Nachtheiliges aufzubürden," - hatten sie nur den sehnlichsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurfürst sieh nanf die Vertheidigung seiner Gränzen beschränken, und nsich in kein offensives Bündniss einlassen möchte," so hatten sie einige Wochen spliter schon nicht mehr den Muth, als Friedrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft angesetzten und mit der Acciseverwaltung beauftragten Kastenherren, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche **25th**e ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne Minsuziehung der Stände, da die bewilligte Accise zur Ust terhaltung der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue Contribution einführte, auch nur ihrer Privilegien zie crwihnen 2).

Der Marienburger Vertrag war den preussischen Ständen äusserst unangenehm; der König von Polen sah sieh durch denselben auf beöchste verletzt. Wie sehr nichts derto weniger die ersteren schon daran gewöhnt waren, ihren Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurfürst bereits seinem früheren Lehnsherrn gegenüber fähltz, davon legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das in dieser Angelegenheit von Selten des Königs von Polen an sie gerichtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, vielzschr dasselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass dieser darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres Benehmens, auf das strengste jede unmittelbare Correspondens mit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In dem Landtagsabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Besug

Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — Vereinigtes Bedenken aller Stände, pracs. 6. Mai 1656. —

Baczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste Supplication der gesammten Stände, pracs. 21. Jun. 1656. vgl. p. 194.

Auch der Marienbe T drei Theile: den Hauptvertrag, die ge Nebenartikel und die Er-Enterung der Königsberger Lehnspacten. Die wichtigsten, und dem Kurfürsten vo zum Vortheil gereichenden Bestimmungen sind in den b den letztgenannten Actenstileken enthalten 1).

In dem Hauptvertrage rd zuerst der Königsberger Tractat im Allgemeinen 1 it i, sodann im Besonderen die Hülfe Brandenburgs ! alle 1 Angriffen, die gegen die schwedische Herrsch ichen und mittleren Polen 2), al gerichtet sein könn dungen, die Unterstützung der Krone Schwei Kurfürsten, falls dersele T im Herzogthum Pri oder Ermlande angegriffen werliten von den genannten Latden möchte 3), zi autschen Länder Schwedeatheilen aus A dens oder Braue onmen werden, so ward irge gleichfälls jede der id Mi hie verpflichtet, dieselber su verhindern 4). Obe ung der Kriegsoperationen

<sup>1)</sup> Das hat Bacsko: Gesch. Preussens, V. p. 190 ganz überschen, sonst hätte er nicht von den geringen Vertheilen reden können, die durch den Murienburgt Vertrag erlangt seien. Die Angaben Baczko's über den lebalt des letzteren sind überdies so ungenna, das aller Wahrscheinlichkeit nach der Vertrag selbst ihm nicht verselbste hat der Vertrag selbst ihm nicht verselbste hat der Vertrag selbst ihm nicht verselbste hat der Vertrag selbst ihm nicht verselbst ihm nicht

<sup>2)</sup> Namentlich sind aufgeführt: (das westliche) Preussen, Pr Namentlich sind aufgeführt: (das westliche) Preussen, Fomerellen, Casauben, Cujavien, Rawa, ganz Gross mit Klein - Polen, Masovien, Land Dobrin, Plotzk Polizchien, Palatinat Lemberg oder Rothreussen. Belz, Laud Chelm, Palatinat Breesez Litewski, Samogitien, kurlad und Semgallen, mit der Ausnahme, dass die Verpflichter nicht gegen den Czaar, wenn derselbe einzelne Theile in Breesez Litewski occupirt haben sollte, und überhaup nicht gegen den Herzeg v. Curland gerichtet zein sollte Vgl. Baczko: Gesch. Preussens, V. 191. der auch hier nicht ganz, sichtig. — Besonders ausgenaumen weren in übrigen Provinzen Littauens und Polens, namentlicht Pedolien, Wolhynien und Braziaw. Art. 2.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. 4. — So ist die Bestimmung nicht all des Kurfürsten ward unbedingt schwigen wir Parakas Grach Bart n Benitzungen ichatz zug chert, wie Baczko: Gesch. Prem

te in den poluischen Provinzen dem Könige von Schwe, in Ostprenssen und Ermland dem Kurfürsten zuste
1. Die Unterstützung, welche der Kurfürst Friedrich helm dem Könige von Schweden auf dessen Begehren führen sollte, ward im Allgemeinen auf 4000 Mann, die fte Infanterie, die Hälfte Cavallerie, festgesetzt 23. gen der dringenden Umstände aber leistete der Kurfürst den Separatartikeln das Versprechen, während des lauden Jahrs, so bald es verlangt würde, nicht allein das ühnte Hülfsheer von 4000 Mann, sondern überdies seine mmte übrige Truppenmacht, so weit er dieselbe entren könnte 3), zur Verfügung des Königs von Schweimstellen.

Deberblickt man den Inhalt des Hauptvertrages, so heint derselbe der Lage der Dinge keinesweges ansissen. Obwohl die Krone Schweden sich in grosser rängniss befand, waren dennoch die derselben einhänten Rechte und Ausprüche eben so unverhältnist sig und übertrieben, wie die dem Kurfürsten von Branburg zugemutheten Opfer und Verpflichtungen. Aber Hauptvertrag erscheint sofort in einem anderen Lichte, wie man die in den angehängten geheimen und erläutern-Artikeln enthaltenen Bestimmungen gegen denselben hält. Hauptvertrag ist, was Brandenburg betrifft, im We-

Ď Art. 5. —

<sup>1) —</sup> vi kujus instrumenti strmiter sese obstringit Sus Serentius Electoralis, quod quovis tempore, quandoque id postulatum suces it, aboque mora vol contradictione ulla in auxilium Suas Regiae Majestati IV Mill. egregiorum et bene armatorum Germanicorum vel aliorum externorum militum (quarum dimidia para equastris, reliqua podestris erit), in parate tembit, cosque ad nutum et voluntatem S. Reg. Maj. quocumque in locis supra nominatio vocabuntur, mittet. Art. 8. — Damach ist Baczko (Gonch. Prenssens. V, 191) zu berichtigen, der 6000 M. anführt.

b) — — sed insuper ctiam integras suas copias, quantas ipsius vires et praesens rerum status permiseriat etc. Separatartikel 1. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. P1, 21. p. 830. —

centiichen die Nebenaache; ten in der That. die Ha · sucht die Krone Schwed behält in demselben de aus den inhaltschweren N Wort die verzweift absprechenden Erober reiche Stellung des Vi

Die geheimen, an der tikel bestimmen dem Hau<sub>l</sub> schädigung, welche de für die von ihm gewährte ve sollte. Als Ersatz für die Krigskosten und als Entschie gung für die zu bringenden lich der König von Schwed len, dem Kurfürsten: mit einigen , näher best Palatiente Leneicz und Sieradien mit dem disch ben gränzenden Lande Wielun. Friedrich Wilhelm solle diete Provinzen mit Inbeg fuller denselben verbundene Gebiete, Gitter, Einl

geistlichen Rechte er

hältniss 1). Alle in d dischen Truppen bese

den Souverninetät und (

Mouatsfrist, von der Unter:

trages an gerechuet, dem K

alle seine männlich

e Negenartikel enthalsache. Im Hauptvertrige die Ehre zu retten, - 🐝 ren Ton des Siegers bei; the keln ergiebt sich Wort for e des vor kurzem noch este, sichere und zukonti-

n Tage unterzeichneten Arn ite nach die Arealenarfürsten als Zugeständnis rkte Hülfe zu Theil werden r übergab und cedirte nim als factischer Herr von Poinate Posen und Kalisch Ausnahmen, so wie de Regalien, weltlichen me und zwar mit voller, mi chen Erben zu übertragen gend ein Abhängigkeitsveren Landestheilen von schwe-Orte und Festungen sollten in mung des Marienburger Verrsten übergeben werden

<sup>1)</sup> Schon im Februar 1656 hatte Karl Gustav , ints er sich dem Mareche meh Jaroslaw befand, dem Kurfürsten reikt die gemannten Wojewedschaften — nach Relieben gar mit dem Titel eines: Königs von Gronn polen angeboten; — damais aber verlangte er noch als Ervis rung mehrere Aemter in Prenssen (Osterode Häck, Minühl, Morungen, Liebestadt und Holland.) — wievoh die Pillen nad Mensel mit beiden die Pillau und Memel, mit beiden Nehrungen, noch ber gehabt hätte. Der Gaug der Ereignisse liess aber Gegenforderung sehwinden. Puf Gegenforderung schwinden. Gustavs. III, 19. p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1. —

ch ward noch besonders festgesetzt, dass die im dritten tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall etiger Angriffe auf Ostpreussen und Ermland sugesagte ist, schwedischer Seits bei der Fortsetzung des poinien Kriegs auch auf die erwähnten poinischen Provinzen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeinnternommen werden möchten, ausgedehnt werden iste 1).

Die dem Marienburger Tractat angehäugte Erläuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so fern von noch laserer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil die n Kurhause Brandenburg in derselben zugesprochenen rheiseungen nicht so weit ausschend und ungewiss, vielhr weit sicherer und näher liegend waren 2). Zuerst al bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandena in Bezug auf Ostpreussen und Ermiand aufgerichteten hneverträge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden lahten selbst, in keinem Falle in den Bereich der Behangen des römischen Reichs gezogen werden, noch 🖈 den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie an seinen chten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche ninträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden 1 Brandenburg über das Lehmsverhältniss Streitigkeiten 1 Bedeutung erhöben, so sollten dieselben künftig auf lithem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden ricien zusammengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustave. III, 26. p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 160 fg. — Longaich: Gesch. Proussens pols. Antheils. VII, 160 fgg. — Baszko: Gosch. Proussens. V, 190. 191. —

Past alle in der Erläuterung enthaltenen günztigen Beatimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkandlungen, die dem Königsberger Tractat vorungingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht sugestanden. Vgl. Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 66. p. 116. —

<sup>8) —</sup> dicta tamen pacta et ipse nexus feudalis ad negotia Imperii Romani non debet trahi, nec praejudicare Suae Serenitatis juribus, dignitatibus et libertatibus in Imperio Romano. Art. 1.

und swar in Gemiesheit der Lehn-Rechte und Gewehnh ten geschlichtet werden, — also nicht einseitig durch de Lehnsgerichtshof des Oberlehnsherrs. Dasselbe selte ge schehen bei allen über Gränzungelegenheiten und ähnlicht Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten 1). Im Uchri versprach der König von Schweden, den Kurfürsten bei di len, demselben in Preussen zustehenden, Rocht schützen 2). Im Falle des Todes eines Kurfürsten selle dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangene Jemalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in di Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Hermeth Preussen antreten; dasselbe sollte beim Eintreten einer I derjährigkeit hinsichtlich der Vormänder der Fall d letstere sollten nur nicht zu den Feinden Schwedens gehi dürfen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung der schen Schweden und Brandenburg bestehenden. Vestst beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21. der König Lehnspacten ward endlich noch bestimmt, dass die 1 füssten als Herzog von Preussen zu stellenden Hülf nicht persönlich brauchten in's Feld geführt zu werden

So war also das Ergebnies der glücklichen Verhanden gen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen Vertige ihren Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine stiffte reiche und wahlgelegene Gebietserweiterung zwischen Matte Warthe und Oder, durch welche die Neumark im Obts und Hinterpommern im Süden auf treffliche Weise ausmilie und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgische Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend angenähnig den wäre. Die Lehnsverbindung zwischen Lehnshann und Vasallen wurde beträchtlich gelockert; es blieb mit nate ein Schatten derseiben bestehen. Der kurfürstlichen, Masschaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit und Poussen

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und selbstständige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin
angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krune
Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es
endlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele
und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die
Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke
des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachtende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste
fetzt fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht
und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die sehwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden hounten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Warschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Polon gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verband sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Ehe wir aber diesen gemeinschaftlichen Feldsug der Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir sawörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich mach Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), sie er Schweden nicht mehr su fürchten hatte, beschloss er, dem schon seit so lange gestellten Begehren der preussischen Stände nach einem ord entlichen Landtage mechsugeben 1). Durch ein Ausschreiben liess er zu dem sein

<sup>1)</sup> Zu derschen Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie und Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle-"gungs - Ordonanz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1858," und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweste den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Edict wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel-"ben Jahrs." Vgl. Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

1656 синиси. ben auf den ! west As ben ist sehr ch l'ir fordert: dass die De kte: tirten nur in geringer A nd mit ausreichender Valmacht erscheinen, die igen innerhalb dreier We zí nicht über die vorgelette chen beenden, und d ŧ oliten. Dieser Gegensth Gegenstände hinaus ausdel en aber waren zwei: I i ines Tribunals, des welches dem ewigen ( ein Ende gemacht werk, und Einrichtung einer, n verinderten Zeitumständen de gemessenen, Accise. I Tribunal begehrte er kraft das durch den Königsberger Vertrag erworbenen Rechts,: Accise zur Erfüllung der in de selben übernommenen Ver pflichtung. Nichts desto w r geschah in dem Ausid s mit keiner Silbe Krwiht ben des Königsberger Vert Die Stände, die von der Existens der Tractaten 4.1 auch nichts von dem Inhalte derselben wussten. unter solchen Umständen einige Zurückhaltung. Nære Kreise ertheilten ihren Deputirten die geforderte zei die meisten versahen dieselben vielmaten Vollmacht; beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht met wandern, dass die gefassten chlüsse nicht völlig darf greifend waren; aber es erscheint das, was erreicht w mehr als genügend. Hinsichtlich des su errichtenden Alld stengerichtshofes machten die inde Vorschläge die sit der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster h nommen waren; nur über die Anzahl der ansaste adlichen und bürgerlichen er konnte men sidi. 1 vereinigen 2). Die Accise et m sowohl, win die 1 dem Namen Supplement bekannte Erhähung derien "welche jüngsthin die äusserste Noth und Gefahr der Li "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Gewahntel "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: .w des 20,000 Mann starken Heers und der von de

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. —

Auszug aus dem geeinigten Bedenken auf die kurfüselliche Proposition v. 22. März 1656. Baczko: Gesch. Proposition V, 289. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 182.

m Expesse batefi die Stände nur um Schonung : 1-). sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Ehr-: Seine Kurfürstliche Durchlaucht demuthigst angeihnen nichts ihren wohlhergebrachten Freiheiten. hnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkeilachtheiliges aufsubürden," — hatten sie nur den hsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurstirst sich lie Vertheidigung seiner Grünzen beschränken, und n kein offensives Bündniss einlassen möchte," so hateinige Wochen später schon nicht mehr den Muth, edrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft sten und mit der Aeciseverwaltung beauftragten Karen, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne ehung der Stände, da die bewilligte Aceise zur Uning der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue ibution einführte, auch nur ihrer Privilegien st en 2).

m Marienburger Vertrag war den preussischen en äusserst unangenehm; der König von Polen h durch denselben auf's höchste verletst. Wie sehr leste weniger die ersteren schon daran gewöhnt war ren Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurereits seinem früheren Lehnaherrn gegenüber fählte, legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das magelegenheit von Seiten des Königs von Polen an chtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, viellesselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres sens, auf das strengste jede unmittelbare Corresponsit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In mdtagsabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Besug

gl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — ereinigtes Bedeuken aller Stände, prace. 6. Mai 1656. — aczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste application der gesammten Stände, prace. 21. Jun. 1656. — gl. p. 194.

ia wanacne erwiedert: d **t**uf : VOTE Fried mit weden gewellt, so missio a lassen. Da die Accise : Folgen ; nicht hingereicht habe, das m Supple en nothwendige Heer m # , 80 Stockung vermieden werk Contribu Hufen und das übrige W gelegt werden i. Im Uebrigen erbot er til ällig erweisen, eine Assesst den nden sich l ft auszustellen, dahin lautend: dass sub dem gi n Verfahren für die Zukunft keine Folgen gemit sollten, setzte Buss-, Bat- und Fest-Tage in , die Uebertre selben strenge zu bestelin sa swer die ausgeschriebt eich verordnete er a ١, ribution durch den Ge kriegskommissar v. Well , ills aber der Ertrag dill rodt unerbittlich eingetriel ben den Bedarf übersteige, se dan dem Lande theits erlassen werden solle. Alle de Befehle, obwohl die mittelbar vom Landesherrn : gingen, wurden title um nicht auf den veränderten ung der Geschäfte aufmi sam su machen, nach wie vor im Namen der Obdi rathe ausgefertist 1). 6-14-5

Die Lage Preussens während allen dieser Vorglage wit in jedem Betracht bejammernswerth. Ueberall, welch mit blickte, zeigten sich Mangel, Hungeranoth, Vichstebte, Seuchen aller Art; die Brandschatzungen und Pfünderutet des schwedisch-polnischen Heers hatten das Land in die grosse Wüste umgewandelt. I u kam nun noch die Funkt vor den Polen, deren König mer drohender zur Angebung des schwedischen Bündnisses aufforderte, und des 40,000 Mann starkes Heer sich von Tage zu Tage mit den südlichen Gränzen Preussens näherte, um an den den gefallenen Vasallen eine furchtbare Rache zu nehmen. In Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbet dem Cartifel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Tank

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 193. 196.

rfürsten aufzufordern, eich der Oberichmeisrischkicht meiands zu unterwerfen 1).

So zahlreichen, so wilden und geführlichen Petrickingenüber durfte man den weiteren Gang der Kreignissischt in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald meh diem sechlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persiehen Unterredung Friedrich Withelm gemeinschaftlich mit mig Karl Gustav — je ner um sein Land vor der Racher Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Compaint verrücken," 2) — den Entschluss: den Gegnesun reh Eröffnung des Angriffskrieges zuvorg kommen 3).

Nummehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine gehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere su mede su bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angemengten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, um verhindern, dass ein poinisches Heer von Süden her in awischen ihn und den König von Schweden dränge, d bewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die reinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Einströmig des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav swei ischen schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden aständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechtener linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seiterselben; — die andere über den Bug bewirkte den Ueberag zu dem, nur vier Meilen von Warschau entfernten

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Sucrinum ad Regem Francoburgi tune agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosei postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. cf. VI, 32. p. 826.—

<sup>2)</sup> Pufondorf: Thaten Carl Gustavs. III, 21. p. 176. -

a) — placuit citra moram omni vi conniti, ut conglobata Polosorum multitudo ad Warsaviam dissiparetur, antequam Borussiae se infunderet, diram vastitatem Turtaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quae post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 36. p. 530. —

schweilischen festen Lager, welches eich zu Nowedwer in dem Winkel zwischen dem zusammenstessenden rechts Weigheel - und linken Bug - Ufer befand. Nach angesteller Berethung swischen den Heerführern (27. Jul. n. 84.) que solded! men sich für den Angriff auf Warschau an der redtea Stromeette; - zugleich aber ward beschlossen, waht niech einmal den Weg der Güte zu verenchen. Wilhand demand das schwedisch-brandenburgische Heer, etwa 16,000 Mann stark, ohne Verzug bei Newedwor den Bug übesschit. und der, gegen 40,000 Mann, also über doppelt so sterlet polnischen Armee, die sich bei Praga aufgestellt bette. gegenrückte, suchten die französischen Gesandten dans gour und de Lumbres, wenn auch nicht in officieller. schaft, eine Vermittlung zwischen beiden Theilen: he zuführen. Schweden und Brandenburg wünschten mild den Frieden; nur gezwungen hatten sie sich entschi die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes zu etc sie waren vorgedrungen und hatten den Angriff erwi um die drohenden und andringenden polnischen Kriegstell ren von Preussen und der Nachbarschaft absuhalten; konnten nichts anders, als vorwärts gehen und eine Schiedt wagen, so zweifelhaft auch der Ausgang derzelben zie mochte, weil sie Lebensmittel nur vor sich sanden, in in rem Rücken aber alle Vorräthe aufgezehrt waren. Diese peinliche Lage der Gegner wohl erkennend und sich auf des numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht verles şend 1), lehnten die Polen, deren Rücken jedenfalls fiel war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsverschilge ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Gelie

<sup>1)</sup> Durch die grössere Ausahl und durch die bei Verfolgung so wichtige leichtere Reiterei waren die Polen bedetend überlegen; das Uebergewicht der Verbündeten ahrestand darin: dass die Truppen derselben durch erfahres Feldherren befohligt wurden, dass sie besseres und all reicheres, auch besser bedientes achweres Geschutz sassen, und dass ihre schwere Cavallerie und ihr Fassell durch den dreissigjährigen Krieg genüt und abgehärtet web Baczko: Gesch. Preussens. V, 199.

hon, zum Lohn für seine Trenlosigkeit, in sesten Benden einem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond behienen würde; die Schweden, war ihre Acusserung, gechten sie den Tataren zum Frühstück vorzuwersen blieb denn nichts übrig, als das Loos der Wassen este heiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29, 1, Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau 2).

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Brannburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth geftetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit uns, netav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) befehligte König zi Gustav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, mechwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wrantsur Assistenz beigegeben war, commandirte den linken, icher in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die seielle Leitung der den linken Flügel bildenden Reiteres

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sesse Succes Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque
Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victoriam praeceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh.
V1, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: dereb. gest. Frid. Wilh. VI, 37 sqq. p. 340 sqq. — Desaelben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 139. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>8)</sup> König (histor. Beschreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pufendorf, Eichenlaub an.

Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipulus straminis pileo affirus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 36. p. 810. —

sentlichen die Nebensache; die Neuenartikel enthalten in der That die Hanptsache. Im Hauptverträge micht die Krone Schweden nur die Ehre zu retten, - 🐝 behält in demselben den früheren Ton des Siegers bei i ihr aus den inhaltschweren I keln ergiebt sich Wort für 1 Wort die verzweiflungs L e des vor kurzem noch absprechenden Eroberers, este, sichere und zukunftreiche Stellung des \

Die geheimen, an o tikel bestimmen dem schädigung, welche en Karfürsten als Zugeständi får die von ihm gewährte ven sollte. Als Ersatz für gung für die zu bringer lich der König von Schwer ion, dem Kurfürsten: die 1 mit einigen , näher be Paletinute Lenciez und ben gränzend Lande diese Pro Inl Gebiete. Ga ile, geistlichen alle seine den Souve u l c hältniss 1). Alle in den g dischen Truppen besetzten Monatsfrist, von der Unte trages an gerechuet, d

n Tage unterzeichneten Arite nach die Arealent rkte Hülfe zu Theil werlet : Kri skosten und als Entschidr übergab und cedirte nim is factischer Herr von Poinate Posen and Kalisch Ausnahmen, so wie die eri dien mit dem i an dieseleinn. Friedrich Wilhelm sollie ller denselben verbundenen Regalien, weltlichen mi and zwar mit voller, mi chen Erben zu übertragerirgend ein Abhängigkeitsverten Landestheilen von schweund Festungen sollten is ich nung des Marienburger Verrsten übergeben werden 1)

<sup>1)</sup> Schon im Februar 1656 hatte Karl Gustav , tale er sich Schen im Februar 1656 hatte Karl Gustav, all dem Marsche mach Jarcelaw befand, dem Kurfürler reikt die gemannten Wojewedschaften — unch Bellen gar mit dem Titel eines: Königs von Grangebeten; — damals aber verlangte er nach all Erste rung mehrere Acunter in Preussen (Osterodos Hatt kallen mühl, Morungen, Liebstadt und Helland.) — wiewell die Pillau und Meinel, mit beiden Nehrungen, meh ib ber gehabt hätte. Der Gang der Ereignisse lies aber Gegenforderung selwinden. Pufc — — Thaten to Gustava. Hit. 19. p. 1689. Gegenforderung schwinden. Gustavs. III, 19, p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1. -

ch ward noch besonders festgesetzt, dass die im dritten tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall etiger Augriffe auf Ostpreussen und Ermland zugesagte ife, schwedischer Seits bei der Fortsetzung des poinien Kriegs auch auf die erwälmten polnischen Provinsen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeinunternommen werden möchten, ausgedehnt werden ist 1).

Die dem Marienburger Tractat angehängte Erläuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so feru von noch bescrer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil die n Kurhause Brandenburg in derselben augesprochenen rheissungen nicht so weit ausschend und ungewiss, viel**hr** weit sicherer und näher liegend waren <sup>2</sup>). Zu**erst** nd bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandeng in Bezug auf Ostpreussen und Ermland aufgerichteten hasverträge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden letten selbst, in keinem Fulle in den Bereich der Behungen des römischen Reichs genogen werden, noch de den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie an seine chten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche ninträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden l Brandenburg über das Lehmsverhältniss Streitigkeiten r Bedeutung erhöhen, so sollten dieselben künftig auf tichem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden rteien zusammengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 20, p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 169 fg. — Long aich: Gesch. Preussens poin. Antheils. VII, 160 fgg. — Bass ke: Gossk. Preussens. V, 190. 191. —

Past alle in der Erläuterung enthaltenen günztigen Bestimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkundlungen, die dem Königsberger Tractat vorangingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht zugestanden. Vgl. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 116.

<sup>3) — —</sup> dicta tamen pacta et ipse nexus feudalis ad negotia Imperii Romani non debet trahi, nec praejudicare Suae Serenitatis juribus, dignitatibus et libertatibus in Imperio Romano. Art. 1.

und zwar in Gemiesheit der Lehn-Rechte und Gewehal ten geschlichtet werden, -- also nicht einseitig durch die Lehnsgerichtshof des Oberlehnsherrn. Dasselbe seilte geschehen bei allen über Gränzungelegenheiten und Shalbi Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten 1). Im Ushri versprach der König von Schweden, den Kurfüssten beist len, demselben in Preussen sustehenden, Rechi schützen <sup>2</sup>). Im Falle des Todes eines Kurfürsten salle dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangene Fatmalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in in Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Herzogth Preussen antreten; dasselbe sollte beim Eintreten ei derjährigkeit hinsichtlich der Vormänder der Fall A letatere sollten nur nicht zu den Feinden Schwedens ge dürfen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung dat schen Schweden und Brandenburg bestehenden Ventsigs beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21 der Ka Lehnspacten ward endlich noch bestimmt, dass die füssten als Herzog von Preussen zu stellenden Hills nicht persönlich branchten in's Feld geführt zu werden.

So war also das Ergebniss der glücklichen Verhaußtgen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen Fostige
ihren Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine mitter
reiche und wohlgelegene Gebietserweiterung zwischen Sieten
Warthe und Oder, durch welche die Neumark im Gitte
und Hinterpommern im Süden auf treffliche Weise ausgehöhn
und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen
Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend augentheit und
Vasallen wurde beträchtlich gelockert; es blieb mir auf
ein Schatten derselben bestehen. Der kurfürstlichen Dieschaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit und Fost-

<sup>1)</sup> Art. 2,

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und seibstständige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krene Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es endlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachtende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste fetst fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die ashwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden kennten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Werschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Pelen gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verband sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Ehe wir aber diesen gemeinschaftlichen Feldsug der Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir savörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich mach Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), sie er Schweden nicht mehr su fürchten hatte, beschlosser, dem schon seit so lange gestellten Begehren der preussischen Stände nach einem ord entlichen Landtage mechsugeben 1). Durch ein Ausschreiben liess er zu demsel-

<sup>1)</sup> Zu derselben Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie aud Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle-"gunge - Ordonanz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1858," und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweden den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Edict wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel-"ben Jahre." Vgl. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

ben auf den ECH. with Al ben ist sehr charakte: ir fordert: dass die De tirten nur in gering · A und mit ausreichender Voll macht erscheinen, die igen innerhalb dreier We ben nicht über die vorgeleitt chen beenden, und d ollten. Gegenstände hinaus ausdehnen Dieser Geges aber waren zwei: Errichtu ines Tribunais, de ein Ende gemecht werk, welches dem ewigen Querulir und Einrichtung einer, den verinderten Zeitumständerich gemessenen, Accise. Das Tribunal begehrte er kraft sind durch den Königsberger Vertrag erworbenen Rechts. Accise zur Erfüllung der in der selben übernommenen in pflichtung. Nichts desto wen r geschah in dem Auss ben des Königsberger Vert s nit keiner Silbe **Erwik** Die Stände, die von der Existens der Tractates auch nichts von dem luhalte derselben wussten. unter solchen Umständen einige Zurückhaltung. Nur-Kreise ertheilten ihren Deputirten die geforderte isel die meisten ver en dieselben vielmeter Vollmacht; beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht: wundern, dass die gefassten Beschlüsse nicht völlig die greifend waren; aber es erscheint das, was erreicht w mehr als genügend. Hinsichtlich des su errichtenden: El stengerichtshofes machten die Stände Vorschläge , die d der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster ! nommen waren; nur über die Anzahl der anzu adlichen und bürgerlichen Beisitzer konnte man siell. vereinigen 2). Die Accise eben sowohl, wie d dem Namen Supplement bekannte Erhöhung dem "welche jüngsthin die äusserste Noth und Gefahr der I "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Gewehntel "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: w des 20,000 Mann starken Heers und der von de

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. -

Auszug aus dem geeinigten Bedenken auf die kurfürstliche Proposition v. 22. März 1656. Baczke: Gesch. Proposition V, 289. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 132.

m Expesse batch die Stände nur im Schonung 18). sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Ehi-: Seine Kurfürstliche Durchlaucht demuthigst angeihnen nichts ihren wohlhergebrachten Freiheiten, hnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkeilachtheiliges aufzubürden," - hatten sie nur den bsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurfürst sieh ie Vertheidigung seiner Gränzen besehränken, und a kein offensives Bündniss einlassen möchte, " so hateinige Wochen später schon nicht mehr den Muth, edrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft sten und mit der Acciseverwaltung beauftragten Karen, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne ehung der Stände, da die bewilligte Aceise zur Uning der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue ibution einführte, auch nur ihrer Privilegien zu en º).

m Marienburger Vertrag war den preussischen en änsserst unangenehm; der König von Polen in durch denselben auf's höchste verletst. Wie sehr leste weniger die ersteren schon daran gewöhnt war und Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurereits seinem früheren Lehnsherm gegenüber fählte, legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das mangelegenheit von Seiten des Königs von Polen an chtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, violesselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres iens, auf das strengste jede unmittelbare Corresponsit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In adtageabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Besug

gl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — preinigtes Bedenken aller Stände, prace. 6. Mai 1656. — aczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste application der gesammten Stünde, prace. 21. Jan. 1656. — tl. p. 194.

suf die vorge ie wanecne erwiedert: di S weden gewollt, so missis **die** Stände den 1 eie sich auch die Fo en lassen. Da die Accise int i ht blagereicht habe, das mmemmut dem Supple ter den obwaltenden U inden nothwendige Heer zu m terhalten, so habe, d jede Stockung vermieden weit, asch cine Contribution Hufen und das übrige 🐿 mögen gelegt werden mi i. Im Uebrigen erbot er tilk um den Ständen sich gefällig zu erweisen, eine Assente-Monitchrift auszustellen, dahin lautend: dass aus dem at genwärtigen Verfahren für die Zukamft keine Folgen gengt werden sollten, setzte Buss-, Bät- und Fast-Tage in and befahl, die Uebertreter ( selben strenge zu hestel se swar die ausgeschrieb Bugleich verordnete er auch, Contribution durch den G kriegskommissar v. Well sodt unerbittlich eingetrieben, alls aber der Ertrag der ben den Bedarf übersteige, sodan dem Lande tielle erlassen werden solle. Alle d e Befehle, obwold shift mittelbar vom Landesherrn at igingen, wurden tilti um nicht auf den veränderten Gang der Geschäfte min sam su machen, nach wie vor im Namen der Obdirathe ansgefertigt 1). 10.46

Die Lage Preussens während alles dieser Vorgänge wie in jedem Betracht bejammernswerth. Ueberall, wohlt auch blickte, zeigten sich Mangel, Hungeranoth, Vichstabel, Seuchen aller Art; die Brande atsungen und Pfünderutgel des schwedisch-polnischen F re hatten das Land in die grosse Wüste umgewandelt. Die u kam nun noch die Frank vor den Polen, deren König immer drohender zur Antebung des schwedischen idt ses aufforderte, und das 40,000 Mann starkes High von Tage zu Tage mit den südlichen Gränzen Pre einäherte, um an den gefalienen Vasallen eine furchtliere Rache zu nehmen. In Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbst den Gränzen Pre fel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Tank den

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 195. 196. ...

Murfürsten aufzufordern, eich der Oberichmische Elektick Russiands zu unterwerfen 1).

So zahlreichen, so wilden und geführlichen Belieben, gegenüber durfte man den weiteren Gang der Breignisch nicht in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persönstichen Unterredung Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich mit König Karl Gustav — je ner um sein Land vor der Ruche der Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Computa zu verrücken," 2) — den Entschluss: den Gegneum durch Eröffnung des Angriffskrieges zuvom zukommen 3).

Nummehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine ungehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere zu Stande zu bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angestrengten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, um zu verhindern, dass ein polnisches Heer von Süden her sich zwischen ihn und den König von Schweden dringe, und bewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die Vereinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Ehrströmung des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav zwei Brücken schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden Umständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechten eder linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke bei Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seite derselben; — die andere über den Bug bewirkte den Uebergang zu dem, nur vier Meilen von Warschau entfernten

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Suerinum ad Regem Frauenburgi tunc agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosci postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. ef. VI, 32. p. 826. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 24. p. 176. -

<sup>3) —</sup> placuit citra moram omni vi conniti, ut conglobata Polomorum multitudo ad Warsaviam disriparetur, antequam Borussiae se infunderet, diram vastitatem Tartaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quae post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat. Pufendorf: de reb. gast. Frid. Wilk. VI, 36. p. 550. —

schweitischen festen Lager, welches sich zu Newedwer in dem Winkel zwischen dem zusammenstossenden rechten Weichsel - und linken Bug - Ufer befand. Nach angestellter Berathung swischen den Heerführern (27. Jul. n. 81.) estsoltjed men sich für den Angriff auf Warsehau an der redten Stromeeite, - zugleich aber ward beschlomen, waht noch einmal den Weg der Güte zu versuchen. Während demnach das schwedisch-brandenburgische Hear, etwa 16,000 Mann stark, ohne Verzug bei Nowodwor den Bug überschiff. and der, gegen 40,000 Mann, also über doppelt so starken poinischen Armee, die sich bei Praga aufgestellt hatte, and gegenrückte, suchten die französischen Gesandten d'Ausgour und de Lumbres, wenn auch nicht in officieller Big schaft, eine Vermittlung zwischen beiden Theilen: het suführen. Schweden und Brandenburg wünschten aufrichtig den Frieden; nur gezwungen hatten sie sieh entschisien die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes zu stell sie waren vorgedrungen und hatten den Angriff erwillig um die drohenden und andringenden polnischen Kriegstelt ren von Preussen und der Nachbarschaft abzuhalten; - de konnten nichts anders, als vorwärts gehen und eine Schleck wagen, so zweifelhaft auch der Ausgang derselben zie mochte, weil sie Lebensmittel nur vor sich fanden, in !rem Rücken aber alle Vorräthe aufgezehrt waren. Diese peinliche Lage der Gegner wohl erkennend und sich auf des numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht verlesend 1), lehnten die Polen, deren Rücken jedenfalls fed war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsvorschlige ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Gdie

<sup>1)</sup> Durch die grössere Ausahl und durch die bei Verfolgungs so wichtige leichtere Reiterei waren die Polen bestend überlegen; das Uebergewicht der Verbundeten aber bestand darin: dass die Truppen derselben durch erfahren Feldherren befehligt wurden, dass sie bessere und zhreicheres, auch besser bedientes schweres Geschitt sassen, und dass ihre schwere Cavallerie und ihr Faurel durch den dreissigjährigen Krieg geübt und abgehärtet web Baczko: Gesch. Preussens. V, 198.

ion, sum Lohn für seine Trenlosigkeit, in festen Banden einem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond besienen würde; die Schweden, war ihre Acuserung, gesitten sie den Tataren zum Frühstück vorzuwerfen zublieb denn nichts übrig, als das Loos der Waffen entsteiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29, Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau 2).

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Branaburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth gestetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit uns, setav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) befehligte König ist Gustav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, in schwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wranzur Assistenz beigegeben war, commandirte den linken, laber in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die mielle Leitung der den linken Flügel bildenden Reiterst

.

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sese Succes Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque
Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victoriam praeceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh.
V1, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 37 sqq. p. 340 sqq. — Desaelben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 139. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>8)</sup> König (histor. Beachreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pufendorf, Eichenlaub an.

<sup>6)</sup> Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipulus straminis pileo affixus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gest. Frid, Wilh. VI, 36. p. 840. —

war drei Generalmajoren überantwortet, einem brande gischen, v. Kannenberg, und zwei schwedischen, Class Tett und Böttiger, welche beiden letsteren der schwedischen Verstärkung vorstanden. In der Mitte swischen den beilen Flügeln befand sich die, aus fünf Brigaden bestehende und durch swei schwedische Brigaden verstärkte brandenburgin Infanterie, welche von den Generalwachtmeistern Ginfa Josias v. Waldeck und v. Goltz angefährt wurde; sie; wit die gesammte Artillerie, stand wiederum unter dem ges schaftlichen Oberbefehle des brandenburgischen Generalfall sengmeisters Otto Christoph Freiherrn v. Sparre 1). Ergebniss des ersten Tages war, dass von Seiten des von bündeten Heers der Pass, welcher zwischen der Welch und dem Walde von Bialalenka nach der Ebene von Paus führte, genommen wurde, und dass der schwedische M während der Nacht sich an der Weichsel aufstellte, ut rend der brandenburgische an den Waldesrand Jehnte: stud die Fusstruppen sich in der Mitte hielten 2).

Der zweite Tag begann mit grossen Anstrengung die Brandenburger. Weil es nämlich unthunlich erschlet den Feind in der Fronte anzugreifen, so erhielt der Len fürst die Aufgabe, sich schon am frühen Morgen dats dem äussersten Rande des Waldes benachbarten, Hähe, wa der man das feindliche Heer übersehen konnte und wehit theilweise die Ebene beherrschte, zu bemächtigen. Du Unternehmen gelang vollkommen, obwohl es sehr sehr hielt, die Geschütze durch das sumpfige, mit Busch und Gestrüpp bewachsene Erdreich, welches swisches des Walde und der Höhe lag, zu bringen. Der Kurffirst fint mit seinem Flügel und zwei Brigaden Infanterie dergatif auf der Anhöhe festen Fuss, dass er nicht von hinten gegriffen werden konnte. Nachdem sodann der König A wiederholt von vorn unternommene, aber stets abgesch Angriffe der Polen auszustehen gehabt, der Kneffent

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI. 37, p. 26.

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavalli, 25, p. 171.

sechäftigt worden war, gelang es endlich dem ersteren, it seinem Flügel eine Schwenkung durch den Waid, hinter ses brandenburgischen Flügel her, in das flache Feld mechanführen, und sich in der rechten Flanke der Polantegestalt aufzustellen, dass jetzt der schwedische Flügel zu linke, der kurfürstliche der rechte geworden war. Der brige Theil des Tages verging mit Gefechten, welche Körge Karl Gustav, an mehreren brennenden Dörfern vorüber, istund, um auf eine mit feindlichem Geschütz besetzte nhöhe zu gelangen, während Kurfürst Friedrich Wilhelminig in der eingenommenen Stellung verblieb.

· Am 30sten Julius, dem dritten Tage, wurde der durch m Wald führende Pass durch Verhane gesperrt, damit in denselben besetzt haltenden Truppen, wenn sie vorichten, nicht von hier aus im Rücken angegriffen werden bunten. Darauf marschirte man durch die, zwischen der pitse des Waldes von Bialalenka und dem Rande des Wales von Praga, den der Feind besetzt hielt, liegende Oeffang, in das vor dem Dorfe Praga sich ausbreitende Blachad. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich vor allen durch econnenheit und Tapferkeit der Feldzeugmeister v. Sparre m, welcher den ihm ertheilten Auftrag, mittelst der Inmterie und Artillerie, fünf schwedische Schwadronen an er Spitze, die Polen aus dem Walde von Praga zu veruben und die linke Flanke der Verbundeten frei zu ma-Mon anf das glänzendste durchführte. Als dies geschehen te, bemächtigte sich der Kursurst der der Insanterie bembten polnischen Artillerie, während der linke Flügel der sien, nach Preisgebung des Lagers, der Bagage und des mechützes, die Flucht ergriff, und die über die Weichsel ihrende Schiffbrücke zu erreichen sich bemühte. ard auch der rechte polnische Flügel, und zuletzt auch ie Infanterie, in die allgemeine Verwirrung hineingesogen.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. VI, 38. p. 811. 842. —
 Desseiben: Thates Carl Gustav's. 111, 26. p. 177 — 178.

Diese gewahrend, eilte König Johann Casimir, noch tur dem Uebergange der Funstruppen die Brücke zu erreichnt und begab sich sodann ehne Verzug von Warschan nub Lublin. In der Nacht, welche auf den Treffen felgto, und liese auch die polnische Garnison, mit Hintminstang alle Geschätzes, die Hauptstadt, und schon am Tage danni (31. Jul. n. St.) befand sich Warschen wiedernen under

Der Sieg war auf solche Weise gewonnen; aber die Ruhm war grösser, als die Frucht desselben. Die Mahl der Polen war mehr zerstreut, als vernichtet, die die Schweden mehr emporgeschroben, als gestärkt; der Uta der Polen gegen die schwedische Herrschaft aber, trata del Siegen, nicht vermindert, sondern vermehrt 2).

Alles, was der grosse Kurfürst nach der Schlacht. Wie Warschau für Karl Gustav gethan hätte, wirde auf elle Varnichtung Polens und auf Schwedens Allahn herrschaft im Osten gezielt haben. Er wellte elle weder die eine, noch die andere. Darum transfen alle schon hier im Wesentlichen Schwedens und Benndenburg Geschicke.

Die Absicht Karl Gustavs war, das pelnische Alest welches auf Zamoisky zog, gen Süden zu verfolgen. In dem genannten Puncte wo möglich absuschenden, mit die polnische Infanterie bei dieser Gelegenbeit günzlich michten. Aber der Kurfürst lehnte die Theilnahme under Verfolgung ab, weil, wie er sich äusserte, "ar en pille "für dienlich halte, sich so weit von Preussen zu entfanzu, "und dasselbe schutzios etwaigen Angriffen von der Ettation, sechen Seite preiszugeben." Während nichte dente wentet König Karl X. sich mit weitzussehenden Planen beschäftige

l. see

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. VI, 38: p. 325 15. Dessel ben: Thaten Carl Gustav's. III, 27. p. 179, 159. Rühs: Gesch. von Schweden. V, 45 fgg. —

<sup>, 2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustava. III, 18, p. 18.

ssharrte Friedrich Wilhelm, um seine Truppen von den instrengungen sich erholen zu lassen, in aller Ruhe in seium Lager zwischen Novemiasto und Warta. Er blieb unrbittlich gegen alle Anmahnungen der Schweden, weil, wie sengte, Gonsiewski mit seinen Horden bereits Preussen. adrobe, und in seinem eigenen Heere bedenkliche Kraakziten ausgebrochen seien. Das Höchste, wosu er sich verand, war, dass er sich erbot, durch Sparre zur Erobemg von Weichselmunde, da letzteres in der Nähe seiner ustzungen belegen sei, mitwirken zu lassen. Aber neben ieser Erklärung liess er schon nicht undentlich die Fordemg fallen: dass Schweden ihm, zum Lohn für die bei larschau geleisteten Dienste, die Souverainetät über Preusm, mit Aufhebung jeder Art von Lehnsverbindung, gethre 1). Demgemäss verliess auch Karl Gustav Polen. et sich, nach des Kurfürsten Absuge, allein in dem ande nicht halten konnte, und folgte dem letzteren, der agleich die Russen mit einem Einfalle in Liefland drohten, sel Preussen, eines Theils um von Frauenburg aus die Intelime von Danzig zu leiten, andern Theils um die nöigen Austalten zur Sicherung Lieflands treffen zu können 3). som waren die Schweden und Brandenburger in Preussen tgelangt, als schon die Nachricht sich verbreitete, dass m littauische Unterfeldherr Gonsiewski, der in Podiachien ssehligte, an der Spitze von 20,000 Mann, meistentheile btaren, die Absicht hege, die Gränzen zu bennruhigen. shon sur Zeit der Kriegsereignisse vor Warschau, im Somter, hatte man in Preussen von dieser Seite etwas der stuerwartet, und deschalb ein allgemeines Aufgebot verestaltet 3). Damals aber ging die Gefahr vorüber. Später ar es die Absicht der Polen, einen Einfall in die Mark

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 28. p. 181.

<sup>3)</sup> Lengnich: Gesch. Pronesens peln. Autheils. VII, 161. -

Ausschreiben an die Aemter vom 14. Jul. 1636, — ans den Königsberger Archiv - Acten, in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 122.

auf die vorgetragenen Mitten; und Wänsche erwiedert: de die Stände den Frieden mit Schweden gewollt, so mit sie sich auch die Folgen gefallen lassen. Da die Accise sommt dem Supplement nicht hängereicht bebe, das ##der den obwaltenden Umständen nothwendige Heer zu zie tethalten, so habe, damit jede Stockung vermieden werki asch eine Contribution auf die Hufen und das übrige W migen gelegt werden müssen. Im Uebrigen erbot er till tun den Ständen sich gefällig zu erweisen, eine Assetut-Montechrift auszustellen, dahin lautend: deze zus dem ge genwärtigen Verfahren für die Zukanft keine Folgen gein werden sollten, setzte Buss-, Rat- und Fant-Tage & and befahl, die Uebertreter derselben strenge zu beste Engleich verordnete er auch, dass swar die ausgeschri Contribution durch den Generalkriegskommistar v. We rodt unerbittlich eingetrieben, falls aber der Ertrag & ben den Bedarf übersteige, sodann dem Lande th erlassen werden solle. Alle diese Befehle, obwehl inte mittelbar vom Landesherrn ausgingen, wurden W um nicht auf den veränderten Gang der Geschäfte unf sam su machen, nach wie vor im Namen der OM rathe ausgefertist 1).

Die Lage Preussens während allen dieser Vorginge wie in jedem Betracht bejammersswerth. Ueberall, wehlt auf blickte, zeigten sich Maugel, Hungeranoth, Vichsteht Beuchen aller Art; die Brandschatzungen und Plünderuntt des schwedisch-polnischen Heers hatten das Land in die grosse Wüste umgewandelt. Dazu kam nun noch die Funkt vor den Polen, deren König immer droheuder und Antit bung des schwedischen Bündnisses aufforderte, und dan 40,000 Mann starkes Heer sich von Tage um Tage und den gefallenen Vasallen eine furchtbare Rache zu nehmen. In Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbst den Operfiel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Tunt

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 195. 198. 114

Kurstreten aufzusordern, eich der Oberschunkersichtigt.
Russlands zu unterwerfen 1).

So zahlreichen, so wilden und gefährlichen Pekiden.
gegenüber durste man den weiteren Gang der Kreignisie nicht in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persintlichen Unterredung Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich mit König Karl Gustav — jener um sein Land vor der Ruche der Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Computa zu verrücken," 2) — den Entschluss: den Gegnesse

durch Eröffnung des Angriffskrieges zuvor

sukommen 3).

Nummehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine ungehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere su Stande zu bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angestrengten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, um werhindern, dass ein polnisches Heer von Süden her sich zwischen ihn und den König von Schweden dränge, und bewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die Vereinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Ehrstetung des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav zwei Brücken schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden Umständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechten sder linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke bei Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seite derselben; — die andere über den Bug bewirkte den Uebergung zu dem, nur vier Meilen von Warschau entfernten

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Sucrinum ad Regem Frauenburgi tunc agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosci postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. cf. VI, 32. p. 826.—

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 24. p. 176. -

<sup>8) —</sup> placuit citra moram omni vi conniti, ut conglobata Polonorum multitudo ad Warsaviam dissiparetur, antequam Borussine se infunderet, diram vastitatem Turtaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quae
post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat.
Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 36, p. 550. —

T, Wrusen men met Nowednes, Winkel zv dem : usammenstossenden -rethte - Ufer befand. Nach angesteller und hrern (27. Jul. n. St.) est £ 1 auf Warschau an der redh für d ward beschlossen, vuitt Gi s zu versuchen. Währen ch · urgische Heer, etwa 16,000 ach ( Ver: bei Nowodwor den Bug überschrift. der, gegen 40,000 M 1, les über doppelt so sterbit Praga aufgestellt bette, es n Armee, die h l sischen Gesandten d'Arm rückte, suchten die f gour und de Lumbres, wenn at h nicht in offisieller Eiget schaft, eine Vermittlung zwie een beiden Theilen: be suführen. Schweden und Brandenburg wünschten aufri den Frieden; nur gezwungen atten sie sich entschisis die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes im stell sie waren vorgedrungen und itten den Angriff grvillig um die drohenden und andris den polnischen Kriegstehte ren von Preussen und der Nachl arschaft absuhalten; -- di konnten nichts anders, als vorwärts gehen und eine Schlade wagen, so zweifelhaft auch der Ausgang derzeiben sch mochte, weil sie Lebeusmittel nur vor sich fanden, in 3rem Rücken aber alle Vorräthe aufgezehrt waren. Diese peinliche Lage der Gegner wohl erkennend und sich auf des numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht verle send 1), lehnten die Polen, deren Rücken jedenfalls fest war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsvorschilge ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Geist

<sup>1)</sup> Durch die grössere Ausahl und durch die bei Verfolgungs so wichtige leichtere Reiterei waren die Poten bedstend überlegen; das Uebergewicht der Verbündeten aber bestand darin: dass die Truppen derselben durch erfahren Feldherren befohligt wurden, dass sie besseres und and reicheres, auch besser bedientes schweren Geschütz bessen, und dass ihre schwere Cavallerie und ihr Fusselt durch den dreissigjährigen Krieg geübt und a gehärtet web Baczko: Gesch. Preussens. V, 199.

ton, zum Lohn für seine Trenlosigkeit, in festen Banden einem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond besienen würde; die Schweden, war ihre Acusserung, geschten sie den Tataren zum Frühstück vorzuwerfen: 3), blieb denn nichts übrig, als das Loos der Waffen entseiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29), Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau 2).

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Branaburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth gestetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit uns, mtav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) befehligte König ist Gnstav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, in schwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wranzur Assistenz beigegeben war, commandirte den linken, isher in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die zeitle Leitung der den linken Flügel bildenden Reiterei

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sese Succes Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victorium praeceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 37 sqq. p. 340 sqq. — Desaelben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 129. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>8)</sup> König (histor. Beschreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pufendorf, Eichenlaub an.

Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipalus straminis pileo affixus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 36. p. 810. —

war drei Generalmajoren überantwortet, einem branden gischen, v. Kannenberg, und zwei schwedischen, Class Tett und Böttiger, welche beiden letsteren der ochwedischen Ve stärkung vorstanden. In der Mitte zwischen den beien Fingeln befand sich die, aus fünf Brigaden bestehende und durch swei schwedische Brigaden verstärkte brandenbusgluit Infanterie, welche von den Generalwachtmeistern Cinfi Josies v. Waldeck und v. Goltz angeführt wurde; sie, wie die gesammte Artillerie, stand wiederum unter dets gu schaftlichen Oberbefehle des brandenburgischen Generaliti sengmeisters Otto Christoph Freiherrn v. Sparre 1). Ergebniss des ersten Tages war, dass von Seiten des w bündeten Heers der Pass, welcher zwischen der Weichel und dem Walde von Bialalenka nach der Ebene von Page führte, genommen wurde, und dass der schwedische B während der Nacht sich an der Weichsel aufstellte, all rend der brandenburgische an den Waldesrand lehntschaft die Fusstruppen sich in der Mitte hielten 2).

Der zweite Tag begann mit grossen Anstrengungen (16) die Brandenburger. Weil es nämlich unthunlich crathing den Feind in der Fronte anzugreifen, so erhielt der Lim fürst die Aufgabe, sich schon am frühen Morgen das dem äussersten Rande des Waldes benachbarten, Hähe, wa der man das feindliche Heer übersehen konnte und wel theilweise die Ebene beherrschte, zu bemächtigen. De Unternehmen gelang vollkommen, obwohl es sehr adapt hielt, die Geschütze durch das sumpfige, mit Busch und Gestrüpp bewachsene Erdreich, welches swisches dan Walde und der Höhe lag, zu bringen. Der Knrftbrat fin mit seinem Flügel und zwei Brigaden Infanterie dergutt auf der Anhöhe festen Fuss, dass er nicht von hinten gegriffen werden konnte. Nachdem sodann der Kanig Aus wiederholt von vorn unternommene, aber stets abgesch Angriffe der Polen auszustehen gehabt, der Kauftige

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VL. 37. p., 200.

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetavalil, 25. p. 172.

n allen Seiten durch die ihn unsuhwärmenden Tataren schäftigt worden war, gelang es endlich dem ersteren, t seinem Flügel eine Schwenkung durch den Wald, hinter in brandenburgischen Flügel her, in das flache Felärrehmführen, und sich in der rechten Flanke der Polenrgestalt aufzustellen, dass jetzt der schwedische Flügel r linke, der kurfürstliche der rechte geworden war. Der rige Theil des Tages verging mit Gefechten, welche Körger Theil des Tages verging mit Gefechten, welche Körger Gustav, an mehreren brennenden Dörfern vorüber, stand, um auf eine mit feindlichem Geschütz besetzte höhe zu gelangen, während Kurfürst Friedrich Wilhelming in der eingenommenen Stellung verblieb 1).

- Am 30sten Julius, dem dritten Tage, wurde der durch a Wald führende Pass durch Verhaue gesperrt, damit p denselben besetzt haltenden Truppen, wenn sie vorekten, nicht von hier aus im Rücken angegriffen werden unten. Derauf marschirte man durch die, swischen der sitze des Waldes von Bialalenka und dem Rande des Wals von Praga, den der Feind besetzt hielt, liegende Oeffng, in das vor dem Dorfe Praga sich ausbreitende Blackld. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich vor allen durch monnenheit und Tapferkeit der Feldzeugmelster v. Sparre s, welcher den ihm ertheilten Auftrag, mittelst der Insterie und Artillerie, fünf schwedische Schwadronen an r Spitze, die Polen aus dem Walde von Praga zu versiben und die linke Flanke der Verbündeten frei zu zusion; anf das glänzendste durchführte. Als dies geschehen r. bemächtigte sich der Kurfürst der der Infanterie beubten polnischen Artiflerie, während der linke Flügel der Men, nach Preisgebung des Lagers, der Bagage und des mehutzes, die Flucht ergriff, und die über die Weichsel hrende Schiffbrücke zu erreichen sich bemühte. ard auch der rechte poinische Flügel, und zuletzt auch e Infanterie, in die allgemeine Verwirrung hineingerogen.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. VI, 38. p. 811. 842. —
 Desselben: Thaten Carl Gustave. 111, 28. p. 177 — 179.

Diese gewahrend, elite JL. dem Uebergange der Fus n die Briteke zu erreichen und begab sich se ne Verzug von Watsch Lablin. In der No :, welche : if des Treffen feigte, v n, mit Hinterlassung elle lies auch die poli ( Geschützes, die I id schon am Tage de lt, (31. Jul n. St.) Warschau wiederum, el Schwerdtstreich, in der Gewi der Schweden 1).

Der Sieg war auf sol Weise gewonnen; aber des Ruhm war grösser, Frucht desselben. Die Malt der Polen war mehr : als vernichtet, die des Schweden mehr empo bil, als gestärkt; der Hander Polen gegen die i wedische Herrschaft aber, trett det Sieges, nicht vermindert, sonde n vermehrt 2).

Alles, was der grosse Kur est nach der Schlecht und Warschau für Karl Gustav im hätte, wärde auf die Vernichtung Polens un auf Schwedens Alleinicherrschaft im Osten gut haben. Er wellte aus weder die eine, noch die au ere. Darum trensten die schon hier im Wesentlichen Schwedens und Brandenburg Geschicke.

Die Absicht Karl Gustavs war, das pelnische Hest welches auf Zamoisky zog, g Süden zu verfolgen, zu dem genannten Puncte wo mi ch absuschneiden, und die polnische Infanterie bei dieser Gelegenheit gänzlich zu zun nichten. Aber der Kurfürst lehnte die Theilnahme an den Verfolgung ab, weil, wie er sich äusserte, "er es nicht "für dienlich halte, sich so welt von Preussen zu entferste, "und dasselbe schutzlos etwaigen Angriffen von der littelle "schen Seite preiszugeben." Während nichte deste weigst König Karl X. sich mit weitaussehenden Planen beschäftet.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. FI, 38. p. 32. 32. Dessel ben: Thaten Carl Gustav's. III, 27. p. 129, 158. — Rühs: Gesch. von Schweden. V, 45 fgg. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 28, p. 1911.

sbarrte Friedrich Wilhelm, um seine Truppen von den strengungen sich erholen zu lamen, in aller Rube in sein Lager swischen Novemiasto und Warta. Er blieb unvittlich gegen alle Anmahnungen der Schweden, weil, wie sagte, Gonslewski mit seinen Horden bereits Preussent krohe, und in seinem eigenen Hoere bedenkliche Krunkten ausgebrochen seien. Das Höchste, wosu er sich vernd, war, dass er sich erbot, durch Sparre sur Eroboig von Weichselmunde, da letsteres in der Nähe seiner åtsungen belegen sei, mitwirken su lassen. Aber neben ser Erklärung liess er schon nicht undeutlich die Fordeg fallen: dass Schweden ihm, sum Lohn für die bei sschau geleisteten Dienste, die Souverainetät über Preusmit Aufhebung jeder Art von Lehneverbindung, gehre. 1). Demgemäss verliess auch Karl Gustav Polen, i es sich, nach des Kurfürsten Absuge, allein in dem ide nicht halten konnte, und folgte dem letzteren, der publik die Russen mit einem Kinfalle in Liefland drohten, 🖈: Preussen, eines Theils um von Frauenburg aus die: mahme von Danzig zu leiten, andern Theils um die nägen Austalten zur Sicherung Lieflands treffen zu köunen 3). waren die Schweden und Brandenburger in Preusen elangt, als schon die Nachricht sich verbreitete, dass " littauische Unterfeldherr Gonsiewski, der in Podiachien. ichligte, an der Spitze von 20,000 Mann, meistentheile taren, die Absicht hege, die Gränzen zu bennruhigen. son zur Zeit der Kriegsereignisse vor Warschau, im Somr, hatte man in Preussen von dieser Seite etwas der Firerwartet, und deschalb ein aligemeines Aufgebot vertaltet 3). Damals aber ging die Gefahr vorüber. Später r es die Absicht der Polen, einen Einfall in die Mark

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 28. p. 181.

<sup>2)</sup> Lengnich: Gesch. Proussens peln. Authoils. VII, 164. -

Ausschreiben an die Aemter vom 14. Jul. 1656, — aus den Königsberger Archiv - Acten, in den: Beitr. zur Kunde Prenseene, I, 127.

Brandenburg zu unte schwedischen Bündnisse : n: aber der Durst und wurde, gegen den Rath det pe Rache überwog. nannten Feldher ein Aı of Preussen beschiesen 4) Um einen erfolgr ı Wi s and unmöglich su maha und vorzügli r Ver ung der schwedischen ud nversukommen, wurde de brandenburgi 👚 Streitk Anfange Octobers, \* Hinterlassung des Geplah t n sufs schleunigste von Podlachi aus aufgebrochen. Die # in ig erreicht. sicht der Polen wurde vo Die ver Grafen Georg Friedrich v. Wa ck und dem Fürsten Be law Radziwill in Eile gerafiten brandenburg Truppen, welche sammt eine kleinen, von dem Ge schwedischen Corps la Isaak Ridderhielm befehligt eine Anzahl von 10,000 Mann ausmachten, wurden, sie mit dem schwedischen I itheere unter dem Ge Steenbock zusammenzustoss re mochten, am 8ten Od mung bei dem Dorfe Pr 1656 in der Nähe einer Vers ken im Hauptamte Lyk dure Gusiewski's doppelt so Schaaren überfallen, und e en eine furchtbare Nick lage. Nur etwa 2000 N entkamen; der Fürst Rad fiel in die Hände der Tataren. Die geringen Deham des brandenburgischen Heers erreichten unter dem Buk des Grafen v. Waldeck bei Lötzen das schwedlicht. w Steenbock befehligte Heer. Mit diesem vereinigt. sie an dem entscheidenden Siege über die Polen und Illitaner, von denen sich bereits die das ganne sädfelicht Preussen durchstreifenden Tataren entfernt hatten, The der am 12ten October bei Philippowe, schon auf p schem Boden, erkämpft wurde 2).

<sup>1)</sup> Theilweise wirkte anch zur Veränderung des ursprünglichen Entschlusses der Rath des politischen Krenhaufes und einiger politischen Grossen mit, welche, da de Olie an der Gränze der Mark besassen, den Krieg von jenk Gegend fern zu halten wünschten. Bacsko: Gasch, Pranton. V, 203. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will VI. 40. a. 2004. -

Trots dieses über die Polen erfochtenen Siegen litt eussen durch die Folgen dieses Einfalls auf Entsetzen ergende Weise. Der ganze südöstliche Theil des Landes, rzüglich das littauische Masuren, und wieder insbesondere r Strich an der Gränze von Ragnit bis Passenheim, wurde n den Tataren in eine grosse Wüste verwandelt; sie dragn selbst bis etwa zehn Meilen von Königsberg vor. so ss hier Alles mit Schrecken erfüllt war. Nach einer gleichitigen Nachricht wurden in dem Zeitraume vom Spätherbot 56 bis Winter 1657 1) in dieser Gegend 13 Städte, 249 seken, Dörfer und Höfe, und 37 Kirchen verbrannt; 🛶 ,000 Menschen wurden erschlagen und 34,000 in die iechtschaft geführt. Dezu kamen dann in der nächeten tooch furchtbare Seuchen und ansteckende Krankheiten. ingel und Hungersnoth, welche gemeinschaftlich noch merdem über 80,000 Menschen, und an manchen Orten t' den ganzen Viehstand dahinrafften, so dass überall **åts s**u erblicken war, als Einöde und Elend 2).

Desselhen: Thaten Carl Gustav's. III, 30. 31. p. 183. 185. — Pisunski in den Königsberger wöchentlichen Anzeigen, Jahrg. 1764. Nr. 15. 21. 23. 26. — Baczko: Gosch. Preussens. V, 204 — 206. — Beitr. zur Kunde Preussens. I, 127 — 133.

<sup>1)</sup> Nach dem Abzuge der Tataren, der in Folge eines am 28sten Novemb. 1656 zwischen dem Kurfürsten und Gensiewski abgeschlossenen Vertrages geschah (Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 211.), brach nümlich am 2. Februar 1657 ein neuer Schwarm Polen unter Sapieha in das Herzogthum ein, und verheerte vierzehn Tage hindurch die an Littauen gränzenden Theile mit empörender Grausamkeit, — und bald darunf verbreiteten Koesckendurchzüge, welche des Schweden zu Hülfe eilten, auf enzue Schrecken. Beitr. zur Kunde Preussens. I, 134. 135. —

<sup>2)</sup> Im Kriegsctat vom Octob. 1656 heisat es: die Aemter Angerburg. Oletzko, Lyk, Rhein, Sehesten und Lötzen sind von Polea und Tataren totaliter ruinirt. In dem littauischen Amte Polommen waren 147 Menschen, 768 Pferde, 2753 Stück Rindvich, 3485 Schaafe und 1674 Schweine gernaht, und 219 Höfe hatten durch Brand gelitten; im Amte Lyk waren 2892 Personen fortgetrieben, 221 getödtet, ferner 3 Kirchen, eben so viele Hospitäler, ein Fleckon, die kurfürstliche Provinsialschule, zwei Vorwerke und drei Mühlen verbranat; es waren in dem ganzen Amte nur 88 Pferde, 321 Stück Rindvich und sehn Schweine übsig ge-

Diese erschreckliche Noth bruchte un ment grotest Kafürsten einen schon lange vorbereiteten Katschluss vall Durchbruch. Demüthig und wehmüthig hatten die premi d sugleich von Poles mi schen Landstände, als 1 Russen bedroht wurde, auf se doppelte Gefahr, sir dit Folge der Verbindu weden, hingewieses, and den Kurfürsten dring ersu , sich mit Polen suss nen; von fremden Mächten t en zu gleicher Zeit die 🏵 neralstauten und Kursachsen von der Fortsetzung des schre dischen Bündnisses abgerathen, endlich hatte König Jih Casimir von Polen, wenn auch nicht ohne Drohangen, all unwichtige Anerbietungen gemacht. So nahete die Zeliju weicher die Macht der Thatsachen fast mehr, von menschlicher Wille, die schwedische Lehnsfessel stall welche die Macht der 1 ien dem Kurfürsten s zwängt hatte.

Es kann nicht auffallen, dass bei der geschilderter hit der Dinge König Karl Gustav, der mit dem Instinct der sen Gewissens von Tage zu Tage mehr an der Treus 🍪 Kurfürsten zu zweiseln begann, den schon oft zebruchten Unterhändler, Grafen Schlippenbach, aufa neue an kittiren absandte, um wo möglich ein Zerreissen des unadidchen Bandes zu verhüthen; noch weniger auffallend aber ist es, dass jetzt Friedrich Wilhelm dem schwedischen Abgesandten "ohne Weitläufigkeit" zu verstehen gab. des er nicht glaube, Ursache zu haben, "alles Seinige für de "lange Weile in die Schanze zu schlagen, und die von den "Gegner gemachten vortheilhaften Vorschläge von der Hand "zu weisen," wenn er nicht in doppelter Hinsicht eine fest Versicherung erhalte, zuerst, dass er niemals vom Kisie von Schweden verlassen werden, und zweitens, des er die Souverainetät über Preussen erhalten solle. Ashap suchte Karl Gustav der letztgenannten Forderung ausgestchen 1). Als aber weder gelinde Vorstellungen, med Dre-

blieben. Werner: Beschreibung von Jehannichter. P. 22. — Vgl. Beiträge zur Kunde Prenzeend. I, 120 144. —

1) Sueci ita eito abolitionem tam opini pueti digerer viol pet-

hangen, dass das schwedische Heer aus Preussen zurückgesegen und der Kurfürst gänzlich sich selbst überlassen werdie Entschlossenheit des letzteren, welche **den** würde, moch dazu beständig durch eine Menge in Königsberg sich enfhaltender vornehmer Polen und einen grossen Theil der thre antischwedische Gesinnung nicht verhehlenden kurfürsi-Michen Räthe angeseuert wurde 1), zu schwächen im Stande swaren, als sich noch dazu die Nachricht verbreitete, dass polnischer Seits seit Ende Octobers durch Gonsiewsky und den Bischof von Ermland geheime Unterhandlungen swischtin Dalen und Brandenburg gepflogen würden 2), da ward die Begehren der Schweden immer dringender. Schlippenbach erschien wiederholt mit neuen Anerbietungen in Königsberg; Otto v. Schwerin und Friedrich v. Jena wurden zu wiederhelten Malen nach Frauenburg abgesandt, um dem Könige de kurfürstlichen Forderungen vorzulegen 3). Das endliche Ergebniss aller dieser Verhandlungen war der am 10ten November a. St. 1656 abgeschlossene Vertrag von Labian 4).

Dieser Vertrag gewährte endlich sich wied isch er Seits dem Kurfürsten die so lange und so energisch erstrebte

rant, heinst ca hei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. 11, 44. p. 848. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 32. p. 185.

<sup>2)</sup> Sentiebatur (initio Octobr. 1656) ad annuenda Electoris desideria efficacis simum cuncum esse, quod Suecis persuasum foret, facilem isti ad amicitiam Polonorum regres sum patere. Pufendorf: de reb. gest. Prid. Wilh. 11, 44. p. 349.—

<sup>3)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 34. p. 186. 187.

<sup>4)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 35. p. 188. —

Rjusd. de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 44. p. 348 sq. — Dus

Dacument findet sich in extenso bei Dumont: Corps universel. VI, 2. p. 148. — Pufendorf: de reb. gest. Frid.

Wilh. VI, 45. 46. p. 349—356. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 31 fgg. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens.
V, 208—210. — vgl. p. 291—298. (Auszug aus Pufendorf.)

Beitrüge zur Kunde Preussens. I, 134 fg. — Die Ratifikation von Seiten des Kurfürsten erfolgte schon am 21sten

Novemb. a. St. — Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III,
37. p. 189. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 56 fg.

Souverainetüt, — er' — zwischen Schwelch und Brandenburg beste e Lehnsband, und verwandelte Oberlehnsherrn und Vasalien in gleichberechtigte Verbindete

Als Grund so bedeutender Zugeständnisse werden in dem Vertrage die vielen und wichtigen Freundschaftsbestist Brandenburg's angeführt z), in Wahrheit aber ist dereite bediglich in der damaligen ve reifeiten Lage des schwilsschen Königs und Hoers zu zu hen. Russland und Polen waren wieder ausgesöhnt; Oestreich neigte zu Polen lage Warschau war auf's neue : Folen übergegungen Schweden zu gleicher Zeit vollensen, Polen, Dänen und Holiändern bedroht.

Die den Labiauer Vert - ibschliessenden Bevollmich tigten waren sehwedise ir eits: der oberste Kiniii , Christoph Carl Schlippenrer und Obrist in der Ga: bach, Graf von Schiforde, - der Hofrath und Prisitet der Herzogthümer Bremen und Verden, Matthias Biers klau, und der Rath und Resident um brandenburgische Hofe, Bartholomäus Wolfsberg; - von brandenbur gischer: der Geheime Stus th und Lehnskanzlei-Direc ter, auch Oberhofmeister der irfuretia und Schlosslamtmann von Oranienburg, Erbki merer der Kurmark Brandenburg, Otto Freiherr v. Sc werin, und der Geheins Staatsrath Friedrich v. Jena 2). THE NAME OF THE OWNER,

Den näheren Inhalt des Labiauer Tractats anlagend so wurden durch denselben die Verträge von Königster und Marienburg, in so fern sie hinaichtlich Ostpresser und Ermlands eine Abhängigkeit Brandenburgs von der Krots Schweden begründeten und festsetzten, aufgehoben, des schriftlichen Urkunden aber, wenn sie nicht herbeigeschaft werden könnten, für ewige Zeiten als in Asche verwande erklärt <sup>3</sup>). Nur die durch jene Verträge bestimmte Anfi-

iginalia,

<sup>1)</sup> Einleitung zum Labianer Vertrage. Pufendorf: de rit gest. Frid. Wilh. VI, 45. p. 850. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wi VI, 45, p. 30.

<sup>1)</sup> Art. L. 2. — ipsaque dictorum paoli

sung der Lehnsverblidding kwischen Polen und Britidenburg sollte in voller Kraft fortbestehen, der Kurstiret in Zuhnest hinsichtlich Ostpreussens und Ermlands keinerlei Lehnehemliehkeit anzuerkennen verpflichtet sein. Schweden gezenaber trat an die Stelle des bisherigen Feudalnexus einighigonseitiges, fostes, ewiges Bündniss; für den gegenwärtigen Krieg insbesondere blieb die biskerige. Waf-, sengemeinschaft bestehen 1). Domgonäss sollte es während ides laufenden Krieges mit der befelerseitigen bewaffneten Ilnterstützung ganz den Bestimmungen des Marienburger Tatodate gemäss gehalten werden, nach Ablauf des Kriegesbaher die gegenseitige Hülfe in 4000 Mans (2500 Mans Infanteada. 1500 Mann Cavallerio) bestehen 2). 1- Fortan also stillsen der Kurfüret Kriedrich Wilhelm und seine männlichen, schelichen, rechtmässigen Nachkommen in Berng auf Outprousen und Ermiand sein und bleiben: höchste, absolute and souvereine Fürstest mit: völlig selbetständiger und michängiger Gewalt 3). Im Falle des Kriöschens der mitmettchen Descendenz desi, Kurfürsten wirden brandenbutglocher Seits awar der Rückfall Ostprousens und Ermlande att idie Krone Schweden zugestanden, i jedoch verbehaltlich derjestsen Rechte, welche die übrigen Markgrafen des brandenburdischen Hauses bis zur Zeit der lotsten polnischen Belehnung boscasen. Demnach sollten die letzteten in Zukunft alletdings eventuell befugt sein, von Schweden die Investitar mit dem herzoglichen Prenesen im reihngen, aber weder cinen Auspruch auf das Ermland, noch auf die Souveraine-At über Ostpreussen erheben düssen. 1 Den weiblichen Nachkommen des Kurfürsten aber wurde im erwähnten Ausster-

retradi non potuerint, hoc ipso pro retraditis, utrinque scissis et in cineres redactis habentur et in asternum habentur tur etc.

<sup>1)</sup> Art. 2. - Vgl. Art. 6. 7. -

<sup>2)</sup> Art. 14.

<sup>8) —</sup> sint et maneant Principes summi, absoluti et suverenti, iisque juribus, quibus Principes summi et independenti potestate pollentes gaudent, vel merito gaudere debent, posthoc gaudeant, utantur et fruantur. Art. 3.

bungefalle eine Summe von 300,000 Hthl., and, his dissale entrichtet sein würde, der Besitz und Genuss des Hu amtes Insterburg mit allen, zu denselben gehöriges Kaimer-Aemtern, Rechten und Einkunften von Seiten Schutdens verheissen 1). Wie nun aber König und Kross Sch den allen ihren bisherigen Rechten auf Ostpreumen auf Ermland, mit Ausnahme von Frauenburg 2), entangten. 4 vernichtete seiner Seits der Kurfürst nebst seinen sie ohen rechtmässigen Nachfelgern auf alle Ansprüche an its -cinen Theil des königlichen oder westlichen Preusess 4. Land und Häfen beider Proussen sollten für die Feinde de chest oder andern Theils geschiossen sein +). soliten schwedische, in ostpreussische Hilfen die Fahrienge keinen höheren Abgaben unterwurfen u wie die der kurfürstlichen Unterthanen; zile schwei Kriegebedürfnisse und alle den schwedischen Känigen hörigen und zu ihrem persönlichen Gebrinde, für den Verkehr, bestimmten Güter und Waareit sie ieder Zollabgabe: befreit sein. Die der schwadischen delsflagge in den estpreuwischen Häfen augestander thelle soliten such die ostpreussischen Fahrmenge in westpreussischen Häfen zu geniessen haben. Sch Kriegsschiffe endlich saliten unter gewissen Bedi den ostprenssischen Häfen zugelassen werden 5). Den er dischen Heeren ward der beständige freie Durchaus Ostpreussen .und. Ermland, ... den brandenburgischen das königliche Preussen zugesagt (). Schliesslich ve chen cinender beide. Theile; mit Rath und That d

<sup>6)</sup> Art. 1.



<sup>1)</sup> Art. 18.

<sup>2)</sup> Stadt und Amt Frauenburg sollten nach wie vor von Bellande getrennt und unter schwedischer Herrschaft volldben. Art. 5.

<sup>3)</sup> Art. 4.

<sup>4)</sup> Art. 12.

<sup>5)</sup> Art. 11.

Wirken, dass sowohl die von Brandenburg durch diesen Vertrag erworbenen Rechte und Vortheile, wie die in den geheimen Artikeln desselben der Krone Schweden zuerkanisten Schadloshaltungen auch von Seiten Polens und der übrigen Mächte anerkannt würden 1). Endlich aber sollte kehner von beiden Theilen ohne Vorwissen und Zustimmung ties anderen mit dem gemeinsamen Feinde in Unterhandlüngen treten oder Frieden schliessen dürfen, vielmehr jeder den Vortheil des anderen, wie seinen eigenen, erstreben 2).

Die dem Labiauer Vertraga angehängten geheimen und Neben-Artikel enthielten theilweise eine durch die veründerten Verhältnisse herbeigeführte, nicht für die Oeffentlich-Mit bestimmte nähere Declaration sowohl des Inhalts des Martikel, wie der wichtigen Marienburger geheimen Artikel, theilweise die Regelung einer Angelegenheit, die Verhandlungen mit großer dem Kurfürsten bei den Verhandlungen mit großer Mittige betrieben worden war, nämlich: die Beseitigung des Sisherigen Theilnahme Schwedens an den ostpreussischen Meisbilen.

Demgemäss verpflichtete sich der Kurfürst, dahia zu ihren, dass in dem, demnächst abzuschliessenden Frieden ihr Seiten Polens der Krone Schweden wenigstens Westreussen, Pomerellen, Cassuben, ferner Samagitien, Curland Worbehalt jedoch der Rechte des mit der älteren Wirderster des Kurfürsten verheiratheten Herzogs von Curland), Semgallen und Liefland abgetreten würden. Auf die rei letztgenannten Länder sollte sich jedoch für Brandenurg, wenn Schweden von fremden Mächten bedroht oder ingegriffen würde, die Verpflichtung der Hülfsleistung nicht retrecken, diese vielmehr auf die vier ersteren beschränkt ein 3). Schweden seiner Seits versprach, sich bemühen

<sup>1)</sup> Art. 5.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>-&#</sup>x27;S) Erster geheimer und Separat - Artikel. — In Bezug auf Curland sollte Schweden nur die Rechts erhalten, welche 36 \*

Brandenburg zu unterneh schwedischen Bündnisse al n; aber der Durst i Rache überwog, und so v de, gegen den Beth det nannten Feldherrn, ein uf Preussen beschiesen Um einen erfolgreichen V and untröglich zu m und vorzüglich um einer 1 ung der schwedischen i brandenburgischen Streitk: nversukommica ; wu : Hinterlassung des Cep Anfange Octobers, selbst. aufs schleunigste von Podlachien aus aufgebrochen. Die sicht der Polen wurde vol ig erreicht. Die veri Grafen Georg Friedrich v. W cek und dem Fürsten law Radziwill in Eile zus gerafiten brandenburg Truppen, welche sammt kleinen, von dem G Isaak Ridderhielm befehligten schwedischen Corps. k eine Anzahi von 10,0 ausmechten, wurden, sie mit dem schwedisch stheere unter dem G Steenbock zusammei mochten, am Sten O 1656 in der Nähe einer Ven mung bei dem Derfe P ken im Hauptamte Lyk durch Gonsiewski's doppeit so Schaaren überfallen, ui en eine furchtbere N lage. Nur etwa 2000 M entkamen; der Fürst Ind flet in die Hände der Ti ren. Die geringen Deben des brandenburgischen Heers reichten unter dem Bu des Grafen v. Waldeck bei Litzen das schwedischt. Steenbock befehligte Heer. diesem vereinigt, and sie an dem entscheidenden je über die Polen und Life taner, von denen sich bereits die das ganne sädäsfildt Preussen durchstreifenden Tataren entfernt hatten, That der am 12ten October bei Philippowe, school auf pelis schem Boden, erkämpft wurde 2). de ca

<sup>1)</sup> Theilweise wirkte auch zur Veränderung des urspründlichen Entschlusses der Rath des polnischen Krenkeries und einiger polnischen Grossen mit, welche, de die Gier an der Gränze der Mark besassen, den Krieg von jenische gend fern zu halten wünschten. Baczke: Gesch Pransen V, 203. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will VI ....

Trots dieses über die Polen erfochtesten Sieren litt sussen durch die Folgen dieses Einfalls auf Entsetzen crpende Weise. Der ganze südöstliche Theil des Landes, rzüglich das littauische Masuren, und wieder insbesondere · Strich an der Gränze von Ragnit bis Passenheim, wurde 1 den Tataren in eine grosse Wüste verwandelt; sie drası selbat bia etwa zehn Meilen von Königsberg vor, so w hier Alles mit Schrecken erfüllt war. Nach einer gleichtigen Nachricht wurden in dem Zeitraume vom Spätherbet 56 bis Winter 1657 1) in dieser Gegend 13 Städte, 249 icken, Dörfer und Höfe, und 37 Kirchen verbrannt; 🛶 ,000 Menschen wurden erschlagen und 34,000 in die echtschaft geführt. Dazu kamen dann in der nächsten k noch furchtbare Seuchen und ansteckende Krankheiten. ingel and Hungersnoth, welche gemeinschaftlich noch werdem über 80,000 Menschen, und an manchen Orten **t<sup>y</sup> den** ganzen Vichstand dabinrafften, so dass überall **hts s**u erblicken war, als Einöde und Elend <sup>2</sup>).

Desselben: Thaten Carl Gustav's. III, 30, 31. p. 188.

185. — Pisanski in den Königsberger wöchentlichen Anseigen, Jahrg. 1764. Nr. 15. 21. 23. 26. — Baezko: Gesch.

Prenssens. V, 204 — 206. — Beitr. zur Kunde Prenssens. I, 127 — 133.

<sup>1)</sup> Nach dem Abzuge der Tataren, der in Folge eines am 28sten Novemb. 1656 zwischen dem Kurfürsten und Gonslewski abgeschlossenen Vertrages geschah (Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 211.), brach nümlich am Z. Februar 1657 ein neuer Schwarm Polen unter Sapieha in das Herzogthum ein, und verheerte vierzehn Tage hindurch die am Littauen grünzenden Theile mit empörender Grausamkeit, — und bald darunf verbreiteten Kosackendurchzüge, welche den Schweden zu Hülfe eilten, auf's neue Schrecken. Beitr. zur Kunde Preussens. I, 134. 135. —

<sup>2)</sup> Im Kriegsetat vom Octob. 1656 heisst es: die Aemter Angerburg. Oletsko, Lyk, Rhein, Sehesten und Lötzen sind von Polea und Tataren totaliter ruinirt. In dem littauischen Amte Polommen waren 147 Menschen, 768 Pferde, 2753 Stück Rindvich, 8495 Schaafe und 1674 Schweine geraubt, und 219 Höfe hatten durch Brand gelitten; im Amte Lyk waren 2992 Personen fortgetrieben, 221 getödtet, ferner 3 Kirchen, eben so viele Hospitäler, ein Flocken, die kurfürstliche Provinzialschule, zwei Vorwerke und drei Mählen verbranat; es waren in dem ganzen Auste nur 88 Pferde, 321 Stück Rindvich und sehn Schweine übsig ge-

Diese erschreckliche Noth rachte m dem grassei Kafürsten einen schon lange vorbereiteten Entschluss Durchbruch. Demüthig und wehmüthig hatten die premischen Landstände, als das Land zugleich von Polen ud Russen bedroht wurde, auf diese doppelte Gefahr, als die Folge der Verbindung mit Schweden, hingewiesen, mit den Kurfürsten dringend ersucht, sich mit Polen som nen; von fremden Mächten hatten zu gleicher Zeit die 🏶 neralstaaten und Kursachsen von der Fortsetzung des schoo dischen Bündnisses abgerathen, endlich hatte König Jeh Casimir von Polen, wenn auch nicht ohne Drohungen, unwichtige Anerbietungen gemacht. So nahete die Zeit, 4 welcher die Macht der Thatsachen fast mehr d menschlicher Wille, die schwedische Lehnsfessel seill welche die Macht der Thatsachen dem Kurfürsten zwängt hatte.

Es kann nicht auffallen, dass bei der geschildertes ließ der Dinge König Karl Gustav, der mit dem Instinct der W sen Gewissens von Tage zu Tage mehr an der Tress tet Kurfürsten zu zweiseln begann, den schon oft gebruckte Unterhändler, Grafen Schlippenbach, aufs neue an kitteren absandte, um wo möglich ein Zerreissen des unsethschen Bandes zu verhüthen; noch weniger auffallend aber ist es, dass jetzt Friedrich Wilhelm dem schwedischen Abgesandten "ohne Weitläufigkeit" zu verstehen gab, des er nicht glaube, Ursache zu haben, "alles Seinige für de "lange Weile in die Schanze zu schlagen, und die von den "Gegner gemachten vortheilhaften Vorschläge von der Had "zu weisen," wenn er nicht in doppelter Hinsicht eine fatt Versicherung erhalte, zuerst, dass er niemals vom Kinis von Schweden verlassen werden, und zweitens. de die Souverainetät über Preussen erhalten solle. suchte Karl Gustav der letztgenannten Forderung ansandchen 1). Als aber weder gelinde Vorstellungen, noch Dre-

blieben. Werner: Beschreibung von Jehnnisburg. P. 22. — Vgl. Beiträge zur Kunde Preussens. I, 130 fg. —

1) Sueci ita eito abolitionem tam opini pueti digereri non per-

hangen, dass das schwedische Heer aus Preussen zurückgesogen und der Kurfürst gänzlich sich selbst überlassen warden würde, die Entschlossenheit des letzteren, welche aseh dazu beständig durch eine Menge in Königsberg sich confinaltender vornehmer Polen und einen grossen Theil der thre antischwedische Gesinnung nicht verhehlenden kurfürst-Hehen Räthe angefeuert wurde 1), zu schwächen im Stande swaren, als sich noch dazu die Nachricht verbreitete, dass selnischer Seits seit Ende Octobers durch Gonsiewsky und den Bischof von Ermland geheime Unterhandlungen zwischen **Sol**en und Brandenburg gepflogen würden 2), da ward das Begehren der Schweden immer dringender. Schlippenbach etschien wiederholt mit neuen Anerbietungen in Königsberg; Otto v. Schwerin und Friedrich v. Jena wurden zu wiederhalten Malen nach Frauenburg abgesandt, um dem Könige die kurfürstlichen Forderungen vorzulegen 3). Das endliche Ergebaiss aller dieser Verhandlungen war der am 10ten November a. St. 1656 abgeschlossene Vertrag von Labiau 4).

Dieser Vertrag gewährte endlich ach wedischer Seits dem Kurfürsten die so lange und so energisch erstrebte

rant, heisst ca hei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 11, 44. p. 848. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 32. p. 185.

Sentiebatur (initio Octobr. 1656) ad annuenda Electoris desideria efficacissimum cuncum esse, quod Suecis persuasum foret, facilem isti ad amicitiam Polonorum regressum patere. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. II, 41. p. 349.

<sup>8)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 34. p. 186. 187.

<sup>4)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 35. p. 188. —

Kjusd. de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 44. p. 348 sq. — Dus

Document findet sich in extenso bei Dument: Corps universel. VI, 2. p. 148. — Pufendorf: de reb. gest. Frid.

Wilk. VI, 45. 46. p. 349—356. — Abel: Preuss. Stantsgeographie. II, 31 fgg. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens.

V, 208—210. — vgl. p. 291—298. (Auszug aus Pufendorf.)

Beitrüge zur Kunde Preussens. I, 134 fg. — Die Ratishkation von Seiten des Kurfürsten erfolgte schon am 21sten

Novemb. a. St. — Pufen dorf: Thaten Carl Gustav's. III,

37. p. 189. — Vgl. Bühs: Gesch. v. Schwoden. V, 50 fg.

Souverainetät, und Brandenburg best Oberichnsherrn und V

Als Grund so ben itende dem Vertrage die vie v Brandenburg's angeführt z), hediglich in der damaligen ve sehen Königs und Heers zu waren wieder ausgesöhnt; O Warschau war auf's nene Schweden zu gleicher Zeit vor Holiändern bedroht.

I ihnsband, und vervandele gleichberechtigte Verbündele itender Zugeständnisse werden in htigen Freundschaftsbeseise ), Wahrheit aber ist dersätzu ichen. Russland und Pole in Folen übergegangen, lit v. Russen, Polen Düne ist

man dry Soften

Die den Labiauer Vertrag abschliessenden Bevolleid tigten waren schwedischer leits: der oberste Kinse rer und Obrist in der Garde, Christoph Carl Schlippes bach, Graf von Schiforde, — der Hofrath und Prasent der Herzogthümer Bremen un Verden, Matthias Biore klau, und der Rath und I ident un brandenburgiede Hofe, Bartholomäus Wolfsberg; - von brandenbur gischer: der Geheime reth und Lehnskanziei-Director, auch Oberhofmeister der jurfürstlu und Schlosdunge mann von Oranienburg, kämmerer der Kurmark 8msdenburg, Otto Freiherr v. iweria, und der Geheim Staatsrath Friedrich v. Jena 2). 1901E-74 1973

Den näheren Inhalt des labiauer Tractats mingen so wurden durch denselben die Verträge von Kingen und Marienburg, in so fern sie hinachtlich Ostprasse und Ermlands eine Abhängigkeit Brandenburgs von der Kingelichen Begründeten und festsetsten schriftlichen Urkunden aber, wenn sie nicht herbeigestellt werden könnten, für ewige Zeiten als in Asche verunde erklärt 3). Nur die durch jene Verträge bestimmte Affi

<sup>1)</sup> Einleitung zum Labiauer Vertrage. gest. Frid. Wilh. VI, 45. p. 850. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid.

<sup>8)</sup> Art. 1. 2. — ipsaque dictorum

Pufendorft denk

<sup>.</sup> VI, 45. p. 350.

iginalia, pas

nung der Lehnsverblindung awisehen Polen und Brandenburg sollte in voller Kraft fortbestehen, der Kurfurst in Zukanst hinsichtlich Ostpreussens und Ermlands keinerlei Lehnsherlichkeit anzuerkennen verpflichtet sein. Schweden gegenliber trat an die Stelle des bisherigen Feudalnexus ein shgenseitiges, festes, ewiges Bündniss; für den regenwärtigen Krieg insbesondere blieb die bisherige Waflengemeinschaft bestehen 1). Domgemäss sollte es während des laufenden Krieges mit der beiderseitigen bewaffheten: Unterstützung ganz den Bestimmungen des Marienburger Tanointe gemäss gehalten werden, nach Ablauf des Kriegeshaber No gegenscitige Hülfe in 4000 Mann (2500 Mann Infanto-6. 1500 Mann Cavallerie) bestehen 2). Fortan also stillzu der Kurfürst Friedrich Wilhelm und seine männlichen, melichen, rechtmässigen Nachkommen in Bezug auf Ostgenesen und Ermiand sein und bleiben: höchste, absolute ind. souveraine Fürsten mit: völlig selbetständiger und unabsängiger Gewalt 3). Im Falle des Erlöschens der mämtihan Descendenz des!, Kurfürsten wurde: brandenbukgischeit jests zwar der Rücksall Ostproussens und Ermlande an die Cone Schweden zugestanden, jedoch verbehaltlich derfest-Rechte, welche die übrigen Markgrafen des brandenburfachen Hauses bis zur Zeit der letzten polnischen Belehnung percesen. Demnach sollten die letzteten in Zukunft alletlings eventuell befugt sein, von Schweden die Investitur dem herzoglichen Prenssen zu verlangen, aber weder inen Auspruch auf das Ermland, noch auf die Souvernineat über Ostpreussen erheben dürfen.: Den weiblichen Nochcommen des Kurfürsten aber wurde im erwähnten Ausster-

. :

retradi non potuerint, hoc ipso pro retrad**itis, utrinque** scissis et in cinere**s** red**s**etis habentur et in asternum habebuntur etc.

<sup>1)</sup> Art. 2. - Vgl. Art. 6. 7. -

<sup>2)</sup> Art. 14.

<sup>3) ——</sup> sint et maneant Principes summi, absoluti et suverenii, iisque juribus, quibus Principes summi et independenti pote state pollentes gaudent, vel merito gaudere debent principes gaudeant, utantur et fruantur. Art. 3.

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

bungsfalle eine Summe von 300,000 Hthl., und, bis diese entrichtet sein wilrde, der Besitz und Genuss des Hai amtes insterburg mit allen, su denselben gehörigen kanmer-Aemtern, Rechten und Einkünsten von Seiten Sehndens verheissen 1). Wie nun aber König und Kross Sch den allen ihren bisherigen Rechten unf Ostpreumen i Ermland, mit Ansnahme von Frauenburg 2), entangtes, 4 vernichtete seiner Seits der Kurfürst nebst seinen si chen rechtmässigen Nachfelgern auf alle Ansprüche an itst cincii Theil des königlichen oder westlichen Prennen 4 Land und Häfen beider Proussen soliten für die Feinde de chest oder andern Thelis geschlossen sein +). Ugherdis soliten schwedische, in ostpreussische Häfen die Fahrnenge keinen höheren Abgaben unterwerfen w wie die der kurfürstlichen Unterthanen; alle schwei Kriegsbedürfnisse und alle den schwodischen Känigen börigen und m ihrem persönlichen Gebrieche. für den Verkehr, bestimmten Güter und Wauren aber ieder Zollahgabe befreit sein. Die der schwedischen delsflagge in den ostpreumischen Hälde zugestender theile sollten auch die ostpreussischen Fahrmenge in westpreussischen Häfen zu geniessen haben. Schwei Kriegeschiffe endlich sollten unter gewissen Bedingun den ostpreussischen Häfen zugelassen werden 5). 1 Den mi dischen Heeren ward der beständige freie Durchaug d Ostpreussen .und Ermland, den brandenburgischen d des königliche Preussen zugesagt (). Schliesslich ver chen einender beide Theile, mit Rath und That dalb in

<sup>6)</sup> Art. 1.2.



<sup>1)</sup> Art. 13.

<sup>2)</sup> Stadt und Amt Frauenburg sollten nach wie vor von Ballande getrennt und unter schwedischer Herrachen verhäben. Art. 5.

<sup>3)</sup> Art. 4.

<sup>4)</sup> Art. 12.

المراز 11. كوكلا المراز 11.

rken, dass sowohl die von Brandenburg durch diesen zetrag erworbenen Rechte und Vortheile, wie die in den heimen Artikeln desselben der Krone Schweden zuerkamt. Schadloshaltungen auch von Seiten Polens und der übrin Mächte anerkannt würden 1). Endlich aber sollte kehr von beiden Theilen ohne Vorwissen und Zustimmung anderen mit dem gemeinsamen Feinde in Unterhandigen treten oder Frieden schliessen dürfen, vielmehr jeden Vortheil des anderen, wie seinen eigenen, erstrein 2).

Die dem Labiauer Vertrage angehängten geheimen und Den-Artikel enthielten theilweise eine durch die veränders Verhältnisse herbeigeführte, nicht für die Oeffentlichte bestimmte nähere Declaration sowohl des Inhalts des labtvertrages, wie der wichtigen Marienburger geheimen lächt, theilweise die Regelung einer Angelegenheit, die Britism Kurfürsten bei den Verhandlungen mit großen leigte betrieben worden war, nämisch: die Beseitigung in Micherigen Theilnahme Schwedens an den ostpremsischen rießlien.

The Demgemäss verpflichtete sich der Kurfürst, dahin zu fiten, dass in dem, demnächst abzuschliessenden Frieden i Seiten Polens der Krone Schweden wenigstens West-zussen, Pomerellen, Cassuben, ferner Samagitien, Curland Vorbehalt jedoch der Rechte des mit der älteren Wester des Kurfürsten verheiratheteu Herzogs von Curd), Semgallen und Liefland abgetreten würden. Auf die iletztgenannten Länder sollte sich jedoch für Brandeng, wenn Schweden von fremden Mächten bedroht oder gegriffen würde, die Verpflichtung der Hülfsleistung nicht trecken, diese vielmehr auf die vier ersteren beschränkt 3.5). Schweden seiner Seits versprach, sich bemühen

<sup>1)</sup> Art. 5.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>5)</sup> Brater geheimer und Separat - Artikel. -- In Besug auf Curland seilte Schweden nur die Rechts erhalten, welch

su wollen, dass Brandenburg die vier, in den Marienburge geheimen Artikeln ihm verheissenen Wojewedschaften 1) is Frieden von Polen abgetreten erhielte; aber zugleich und bestimmt, dass der Kurfürst keine Entschädigung zu in dern befugt sein solle, wenn sich das schwedische Builhen frachtlos erwiese 2). - Zur Erläuterung des swälften Artikels des Hamptvertrages wurde festgesetzt, des di von Seite der Krone Schweden, für den Fall eines bis Erlöschen des kurstirstlichen Mannesstammes eintreterlich Rückfalls, in Anspruch genommene eventuelle Hulli der ostpreussischen und ermländischen Landstände jederseit noch vor dem K. le des laufenden Kriere aolle verlangt werden kön n 3). - Zuletzt wurde in er 1 durch den Köni, rag eingeführte Recht der ihr ne Schweden, Anth ostpreussischen Seesiilit oder Lizenten zu ir ewige Zeites versie n, und aufgehoben 🔒 🕛 sinige und uneingeschrünkte Cati der letzteren aber Zukunft em Kurfursten verbehalt der seiner Seits sich wie nheischig machte, set W zeigung seiner Dankbarkeit für diese ihm gewährte Ethik terung dem Könige von Schwei n eine in mehreren. bestimmten Terminen su entric tende Entschädigungen von 120,000 Rthl. zu zahlen 4). Daneben aber selle de

bisher die Krone Polen und die Grossberzege von Milles über damelbe besessen. Vgl. Baczke: Gooch. Pringer. V, 210.

<sup>1)</sup> Posen, Kalisch, Lenciez, Sieradien und Land Wilder, Art. 3.

<sup>2)</sup> Art. 2. — Zur Erläuterung dieser Bestimmung diest, der Otto Schwerin schon am 22sten Septemb. 1656 dem Reicht kanzler Erich Oxenstierna schriftlich die Hereitwilligheit Kurfürsten angekändigt hatte, im äussersten Falle in für Landschaften zu verzichten. — "Nec Klectorem futurit im "tatibus eires eedendos quatuor Palatinatus Majoris Politika, difficilem fore." Pufendorf: de reb. gest. Frid. Willer, 41. p. 349. — Am ersten October ward dies Erlichten erneuert. ib id. —

Nebenartikel 4.

<sup>4) 20,000</sup> Rthl. 14 Tago nach der Unterzeichnu ; 100,000 Rthl. 6 Wochen nach der Ratifikation des \ ... Nebeurti-

Hälfte der Einnahme, welche die in Pilin von allen nach Ei bing bestimmten, oder von dort kommenden Fahrzengen und Gütern, auf Grund eines beiderseits genehmigten Tariffs, erhobenen Abgaben gewährten, nach wie vor dem Könige und dem Reiche Schwedens verbleiben 1).

Aus der Darlegung des Inhalts des Labiauer Vertrage ergiebt sich allerdings, wie vortheilhaft derselbe, in Verzieich zu dem früheren gezwungenen Verhältnisse, für den Kurfürsten war, aber bei der Beurtheilung desselben darf atemals vergewen werden, dass derselbe zugleich Kurbrandenburg sehr bedeutende Opfer auferlegte, und deshalb für Preussen aufs neue die Quelle grosser Leiden wurde. mathigte nämlich dem grossen Kurfürsten, unter dem Vorwende der Dankbarkeit, deren Wurzeln jedoch wenig Boden Antien, das undankbare Geschäft auf, mit Aufwendung selmer und seines Landes bester Kräfte die wankende, und auf die Dauer unhaltbare schwedische Herrschaft über Polen 22 Bei solcher Lage der Dinge darf man sich gar sicht derüber wundern, man kann es vielmehr nur gant sothriich finden, dass auch dieser Vertrag in sich susammenhrach, so wie die schwedische Macht in dieser Gegend micht mehr durch siegreichen Ungestüm imponirte, und so sele sie den von ihr übernommenen Verpflichtungen zu geatmoditigem Schutze und gegenseltiger Hülfe nicht mehr zu gestigen im Stande war.

Ostpreussen und namentlich das nach der Weichsel him belegene so genannte Oberland wurde am Ende des Jahres 1656 und im Anfange des folgenden, eben so wie das preussische Littauen, wiederum der Schaupists des Krieges, jenes, weil König Johann Casimir von Polen die Weichsel abwärts nach Westpreussen vorgedrungen war,

kel 8. — Missi iterum (1. Oct. 1656.) Sucrimus et Jena ad Rogem cum mandato, ut abolitionem participationie veetigalium pertendant, ad extremum summem pecuniae per aversionem oferentes. Pufendorf; de reb. gest. Frid. Wilk. VI. 44. p. 349.

<sup>1)</sup> Nebenartikel & -

Schweden und Brandenburgern Abbruch zu thun bezeht war 1), dieses, weil auf's neue polnische Kosnekenschsren, theils als Feinde, tl als Frennde, damels des Osten des Landes überflutheten 2). Zwar gelang es des Könige Kerl Gustav im Januar 1657, Westpreussen von des Polen zu säubern, und Johann Casimir mit den Waffen der ganzen unteren Weichselgegend zu verdrängen; - ... wurde der letztere durch die damals eingeleitete Verbische zwischen Schweden und dem Fürsten Rakotzy von Sichte bürgen, und durch die Entsetzung Krakau's von Seiten ses Fürsten immer tiefer nach dem Süden seines Raid hin theils gezogen, theils von den Schweden verfolgt: die Kunde von der im Sommer 1657 von Seiten Dine erfolgten Kriegserklärung an Schweden rief plötalich. König Karl Gustav zur Beschützung seiner bedroheten Be gränzen aus Polen zurück. Schon am Ende des J kehrte er, mit Hinterlassung schwedischer Besatzun Thorn, Marienburg und Elbing, von Westpreutsen Pommeru an der Spitze von 6000 Mann Kerntruppen Schweden heim 3).

Diese Wendung des schwedisch-poinischen Kriegant anderte auf einmal die ganze Stellung des Kurfürsten. His gebens hatte derselbe sich schon gleich nach der Schod von Warschau den Frieden zwischen Polen und School herzustellen bemüht <sup>4</sup>), — vergebens hatte er durch zich derholte diplomatische Sendungen nach Kopenhagen dat offenen Bruch zwischen den beiden scandinavischen Krond zu verhüthen getrachtet <sup>5</sup>), vergebens hatte er in das

<sup>1)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Anthelia. VII. 18.-

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 186. -

<sup>3)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 213. 214.

<sup>5)</sup> Im Anfange des Julius 1656 und dann zum zweiten Reis im October ward Ewald von Kleist nach ordnet. Pufendorf: de reb. gest. 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971,

schwedischen Könige Friedensgedanken zu erwecken gesucht 1); - alle seine Bemühungen scheiterten au Kist Gustav's Starrsinh, an Dänemark's berechnendem Egolomich. und an der Polen Uebermuth. Die Entstehung des Istalien ren war sehr erklärlich. Das khiserliche Cabinett hettel and Ende des Jahres 1656 nicht nur durch: Vermittlung - uines-Waffenstillstandes zwischen Russland und Polen das letetere von einem sehr gefürchteten Gegner für die nüchsten Seit: befreit, sondern gleich darauf sogar den Könige Johnste Candimir unter der Hand eine namhafte bewaffniste: Unitedstätzung zu Theil werden lassen, und endlich (im Frühling: 1657) sich durch Abschliessung eines Bändnitses zu beddutender Hülfe öftentlich verpflichtet \* 3: es flatte Binemark. darch alle ihm zu Gebote stehende Mittel zum Kriege gegein: Schweden angereizt, es hatte durch den Ausbruch destekt heni König Karl Gustav Polen zu verlausch gezwungen 🖓 i Daneben war auch der Süden:Polein frei geworden dunchdan völlige Misslingen der Unternehmung-Rakotsy's 4). . . . . . . . Die Lage Friedrich Wilhelms war unter solehen Umin ständen nicht beneidenswerth. Einem Gegner gegenüber. dessen Stärke von Tage zu Tage wuchs, und der den Tag erschnte, an welchem ihm vergöunt sein wurde, sich an dem Kurfürsten zu rächen und denselben in den Staub hin-Mituziehn, — von seinem Verbündeten und früheren Lehnsand Schutz-Herra verlassen und preizgegelten, fehlten ihm angleich die Mittel zu einer kräftigen Vertheidigung in dem

<sup>1)</sup> Die Sendung Schwerins an Karl Gustav fällt in den Dezember 1656. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wills. VI, 514.

<sup>2)</sup> Das Bündniss war zwer schon am ersich Dezemb. 1656 zwischen Kaiser Ferdinand III. und den Polen abgeschipenen, aber es wurde am 27sten Mai 1657 durch den ungstrischen König Leopold befestigt und erweitert, indem der letztere die östreichische Hülfe von 4000 M. auf das Vierfache dieser Annahl erhöhete. Pufenderf: de rib. gest. Frid. Wilh. VI, 62. p. 368 sq. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: los. ett. VI, 63. p. 369.

<sup>4)</sup> Parfendorf: los. ett. VI, 65. p. 378. Decelbry Thatien: Carl Gustav's. IV, 28. p. 386 fgg on an annual second

entsölkerten und verheirten, durch Pest, Brand und Magel heimgesuchten Lande 1). Neben seiner sehr erklärlichen Liebe zum Frieden hatte er demnuch Ursache und Verund suits Absoliusee desselben in blittinglichem : Meitere \*). Neit da: besenderer Grund für Brandenburg, denseiben gundt deminis zu wünschen, war der Umstand, dass der Pfel von Nebburg, um währehd der Abweseinheit des Kurffintel in der füllich - clevischen Erbeckaftemehe sich ein Uchen wicht zu verschaffen, sich eng zu die Franzosen, die Vit bindeten der Schweden, angeschlossen hatte 3). Publ nur zeigte sich wenig geneigt zur Versöhnung, wenigstill welgerte es sich lange Zeif, der Souveralnetät über Premitt zu entsagen. Das kaiserliche Cabinett, welches die Varmittlung zwischen Polen und Brandenburg übernemmin MF te 4), versuchte es anfangs, den Kurfürsten mer "White" übernehme des früheren Abhängigkeitsverhältnisses af 180 stimmen, indem es, wie früher schoe zum öfteren ist die Eroberung des schwedischen Pommerne, als chiefesteil dige Kutichädigung, hinwies 5); da es inder die Esit > 122

I) Lengnich: Gesch. Prenesens, poln. Antheile. VIL

<sup>2)</sup> Die Gründe, welche den Kurfürsten daimals antriebes.
Frieden mit Polen zu suchen, sind in der Gran Ender
Waldeck bei seiner Sendung ap den König Johann Cuis
mitgegebenen Instruction sehr gut auseinandergeseint. f
fenderf: de reb. gest, Frid. Wilh. VI, 65. 2. 320.

<sup>3)</sup> Auch im J. 1662 hiese es, Nenburg kubu eifnen Thible Jülichschen Erbschaft kereditario jure dem Könige von Pra-reich überweisen wollen, wenn letzterer ihm nur politisk Krone verhelfen werde. Pufenderf: de rob. gest. Prantitisk page 1881. .... Wilk. IX. S. 42. p. 581. and the second

<sup>4)</sup> Der keiserliche Hof auchte sieh um den Kurfferin Bewirkung seiner Aussöhnung mit Polen verdient z chen, weil derselbe der brandenburgischen Stimme b bevorstehenden Kaiserwahl bedarfte. Zaluski: En 1, 78. — Am brandenburgischen Hole selbat wirkten in nischen Interesse auf den Kurffersten ein: Hoverbee Bonin. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. IV. 18. p.

<sup>5)</sup> Während Lisola im Namen Oestreiche dem Kurfarsten fit schwedischen Provinzen in Deutschland versprach, lies Karl Gustav zur selben Zeit die Eroberung Schlesiens und die Ueberlassung mehrerer in Westphalen befindlicher voll-gelegener Plätze demselben anbieten. Pufendorf: Thates

schütterlichkeit Friedrich Wilhelms hinsichtlich dieses Punctes sehr bald erkannte 1), se wusste es, da ihm Alles darkn lag, Brandenburg vom schwedischen Bündsisse abzumichen, den König von Polen endlich zum Nachgeben zu bowegen 2). Der Kurfürst wollte sich, als die Verhaud-**Ann**gen fast schon zum Schlusse gediehen waren, uur zur 声をutralität、nicht sam Bündnisse mit Polew verseehen. Weil aber das letztere zu dem ihm anferlegten Opfer nur in der Voraussetzung sich verstanden hable, durch Brandenburgs Abfall von Schweden im Kampfe gegen dis letztere zugleich sich eine feste Stütze zu erwerben, so Staute der kniserliche Gesandte endlich auch diesen Wider stand zu überwinden 1). Dorum erst kamen, unter keiser-Misher Vermittlung, nuch langen, durch beiderseitiges Missdauen sehr verzögerten Verhandlungen \*), um 19ten Septomb. n. St. 1657 die Welauer oder Bromberger Trucauten, mit jeuem Namen nach dem Orte des Abschlusses, alle diesem nach dem der Ratification beseichnet (), str Stinde, durch welche Brandenburg um den Preis seiner Authohnung mit Polen der bisherigen Verbindung mit Beliweden entsagte, Polen aber, gegen dieses Engeständniss und ·m."

Carl Gustav's. IV, 29. 31. p. 308. 310. Aussendem wirkte auch noch der spanische Gesaudte im Hang auf die Schwiogermutter des Kurfürsten, die Prinzessin von Oranien, ein, um letzteren zum Abfall von Schweden zu bewegen. A. z. O. 47, 31. p. 311.

<sup>.4.1)</sup> Baczko: Gosch. Preussens. V, 216. -

<sup>13)</sup> Die geheimen Verhandlungen des Kurfürsten mit Polen und Oestreich wurden durch Schwerin und Somnitz, ohne Wiseen der übeigen Räthe, hetrieben. Pufendorf: Thaten 200 Carl Gustav's. IV, 20. p. 202.—

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh, VI, 68 - 71. p. 872

<sup>1. 43.</sup> Im August hatten überdien, die Schweden den Abschluss :..., swischen Brandenburg und Polen zu, verhindern gesucht.

1. 1. 1. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 74. p. 818. —

<sup>&</sup>quot;5) — pacta, quae a loco ubi conclusa cunt Welapienea, a loco ubi confirmațio accessit Bidgostiana nuncupantur etc. Pofondorf: de reb. gost. Brid. Wilh. VI, 71. p. 301.

W 1 undes, worm auclientes se-Preussen sugestand 1). die Souver täs ges wird der polnische II-:ptv Brbkönig der Schutt Gothen und Wa la beneichnet; werner die zend eine Ai r dicees Titels von Sepan n von Brandenburg gefolg contrahirenden K des konnte. Letzterer v l als durch die Noth zu Ille der mit Schweden abg chiossenen Verträge gemits dieser Zwang Ursache der Zwistigkei . Kurbrandenburg dargestelk der Krone Polen cibung des Friede rachäfts und Unterzeiche vol nächtigten waren: kaissa des ried: beaustragten e cines Vermittlers belief lia : s der mit dem A te Franz v. Lisola, Herr von Tyen an ; - von Sei Polens: Wenzeslaw Gulis d, und Vincens Corvin Com Lesno, ichof von Ern siewski, königlicher Ol schusmeister und Feldman w.s. w.; - endlich von a Brandenburgs: Freiherr v. Schwerin, Herr von Altiandsberg, Roll merer der Kurmark Brandenburg u. s. w., und Lorenz Car stoph v. Somnitz, Erbkämmerer im Herzogthum Put mern, Geheimer Staatsrath, Canzler des Herzegthams Parmern und Hauptmann von Neustettin 3).

<sup>1)</sup> Die Welauer Tractaten, sammt den dazu gehörigen hängen, namentlich dem Bromberger oder Bidgettschen Vertrage, Anden sich bei Pufendorf; den gest. Frid. Wilk. VI., 78 – 82, p. 381 sqq. — Lengnich Gesch. Preussens poln. Antheils. VII. 187 fgg. — Cod. 61. Poloniae. IV., 486 – 491. — A bel: Preuss. Stuatsgeorgie. II., 60 fgg. — Vgl. Baezko: Gesch. Preussen. 13. 219. 296. — Wie man polnischer Seits den Abfall et Englischen und seine spätere Wiederannüherung betrachtsdavon findet sich eine treue Darstellung bei Zatuski. Instellung. 1, 78 sqq.

<sup>2)</sup> Ausser der Vermittlung übernahm Gestreich, note dem Könige von Dänemark und Norwegen und den Gestanten, nuch noch die Garantie des Vertrages, des aber von den letzigenannten Mächten nicht mit unterzichnen liess. Vgl. Art. 22.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de rel. geel. Frid. Wills. F. 28. p. 31.

Viele Bestimmungen des Vertrages erinnerten an die arienburger Tractaten, manche waren fast wörtlich denlben entnommen mit dem Unterschiede, dass Polen an ; Stelle Schwedens gesetzt war. Zuerst wurde eine gemeine Amnestie 1) und die Freigebung der Gefangenen me alles Lösegeld ausgesprochen 2). Beide Theile verichteten sich, während des laufenden Krieges je de feindhe Macht aus Polen, Preussen und Littauen zu vertrein, und alle dieser Bestimmung widerstreitenden Tractaten nichtig anzusehen 3). Dedurch wurde fast mit Nothndigkeit der Kurfürst zum entschiedenen Bruche mit hweden getrieben. Der Kurfürst sollte, sogleich nach leigter Ratification 4), alle in Polen gemachten Eroberuns, nicht minder das Ermland, zurückgeben, das m letzteren angehörige Geschütz zurücklassen, und heim ange weder alte, noch neue Befestigungen ohne die Einligung Polens schleisen 5). Zum Ersats für diese Abtregen wurde dem Kurfürsten, für sich und seine legitimen anlichen Descendenten, das Herzogthum Preussen in dem pfange, in welchem er damelbe vor dem Kriege als polches Lehn besessen, aber als ein von Polen völlig abhängiges Land und ohne alle früher getrangn Lasten, zugesprochen; beim Aussterben der männ-

Eine Ausdehnung derselben polnischer Seits auf den protentantischen Fürsten Bogislaw v. Radziwill, der während des ganzen Krieges auf Seiten Brandenburge gestanden, ward mech durch eine besondere Bestimmung am Schlassed des Vertrages (Art. 20), zugleich mit der Vergünstigung seiner Wiedereinsetzung in die ihm entsegenen Güter, ausgesprochen.

<sup>5)</sup> Welauer Vertrag. Art. 1, 2.

b) Art. 8. -

Diese, so wie die eidliche Bekräftigung, sollte brandenburgischer Seits spätestens 6 Wochen nach der Unterseichnung erfelgen, auch bei jedem Regierungsantritte eines polaischen Königs oder eines preussischen Herzogs künftig wieder beschwaren werden, freilich nur: per deputates in animam Principalium jurantes. Art. 21 und Schluss. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 78. p. 885 sq.

<sup>5)</sup> Art. 4. -

: vier, ' se een Marienb sa wellen. ien Wojewodschaften 1) 1e reheimen Ar ela ihm ve Frieden von Polen al n e hielte; aber zugleich und bestimmt, dass der Kur leine Entschädigung zu fordern befugt sein le, wenn sich das schwedische Benior Erläuterung des zwolf**hen frachtlos er**wi ²). ten Artikels des III ye wurde festgesetzt, dass die van Seite der Kra 8 für den Fall eines has Erlöschen des Januesstammes eintretende Rückfalls, in Anspruch genommene eventuelle Holdigas der ostprenssischen m dischen Landstände jedereţ seit noch vor Kad des laufenden Krieger solle verlangt werd könn Zuletzt wurde de durch den Köni rez T eingeführte Recht der krone Schweden, 'Aı ostpreussischen Seczöllen eder Lizenten zu e ewige Zeiten venichtet und aufgehoben, der al nd uneingeschränkte Gemis der letsteren aber in Z dem Kurfürsten vorbelultes, mheischig machte, zur Beder seiner Seits sich wi zeigung seiner Dankbarkeit f diese ihm gewährte Erleich terung dem Köi wed m eine in mehreren, niher bestimmten Te ri stende Entschädigungssumme von 120,000 4). Daneben aber sollte de

in the constant

bisher die Krone Polen und die Grossherzoge von Litten über damelbe besessen. Vgl. Baczko: Grach, Premera V, 210.

<sup>1)</sup> Posen, Kalisch, Lencicz, Sieradien and Land Widen Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 2. — Zur Erläuterung dieser Bestimmung diet. Der Otto Schwerin schon am 22sten Septemb. 1656 dem Reich kanzler Erich Oxenstierna schriftlich die Bereitwilligten Kurfürsten angekändigt hatte, im aussersten Falle auf Landschaften zu verzichten. — "Nec Electorem fursti her "tatibus eirea cedendos quatuor Palatinatus Migiera Palatinatus fore." Pufendorf: de reb. gest Frid. VI, 44. p. 349. — Am ersten October ward dies Erich erneuert. ibid. —

<sup>3)</sup> Nebenartikel 4.

<sup>4) 20,000</sup> Rthl. 14 Tage nach der Unterzeit 6 Wochen nach der Ratifikation

g. 100,000 Red.

Hisite der Einnahme, welche die in Piliau von allen nach Eibing bestimmten, oder von dort kommenden Fahrzengen und Gütern, auf Grund eines beiderseits genehmigten Terifs, erhobenen Abgaben gewährten, nach wie vor dem Könige und dem Reiche Schwedens verbleiben 1).

Aus der Darlegung des Inhalts des Labiauer Vertrags ergicht sich allerdings, wie vortheilhaft derselbe, in Verzieich zu dem früheren gezwungenen Verhältnisse, für den Murfürsten war, aber bei der Beurtheilung desselben darf ademais vergessen werden, dass derselbe zugleich Kurbrandemburg sehr bedeutende Opfer auferlegte, und deshalb für Preussen aufs neue die Quelle grosser Leiden wurde. Er methigte nämlich dem grossen Kurfürsten, unter dem Vorwunde der Dankbarkeit, deren Wurzela jedoch wenig Boden Intien, das undankbare Geschäft auf, mit Aufwendung seimer und seines Landes bester Kräfte die wankende, und auf die Dauer unhaltbare schwedische Herrschaft über Polen zu stützen. Bei solcher Lage der Dinge darf man sich gar slicht derüber wundern, man kann es vielmehr nur gant sedirlich finden, dass auch dieser Vertrag in sich zusammenhrach, so wie die schwedische Macht in dieser Gegend sicht mehr durch siegreichen Ungestüm imponirte, und so I wie sie den von ihr übernommenen Verpflichtungen zu geminocitigem Schutze und gegenseitiger Hülfe nicht mehr zu geirigen im Stande war.

Ostpreussen und namentlich das nach der Weichsel Min belegene so genannte Oberland wurde am Ende des Jahres 1656 und im Anfange des folgenden, eben so wie des preussische Littauen, wiederum der Schaupists des Krieges, jenes, weil König Johann Casimir von Polen die Weichsel abwärts nach Westpreussen vorgedrungen war,

kel 8. — Missi iterum (1. Oct. 1656.) Suerinus et Jena ad Rogem eum mandato, ut abolitionem participationie veetigatium pertendant, ad extremum summam pecuniae per aversionem offerentes. Pufendorf; de reb. gest. Frid. IVII. VI. 44. p. 349.

<sup>1)</sup> Nebezartikel 3. -

sich Danzigs bemächtigt hatte, .... von der son der Schweden und Brandenburgern Abbruch zu thun beutit war 1), dieses, weil sul's 1 1e polnische Kosackenschsren, theils als Feinde, tl als Frennde, damels da Osten des Landes überflutl 1 <sup>2</sup>). Zwar gelang es des Könige Karl Gustav im Jai 1657, Westpreussen von der Polen zu säubern, und Johann Casimir mit den Waffen der ganzen unteren Weichselgegend zu verdrängen; - zu wurde der letztere durch die damals eingeleitete Verhind zwischen Schweden und dem Fürsten Rakotzy von Sichen bürgen, und durch die Entsetzung Krakau's von Seiten. ses Fürsten immer tiefer nach dem Süden seines Reide hin theils gezogen, theils von den Schweden verfolgt: 🖈 die Kunde von der im Sommer 1657 von Seiten Ding erfolgten Kriegserklärung an Schweden rief plötelich. König Karl Gustav zur Beschützu ig seiner bedrobeten k gränzen aus Polen zurück. hon am Ende des l kehrte er, mit Hinterlassung schwedischer Besatzus Thorn, Marienburg und Elbing, von Westpreumen Pommeru an der Spitze von 6000 Mann Kerntruppen a Schweden heim 3).

Diese Wendung des schwedisch-poinischen Kriegauth inderte auf einmal die ganze Stellung des Kurfürzten. Et gebens hatte derselbe sich schon gleich nach der Schwed von Warschau den Frieden zwischen Polen und Schwedt herzustellen bemüht <sup>4</sup>), — vergebens hatte er durch zu derholte diplomatische Sendungen nach Kopenhagen der offenen Bruch zwischen den beiden scandinavischen Kranz zu verhüthen getrachtet <sup>5</sup>), vergebens hatte er in der

<sup>1)</sup> Lenguich: Gesch. Preussens polu. Anthelia. VII, 121.

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 186. -

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 213. 214.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid, Wills. VI. 48. ... 38. -

<sup>5)</sup> Im Anfange des Julius 1656 und dann zum zweiten Rein October ward Ewald von Kleist nach ordnet. Pufendorf: de reb. gest.
51. 55. p. 860 sq. 862 sq.

kwedischen Könige Friedensgedanken zu erwecken 444 cht '); - alle seine Bemühnngen scheiterten an Kish astav's Starrsinh , an Dänemark's berechnendem Egolomisi. an der Polen Uebermuth. Die Entstehung des Ustaten n war sehr erklärlich. Das kaiserliche Cabinett hette and ade des Jahres 1656 nicht nur durch Vermittlung wines affenstillstandes zwischen Russland und Polen das leistere n einem sehr gefürchteten Gegner für die nächste Zeit: freit, sondern gleich darauf sogar derit. Könige Johann zimir unter der Hand eine namhaste bewassnite Unteritzung zu Theil werden lassen, und endlich (im Frühling 57) sich durch Abschliessung eines Bändnisses zu bedesnder Hülfe öftentlich verpflichtet 3); :es: flatte:: Bänemark: rch alle ilım zu Gebote stehende Mittel zum Kriege gegen: hweden angereizt, es hatte durch den Ausbruch: destelet si Känig Karl Gustav Polen zu werleisch gezwungen 33: meben war auch der Süden Polein frei geworden durch 🚁 völlige Misslingen der Unterschmung-Rakotsy's 4). . . . . . . Die Lage Friedrich Wilhelms war unter solehen: Univ. inden nicht beneidenswerth. Einem Gegner gegenüber. seen Stärke von Tage zu Tage wuchs, und der den Tag schnte, an welchem ihm vergönnt sein würde, sich an m. Kurfürsten zu rächen und deuselben in den Staub hin-Walchn, — von seinem Verbündeten und früheren Lehnsd Schutz-Herrn verlassen und preisgegeben, fehlten ihm gleich die Mittel zu einer kräftigen Vertheidigung in dem

<sup>1)</sup> Die Sendung Schwerins an Karl Gustav fällt in den Dezember 1656. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, bli.

<sup>2)</sup> Das Bündniss war zwar schon am eralch Dezemb. 1056 zwischen Kaiser Ferdinand III. und den Polen abgeschipsnen, aber es wurde am 27/sten Mai 1657 durch den ungsvischen König Leopold befestigt und erweitert, indem der letztere die östreichische Hülfe von 4000 M. auf des Vierfache dieser Annahl erhöhete. Pufenderf: de reb. gest. Frid. IVII. VI, 63. p. 368 sq.

<sup>5)</sup> Pufendorf: los. cit. VI, 63. p. 869.

<sup>6)</sup> Pafendorf: los. ett. Pl, 65. p. 878. ... Deanelbang Thaten Carl Gustey's IV, 28. p. 266 fgg.

entrölkerten und verheerten, durch Pest; Brand und Ma del heimgesuchten Lande 1). Neben seiner sehr erklärlichen Liebe sum Frieden hatte er demnach Ursache und Verutal zuix Abschlusse desselben in binlünglichem Meines 1). Nach che besonderer Grund für Brandenburg, denseihen gunde demiels zu winschen, war der Umstand, dass der Pfal von Neuburg, um während der Abwesenheit des Karfintiff in der jülich - clevischen Erbichaftensehe sich ein Uchense wicht zu verschaften, sich eng an die Fransonen, die Wie bundeten der Schweden, angeschlossen hatte ...). Fold mir zeigte sich wenig geneigt zur Versöhnung, wenigstill weigerte es sich lange Zeif, der Souverainetät über Pretail za entsagen. Das kaiserliche Cabinett, welches die fier mitthing swischen Polen und Brandenburg übernennen im tei 4), versuchte es amfangs, den Kurfürsten und Madde übernehme des früheren Abhängigkeitsverhältnisses in bei stimmen, indem es, wie früher schon zum öfteren/mi die Eroberung des schwedischen Pommerus, als chie wie dige Entichädigung, hinwies 5) of da estaber die Ilie Dec 12

<sup>1)</sup> Lenguich: Gesch. Prenssens, poln. Antheils. VII, 181 -

<sup>2)</sup> Die Gründe, welche den Kurfürsten dannala antriebes, de Frieden mit Polon zur suchen, sind in der dem Gründen Waldeck bei seiner Sendung an den König Johann Commitgegebenen Instruction sehr gut auseinandergesetzt. Pafendorf: de reb. gest, Frid. Wilh. 11, 65, p. 370.

<sup>3)</sup> Anch im J. 1663 hiese es, Nenburg habe seinen Thibber Jülichschen Erbschaft kereditario jure dem Könige von Funkreich überweisen wollen, wenn letzterer ihm zur politische Krone verhelfen werde. Pufendorf: de reb. gest. Frit. Wilk. IX. §. 42. p. 581.

<sup>4)</sup> Der kalserliche Hof auchte sieh um den Kurfürsten dur Bewirkung seiner Aussöhnung mit Polen verdiest in stehen, weil derselbe der braudenburgischen Stimme bei de bevorstehenden Kaiserwahl bedarfte. Zaluski: Frieder 1, 78. — Am braudenburgischen Hofe selbst wirkten in stigschen Interesse auf den Kurfürsten ein: Hoverbeck in Benin. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's, IV 10, p. 22.

<sup>5)</sup> Während Lisola im Namen Oestreichs dem Kurfanten des schwedischen Provinzen in Deutschland versprach, lies Karl Gustav zur selben Zeit die Eroberung Schlesiens und die Ueberlassung mehrerer in Westphalen befindlicher wahrende Pufendorf: Thats

sätterlichkeit Friedrich Willselme hinzichtlich dieses Puncsehr bald erkannte 1), so wusste es, da ihm Alles rhn lag, Brandenburg vom schwedischen Bündsisse absuben, den König von Polen endlich zum Nachgeben un wegen 2). Der Kurfürst wellte sich, als die Verhandmen fast schon zum Schlusse gediehen waren, nur zur sutralität, nicht sum Bundnisse mit Polem ver-Weil aber das letztere zu dem ihm anferlegten fer nur in der Voraussetzung sich verstanden hatte, tehr Brandenburgs Abfall von Schweden im Kumpfe gegen letstere zugleich sich eine feste Stütze zu erwerben, so pote der kuiserliche Gerandte endlich auch diesen Wider ad su überwinden 3). Dormif eret kamen, unter kalserier Vermittlung, nach langen, durch beiderseitiges Missnen sehr verzögerten Verhandlungen 4), am 19ten Sopalle n. St. 1657 die Welauer oder Bromberger Tructw. mit jenem Namen hach dem Orte des Abschlusses. 11 desem nach dem der Rutification beseichnet 5), sir ide, durch welche Brandenburg um den Preis seiner inchnang mit Polen der bisherigen Verbindung mit Schwei entragte, Polen aber, gegen dieses Engeständniss und 1.,4

Carl Gustav's. IV, 29. 31. p. 308. 310. Ausserdem wirkte auch noch der spanische Gesandte im Hang auf die Schwiegermutter des Kurfürsten, die Prinzessin von Oranien, ein, am letzteren zum Abfall von Schweden zu bewegen. A. n. O. 77, 31. p. 311.

<sup>1)</sup> Baczko: Gosch. Preussens. V, 216. -

<sup>1)</sup> Die geheimen Verhandlungen des Kurfürsten mit Polen und Oostreich wurden durch Schwerin und Somnitz, ehne Wissen der übrigen Räthe, hetrieben. Pufendorf: Thaten der Gustav's. 1V, 20. p. 308.

Pufendarf: de reb. gest. Frid. Wilh, VI, 68 - 71. p. 872 sqq. - Desselben: Thaten Carl Gustav's. IV, 81. p. 810. -

<sup>4),</sup> Im August hatten überdien, die Schweden den Abschluss wie meiseben. Brandenburg und Polen zu, verhindern gesucht. .... Pufen dorf: du rob. gest. Frid. Wilh. VI, 74. p. 878. —

<sup>5) —</sup> pacta, quae a loco ubi conclusa cunt Welavienea, a loco ubi confirmatic accessit Bidgostiana nuncupanturete. Pofendorf: do reb. gest. Ivid. With. VI, 71. p. 201.

gegen Wiederabtretung des Ermiandes, dem Kanffersten schuer Seits die Souversinetät über Preumen zugestand 2).

Im Eingange des Hauptvertrages wird der poinische IIInig Jehann Casimir zugleich als Erbkönig der Schoo don, Gothen und Wenden beseichnet, worze de stillschweigend eine Anerkennung dieses Titels von Schw des mitcontrabirenden Kurfürsten von Brandenburg gefolg werden konnte. Letzterer wird als durch die Noth zu I gehung der mit Schweden abgeschlossenen Verträge gemisgen, und dieser Zwang als die Ursache der Zwistigkei awischen der Krone Polen und Kurbrandenburg derget Die zur Betreibung des Friedensgeschäfts und Unterzeich des Friedens beauftragten Bevollmächtigten waren: kainge licher Seits der mit dem Amte eines Vermittlers behi dete 2) Gesandte Franz v. Lisela, Herr von Tyen a Marienfeld; -- von Seiten Polena: Wenzeslaw Grafits Leane, Bischof von Ermland, und Vincens Cossie Gene sie wski, königlicher Oberschatzmeister und Feidman u. s. w.; - endlich von Selten Branden,burgs: Freiherr v. Schwerin, Herr von Altlandsberg, Erbli merer der Kurmark Brandenburg u. s. w., and Lorenz Chr. stoph v. Somnitz, Erbkämmerer im Herzogthum Pier mern, Geheimer Staatsrath, Canzler des Herzogthams Posmern und Hauptmann von Neustettin 3).

<sup>1)</sup> Die Welauer Tractaten, sammt den dazu gehörien Abhängen, namentlich dem Bromberger oder Bidgottschen Vertrage, finden sich bei Pufendorf der gest. Frid. Wilk. VI, 78 – 82. p. 381 sqq. – Lungsich Gesch. Preussens poln. Antheits. VII, 187 igg. – Cod dil Poloniae. IV, 486 – 491. – Abel: Preuss. Stantsgeorgali. II, 60 fgg. – Vgl. Baczko: Gesch. Preuss. Viz 219. 296. – Wie man pelsischer Seits den Abfall des harfürsten und seine spätere Wiederannäherung betrachten davon findet sich eine trene Darstellung bei Zutarkt. Frestolar. I, 78 sqq.

<sup>2)</sup> Ausser der Vermittlung übernahm Gestreich, nebe dem Könige von Dänemark und Norwegen und den Georgestaaten, auch noch die Garantie des Vertruges, des aber von den letztgenannten Müchten nicht mit unterzichnen liess. Vgl. Art. 22.

<sup>3)</sup> P.ufendorf: de reh geet. Frid. Wills. K. 281. p. 311.

Viele Bestimmungen des Vertrages erinnerten an die arienburger Tractaten, manche waren fast wörtlich den-Iben entnommen mit dem Unterschiede, dass Polon an s Stelle Schwedens gesetzt war. Zuerst wurde eine gemeine Amnestie 1) und die Freigebung der Gefangenen me alles Lösegeld ausgesprochen 2). Beide Theile verlichteten sich, während des laufenden Krieges jede feindhe Macht aus Polen, Preussen und Littauen zu vertrein, und alle dieser Bestimmung widerstreitenden Tractaten nichtig anzusehen 3). Dadurch wurde fast mit Nothundigkeit der Kurfürst zum ontschiedenen Bruche mit hweden getrieben. Der Kurfürst sollte, sogleich nach lolgter Ratification 4), alle in Polen gemachten Eroberuns, nicht minder das Ermland, zurückgeben, das m letzteren angehörige Geschütz zurücklassen, und heim singe weder alte, noch neue Bestestigungen ohne die Ein-Wigung Polens schleisen 5). Zum Ersats für diese Abtreuen wurde dem Kurfürsten, für eich und seine legitimen anlichen Descendenten, das Herzogthum Prenssen in dem pfange, in welchem er damelbe vor dem Kriege als polches Lehn besessen, aber als ein von Polen völlig abhängiges Land und ohne alle früher getranau Lasten, zugesprochen; beim Aussterben der männ-

Eine Ausdehnung derselben polnischer Seits auf den protestantischen Fürsten Begislaw v. Radziwill, der während des ganzen Krieges auf Seiten Braudenburge gestanden, ward mech durch eine besondere Bestimmung am Schlanges des Vertrages (Art. 20), zugleich mit der Vergünstigung seiner Wiedereinsetzung in die ihm entsegenen Güter, ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Welauer Vertrag. Art. 1, 2.

<sup>1)</sup> Art, 8. -

<sup>5)</sup> Diese, so wie die eidliche Bekräftigung, seilte brandenburgischer Seits spätestens 6 Wochen nach der Unterseichnung erfelgen, auch bei jedem Regierungsantritte eines pelnischen Königs eder eines preussischen Herzogs künftig wieder beschworen werden, freilich nur: per deputates in animam Principalium jurantes. Art. 21 und Schluss. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 78. p. 385 sq.

<sup>5)</sup> Art. 4. -

lichen Nachkommenschaft F. Lehnsherrlichkeit der Krone n als wiedererwacht angeschen werden, doch mit ( Vorbeheit der Rechte der brandenburgischen Agnaten 1). Wenn in dem erwihatet Aussterbungsfalle einer der letzteren einet zur Hersschaft Preussens gelangte, so sollte derselbe gehalten sein, de dann noch vorhaudenen näch n weiblichen Nachkein des Kurfürsten, und im Err | lungufalle den nüchsten ibn terlassenen agnatischen Verv l en eine noch näher mit stimmende Summe auszuzahl zu deren Sicheraag dat berechtigten Theile sofort das Hauptamt Insterburggeräumt werden sollte ?). Des alten Eides, durch web die Unterthanen des Hersogthums Preussen früher der Lie Polen verpflichtet gewe soliten die ersteren susch telle jenes Eides sellts mun an entlassen sein; che neue, bei jeder v eir | Hernoge Proussens # nehmenden Huldigung zu wiederholende Formel tretme che die Verpflichtungen des Landes im Falle des Edia der kurstirstlichen Descendens in sich fasste 3) .. S beim Eintreten der durch ein solches Bridschen be führten Veränderungen, wie unter der Herrsch rainer Herzöge, sollten die Privilegies, Rechte und Freiheiten er Stände Ostarbi

<sup>1)</sup> Art. 5. 6. — Die Ansprüche und Rechte des bekanntes ernseligen Administrators, rigr. Christian Wilhelm, wirden noch besendere duren se zu Bromberg erlause lenigliche Erklärung gewahrt. Cod. dipl. Poloniae. W. 5497. — Eben so erhielten die brandenburg. Markgrafe in Franken ein solches Instrument zur Sicherung ihrer Angeche. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. VI. 82. p. 58.

<sup>2)</sup> Welsuer Vertr. Art. 8. — Am Schlusse des Brombres Vertrags vom 6ten Novemb. 1657 wurde die Entschädigungsamme auf 150,000 Ethl. bestimmt, was freilich auf Hälfte von dem war, was in dem erwähnten Falle Schweden im Labiauer Vertrage (Art. 13) zugestanden hate Cod. dipl. Polon. IV. 495. — Pufendorf: de ro. gal Frid. Wilh. VI. 80. p. 388. — Vgl. It ack er Gesch. Prosecons. V, 220. —

<sup>3)</sup> Welaner Vertr. Art. 7, in welchem at neue Eidesformel angegeben ist.

voller Krast verbleiben, jedoch nur in so weit als dieselben nicht dem neu abgeschlossenen Vertrage widersprächen 1). Ueber das Münzwesen und den Gehalt der einzelnen Münzen ward zwischen Polen und Preussa ein besonderes Uebereinkommen vorbehalten 1). etwa entstehende Streitigkeiten swischen beiden Theilen aber vie Gränzen, über Handelsangelegenheiten, über die App. legung des Friedensinstruments u. dgl. sollten durch schieder richterliche Commissionen geschlichtet werden 3). In Baring auf die Handhabung der Justis ward festgesetzt, dass dieselbe zwar auf Grund der herkömmlichen und recipirten preussischen Rechte geschehen, und dass der Kurfürst verpflichtet sein solle, die Richterstellen nur mit Eingeborengn un besetzen, zugleich aber wurde dem Landenherrn auch die then schon von Schwaden mierkannte Berechtigung \*) belansen, ein höchstes Tribunal unter seiner Autorität zu errichten, von dem weiter keine Appellationen statt fänden, und demen Belsitzer namentlich eidlich dahin zu verpflichten seien, weder Bernfungen an König und Krone Polen ansunehmen, i noch zuzulemen 5). Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse wurden in der Art geregelt, dass der Kurftret dem Könige von Polen das Zugeständniss machte, die katholische Kirche Ostpreussens ganz in dem Bestande und in der Verfassung, wie beide vertragsmässig vor dem Kriege gewesen, belassen, und den Katholiken zu allen Aemtern ind Würden, falls sie zu denselben geschickt befunden würden, den Zugang nicht versperren zu wollen; dagegen aber ward zugleich das Uebereinkommen getroffen, dass beim etwaigen späteren Rückfalle des Landes von Seiten des Königs von Polen zum Nachtheile der lutherischen und reformirten

<sup>, 1)</sup> Art. 9. -

<sup>2)</sup> Art. 19.

<sup>8)</sup> Art. 18,

Diese ertheilte König Karl Gustav selsen dem Kurfürsten durch die Königsberger Lehnspacten v. 17. Jan. 1756, Art. 17. —

<sup>5)</sup> Art. 9. -

Augeburgischen Confessions - Verwandten Reine Vertherungen sollten vorgenommen werden dürfen .).

Noch sind diejenigen Bestimmungen zu erwähren. W che insbesondere das Allianzverhältniss zwischen di beiden contrahirenden Theilen etrafen. Das an die Stelle des chemaligen Lehnsverhältnis s tretende ewige Bust nies sollte Polen, Littaue und Preussen und in In Bezug zuf diese Länder en sich beide Contrabell · des andern Theils die U das Versprechen, keinem Geg berlassung der eigenen Festungen, den Durchzug durch sein Gebiet, oder Zufuhr von dem letzteren aus zuzugestehn, sich vielmehr gegenseitig den Durchgang durch das beiderseitig Gebiet zu gestatten 2), auch den beiderseitigen Fahrzeign zu aften Zeiten ihre Hüfen zu men, vorzüglich in Betreff der Verkehrs mit Getreide u | Kriegsbedürfnissen 1) Fir den Fall eines künftigen Kri es machten beide Fürsten ich anheischig, jeder dem andern 1500 Mann Infanterie und en zuzusenden 4); diese 500 Mann Reiterei an Hül Besthumung sollte aber nicht tilf den damals noch fordaueruden Krieg gegen Schwi Anwendung finden 5). 177 701 441-12-91

47.0 VART - 15 and

<sup>1)</sup> Art. 16. — Wie gross die Furcht der preussischen Resuirten vor Polen damals war, ersicht man aus einem Schröhen der Schwester des grossen Kurfürsten, Herzogin LeCharlotte von Curland, an Otto von Schwerin, d. Godingen 30. Septemb. 1657. — "Nun hat die ganze reformite
"Kirche in der Krone Polen, so recht trostlog in diem
"Kriege gewesen, wieder ihre beste Säule, die sie vente"ten und für sie reden darf." v. Orlicht der grosse karfürst. Anhang. p. 50. —

<sup>2)</sup> Art. 10. 11. 14. -

<sup>8)</sup> Art. 15. 17. - Im letzteren Artikel ward ausserden and noch ausdrücklich bestimmt, dass die in dem Lande die einen Verbündeten bestehenden Land - und Wasser-Zälle nicht sum Nachtheil der Unterthauen des andern selltes shöht werden können, falls derselbe nicht vorher seine Zastimmung ertheilt bätte.

<sup>4)</sup> Art. 12. — Polen anlangend, heisat es: Screnissimus les et Hegnum Poloniae, adacquato ipsi subsidio, subvenire tembuntur. Art. 18. —

Die n\u00e4heren Verabredungen \u00fcber diesen Punet enthielt du Welauer B\u00fcndniss, das aber kurz darauf 1 jeutend mod-

Während des Kriegs und überdies während eines Zeitmme von sehn Jahren nach demselben übernahmen vielbr beide Mächte, Schweden gegenüber, besondere erpflichtungen auf Grund eines Bündnisses, weichte demselben Orte und an demselben Tage abgeschlossen d unterzeichnet wurde 1). Demselben gemäst übernahig r Kurfürst die Verpflichtung, innerhalb des genanutele itraums für den Dienst Polens ein , theils als Infantusie. fils aux Cavallerie bestehendes und mit Artillerie wohl mehenes Heer von 6000 Mann zu unterhalten, worden p.König von Polen versprach, seiner Seits den Kurfüchten gen alle Angriffe Schwedens nicht allein in Preussen, saumanch in allen zum remischen Reiche gahörigen Ländoth melhen mit angemessener beweffneter Matht an beschibmi Die Leitung der Operationen sollte stillemahl dem raten zuntehen, auf dessen Gebiet und zu dessen Gunn der Krieg geführt:wärde; derselbe bollte aber auch Mend dieser Zeit die Sorge für den Unterhalt und die boldnig der ihn unterstätnenden Truppen auf sich nebat -- Einseitig die Wassen niederzulegen, mit dem Gegr.im anterhandeln, oder gar einen Waffenstillstand eintw-10. oder Frieden zu schliessen, sollte kein Theil, eine and und Zuntimmung des Anderen, berechtigt sein 2). 3 Durch diese beiden Verträge war das gute Vernehmen indehburgs mit Polen im Aligemeinen bergestelltige surückgebliebene unwesentliche Puncte sollten bei der erlichen Bestätigung, welche bei einer persönlichen Zumenkunft beider Fürsten stattfinden sollte, erledigt wera 3). Diese Zusammenkunft, welche der grosse Kurfürst

figirt ward durch die Bremberger Tractaten. Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V1. 81. 82. p. 200. -

<sup>2)&#</sup>x27; Auch die Bevollmächtigten zur Abschlieseung dieser "Spe"zinl - Convention" waren die oben erwähnten. — Eingang
zum Welnuer Bündniese. — Vgl. Pufendorf: die reb.
gest. Frid. Wilk. Magni. VI, 79. p. 386.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorfi loc. cit. Vl. 79. p. 396. 287.

<sup>8) - -</sup> convenerant, ac denique nennulles (urtiquier) es iisdem

bis dahin vor Bescitigung der Hamptschrierigkeiten entschieden abgelehnt hatte, kam jetst, nach einem kurzen Streit der Grosemuth über die Wahl des Orts 1), mu Brombteg (Bydgost) su Stande, we am 30sten October Kötig: Jehann Casimir den von Preussen mach der Mack Renderburg surückreisenden Kurfürsten festlich empfing. and beide derauf am 6ten Novemb. die zu Welter eingen Puncte, neben näherer Bestimmung einzelner Stipul feierlich ratifizirten. Während der Zeit zwischen der IIIterreichnung des Welnuer Tractats und der Zanamu in Bromberg war unterdessen Friedrich Wilhelm night a tig gewesen; durch Hinweisung auf die wehrte Legerite Dinge, auf Polens und Brandenburgs. Stellung geg der Krone Schweden, endlich auf die sehweren von gebrachten Opfer und die bedeutenden 4.0 Shri die Z ihm auferlegten Verpflichtungen dieslangto nimital a dem Wege der Verhandlungen zu Bromberg theilt e nenswerthe Erleichterung der ihm anferlegten Lestespie eine nicht unbeträchtliche Verstärkung seinen Manttikgeschah durch die dem Ratificationsinstrumiente übter d selben Datum beigefügten besonderen Artikel. welche Les enburg, Bütow, Elhing und Draheim beimin \$

In dem ersten dieser Actensticke; den Brenhagt Convention vom 6. Nevemb. 1657, wurden dem Linkaten 3), wegen der Gefahren, die ihm und seinen Links

والمناسر الأرا

<sup>(</sup>pactis) ad nostrum mutuum coogressedim et delle quium distulerunt. Eingang der poln. Verpfledense kunde wegen Draheim, d. d. Bromberg C. Novemb. 1882. Pufendorf: de reb. gest, Frid. 11'th. VI., 82. p. 280.

<sup>1)</sup> Humanitate inde certatum inter Regem et Klecteren designando congressus loco, Rege in arbitrium hajus confermubi, quando, et quo comitum numero congeniente ful Pufendorf: de reb. gest. Frid, Wilh. VI, TI, p. 100.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. VI, 80 seq. p. 387 agg. Abel:
Preuss. Stuategeographic. II, 82 igg.

<sup>3)</sup> Und zwar: für sich und seine im hen bahlgen Factfolger. Nach Anssterben des brandenburglethen Hanstammes behielt sich die Krone Polen des Rachtilles
Herrschaften vor. Pufenderf: de reb. gest. Fri. WilVI, 80. p. 888. —

n Seiten Schwedens in Folge seiner Trennung von dieser acht droheten, und wegen seiner der Krone Polen geleieten und noch zu leistenden Dienste, neben der Souveraltät über Preussen, die beiden pomerellischen Herrschafa Lauenburg und Bütow als poinische Lehen 1). ch ohne die Verpflichtung zu persönlicher Ableistung des ildigungseides, und ohne Uebernahme von Steuern oder nstigen Lasten, abgetreten; nur sollte bei jeder pelniben Krönung die Anerkennung der polnischen Lehnshoheit itens des Kurfürsten von Brandenburg durch Abgeordnete schehen, die Aussertigung der Lehnsbriese aber unent-Mich erfolgen 2). Ausserdem sollten auch unter der Rerang Brandenburgs die Privilegien und Freiheiten des leis und der Katholiken, die in jenen Herrschaften lebten. thestehen, und die dem Bischofe von Wiedislaw bisher er die letzteren suständigen Dioecesaurechte aufrecht erten werden 3). — Durch dieselbe Convention wurde dem rfürsten auch von polnischer Seite, zur Erkenntlichkeit

Beide Lande waren im J. 1453 von Preussen an Pommergehommen, und im J. 1657 nach Erlöschen der pommerachen Dynastie von Pelen eingezagen. Bühn: Gesch, v. Schweden. V. 68. — Vgl. über beide Zaluski: Epistoler. I, 219 fgg. — Der Kurfürst fügte sehr bald den Titel von Lamenburg und Bütew seinen ührigen Titeln hinzu, werüber Streit mit Polen entstand. das. I, 229. —

E) Selhst einen Eid brauchte der brandenburgische Abgeordnete künftig nicht zu schwören, sondern er stellte bloss einem Recognitionsachein aus, dessen Formel bei der im J. 1679 erfolgten Belehnung sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 100. p. 857 sg. findet.

<sup>8)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 80. p. 387 spq. — Vgl. die dem Frieden von Oliva eingerückte polnische Erklärung in Besug auf diese Abtretungen das. VIII, 76. p. 530. — Die königliche Versicherung an die Lande Lauenburg und Bütow wegen ihrer Gerechtsame und Freiheiten, d. d. Posen 19. Desemb. 1657, fändet sich bei Leng nich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII. Document. Nr. 54. p. 124 sq. — Die versprochene Bestätigung des Bromberger Vertrages durch den polnischen Reichstag liess lange auf sich warten; sie erfolgte erst zu Warschau am Zesten mil 1672, weil damals Polen der brandenburgischen Hülfstruppen gegen die Türken bedurfte. Cod. dipl. Poloniae. IV, 506. —

für die von demselben eingegangene Waffenger Stadt Elbing nebst ihrem gansen Districte und G mit voller Hoheit 1) und dem Genusse aller derjenigen l und Einkünfte, die bisher der Krone Polen zu versprochen, auch demselben angesagt, dass unver die Uebergabe erfolgen salle, so wie der Ort den den abgenommen sein werde. Nur musste der Kurfi den Fall, dass er in den Besitz Elbings gelangt sein sich verpflichten, die bestehenden Zölfe nicht zu e die Rechte der übrigen preussischen Städte in Ber Verkehrsverhältnisse zu achten, und die Refigionsii Katholiken und Protestanten günzlich in ihrem M Stande zu belassen 2). - Diese Bestimmung weg wurde noch an demselben Tage wesentlich med gen eines ihm su Theil gewordenen Erinsess von 5 tern von der tractatenmässig brandenburgischer Se nommenen Ausahl von 2000 Mann Cavallerie an Hi pen, und wegen der poluischer Seits gleichseitig ed Erklärung, dass Mauern und Befestigungswerke Elhings fort bei der Uebergabe an Brandenburg sollten geschie werden, versprach der Kurftirst durch besondere Revert lien, dass von ihm oder seinen Nachfolgern jedenselt 🙉 Entrichtung von 400,000 Rthl. die Rückgabe der ge Stadt an die Krone Polen geschehen solle 3). --- E

pleno dominii jure sibi habendum possidendumu de. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 11'ilh. V.I., 190. p. 300. – Vgl. die Reversalien des Kurfürsten himiehtlich führt von demselben Tage, in welchen es hulent: in sanigniform nobis pleno jure dominii urbs Ribingensia consessat. ibid. VI., 81. –

<sup>2)</sup> Dem bisherigen poln. Dioecesan sollten seine Rudit, der Könige von Polen seine Patronatsbefugdisse villellen überdien den Katholiken die ihnen in neuerop Esk intenuen Kirchen und Einkünfte zuräckerstattet, sieht inten die städtischen Bedienungen den letzteren micht vinsklesen werden. Pufendorf: de reb. gust. Prid. Wilh. 71, 30 p. 389. —

Die kurfürstlichen Reversalien, d. d. Bydgeseine & Nord-1657, finden sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frit-Wills. VI, 81. p. 389. — Ueber die Gründe, westalb Pais

storte König Johann Casimis durch eine besondere Urkunde, schfalls vom 6ten November datirt, den 6ten Artikel den einner Bündnisses, der von der bewaffneten Hülfe han-No, die während der auf das Ende des Kriegs folgenden im Jahre von beiden Seiten gestellt werden sollte, dahin, 15 Polen 8000 Mana (5000 M. Inf. und 3000 M. Cav.). andenburg aber die Hälfte (2000 M. Inf. und eben so I Cavallerie) in's Feld su senden sich anheischig machte 1). s Ersatz der Kriegskosten und für die durch die anzu-Menden Werbungen nothwendig gemachten Auslagen wurde er dem Kurfürsten durch desselbe Document eine Summe ı 120,000 Rthl., zahlber während der drei nächsten hre in Raten von 40,000 Rthl., polnischer Seits sugesagt, , Sicherheit für die richtige Zahlung aber ihm zugleich t pfandweise Einräumung der Starostel, des Schlosses und stadt Draheim, falls im Verlaufe der drei Jahre die mme nicht entrichtet sein seilte, versprochen 2).

im J. 1680 sich weigerte. Elbing wirklich an Brandenburg zu übergeben. ibid. VIII, 70. p. 521. — Vgl. Backte: Gesch. Proussens. V, 221. —

Diese Anzahl ward, wie schon oben erwähnt, durch die hurfürstlichen Reversalien wegen Elbing auf 1800 Mann Reiterei herabgesetzt, so dass die ganze, von Brandenburg übernommene, Hülfe nur 2500 Mann betrug. Pufen der f: de rob. gest. Frid. II'üh. VI, 81. p. 280.

B) Das Verpfändungsdocument wegen Draheim findet sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilh. V., 82. p. 280. 280. — Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 188. — Bacsko: Gesch. Preussens. V, 300. 201. — Polen nahm es mit diesem Versprechen eben so wenig genau, vie mit dem hinsichtlich Elbings. Bls sum J. 1067 war weder Zahlung, noch die Uebergabe Draheims erfolgt; da im gemannten Jahre der bisherige Inhaber der Starestei, Stephan Potochi, starb, so liess der Kurfürst sesort durch den Gesandten v. Hoverbock seine Anspräche geltend machen. Nichts deste weniger wurde vom Könige von Polen die Starestei dem Demotrine Wiesnewischi verlieben. Diesem zahlte der Kurfürst 15,000 Rthl. Abstandagelder, und nahm sodann durch Hasse Adam v. Wedel Stadt und Schloss (26. August 1668) ohne Weiteres in Besitz, wenn er durch die Verpfändungsurkunde vollkommen befugt war. Laut derselben sollte er nämlich eass que nach Verfinse der drei Jahre Besitz ergreisen därsen: "propris autoritate, facts tamen "prise solutionis requisitione" etc. Pufendorf: lee eit.

Dur Vergi e une Verrage erun it unbi i tliche Vortheile. Hotte er dem Kur I rückgel missen, war er flet mi nach ( nd nicht g dem letzteren angebis nake am fri io befestigte Brannsbe falls dasselbe ein en entrissen worden vil sugestanden zu erhalt ı), ie er auch wegen der i her Bemühungen einen Di sucht der Polen trots viel : : cicheren Verbindung sei gangepunct über die :ic ht e langen können \*), so h verschiedenen Pro ckte Unterhandlungen middt uts er doch durch g Him zugemutheten ( Lasten nach und nach in er edrü geringete Meass hi , wodern such makersi bi winschenswerthe A rwei gen theils erwerbusy 1 vorbereitet. Dur der sehon wegen idesi Mündung nicht unwirechaft Lawenburgen der südlich sich den ben :hitemenden - Harryd Pommern nach dem tow war das brande rgisc schen Pomerellen hin tr rendirt, wer Poss brandenburgischen Pro t unbeträchtlich a Auf der rechten Seite der sichsel liess die Anun auf Ething cine Erw des herzegliebe nach den Ausflüssen der al und mech librier hin erwarten; und endlich ve stärkte die Ere die Starostei Draheim die A wicht, den

<sup>1&#</sup>x27;1, 82. p. 890. vgl. X, 61. p. 703. — Vgl. Zaluskij Ppie lar. 1, 72. —

Der König von Polen wies inde Art von Verfügung ihr die Stadt, die einen Bestar itheil des ertablindischen für thums bildete, als ihm nicht zuständig ab; die deren all dem papetlichen Hofe dieserhalb eingeleitigte Consequent führte nuch zu keinem Ergebnisse. Pufenderft he. d. 1'1. 75. p. 380.

<sup>2)</sup> Cupiebat quoque Kleetor ad Vistulam sibi betom esticili, Mecam, aut Montaviam, que de transitu que fundite sibi autum foret. Sed id praefracte abnue potestate esset navigationem l'istul...
do rf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI,

von Pommern auf erfreuliche Weise nach Grosspelen kin

So kehrte denn der Kurfürst, erfreut über die ginektche Wendung seiner Angelegenheiten, nachdem die enge-Sihrten Verträge von beiden Seiten seierlich beschworen unsen 1), noch im Herbst des Jahres 1657 nach langer Abwesenheit nach Berlin surück 2). Noch vor dem Abschlusse des Welauer Vertrages, als aber die Verhandlungen mit Palon schon im Wesentlichen beendet waren 3), hatte er (94. Meptemb.) durch eine Zuschrift dem Könige von Schweden **die** schwierige Lage, in welcher er sich seit längerer Zeit bafunden, so wie seine durch die Umstände gebotene Wisdernanäherung an Polen mitgetheilt, auch sich demselben als Vermittler zur Herstellung des Friedens angeboten 4). Bam Schreiben war ein polnisch-brandenburgischer Vertrag halgelegt; dieser enthielt aber gar nicht den wesentlichen latelt der bereits zwischen Polen und Brandenburg verabredaten Puncte, sondern war ein lediglich zur Täuschung **lichwedens abgefasstes Actenstück , das uur von einem ein**gegangenen Waffenstillstande sprach und durch einen angeblingten geheimen Artikel von beiden Theilen für völlig ungliktig erklärt war 5). Ein solches Verfahren war unstreitig pioht offen und treu; ober, wenn doorelbe auch gar nicht

<sup>1)</sup> Die Eidenformel findet sich bei Pufendorf: loc. eit. FI, 63. p. 390.

<sup>2)</sup> Ehe er zurüchreisete, ordnete er ein Dankgebet an, in welchem es heisst: "Das Land ist verwäetet, die Einweh"ner sind verschmachtet, weder klein, noch gross hat
"Deine Bachehand, die Du über uns aufgehoben hast,
"verschont." Hagen in den Beitr. zur Kunde Preussens.
1, 136.

For a pacta absolvantur 19. Sept. — Pufendorf: loc, cit. VI, 77. p. 890, —

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gast. Frid. Wilh. VII, 1. p. 392 eq. —
Der brandenburgische Abgeordacte an Karl Gustav war Graf
Christian Albert v. Dohan. Desselben: Thaten Carl
Gustav's. IV, 32. p. 311.

<sup>5)</sup> Dieser falsche Vertrag war am 22sten August 1657 im Lager von Wierzbolowa von Gonslowski, Somnits und Frans Lisola unterzeichnet worden. Pufenderf: de reb. gest. Frid. With. VI, 76. p. 880. —

vom sittlichen Standpuncte gerechtfertigt oder entschalige werden soll, so ist doch die Frage erlaubt, ob eine Made Offenheit und Treue zu fordern berechtigt war, die bisht nur gewohnt gewesen, Allen, die ihr auf ihrer Sieguinfbahn in den Weg kamen oder unbequem erschienen, ull Gewalt zu begegnen, und in eigener Gefahr ohne Besteht diejenigen verlassen hatte, zu deren Beschützung sie eine pflichtet war? — König Kari Gustav, der den wahren Missummenhang ahnte, antwortete kalt und vorwurfsvall ih der. Kurfürst darauf scharf und abweisend i), und so stategerte sich in kurzem die beiderseitige Stimmung zu date. Bitterkeit, die einen baldigen offenen Bruch, als fahrliches Begegnen der bisherigen Verbindeten, befürchtet inter

Wer den starren und hochfahrenden Sinn Kari Austrikennt, wird die Besorgniss des grossen Kurfürsten vor die Rache Schwedens völlig gerochtfertigt halten, — wur die anschnliche und kriegsgewohnte Heerenmacht den Kluip is Betracht zieht, die dem brandenburgischen Stante ernstähl drohende Gefahr nicht verkennen 3). Diese Besorgniss die diese Gefahr musste demnach für die nächste Zuhnnt die aussere und innere Politik des Kurfürsten bestimmen: Inchien nern verstärkte er daher gerade um diese Zeit in anguste sener Weise seine Rüstungen, trots der allgameinen Ruft, nach Aussen hin suchte er theilweise dem Klaips um Schweden in der Nähe Widerstand zu erwecken, um dieselben von sich abzuhalten, theilweise aber für den Pall denes trotz dem erfolgenden Angriffs sich in der eigenem Nachbarschaft mächtige Stützen zu verschaffen 4). Die eine

<sup>1)</sup> Die Antwort des Königs war vom Ilten Octob. 1652. - Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, Z. p. 336. -

Das Schreiben des Kurfürsten ist datiet vom 12ten Novemb Pufendorf: loc. cit. VII, 8. p. 393.; cf. §. 4 agg.

Id quoque res requirebat, ut, postquam Succiene partes Rictori deserendae fuerant, is Daniae arctius sere insected Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 9. p. 339. —

Auch durch erlassene Avocaterien und das Verhot der Werbungen für Schweden schadete der Kurfürst dem Kiele

ie des andere, geschah noch am Ende des Jahrs (30. Ocb. a. St. 1657) durch den Abschluss eines Schutz- und rutz-Bündnisses mit Dänemark 1); im Anfange des igenden (30. Jan. a. St. 1658) durch Eingehung einer Densiv-Allians mit dem kaiserlichen Hofe 2).

Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostpreussen unmitlbar weniger betheiligt. Zwar wurde hin und wieder des und durch einzelne Streifereien beunruhigt, welche die

Karl Gustav nicht wenig. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. V, 63. p. 484.

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Unterhändler, welcher Mitte Soptembera 1657 nach Kopenhagen gesandt wurde, war Christian Sigismund Wreich. Ausser ihm unterseichneten den Vertrag dün incher Seits: Josehlm Gerstorff, Otto Krage, und Peter Rets. Beide Mächte versprachen sich gegenseltig bewaffneten Schutz zu Wasser und zu Lande gegen Schweden bis zu hergestelltem Frieden; insbosondere übermahm Dänemark die Beschirmung der Küste Proussens durch seine Flotte, Brandenburg aber einen Angriff auf das schwodische Pemmern, um die Schweden von Dänemark abzustalen. Ueberdies garantirte der Känig von Dänemark abzustalen. Ueberdies garantirte der Känig von Dänemark die Welaner Tractaten, und Friedrich Wilhelm versprach, zur Aufrechterhaltung des am 18ten Jul. 1653 abgeschlossensen polnisch – dänischen Böndnissen mitzuwirken. Pufendorft de reb. gest. Frid. Il'ilh, 1'11, 9. pag. 359 aqq. — Vgl. Dumen at: Corps universel. 1'1, 2. p. 201. —

B) Das brandenburgisch - östreichische Bündeles ward zu Berlin unterzeichnet knies riich er Seits durch den Grafen Raymand Montreueuli und Franz v. Lisola; — brande aburgisch er Seits von Otto v. Schwerin, Joh. v. Hoverbeck und Lorentz Christoph v. Somnitz. Die von Seiten Oestreichs zugesagte Hülfe betrug 6000 M., welche kraft einer besonderen Convention bis zur vollendeten Eroberung den schwedischen Pommerns bis anf 12,000 M. gesteigert werden sellte; die hrandenburgische Unterstützung war zuf 3500 M., resp. auf 6000 M., festgesetzt. Vgl. Art. 3 des Hauptvertrages, und Art. 2 der Spezialcenvention. — Nach der Eroberung den schwedischen Pommerns sellte die Besetzung der festen Plätze dem Kurfürsten allein zustehen, das Haus Oestreich aber keinerlei Anspräche auf das Land erheben dürfen. Geheimer Art. — Einseitig Frieden zu schliessen sollte keinem Theile zustehen. Art. 7 den Hanptvertrages. — Pufen der f: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 17. 18. 19. p. 465 sqq. — Dum ont: Corps universel. VII. 2. p. 202. — Pufender f: Thaten Carl Gustav's V, 63. p. 483. — Bacske: Gesch. Preussens. V, 223. — Die Ratifikation erfolgte erst. Jun. Pufen der f: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 53. p. 425. —

ble dahin vor Beschigung der Hauptechstierligkeiten entschieden abgelehnt hatte, kam jetzt, nach einem kurzen Studie der Grossmuth über die Wahl des Orts 1) 4: mu Brambis (Bydgost) su Stande, we am 30sten October Kaningle hann: Casimir den von Preussen nach der Mark Ern burg surückreisenden Kurfürsten festlich empfing. beide darauf am 6ten Novemb. die zu Welhu einge Puncte, neben näherer Bestimmung einzelner Mipe finierlich zatifizirten. Während der Zeit zwischten der terzeichnung des Welauer Tractats und der Zesas in Bromberg war unterdessen Friedrich Willielm nie tig gewesen; durch Hinweisung auf die wehrte Li Disgo. auf Polens und Brandenburgs. Stellung & der Krone Schweden, endlich auf die schw gebrachten Opfer und die begleutendengen Stel die ihm auferlegten Verpflichtungen dieslangte uit dom Wege der Verhandlungen zu Bremberg theilb ( menswerthe Erleichterung der ihm auferlegten La eine nicht unbeträchtliche Verstärkung seinen M. geschah durch die dem RatificationsInstrumie selben Datum beigefügten besonderen Artikiebgelweh enburg, Bittow, Elbing und Draheim Schule 1/2

In dem ersten dieser Actoutlicke; dan Bronkugt Convention vom 6. Novemb. 1667, wurden diese Mattesten: 3), wegen der Gefahren, die ihni und seinen Lieben

. .

the Adoptions dis

<sup>(</sup>pactic) ad nostrum mutuum congressedim at helle quium distulcrunt. Eingang der pola, Verstallent kunde wegen Drahelm, d. d. Bromberg E. Nordalie III. Pufandorf: de reb. gest, Frid. Wilh, VI, 82. pl 188. ---

<sup>1)</sup> Humanitate inde certatum inter Regem et Electoren designando congressus loco, Rege in arbitrium hujus confundation punto, et quo comitum numero conoccimien for Pufandorf: de reb. gest. Frid, Will.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. VI, 80 arg. p. 367.

<sup>3)</sup> Und swart für sich und seine deth mefchligen Ausfolger. Nach Aussterben der kranfischunglichen Aussterben der kranfischunglichen Aussterben der Polen den Rachtlich Herrschaften vor. Pufenderf: de reb. gest. Bill. W. VI, 80, p. 888. —

von Seiten Schwedens in Felge seiner Trennung von dieser Macht droheten, und wegen seiner der Krone Polen geleisteten und noch zu leistenden Dienste, neben der Souverninetät über Preussen, die beiden pomerellischen Herrschaf-Son Lauenburg und Bütow als poinische Lehen 2) doch ohne die Verpflichtung zu persönlicher Ableistung des Muldigungseides, und ohne Uebernahme von Steuern oder sonstigen Lasten, abgetreten; nur sollte bei jeder polnisehen Krönung die Anerkennung der polnischen Lehnshoheit Statens des Kurfürsten von Brandenburg durch Abgeordnete geschehen, die Aussertigung der Lehnsbriese aber unent-. | geltlich erfolgen 2). Ausserdem sollten auch unter der Begierung Brandenburgs die Privilegien und Freiheiten des indels und der Katholiken, die in jenen Herrschaften lebten. Betbestehen, und die dem Bischofe von Wladielaw bisher Wher die letzteren suständigen Dioccesaurechte aufrecht grfiniten werden 3). - Durch dieselbe Convention wurde dem Warfürsten auch von polnischer Seite, zur Erkenntlichkeit

<sup>1)</sup> Beide Lande waren im J. 1453 von Preussen an Pommern gekommen, und im J. 1657 nach Erlöschen der pommersechen Dynastie von Polen ringezogen. Rühs: Gosch. v. Schweden. V, 68. — Vgl. über beide Zaluski: Epistoler. 1, 218 fgg. — Der Kurfürst fögte schr bald den Titel von Lauenburg und Bütsw seinen übrigen Titeln hinsa, worüber Streit mit Polen entstand. das. I, 229. —

<sup>2)</sup> Selbat einen Eid brauchte der brandenburgische Abgeorduete künftig nicht zu schwören, sondern er stellte bloss sinen Recognitionsschein nus, dessen Formel bei der im J. 1670 erfolgten Belchnung sich bei Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 100. p. 857 sq. findet.

<sup>3)</sup> Pufendorf: dereb. gest. Frid. Wilh. VI, 80. p. 387 seq. — Vgl. die dem Frieden von Oliva eingerückte polnische Erkärung in Bezug auf diese Abtretungen das. VIII, 76. p. 530. — Die königliche Versicherung an die Lande Lauenburg und Bütow wegen ihrer Gerechtsame und Freiheiten, d. d. Posen 19. Dezemb. 1657, findet sich bei Leng nicht. Gesch. Preussens poln. Anthells. VII. Decument. Nr. 54. p. 124 sq. — Die versprochene Bestätigung des Brombergee Vertragen durch den polnischen Reichstag liese lange auf sich warten; sie erfolgte erst zu Warschau am Zösten März 1672, weil damals Polen der brandenburgischen Hülfstruppen gegen die Türken bedurfte. Cod. dipl. Poloniac. IV, 566. —

für die von demociben eingegangene Wallen Stadt Elbing nebst ihrem gansen Districte und Ge mit voller Hoheit 1) und dem Genusse aller derjenigen I und Einkünfte, die bisher der Krone Polen zugestin versprochen, auch demselben zugesagt, dass unverzüg die Uebergabe erfolgen saile, so wie der Ort den Schwi den abgenommen sein werde. Nur musste der Kurfürstif den Fall, dass er in den Benitz Elbings gelangt sein wird sich verpflichten, die bestehenden Zölle nicht zu erhöb die Rechte der übrigen preussischen Städte in Bezug auf Verkehrsverhältnisse zu achten, und die Religionsübung Katholiken und Protestanten gänzlich in Ihrem bishe Stande zu belassen 2). - Diese Bestimmung wegen Elb wurde noch an demaelben Tage wesentlich modifizirt gen cines ihm su Theil gewordenen Erlasses von 500 lld tern von der tractatenmässig brandenburgischer Seits ibs nommenen Ausahl von 2000 Mann Cavallerie an Hülfde pen, und wegen der polnischer Seits gleichzeitig erfolgte Erkiärung, dass Mauern und Befestigungswerke Elbings 🕪 fort bei der Uebergabe an Brandenburg sollten geschleit werden, versprach der Kurfürst durch besondere Reses lien, dass von ihm oder seinen Nachfolgern jederzeit grou Entrichtung von 400,000 Rthl. die Rückgabe der genanntei Stadt an die Krone Polen geschehen solle 3). - Endlich er-

pleno dominii jure sibi habendam possidendampe de Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 80. p. 38. – Vgl. die Reversalien des Kurfürsten hinsichtlich Ebbas von demselben Tage, in welchen es heisst: in satisfactinem nabis pleno jure dominii urbs Elbingensis concens. ibid. VI, 81. –

<sup>2)</sup> Dem bisherigen poln. Dieecesan sollten seine Rechte, in Könige von Polen seine Patronatabefugninge verbishen überdies den Katheliken die ihnen in neuerer Zeit einen Kirchen und Klakünfte zurückerstattet, nicht nicht die stättischen Bedienungen den letzteren nicht verschlesen werden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. IIII. 11, 5, p. 389. —

Die kurfürstlichen Reversalien, d. d. Bydgostine f. Normb 1657, finden sich bei Pufendorf: de reb. ged. Frid Wilk. VI, 81. p. 389. — Ueber die Gründe, weshalb Peles

teste König Johann Casimir durch eine besondere Urkunde. ichfalis vom 6ten November datirt, den 6ten Artikel des dauer Bündnisses, der von der bewaffneten Hülfe hanbe. die während der auf das Ende des Kriegs folgenden m Jahre von beiden Seiten gestellt werden sollte, dahin, s Pelen 8000 Mann (5000 M. Inf. und 3000 M. Cav.), undenburg aber die Hälfte (2000 M. Inf. und eben so l Cavallerie) in's Feld su senden sich anheischig machte 1). i Ersatz der Kriegskosten und für die durch die anzu-Renden Werbungen nothwendig gemachten Auslagen wurde er dem Kurfürsten durch desselbe Document eine Summe 1:.120,000 Rthl., sahlbar während der drei nächsten see in Raten von 40,000 Rthl., poinischer Seits zugesogt, : Sicherheit für die richtige Zahlung aber ihm zugleich pfandweise Einräumung der Starostel, des Schlosses und · Stadt Draheim, falle im Verlaufe der drei Jahre die name wicht entrichtet sein sollte, versprochen 2).

ien J. 1680 sich weigerte, Elbing wirklich an Brandenburg an übergeben. ibid. VIII, 76, p. 521. — Vgl. Baczko: Gesch. Proussens. V, 221. —

I) Diese Anzahl ward, wie schon oben erwähnt, durch die herfürstlichen Reversalien wegen Elbing auf 1500 Mann Reiterei herabgesetzt, so dass die ganze, von Brandenburg übernommene, Hülfe nur 2500 Mana betrug. Pufendorf: de rob. gest. Frid. 1Füh. Fl, 81. p. 200.

B) Dan Verpfändungsdocument wegen Draheim findet sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 82. p. 389. 399. —
Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens peln. Anthelis. VII, 188. — Bacske: Gesch. Preussens. V, 390. 391. — Polen nahm es mit diesem Versprechen eben se wenig genau, wie mit dem hinsichtlich Elbings. Bis sum J. 1667 war weder Zahlung, noch die Uebergabe Draheims erfolgt; da im gemannten Jahre der bisherige Inhaber der Starostei, Stephan Poschi, starb, so liess der Kurfürst sefert durch den Gesandten v. Heverbeck seine Ansprüche geltend machen. Nichts deste weniger warde vom Könige von Polen die Starostei dem Demetrins Wiesnewischi verliehen. Diesem zahlte der Kurfürst 15,000 Rthl. Abstandagelder, und nahm sedann durch Hasse Adam v. Wedel Stadt und Schlese (34. August 1668) ohne Weiteres in Besits, wenn er durch die Verpfändungsurkunde vellkommen befugt war. Laut derselben sollte er nämlich ensu gue nach Verfinse der drei Jahre Besits ergreifen därfen: "propria auteritäte, facts tamen "prius solutionis reguisitione" etc. Pufendorf: ise eit.

Durch alle diese \ dem Kurfürsten nicht auch das Ermland mirfiel nicht gelungen, we tens nahe am frischen : falls dasselbe einst hw zugestanden zu erh 1 1), ] sucht der Polen tre : vie gangspunct über die W verschiedenen Provinsen nicht e langen können 🐴, 🐽 er doch durch geschickte Unterhandlungen mie ihm zugemutheten Opfer geringste Masss his wünschenswerthe Ar \*\* vorbereitet. Durch Mündung nicht unwi der südlich sich dersel tow war das brandenburgische Pommern nach de schen Pomereilen hin tr brandenburgischen Preus 1 nie 1 unbeträchtlich Auf der rechten Seite der W anf Elling cine i veitera nach den Ausflüssen hin erwarten; und ei die Starostei Drahei

: Verreit tliche Vertheile. 11 misoes, war et hab t dem letzteren an befestigte Braunst en entrineen werden til e er auch wegen der i r Bemilhungen einen: el sur sicheren Verbindu i sten nach und me ondern zuch mahre gen theils crwecheny ler sebou wegen d rechaft Lawenbur hilesoenden Harr rendirt, war Pe had liess die A ice herzeglich d und meh Rinter verstärkte die Ex Aussicht, den

. . . .

<sup>17, 82.</sup> p. 390. vgl. X, 64. p. 762. — Vgl. Zafaskie Pelar. 1, 72. —

<sup>1)</sup> Der König von Polen wies jede Art von Verfügung die Stadt, die einen Bestandtheil des ermländischer die Stadt, die einen Bestandtheil des ermländischen thums bildete, als ihm sicht zuständig ub; die darauf dem papatlichen Hofe dieserhalb eingeleitste Correspondente nach zu keinem Ergebnisse. Pafendorft be-PI, 75. p. 880.

<sup>2)</sup> Cupiebat quoque Ricetor ad Vistulam sibi locum concedi-cam, aut Montaviam, quo de transitu ejus fluminis div tum forct. Bed id praefracte abnussima potestate esset navigationem Vistulae dorf: de vel. pest Frid IVilla VI dorf: de reb. gest. Frid. With. VI,

n Pontmern auf erfreuliche Weise nach Grosopolen bin

4- 30 kehrte denn der Kurfürst, erfreut über die ginekli--Wendung seiner Angelegenheiten, nachdem die angebeten Verträge von beiden Seiten seierlich beschworen unwith), noch im Herbst des Jahres 1657 nach langer Absunheit nach Berlin surück 2). Noch vor dem Abschlusse K Welsuer Vertrages, als aber die Verhandlungen mit Paschon im Wesentlichen beendet waren 3), hette er (24. piemb.) durch eine Zuschrift dem Könige von Schweden r schwierige Lage, in welcher er sich seit längerer Zeit funden, so wie seine durch die Umstände gebotene Wiemanäherung an Polen mitgetheilt, auch sich demselben xVermittler zur Herstellung des Friedens angeboten 4). m Schreiben war ein polnisch-brandenburgischer Vertrag gelogt; dieser enthielt aber gar nicht den wesentlichen mit der bereits swischen Polen und Brandenburg verabreitm Puncte, soudern war ein lediglich zur Täuschung bredens abgefasstes Acteustück, das unr von einem einrangenen Waffenstillstande sprach und durch einen angetaten geheimen Artikel von beiden Theilen für völlig unaig erklärt war 5). Ein solches Verfahren war unstreitig be offen und treu; aber, wenn danselbe auch gar nicht

Die Eidesformel findet sich bei Pufendorf: loc. sit, FI, 63. p. 390.

<sup>2)</sup> Ehe er surückreisete, ordnete er ein Dankgebet an, in weichem en heiset: "Das Land ist verwästet, die Einweh"mer sind verschmachtet, weder klein, noch gross hat,
"Deine Rachehand, die Du über uns nufgehoben hast,
"verschont." Hagen in den Beitr. zur Kunde Preussens.
1, 136.

For a pacto absolutatur 19. Sept. — Pufendorf: loc, cit. VI, 77. p. 889. —

<sup>4)</sup> Pafendorf: de reb. gast. Frid. Wilk. Fil. 1. p. 382 sq. —
Der brandenburgische Abgeordacte an Karl Gustav war Graf
Christian Albert v. Dohan. Desselben: Thaten Carl
Gustav's. IV, 82. p. 811.

b) Dieser falsche Vertrag war am 22eten August 1657 im Lager von Wierzbolowa von Gossiewski, Semaits and Frans Linels unterseichnet werden. Pufenderft de ret. gest. Frid. With. VI, 76. p. 800. —

vom sittlichen Standpunete gerochtfertigt oder entschiligt werden soil, so ist doch die Frage erlaubt, ob eine Molit Offenheit und Treue zu fordern berechtigt war, die Mari Offenheit und Treue zu fordern berechtigt war, die Mari nur gewohnt gewesen, Allen, die ihr auf ihrer Magnisch bahn in den Weg kamen oder unbequem ersehlenen, die Gewalt zu begegnen, und in eigener Gefahr ohne Relikht, diejenigen verlassen hatte, zu deren Beschittung zierte pflichtet war? — König Karl Gustav, der den wahrender sammenhang ahnte, antwortete kalt und vorwurfsvoll ist der, Kurfürst darauf scharf und abweisend 1), und se stilgerte zich in kurzem die beiderseitige Stimmung zu uhm, Bitterkeit, die einen baldigen offenen Bruch, ein fehrer eines Begegnen der bisherigen Verbündeten, bestrehten him

Wer den starren und hochfahrenden Sinn Kast fliebeite kennt, wird die Besorgniss des grossen Kurffirsten wirdt Rache Schwedens völig gerechtfertigt halten, — un de anschniiche und kriegsgewohnte Heerenmeht des Einigs Betracht zieht, die dem brandenburgischen Stante ausstellt drohende Gefahr nicht verkennen 3). Diese Besorgnin die diese Gefahr musste demnach für die nächste Zehunk die aussere und innere Politik des Kurffreten bestimmen. Indit nern verstärkte er daher gerade um diese Zeit in angustissener Weise seine Rüstungen, trots der allgameinen Rüstungen auch Aussen hin suchte er theilweise dem Klahr un Schweden in der Nähe Widerstand zu erwecken, um diese seiben von sich absuhalten, theilweise aber für den Fill eines trotz dem erfolgenden Angriffs sich in der eigenen Kasten barschaft mächtige Stützen zu verselussen 4). Die den

<sup>1)</sup> Die Antwort des Königs war vom Ilten Octob. 1631. - Fe fendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, Z. p. 393. -

Das Schreiben des Kurfürsten ist datiet vom 12ten Normb Pufendorf: lec. cit. VII, & p. 393.; cf. §. 4 spg.

Id quoque res requirebat, ut, postquam Succience partes lieteri descrendae fuerant, is Daniae arctius sees inactori. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 9. p. 339.

<sup>4)</sup> Auch durch erlassene Avocatorien und das Verbot der Warbungen für Schweden schadete der Kurfürst dem Königt

te des andere, geschah noch am Ende des Jahrs (30. Octh. a. St. 1657) durch den Abschluss eines Schutz- und sutz-Bündnisses mit Dänemark 1); im Anfange des igenden (30. Jan. a. St. 1658) durch Eingehung einer Demaiv-Allians mit dem kaiserlichen Hofe 2).

Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostpreussen unmitliner weniger betheiligt. Zwar wurde hin und wieder das und durch einzelne Streife eien beunruhigt, welche die

Karl Gustav nicht wenig. Pufendorf: Thaten Carl Gu-

Der brandenburgische Unterhändler, welcher Mitte Septembera 1657 auch Kopenhagen gesandt wurde, war Christian Sigiamund Wreich. Ausser ihm unterzeichneten den Vertrug dän in eher Seits: Jonehim Gerstorff, Otte Krage and Peter Rets. Heide Mächte versprachen sich gegenseltig bewaffneten Schutz zu Wasser und zu Lande gegen Schweden bis zu hergestelltem Frieden; insbesondere übermahm Dänemark die Brachirmung der Küste Proussens durch neine Flotte, Brandenburg aber einen Angriff auf das schwedine Pommern, um die Schweden von Dänemark abzulaichen. Ueberdies garantirte der König von Dänemark die Welauer Tractaten, und Friedrich Wilhelm versprach, zur Aufrechterhaltung des am 18ten Jul. 1857 abgeschlossensen polniach dänischen Böndnissen mitzawirken. Pufenderft de reb. gest. Frid. Wills. 1711, 9. pag. 359 seg. — Vgl. Dumen en t. Corps universel. 171, 2. p. 201. —

<sup>13)</sup> Das brandenburgisch - östreichische Bündnies ward zu Berlin unterzeichnet kaiserlicher Seits durch den Grafen Raymund Montreuculi und Franz v. Lisola; — brandenburgischer Seits von Otto v. Schwerin, Joh. v. Hoverbeck und Lorentz Christoph v. Semuitz. Die von Seiten Oestreichs zugesagte Hülfe hetrug 6000 M., welche kraft einer besonderen Convention bis zur vollendeten Eroberung den schwedischen Pommerns bis auf 12,000 M. gesteigert werden sollte; die hrandenburgische Unterzützung war auf 3600 M., resp. auf 6000 M., festgesetzt. Vgl. Art. 3 des Hamptvertrages, und Art. 2 der Spezialconvention. — Nach der Eroberung des schwedischen Pommerns sollte die Besetzung der festen Plätze dem Kurfürsten allein zustehen, das Hams Oestreich aber keinerlei Anspräche auf das Land erheben dürfen. Geheimer Art. — Einseitig Frieden zu schliessen sollte keinem Theile zustehen. Art. 7 des Hamptvertrages. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 17. 18. 19. p. 465. app. — Dum on t: Corps universel. Vl. 2. p. 202. — Pufendorf: Thaten Carl Gustav's V, 63. p. 483. — Bac ske: Gesch. Preussens. V, 223. — Die Ratifikation erfolgte erzt 20. Jun. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 52. p. 425. —

schwedischen Besatzungen in den westpreusskol und die denselben aus Pommern zur Unterstütze ten Kriegeschaaren in der Nachbarschaft verübten 2)34 Hauptschauplatz des Kampfs aber war seitdem mehr west in Pommern, so wie nördlich in der eimbrischen Halbi und auf den benachbarten Inseln. Wie im Fluge hatte Mi nig Karl Gustav, den Verbündeten seines Gegners zuwa kommend, den König von Dünemark am 26. Februar 100 sum Abschlusse des Roeskilder Friedens zu zwingen gewist; nach dem Siege aber setzte er auf besorgnisserregende Weit seine Rüstungen fort, die, worüber allgemeiner Zweile herrschte, eben so gut auf Premsen oder die Mark Bradenburg, wie auf Curiand sielen konnten 2). Der Kurfind brachte sofort sein Verfahren mit den veränderten Zeiterhältnissen in Binklang; bereits am 10ten März 1658 schrid er eigenhändig an König Karl Gustav, um denselben = Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit Polen n bestimmen, und auf's neue seine Vermittlung anzutrages In der darauf folgenden Zeit setzte er unablässig seine lie mühungen auch bei Polen fort 4). Trotz aller Geneiglich des letzteren blieb aber auch die im Sommer an den domb sich in Flensburg aufhaltenden schwedischen König abgeirtnete Gesandtschaft erfolgios; diese kehrte Ende des Juies unverrichteter Sache zurück 5). Aus der Ungewissheit, de damals über die Entwürfe Karl Gustavs herrschte 6) werk

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. I'll, 74. p. 455. I'll, 36. p. 492.

<sup>2) &</sup>quot;Karl Gustav erkunte in dem kurfürsten den Grener de "seiner Herrschaft über die Ostsee am meisten in Warstand; er musste suchen, ihr von der Küste ferhalte "gen; ihm waren überdies Friedrich Wilhelm Angen; und Entwürfe verdächtig; es schien ihm nochwendig de "selben bei Zeiten Schranken v. Schweden. V, 100. 101.

Pufendorf: de reb. geet. Frid. With. VII, 44. p. 421. -Vgl. §. 56. p. 438.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. Fil, 48 sqq. p. 431 sqq. -

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. VII. 57 sq. p. 442 sqq. -

<sup>6) — -</sup> bunes judicabant, Electorem toto impetu incodesies,

hann Friedrich Wilhelm sammt seinen Verbündeten durch n in der Mitte August's erfolgenden Hülfsruf des Königs n Dänemark gerissen, den, damit er sich nicht von seir: Betäubung erhole und die ihm zugemutheten Absichten stalure, der König von Schweden plötzlich aufs neue in bland überfallen hatte, um die dänische Macht vollends vernichten 1). Da weckte die Gesahr, die für die Ost-**Maaten** daraus erwachsen würde, wenn Schweden sich Bundes, der dänischen Inseln und Holsteins, namenth Glückstadts, bemüchtigte, in dem Kurfürsten einen when Entschluss. Er stellte sich schon im Ansange Sepphers (1658) an die Spitze seines Heers, und wandte h mit demselben nach Holstein, um wenigstens von der sthechte den Dänen Luft zu verschaffen, während die Holider mit ihrer Flotte Kopenhagen zu schützen bemäht ren <sup>2</sup>). Noch im Herbst desselben Jahrs wurde sodann Hamburg durch Abgeordacte Brandenburgs und Däneiske eine Convention geschlossen, die sich vorzugsweise f die Besatzungsbefugniss in den eingenommenen Orten ng 3); — und am 21sten Januar 1659 das dänisch-branmburgische Bündniss im Hauptquartier des Kurfürsten zu moburg durch einen neuen Vertrag bestätigt und verskt, der dem letzteren einen höchst ehrenvollen und botständigen Antheil an der Leitung der Kriegsoperationen icherte 1). Nachdem darauf Friedrich Wilhelm in kur-

ut sel une ictu presterneretur, vel ad resumendas iethe partes compelleretur, uti antehos in Borussia factum erat. Pufendorf: de reb. gost. Frid. Wilh. VII, 62. p. 446. — Karl Gustav hatte damals die Absicht, sich auf Braudenburg zu stürzen, und dasselbe zu vernichten; zu diesem Behufe unterhandelte er bereits mit dem Administrator August von Magdeburg, um Magdeburg als festen Operationspunct zu erhalten. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 101. —

<sup>13</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. VII, 62. p. 446. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. eit. VII, 69. p. 451.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. VII, 71. p. 458 eq.

<sup>6)</sup> Der Vertrag wurde in deutscher Sprache abgefasst, und in den ischer Seits von Heinrich Rantum und Friedrich Ale-

zem die gazze Halbinsel von den Schweden gesäuhert lutte vermochten ihn swei Umstände im September 1659. zur Ride kehr, einmal der Mangel an Schiffen, der ihm die bale sichtigte Eroberung Fühnens unmöglich machte, andere theils die unterdessen mit dem glücklichsten Erfolge obs sein Wissen und ohne seine Zustimmung 1) von Seiten der Kaiserlichen gegen das schwedische Pommern unternommest Expedition 2). Er nahm daher im Winter von 1659-1600 gemeinschaftlich mit den Kaiserlichen in Pommern, die Wie terquartiere, we chen so, wie in Westpreussen and all den dänischen Inseln, damsis der Glücksstern der Schrö den bedeutend sank. Sie hielten in der Weichselgegend im noch Stum, Marienwerder und Elbing besetzt 3). So wie es eben sowohl die gäusliche Erschöpfung der Schuditt der angreifenden Partei, wie der Wunsch nach Ruhe Seiten aller Verbündeten, wodurch das Ende des Kample herbeigeführt ward. Die Verhandlungen mit den schoolie September 1659 zu Danzig angelangten schwedischen Abgeordneten 4) begannen awar erst im Anfange des Jahre

feld, branden burg is cher Seits von Schwerin, Plan und Somnitz unterzeichnet. Pufendorf: de reb. gest. Int. Wilh. 1'11, 72. 73. p. 454. 455.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. VIII, 24, 28, 29, p. 483 sq. 485 sq.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. VIII, 11 — 15. p. 469 apr. § 16 app. 472 aqq. — Die Bedingungen, welche der Kurfart er kaiserlichen Hofe für den Fall einen Einrückens der Kaiserlichen in Pounnern stellte, finden sich das. § 22 p. 13 aq. — Die weiteren Verhandlungen über den Gegenstand 25. 24. p. 480 aq. § 30. p. 487. — Ueber die damalien verauche Karl Gustav's, sich mit Brandenburg auszuhant Vgl. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. VI, 68 p. 64. —

<sup>8)</sup> Die Fostungswerke dieser drei Orte waren war der Besatzungstrappen hinreichend, allein der Vorschaften benamitteln war gering, und Erents fast nicht und fen. Pufendorf: de reb. gest, Frid. 1922. — Desselben: Thaten Carl Gustaff. — Baczko: Gosch. Preussens. V. 239. — Schaff. — Saczko: Gosch. Preussens. V. 239. — Schaff. — Baczko: Gosch. Beiten die Schweden Mehrungen dem herzogliche Preussen verlassen müssen. Beite zur Kund-Preussens. I, 189.

<sup>4)</sup> Im März und April 1659 war schon in Thorn, im Mai m Warschau über die Präliminarien verhandelt worden. Pefendorf: de reb. gest. Erid. Wäh. VIII, 47, 49, p. 562, 58.

80, wurden aber dann seihst nicht durch den am 12ten bruar erfolgten Tod Karl Gustav's unterbrochen. Als mattung und Verwirrung im gansen Osten eine schaudertagende Höhe erreicht hatten 1), wurde, sunächst auf trieb Frankreichs, im Kloster Oliva bei Dansig unterbeiten kriegführenden Mächten durch einen in der Nacht unterweiten auf den dritten Mai n. St. abgeschlossenen und 10ten Mai 1660 nuterseichneten Vertrag der Frieden ngestellt 2).

Der Frieden von Oliva bildet die Grundinge der im siemakenten Jahrhundert eintretenden neuen völkerrechtlichen
utaktung des Ostens und Nordens. Was insbesondere die
plebungen zwischen Branden burg, als dem Verbündep:Polens während des beendigten Kriegs, und Schwen betrifft, so wurde zunächst durch diesen Vertrag eine
pameine Amnestie zu Gunsten derjenigen Unterthanen beir Theile ausgesprochen, über welche sich wegen ihres
ibsells am Kampfe der eine oder andere etwa zu beklagen
but möchte 3); die Verkehrsverhältnisse zwischen den
mahnern der verschiedenen Provinzen Schwedens und
ibtrandenburgs sollten auf ihren alten Stand zurückgeführt
reien 4). Der Kurfürst verpflichtete sich, alle in dem
mundischen Pommern gemachten Kroberungen der Krone

f) Ueber die damalige Noth in Prouseen vgl. Beiträge sur Kunde Preuseene. I, 140. 141.

<sup>2)</sup> Die brandenburgischen Friedenagesandten waren die Geheimenräthe v. Heverbeck, v. Ostan und v. Sommits. Dan Friedeneinstrument findet sich in I. G. Böhme: Acta Puc. Olivens. Vratislas. 1863. Il Voll. 4. I, 154 opp. - Pufenderf: de reb. gest. Frid. Will. VIII, 75 opp. 526 opp. — Du mont: Corpe universel. VI. 2. p. 363. — Len guich: Gosch. Preussens poln. Anthelia. VII, 284. 285. — Abel: Prouss. Stantageographia. II, 94. fgg. — Backe: Gosch. Preussens. V, 265 fg. vgl. p. 245 fgg. — Pufenderf: Thaten Carl Gustav'a. VII, 4 - 14. —

<sup>5)</sup> Art. XXIV. S. 3. 4. — Namontlich sollten der Feldmarschall Graf Königsmark und der Feldmarschall Wittenberg und deren Erben hinsichtlich ihrer in den brundenburgischen Staaten belegenen Grundbesitzungen ganz auf den Puss hergestellt werden, auf welchem sie sich in dieser Beziehung vor dem Kriege befunden. —

<sup>6)</sup> At. XXIX.

Schv wig in B mmei rac n Verträge von Kön te er und

scher Seits er teren, namentlich die du theliten Rechte, sowohl das hersogliche Prenssen, sung der pomerellisch F als polnischer Lehen, Starostei Draheim und eine besondere Erk • 1

ges in Troistein and Schles dem Herzoge von Holsteinchweden seiner Seits er erg, Marienburg und laso dadurch stillschweigen und dem Kurfürsten abgeger Tractaten an 2). Pollen die Bestimmungen der lettdieselben dem Kurfürsten er ich der Souverainetät über wie rücksichtlich der Ueberlaften Lauenburg und Bitter. at wegen Ueberweisung der der Stadt Elbing 1) durch gt und bekräftigt +).

<sup>1)</sup> Art. XXVI. Die Ränmung | Donmerns von Seiten der hefürsten sollte, mit Ansnahme von Wollin, Danm and Gefenhagen, eben so wie die Uebergabe Elbing von Seiten der Schweden, zwei Wochen nach der Auswechselung in Ratifikationen geschehen. Wiederum zwei Wochen sollten die genannten pummerschen Städte so wie die bestelnischen und schleswigschen Plätze geräumt werden.

<sup>2)</sup> Art. XXV.

Art. XXV.
 Trots dieser Erklärung anhaen die Polen tractationen nach dem Abzuge der Schweden Elbing in Besitzung erhod als schwachen Ersats Friedrich Wilhelm me Rassberg erhielt. Die Misshelligkeiten zwischen Branden und Polen Elbings wegen danerten noch fast ierzicht nach dem Olivaer Frieden fort, bis des grossen kriste Enkel sich endlich (1898) der Stadt mit Gewalt bemässte Enkel sich endlich (1898) der Stadt mit Gewalt bemässte Die früheren Verhandlungen über diesen Gegenant Leng nich: Gesch. Preussens poln. Antheils. 21. 213 fgg. Vgl. Pufendorft de reb. gest. Fri. 181. 182. 213 fgg. Vgl. Pufendorft de reb. gest. Fri. 181. 182. 213 fgg. Vgl. Pufendorft de reb. gest. Fri. 181. 182. 213 fgg. 213 fgg. 2140. — Die Polen nahmen zum Vernetzungen. Verpfändung, in den Beiträgen zur Kunde Preuse Nr. 9. p. 188. 139. 140. — Bie Polen nahmen zum V der Nichtüberlieferung Elbing's den Umstand Kurfürst nicht den im Welauer Vertrage überne Verpflichtungen machgekommen ein namentlich nie schuldige llülfe im polaisch nusinehen Kriege gehabe. Copia Literarum Joann. Casimiri ad Elect. Broug., d. d. Warsav 20. Apr. 1667, in Zahn kiel ar. kielorico - familiar. Brunske

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Vgl. Baczko: Gesch. Pr

-- Dass das Ergebniss so langer und blutiger Kämpfe für den Kurfürsten und das brandenburgische Haus nicht grösser dass namentlich Friedrich Wilhelm den so unablässie gnetrebten Besitz Stettins und der Oder-Mundun-🏂 un damals eben so wenig, wie zwanzig Jahre später, ersingte, war das Werk Frankreichs, welches aus Hass gen Oestreich die wankende Macht Schwedens mit äusser-Da Kräften zu stützen sich verpflichtet hielt. Nichts deste **lah**tigkeit. Durch Umsicht, Beharrlichkeit, List und pferen Muth hatte er für die erschöpften östlichen Pronem seines Staats den Frieden, für sich selbst die aliincine völkerrechtliche Anerkennung seiner herroglichen baverainetät erobert. Die Bevölkerung Preussens war albdergedrückt und verarmt, das Land verwüstet und veradat, die Kraft der Stände durch die allgemeine Noth und 🏣 so gewaltsamen Zeiten gebrochen. Es kann daher keine rwunderung erregen, wenn es schon im Verlaufe weniger tre dem siegreichen, von Wassen umgebenen Herrscher ag, auch den Widerstand, der sich aus dem Schoome Berölkerung gegen die selbstständige Entwickelung der Magierungegewalt innerhalb des Landes erhob, zu vernich-Ambi-und neben der äusseren auch die innere Souvegiffaetät zu begründen.

Die Bemühungen, welche der grosse Kurfürst in dem Mitraume vom Welauer Vertrage bis zum Frieden von Oliva in diesem Behufe anwandte, waren von keinem grossen Ertige begleitet. Zur Zeit des Abschlusses des erstgenannten Tractats hatte Friedrich Wilhelm die preussischen Stände fast den 24sten September 1657) zu einem Landtage nach Minigaberg berufen. Von Seiten der Regierung wurde eine Minigaber berufen. Von Seiten der Regierung wurde eine Minigaber von den Hufen zur Unterhaltung von 5000 Minisa Truppen gefordert, zugleich aber der Antrag gestellt, den künftig in dringenden Fällen, um Weitläufigkeiten zu vermeiden, ein aus einem kurfürstlichen, einem ritterschaftlichen und einem städtischen Abgeordneten bestehender Ausschuss ermächtigt werden möge, die nöthigen

Bewilligungen im Namen der ganzen ständischen Körperschaft zu machen. Gegen diesen Antrag bewiesen jedoch vernämlich die Oberstände die entschiedenste Ahneigne Auch die geforderte Bewilligung fand grosse Schwierigkeite. Anfangs wurde nur die Fortdeuer der Accise zugestunkt eine Anlage auf die Grundstücke aber, bei dem verwiste ten Zustande des Landes, verweigert. Endlich aber (so 19ten October 1657) gaben die Stände dennoch den die genden Vorstellungen der Landesherrschaft nach; sie über trugen der letzteren die Befugniss, in Betracht der disgenden Verlegenheit der Regierung, eine neue Auflage un allen Hufen und von allem beweglichen Vermögen auszuschrifben. Am 23sten October desselben Jahrs erfolgte der Ladtagsachluss 1). Durch denselben wurden abermals, über & nicht ausreichenden ständischen Bewilligungen hinzus, de Abgaben erhöht, - einige Wochen später (Ende November und Anfang Desembers) einseitig Lieferungen für die leem Magazine und das fast nackte Militair ausgeschrieben. An diesen Gewaltmassregeln geht hervor, dass die Regieren kaum noch an die Möglichkeit des Widerstandes der Still dachte; nichts desto weniger gab die höchste Verwaltung behörde wiederholt zu erkennen, dass sie jene Massrege nur als durch die Noth geboten betrachtet wissen walte So enthielt der Landtagsschluss die ausdrückliche Verside rung, dass der abgeschlossene (Welauer) Frieden den Pri vilegien der Stände und des Landes nicht nachtheilig sch selle, und eine noch hinzugefügte besondere Asseruration von demselben Tage erklärte ausserdem, dass Alles de, was anssergewöhnlich während des Krieges geschehes si und geschehen werde, den Rechten und Freiheiten de Landes unnachtheilig sein solle 2). Indem solchergestalt je der etwa beabsichtigte Versuch ständischer Widersetzlichte schon im Keime neutralisirt wurde, suchte zu gleicher Zel

Der Abdruck desselben wurde am 13ten November 1851 für unnütz erklärt. Vgl. v. Baczko: Gesch. Preusses. V. 225 – 227.

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V. 226 fg. -

r Kurfürst auch noch die Widerstandsfählgkeit der Regieng zu erhöhen durch grössere Concentrirung ihrer Kräfte. In geschah namentlich durch die am 15ten October 1657 folgte Ernennung des Fürsten Bogislaw von Radziwill im Statthalter von Preussen, dem sofort bei seiner intellung die Anweisung ertheilt ward, den Ständen, nomitieh den Städten Königsberg, den Zügel nicht zu lang biessen zu lassen 1). So war, indem man zwischen das inden Ständen hervorgegangene und deshalb ständischen inflissen nicht unzugängliche Collegium der Oberräthe und in Landesherrn eine Zwischeninstanz als Alter Ego des staren einschob, die Einwirkung des Kurfürsten auf die Bung der Landesangelegenheiten eine weit beschleunigtere diemmittelbarere.

Der neue Statthalter begann, um seine Stellung nicht wern herein unheither zu machen, damit, dem Kursurin-die grünzenlose aligemeine Bedrängniss vorzustellen \*)

ik zur Milde zu rathen. Diese aber zu üben, erlauhte iht die Zeit, nicht die furchtbare von Schweden her dronike Gefahr. Um bei den fortwährend erweiterten Rüngun die nöthigen Verpstegungsmittel zu beschaffen, wurzuschen am 21sten Januar 1658 die so genannten vier
taptämter und die Burgemeister von Künigsberg, die von
her als die hervorragendsten Bestandtheile der Landtage
trachtet waren, zusammenberusen. Diese aber bewillig-

J. Acta Borussica. III, 623. — Nach einem Schreiben des Kurfürsten an den Fürsten Radziwill und die Oberräthe d. d. 39. Novemb. 1657 bei Baczko: Gesch. Preussens. V, 227. — Radziwill starb im J. 1670, worauf noch im Sommer desselben Jahra, zum Verdruss der Oberräthe, welche die Zwischen-Instanz zwischen sich und dem Kurfürsten nicht liebten, der Herzog Erast Bogislaw v. Croy zu seinem Nachfolger ernannt ward. Baczko: a. a. O. V, 398. 391.

<sup>2)</sup> Auch in der Mark Brandenburg war damals der Steuerdruck und die Einquartierungslust fast unerträglich, so dass die Mutter des Kurfürsten, Elisabeth Charlotte, in einem Briefe an Otto v. Schwerin, d. d. Crossen 3. Dezemb. 1657, anfragte: obes ihrem Sohne lieber sei, seiner Mntersten wüstes Witthum zu machen, oder seine hohen Kriegsoffiniere reich zu haben? v. Orlich: der grosse Kurfürst. Anhang. p. 40.

ten nichts; sie erklisten sich für incompetent. Darum wirden dem die Oberräthe angewiesen, eine neue Auflage muschreiben, die theilweise einkam, und wenigsten du dringendsten Bedürfnissen abhalf!).

Eben so wenig, wie alle diese durch die Umstände gebetenen Gewaltsamkeiten, fanden die durch den Kurfürde mittelst der Weisner und Bromberger Tractaten der Kwe Polen abgedrungenen Zugeständnisse den Beifall der presenten Stände. Diese sahen in dem Glücke des Landesem nur ihr Ungtück; sie erkannten, dass jede wesentliche Behähung der Kraft des Kurfürsten fast nothwendig eine Vermehrung ihrer eigenen Schwäche im Gefolge Inhen misst

In diesem Siane äusserten sie schon im Herbst 168 offen ihre unbehagliche Empfindung über die beabsichte Brrichtung eines einheimischen Oberappelle Die Existens eines solchen Tribunk tionsgerichts. im Lande widerspreche, meinten sie, ihrem der Krone Pr len geleisteten Eide; jedenfalls müssten sie von leintere che an die Errichtung gedacht werden könne, feleste durch König und Reichstag entbudden werden. Auch per chen sie bei dieser Gelegenheit den Wunsch aus, dass de waige Streitigkeiten zwischen dem Kurfürsten oder 🐸 Placus einer, und den Unterthanen anderer Seits und wie vor, auch beim Bestehen des Tribunals, durch köne lich polnische Gerichtshöfe geschlichtet werden möchten 1). Noch auffallender wurde die allgemeine Missstimmung, all im Sommer 1658 die Krone Polen den Inhalt der Webos Tractaten offiziell der preumischen Bevölkerung mittheile. und den Bischof von Ermland und den Castellan von Elbig als besondere Bevollmächtigte mit dem Geschäfte bemützt te, die sümmtlichen Unterthanen des herzogliehen Preusen von ihrem, Polen früher geleisteten, Eide loszusprechen 🎏

<sup>8)</sup> Die Königin Marie Luise, Gemalin Johann Casimirs,



<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V. 228 - 230.

Auszng aus dem Eventualbedenken derer vom Herrestunk und Landräthe, das Oberappellationsgericht betreffend, d. 5. Octob. 1657, bei Bacsko: Gesch. Premsens. V. 24

ide Commissarien überreichten dem Eurithestes in von sten August 1658 datirtes königliches Diplomi, darch weil w sich Polen förralich und feierlich seiner bisherigen berrlichkeit über das Land begab 1). Der Kurführt erw widerant (14. Septemb.) ein Manifest, durch weiches es \*\*Einterthonen aufforderte, fin insklinftige als alleinigen uniterra anzusehen 2). Der allehste Schritt war die unter w 12ten October von Selten des Statthalters und der erräthe angeordnete Veröffentlichung des königlichen Dimin: sie geschah mittelst augehefteter Patenta und Aureh plenning von den Kanneln. Nun hätte als Beschium, sich = Huldigung der: Stände anschliessen - milesen. 🗥 Der Kurill, welcher keinen Widerstand befürchtete, weil er in the Erlasse schon in Allgemeinen die Freiheiten dut p**des** bestätigt hatte, in so weit dieselben nio**li**t a eingegangenen Paeten zuwider seien: liette inline schon angestränet. Aber die Stünde, misstranisch neuden durch diese Clausel, und die Gufehr der ibelieune limitated, der sie sich anogeochet haben würden, warm Mr. Folge der erhaltenen Aufforderung vereinzeit ich fahrt wiren, verweigerten unter solchen Umstinden fin mmmenkeinmen, und ersuchten um gleichiseitige Berufung ▶ Verammiang simutlicher Stinds 3) Unter solchus 

nm 28eten Jun. selbet nach Berlin, um den Kurfürsten feder un Polen zu knöpfen, da must inmer eine Wiederunmäherung desselben zu Schweden besongte. Von polaischen 
Beite wurde damals auf Anhalten des Kurfürsten die Bestigtigung der den Protestanten im Polen auf dem Reichetungzugestandenen Rechte und Freiheiten versprachen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VII, 50. p. 433.

<sup>1)</sup> Diploma Regium, quo Electori Brandenb. Prussia jurt supregal dominii conceditur. d. d. 60. Aug. 1666, angugeben bel Baczko: Gesch. Praussens. V, 232. — Vgl. Pufendorfi loc. cit. VII, 50. p. 483. 484. —

<sup>2)</sup> Kurfüretliche Manifestation vom 14. Sept. 1658 bei Bacal'd a. a. O.

<sup>5)</sup> Uff die Puncta, so im hohen Namen Seiner Kurf. Durcht. den 22sten Jun. 1656 gnådiget proponirt, der anwesenden Landräthe unterthänigste Erklärung, proce. 26. Jun. 1656. Bacsko: Gesch. Proussens. V. Bell. 67. p. 201. fg. rr. Auch

lwing's Gesch. d. preuss. Stants II, 1.

Umständen, : nad; de der allgemeine Unwille wegen them liger Erhebung unbewilligter Abgaben gegen früherhin ne betrücktlich: gesteigert war, da ein: Wiederausbrüch des Krie ges nelie beverstand, und Preussen auf's nene der Kimst plate: filt "allo kriegführende Parteien zu werden drohm bielt der Karfüret es für die Augemessenste, die Ables den Huldigungseides nicht zu erzwingen. Er stand his Writeres von derselben ab , und griff den Faden erst med den Absthlusse des Friedens von Oliva wieder auf. Marin Sogleich sher nach Kingehung dieses Vertrages, de den die liessetten Feinde beseitigt waren begann der Kamp zwischen dem Kurfürsten und den getpreite achen Ständen Es war ein Kampf auf Leben und Tol Er, endete nach einem sweijährigen atürmischen Le (Frühling 1661 - 1663) mit dem vollständigen Siege **Bogierungsgowalt** BURELLAND RED PARTS in likie Furcht, welche die preussischen Stände bei silicklichten Vertuche ihrer Laudesherrschaft desich von unwärdigen. Kesselu. der Fremden zu befreien 💨 beseelte leicht erklätlich und unt ste wohl begründet. Instine fifalten sie, dassidurch die neu sich gestaltende Ord der Dinge der Rechtsbeden, in demusie bis dahin selt hatten. Ihnen unter den Füssen fortgezogen dass die bisherige Zweiherrschaft die sicherste Garantie fi den Forthestand des ständischen Einflusses, Oberherrlichkeit, der festeste Anhaltspunct, bei Anfrech haltung ihrer Privilegien gewesen war. Es entring ih nicht, dass der siegende Keldherr, der gegen den in Peind eine immer steigende Macht entwickelt imme auc Beseitigung der fremden Kinflüsse eben diese Macht fast p Nothwendigkeit gegen die im Innern noch hemmenden Et mente zu wenden versucht, ja gezwungen wurde: sie ahnte wohl, dass er, da die Besorguiss vor Polen ihn nicht me band, ihre Kigenthümlichkeit und Selbstständigkeit zu schlo

die Stüdte Königsberg forderten Zusammenbernfung eines des gemeinen Landtages von Ableistung des Huldigungseites das, p. 238.

rtan Proussen, das gewissermussen ein abgesonderter Staat brinem selbstatändigen Verwaltungsmittelpunct gewesen war, Pabhängige Provinz behandeln werde. Mit einem Worte, wurde ihnen von Tage zu Tage klarer, dass; well ihnen Hamptworzel ihrer Kraft entsogen war, damit such folfacht die Blüthe fhrer Freihelten dahluschwinden werde: dachten, so fühlten die Preussen. Sie hatten so zu denken und zu fühlen, wenn sie blos sich Motiful Betracht sogen, sie hatten ein Recht dazu, wenn Manf thre alten Pergamente, auf die Landtagsabschiede, 1st Assecurationen und fandesherrlichen Reserve blickten. let tile waren durchaus im Unrecht, wenn man erwägt, withire Eintracht und ihr Gläck wegentlich durch die femaltige Regierungsgewalt, "durch die Eifersucht und den by welchen Oberlehnsherrn und Landesherrn, bedingt trate, 'dass die von ihnen scharf und schroff in Ansbruch huminene Selbstständikkeit eine kräftige und zukunftverinfiende Entfaltung "des grösseren" Staatsganzen . dem ble Modern Anfange des siebensehnten Jahrhunderts ungehörfillunmöglich machte, dass ihre Freiheiten und historisch Madeten Rechte der Tod after wahren Freiheit, sowold Mer Landesherrlichkeit, wie der persönlichen der Unter-Men, waren, dass beide nur bestanden und geübt warh hef Kosten der Zukunft des ganzen Staats. Derum kunn der man sagen: die prenssischen Stände stritten im tion Glauben für ihr ererbtes Recht; - sie gingen th Kampfe unter mit Ehren; - aber der, welcher gen sie stritt und sie besiegte, hatte nicht bloss die scht der Bajonette, sondern ein höheres Recht für sich, welches sie ansprachen, - das Recht des Lebens und p: Bukunft, gegenüber einer in sich zerrätteten und morhen Körperschaft, einer dahinsterbenden Vergangenheit. e knupfte nicht bloss für sich selbst und den Ruhm seiner mastie, sondern für die wahre Wohlfahrt Aller, für die ditens und die Grösse einer neu erstehenden unsterblichen Darum blieb er der Sieger mit Recht und emarchie. othwendigkeit; - derum fielen die Stände Preussens eben

in nothwendig, und nicht unverdient. Also betrochte de nabestechliche Nachwelt des erusten Ausgang der Tradile Werin der Begründer des preusischen Staats fehlte is Lidenschaft und menschlicher Schwäche, das gehört den lagesphicke, der Noth und der Hitze des Kampfes au. Ber Grandgedanke seines Wollens und Thuns ist gehlichen; die Riüthe und Frucht desselben steht vor unseren August

Es war im Frühling des Jahrs 1661, als jener folgereiche allgemeine Landtag berufen wurde, an den Friedel Wilhelm das nur durch die Kriegsjahre vertagte Begehm jetst mit grösserem Nachdruck stellte: das der stäufachen Anerkennung der vertragsmässig und definitiv m Palen erworbenen Souverainetat - Dass der Kurfürst is relien Umfange fühlte, um was es sich hier handelte, de houseugt der Umstand, dass er den ersten und erfahrende unter seinen Staatsmännern, den Oberpräsidenten Ottomi Schwerin, neben dem Statthalter Preussens, dem First Radniwill, su seinem Wortführer bei den Ständen ernamte! Von diesem Manne wurde des Ziel gleich anfangs zie mumwunden augedeutet. - der Landing verstand vollkomen diese Andeutungen, und richtete dem gemäss seis Vrfahren ein. So blieben sehr beld nur einige wenige Paul als Gegenstände des Streits übrig; - um diese aber und von beiden Seiten mit deste grösserer Erbitterung gekümpft 3

Die Privilegien der Stände zu vernichten — erkärte bei der Eröffnung des Landtages Schwerin, — sei ger sich die Absicht des Kurfürsten <sup>3</sup>), aber nicht minder machte die Beibehaltung des stehenden Heers in seinem bisherie

<sup>1)</sup> Der Kurfürst ertheilte seine Einwilligung zur Bernfus den nes allgemeinen Landtages unter dem 28sten Mai 1911. Bedamaligen Oberräthe waren:
Albert v. Kalmin, Joh. v. Kospoth und Wolfgang v. Kryte-Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1811.
Vgl. Baczko: Gosch. Proussens. V. 315.

<sup>2)</sup> Die Gesichtspuncte, von denen die ständische, us von denen die kurfürstliche Partei bei dem Streit unsging, sind schr gut einander gegenübergestellt bei Pe fendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 38, 39, p. 575 m.

<sup>3)</sup> Pufendorf: los. ett. 12, 38 p. 575.

Spollage, in Betracht des in den benachberten Länders pub fortdauernden Kriegsfeuers, für nothwendig. Demsk komme er vor allen Dingen darauf an, die Mitteli sur erhaltung des Heers herbeisnschaffen. Zu diesem Bisn ward nicht eine bestimmte Abgabe gefordert. 🛮 poudersi pus des Breuchen gestellt: "wegen der nothwendigen Ansmaken einen solchen bestimmten Entschlass zu fassen, dass Amper kunftig zu Hause bleiben und seine Wirthschaft abprien könnte 1)." — Dieses Begehren nun ist es vornium-14 welches, weil es den eigentlichen Nerv der ständien Macht, das Steuerbewilligungsrecht, angriß untergrub, Widerstand hervorrief, - weit mehr, wie 📆: Ancrkennung der Souversinetät. Der Widerwille gegen die letztere war im Lande im uncinen nicht sehr gross; namentlich seigte sich die Sikerang des platten Landes, deren Wohlsein eben nicht ik: das Uebergewicht des ständischen Einflusses bedingb ille, und die der kleineren Städte, welche mit kurfürst-🖚 Besatzungen verschen waren, der nouen Ordnung dur e nicht ochr abgeneigt 2). Nur eine, der Zahl noch utlich geringe, Partei unter dem Adel 3), un deren: pe der Generallieutenant Albert v. Kalkstein und dessenn, der Obrist Christian Ludwig v. Kalkstein, standen, ed cie Theil der Bevölkerung Königsbergs, welches von je: ge den Heerd der preussischen Opposition bildete, geleitet with den Schöppenmeister Hieronymus Rhode, rüststensu einem energischen Widerstande. Das leidenschufti-. he Verfahren dieser Opposition, das häufige Verlassen des

<sup>&</sup>quot;D' Worte der Landtagsproposition vom Sotten Mui 1952, bei per Bacsko: Gesch. Prensusan. V, 816. — Vgl. Boil. 8. p. 480.

<sup>2) —</sup> minora quidem oppida estis modestice oriendebant, deolarantes: si reliqui Ordines summe imperio reliculari pergant, se ab his secessionem factura. Pufendorf: de rob. gost. Frid. Wilh. IX, 88. p. 515. — Vgl. Bacske: Gesch. Pronescat. V, 817. —

<sup>\*\*</sup> Der orste vom Adelsinnde, der für Anorhunnung der Sonverninetät öffentlich stimmte, war ein Freiherr v. Eulenburg. Pufendorfe de reb. gest. Frid. Willi. IX, 80, p. 818.

Bodem der Gestalichkeit Selten, demaihent ihr Mai schmilen unwürdiger Mittel, der Hachmath, und idie H mächtigkeit, womit Königsberg auf die übrigen Städte. blickte und muthwilliger Weise einen Bruch mit. herverrief, die Eifersucht zwischen grossen auch Städten, die Zwietracht swischen den a. Ober den Städten, die beide meistentheils ihre Sanden-L verfolgten. — alle diese Dinge erleichterten de sten wesentlich das Gelingen seiner Entwürfe und schuldigen zugleich manche von ihm ausgegangens-fl mmkeiten 1). . . . . . Der Plan der ständischen Opposition / Areicher 1 von Rhode im Namen Königsberge entworfen werdatauf hinaus, Polen we meglich in die Angele heit hineinsusiehn, um letstere: Andurch auc ver und su verwirren. Ihr Antrag lautete demnach del da die Unterwerfung Preussens unter Polen. Ordens nur mit Bewilligung der Stände geschalt Unterwerfung also auch nur mit deren Zustien dürfe, - die ganze Sache auf einem pelnischen : I zur Erledigung gebracht werden möge, weil zur si solchen dem Lande die gehörige Sicherung seinen H zu Theil werden könne 2). Diesem Antrege war w später zeigte 3), die Krone Polen nicht fremdat wie leicht erklärlich, nach hergestelltem Frieden ab ihr abgedrungene Oberherrlichkeit Reue empfand, und selbe gern wieder an sich gerissen hätte 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 315.

<sup>2)</sup> Equidem esse supremum imperium, qued Son sensente tem vocant, insigne ornamentum potentis; deminent ideal, sed invalido inutile, cui praestet potentem protectorum laire, konnten die preussischen Stände damais noch sagen. Prondorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 53, p. 576. Esser ko: Gesch. Preussens: V. 317.

<sup>3)</sup> Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 333 (555)

<sup>4) —</sup> constabat Polonis magis cordi fore quencian Bernista fovere, quan Electori satisfacere. Pufantorfi decan cul Frid. Will. IX, 47. p. 586.

is Me Gefahr, weiche susselhein besigeschicktenige mutlensplane der Opposition erwichten kodate, 'what belleurfürst mit Umsicht und Krafteun beseitigen/mille a Apan Stildte sich entschifeden gegen: die Von Mödigib hoo Tyrannel erklärten, als die dêrauf bestunden, da principles ner eine Stimme, and detmode sich inc indewicht und der Einfluss einer einzigen Stimme smtei is soile, hatte damit die Landeskerrschaft selioniele nicht bedeutenden Gegengewicht gegen die Umtriebender Budten gewonnen. Als nichts desta weniger ditade auf dem stage die Absicht der Städte suberkenhenigab : im Nider ständischen Corporation Abgeordnete wach Warschild plen un wollen 1), kounten die Oberrättie schon wente ges darouf (17. Mäcz 1661) te wegen etsion: soichelt belite mit Andrehung der Strufe des Hochverrathe mir der angental). Ja, einige Monkto aptiter, ulm Boutcher tirelle midteg nach Bartenstein verlegt/war/shy/wurde/ohde Maistruch voger dem generaten Deputisten jede Betlieff m im den Landtagsgeschäften unterungt: A). : Meser: trutt ingifact der inneren Souverninetät wirkte unf die Buildmair der Hauptstadt nicht wenig abküldend und entmuthiille Die furchtberen Leiden, welche dantale eine verleut nie Pest im Gefolge hatte, bewirkten bei wielen: Abgeord has eine mildere Stimmung ... eine wehwahkendere Hab g; - andere waren von den Oberräthen durch begittthe JUeberredung :gewonnen :: Uniter seichen Umithiden men sich nicht darüber verwundern, dass in Anlange an sie di pep desari 1 11 11

Baczko: Gesch. Preussens. V, \$14, \$18,
Durch ein Rescript an die Räthe der Städte Königeberg.
Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, \$19.

<sup>5)</sup> Die Verlegung unch Buttenstein erfolgte Ende Octobers, nochdem im August der Landing wegen der Pest verlagt war. Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilk. 1X. 30, p. 575.

<sup>9)</sup> Ygl. den Bericht des Statthalters und der Oberräthe, d. d. Bartenstein 27. Octob. 1661; bei Ba es k b. Goldh. Promocalit. V. 317. — Dasselbe Verbot erging zur selben Zeit an den älteren (Albert) v. Kalkstein. Pufandarf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 40; p. 526.

Novembers, well die drei Megistrate Gellegian, in Löbenicht und mehrere Gewenker eight nur A der Bouversheist bereit erklärt hatten, von Königthers salbet Hierenymus Rhode vom Landte hatufen wurde 1). Von diesem Augenblicke en 4 f a nein Mendet entrogen worden, war der letatese, is jeint denneck seine Umtriebe fertseiste. Sand a nicht jauf: den Boden der Ungesetzlichkult austicztest Karfarsten bei weitem weniger gefährlich. Wenn such auf die erwähnte Art eine gefährli Ton engebende Persönlichkeit für den Augenblich for Wirksankeit ziemlich paralisirt war, vo kor den Widerstand der ganzen Corporation noch ke für gebrochen anschen. Das ging deutlich que d uitrdigen geeinigten Bedenken der Stände: vom 1 stamb. 1661 hervor, in welchem de dah mer A der Souverninetät bereit erklärten passitald ider nt im Entwurfe heigelegte Assessentien un worde. Diese Assecuration onthicit mun: day, that A mehr, als eine Sicherstellung der ständigså sig:würde, wenn der Kurfürst sich sur: Unters bent perstanden hälte, ihm statt des beschieben Checken einen noch weit unbequemere mischen aufgedrungen haben. Die Stände gine sie diesen Entworf vorlegten, weit über das Ber wirklichen Befugniese hinaus; -- sie tasteten die 20 der nam Kurfürsten durch den Wolaner Tractist erworbenen Rechte auf frevelhafte Weise an. Alle keiten zwischen Landesherrschaft und Ständen zu Tage vor dem Landtage durch Pares Curias establis werden, - ordentliche ständische Versammlungen ohne dass eine Berufung des Kurfürsten nöthig wäre. swei Jahre wenigstens stattfinden. Der Landesherr soll nicht befugt sein, einen Krieg zu beginnen, Bundnisse ch sugehn, fremde Truppen in's Land su bringen ohne Beall

<sup>1)</sup> Baczke: Goech. Preuseens, V. 318.

ping der Bilade; susserden collie er sich/ auskräcklich Alchten, künstig keine neue Zölle und sonstige Ahenben nthbren, und die tractetenmässig für die Krone Pelen batellenden Hälfstruppen von dem Ertrage der Domningen primmterhalten. Kodlich sollten die Stände, im Fall der Hotmag ihrer Rechte und Privilegien, his zur Wieden--min Des Collegium der Oberräthe, des gesetzliche Osgan Abr Vermittlung swischen Landesberrschaft und Ständen. befined sich bei Einreichung dieses Assecurations - Entspurfa **dan**ceine offene Empörung gerechtfertigt haben würde, in Mer Verlegenheit. Als den ersten hurfürstlichen Ethen leg es ihnen oh, des Interesse der Landenheur**uft tu ver**treten, — als ersten unter den Ständen. dan Beste der landständischen: Corporation wahrzunchmen. pudieser, aus ihrer eigenthämlichen Lage erwachgend slagenheit erwähiten sie den Weg der Unentschiedenhelt BuFeigheit; sie übersandten dem Kurfürsten das geeinig **lenke**n ohne den erwähnten Assecurations-R**at**o orf and chae ihr, in selchen Fällen stets bephes, pflichtmässiges Gutachten. Ein seiches milihren war aber bei einem Manne der Kraft und That lit angebracht. Er forderte von den Oberräthen ihr Chaiden, einer Seite, um ihre Amicht zu kennen, anderer uits, um sie su nöthigen, eine bestimmte Partei su cruffan. Da sandten die Oberräthe, den landesherrlichen Sahl umgehend, am 15ten Desemb., statt des verlangten Bachtens die , nur bie und da in den Amdrücken etwas Milderte. Assecuration, welcher einige schwächliche, auf 41.11

Auch verlangten die Stände, dass die im Welauer Vertrage enthaltenen Bestimmungen über die Reformirten inggältig sein sollten; für den Fall der Minderjährigkeit eines Hernegs sollte der Rönig von Pelen Vormund sein. Pufenderf: de reb. gest. Frid. 1FAA. IX. 30. p. 577. — Bacsket: Gesch. Preussens. V. 317. 318. — Es war stemlich gistengültig, dass auf den Antrag der Oberräthe die Besehwerdepunste nicht in der Form von Bedingungen, sendern von Bitten vergelogt wurden, das. p. 338. —

Mistorische Notinen sich stiltzende; -Bemerkt waren. Schon einige Tage vorher (d. Desemb.) 1 gemeldet; dass die Stände sich geweigert, vor A der Assecuration irgend Geschiffte verstuichten bie in So war man auf einen Punct gelangt, auf ne Verständigung nicht, möglich sehlen : well: jad von ganz entgegengesetzten Prinsiplen aungfag: Duri betrachtete die erworbene Bouveralnetat: wie ele schränkte Herrschaft; - diese, (meinte er; w Hauptsuche und die Regel, nach welcher uites A richten müsse; — namentlich seien die ständischeir Pr nur noch in so fern rechtsbeständig, afs sie des lauer Tractaten nicht widersprächen 🦠 diesem Gesichtspuncte ausgehend, liess et "den zi der den veränderten Verhältnissen angepasstant u fassung unter der Benennung eines Landeress dem Landtage vorlegen. Die Stände Mrei Seits bi Privilegien für die Hauptsache, für unberähstneueren Ereignisse und Verträge; sie gingen vo sicht aus, dass der Kurfüret zu den ihm schonfe stehenden Befugnissen nur noch diejenigen bing habe, die bisher der König von Polen besa habe nicht mehr abtreten können, als worüber il fügung zugestanden 4). Das mag vom Stahdward

<sup>1)</sup> Bacske: Gosch. Preussens. V, 620. 321. September

<sup>2)</sup> Namentlich schrieb er eich kraft der erlangten Souvenistät das Recht zu, ohne Zustimmung der Stänkfünftig in Preussen Kirchen bauen und die Reformiten stellen zu dürfen. Pufenderf.: de reb. gest. Frid. #2 1X, 48. p. 587. —

<sup>3)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 321. — In den stänlichen Erklärungen vom 2ten und 14ten Dezemb. 1661 wird der Constitutions - Entwurf mit dem Namen: Regionage Instrument, in dem Berichte der Oberräthe d. d. 3 bezeichte als Regionagsverfassung bezeichnet. 222. —

<sup>4)</sup> Vgl. den Inhalt der geeinigten weiteren Erklärung der Lasschaft vom 14. Dezemb. 1981 bei Bacaker Gescheffensens. V, 321.

ne hte sugegeben werden; aber es ist bei einer solchen geneentation gans ausser Asht gelassen, dass swei, bitsugetreunte Rechte, Kräfte, oder Gewalten nethwendig vas gans Anderes sind und sein werden, als was sie gantem, no bald sie in eine einzige Hand übergegtugen sind.

p. Auf dem augegebenen Puncte, wie gesagt, gab es keine ingleichung. Darum erreichte die allgemeine Missetimmung.

d. Erbitterung am Ende des Jahrs 1661 einen sehr Bedenp.geregenden Grad.

Um diese Zeit unternahmen es die Stände, nachdem prompetens durch das Auerbieten einer Geidsumme den untersten zur Herabstimmung seiner Forderungen zu bewott gesucht hatten, die Oberrätlie auf ihre Seite hinüberbiehm. Letztere aber antworteten ausweichend, und mahnt zur Müssigung und Milde; in diesem Sinne machten sie ih noch einmahl den Versuch, eine gütliche Ausgleichung E.Rhode zu bewirken 1). Dieser Versuch aber missiang Mg., indem das Haupt der Opposition sieh auf keine Verbung stellte, sondern sich hartuückig auf sein vermeintes den Recht steifte 2).

13. Da nun begann der Karfürst ein anderes Varfahren:
hespichte nach der einen Seite hin durch Güte und anhtilaende Nachgiebigkeit die Gemüther zu gewinnen, nachmenderen aber durch eine kräftige und drahende Haltung:
h, neigen, wozu er im äussersten Falle entschlossen zu.
hla alle gütlichen Mittel sehlschlügen, wollte er den Wimstand der Gegner wo möglich durch Benutzung ihrer
neigigkeit brechen.

Wegen des Weihnschtsfestes wurde der Landtag bis 12ten Januar 1662 vertagt. Ehe dies geschehen war, schien ein kurfürstliches Rescript, welches einen allgemei-

<sup>1) —</sup> quem Electoris jussu Sucrinus blandis verbis ac promisviv so conatu dimocero incassau laborabat. Pufendorfs de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 39. p. 578.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte des Kneiphöfachen Magistrats an die Oberräthe, d. d. 15. Dezemb. 1661, bei Bacske: Gesch. Proussens. V, 823.

nen Buss - und Bit - Tag mordnete; durch ein audere (von 12ten Dezemb. 1661) wurde die bisherige Accise abgeschaft Gleich nach der Wiedereröffnung des Landtags sollte über dies demselben angezeigt werden, dass der Kurfürst der grüssten Theil des Heers entlassen habe. Dadurch holte man die Stände zur Bewilligung einer den Verhältnissen mgemessenen Abgabe für längere Zeit geneigt zu machen 1

Ein Theil des Adels, die so genannten Landrithe is sich schliessend, wurde durch diese Maassregeln gewonnen: ein anderer forderte (am 30sten Jan. 1662), ehe man sid auf irgend etwas einliesse, die Loslassung des Wortfulren der Ritterschaft, des Generallientenants v. Kalkstein, gego den wegen seiner Umtriebe der Prozess eingeleitet works war. Viele erschienen gar nicht wieder sei es aus Natlässigkeit, sei es aus Widerwillen; diese wurden durch is Oberräthe bei Verlust ihres Stimmrechts zur Rückkehr auf gefordert. Am widerspenstigsten bewiesen sich die Stidte vorzagsweise eigentlich die Städte Königsberg. Rhode, de sich fortwährend weigerte, auf Vorladungen der Regienst zu erscheinen, betrieb nach wie vor die Absendung e Deputation nach Warschau, and es wurde ihm um so leide ter, die Meage für seinen Plan su fanatisiren, da gerek damais der kurfürstliche Befehlehaber in der im Jahr 1666 auf Kneiphölschen Grund und Boden zur Beschützur des Pregels erbauten Schanse, aus welcher später die Gudelle Grossfriedrichsburg erwuchs, Obrist Belleum, durch Verübung einiger bei der vorhandenen Aufregung doppet unvorsichtigen Gewaltsamkeiten die Bürgerschaft auf's Acuserste gegen die bewaffnete Macht aufgebracht hatte. Auf die vorgebrachten Beschwerden liess der Kurfürst das Benehmen des Obristen einer Untersuchung unterwerfen, ging aber natürlich auf das zu gleicher Zeit gestellte Begehrun. Befestigung niederreissen zu lassen, nicht ein 2). Da aber schritt er gegen Königsberg und gegen die Städer!

<sup>1)</sup> Bacako: Gesch. Preussens. V, 328.

<sup>2)</sup> Bacsko: a. a. O. V, 824. 825.

upt, welche auch bei den Oberständen die Widersetzlichit gegen den vorgelegten Verfassungn-Entwurf anfachten Afgaährten, von einer Seite ein, von welcher jene es am mignten vermutheten.

fimVon Seiten der Oberstände war nämlich zur Deckung h: Regierungs - Anfwandes gleich nach Wiedereröffnung des ilitiges unter dem Namen: Accise eine Verbrauchswith and drei Jahre bewilligt worden, durch welche allerdie Bevölkerung der Städte weit mehr betroffen wurde, 🌠 des platten Landes. Königsberg reichte (28. April 🕅) eine Berechnung seiner angeblichen Vorschässe ein, **B'd**ewilligte nichts 1). Ohne diesen Einwendungen, bei ins Beachtung das Staatogetriebe hätte in Stocken gerahi mitssen, Gehör zu geben, befahl der Kurfürst schon diem unter dem 24sten März 1663 an die Oberräthe fishiteten Rescript, die Accise einsuführen. Als Banch jetzt noch der Widerstand von Seiten Königsberge petst wurde, bedieute er sich (1. Jun.) des so genome-PComplanations-Rechtes, d. h., er trat, untar ung der Oberstände, dem Beschlusse derselben bol, Effernichtete dadurch den Widerspruch der Städte 1). Techon vorher, ehe der Kursurst, bewassnet mit einem Mirgenachten alten Rechte, im Puncte der Abgaben th die Opposition offen vorgeschritten war, hatte er **M'min**der scharf den Punct der Beschwerden er-1

<sup>1)</sup> Baczko; Geach. Preussens. V, 826.

Di.— Als haben wir aus landesfürstlicher boher Obrigheit und dieses Landes Fundamentalverfassung diese Discrepans is mede solchergestalt complaniet, dass wir die von den beiden Oberständen auf drei nach einander folgende Jahre verwilligte Accise als das bequemate Mittel der gegenwärtigen kandesnothdurft absahelfen erwählt; Befehlen demmach allen und jeden dieses unsers Herzogthams Eingestrasenen, wess Standes und Wärden die auch immer eind, dieser heräber von den beiden Oberständen eingerichten, und von Uns confirmirten Accieverfassung, auch der von Uns der Taxe beigefügten sonderbaren Verordnung, bei der darin enthältenen Strafe — sich zu verhalten. Bacske: Gesch. Preussens. V, Beil. Nr. 5. p. 481. — Vgl. p. 336 —

rung billiger Wünsche ver-Ŧ). ngen gegen die Wirksankei menrathe in Preussen wahrend de wesenheit : Land errn (aselbst als völlig unbefogt e zurück; - dem orthodoxen Verfolgungseifer, der in der Beschwerdeschrift kund gab , leistete er adt e, er verwies vielmehr den Königsbergern eben s ich ihre religiöse Unduldsamkeit, wie er ihr rkeit in Besug auf gewerbliche Verhältige entgegentrat. Endlich wies er die Stände überlage gen ihrer Verwendung für einige verhaftete Personen , und mahnte sie daran, dass er in solchen Diego dem höchsten Richter un worfen sei , dem gegenübe er i n Gewissen schon rein zu zhalten wissen werde 4 Nach dieser Zurückwe der meisten Beschwerle. deser Ueberstimmung der te im Puncte der Abgabes, verlor Königsberg, das Hanpt der städtischen Oppositio auchdem auch das Erbieten : Juhing einer beträchtlich Aversionalsumme im Falle der frelung von der Accise br fürstlicher Seits verworfen war 3), in seiner Erhitten die Besonnenheit. Die städtische Opposition, angeregt der Rhode, wandte sich beschwerend an den König von Polis den Gewährleister ihrer Privik gien, wohl wissend, das Andenken der Schlacht Warschau ihr eine günstlet Anfrahme ihrer Klagen vermitteln werde. Johann Caral antwortete den Magistraten und Gemeinden Königber

<sup>1)</sup> Auszug der kurfürstlichen Resolution auf die preusiede Gravamina vom 11ten April 1662. Baczko: Gesch. Preusset V. Beil. 6. p. 481.

<sup>2)</sup> In dem Gutachten des Geheimenratis von Bellen 1662, welches eicher nicht ohne Einfluss von Bellen: — Electori ad extremum loco corporis nomination remansura. Ferrum dum candet cudendum, radices agat, verumque scopum assequatur, de reb. gest. Frid. Hill. 12, 41. p. 579. — Val. Bactle Gesch. Preussens. V, 331. —

<sup>8)</sup> Die Summe betrag 200,000 Gulden. Der nicht wie deselbe zurück mittelst Rescripts vom 4ten ...... 1662 Bastko: Gesch. Preussens. V, 338.

ph. Zwicherung acines Seltutaes : and habite in cinem underen Schreiben unter demselben Datum dem Schipmaister Rhode wegen seiner bisherigen Schritte, ermahate .. guck., sich durch keinerlei Schwierigkeiten von der Mastrum derselben abschrocken zu lassen 1). Die günstig Matmort des Königs von Polen zief darauf die Scudung lingenen Rhode nach:Warschau hervor, der hier im **men der Städte öffentlich eine Vorstellung übergab. In** geherg tauchte das Audenken des preussischen Bundes rauf; man dachte ernetliek; an eine Erneuerung den co, katte zu diesem Behufe schon die Eidesformel ? proglem, und zur Ablegung des Eigles selbst, durch weis me dia Herstellung der alten Verfastung und die Reiheligh Miter Verbindung mit Palen: angeloht ward, die Kagingita Kireke bestimmt 3). 🗩 Mià.: grosser Klarheit üherzelmute, nater "diesen, sehr wigen Verhältnissen der Kurfünst den Stand der Dinge, de, dass es vor allen Dingen deranf ankomme, die dhung des Königa von Polen zu heseltigen 🚗 die andtschaft der Städte blosszustellen und sie von ihren hmochtgeberg zu trengen. — mit einem Worte: durch wentschlossene und resche That die zwia Königsberg und Warschau laufenden Ver**id mugsfäden zu zerzehneiden.** 

Sobaid demnach die Ueberreichung einer Vorstellung in Fallau von Seiten der proussischen Städte bekannt gereicht war, wurden die Magistrate von Königsberg zu ei-Brklärung aufgefordert. Diese erfolgte; die Magistratsibrde sagte sich von jeder Theilnahme an diesem Schritte Auf Befehl des Kurfürsten mussten die Oberräthe eine Mittliche Abfassung dieser Erklärung verlangen, und die-

Del lateinischen Schreiben Johann Casimirs an die Räthe Königeberge und an den älteren Rhode, d. d. Warsevise 1, 20. Jan. 1662, bei Bacako: a. a. O. V. Beil, 7, 8, p. 4, 482 fg. — vgl. p. 333. 345. —

<sup>2)</sup> Disselbe findet sich bei Bacako a. a. O. V. Beil. 9. p. 483.

<sup>3)</sup> Bacsko: Gesch. Pronssens. V, 335. —

Normbers, well die drei Magistrats-Collegieus das Gerickt in Löbenicht und mehrere Gewerke sicht zur Anerkening der Souveralisetät bereit erklärt hatten, von den Stidie Königsberg geibet Ellerenymus Rhode vom Landtage suride harnfen wurde 1). Von diesem Augenblicke-ang salstiller sein Mendat entrogen worden, war der letztere, bindenter jetut dennech seine Umtriebe fortsetzte, bund sich int miche auf den Boden der Ungesetzlichkeit weriertegelden Kudhreten bei weiten weniger gefährlich - anturspretinis Wenn auch auf die erwähnte Art eine gefährliche die Ton engebende Persönlichkeit für den Angenblick insilen Wirkmakelt ziemlich persiisirt war v so konnte mandal den Widerstand der ganzen Corporation noch keinersteit for pebrochen anselen. Das ging deutlich auswelem med uttreligen geeinigten Bedenken der Stände vom 16terlik rumb. 1661 hervor, in welchem sie sich zur Anerken der Souverainetät bereit erklärten vesochald der Korfunt 36 in Entwurfe heigelegte Assecuration unterzeichnet hald warde. Diese Assesuration enthielt nun in der That mehr, als eine Sichersteilung der ständischen Privilegies ele:wirde, wenn der Kurfürst sieh zur Unterschrift derei ben verstanden hätte, ihm statt des beseitigten auswärtigs Charletta sinen noch weit unbequenteren einkel mischen aufgedrungen haben. Die Stände gingent ind de diesen Entwurf vorlegten, weit über das Bereich hat wirklichen Befugniese hinnus; - sie tasteten den Umfer der kom Kurfürsten durch den Welauer Tractat unstre erworbenen Rechte auf frevelhafte Weise an. Alle Streile keiten zwischen Landesherrschaft und Ständen sollten 14 Tage vor dem Landtage durch Pares Curiae entschiede werden. - ordentliche ständische Versammlungen und ohne dass eine Berufung des Kurfürsten nöthig wäre. swei Jahre wenigstens stattfinden. Der Landesherr sollte nicht befugt sein, einen Krieg zu beginnen, Bundnisse ei zugehn, fremde Truppen in's Land zu bringen ohne Besill-

<sup>1)</sup> Baczke: Gesch. Preussens. V. 319. -- 1 ... it here

tg-der. Stände: tuserden gollte er. deh zuelebekich milichten, könftig keine neue Zölle und sonetige Abgaben nuffihren, und die tractatenmässig für die Krone Polen. satellenden Hülfstruppen von dem Ertrage der Domainen Aunterhalten. Kndlich sollten die Stände, im Fall der richning ihrer Rechte und Privilegien, his zur Wiedenintellang derselben ihrer Ride enthunden sein 1). la Das Collegium der Oberräthe, das gesetzliche Organ r . Vermittlung zwischen Landesherrschaft und Ständen. had sich bei Einreichung dieses Assecurations - Kntwurft, notine offene Empörung gerechtfertigt haben würde, in Men Verlegenheit. Als dan ersten kurfürstlighen Ehen leg es ihnen ob," des Interesse der Landosberrindi zu vertreten, — als ersten unter den Ständen, si Beste, der landständischen: Corporation: wahrzunehmen. udleser, aus ihrer eigenthämlichen Lage erwachtenden, bioganheit erwählten sie den Weg der Unentschiedenholt duffelgheit; sie übersandten dem Kurfürsten das geelnigte Healton ohne den erwähnten Assecurations-Bate wend she ihr, in seichen Källen stets the thes, pflichtmässiges Gutachten. Ein neiches sibbren war aber bei einem Manne der Kraft und That Mt angebracht. Er forderte von den Oberräthen ihr Gut-Men, einer Seite, um ihre Amicht zu kennen, anderer its, um sie su nöthigen, eine bestimmte Partei su er-Man. Da sandten die Oberräthe, den landesherrlichen fehl umgehend, am 15ten Dezemb., statt des verlangten Analitens die , nur hie und da in den Ausdrücken etwas derte, Assecuration, welcher einige schwächliche, auf

44

<sup>1)</sup> Auch verlangten die Stände, dass die im Welauer Vertrage enthaltenen Bestimmungen über die Reformirten negültig zu soll sollten; für den Fall der Minderjährigkeit eines Herneges sollte der König von Polen Vormund sein. Pufenderf; de reb. gest. Frid. 1978. 12. 30. p. 577. — Backkot Gesch. Preussens V, 317. 318. — Es war ziemlich gleichgütig, dass auf den Antrug der Oberräthe die Beschwerdenacht nicht in der Form von Bedingungen, sondern von Bitten vergelegt wurden, das. p. 338. —

Mistorische Notisen sich stütsende : Bemerkungen Weigtlig waren. Schon einige Tage vorher: (8. Dezemb.) liatten gemeldet, dass die Stände sich geweigert, vor Ausferlige der Assecuration irgend Geschüffte vorzaufehmen 13:4 448 So war man auf einen Pünct gelängt, auf welchend ne Verständigung nicht, möglich schien; weil- jeder Ibd von ganz entgegengeseizten Prinsipien ausging: Der Kliffick betrachtete die erworbene Bonverninetät wie eine unbe schränkte Herrschaft; — diese, (meinte er; with Houptsuche und die Regel, nach welcher alles Andere sit richten müsse; - namentlich seien die ständischen Privile nur noch in so fern rechtsbeständig, als sie den W lauer Tractaten nicht widersprächen sie diesem Gesichtspuncte ausgehend, liess er den Mit der den veränderten Verhältnissen angepassten neuen in fassung unter der Benennung eines Landesregester! dem Landtage vorlegen. Die Stände ihrer Seitsthielte Privilegien für die Hauptsache, für unberührt durch neueren Ereignisse und Verträge; sie gingen von der sicht aus, dass der Kurfürst zu den ihm schon frühere stehenden Befugnissen nur noch diejenigen hinzuseres habe, die bisher der König von Polen besessen. Dies habe nicht mehr abtreten können, als worüber ihm die Ver fügung zugestanden 4). Das mag vom Stundpunctede

<sup>1)</sup> Bacske: Gooth, Preussens. V, 620, 321.

<sup>2)</sup> Namentlich schrieb er sich kraft der erlangten Souveltät das Recht zu, ohne Zustimmung der Stärt künftig in Preussen Kirchen bauen und die Reformirtentellen zu dürfen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 111, 48. p. 587. —

<sup>3)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 321. — In den ständicht Erklärungen vom 2ten und 14ten Dezemb. 1661 wird de Constitutions - Entwurf mit dem Namen: Regierunge Instrument, in dem Berichte der Oberräthe d. d. Dezemb. als Regierungsverfassung bezeichnet. d. p. 322. —

<sup>4)</sup> Vgl. den Inhalt der geeinigten weiteren Erklärung der Lauschaft vom 14. Dezemb. 1681 bei Baczko: Gesche Fransens. V, 321.

mehts sugegeben werden; aber es flat bei einer solchen muneutation gans ausser Acht gelassen, dass swei, bia prigetreunte Rechte, Kräfte, oder Gewalten achwendig mas gans Anderes sind und sein werden, als was sie gadman, so bald sie in eine einzige Haad übergegengen sind.

30. Auf dem augegebenen Puncte, wie gesagt, gab es keine mugleichung. Darum erreichte die allgemeine Misstimmung gal. Erbitterung am Eude des Jahrs 1661 einen sehr Boden-parergenden Grad.

Um diese Zeit unternahmen es die Stände, nachdem wärzgebens durch das Anerbieten einer Geldaumme den nachten zur Herabstimmung zeiner Forderungen zu bewortt genucht hatten, die Oberrätie auf ihre Seite hinüberställen. Letztere aber antworteten ausweichend, und mahnth zur Mässigung und Milde; in diesem Sinne machten eie zuh noch einmahl den Versuch, eine gütliche Ausgleichung in Rhode zu bewirken 1). Dieser Versuch aber missiang Mig, indem das Haupt der Opposition zich auf keine Versuch Recht steifte 2).

in Da nun begann der Kurfürst ein anderes Verfahren:
in suchte nach der einen Seite hin durch Güte und aninstalaende Nachgiebigkeit die Gemüther zu gewinnen, nach
gen anderen aber durch eine kräftige und drahende Haltung:
a meigen, wozu er im äussersten Falle entschlossen seibije alle gütlichen Mittel fehlachlügen, wollte er den Witerstand der Gegner wo möglich durch Benutsung ihrer
landingkeit brechen.

Wegen des Weihnschtssestes wurde der Landtag bis 12ten Januar 1662 vertagt. Ehe dies geschehen war, rechten ein kurfürstliches Rescript, welches einen allgemei-

25\_

<sup>——</sup> quem Electoris jussu Sucrinus blandis verbis ac promisvir so countu dimocere incassum laborabut. Pufendsoft do reb. gest. Frid. Wilh. IX, 39. p. 578.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte des Kneiphölachen Magistrate an die Oberräthe, d. d. 15. Dezemb. 1661; bei Backke: Gesch. Preussens. V, 323.

nen Buss - und Bit - Tag mordnete; durch ein anderes (na 12ten Dezemb. 1661) wurde die bisherige Accise abgeschäft Gleich nach der Wiedereröffnung des Landtags sollte ähnt dies demseiben angezeigt werden, dass der Kurffunt die grüssten Theil des Heers entlassen habe. Dadurch halle man die Stände zur Bewilligung einer den Verhältnismange gemessenen Abgabe für längere Zeit geneigt zu machenight

Ein Theil des Adels, die so genannten La sich schliessend, wurde durch diese Massaregein ge ein anderer forderte (am 30sten Jan. 1662), che s auf irgend etwas einliesse, die Loulessung des War der Ritterschaft, des Generallieutenants v. Kalkstein, den wegen seiner Umtriebe der Prosess eingeleitet war. Viele erschienen gar nicht wieder, sei es aus lässigkeit, sei es aus Widerwillen; diese wurden d Oberräthe bei Verlust ihres Stimmrechts zur Rückle gefordert. Am widerspenstigsten bewiesen sich o vorzugsweise eigentlich die Städte Königsberg. Ri sich fortwährend weigerte, auf Vorladungen der Re zu erscheinen, betrieb nach wie vor die Abee Deputation nach Warschau, und es wurde ihm um so ter, die Menge für seinen Plan zu fanatisiren, d damais der kurfürstliche Befehlehaber in der in 1656 auf Kneiphößechen Grund und Boden sur B des Pregels erbauten Schanze, aus welcher apäter die delle Grossfriedrichsburg erwuchs, Ohrist Belloum, id Verübung einiger bei der vorhandenen Aufregung ( unvorsichtigen Gewaltsamkeiten die Bürgerschaft auf a. ste gegen die bewassnete Macht ausgebracht hatte. And vorgebrachten Beschwerden liess der Kurfürst das Ben des Obristen einer Untersuchung unterwerfen, ging natürlich auf das zu gleicher Zeit gestellte Begehren, 🛋 Befestigung niederreissen zu lassen, nicht ein 2). Das aber schritt er gegen Königsberg und gegen die Ridge Mar-

<sup>1)</sup> Bacako: Gesch. Preussens. V. 323.

<sup>2)</sup> Baczko: a. a. O. V, 824. 825.

mpt, welche auch bei den Oberständen die Widersetzlicht gegen den vorgelegten Verfassungs-Entwurf anfachten lynährten, von einer Seite ein, von welcher jene es am nigsten vermutheten.

iniVon Seiten der Oberstände war nämlich zur Deckung h: Megierungs - Aufwandes gleich nach Wiedereröffnung des filitèges unter dem Namen: Accise eine Verbraucheall and drei Jahre bewilligt worden, durch welche allerini die Bevölkerung der Städte weit mehr betroffen wurde, Falle des platten Laudes. Königsberg reichte (28. April 🕱) eine Berechnung seiner angeblichen Vorschäuse ein, B'dewilligte nichts 1). Ohne diesen Einwendungen, bei Beachtung das Staategetriebe hatte in Stocken geru-🛎 mitsen, Gehör zu geben, befahl der Kurftret schon phon unter dem 24sten März 1662 an die Oberräthe Juhieten Rescript, die Accise einzuführen. Als Panek jetzt noch der Widerstand von Seiten Königsbergs himetst wurde, bedieute er sich (1. Jun.) des so gemann-Promplanations-Rechtes, d. h., er trat, unter lithung der Oberstände, dem Beschlusse derselben bei, Révernichtete dadurch den Widerspruch der Städte \*). **Tilchon** vorher, ehe der Kurfürst, bewaffnet mit einem Forgesuchten alten Rechte, im Puncte der Abgaben 🏟 die Opposition offen vorgeschritten war , hatte er Mininder scharf den Punct der Beschwerden er-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 826.

D:— Als haben wir aus landesfürstlicher hoher Obrigheit und dieses Landes Fundamentalverfassung diese Discrepans in mode solchergestalt complaniet, dass wir die von den beiden Oberständen auf drei nach einander folgende Jahre verwilligte Accise als das hequemate Mittel der gegenwärtigen Landesnothdurft abzuhelfen erwählt; Befehlen demnach allen und jeden dieses unsern Herzogthams Eingestassenen, woss Standes und Wärden die nach immer singestassenen, woss Standes und Wärden die nach immer singestassenen hieräber von den belden Oberständen eingerichteten, und von Uns emfirmirten Accisvorfassung, auch der von Uns der Taxe beigefügten sonderbaren Verordnung, bei der darin enthältenen Strafe — sich zu verhalten. Backe: Gooch. Preussens. V, Beil. Nr. 5. p. 461. — Vgl. p. 335 —

rung billiger Wünsche verfedigt 1). Na r en gegen die Wirksamleit heisen, wies er ( ] re nräthe in Preussen während der der kurfürstlichen Geh Anwesenheit des Landesherrn daselbst als völlig unbeligt strenge zurück; - dem orthodoxen Verfolgungseifer, der sich in der Beschwerdeschrift kund gab leistete er nicht Genüge, er verwies vielmehr ien Königsbergern eben in ernstlich ihre religiöse Unduldsamkeit, wie er ihr Engherzigkeit in Bezug auf gewerbliche Verhältniss scharf entgegentrat. Endlich wies er die Stände überlund wegen ihrer Verwendung für einige verhaftete Personen recht, und mahnte sie daran, dass er in solchen Diago allein dem höchsten Richter unterworfen sei , dem gegenber er sein Gewissen schon rein zu erhalten wissen werde 🛝

Nach dieser Zurückweisung der meisten Beschwerte. deser Ueberstimmung der Städte im Puncte der Abgde, verlor Königsberg, das Han der städtischen Oppositist nachdem auch das Erbieten : Sahlung einer beträchtliche Aversionalsumme im Falle der freiung von der Accise he fürstlicher Seits verworfen v in seiner Erbitters die Besonnenheit. Die stä Opposition, angeregt dark iwer I an den König von Poles Rhode, wandte sich be ivilegien, wohl wissend, de den Gewährleister ihrer das Andenken der Schlacht von Warschau ihr eine gentle Aufmahme ihrer Klagen vermit in werde. Johann Cassa antwortete den Magistraten und Gemeinden Königsberg

<sup>1)</sup> Auszug der kurfürstlichen Resolution auf die pressiden Gravamina vom 11ten April 1662. Hauzko: Gesch Presses V. Beil. 6. p. 481.

<sup>2)</sup> In dem Gutachten des Geheimenraths v. Dobrzenki von Febr. 1662, welches sicher nicht ohne Einfluss von besen: — Electori ad extremum loco corporis normaliste remansura. Ferrum dum candet cudendum radices agat, verumque scopum assequator de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 41. p. 579. — Vgl. Bartin Gesch. Preussens. V, 331. —

Die Summe betrag 200,000 Gulden. Der Kurfürst wie deselbe zurück mittelst Rescripts vom 4ten Jun. 1002. Bact-ko: Gesch. Preussens. V, 338.

mah. Zusisherung insince Saltutaes 🚛 und helphie, in jeinem panderen Schreiben unter demselben Datum dem Schäneister Khode wegen seiner bisherigen Schritte, ermakate , gask , sich durch keinerlei Schwierigkeiten von "der izang derselben abachrocken su lassen ?). Die gjinsti-Antwort des Königs von Polen rief darauf die Scudang dingenen Rhode mach: Warschau hervor, der hier im ge der Städte öffentlich eine Vorstellung übergeb. In geborg tauchte das Andenken des preussischen Ryndes r auf; man dachte ernetlich an eine Keneuerung sienn, hatte zu diesem Behufe schon die Kidesformel 🥬 rorfen, und zur Ablegung des Rides selbst, durch weig p, die Herstellung der alten Verfasbung, und die Beihehalt puler Verhindung mit Polen angeloht ward, die Kuginpaka Kireke bestimmt 3). Mit., grosser Klasheit üheracktute, unter "diesen, sehr terigen Verhälteissen der Kurffinst den Steed der Dinge, d cia, dass ce vor allen Dingen derant ankammen die nthung des Königa von Polen zu heseitigen, 🥌 die ndtschaft der Städte blosszustellen und sie von ihren pschigebern zu treinen, — mit einem Worte: durch de entechiessene und resche That die swiign Königsberg und Warschau laufenden, Ver-**M wegsfäden z**u zerschneiden.

Sobald demnach die Ueberreichung einer Vorstellung in Leiffig von Seiten der proussischen Städte bekannt gewarden war, wurden die Magistrate von Königsberg zu eiser Erklärung aufgefordert. Diese erfolgte; die Magistratstellung aufgefordert. Diese erfolgte; die Magistratstellung sagte sich von jeder Theilnahme an diesem Schritte Auf Befehl des Kurfürsten mussten die Oberräthe eine Michitische Abfassung dieser Erklärung verlangen, und die-

Die luteinischen Schreiben Johann Casimire an die Räthe Königeberge und an den älteren Rhode, d. d. Warsevies Ang. 30. Jun. 1662, bei Bacako: a. a. O. V. Beil, 7, 8, p. q. 1, 482 fg. — vgl. p. 333. 345. —

<sup>&</sup>quot;: 3) Disselbe findet sich bei Bacsko a. a. O. V. Beil. 9. p. 483.

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. Proussens. V, 335.

seibe davauf ohne Verung an den brandenburgischen Geind ten am polnischen Hofe, von Hoverbeck beforden Der letstere entwickelte eine wahrhaft bewunderuswerfe Thätigkeit 1). Er übergab zuvörderst jene Erklärung 4 durch welche der Abgeordnete der städtischen Oppuliti seiner Vollmacht entkleidet, also in die Kategorie de blossen Privatmanns hinabgedrückt wurde. Sodann erpen er von dem schwachen Könige, an demselben Tage, in welchem letsterer sein Aufmunterungsschreiben an die W nigeborger erliess, die für denselben äusserst mwirf Versicherung der völligen Unwissenheit hinsichtlich des 6 schehenen 4). Zugleich räumte Johann Casimir cinigi men the habe mit dem Kurfürsten zusammenlietzen woller wenn er auch freilich die beantragte Auslieferung Rh nicht zugestand 5). Die Entschlossenheit des Kurfin und das schwankende Benehmen des Königs dientes et dazu, den Muth der widerspenstigen Preussen zu lib Dieser sonk noch mehr, als Hoverbeck, der die bet ungeschickt hervorgesuchten Gegenheschuldigungen der

<sup>1)</sup> Der Kurfürst schrieb nicht sethat an den polaischen Keitum, wenn dieser die Vertheidigung der Künigaberger ihr nehmen würde, sieh an die Gewährleister des Frider von Oliva wenden und die Saebe schärfer angreite s können. Pufenderf: de reb. gest. Frid. With IX is p. 567.

<sup>2)</sup> Dor später (1670) genusserte Wunsch des Königs von Felen, ihn abberufen zu sehen, spricht um bester für in Mann. Zeinski: Epistolar, historico-familiar, 1, 22

<sup>8) 20.</sup> Jul. 1662. Bacsko: Gesch. Proussens. V. 334. Will. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 42. p. 581.

<sup>4)</sup> Rex asseverabat: ejus (Rhodii) nomen ne fando quida a audiisse, nec si veniat eum ad se admissierum. Sed ut delt a se postulari non posse. Pufendorf: de reb. gest, Ed. U'ilh. IX, 43. p. 562.

<sup>5)</sup> Er beriel sich dabei sonderbarer Weise auf das Benie König Carl Gustav's von Schweden. Bei diese Gelegheit wies Hoverbeck auch sehr energisch die Vorwarte gen der brandenburgischen Besetzung Brandsheres und v. Orlich: Der grosse Kurfürst. Anhang Beilage I 150 fgg. – Circa Braunsbergam nil norm for hein prius tradita. Pufendorf: de reb. gest. Frid. IFA I 43. p. 562.

mit Leichtigkeit widerlegt, und bei seinen Beschwerden en immer höheren Ton angenommen hatte, ein von ihm worgerufenes Schreiben Johann Casimirs an die Bürger algebergs, in welchem derselbe von Empörung abmahnte. brangleich seiner Seits erklärte, sieh an die Welauer und naberger Verträge halten zu wollen 1), an die Oberhe eineandte. Jetzt hielt der Kurfürst den Zeitpunct für satig, einen entscheidenden Schritt zu wagen. Nachdem with einige Zeit vorher die Truppenmacht in und um Kötherg beträchtlich vermehrt worden war, erhielten Stattbor und Oberräthe den Befehl: den älteren Rhode rhaften zu lassen, oh sauf irgend einen Wiretend Rücksicht zu n en. Der Versuch war w schon früher gemacht, a r, da die Ausführung suerst l Gerichten, sodann dem strat übertragen worden, T estnahl wegen entstandene ites misslungen. Mirst erkannte jetzt um ec Nothwendigkeit an, P derartigen milderen Ma: geln Abstand zu nehmen, bringen, da der ältere Waffengewalt in Auwendung sde, wie ihm durch zuverlässige Gewährsmänner berichwar, fortwährend geheime Verhandlungen mit Polen 160, da derselbe sich alle ersinnliche Mühe gab, den nenchen Adel aufzuregen, ja sogar den Versuch unternimen hatte, die Krone Schweden in die Angelegenheiten mesens zu verwickeln 2).

Als dergestalt Alles zur Beendigung des Kampfes vorsitet war, erschien der Kurfürst, umgeben von einer

Prussiae, d. d. H'arsuviae 20. Juli 1662, aus den Acten des Königsberger Geheimen Archivs, bei Bacako: Gesch. Preussens. V. Beil. Nr. 10. p. 484 fg. — "quibus (literis "ad Regiomontanos) excusandis Regi nullus color supererat, "yuam ut per obreptionem obtentas ferret." — Auch gab der Greschanzier die Versicherung, jene königliche Schreiben delen nicht aus seiner Canslei hervorgegangen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 41. p. 596. cf. 5. 48 sub fine. —

b) Backo: Gesch. Proussens. V, 341.
1wing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

Von dieser Zeit an bildeten: die Anstellungsführen der Reformirten in Preussen, die Betheiligung der Stade bei der Ausübung des laudesherrlichen Rechts des Kriege und der Bündnisse, so wie der neue vom Kurfürsten ergelegte Assecurations-Entwurf 2) die Hamptgegenstände in gegenseitigen Erörterungen. Die weise Mässigung Prinsist Wilhelms, seine kluge Nachgiebigkeit in unwesenten Wilhelms, seine kluge Nachgiebigkeit in unwesenten Puncten, das Gewicht seiner persönlichen Autorität wirte nicht wenig mit, die Reihen der Opposition zu liche und von Tage zu Tage den Widerstand derselben nehr sehwächen. Wo aber die Milde nicht wirksam und war es die Furcht, welche ein lange vorbereiteter und geschickt ausgeführter Act der Gewalt erseugte.

Es war in den ersten Tagen des Novembers, ih hewassunden Macht, während die meisten Bürger in heeders angeordneten Versammli im auf den Rathhäuser in besanden, sich durch eine sel in angelegte List der Productigte 3). Noch ehe das Ereign is allgemein bekannt grunden, war Hieronymus Rhode in das Schloss, von dem Zinnen zum Zeichen der friedlichen Absiehten des Kunsten eine weisse Fahne herabwehte 4), in Sieherheit er

A design possible

<sup>1)</sup> Er langte am 18ten October in Königaberg un. Pufenderfi de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 49. p. 568.

<sup>2)</sup> Dieser war vom 11tea Octob. 1662. Baczko: 600k. Preussens. V, 341.

<sup>3)</sup> Rum (Rhodium) quum magistratus Kniphoviani compidere non auderent, plebis tumultum veriti, nec insulation Electoris gratia, ut vesaniam esueret, permovert pecus utrumque amovendum erat, ne contacio eliquia gem inficere pergeret. Pufendorf de ro. 1871h. IX, 49. p. 588. — Die Empfindum en Polem und see Ereignius sind ausgesprochem bei Zatuski Kantakistorico-familiar. 1, 79.

<sup>4)</sup> Stenzel (Gesch. des preuss. Staat rothe Fahne an. Allein bei Pufe de Frid. Wilh. IX, 49 heisst es ansdrücklicht adducto album vexillum pacisinsi ne extellebatur.

Von etwaigen Versuchen der Bürgerschaft, den teten zu befreien, schreckte die Umstellung des ses mit 3000 Bewaffneten, so wie die Richtung der m der Citadelle auf die Stadt ab. Im folgenden Jahre wurde Rhode zu Wasser nach Colberg, sodann nach 1, von da nach Peitz gebracht, wo derselbe, in mil-At gehalten und trotzig jede Gnadenbezeugung zurücki, erst im Jahre 1678 verschied 1). 'enige Tage nach Rhode's Verhaftung, am Sten No-1662, wurden die gesetzlichen Organe der ganzen schaft versammelt, und im Namen des Kurfürsten den Kanzler Friedrich von Jena ernst und versöhnlich zfütigende Ausprache an dieselben gerichtet 2). ter der Bürgerschaft ergaben sich in das Unabwenderbaten sich aber zur Abgabe ihrer Erklärung, **hein** der Ueberrumpelung von sich abzuwenden, eine sielt von acht Tagen. Nach Verfluss derselben (16. b:) erklärten sie ihre Bereitwilligkeit, die Souveraineuerkennen 3). Seitdem wurde, nachdem der Haupterledigt war, in gemässigter Weise nur noch über ligt gebliebene Nebenpuncte verhandelt. In Folge dierhandlungen kam am 12ten März 1663 eine ausführ-

assecuration zu Stande, zu deren Unterzeichnung sieh rfürst, weil die sehr allgemein gehaltenen Ausdrücke

la iste ad extremam actatem in custo dia sat liberali stentus est, in qua et vitam finiit. Pufendorf: de reb. est. Frid. Wilh. IX, 49. p. 569. — Vgl. Theatr. Europ. IX, 19 sqq. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 348 fg. — Er ar ein Bankeruttirer, und suchte sich durch politische triguen aus seinen ökonomisch sehr zerrütteten Verhältseen wieder emporzubringen. Seine Verbindung mit Posunterhielt er durch Jesuiten, namentlich durch seinen reder, der selbst Jesuit war, und war demasch aller fahrscheinlichkeit nach selbst nur ein Werkzeug der Jesten. Vgl. den Anszug aus dem Berichte der Oberräthe den Kurfürsten, d. d. 1. Aug. 1662, bei Baczko: a. . O. p. 350. — , **G.** p. 350. -

<sup>&#</sup>x27;ufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 50. p. 589. — acako: Gesch. Proussens. V, 349. —

ufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 1X, 50. p. 560. 500 39 \*

derselben eine mannichfache wang muncuses, berek er klärte 1). Am ersten Mai beendete ein Landingsebeskid den langen Landtag 2). Der iurfürst begab sich für die ses Mal seines Complanatio celits. Zugleich ward das beiderseitiges Uebereinkommen bestimmt, dass, falls and sherrschaft und den Stiells. tigkeiten zwischen der La die auf den Landtagen au gleichen nicht gelunger ich ausbrechen würden, von kurfü stlicher Seite sechs Soliti richter, von ständischer eben so viele erwählt werden st ten; einen dreizehnten wollten, um Stimmengieichheit in hindern, beide Theile gemei haftlich ernennen. Bie 🔐 gestalt erkorenen Mitglieder des Schiedsgerichts sollten gibb beim Beginn ihrer Thätigkeit von den Eiden, mit dentalt dem einen oder dem anderen Theile verbunden wären: gesprochen, auch während der Untersuchung der Stelle che frei verpflegt werden; sie sollten nur gehelten ill ihr Urtheil nach ihrem Gewissen und in Gemitaher Landesgezetze abzugeben, die von ihnen ausgegangen all tensen aber unweigerlich vollzogen werden. --

Dergestalt war die Angelegenheit mit den Stände im Wesentlichen zum Abschlu e gebracht g jetzt blieb str noch übrig, die Vereinbarung zwischen beiden Theilen duch die Krone Polen bekräftigen zu lassen. Bereits in See 1658 hatten polnische Commissarien das königliche Dies überbracht, wodurch der Bevölkerung Preussens von Schol des bisherigen Oberlehnsherrn der Inhalt der Weisner Tretaten mitgetheilt wurde. Zur feierlichen Enthindung in Preussen von ihren, der Krone Polen geleisteten Eiles, und zur Abnahme des Huldigungseides für Polen im F# des Erlöschens des kurfürstlichen Mannestammes Lam es isdessen damals wegen der unruhigen Zeiten nicht. De sollte jetzt geschehen. Die Polen aber zögerten und eitben noch zu guter letzt mancherlei Schwierigkeiten, nimet

Die Assecuration findet sich bei Baczke: Gesch. Pressett. V, 489 fg.

<sup>2)</sup> Der Landingsabschied bei Baczko: a. a. O. V. 41. - Vgl. Theatr. Europ. IX, 964 sq. -

s wegen der Besetzung Braunsberg durch brandenburgin Truppen. Der Kurfürst, dem an der endlichen Ausichung ausserordentlich viel lag, hob rasch, obwohl er gen, der Vorenthalting Elbings zur Besitznahme jenes tnes durchaus berechtigt war, auch dieses Hindernies rch seine Nachgiebigkeit. Er gab den Befehl an seine sppen, aus Braunsberg abzuziehn, und den Ort der me Polen zu übergeben 1). Damit war dieser auch der ste Vorwand zur Zögerung genommen. Und somit fand 17ten Octob. a. St. 1663 die Huldigung der Oberräthe I ersten Beamten statt. Dieser folgte am nächsten Tage L Octob. a. St.) nach abgehaltenem Gottesdienste die allmeine Huldigung. Bei dieser erkannten die Preussen rch Ridschwur den Kurfürsten an: als ihren einigen, hren und unmittelbaren Oberherrn, und geten, sich durch nichts, wie solches auch von saschen erdacht werden möge, von ihrem Eide wendig machen zu lassen 2). - Den eventuellen Idigungseid an Polen leisteten darauf nur die Stände 3). bn folgten Jubel und Festlichkeiten mancherlei Art, nech ren Beendigung der Kurfürst unter Lösung der Kanonen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 51 -51. p. 500 seq.

B) Der Kurfürst sass auf einem erhabenen Thronsessel zwischen Stephan Wyzdga, dem Bischofe von Ermland und dem Vicekanzler Johann Lesezinski. Der Kanzler von Preussen, v. Kospoth, redete von einer Erhöhung die Stände an; im Namen derselben antwortete der Landratt Joh. Dietr. v. Tettau; die Worte des Eides angte vor: Fabian Calow. Die in der lateinischen Rede des Bischofs von Ermland unter andern für den Falt des Rückfalls des Landes gebrauchten Worte: Hace mea nok mes sunt, sed erunt mes — waren eben nicht im prophetischen Geiste gesprochen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 595. —

<sup>8)</sup> Die Worte des eventuellen Huldigungseides sagte der Kanenikus von Krakau, Slonski, königlicher Geheimschreiber,
in deutscher Sprache vor. Bei dieser Gelegenheit schweren auch die Commandanton von Pillau (Pierre de la Cave),\*
Memel (Fabian v. Massenbach) und Friedrichsburg (Gerhard Ballicum oder Belleum), eventuell Niemanden andera,
als der Krone Polen, die Treue zu bewahren. Pafenderf:
de reb. gest. Frid. Wilk. 12, 55. p. 598.

und Begleitung der veren avengenerger Bieger schaft am 29sten Octob.

und der Mark Besaduntig zurückreisete 1).

Die dornenvolle Bahn war mrüttigelegt, das Zie erreicht. Die durch das Schwe dt der deutselten Ritte Ostseelande begründete deutsche Bildung, durch Ereignisse des funfzehnten und sechsnehnten Jahrh umklammert und fast erdrückt vom Slaventhum, ward das Heldenschwert eines einzigen Mannes nicht nur voor Vernichtung gerettet, sondern, indem dersellen ge schaftlich mit der protestantischen Form des chei lichen Lebens eine festere und breitere Basis ges wurde, erwuchs sehr bald aus dieser ernenerten Schi für swei Staatenbildungen eine grome Gefahr. Durch Annäherung des neu entstehenden "Wendenreichs s Ostsee" an die lebensfrischeren, zur Herrschaft genden Elemente des Slaventhums, und durch Ven der politischen Grundsätze der neuen fürstlichen Mei Deutschland, dessen alte staatliche Formen immer me starben, war in der That weit mehr, als durch andere i sachen und Erscheinungen, das Todesurtheil Polonse des heiligen römischen Reichs vorbereitst. ...

Während aber solchergestalt in Deutschland under Osten sich die Keime einer neuen Welt entfalteten. The sete und wogte der Strom in dem der brandenburglicht Souverainetät unterworfenen Preussen noch lange. Lie des selbe sich in das neu ihm angewiesene Bett gewöhnt halb.

Alle blickten wehmüthig rückwärts, und besergt in in Zukunft. Den Adel beschlich die Reue, wenn er auf Relen und die Zügellosigkeit seiner dortigen Standesgunsen blickte. Die Geistlichkeit grollte, weil sie füren frühr ungezügelten Versolgungstrieb gehemmt sühlte. Die Städte

<sup>1)</sup> Nuch geschehener Huldigung setzte der Kurffret der That Herzog von Preussen vor Magdeburg. Fufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX,

Theatr. Europ. IX, 978. — Ocirichan ich illen College.

nett. Nr. 17. 18. 19. — Baczko: Ges

nden neidisch, wenn sie den freien Verkehr der westsussischen Plätze, namentlich Danzig's, mit shrer eigenen igeswängten Lage verglichen. Die ganze Bevölkerung mbte, dass sie wegen Fortdauer des hohen Militair - Etata Punete der Besteuerung der landesherrlichen Willkühr ilingegeben, und völlig ruinirt sei. Auch den letzten Rest P Volksfreiheiten hielt man durch ein Heer gefährdet, weles in unbedingter Abhängigkeit von dem Fürsten stand. ser indem man nur auf die Opfer blickte, übersah man, se der Staat an Macht und Ansehn, der Einzelne an Siarheit, sowohl hinsichtlich seiner Persönlichkeit, wie sei-Eigenthums, gewonnen hatte. Die jetzt eingetretene meentrirung der Kräfte zwang Viele, nur ihren Erinneagen zu leben; aber indem sie zugleich Allen eine bestins - und ruhm - reiche Zukunst eröffnete, bildete sie in **nhehe**it die Brücke zur Krone.

Dieser näherte sich das brandenburgische Haus unzuflitem. Gegen Polens Umtriebe sicherte sich der Kurfürst
reh einen mit Schweden im J. 1666 abgeschlossenen Verg, in welchem letzteres demselben die Souverainetät über
sussen garantirte 1). Im Innern trat die Gesammtheit
r Stäude immer mehr in den Hintergrund, ein engerer
indischer Ausschuss in den Vordergrund 2). Auch dieser
ster nach und nach bedeutend an Einfluss durch das Uengewicht, welches in finanzieller Hinsicht zuerst die lansherrliche Kammer 3), dann, am Ende der Regierung
s grossen Kurfürsten, das so genannte Kriegscommissariat
langte 4). Durch Einlösung der verpfändeten Domainen

<sup>1)</sup> Die Unterhandlungen mit Schweden wares dieserhalb seit dem J. 1664 gepflogen. v. Orlich: der grosse Kurfärst. p. 112. — Die Garantie der Souverainetät über Preussen Radet sich im Art. V. der brandenburgisch-schwedischen Defensiv-Allianz v. 27sten März 1666. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 1X, 70. p. 611. —

<sup>.2)</sup> Bacsko: Gosch. Preussens. V, 410.

<sup>&#</sup>x27;5) Baczko: a. a. O. V, 462.

<sup>4)</sup> Baczko: Gosch. Prousecas. VI, 28. ..

selbe darauf eine Verung an den brandenburgischen Gesulten am polnischen Hofe, von Hoverbeck, beforden Der letstere entwickelte eine wahrhaft bewundernsverlie Thätigkeit 1). Er übergab zuvörderst jene Erklärung derch welche der Abgeordnete der städtischen Oppolis sciner Vollenscht entkleidet, also in die Kategorie die bleesen Privatmanns hinabgedrückt wurde. Sodann erprest er von dem schwachen Könige, an demselben Tage, welchem letsterer sein Aufmunterungsschreiben an die lie nigiberger erliess, die für denselben ausserst unwürde Versicherung der völligen Unwissenheit hinsichtlich der Ge schehenen 4). Zagleich räumte Johann Casimir ein de men fler habe mit dem Kurfürsten zusammenlietzen weilen wenn er auch freilich die beantragte Auslieferung Rhole nicht sugestand 5). Die Entschlossenheit des Kurfund und des schwankende Benehmen des Königs dientes ich dann, den Muth der widerspenstigen Preussen an lih Dieser sank noch mehr als Hoverbeck, der die hink ungeschickt hervorgesuchten Gegenbeschuldigungen der Pe

the stading blancares

3.

<sup>1)</sup> Der Kurfüret schrieb nicht seibst an den polnischen Kattum, wess dieser die Vertheidigung der Künigsherger abenehmen würde, sieh an die Gewährleister des Friese von Oliva wenden und die Sache schärfer nagreifes is können. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, II. 567. —

Der später (1678) geäusserte Wunsch des Königs von Felen, ihn abberufen zu sehen, spricht um besteu für im Mann. Zeinsbi: Kpistolar, bistorico-familiar, 1, 23

 <sup>20.</sup> Jul. 1662. Baczko: Geach. Preussena. V. 334. - Vpl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 42. p. 581.s-

Res asseverabat: ejus (Rhodii) nomen ne fando quita a audiisse, nec si veniat cum ad se admissurum. Sed at dele a se postulari non posse. Pufendorf: de reb. geat. Fra. H'ilh. 1X, 43. p. 562.

<sup>5)</sup> Er berief sich dabei sonderbarer Weise auf das Beisel Künig Carl Gustav's von Schweden. Bei dieser Gelomheit wies Hoverbeck auch sehr energisch die Vorwärkere gen der brahdenburgischen Besetzung Braumsbergs und v. Orlich: Der grosse Kurfort, Anhang Beilage B. 150 tgg. — Girea Braunsbergum sil morae fore prius tradita. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Hät M. 48. p. 562.

mit Leichtigkeit widerlegt, und bei seinen Beschwerden m immer höheren Ton angenommen hatte, ein von ihm vergerufenes Schreiben Johann Casimirs an die Bürger signbergs, in welchem derselbe von Empörung abmahate, sagleich seiner Seits erklärte, sich an die Welauer und saberger Verträge halten zu wollen 1), an die Obereinendte. Jetzt hielt der Kurfürst den Zeitpunct für stig, einen entscheidenden Schritt zu wagen. Nachdem elis einige Zeit vorher die Truppenmacht in und um Köberg beträchtlich vermehrt worden war, erhielten Stattund Oberräthe den Befehl: den älteren Rhode chaften zu lassen, ohne auf irgend einen Wiretand Rücksicht zu nehmen. Der Versuch war r schon früher gemacht, aber, da die Ausführung zuerst Gerichten, sodenn dem Magistrat übertragen worden. esinahl wegen entstandenen Tumultes misslungen. Mirst erkannte jetzt um so mehr die Nothwendigkeit an, derartigen milderen Maassregeln Abstand zu nehmen. Waffengewalt in Anwendung zu bringen, da der ältere pde, wie ihm durch zuverlässige Gewährsmänner berichwar, fortwährend geheime Verhandlungen mit Polen rte, da derselbe sich alle ersinnliche Mühe gab, den indischen Adel aufzuregen, ja sogar den Versuch unternmen hatte, die Krone Schweden in die Angelegenheiten nussens zu verwickeln 2).

Als dergestalt Alles zur Beendigung des Kampfes voreitet war, erschien der Kurfürst, umgeben von einer

Das Schreiben Johann Casimirs ad status et ordines Ducatus Prussiae, d. d. H'arsuviae 20. Juli 1662, aus den Acten des Königsberger Geheimen Archivs, bei Bacsko: Gesch. Preussens. V. Beil. Nr. 10. p. 484 fg. — "quibus (literis mad Regiomontanos) excusandis Regi nullus color supererat, guam ut per obreptionem obtentas ferret." — Auch gab der Gromkanzler die Versicherung, jene königliche Schreiben teiem nicht aus seiner Canslei hervorgegangen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 41. p. 566. cf. §. 48 sub fine. —

E) Backo: Gesch. Proussens. V, 341. lwing's Gosch. d. preuss. Staats. II, 1.

ansehnlichen bewaffneten Macht, im Faccous 1662 selbst.in Preussen 1).

Von dieser Zeit an bildeten: die Anstellungsfähigheit der Reformirten in Preussen, die Betheiligung der Stüde bei der Ausübung des landesherrlichen Rechts des Kriege und der Bündnisse, so wie der neue vom Kurfürstenntgelegte Assecurations-Entwurf 2) die Hauptgegenstände der gegenseitigen Erörterungen. Die weise Mässigung Friedrich Wilhelms, seine kluge Nacht ebigkeit in unwesentliche Puncten, das Gewicht seiner persönlichen Autorität wirkt nicht wenig mit, die Reihen der Opposition zu lichte und von Tage zu Tage den Widerstand derselben mehr sehwächen. Wo aber die Milde nicht wirksam war, der es die Furcht, welche ein lange vorbereiteter und geschickt ausgeführter Act der Gewalt erzeugte.

Es war in den ersten Tau u des Novembers, de bewaffnete Macht, während die meisten Bürger in bedeers angeordneten Versammlus a auf den Rathhäusen in befanden, sich durch eine schau angelegte List der Produces Oberhauptes der städtischen Opposition rasch besiehtigte 3). Noch ehe das Ereigniss allgemein behannt er den, war Hieronymus Rhode auf das Schloss. Zinnen zum Zeichen der friedlichen Absiehten der Musichten eine weisse Fahne herabwehte 4), in Sicherhöfe

<sup>1)</sup> Er langte am 18ten October in Königsberg an. Pufenderf de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 49. p. 588.

<sup>2)</sup> Dieser war vom 11ten Octob. 1662. Baczkor Grad. Preussens. V, 341. —

<sup>3)</sup> Rum (Ilhodium) quum magistratus Kniphoviani con dere non auderent, plebis tumultum veriti, nec ipum Klectoris gratia, ut vesaniam exueret, permocret pecus utrunque amovendum erat, ne contagio religionari minicere pergeret. Pufendorf: IFilh. IX, 49. p. 588. — Die Empfindungen Polici utrus ess Ereigniss sind ausgesprochen bei Zatuski kistorico-familiar. 1, 79.

<sup>4)</sup> Stenzel (Gesch. des preuss. Staats. II, 195) sieht vor he Fahne an. Allein bei Pufendorf de Frid. Wilh. IX, 49 heisst es ausdrücklich: See isto adducto album vexillum pacieinsigne estamo autoextollebatur.

bracht. Von etwaigen Versuchen der Bürgerschaft, den Verhafteten zu befreien, schreckte die Umstellung des Behlosses mit 3000 Bewaffneten, so wie die Richtung der Bismonen der Citadelle auf die Stadt sb. Im folgenden Jahre (1863) wurde Rhode zu Wasser nach Colberg, sodann nach Instrin, von da nach Peitz gebracht, wo derselbe, in milbiter Haft gehalten und trotzig jede Gnadenbezeugung surückfitzend, erst im Jahre 1678 verschied 1).

Wenige Tage nach Rhode's Verhaftung, am Sten No-Manb. 1662, wurden die gesetzlichen Organe der ganzen Dangerschaft versammelt, und im Namen des Kurfürsten Mirch den Kanzler Friedrich von Jena ernst und versöhnlich the begütigende Ausprache an dieselben gerichtet 2). Die Fartreter der Bürgerschaft ergaben sich in das Unabwendhere, erbaten sich aber zur Abgabe ihrer Erklärung, Me Schein der Ueberrumpelung von sich abzuwenden, eine Sådenkseit von acht Tagen. Nach Verfluss derselben (16. Bevenb.) erklärten sie ihre Bereitwilligkeit, die Souversine-**Branz**uerkennen 3). Seitdem wurde, nachdem der Haupt-Maet erledigt war, in gemässigter Weise nur noch über merledigt gebliebene Nebenpuncte verhandelt. In Folge die-Werhandlungen kam am 12ten März 1663 eine ausführlike Assecuration zu Stande, zu deren Unterzeichnung sieh Kurfürst, weil die sehr allgemein gehaltenen Ausdrücke

<sup>1)</sup> Ita inte ad extremam actatem in custodia sat liberali detentus cut, in qua et vitam finiit. Pufendorf: de voi. gest. Frid. Wilk. 1X, 49. p. 589. — Vgl. Thoatr. Europ. 1X, 620 sqq. — Baczko: Gesch. Prenssens. V, 348 fg. — Er war ein Bankeruttirer, und suchte sich durch politische Istriguen aus seinen ökonomisch sohr zerrütteten Verhältnissen wieder emporzubringen. Seine Verbindung mit Polen unterhielt er durch Jesuiten, namentlich durch seinen Bruder, der selbst Jesuit war, und war demnach aller Wahrscheinlichkeit nach selbst nur ein Werkzeug der Josuiten. Vgl. den Auszug aus dem Berichte der Oberräthe an den Kurfürsten, d. d. 1. Aug. 1662, bei Baczko: a. a. O. p. 350. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 50. p. 589. — Bacako: Gesch. Preussens. V, 349. —

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk, IX, 56. p. 589. 580.

derselben eine mannichfi tiving a klärte 1). Am ersten Mai endete ein Landtagrab den langen Landtag 2). Der Kurfürst begab sich für ich ses Mal seines Complanationsrechts. Zugleich ward th beiderseitiges Uebereinkommen I estimmt, dass, falls errschaft und den Bilghi tigkeiten zwischen der L gleichen nicht gelungen 46 die auf den Landtagen au ausbrechen würden, von kur stlicher Seite sechs Sch richter, von ständischer eben so viele erwählt werden st ten; einen dreizehnten wollten, um Stimmengieichheit 🛊 hindern, beide Theile gemeinschaftlich ernennen. Bie de gestalt erkorenen Mitglieder des Schledsgerichts sollten di belm Beginn ihrer Thätigkeit von den Eiden, mit dem it dem einen oder dem anderen Theile verbunden wären. gesprochen, auch während der Untersuchung der Striff che frei verpflegt werden; sie sollten nur gehalter ill. ihr Urtheil nach ihrem Gew en und in Gemischer Landesgesetze abzugeben, die von ihnen ausgegangtwir tenzen aber unweigerlich vollzogen werden. -

Dergestalt war die Angelegenheit mit den Stände im Wesentlichen zum Abschlusse gebracht; jetzt blich im noch übrig, die Vereinbarung swischen beiden Theilen duch die Krone Polen bekräftigen zu lassen. Bereits im Ser 1658 hatten polnische Commissarien das königliche Bilde überbracht, wodurch der Bevölkerung Preussens von Seite des bisherigen Oberlehnsherrn der Inhalt der Welsner Tretaten mitgetheilt wurde. Zur feierlichen Enthindung der Prenssen von ihren, der Krone Polen geleisteten Kilon, und zur Abnahme des Huldigungseides für Polen in Fin des Erlöschens des kurfürstlichen Mannestammes kom es kdessen damals wegen der unruhigen Zeiten alekt. De Die Polen aber zögerten und absollte jetzt geschehen. ben noch zu guter letzt maucherlei Schwierigkeiten, 🖦

<sup>1)</sup> Die Assecuration findet sich bei Baczke: Gesch, Pressure V, 489 fg.

Der Landingsabschied bei Baczko: a. a. O. V. 42 - Vgl. Theatr. Europ. IX, 964 eq. —

h wegen der Besetzung Braunsberg durch brandenburgim Truppen. Der Kurfürst, dem an der endlichen Ausichung ausserordentlich viel lag, hob rasch, obwohl er gen, der Vorenthalting Elbings zur Besitznahme jenes states durchaus berechtigt war, auch dieses Hindernies rch seine Nachgiebigkeit. Er gab den Befehl an seine appen, aus Braunsberg abzusiehn, und den Ort der sme Polen zu übergeben 1). Damit war dieser auch der ste Vorwand zur Zögerung genommen. Und somit fand 17ten Octob. a. St. 1663 die Huldigung der Oberräthe I ersten Beamten statt. Dieser folgte am nächsten Tage h Octob. a. St.) nach abgehaltenem Gottesdienste die allmeine Huldigung. Bei dieser erkannten die Preussen rch Eidschwur den Kurfürsten an: als ihren einigen, hren und unmittelbaren Oberherrn, und geten, sich durch nichts, wie solches auch von saschen erdacht werden möge, von ihrem Eide wendig machen zu lassen 2). — Den eventuellen ldigungseid an Polen leisteten darauf nur die Stände 3). un folgten Jubel und Festlichkeiten mancherlei Art, nach Beendigung der Kurfürst unter Lösung der Kanonen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 51 - 51. p. 560 sqq.

E) Der Kurfürst sans auf einem erhabenen Thronsessel zwischen Stephan Wyzdga, dem Bischofe von Ermland und dem Vicekanzler Johann Lesezinski. Der Kanzler von Preussen, v. Kospoth, redete von einer Erhähung die Stände au; im Namen derselben antwortete der Landrath Joh. Dietr. v. Tettau; die Worte des Eides sagte vor: Fabian Calow. Die in der lateinischen Rede des Bischofs von Ermland unter andern für den Fall des Rückfalls des Landes gebrauchten Worte: Haec mes soh mes sunt, sod erunt mes — waren eben nicht im prophetischen Geiste gesprochen. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 595. —

b) Die Worte des eventuellen Huldigungseides sagte der Kanonikus von Krakau, Slonski, königlicher Geheimschreiber, in deutscher Sprache vor. Bei dieser Gelegenheit schweren auch die Commandanton von Pillau (Pierre de la Cove), Memel (Fabian v. Massenbach) und Friedrichsburg (Gerhard Ballicum oder Belleum), eventuell Niemanden anders, als der Krone Poles, die Treue zu bewahren. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. 12, 55. p. 596.

und Begleitung der jungen berit was nommenter Biegeschaft am 29sten Octob. a. St. nach der Mark Brandinker
zurückreisete 1).

Die dornenvolle Bahn war zurütligelegt, das Zidigt erreicht. Die durch das Schwerdt der deutschen Ritter Ostseelande begründete deutsche Bildung, durch: Ereignisse des funfzehnten und sechssehnten Jahrhu umklammert und fast erdrückt vom Slaventhum, war der das Heldenschwert eines einzigen Mannes nicht nur vor die Vernichtung gerettet, sondern, indem derselben gen schaftlich mit der protestantischen Form des ehrist lichen Lebens eine festere und breitere Basis gene wurde, erwuchs sehr bald aus dieser ernenerten Schi für zwei Staatenbildungen eine grosse Gefahr. Durch Annäherung des neu entstehenden "Wendenreichs mit Ostsee" an die lebensfrischeren, zur Herrschaft emps genden Elemente des Slaventhums, und durch Vers der politischen Grundsätze der neuen fürstlichen Macht-Deutschland, dessen alte staatliche Formen immer netsch starben, war in der That weit mehr, als durch andere Be sachen und Erscheinungen, das Todesurtheil Polens and des heiligen römischen Reichs vorbereitet.

Während aber solchergestalt in Deutschland und. Deutschland und. Deutschland und. Deutschland und. Deutschland und. Deutschland und Deutschlan

Alle blickten wehmüthig rückwärts, und besorgt in En Zukunft. Den Adel beschlich die Reue, wenn er auf Pelen und die Zügellosigkeit seiner dortigen Standesgussen blickte. Die Geistlichkeit grollte, weil sie fhren frühr ungezügelten Verfolgungstrieb gehemmt fühlte. Die Städte

<sup>1)</sup> Nach geschehener Huldigung setzte der Kurfürst den That Herzog von Preussen vor Magdeburg. Pafesdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, - 565. - Vel. Theatr. Europ. IX, 978. - Octriche: claimer-Chinett. Nr. 17. 18. 19. - Baczko: Gesch. 1

nden neidisch, wenn sie den freien Verkehr der westpussischen Plätze, namentlich Danzig's, mit ihrer eigenen geswängten Lage verglichen. Die ganze Bevölkerung ubte, dass sie wegen Fortdauer des hohen Militair-Etata Puncte der Besteuerung der landesherrlichen Willkühr ilingegeben, und völlig ruinirt sei. Auch den letzten Rest p:Volksfreiheiten hielt man durch ein Heer gefährdet, welss in unbedingter Abhängigkeit von dem Fürsten stand. mer indem man nur auf die Opfer blickte, übersah man, seder Staat an Macht und Ansehn, der Einzelne an Sischoit, sowohl hinsichtlich seiner Persönlichkeit, wie sei-Eigenthums, gewonnen hatte. Die jetzt eingetretene meentrirung der Kräfte zwang Viele, nur ihren Erinneagen zu leben; aber indem sie zugleich Allen eine hoffigs - und ruhm - reiche Zukunst eröffnete, bildete sie in hrheit die Brücke zur Krone.

Dieser näherte sich das brandenburgische Haus unsuftitäm. Gegen Polens Umtriebe sicherte sich der Kurfürstreit einen mit Schweden im J. 1666 abgeschlossenen Verg, in welchem letzteres demselben die Souversinetät über samen garantirte 1). Im Innern trat die Gesammtheit Btände immer mehr in den Hintergrund, ein engerer adischer Ausschuss in den Vordergrund 2). Auch dieser der nach und nach bedeutend an Einfluss durch das Uespewicht, welches in finanzieller Hinsicht zuerst die landerrliche Kammer 3), dann, am Ende der Regierung grossen Kurfürsten, das so genannte Kriegscommissariat langte 4). Durch Einlösung der verpfändeten Domainen

<sup>1)</sup> Die Unterhandlungen mit Schweden wares dieserhalb seit dem J. 1664 gepflogen. v. Orlich: der grosse Kurfürst. p. 112. — Die Garantie der Souversinetät über Preussen findet sich im Art. V. der brandenburgisch-schwedischen Defensiv-Allianz v. 27sten März 1666. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 1X, 70. p. 611. —

<sup>2)</sup> Bacako: Gesch. Preussens. V, 419.

<sup>\*\*</sup> Baczko: a. a. O. V, 462.

<sup>4)</sup> Bacsko: Gesch. Preussens. VI, 28. ..

\_utlekt, ( le die K ng des wicklichen l , Ni Huf der : idtischen Grundsti i mögenestenern vor iglic ; Ei : er erforde e Verstärkung der E stehen und vor allen Dingen stehen de Abgaben 3). 360 , der von Zeit zu Zeit erhobenen Kop crwähnen, die Einführung des Hufensch J. 1674, der Stempeltaxe im J. 1682, der Chargengelder 1686: — und für Begründung ır letzteren war si wichtiger Schritt die im Todesja e des grossen Kurfüntent folgte Annahme einer beständigen Accise von Seiten der Lichen Städte 2). Die allmälige Vernichtung des ständischen Ber rungsrechts und die mit derselben sammenhängende vor Einrichtung des Regierung its geschah nicht im Willkühr und Gewaltsamkeit 3), aber wesentlich eriei wurde dem Kurfürsten, namentlich gegen des Ende in Regierung, die eine, wie die andere, durch das J trauen und die beständige Zw tracht swischen den 6 ständen und den Städten.

Die siegreiche Bezwingung der Schweden in der Mak, in Pommern und Preussen von 1675 — 1679 bildet eine bemerkenswerthen Abschnitt in der Entwickelung der Varhältnisse Ostpreussens. Seit der Schlacht von Fehrbellin wird der Ton des Kurfürsten gegen die Stände auffährigebieterischer; diese gewöhnen sich immer mehr an aufmägende Unterwürfigkeit.

<sup>1)</sup> Baczko: a. a. O. VI, 29.

<sup>2)</sup> Baczko: a. a. O. VI, 61.

<sup>3)</sup> Vgl. das geeinigte Bedenken vom 23. Sept. 1671. Die Stiele führten mehrere Fälle an, in denen verpfändete Damisochne Erstattung des Pfandschillings zuruckgezogen under seien; eben so beklagten sie sich, dass eine, in allen lestanzen gegen den Kurfürsten entschiedene Sache ver ein neues Forum gezogen sei, dass die eigenen Verschreiten gen nicht gehalten worden, und dass der Schutz der setze und der Weg Rechtens denen verweigert seien, verche beide gegen die Regierung angerufen. But zu er Greek Preussens. V, 418. 412. 515.

Schon über drei Jahre früher (im Jan. 1672) hatte der rist Otto Ludwig von Kalkstein den letzten Vermich ge
die souveraine Gewalt des Kurfürsten zu Memel auf 
Behaffotte gebüsst. Seine Verhaftung war eine offens 
rietzung des Völkerrechts; die Formen seines Prozesses 
gen nicht von dem Standpuncte des strengen Rechts aus 
sehtfertigt werden können; aber der, welcher eidbrüchig 
Vaterland verlassen und hochverrätherisch eine fremde 
eht zur Richterin über seine angeborene Landesherrschaft 
ehen wollte, durfte sich über den Verlust seiner Ehre, 
ser Güter und seines Lebens nicht beklagen 1).

"Jede Kraft, jede Macht," äussert ein Schriftsteller unsichtiger Wirkung 2), "verletzt; denn jene will sich stwickeln, diese will wachsen. Die Verletzten suchen irmed einen geheiligten Punct, hinter welchen sie sich verhanzen, ein historisches Recht, kraft dessen sie sich ig Empörung verpflichtet halten. So wird der Eine Ver-

<sup>1)</sup> Er begab sich, obgleich er Urschdo geschworen, und gelobt hatte, seine Güter nicht zu verlassen, nach Warschau, wurde dort katholisch, und betrieb offen die Wiederverknöpfung Preussens mit Polen. Ans des Gesandten Etseblius v. Brand Betrieb wurd er am Boten Novemb. 1670 verhaftet, und über die Gränze gebracht. Brund und die Arme, deren er sieh bediente, (der brandenb Hauptmann blontgomery und der poln. Fähndrich Baumgarten,) wurden vom Kursürsten verleugnet, dann verurtheilt, im J. 1672 aber begnndigt. Kalksteins Erben erhielten unter des grossen Kursürsten Nachsolger die conflecirten Güter zurück. Pujendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. XI. 104. p. 862. — Vgl. Zuluski: Kpist. I, 1. p. 275. 278 sqg. 283. — Baczko: Gesch. Preussens. V. 886. 389. 423. — Der völkerrechtunge traditaten-widrige Schutz, den König Michael dem ungestümen Manne eben so, wie dem jüngeren Rhode, trotz wiederholter Vorstellungen des Kursürsten, zu Theil werden liess, entschuldigt in etwas den letzteren deswegndens erwächst dem grossen Kursürsten aus dem Zusammenhange, in welchem die preussischen Oppositionshäupter mit den Preussen angesponnen wurden und die selbst gegan die beide Länder bindende Eide und Verträge gerichtet waren. Vgl. Pufendorf: loe. eit. VII, 50. p. 453. —

I) Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 86.

"folger, der Andere Rebell, " nur gunnen nief sein gut "Recht!" - Welche Rolle al such Jedem des Lebes # wies, die Nachwelt reichte is ner mur Dem den Kr der selbstvergessen und gross Welt der Zukunst stritt!

lersens für die e

## Sechster Abschnitt.

Die Emporbildung Brandenburgs zu einer en schen Macht, besonders im Kampfe des gid Kurfürsten gegen die politischen Entwurfe ! Die Zeit vom Olivaer Frieden bis wigs XIV. Vertrage von St. Germain.

> Vulgabatur Pauli Hocheri dicti sari kaud placere, nobum re Vandalorum ad mare Baltiqui

Pufendorf: de rob. god. 30%. Will. XV, 20.

Mit dem Ausgange des dreissigjährigen Krieger hatte im Wesentlichen die religiöse Bewegung, welche in ter Reformation den Anfang genommen, ihr Ende explait; der früher vorwaltende kirchlich e Gesichtspungt trat unt der erlangten gleichen Berechtigung der beiden bie dahlt de bekämpfenden Glaubensparteien mehr und mehr in den Betergrund. Der rein politische dagegen machte all we Tage su Tage mehr geltend; politische Interesses drängten sich durchaus in den Vordergrund, und erdrückte mit ihrem Gewichte jeden auf derer Grundlage erwacht nen Widerstand.

Davon legt die im Sommer des J. und etwa zehn Jahre bestehende rhei

bgeschlassen Allianz du

gültigsto Zengniss ab 1). Derselben gehörten mehrere tliche und weltliche Fürsten des nördlichen Deutschlands, b.Schweden (wegen Bremen, Verden und Wismar) Erankreich, der eigentliche Urheber, trat am Tage h dem Abschlusse bei. Die vorgeschützte, wie die rkliche Tendenz war rein politischer Natur. eben wurde: Aufrechterhaltung des durch den westphällen Frieden begründeten Besitzstandes des heiligen römien Reichs; in der That aber sollte durch dieses Bündeine entschiedene Einwirkung der beiden Gewährleister westphälischen Friedens auf die deutschen Verhältnisse statenmässig begründet, und jeder Versuch des Reichsrhauptes oder deutscher Fürsten verhindert werden, sich den französisch - spanischen und schwedisch - polnischen ng einzumischen. Es war die Stiftung der rheinischen ans die Antwort Mazarin's auf den Sieg, den König pold von Ungarn bei der Kaiserwahl über Ludwig XIV. ongetragen hatte; von Frankreich ging die Verschmelg zweier schon früher (1651) zur Aufrechterhaltung des tphälischen Friedens abgeschlossenen Allianzen, pakfurter (katholischen) und der Hildesheimer ptestantischen) in dieses eine katholisch-protestanche Bundniss aus 2), in dessen Eingange es aus-

Rühs (Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin. 1815. 8. p. 129.) sicht mit Recht in diesem ersten zheinischen Bunde das Verspiel der Unterjechung Deutschlands durch Bonaparte, der dieser ersten Trensung deutscher Fürsten von der Sache ihres Vaterlandes sogar den Namen abborgte. — Vgl. Ernst Müscht. Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. 111, 105 fgg. —

B) Der katholische Bund trug schon den Namen: Rheinbund (ligue du Rhin), weil die Gebiete der meisten Conföderirten an diesen Strom sich lehnten. — Der protestantische Gegenbund wurde durch die Königin von
Schweden, als Herzegin von Bremen und Vorden, zu
Stande gebracht; zu demselben gehörten ausserdem noch
die drei brannschweig- lüneburgischen Horzoge von Zelle,
Wolfenbüttel und Hannover, so wie der Landgraf von Hosson-Cassel. "Ces ligues restèrent isolées jusqu'en 1658." —
Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne
sons Louis XIV. Paris. 1836. 4. U, 18. M. —

drücklich heisst: dass die Ve nuccen es und einander is rechten Vertrauen meinen soli ohne Unterschied der Religion 1).

Wie demnach der Glaube an die Allmacht und Untriglichkeit der alten Kirche abgestorben, so auch war in Glaube an die Bedeutung und die Zukunft des alten Reicht verschwunden. Seitdem die Bekenner der Augsburgische Confession neben der römischen Hierarchie eine feste politische Stellung gewonnen hatten, und die romische Kalerkrone, von der das habsburgische Hans nur einen kleine Theil rettete, zerbrochen und grossentheils gesetzlich die Beute der Reichsfürsten geworden war, ermattete der King zwischen den sich bisher befehdenden Parteien. - aber de mit hörte der Kampf und die Reibung überhaupt nicht af Wie bei jeder bedeutenden und um tief liegenden Ursalen erwachsenen Bewegung verpflanzte sich nach dem Siege Rebung und Streit auf das Gebiet des Siegers, und nicht der innere Nothwendigkeit, weil jede tüchtige, auf Bestul Anspruch machende Errungen: it su threr Befestigung mi Bewährung eines solchen Fer te dringend bedarf.

Als demnach der Rech in en im Ganzen und Grosse zwischen Katholiken und Protest uten nicht mehr zweischaft war, erwachte jene Zwietracht unter den verschiedeum protestantischen Parteien, die zwar viel des Gehässigen in Tege gefördert, die hin und wieder den Charakter grossent Erbitterung an sich getragen hat, als früher zwischen Katholiken und Protestanten herrschte, die judessen nothweise erforderlich zu sein schien, den wahrhaft evangelischen Protestantismus vor Verdumpfung und Erstarrung zu bewahre, ihn zu läutern und zu besten. Als anderer Seits af weitlichem Boden der

<sup>1)</sup> Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, differentiation Allianz ward su Frankfurt 14
Lionne su Stande gebracht. Derselben hart and Mitglieder der beiden älteren Verbindungen ann Die französ. Acce naurkunde, gust 1658, findet nich bes gnet: Ia-Auch bei Dument: Corpu

inde Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landeshabeit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte shingige und nur noch sehr lose mit dem Reichsmittelpuncte zusammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich pathet heraus zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstständigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach Bouverainctät, allerdings nicht wenig nach äusserer Verprässerung, - aber ehen so sehr und fast noch mehr meh innerer Erstarkung und Unbeschränktheit. m, nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen erstehen lassen zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich zu Mesen Behufe bediente, waren: Soldaten und Geld. in die ersteren beständig und in größeren Massen halten md bezahlen zu können, bedurfte man des letzteren in weit passerer Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im Migemeinen nicht. Der Gewerbfleiss der Städte und der einer gauz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr hatten allmälig dem Geldreichthum eine ganz andere Mellung und Bedeutung errungen und angewiesen, als demreiben im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. **lls galt** nunmehr, der neu erstandenen und Alles überrabenden Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, beibommen zu können, um sich die nöthigen Mittel zur Unterhaltung einer Achtung gebietenden Ausahl stehender Trupnon au verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast thereil der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte. mar die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der **Kidersta**nd, welcher von den ständischen Corporationen maging, war um so grösser und heftiger, je mehr dieselben fühlten, dass sie auf einem wesentlich anderen Prinzip beruhten, als welches sich damals siegreich geltend zu mashen begaun, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschüt-Jerungen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachsepen Ohumacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um diene Zeit einen lebhaften Kampf zwischen landesfürstlicher und ständischer Macht, welcher fast dur w mit Ueberwältigung der letzteren endete. Das prak

Resultat dieses Sieges land renuener wewalt wir en günzliche Umwandlung des bisherigen Steuerwens. In Folge derselben s in kurzer Zeit der kunne weit umfangreichere äussere Mittel zu Gebote, abne des doch die Grundlagen des Nationalwohlstandes untergrabe worden wären.

Dieser Entwickelungsgang ist, vorzüglich seit der Mittes siebenzehnten Jahrhunderts, beinahe in allen grösser und kleineren Stanten, namentlich des europäischen Westersbemerkbar. Hier wurde der Kampf mit mehr Energie aus Geschick, darum auch mit mehr Glück, geführt, der mit weniger Umsicht und Erfolg. Je mehr es einer Mattgelang, die Reform gründlich erchzuführen, um so ner stand derselben eine grosse Zukinft bevor. Sonnen, dem mächtiger Glanz vordem ausgedehnte Länder erleuchten werden verdunkelt und neigen sich dem Untergange mit Gestirne, früher kaum bemerkt, eröffnen neue Bahan, und erhellen die Welt mit ihrem weithin strahlenden Lichte

Derjentge, welcher im Streben nach dieser moderact auf eine stehende Söldnermacht und eineulirendes Capital sich stützenden Fürstengewalt, und in der kräftigen Andidung derselben allen Anderen voranschritt und als Minter vorlenchtete, war König Ludwig XIV. von Frankreich Er Glanz, welche seine Lanverlieh durch das Glü und & bahn umgaben, durch 1 ihm geweckten Anreis sar Nachfolge, dem ganzen Zeit er, in welchem er lebte, senen eigenthümlichen und hervorstechenden Charakter. De konnte er, weil für einen külmen Sinn, einen umfassender Geist die Gelegenheit, sich geltend zu machen, überss günstig war. Als nach dem Tode Mazariu's Ludwig XIV. als Selbstherrscher sich ankündigte, war, in Folge der hie jährigen Waltung der beiden Cardinale, in Frankreich de königliche Gewalt in einer Weise concentrirt, das Gebid arrondirt, wie nirgends anderswo. Der Protestantismus, der Adel, die Parlamente, die Corporationen lagen zu Bode mit durchschnittenen Sehnen; die 🔠 gen fremler Mächte waren beseitigt, das Gebiet war where!

19th seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. Zeigten sh auch hie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege. war doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone sterworfen; bot die Verwaltung auch nach allen Sciten Mängel und Unregelmässigkeiten der, stiegen auch die Bentlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Manse. » waren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des Daneben standen der Krone in der mata unermesslich. iltung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine- und Colonial-Wesens, der siegs - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, B sa den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu rechn sind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichraige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Lou-M. Türenne, der grosse Condé und Andere. Endlich bepolen sich demais gerade fast alle benachbarten Länder in in traurigaten Verfassung, sei es in Folge der Kreignisse, has durch die Schwäche der Regierungen.

F.A Deutschland war erschöpft durch die Verheerungen is dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitpung seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden vornight, unendlich an Widerstandsfähigkeit verloren; jener mehöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs perstärken, dazu war die schwache Hand und die halbe Mik Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war meh ein verkehrtes System der äusseren und inneren Verilling an den Rand des Verderbeus gebracht; während im sheschuten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des benschnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirngen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend men, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der stesten Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an unkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen desseln'verloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese n Keim zu 1 'losen und au dehnten späteren Ausprüm an Ludwi XIV. al müssen. Seit dieser Zeit, an Frankreich überlassen wurburgundisch

stärkt, durch Ke mg des wirklichen Werth der idtischen Grundstücke ein rmögenssteuern vorbereitet te Verstärkung der Einnshut eh en Heer erfe und vor allen I ∎iehende Abgaben 1). Je ne gewährten, der von 2 Zeit erhobenen Kopfsteuen gar nicht zu erwähnen, die Ei ihrung des Hufenschosses in J. 1674, der Stempeltaxe im J. 1682, der Chargengelder im L 1686; — und für Begründung er letzteren war ein sehr wichtiger Schritt die im Todes e des grossen Kurfürsten eifolgte Annahme einer beständ 👚 n Accise von Seiten der kleim Städte 2). Die allmälige Vernichtung des ständischen Bestene rungsrechts und die mit derselber sammenhängende verbesent Kinrichtung des Regierungshausl its geschah nicht immer der Willkühr und Gewaltsamkeit 3), aber wesentlich erleichten wurde dem Kurfürsten, namentlich gegen das Ende seine Regierung, die eine, wie die andere, durch das Mistrauen und die beständige Zw tracht zwischen den Oberständen und den Städten.

Die siegreiche Bezwingung der Schweden in der Mark in Pommern und Preussen von 1675 — 1679 bildet eine bemerkenswerthen Abschnitt in der Entwickelung der Verhältnisse Ostpreussens. Seit der Schlacht von Fehrbeilin wird der Ton des Kurfürsten gegen die Stände auffalken gebieterischer; diese gewöhnen sich immer mehr an schweigende Unterwürfigkeit.

1950

<sup>1)</sup> Baczko: a. a. O. VI, 29.

<sup>2)</sup> Bacsko: a. a. O. VI, 61.

<sup>3)</sup> Vgl. das geeinigte Bedenken vom 23. Sept. 1611. Die Stindführten mehrere Fälle an, in denen verpfändete Diminionalen eine State des Pfandschillings zurückgezogen under seien; eben so beklagten sie sich, dass eine, in allen estatzen gegen den Kurfürsten entschiedene Sache verneues Forum gezogen sei, dass die eigenen verschreibergen nicht gehalten worden, und dass der Schutz der Gesetze und der Weg Rechtens der verschreibergen eine Regierung in dass der Schutz der Gesetze und der Weg Rechtens der versche der Verschreibergen versche gegen die Regierung in der Verschreibergen versche gegen die Regierung in der Verschreibergen versche gegen die Regierung in der Verschreibergen versche der Verschreibergen verschreibergen versche verschreibergen versche der Verschreibergen verschlichte verschreibergen versche der Verschreibergen versche der Verschreibergen verschreiberg

Schen über drei Jahre früher (im Jan. 1672) hatte der rist Otto Ludwig von Kalkstein den letzten Vernuch gei die souveraine Gewalt des Kurfürsten zu Memei auf 
schaffotte gebüsst. Seine Verhaftung war eine offene 
ristung des Völkerrechts; die Formen seines Prazesses 
gen nicht von dem Standpuncte des strengen Rechts aus 
schtfertigt werden können; aber der, welcher eidbrüchig 
Vaterland verlassen und hochverrätherisch eine fremde 
eht zur Richterin über seine angeborene Landesherrschaft 
ehen wollte, durfte sich über den Verlust seiner Ehre, 
ser Güter und seines Lebens nicht beklagen 1).

"Jede Kraft, jede Macht," äussert ein Schriftsteller i mächtiger Wirkung 2), "verletzt; denn jene will sich stwickeln, diese will wachsen. Die Verletzten suchen irmd einen geheiligten Punct, hinter welchen sie sich verhanzen, ein historisches Recht, kraft dessen sie sich ig Empörung verpflichtet halten. So wird der Eine Ver-

<sup>1)</sup> Er begab sich, obgleich er Ursehde geschworen, und gelobt hutte, seine Güter nicht zu verlassen, nach Warschau, wurde dort katholisch, und betrieb offen die Wiederverknüpfung Preussens mit Polen. Ans des Gesandten Eusebins v. Brand Betrieb ward er um 30sten Novemb. 1679 verhustet, und über die Gränze gebracht. Brand und die Arme, deren er sich bediente, (der brandenb Hauptmann blontgomery und der poln. Fähndrich Baumgarten,) wurden vom Kursürsten verleugnet, dann verurtheilt, im J. 1672 aber begnndigt. Kalksteins Erhen erhielten unter des grossen Kursürsten Nachsolger die consiscirten Güter zurück. Pujendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 104. p. 862. — Vgl. Zaluski: Kpist. I, 1. p. 273. 278 egg. 283. — Baczko: Gesch. Preussens. V. 888. 389. 423. — Der völkerrechtsund tractaten-widrige Schutz, den König Michael dem ungestümen Manne eben so, wie dem jüngeren Rhode, trots wiederholter Vorstellungen des Kursürsten, zu Theil werden liess, entschuldigt in etwas den letzteren deswegendasser zu dem Aeussersten griff. Pufendorf: loc. cit. XI, 103. 104. p. 859 sog. 884. — Noch mehr Rechtfortigung erwächst dem grossen Kursürsten aus dem Zusammenhange, in welchem die preussischen Oppositionshäupter mit den Preussen angesponnen wurden und die selbst gegan die beide Länder bindende Eide und Verträge gerichtet waren. Vgl. Pufendorf: loe. cit. VII, 50. p. 483. —

I) Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 86.

"Recht!" — Welche Rolle al auch Jedem das Leben als wies, die Nachwelt reichte im zer nur Dem den Kran, der selbstvergessen und grossen Herzens für die entstehene Welt der Zukunft stritt!

## Sechster Abschnitt.

Die Emporbildung Brandenburgs zu einer europischen Macht, besonders im Kampfe des grossen Kurfürsten gegen die politischen Entwurfe Ludwigs XIV. Die Zeit vom Olivaer Frieden bis zum Vertrage von St. Germain.

> Vulgabutur Pouli Hocheri dictant Cosari haud placere, novemergen Vandalorem ad marc Baltitus exsurgere. Pafendorf: de rob. ged. Bill Wilh. XV. 20.

The stain

Mit dem Ausgange des dreissigjährigen Krieges halte im Wesentlichen die religiöse Bewegung, welche nat der Reformation den Anfang ge en, ihr Ende erreicht der früher vorwaltende kirchliche Gesichtspunct trat mit der erlaugten gleichen Berechtigung der beiden bis dahn de bekämpfenden Glaubensparteien mehr und mehr in den lintergrund. Der rein politische dagegen machte sich tot Tage zu Tage mehr geltend; politische Interesset drängten sich durchaus in den Vordergrund, und ertreicht mit ihrem Gewichte jeden auf anderer Grundlage erwachsenen Widerstand.

Davon legt die im So J. 1 bgeschlosses und ctwa zehn Jahre ; Allianz du

Agültigsto Zengniss ab 1). Derseiben gehörten mehrere stliche und weltliche Fürsten des nördlichen Deutschlands. 📤 Schweden (wegen Bremen, Verden und Wismar) Frankreich, der eigentliche Urheber, trat am Tage zh dem Abschlusse bei. Die vorgeschützte, wie die rkliche Tendenz war rein politischer Natur. Vorgeben wurde: Aufrechterhaltung des durch den westphälien Frieden begründeten Besitzstandes des heiligen römiuen Reichs; in der That aber sollte durch dieses Bünds eine entschiedene Einwirkung der beiden Gewährleister westphälischen Friedens auf die deutschen Verhältnisse etatenmässig begründet, und jeder Versuch des Reichserhauptes oder deutscher Fürsten verhindert werden, sich den französisch - spanischen und schwedisch - polnischen jeg einzumischen. Es war die Stiftung der rheinischen sens die Antwort Mazarin's auf den Sieg, den König spold von Ungarn bei der Kaiserwahl über Ludwig XIV. rongetragen hatte; von Frankreich ging die Verschmelig sweier schon früher (1651) zur Aufrechterhaltung des stphälischen Friedens abgeschlossenen Allianzen, ankfurter (katholischen) und der Hildesheimer ptestantischen) in dieses eine katholisch-protestaniche Bündniss aus 2), in dessen Eingange es aus-

<sup>1)</sup> Rühe (Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin. 1815. 8. p. 120.) sieht mit Recht in diesem ersten heinischen Bunde das Verspiel der Unterhangs Deutschlands durch Bonaparte, der dieser ersten Trennung deutscher Fürsten von der Sache ihres Vaterlandes sogar den Namen abborgte. — Vgl. Ernet Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. 111, 105 fgg. —

<sup>2)</sup> Der katholische Bund trug schon den Namen: Rheinband (ligne du Rhin), weil die Gebiete der meisten Conföderirten an diesen Strom sich lehnten. — Der protestantische Gegenbund wurde durch die Königin von Schweden, als Heruegin von Bremen und Vorden, zu Stande gebracht; zu demselben gehörten ausserdem noch die drei braunschweig-lüneburgischen Herzoge von Zelle, Wolfenbättel und Hannover, zo wie der Landgraf von Hossen-Cassel. "Ces ligues restèrent isolées jusqu'en 1658." — Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV. Paris, 1835. 4. II, 18. M. —

drücklich heisst: dass die Verrechten Vertrauen meinen so ohne Unterschied der Religion 1).

Wie demnach der Glaube an die Allemacht und Untrig lichkeit der alten Kirche abgestorben, so anch war die Glaube an die Bedeutung und die Zukunft des alten Reicht Seitdem die Bekenner der Augsburgischen verschwunden. Confession neben der römischen Hierarchie eine feste politi sche Stellung gewonnen hatten, und die romische Kal krone, von der das habsburgische Hans nur einen Mei Theil rettete, zerbrochen und grossentheils gesetzliche Beute der Reichsfürsten geworden war, ermattete der Ki zwischen den sich bisher befehdenden Parteien. - aber mit hörte der Kampf und die Reibung überhaupt nichts Wie bei jeder bedeutenden und aus tief liegenden Urst erwachsenen Bewegung verpflanzte sich nach dem Siege lid bung und Streit auf das Gebiet des Siegers, und nicht of innere Nothwendigkeit, weil jede tüchtige, auf Bestud Anspruch machende Errungenschaft zu fhrer Befestigungs Bewährung eines solchen Ferments dringend bedarf. 🗝 🕬

Als demnach der Rechtsboden im Ganzen und Grosstawischen Katholiken und Protestanten nicht mehr zweifelbeit war, erwachte jene Zwietracht unter den verschiedene protestantischen Parteien, die zwar viel des Gehässigen zu Tege gefördert, die hin und wieder den Charakter grösstage gefördert, die hin und wieder den Charakter grösstage Erbitterung an sich getragen hat, als früher zwischen Katholiken und Protestanten herrschte, die indessen nothweidigerforderlich zu sein schien, den wahrhaft evangelischen Protestantismus vor Verdumpfung und Erstarrung zu bewahre, ihn zu läutern und zu befest m. Als anderer Seits auf weltlichem Boden der Sieg der Landeshoheit über das festen.

<sup>1)</sup> Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, 41
nische Allians ward zu Frankfart 14
Lionne zu Stande gebracht. Derselben
Mitglieder der beiden älteren Verbindungen
am. Die franzön. Accessionsurkunde,
gust 1658, findet sich bei Mignet: lee
Auch bei Dumont: Corps universäl.

le Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landesbeit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte hängige und nur noch schr lose mit dem Reichsmittelmete zusammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich hat herans zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstindigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach mwerainetät, allerdings nicht wenig nach äusserer Verserung, - aber chen so schr und fast noch mehr m innerer Erstarkung und Unbeschränktheit. D, nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen ersteben ben zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich zu wem Behuse bediente, waren: Soldaten und Geld. m die ersteren beständig und in größeren Massen halten d bezahlen zu können, bedurfte man des letzteren in weit lisserer Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im Memeinen nicht. Der Gewerbsleiss der Städte und der freiner ganz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr tten alimälig dem Geldreichthum eine ganz andere cling und Bedeutung errungen und angewiesen, als demiben im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. » galt nunmehr, der neu erstandenen und Alles überramilen Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, hejunmen zu können, um sich die nötleigen Mittel zur Unterstang einer Achtung gebietenden Ausahl stehender Trupm an verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast greil der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte, ur die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der Merstand, welcher von den ständischen Corporationen sging, war um so grösser und hestiger, je mehr diesela fühlten, dass sie auf einem wesentlich auderen Prinzip gubten, als welches sich damals siegreich geltend zu maen begann, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschätgangen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachsea Ohnmacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um see Zeit einen lebhaften Kampf zwischen landesfürstcher und ständischer Macht, welcher fast durchweg it Ueberwältigung der letsteren endete. Des praktische

Resultat dieses Sieges land ginzliche Umwandlung des bisherigen Steuerve vens. In Folge derselben : ne weit umfangreichere ät ere littel zu Gebote, ohne de doch die Grundlagen des worden wären.

nemer wewalt war ent en in kurzer Zeit der Kronalwohlstandes untergrabes

Dieser Entwickelungsgang ist, vorzüglich seit der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts, beinahe in allen grössers 1 des enropäischen Westers, und kleineren Staaten, namen mpf mit mehr Euergie and bemerkbar. Hier wurde der ir Glück , geführt , deri Geschick, darum auch ţ mit weniger Umsicht und I olg. Je mehr es einer Madt gelang, die Reform gründlich durchzuführen, um so mehr stand derselben eine grosse Zukunst bevor. Sonnen, dem mächtiger Glanz vordem ausgedehnte Länder erleuchtett. werden verdunkelt und neigen sich dem Untergange m; Gestirne, früher kaum bemerkt, eröffnen neue Bahne, und erhellen die Welt mit ihrem weithin strahlenden Lichte

Derjenige, welcher im Streben nach dieser modernen, auf eine stehende Söldnermacht und eineulirendes Capital sich stützenden Fürstengewalt, nd in der kräftigen Amhidung derselben allen Anderen voranschritt und als Meste vorlenchtete, war König Ludwig XIV. von Frankreich. Er verlieh durch das Glück und den Glanz, welche seine Lanfbahn umgaben, durch den von ihm geweckten Anreis ut Nachfolge, dem ganzen Zeitalter, in welchem er lebte, so nen eigenthümlichen und hervorstechenden Charakter. De konnte er, weil für einen külmen Sinn, einen umfassenden Geist die Gelegenheit, sich geltend zu machen überzeit günstig war. Als nach dem Tode Mazariu's Ludwig XIV. als Selbstherrscher sich ankündigte, war, in Folge der har jährigen Waltung der beiden Cardinale, in Frankreich de königliche Gewalt in einer Weise concentrirt, das Gend arrondirt, wie nirgends anderswo. Der Protestantismus, der Adel, die Parlamente, die Corporationen lagen zu Beda mit durchschnittenen Sehnen; die gen fremder Mächte waren beseitigt, das Gebiet F war uberall

på seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. Zeigten h auch bie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege. war doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone terworfen; bot die Verwaltung auch nach allen Seiten Mängel und Unregelmässigkeiten dar, stiegen auch die lentlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Mansoe. waren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des nata unermesslich. Daneben standen der Krone in der stung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine - und Colonial - Wesens, der iegs - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, B se den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu recha sind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichmige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Lou-15, Türenne, der grosse Condé und Audere. Endlich beselen sich damais gerade fast alle benachbarten Länder in s traurigsten Verfassung, sei es in Folge der Ereignisse, bas durch die Schwäche der Regierungen.

Deutschland war erschöpft durch die Verhoerungen k dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitung seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden verdigte; unendlich an Widerstandsfähigkeit verloren; jener nchöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs gerstärken, dazu war die schwache Hand und die halbe itik Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war neh ein verkehrtes System der äusseren und inneren Veritung an den Rand des Verderbens gebracht; während im shenehuten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des benschnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirngen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend ren, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der testen Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an mkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen dessels'verloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese 1 Keim zu z-1 losen und ausgedehnten späteren Ansprüm an Ludwig XIV. abtreten müssen. Seit dieser Zeit, burgundische Reichsland an Frankreich überlassen wur-

de, ohne such a regue war das Ucher-. We gewicht Frankreic 1, namentlich Spanien gegetüber, entschieden 1). - England, das unter dem Protector Oliver Cromwell einen so mächtigen Anlant genommen hette, wurde durch die estauration sofort wiedenis jene schwankende, das l Interesse preisgebende. Politik hineingezogen 2), die : Ansehn und seine Micht völlig vernichtet haben wür , wenn nicht während der Republik der Geist politischer Freiheit zu tiefe Wurzelnis Bewusstsein der Nation geschligen gehabt hätte. - Me vereinigten Niederlande, wenn auch noch linger Zeit der Mittelpunct aller diplomatischen Verhandlungen Ibropas, hatten zwar damals die ersten Seehelden der Zak aufmweisen, aber zugleich, seit der Auerkennung her Unabhängigkeit von Seiten anions im Frieden von Min ster, ihre Landmacht durch vernachlässigt : sie wird Sherhaupt auf dem besten Weit, auf ihren Lorheeren zuschlummern. — Im Norde erleeck mit Karl Gusta Tode das Anschn und der Einflus Schwedens: totte les Waffengeräusches, we s auch jetzt noch ven ausging, sank diese Mucht in ier mehr zu einem blei Werkzenge Frankreichs hinab 3). - Danemark wir und für sich schwach, Polen durch innere Zwietracht

<sup>1)</sup> Ueber den damaligen Zustand Spaniens ist zu Mignet: négociations. II, 596 eqq. In summa pan. Stautsruths an die Königin, d. d. Madrid 25 North 1667, (das. p. 601) heisst es wörtlich: Depuis Don Ferdinand le Catholique jusqu'è es jour d'Espagne ne s'est pas encore vue si près de an manuel puisée, si dénuée des ressources nécessaires pour fait à un grand péril. —

<sup>2)</sup> Die Habgier und Bestechlichkeit der damaligen englische Minister war so sprüchwörtlich, dass der spunische Gesandte Batteville sich äusserte: "St ministro ingliene "jübrae dantur, eum ad dantie manum respicere, mangentae sequantur." Pufendorf: de rede gest Frid. X, Z. p. 641.

<sup>5) &</sup>quot;Les Suédois avaient été, depuis 1681, "les allies et les parties et les parti

politischen Nullität herabgezunken; Russlands Macht aber war noch nicht zur Entwickelung gediehen.

So war die Lage der Dinge, als König Ludwig KIV., dem Mazarin alle Fundamente innerer und äusserer Stärke hinterlassen hatte, mit dem sprudelnden Ehrgeiz der Jugand die Kraft des entfesselten Frankreichs nicht mehr zur Abwehr gegen das spanische und deutsche Haus Habsburg richtete, sondern durch kühne Ein- und Angriffe die beiden geschwächten Gegner zu überwältigen, sich zum Herrn des Rheinstroms und seiner Mündungen, und damit wasm Schiedsrichter Europas aufzuwerfen unternahm 1).

Erst wandte er in dieser Absicht die Waffen gegen die Panischen Niederlande; diese aber wurden vor der Einsteibung gerettet durch die Triple-Allianz. Dann, nachdem er sich gezwungen mit einem Theile Flanderns begnügt, wichtete sich sein ganzer Hass gegen die vereinigten Riederlande; nachdem er die Republik von ihren Verbündeten getrennt, dachte er an ihre Vernichtung, weil sie gewagt hatte, einen erfolgreichen Widerstand gegen seine Eroberungsentwürfe zu organisiren.

In dieser grossen Noth, als Ludwig XIV. der Freiheit Deutschlands und Europas eben so gefährlich zu werden drohete, als früher das Haus Oestreich, — als ihm gegentber aller Orten nichts sich zeigte, als Halbheit, Feigheit, Bgoismus und Verrath, war es fast allein der einzige Kurfürst von Brandenburg, welcher, obwohl durch die geographische Lage seiner Provinzen und durch den verhältnissmässig geringen Umfang seiner Mittel gebieterisch sest eine selbstsüchtige Politik hingewiesen, heldenmüthig für das Gleichgewicht Europas, für die Integrität des heiligen römischen Reichs und für die Ehre des deutschen Na-

<sup>1)</sup> Vgl. die Am östreichischen und katholischen Standpuncte aus allerdings consequente Anschauung der Stellung Frankreiche zu Deutschland und Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert von Seiten des Jesuiten Franz Wagner (Hist. Leopoldi Magni Caesaris. August. Vindelic. 1719. fol. 1, 262 sqq.).

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 40

mens kämpfte. Nicht ohne im er seegenee Bewindering kann man diesen ungleichen I mpf betrachten. Wie er drückend auch die Uebermacht auf ihn eindringt, wie henmend und lähmend immerhin Verzagtheit und Verrath mit ihn einwirken, — wo er streitet, da ist stets die Hangerettet, wo er handelt, da allein ist Entschlossenheit und Muth; — er ist in dieser Zeit der wahrhalte Kaiser der deutschen Nation!

Entmuthigt und bestürmt von den bittersten Geficht verlassen und verrathen von seinen Verbündeten und Franken, tritt Friedrich Wilhelm vom Kampfplatze ab, und schliesst damit seine kriegerische Laufbahn. Aber ind der geringen Erfolge des letzten Abschnitts seiner felden lichen Wirksamkeit, nimmt er die Achtung Frankreich and die Anerkennung seiner Zeitgenossen mit sich in den het der stillen friedlichen Thätigkeit seiner letzten Jahra. Nimbus schwedischer Unbesieglichkeit war von ihm sent zugleich ein Capital brandenburgischen Waffenruhms auch häuft, welches bei richtiger Verwendung hohe Zince bei musste, und der brandenburgisch preussische Statte dem Bereiche einer de utschen Territorialherrschafin den Kreis der europäischen Mächte emporgentig

Wir haben also den Antheil in's Auge zu fassen, der grosse Kurfürst im Interesse des europäischen Gleicht wichts an den Gegenbestrebungen nahm, die sowohl getten Entwurf Ludwigs XIV., die spanischen Niederlande Frankreich einzuverleiben, wie gegen des anderen, die vereinigten Niederlande zu versichten, gerichtet waren. Dem ersten Kriege setzte der Auchner, dem zweiten der Nymweger Frieden ein Ed-

Noch vor den Beginn des erstgenannten Kampfe filk der durch Handelseifersucht herbeigeführte Krieg swiche England und Holland, in welchem Ludwig XIV. scheher auf Seiten des letzteren stand 1). Diesem Kriege, des der

Die holländisch - französische Allianz datirte sieh vom J. 1662 her. Der Krieg an England wurde von Ladwig IIV.

: Frieden (1667) beseitigte, ein Ende zu machen, irich Wilhelm zu Gunsten der Niederlande aufste bemüht.

dies aber geschah, suchte er sich die Früchte herigen Anstrengungen zu sichern und seine gewonlung zu befestigen durch diplomatische Verhandit denjenigen Mächten, auf die er sich nöthigen men konnte, die daneben ihm gefährlich waren. se Oestreich zunächst sich gefällig zu erweisen, demselben im Frühling 1664 eine nicht unbeträchtaffnete Hülfe zur Abwendung der von den Türken nden Gefahr 1). Mit Frankreich und Schwe-1 Gewährleistern des westphälischen Friedens, die aftlich, trotz der immer mehr hervortretenden ceit des letzteren von ersterem, den umfassenduss auf die deutschen Verhältnisse ausübten, schloss erneuerte Bündnisse ab, die für den Fall eines nden grösseren Krieges eines Theils die Integrität inischen Besitzungen, andern Theils seine Ostseeund die noch junge Souverainetät über Preussen ellen schienen. Nach Paris ward zu diesem Behuf n Februar 1663 Christoph Caspar v. Blumenthal, wiederholt derselbe noch einmal im Mai des folahres abgesandt. Das Ergebniss dieser doppelten war die am 6ten März 1664 zu Paris erfolgende

Esten Februar 1666 erklärt. Der Hauptgrund, weshalb erer sich über den Hader der beiden Seemächte freute, unstreitig der Wunsch, unbeachtet seine Rüstungen Eruberung Belgiens vollenden zu können. Im Uebrigen sten die Holländer die Hülfsleistung, welche Frankreich a lediglich deshalb gewährte, um den von ihrer Seite iens wegen erwarteten Widerstand zu lähmen, theuer hlen. "Jamais secours ne fut donné de si mauvaise gréni reçu avec moins de réconnaisance." Voltaire: e de Louis XIV. chap. 7. — Oeuvres de Louis XIV. Pa-1806. 8. 11, 5 sqq. — von Kampen: Gesch. der Niende. II, 195. — Lingard: Gesch. v. England. Aus Engl. v. Berly. XII, 215. 216. — Mignet: négociations II, 3. 4.

<sup>&#</sup>x27;endorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 1X, 77. 28. p. 620 sq. 40 \*

drücklich heisst: dass die Verbündeten - mit einander in rechten Vertrauen meinen sollten ohne Unterschied der Religion 1).

Wie demnach der Glaube an die Allmacht und Untraglichkeit der alten Kirche abgestorben, so auch war der Glaube an die Bedeutung und die Zukunft des alten Reichs Seitdem die Bekenner der Augsburgischer verschwunden. Confession neben der römischen Hierarchie eine feste politische Stellung gewonnen hatten, und die romische Kalenkrone, von der das habsburgische Hans mir einen Heines Theil rettete, zerbrochen und grossentheils gesetzlich eine Beute der Reichsfürsten geworden war, ermattete der Kumpl swischen den sich bisher befehd inden Parteien, - iber 4 mit hörte der Kampf und die cibung überhaupt nicht mi Wie bei jeder bedeutenden und zus tief liegenden Ursade erwachsenen Bewegung verpflanzte sich nach dem Siege Mibung und Streit auf das Gebiet des Siegers, und nicht die innere Nothwendigkeit, weil jide tüchtige, auf Bestud Anspruch machende Errungen: ift zu firer Befestigung mit Bewährung eines solchen Fer nts dringend bedarf.

Als demnach der Rechtsboden im Ganzen und Gross zwischen Katholiken und Protes nten nicht mehr zweifelns war, erwachte jene Zwietracht unter den verschiedenen protestantischen Parteien, die zwar viel des Gehüssigen in Toge gefördert, die hin und wieser den Charakter grossen Erbitterung an sich getragen hat, als früher zwischen Katholiken und Protestanten herrschte, die ludessen nothweiserforderlich zu sein schien, den wahrhaft evangelischen Protestantismus vor Verdumpfung und Ersterrung zu bewahrn ihn zu läutern und zu befestigen. Als anderer Seits auf weltlichem Boden der Sieg der Landenhoheit über das festigen weltlichen Boden der Sieg der Landenhoheit über das festigen.

<sup>1)</sup> Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, 417 fgg. — Die den mische Allianz ward zu Frankfart 14. Lionna zu Stando gebracht. Dereelben gebrucht Mitglieder der beiden älteren Verbindungen aus Die französ. Accessionsurkungen aus 1658, findet sich bei Mignet: la-Auch bei Dument: (

B Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landesseit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte singige und nur noch sehr lose mit dem Reichsmittelicte zwammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich tet beraus zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstsdigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach werainetät, allerdings nicht wenig nach äusserer Verbaserung, - aber chen so sehr und fast noch mehr h innerer Erstarkung und Unbeschränktheit. , nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen erstehen ven zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich su sem Behnse bediente, waren: Soldaten und Geld. ı die ersteren beständig und in grösseren Massen halten l besahlen zu können, bedurfte man des letzteren in weit sserer Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im gemeinen nicht. Der Gewerbsleiss der Städte und der reiner ganz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr ten allmälig dem Geldreichthum eine gans andere Hung und Bedeutung errungen und angewiesen, als demben im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. galt nunmehr, der neu erstandenen und Alles überranien Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, beinmen zu können, um sich die nöthigen Mittel zur Untertung einer Achtung gebietenden Anzahl stehender Trup-1 au verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast reil der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte. r die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der derstand, welcher von den ständischen Corporationen ging, war um so grösser und heftiger, je mehr dieseli fühlten, dass sie auf einem wesentlich auderen Prinzip whten, als welches sich damals siegreich geltend zu man begann, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschätnagen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachse-1 Ohnmacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um 26. Zeit einen lebhaften Kampf zwischen landesfürsther und ständischer Macht, welcher fast durchweg : Ueberwältigung der letzteren endete. Das praktische

Resultat dieses Sieg ienuener wewalt wir die gansliche Umwandlung des bisherigen Steuerwens. In Folge derselben stat in kurzer Zeit der kone weit umfangreichere äussere Mittel zu Gebote, ohne des doch die Grundlagen des Nationalwohlstandes untergraba worden wären.

vorzüglich seit der Mitte Dieser Entwickelu des siebenzehnten Jahrhu erts, beinahe in allen grössen ch des europäischen Westen, und kleineren Staaten, n mpf mit mehr Energie und bemerkbar. Hier wurde der u Glück, geführt, dort Geschick, darum auch mit mit weniger Umsicht und Erfolg. Je mehr es einer Midt gelang, die Reform gründlich durchzuführen, um so met stand derselben eine grosse Zuki nft bevor. Sonnen, der mächtiger Glanz vordem at edehnte Länder erleichtet. werden verdunkelt und 1 g sich dem Untergange m; Gestirne, früher kaum b rkt, cröffnen neue Bahnen, und erhellen die Welt mit ihre weithin strahlenden Lichte

Derjentge, welcher im ben nach dieser modernes, auf eine stehende Söldnermacht und eineulirendes Capital sich stützenden Fürstengewalt, und in der kräftigen Ambildung derselben allen Anderen voranschritt und als Moster vorlenchtete, war König Ludwig XIV. von Frankreich Er verlieh durch das Glück und den Glanz, welche seine Lafbehn umgaben, durch den von ihm geweckten Auren mit Nachfolge, dem ganzen Zeitalter, in welchem er lebte, sie nen eigenthümlichen und hervorstechenden Charakter. Da konnte er, weil für einen kühnen Sinn, einen umfassende Geist die Gelegenheit, sich geltend zu muchen, überma gunstig war. Als nach dem Tode Mazariu's Ludwig XIV. als Selbstherrscher sich ankündigte, war, in Folge der har jährigen Waltung der beiden Cardinale, in Frankreich de königliche Gewalt in einer Weise concentrirt, das Gelid arrondirt, wie nirgends anderswo. Der Protestantismus, der Adel, die Parlamente, die Corporationen lagen zu Bode mit durchschnittenen Sehnen; die 1 gen fremder Mächte waren beseitigt, das Gebiet II war bberall

sik seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. Zeigten h nuch hie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege. war doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone terworfen; bot die Verwaltung auch nach allen Sciten Mängel und Unregelmässigkeiten dar, stiegen auch die butlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Massewaren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des nata unermesslich. Daneben standen der Krone in der stung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine- und Colonial-Wesens, der ings - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, s sa den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu recha sind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichssige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Lou-Li, Turenne, der grosse Condé und Andere. Endlich bepilen eich damais gerade fast alle benachbarten Länder in s traurigstea Verfassung, sei es in Folge der Kreignisse, han durch die Schwäche der Regierungen.

, Deutschland war erschöpft durch die Verheerungen E dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitmag seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden verinte, unendlich au Widerstandsfähigkeit verloren; jener nchöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs geratärken, dazu war die schwache Hand und die halbe Mik Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war neh ein verkehrtes System der äusseren und inneren Verhung an den Rand des Verderbens gebracht; während im sheschuten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des bensehnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirngen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend ren, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der testen Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an mkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen dessele verloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese a Keim zu zahllosen und ausgedehnten späteren Ansprüm an Ludwig XIV. abtreten müssen. Seit dieser Zeit, burgundisches Reichsland an Frankreich überlassen wur-

n srugon e war dae Ude de, ohne auch nur , namentlick Spanies gegt gewicht Frankreichs i We über, entschieden 1). - England, das unter den Potector Oliver Cromwell einen so mächtigen Anlauf genenmen hatte, wurde durch die estauration sefort winds jene schwankende, das Nation - Interesse preisgebende b Ansehn und seine Heit litik hineingezogen 2), die s völlig vernichtet haben würde, wenn nicht während 👉 Republik der Geist politischer Freiheit zu tiefe Wurzen Bewusstsein der Nation geschlagen gehabt hätte. -vereinigten Niederlande, wenn auch noch Hages Zeit der Mittelpunct aller diplo athehen Verhandlungen IIIropas, hatten zwar damals die ersten Sechelden der St aufzuweisen, aber zugleich, seit der Auerkennung her iene im Frieden von M Unabhängigkeit von S n vernachiässigt; sie at ster, ihre l cht d , auf ihren Lorbeurs di äberhaupt auf dem ı We zuschlummern. — Norden erlosch mit Kast Gu Tode des Anschn und der Ein se Schwedenes trebe es such jetzt noch von les Waffengeräusches, we ausging, sank diese Macht immer mehr zu einem bi Werkzenge Frankreichs hinab 3). - Dänemark w und für sich schwach, Polen durch innere Zwietzu

<sup>1)</sup> Ueber den damaligen Zustand Spaniena ist zu vergieille Mignet: négociations. II, 596 seg. In claem Bornétadh span. Staatsratha an die Königin, d. d. Madrid 25, Nagar 1667, (dan. p. 601) heinst es wörtlich: Depuis le régie Don Fedinand le Catholique jusqu'à ce jour, le mount d'Espagne no s'est pas encore vue si près de as reins, de epuisée, si dénuée des ressources nécessaires pour fine de un grand péril.

<sup>2)</sup> Die Habgier und Bestechlichkeit der damaligen engliche Minister war so sprüchwörtlich, dass der apaniens Gesandte Batteville sich äusserte: "Si ministro Angliesse alle "librae dantur, eum ad dantis manum respicera, man gentae sequantur." Pufendorf: de ryth gest. Frid. Fil. X, 2. p. 641.

<sup>3) &</sup>quot;Les Suédois avaient été, depuis 1631, les alliés et les pro-, sionnaires de la France; on les appersantes en de-, magne ses Tartares." Mignes: « gociation de 11, 304.

litischen Nullität herabgesunken; Russlands Macht er war noch nicht zur Entwickelung gediehen.

So war die Lage der Dinge, als König Ludwig XIV., m Mazarin alle Fundamente innerer und äusserer Stärke sterlassen hatte, mit dem sprudelnden Ehrgeis der Jused die Kraft des entfesselten Frankreichs nicht mehr sur zwehr gegen das spanische und deutsche Haus Habsurg richtete, sondern durch kühne Ein- und Angriffe beiden geschwächten Gegner zu überwältigen, sich zum zurn des Rheinstroms und seiner Mündungen, und damit m Schiedsrichter Europas aufzuwerfen unternahm 1).

Erst wandte er in dieser Absicht die Waffen gegen die anisch en Niederlande; diese aber wurden vor der Einsteibung gerettet durch die Triple-Allianz. Dann, nachmer sich gezwungen mit einem Theile Flanderns begnügt, attete sich sein ganzer Hass gegen die vereinigten setende; nachdem er die Republik von ihren Verbünten getrennt, dachte er an ihre Vernichtung, weil sie wegt hatte, einen erfolgreichen Widerstand gegen seine oberungsentwürfe zu organisiren.

In dieser grossen Noth, als Ludwig XIV. der Freiheit stachlands und Europas eben so gefährlich zu werden shete, als früher das Haus Oestreich, — als ihm gegener aller Orten nichts sich zeigte, als Halbheit, Feigheit, vismus und Verrath, war es fast allein der einzige rfürst von Brandenburg, welcher, obwohl durch geographische Lage seiner Provinzen und durch den vertmissmässig geringen Umfang seiner Mittel gebieterisch? eine selbstsüchtige Politik hingewiesen, heldenmüthig das Gleichgewicht Europas, für die Integrität des heiligemischen Reichs und für die Ehre des deutschen Na-

<sup>1)</sup> Vgl. die Am östreichischen und katholischen Standpuncte aus allerdings consequente Anschauung der Stellung Frankreiche zu Deutschland und Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert von Seiten des Jesuiten Franz Wagner (Hist. Leopoldi Magni Caesaris. August. Vindelie. 1719. fol. 1, 262 sqq.).

<sup>11</sup> wing 'a Geach. d. preuss. Staats II, 1. 40

mens kämpste. Nicht ohne immer sengenue Bewindering kann man diesen ungleichen Kamps betrachten. Wie erdrückend auch die Uebermacht aus ihn eindringt, wie harmend und lähmend immerhin Verzagtheit und Verrath mit ihn einwirken, — wo er streitet, da ist stets die Ehrsgerettet, wo er handelt, da allein ist Entschlossenheit und Muth; — er ist in dieser Zeit der wahrhafte Kaiser der deutschen Nation!

Entmuthigt und bestürmt von den bittersten Gefählte verlassen und verrathen von seinen Verbündeten und Franken. Aber ihre den, tritt Friedrich Wilhelm vom Kampfplatze ab, und is schliesst damit seine kriegerische Laufbahn. Aber ihre der geringen Erfolge des letzten Abschnitts seiner felhanlichen Wirksamkeit, nimmt er die Achtung Frankreichs ab die Anerkennung seiner Zeitgenossen mit sich in den Kampfelen und der stillen friedlichen Thätigkeit seiner letzten Jahre. Dimbus schwedischer Unbesieglichkeit war von ihm sente zugleich ein Capital brandenburgischen Waffenruhm häuft, welches bei richtiger Verwendung hohe Zinsen häuft, welches bei richtiger Verwendung hohe Zinsen dem Bereiche einer de utschen Territorialherrschaft in den Kreis der europäischen Mächte emporgebah.

Wir haben also den Antheil in's Auge zu fance, det der grosse Kurfürst im Interesse des europäischen Gleiche wichts an den Gegenbestrebungen nahm, die sowohl gut den Entwurf Ludwigs XIV., die spanischen Niederlande Frankreich einzuverleiben, wie gegen dei anderen, die vereinigten Niederlande zu verzichten, gerichtet waren. Dem ersten Kriege seine det Aachner, dem zweiten der Nymweger Frieden en Zich

Noch vor den Beginn des erstgenannten Kamph fikt der durch Handelseifersucht herbeigeführte Krieg swichen England und Holland, in welchem Ludwig XIV. scheher auf Seiten des letzteren stand 1). Diesem Kriege, des der

Die holländisch-französische Allianz datirte sich von J. 1662 her. Der Krieg an England wurde von Ladwig UV.

r Frieden (1667) beseitigte, ein Ende zu machen, drich Wilhelm zu Gunsten der Niederlande aufs ite bemüht.

dies aber geschah, suchte er sich die Früchte iherigen Anstrengungen zu sichern und seine gewonllung zu befestigen durch diplomatische Verhandait denjenigen Mächten, auf die er sich nöthigen itzen konnte, die daneben ihm gefährlich waren. ise Oestreich zunächst sich gefällig zu erweisen, demselben im Frühling 1664 eine nicht unbeträchtaffnete Hülfe zur Abwendung der von den Türken enden Gefahr 1). Mit Frankreich und Schwen Gewährleistern des westphälischen Friedens, die baftlich, trotz der immer mehr hervortretenden keit des letzteren von ersterem, den umfassendluss auf die deutschen Verhältnisse ausübten, schloss s erneuerte Bündnisse ab, die für den Fall eines inden grösseren Krieges eines Theils die Integrität einischen Besitzungen, andern Theils seine Ostseeund die noch junge Souverainetät über Preussen tellen schienen. Nach Paris ward zu diesem Behuf m Februar 1663 Christoph Caspar v. Blumenthal, wiederholt derselbe noch einmal im Mai des folahres abgesandt. Das Ergebniss dieser doppelten war die am 6ten März 1664 zu Paris erfolgende

<sup>26</sup>sten Februar 1666 erklärt. Der Hauptgrund, weshalb terer sich über den Hader der beiden Seemächte freute, unstreitig der Wunsch, unbeachtet seine Röstungen Eroberung Belgiens vollenden zu können. Im Uebrigen usten die Holländer die Hülfsleistung, welche Frankreich in lediglich deshalb gewährte, um den von ihrer Seite giens wegen erwarteten Widerstand zu lähmen, theuer ahlen. "Jamais secours ne fut donné de si mauvaise granie reçu avec moins de réconnaisance." Voltaire: de de Louis XIV. chap. 7. — Oeuvres de Louis XIV. Pa-1816. 8. II, 5 sqq. — von Kampen: Gesch. der Niesande. II, 195. — Lingard: Gesch. v. England. Aus Engl. v. Berly. XII, 215. 216. — Mignet: négociations II, 8. 4.

einer französisch - brandenburgi-Unterzeichnung achen Allianz durch den Staatssecretair Lionne und des genannten Freiherrn v. Blumenthal 1). Die wichtigste Verpflichtung Frankreichs war die Uebernahme der Garacte des Priedens von Oliva 2); Kurfürst Friedrich Wilhelm der erklärte sich am 25sten April bereit, der bekannten rheinisch en Allianz, durch welche Frankreich und Schwein seit einiger Zeit sich der Leitung der deutschen Angelege heiten zu bemächtigen gesucht, beizutreten, - trat a erst wirklich bei , nachdem Ludwig XIV. die genannte Veeinigung auf Begehren Brandenburgs durch ein bestad Actenstück für ein blosses Vertheidigungsbündnis atti hatte 3). — Der Abschluss des neuen schwedisch-bran denburgischen Bündnisses kam nicht so bald zu Ste Erst nach mehrjährigen Verhandlungen wurde dasselle d Stockholm am 27sten März 1666 unterzeichnet, und weiter schwedischer Seits von Peter Julius Coyet und Eduralie Ehrenstein, für Brandenburg von dem aussererde Gesandten L. G. v. Krockow +). Schweden übernahm diesen Tractat die Garantie der preussischen Souver gegen alle Versuche, dieselbe zu beeinträchtigen 5).

Das Bündniss mit Schweden war noch nicht sum Asschlusse, und die neu angeknüpfte Verhandlung mit Effektiver Neuburg wegen definitiver Regelung der Jülich - Clevishin Erbschaftsangelegenheit noch nicht zum glücklichen Ends ge-

<sup>1)</sup> Der Vertrag ist nicht ungedruckt, wie Mignet (signet tions relatives à la succession d'Aspagne etc. II, 20. Nets & annimmt; sondern findet sich bei Pufendorf: de riggest. Frid. Wilh. IX, 60. p. 602.

Diese Urkunde, d. d. Fontainebleau 25. Mai 1661, field sich, aus dem Französischen in's Lateinische überseit, bei Pufendorf: loc. cit. IX. 61. p. 602. 613.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 56 sqq. 59. 61. 62. p. 58 sq. 601 sqq. — Wagner: hist. Leopoldi Caesaris. I, 212.—Mignet: négociations relatives à la suscession d'Espagne sous Louis XIV. 11, 20.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 79, p. 611. Der Inhalt des Vertrages ist daselbst angegeben. -

<sup>5)</sup> Art. V. des Stockholmer Bündnisses, -

hen, als (im J. 1665) der schon lange drohende Krieg schen England und der Republik der Niederlande sum ibruche kam <sup>1</sup>). Die Ursache dieses Bruchs zwischen 1 beiden nach der Meeresherrschaft trachtenden Nationen monächst in den Reibungen, die seit einiger Zeit sowohl den afrikanischen, wie in den westindischen Gewässern ochen der britischen und holländischen Marine vorgekomn waren, sodann in dem Conflict, welcher aus mehreren dimmungen der englischen Navigationsacte im Gegensatze **den** Umgriffen der grossen holländischen Handelscompagen entstand, und endlich in dem tiefen persönlichen Groll, 1 König Karl II. von den Zeiten seiner Verbannung her pen die damals unter der Anführung Johann de Witts in Hand herrschende Löwesteinsche oder patriotische (antimische) Partei mit nach England herübergebracht hatte 2). edrich Wilhelm blickte als Protestant mit Bedauern auf ben Hader zweier glaubensverwandten Staaten; ausserdem \*Theschäftigte ihn eine noch näher liegende Besorgniss. illeh die, dass das kaum gelöschte Kriegsfeuer auf's neue stechland, und namentlich seine eigenen westlichen Pro-🗪, ergreifen würde, da der kriegerische Bischof von inster, Christoph Bernhard von Galen, angelockt durch dische Subsidien, bereits vom Osten her in das Gebiet ::Generalstaaten eingefallen war, und König Ludwig XIV., rehl scheinbar auf Hollands Seite, bei der Entwickelung

<sup>1)</sup> Die Feindseligkeiten begannen von Seiten der Republik mit einer Napoleonischen Maassregel, nämlich dem unter dem 26. Januar erlassenen Verbote aller britischen Fabrikate; darauf folgte am 14ten März die Kriegserklärung von Seiten Englands. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 189. — Lingard (Gesch. v. England übers. von Berly. XII, 194) giebt den 22sten Februar 1665 als den Tag der englischen Kriegserklärung an.

<sup>3) &</sup>quot;La république recommença la guerre contre l'Angleterre au menjet du vain et bizarre honneur du pavillon, et des inte"rêts réels de son commerce dans les Indes." Voltaire:
Siècle de Louis XIV. chap. 7. — Pufendorf: de reb. gest.
Frid. Wilh. X, 8. p. 642. — Lingard: Gesch. v. Engl.,
übers. v. Berly. XII, 186 fgg. 190. — v. Kampen: Geschichte der Niederlande. II, 187. 189 fgg. —

Die diplomatischen Verhandlungen mit England, von dem im J. 1664 dorthin esandten und im felen Jahre zurückkehrenden Ch h v. Brand geführt w und welche, ausser der Herstellung des Friedensent auch noch die Erlangung der englischen Vermittling Befreiung Brandenburgs von der berüchtigten hufeben Schuld und zur Räumung verschiedener elevischer Pitte von Seiten der holländischen Besatzungen zum Zwecke ten, blieben ohne Erfolg. Das britische Cabinett will sich nur unter der Bedingung zu einer Berücksicht der Wünsche des Kurfürsten verstehen, wenn derselbe de schieden für England gegen Holland Partei nähme. 🕨 in Bezug auf diesen Punct Brand die Anweisung. abweisend zu antworten, erhalten hatte, so sered sich damals die angeknüpften Negociationen 2).

Glücklicher war Friedrich Wilhelm in dem Bentlenden Bischof Bernhard v. Galen zur Ruhe zu bewegen. Zurst wirkte er (im Sommer 1665) durch seine Gentleschaft in Regensburg auf den Reichstag ein, um zulicht desselben den Bischof von seinen kriegerischen Unterstandelts er zu lassen 3). Dann unterhandelts er zu

<sup>1)</sup> Lettres et négociations d'Estrades. III, 218 ogg. — Vgl. Fobt à aires Siècle de Louis XIV. chap. 7.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, L. 2.5. p. 684.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 9. p. 647. -

telbar mit dem letzteren, welcher bereits im Anfange stembers den Freiherrn Jodocus Edmund v. Brabeck an abgeordnet hatte, um sich zu rechtfertigen und wo glich Brandenburg in sein Interesse zu ziehn. Schon we-B Wochen später (16ten Octob.) ging in der Person des seinn Adam v. Schöning ein brandenburgischer Abgesandmach Münster ab, um die Antwort auf die gemachten tthellungen zu überbringen, und dem Bischofe auf das ngendste anzurathen, sich mit der Republik auszusöhnen 1). se Sendung blieb nicht ohne Einfluss, weil die Bemüugen derselben vom kaiserlichen Hofe unterstütst wurden, 1 weil der Bischof mit Schrecken bemerkte, dass die tfremdung zwischen England und Brandenburg, trots des nals von Seiten des ersteren ernenerten Versuch's, das stere durch allerlei Anerbietungen zu sich herüberzusiehen, 1 Tage zu Tage grösser, die Annäherung zwischen dem rfürsten und der Republik immer entschiedener wurde. istere führte, obwohl dem Kurfürsten die bereits im les 1665 beantragte Rückgabe der clevischen Plätze nicht restanden wurde, am 16ten Februar n. St. 1666 zu ve zum Abschlusse einer holländisch - brandenburgischen Fensiv - Allianz Unterzeichnet ward dieselbe brandenburcher Seits durch den Freiherrn Otto v. Schwerin, Wer-· Wilhelm v. Blaspiel und Matthias Romswinkel, von holdischer Seite durch Hieronymus v. Beverning 2). rfürst übernahm durch diesen Tractat sowohl die Beitteung des niederländischen Staatsgebiets, wie die Bedermung der holländischen Schifffahrt in der Ostsee; die meralstaaten dagegen stellten die elevischen Lande. eussen und Hinterpommern unter ihren besonderen Schutz. im Eintreten des casus foederis machte sich ersterer zur

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 15. p. 653. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 18. p. 651 sq. — Vgl. S. 10. p. 648. — Ucher die Sendungen Du Moulins und des Grafen Godefroi d'Estrades von Sciten Ludwigs XIV. an den grossen Kurfürsten, um letzteren dahin zu bestimmen, die bedrohten Generalstaaten zu unterstützen, vgl. Oeuvres de Louis XIV. II, 31 sq.

Stellung von 2000, die Republik von 3.... Infanterie zeheischig. Doch sollte es jedem der Verpflichteten freisthen, nach einem festgesetzten Maassstabe durch Geidallungen sich von seiner Obliegenheit zu befreien. neben dem, sich im Allgemeinen haltenden Bündnisse wurde an demselben Tage zwischen beiden Contrahenten noch ch besonderer, lediglich gegen Münster gerichteter, Vertrag abgeschlossen. Durch denselben übernin der Kurfürst die Verpflichtung, zunächst den Bischol gütlichen Ausgleichung mit Holland zu bewegen, - 🗯 dieser Versuch aber ohne Erfolg bliebe, denselben densel Waffengewalt zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Behufe sollte Brandenburg sofort 4000 M. Cavallerie 8000 M. Infanterie, und, wenn wider Erwarten anch de nicht genügte, seine gesammte verfügbare Heeresmack in Feld stellen; - die Republik aber die Hälfte der Unter haltungskosten der Truppen auf sich nehmen 1). -

Sogleich nachdem die Vereinbarung mit den Gesachstaaten zum Abschlusse gediehen war, orduete Friedrich Wilhelm auf's neue einen ausserordentlichen Gesachte, Friedrich v. Jena, nach Münster ab, um seine schos führer gestellten Anträge auf das dringendste zu wiederheit bieses Mal zeigte sich der Bischof weit geneigter zur Abschnung, da, wie er mit grosser Unzufriedenheit inselbe der König von England keine der ertheilten Versprechant gehalten habe 2). So geschah es, dass die unter kanntener, französischer und brandenburgischer Vermittlag zur Cleve unmittelbar zwischen Münster und den Niederhalte gepflogenen Unterhandlungen schon am 20sten April 1865 zur Unterzeichnung des Friedensinstruments führten, abtelst dessen Bischof Bernhard sich zur Rückgabe aller gemachten Eroberungen verstand 3).

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 14. p. 652. —

<sup>2)</sup> Monasteriensis bello excedebat. Anglica pecunia descint de Pusendors: de reb. gest. Frid. Wilh. X, . . p. 66.

<sup>3)</sup> Pufcnd orf: loc. cit. X, 16. 17. p. 654-

Als dergestalt der Hauptarm gelähmt war, durch wel-England zu Lande die Republik zu demüthigen verhatte, und der Muth der Holländer sich bedeutend eben begann, benutzte der Kurfürst ohne Verzug dierünstigen Zeitpunct, um auf dem Wege der Verhandn England zur Herstellung des guten Vernehmens mit Generalstaaten zu bewegen. Es war dies unter den obnden Umständen ein ziemlich schwieriges Unternehmen, an englische Cabinett auf den Kurfürsten wegen seiner indung mit den Holländern, und wegen seiner Friedensittlung zwischen denselben und Münster sehr aufgeit war, Frankreich aber damale gerade aus eigensäch-Absichten die Zwietracht zwischen beiden Seemächten heim durch alle ihm zu Gebote stehende Mittel nähr-"Zur Beseitigung der Hauptschwierigkeiten wurde ein geordneter Beamte, der Secretair Achem, zweimal B Febr. und Ende Jun. 1666) nach London abgesandt, dann, als die Ereignisse bei dem englischen Cabinett grössere Geneigtheit, auf die brandenburgischen Verusgsvorschläge einzugehen, bewirkt hatten, im Anfange lugust Christoph v. Brand folgte. Dieser gelangte gean dem Tage (3. Sept.) in London an, als eine der erendsten Fenersbrünste, von welchen jemals die bri-: Hauptstadt heimgesucht worden ist, ausgebrochen 2). Die durch dies Unglück herbeigeführte allgemeine zgeschlagenheit stimmte den Ton der englischen Regieimmer mehr herab; sie erklärte sich endlich bereit ınknüpfung unmittelbarer Friedensverhaudlungen. Jetzt erhoben sich plötzlich neue Schwierigkeiten über die

<sup>—</sup> quia tamen non obscurum erat a Gallis id bellum ali, ut istis populis inter se collisis, queis maximae vires ad impodienda ipsorum destinata erant, vasta sua consilia eo tutius expromere possent, quantum dabatur etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 18. 28. p. 657. 664. — Vgl. Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 7. — Lingard: Gesch. von England, übersettt von Berly. XII, 220.

Pufendorf: loc. cit. X, 19. 29. p. 657 oq. — Lingard: Geech. v. England. XII, 222 fgg. —

Wahl des Orts, wo die Negociationen sta...finden sellen Die Engländer bestanden anfangs auf London, was die die Republikaner, um nicht den Auschein zu heben : 4 erbettelten sie den Frieden, trotzig und gereist verwalt. Cleve, welches der Kurfürst vorsching, ward von Engländern zurückgewiesen, weil dieser Ort wegen der schlusses des holländisch - münsterschen Friedens sch liche Erinnerungen in ihnen weckte. Den Hang, wil sodann die Engländer zu kommen sich bereit erklich wollten wiederum die Holländer nicht, weil Johann de # fürchtete, dass hier von den englischen Abgeordneten triebe mit der oranischen Partei angeknüpft werden mit ten 1). Endlich einigte man sich über Breda, will \*\* fort Brand und Blaspiel zur Wahrnehmung des brand gischen Interesses abgingen 2). Der Frieden zwischen land und den Generalstaaten kam, nachdem noch kun her der Admiral de Ruyter England den Schimpf an hatte, in die Themse einzulaufen und Angesichte der # stadt einen Theil der englischen Flotte zu verbreute am 31sten Julius 1667 zu Stande 4). Der Kurfürst grossen Theils dieses Resultat bewirkt; nichts deute t ger erfuhr er von Seiten der Kriegführenden som Sahl noch eine undankbare Rücksichtslosigkeit. Er wurde lich zwar mit in den Frieden eingeschlossen, sher 📥 wie er gewünscht hatte und wie es dem Anstande

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 22. p. 660 sq. — Die Verweitig des Haugs setzte allein Holland, wo Johann & Wi Alles lenkte, durch, obwohl die Zustimmung von Gelen Friesland, Overyssel, Gröningen und Seeland bereits & folgt war. v. Kampen: Gesch. der Niederlands. II, III.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 23. p. 661. - v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 198.

<sup>3)</sup> Lingard: Geach. v. England, übernetzt von Berly. XI. 239 fgg. — v. Kampen: Geach. der Niederlands. H. XI. 199. —

<sup>4)</sup> Der Vertrag bei Lieuwe van Aitsema: Zaken em Sei en Oorlog. VI, 54 sqq. — Dumont: Corns unbered. II. 1. p. 40 sqq. — Vgl. Lettres et négoc ions l'Abrah. IV, 395 sqq. —

wesen wäre, in das Hauptinstrument, sondern mittelst ies besonderen Actenstückes, durch welches ihm von jem einzelnen Contrahenten diese Versicherung ertheilt zele <sup>1</sup>).

In derselben Zeit, als die Gesandten der kriegführenn und vermittelnden Mächte in Breda versammelt wasen;
n: Frieden zwischen England und Holland herzustellen,
nänderte Ludwig XIV. durch eine lange vorbereitete und
näh ausgeführte Gewaltthat plötzlich die ganze bisherige
zäung der europäischen Mächte gegen einander. Nachm er sofort nach dem Tode König Philipps IV. von Spam im Namen seiner Gemalin kraft des so genannten Delationsrechtes, einen grossen Theil der spanischen Niederide, trotz aller früheren Verzichte und Verträge, in Anmeh genommen hatte, rückte er nämlich an der Spitze
es Heers von 50,000 Mann, welches unter seinem Obermmando von Türenne befehligt wurde, im Mai 1667 in
Livon allen Vertheidigungsanstalten entblösste Land ein,
dibemächtigte sich innerhalb weniger Monate Flauderns \*).

Dieser Schritt Ludwigs XIV. brachte Johann de Witt, s. Haupt der Löwensteinischen Partei, den factischen Berracher der Niederlande, der bis dahin, wenn auch sur s. Politik, sich vorzugsweise auf Frankreich gestützt hatte, m. klaren Bewusstsein über seine Stellung. Er wollte: s. Frankreich der Freund, aber nicht der 1chbar der Niederlande sei 3); er sah die Inteltät Belgiens, welches in seinen Augen die Vormauer Hel-

<sup>1)</sup> Ea war eine offenbare Zurücksetzung des Kurfürsten gegen Frankreich und Dänemark. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 21. p. 662. — Vgl. Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 243 fgg. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 197. 200 fgg. —

<sup>2)</sup> Ocuvres de Louis XIV, II, 296 eqq. — Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 214. 215. — Mignet: négociations etc. II, 119 eqq. —

Les Hollandois, à qui il avoit toujours importé d'avoir les François pour amis, frémissoient de les avoir pour voisins.
 l'oltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 3.

lands war, als die Grundbedingung der Sicherheit, je der politischen Existenz seines Vaterlandes an. So gescha en dass Holland und Spanien, die alten Feinde, sich nähertes und verbündeten, weil auf einmal ein beiden gemeinsmus Interesse sich geltend machte, das der gleichen Gefahr von Seiten Frankreichs 1).

Den colossalen Mitteln des letzteren glaubte Johan & Witt auch selbst nicht einmal die vereinigte Macht Holinds und Spaniens entgegenstellen zu dürfen, wenn er sich nicht vorher der Unterstützung Englands und anderer Mäcke versichert hätte. Zudem wollte er wo möglich einen allemet Bruch mit Frankreich vermeiden, um sich nichtigs Falls später desselben gegen die oranische Partei zu beidenen. Von diesem Gesichtspuncte, den Gegner unschlicht machen, zugleich aber von ihm Nutzen ziehen zu welch, ging er aus; die Halbheit aber war sein Verderben \*).

Mit bewundernswürdiger Raschheit folgten sich die sich tigsten Ereignisse. In drei Monaten hatte Ludwig The Flandern, in drei Wochen die Franche - Comté ereignigen, dass die von Johann de Wovergeschlagene Triple - Allianz zwischen ihm und Sir Woliam Temple und dem Grafen Christoph von Dohan in Namen der Generalstaaten, Englands und Schwedens in Hang zum Abschlusse gebracht wurde (23. Jan. 1668)

"Diese Allianz dictirte die Gesetze, wornach swinden, Frankreich und Spanien zu Aachen Frieden gemacht wet"den musste" 1).

<sup>1)</sup> L'Espagne alors eut recours à ces mêmes Hollandois, et se en effet protégé par cette petite nation, qui ne lui paraisell auparavant que méprisable et rebelle. Voltaire: le. ch.

<sup>2)</sup> Mignet: négociations etc. 11, 548.

<sup>3)</sup> Die Urkunde findet sich bei Dumont: Corps universt. Ff.
91. — Vgl. Oeuvres de Louis XIV. II, 360 seg. — Bereit en
Ende des Jahrs 1667 war Ludwig XIV. auf die Verwender
der Niederlande einen dreimonatlichen Waffenstillstad au
Spanien eingegangen. Lingard: Gesch. von England, then
v. Berly. XII, 258. — Mignet: négociations. II, 455 opp.

<sup>4)</sup> Spittler: Gosch. der europ. Stanten. win 1386 4

Der öffentlich angegebene Zweck derselben war, möglich zwischen den beiden kriegführenden Mächten a Frieden zu Stande zu bringen; der wahre aber fand ha in den geheimen Artikeln angegeben. In diesen steten die Verbündeten einander gegenseitig das Verspress, Frankreich mit vereinigten Kräften zu Wasser und Lande zu bekriegen, und nöthigen Falls auf den vor dem schlusse des pyrenäischen Friedens existirenden Besitzad zurückzuführen, wenn dasselbe sich weigern sollte; ha mit den eroberten Plätzen zu begnügen 1).

Der Krone Spanien wurde die Wahl gelassen, sich entder durch die Abtretung Flanderns, oder der Franchs÷ mté den Frieden zu crkaufen, Spanien wählte sumt hrecken Hollands die erstere; die Freigrafschaft ward dickgegeben. In Folge dieser Einigung erhielt Frankreich 1. Belgien eine Gebietserweiterung in Form eines veringenden Winkels, welche schon durch die verwickelten insverhältnisse den Keim neuer Kriege mit sich führte: ankreichs Gebiet näherte sich dem der Republik, welche rade deshalb die Triple-Allianz angeregt hatte, um eins che Nachbarschaft zu verhindern. Ludwig XIV. aber. reh die abgetretenen Städte, mit denen er sich begnägen: uste, nur gereizt, nicht befriedigt, konnte es nicht verseen, dass der dem äusseren Umfange nach so unansehnhe und von ihm verachtete Freistaat sich hindernd seines twürfen entgegengestellt, und sich zum Schiedsrichter ropa's aufzuwerfen versucht hatte. Im Besitze von Hold's Thoren war er auf die Vernichtung desselben becht 2).

<sup>401. —</sup> Die nächste Folge der Triple-Allianz war die zu St. Germain 15. April 1669 zwischen Frankreich, England und Holland abgeschlossene Convention, welche die Grundlage des Aachner Friedens bildete. Vgl. Mignet: négociations. 11, 626 sqq.

<sup>1)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 212. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 261. —

<sup>2)</sup> Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 9. — v. Kampon: a. a. O. II, 213. — Lingard: a. a. O. XII, 263.



gesicht: wurde, hüthete er sich umsichtig und in Pattei-Interessen sich zu verwickeln, und dass seliten Staat und das gemeinsame Vaterland zu gelü

Um diese Zeit erblickt man daher branden!
Diplomaten an den Höfen fast aller west-eure
Stanten; Cleve ist einer der wichtigsten Puncte p
Unterhandlungen; keine Zeit ist für den branden!
Stant so vertrag - und bündnissreich, wie d

Anlangend die Mächte, welche nicht unmitte den damaligen kriegerischen Unruhen betheiligt werneuerte Friedrich Wilhelm mit mehreren dersche ältere Allianzen, oder er ging neue ein. Bereits is März 1666 schloss er ein Vertheidigungsbündniss na Braunschweig – Lüneburg und Hessen – Cassel \*); Wochen später (am 10ten Mai) verlängerte er die im J. 1658 mit dem Kaiserhause verabredete Defin lianz auf weitere zehn Jahre \*); und noch vor die desselben Jahrs (15. Octob.) kam im Hang die so Quadrupel – Allianz sum (Abschlusse, durch welche Dänemark, Braunschweig – Lüneburg und Brandenis die gegenseitige Beschützung ihrer Länder angelebts

Von den näher betheiligten Mächten varen,

hald nach dem Ausbruche des Krieges, sowohl die Mahrenden Staaten, wie die Unterzeichner der Triples, aufs eifrigste bemüht, ihn zu sich hinüberzuziehn nie Eventualitäten des Kampfs zu verwickeln. Aber in der Art, wie er sich von den Antragstellern niess, wie in der Weise, abzufertigen, oder sich sa n. zeigte er auf das Deutlichste, dass diejenigen sich verrechnet hatten, welche ihn zum thätigen, aber wilem Werkzeuge eigensüchtiger Absichten zu machen gehaten 1).

lenien zunächst nahm in seiner Noth auch su ihm Suflucht. Es machte die glänzendsten Anerbietungen. trug ihm sogar an, den Oberbefehl über ein gegen reich zu richtendes, vereinigtes kaiserlich-spanischlamburgisches Heer zu übernehmen 2). Aber, obwohl ens Sache unzweifelhaft die gerechte war, so konnte 🏚 doch nicht entschliessen, seinen bewaffneten Arm ismelbe zu erheben, weil er es für bedenklich hielt, per einen Staat voller Zerrüttung und ohne allen in-Halt aufzuopfern, noch dazu ohne allen Vortheil und 🔐 fast gewissen Aussicht, den Krieg dadurch in seine 🖿 Provinzen zu locken. Demnach ging er nicht allein franien's Anträge nicht ein, sondern er verweigerte so-陀 Ratifikation eines Vertrages, den am 6ten November der brandenburgische Abgeordnete v. Blaspiel voreilig lber das Bereich seiner Vollmachten hinaus mit dieser

Uaber die Umtriebe Oestreichs, Spaniens und Frankreichs am Berliner Hofe, um den Kurfürsten für ihre Plane zu gewinnen, vgl. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XII'. II, 284 sqq. —

Rufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 30. p. 669. — Ausserdem sollte der Kurfürst unter gewissen Bedingungen meh Geldern erhalten; dem Kurfürsten Johann Georg von Anhalt ward ein bedeutendes Geldgeschenk, dem Freibertn Otto v. Schwerin Grundbesitz von 10,000 Rthl. jährlichen Ertrage versprochen. Mignet: negociations. etc. II, 261.

Macht abgeschiossen hatte 1). - Auch nen Beitritt im Triple - Allianz lehnte er ab, obwohl er mehrere Male digeladen wurde, und obwohl sichtlich den contrahirende Mächten daran lag, ihr Gewicht durch seine anerkante Autorität und durch seine Hül nittel zu verstärken 2). 46 Grund seiner Weigerung gab er an, dass der Abschluss Vertrags ihm nicht offiziell ar gezeigt, auch später mit keine förmliche und feierlic Einladung erfolgt, ender auch zugleich mit den mündlichen Aufforderungen keine 🐎 wähnung des Subsidien-Punctes geschehen sei 3). war aber unstreitig nur Vorwand; Friedrich Wilhelm der Ueberzengung, dass auf Ludwig XIV. weit eher in fine licher und freundlicher Weise, durch Ueberredmit Vorstellungen, einzuwirken sei, als durch List und Dra gen 4). Darum blieb er standhaft in seinen Abweisi

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 41. p. 68 p. 88 l'on s'intéresse à la faiblesse, c'est à la force qu'on re Mignet: négociations etc. II, 121. vgl. p. 286. 291.

<sup>2)</sup> Der schwedische Gesandte im Hang, Graf Christoph Dohna, stellte damale dem brandenburgischen Abgeten, Christoph v. Brand, vor: Suecos, angles et satis perspicere, se a Gallo non metui, quod Elector sis non societur; et quia satis norit, sine oden mem in Imperio adversus ipsum sese commoturus peritiam belli, egregias copias, autoritatem upad formerum exercitus, sine qua inter duces concordia fatura Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 41 p.

<sup>3)</sup> Als später noch einmal die Holländer auf den brochbergischen Gesandten im Hang eindrangen, liess der kwinnerwiedern: der Zweck des Bündnisses sei ja durch des gleichung zwischen Frankreich und Spanien westlichtereits erreicht. Sodann seien ihm nicht die geheimen tikel mitgetheilt; durch den offenkundigen Inhalt der tats ferner sei für den Protestantismus nicht genagant sorgt. Auch sah Friedrich Wilhelm ein, dass an der niairen Vortheilen des Bündnisses Schweden ihn nicht mit Theil nehmen lassen. Pufendorf: de reb. gest. Fried XI, 2. p. 736 sq. — Ueber die Bemühungen En tat den Kurfürsten im Anfange des J. 1669 für die Triplelianz zu gewinnen und die Antwort Schwerin's 3. p. 737. —

<sup>4)</sup> Mignet: négociations rélatices à la succession d'Espersous Louis XII. II, 288.

ir sugleich äusserte er auf. wiederholte spätere Auffordeigen: wenn Frankreich es auf zwecklose Zögerungen und ? Täuschungen abgesehen habe, dann werde er den Verteleten schon beweisen, dass ihm vor allen Dingen die hetstäudigkeit der Staaten und der Frieden Europa's am ruen liege. In diesem Sinne ordnete er dann auch am die des Jahrs 1667 1) und im Frühling 1668 Gesandtaften nach Paris ab, um den König Ludwig XIV. drindt: an die Erfüllung der ihm gegebenen Versprechungen mahnen 2).

Man hat es verschiedentlich dem grossen Kurfürsten zum rwurfe gemacht, dass er sich in dem Augenblicke, als bwig XIV. so eben das Völkerrecht offen verletzt hatte. Ahm verbunden, nicht aber mit dem Verletzten, oder i denen, die solchen Gewaltthätigkeiten für die Zukunft subengen unternahmen. Aber dieser Vorwurf ist durchungerecht. Das Verfahren Friedrich Wilhelms, wenn es h von der Umsicht geleitet war, welche die schwierige pe der Dinge erheischt, entbehrte nicht im mindesten Mommener Selbetständigkeit; -- es war offen und wissiand für die Sache, der es galt, unstreitig förderlicher, aligend cin anderes. Bereits im Frühjahr (13. Märs) 12 Im Sommer (19. Jun ) 1667 hatte durch besondere Gedtrichaften Ludwig XIV. unter glänzenden Anerbietun-18:3) dem Kurfürsten das feste Versprechen abzulocken neht, den Truppen keiner Macht, namentlich nicht des sers, den Durchmarsch durch seine rheinische Provinzen gestatten, wenn erstere etwa die Absieht hegen sollten, a mach dem von Frankreich angegriffenen und eroberten

<sup>1)</sup> Meladers und Herr von Püllnitz gingen am Sten Dezemb. 1667 mach Paris ab. Mignet: negociations, 11, 296.

B) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 54. p. 689. 690. -

By Ladwig XIV. nämlich, benachrichtigt durch seine Agenten in Wien und Regensburg, hegte damals die grösste Besorgnies vor den feindlichen Absichten Friedrich Wilhelms, trets aller von Seiten des letsteren ertheilten Versicherungen. Mignet: négociations. 11, 230.

lwing's Gosch. d. preuss. Staats II, 1. 4

Belgien zu begeben. I 1 v., temereme Minbilli der gewaltsamen Handlui Ludwiga XIV ... reshel antwortete beide Male völlig au weichend 1. Als aber de traurige Verfassung, vor allen Dingen die entschiedene Widerstandslosigkeit der spanischen Niederlande sich von Juzu Tage mehr offenbarte, - i s sich zeigte, dass mit. A verlässigkeit weder auf den 1 ser, noch auf die sieles Reichsstände in Bezug auf massen in Betracht komme die Organisirung eines kräf n Widerstandes zu bin sei, - als Spanien, trotz aller Verheissungen, sich ausst Stande sah, Subsidien zu zahlen, - Holland aber biede Heh des Geldpunctes knauserte und feilschte, da wieser de im Spätherbst (24. Novemb.) bermals erneuerten Annie Ludwigs XIV., anderen Mäc en den Durchmarsch darb seine rheiuischen Landscl nicht zu verstatten , im Uchtgen aber während des laufenden Krieges sich völlig pute los zu bezeigen, nicht von der Hand 2). Der frank sisch-brandenburgische Neutralitäts-Vertra für Ludwig XIV. unterzeic Von Leure Millet, for to Kurfürsten von Schwerin 3), S multz und Friedrich v. Jen wurde am 15ten Dezemb. n. N. 1667 abgeschlösen Dieser Tractat liess dem Kurfürsten durchaus freie Had der Förderung und Herstellung des Friedens seine Sorte an widmen. Ausdrücklich liess sich der Kurfürst von Frank reich die Versicherung geben, dass dasselbe auf schlouis

con to the sale to

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. II ill. X, 29. p. 68 m. Mignet: négociations. II, 278 apq.

<sup>2)</sup> Pufondorf. loc. cit. X, 42. p. 679 squer meis funt

<sup>3)</sup> Unter dem 12ten August 1667 hatte Lionne durch Mild angesehensten Personen am brandenburgischen Hole versprechungen ertheilen lassen, besonders dem Freihert Otto v. Schwerin, "vu qu'il n'a pas decontume de 12, "conseiller à son maitre qu'il n'y trouve son compte pas, culier." Mignet: négociations, 11, 281 vgl. p. 21, 251

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills X 43 11 p. sq. — Der Vertrag findet sich vollständig bei Mirot negociations relatives à la succession d'Espage en XIV. 11, 296 sqq. — Die Ratifikation erf. J. Feb. 10. Das. p. 302. —

ligung des Krieges gegen Belgien Bedischt nehmen, iehst bei den Verhandlungen billige Friedensbedingen zugestehen, und in keinem Falle die Ruhe Deutschantasten wolle <sup>1</sup>). Er selbst wiederum versprach, sich n französisch – spanischen Krieg in keiner anderen Abmischen zu wollen, als um eine Aussöhnung zwischen 1 Theilen zu bewirken <sup>2</sup>); zugleich aber ging er die Behtung ein, Niemanden, der am spanisch-französi-Kriege Theil nehmen wolle, den Durchmarsch durch levische zu gestatten, ausgenommen jedoch die Fälle, nen die Reichsgesetze, namentlich der westphälische en und die Wahlespitulation, oder die rheinische Alss forderten <sup>3</sup>).

Dasseibe umsichtige, selbstständige und rechtliche Ver1 beobschtete Kurfürst Friedrich Wilhelm, als Ludwig
bald nach dem Abschlusse des Aschner Friedens mit
2 Entwurfe hervortrat, die Republik der Nieder2 zu vernichten. Abgeschen von dem persönlichen
2 der ihn leiten mochte, waren es vornämlich zwei
le; die ihn bestimmten, diesem Untersehmen (la granlutre) seine ganse Energie zu widmen 1. Holland, sein
iger Verbündeter, hatte mit Erfolg sich eben sowohl
mnzösischen Macht auf dem Continent, wie der Ausng des transatlantischen Handels der Franzosen wider-

Hätte Johann de Witt nicht die Triple-Allianz zum dusse gebracht, als die französischen Waffen widertos den Boden Belgiens überflutheten, so würde aller scheinlichkeit nach Ludwig XIV. sich der gesammten chen Niederlande bemächtigt, dadurch die nördlichen

Art. 4. -

Art. 5. -

Art. 6. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 44. p. 682.

Ocurres de Louis XIV. V, 400. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 285. —
41 \*

lands war, als die Grundbedingung der Sicherheit, je der politischen Existenz seines Vaterlandes an. So geschat et dass Holland und Spanien, die alten Feinde, sich näheten und verbündeten, weil auf einmal ein beiden gemeinsmes luteresse sich geltend machte, das der gleichen Gefahr von Seiten Frankreichs 1).

Den colossalen Mitteln des letzteren glaubte Johan is Witt auch selbst nicht einmal die vereinigte Macht Holmst und Spaniens entgegenstellen zu dürfen, wenn er sich nicht vorher der Unterstützung Englands und anderer Mächt versichert hätte. Zudem wollte er wo möglich einen obnett Bruch mit Frankreich vermeiden, um sich nätigs Falls später desselben gegen die oranische Partei zu bellenen. Von diesem Gesichtspuncte, den Gegner unschläßt machen, zugleich aber von ihm Nutzen ziehen zu wollt, ging er aus; die Halbheit aber war sein Verderben 3).

Mit bewundernswürdiger Raschheit folgten sich die wieder bei die Worden eine Monaten hatte Ludwig Mit Flandern, in drei Wochen die Franche - Comté archie Nur fünf Tage vergingen, dass die von Johann de Wieder vorgeschlagene Triple - Allianz zwischen ihm und Sir Mit liam Temple und dem Grafen Christoph von Dohne Mit Namen der Generalstaaten, Englands und Schweden im Hang zum Abschlusse gebracht wurde (23. Jan. 1668)

"Diese Allianz dictirte die Gesetze, wornach zwische "Frankreich und Spanien zu Aachen Frieden gemacht wet"den musste" 1).

<sup>1)</sup> L'Espagne alors eut recours à ces mêmes Hollandois, et pl en effet prolégé par cette petite nation, qui ne lui paraisse auparavant que méprisable et rebelle. Foltaires les et.

<sup>2)</sup> Mignet: négociations etc. 11, 548.

<sup>3)</sup> Die Urkunde findet sich bei Dumont: Corps univerei. VI. 91. — Vgl. Ocuvres de Louis XIV. II, 360 sqq. — Bereit Ende des Jahrs 1667 war Ludwig XIV. auf die Verwades der Niederlande einen dreimonatlichen Waffenstillstand Spanien eingegangen. Lingard: Gesch. von England, them v. Berly. XII, 258. — Mignet: négociations. II, 455 app.

<sup>4)</sup> Spittler: Gosch. der europ. Staaten. Berlin 1786. L

Der öffentlich angegebene Zweck derselben war, möglich zwischen den beiden kriegführenden Mächten a Frieden zu Stande zu bringen; der wahre aber fand hin den geheimen Artikeln angegeben. In diesen steten die Verbündeten einander gegenseitig das Verspresen, Frankreich mit vereinigten Kräften zu Wasser und Lande zu bekriegen, und nöthigen Falls auf den vor dem schlusse des pyrenäischen Friedens existirenden Besitzend zurückzuführen, wenn dasselbe sich weigern sollte; hint den eroberten Plätzen zu begnügen 1).

Der Krone Spanien wurde die Wahl gelassen, sich untder durch die Abtretung Flanderns, oder der Franchemté den Frieden zu crkaufen, Spanien wählte sum hrecken Hollands die erstere; die Freigrafschaft ward Ackgegeben. In Folge dieser Einigung erhielt Frankreich a Belgien eine Gebietserweiterung in Form eines veringenden Winkels, welche schon durch die verwickelten änsverhältnisse den Keim neuer Kriege mit sich führtes ankreichs Gebiet näherte sich dem der Republik, welche rade deshalb die Triple-Allianz angeregt hatte, um einst Ludwig XIV. aber. che Nachbarschaft zu verhindern. rch die abgetretenen Städte, mit denen er sich begnügen: uste, nur gereizt, nicht befriedigt, konnte es nicht verssen, dass der dem äusseren Umfange nach so unansehnhe und von ihm verachtete Freistaat sich hindernd seinen twürfen entgegengestellt, und sich zum Schiedsrichter gropa's aufzuwerfen versucht hatte. Im Besitze von Holid's Thoren war er auf die Vernichtung desselben becht 2).

<sup>401. —</sup> Die nächste Folge der Triple-Allians war die zu St. Germain 15. April 1669 zwischen Frankreich, England und Holland abgeschlossene Convention, welche die Grundlage des Aachner Friedens bildete. Vgl. Mignet: négociations. II, 626 sqq.

Y. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 212. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 261. —

<sup>2)</sup> Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 9. — v. Kampon: a. a. O. II, 218. — Lingard: a. a. O. XII, 262.

Während dieser Ereignisse, die den Kurfürsten von seiner rheinischen Besitzungen nicht wenig berührten is nachte letzterer sich so gut wie möglich nach allen Schri hin zu sichern, unterliess er nicht, nach Lage und Kritifür die Erhaltung des europ schen Gleichgewichts mit wirken; zugleich aber, so i ir er auch von allen Partiti gesucht wurde, hüthete er sich umsichtig und besmitt in Partei-Interessen sich zu verwickeln, und dadurch in seinen Staat und das gemeinsame Vaterland zu gefährlich

Um diese Zeit erblickt man daher brandenburgischen Diplomaten an den Höfen fast aller west-europäische Stanten; Cleve ist einer der wichtigsten Puncte politicken Unterhandlungen; keine Zeit ist für den brandenburgische Stant so vertrag- und bündnissreich, wie diese.

Anlangend die Mächte, welche nicht unmitteller den damaligen kriegerischen Unruhen betheiligt wurd, erneuerte Friedrich Wilhelm mit mehreren derseiben tilltere Allianzen, oder er ging neue ein. Bereits an März 1666 schloss er ein Vertheidigungsbündniss mit den Brannschweig – Lüneburg und Hessen – Cassel 2); wochen später (am 10ten Mai) verlängerte er die lim J. 1658 mit dem Kaiserhause verabredete Defenite linnz auf weitere zehn Jahre 3); und noch vor den desselben Jahrs (15. Octob.) kam im Hang die so gut Quadrupel – Allianz zum [Abschlusse, durch welche Helle Dänemark, Braunschweig – Lüneburg und Brandenburg die gegenseitige Beschützung ihrer Länder angelebten 4)—

Von den näher betheiligten Mächten waren, the

<sup>1)</sup> Equidem quam perniciosa toti Europae forent Galli and operatost; ac peculiariter Electorem id bellum tangelat of ciniam, quod Belgii ruina Cliviam quoque in exitima tradeserat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 23. p. 688.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 26. p. 662.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. IVille. X, 23. p. 68. - Oeuvres de Louis XIV. 11, 129.

a bald nach dem Ausbruche des Krieges, sowohl die führenden Staaten, wie die Unterzeichner der Tripleas:, aufs eifrigste bemüht, ihn zu sich hinüberzuziehn in die Eventualitäten des Kampfs zu verwickeln. Aber hal in der Art, wie er sich von den Antragstellern in diesa, wie in der Weise, abzufertigen, oder sich sa m., zeigte er auf das Deutlichste, dass diejenigen sich verrechnet hatten, welche ihn zum thätigen, aber wilsem Werkzeuge eigensüchtiger Absichten zu machen gechten 1).

Spanien zunächst nahm in seiner Noth auch zu ihm 1:Zuflucht. Es machte die glänzendsten Anerbietungen. trug ihm sogar an, den Oberbefehl über ein gegen kreich zu richtendes, vereinigtes kaiserlich-spanischdenburgisches Heer zu übernehmen 2). Aber, obwohl sens Sache unzweifelhaft die gerechte war, so konnte ich doch nicht entschliessen, seinen bewaffneten Arm demelbe zu erheben, weil er es für bedenklich hielt, Fir einen Staat voller Zerrüttung und ohne allen in-Halt aufzuopfern, noch dazu ohne allen Vortheil und der fast gewissen Aussicht, den Krieg dadurch in seine Provinzen zu locken. Demnach ging er nicht allein Spanien's Anträge nicht ein, sondern er verweigerte so-Me Ratifikation eines Vertrages, den am 6ten November L'der brandenburgische Abgeordnete v. Blaspiel voreilig ther das Bereich seiner Vollmachten hinaus mit dieser

Deber die Umtriebe Oestreichs, Spaniens und Frankreichs am Berliner Hofe, um den Kurfürsten für ihre Plane zu gewinnen, vgl. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV. 11, 284 sqq.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 30. p. 669. —
Ansserdem sollte der Kurfürst unter gewissen Bedingungen
meh Geldern erhalten; dem Kurfürsten Johann Georg
von Anhalt ward ein bedeutendes Geldgeschenk, dem Freiberrn Otto v. Schwerin Grundlesitz von 10,000 Rthl. jährlichen Ertrags versprochen. Mignet: négociations. etc. II,
281.

Macht abgeschlossen hatte 1). - Auen den Beitritt im Triple - Allianz lehnte er ab, obwohl er mehrere Male de geladen wurde, und obwohl sichtlich den contrahirende Mächten daran lag, ihr Gewicht durch seine anerkannte Autorität und durch seine Hülfsmittel zu verstärken 2). A Grund seiner Weigerung gab er an, dass der Abschluss Vertrags ihm nicht offiziell angezeigt, auch später ar in keine förmliche und feierliche Einladung erfolgt, endlich auch zugleich mit den mündlichen Aufforderungen keine B wähnung des Subsidien - Punctes geschehen sei 3). Ilie war aber unstreitig nur Vorwand; Friedrich Wilhelm ur der Ueberzeugung, dass auf Ludwig XIV. weit eher in frie licher und freundlicher Weise, durch Ueberredmit Vorstellungen, einzuwirken sei, als durch List und Drahm-Darum blieb er standhaft in seinen Abweisungs gen 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 41. p. 658 q-"Si l'on s'intéresse à la faiblesse, c'est à la force qu'on fet Mignet: négociations etc. II, 121. vgl. p. 256. 291.

<sup>2)</sup> Der schwedische Gesandte im Hang, Graf Christiph Dohna, stellte damals dem brandenburgischen Abgesten, Christoph v. Brand, vor: Succes, Anglos et satis perspicere, se a Gallo non metui, quod Electer sis non societur; et quia sutis norit, sine esta nem in Imperio adversus ipsum sese commoturat perittam belli, egregias copias, autoritatem and ferrum exercitus, sine qua inter duces concordia jutus Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 41, p. 85

<sup>8)</sup> Als später noch einmal die Holländer auf den brauchungischen Gesandten im Hang eindrangen, liess der untan erwiedern: der Zweck des Bündnisses sei ja durch de gleichung zwischen Frankreich und Spanien werstlichtreits erreicht. Sodann seien ihm nicht die geheiment ik el mitgetheilt; durch den offenkundigen Inhalt de Tratts ferner sei für den Protestantismus nicht genugam sorgt. Auch sah Friedrich Wilhelm ein, dass an den peniairen Vortheilen des Bündnisses Schweden ihn nicht zu Theil nehmen lassen. Pufendorf: de reb. gest. Frie RAXI, 2. p. 736 sq. — Ueber die Bemühungen Englisten Kurfürsten im Anfange des J. 1669 für die Tripletlianz zu gewinnen und die Antwort Schwerin's vgl. die R. p. 737. —

<sup>4)</sup> Mignet: négociations rélatives à la sue ssion d'Estate sous Louis XIV. II, 288.

per sugleich susserte er auf wiederholte spetere Auffordemigen: wenn Frankreich es auf zwecklose Zögerungen und # Täuschungen abgesehen habe, dann werde er den Ver-Indeten schon beweisen, dass ihm vor allen Dingen die Mistetäudigkeit der Steaten und der Frieden Europa's am person liege. In diesem Sinne ordnete er dann auch am nde des Jahrs 1667 1) und im Frühling 1668 Gesandthaften nach Paris ab, um den König Ludwig XIV. drinmd'an die Erfüllung der ihm gegebenen Versprechungen panahnen 2).

il i Man hat es verschiedentlich dem grossen Kurfürsten zum brwurfe gemacht, dass er sich in dem Augenblicke, als milwig XIV. so eben das Völkerrecht offen verletzt hatte. ihm verbunden, nicht aber mit dem Verletzten, oder denen, die solchen Gewaltthätigkeiten für die Zukunft muchengen unternahmen. Aber dieser Vorwurf ist durchwagerecht. Das Verfahren Friedrich Wilhelms, wenn es von der Umsicht geleitet war, welche die schwierige der Dinge erheischt, entbehrte nicht im mindesten isammener Selbstetändigkeit; — es war offen und wis-Laumd für die Sache, der es galt, unstreitig förderlicher, polityend ein anderes. Bereits im Frühjahr (13. Märs) in Sommer (19. Jun ) 1667 hatte durch besondere Geultschaften Ludwig XIV. unter glänzenden Anerbictun-🖦 ) dem Kurfürsten das feste Versprechen absulocken mucht, den Truppen keiner Macht, namentlich nicht des pieers, den Durchmarsch durch seine rheinische Provinzen s gestatten, wenn erstere etwa die Absicht hegen sollten, ch nach dem von Frankreich angegriffenen und eroberten

<sup>1)</sup> Meinders und Herr von Püllnitz gingen am Sten Dezemb.
1667 nach Paris ab. Mignet: negociations. 11, 236.

<sup>· 2)</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. X, 54. p. 689. 699. -

<sup>8)</sup> Ludwig XIV. nämlich, benachrichtigt durch seine Agenten in Wien und Regensburg, hegte damals die grösste Beserg-nies vor den feindlichen Absichten Friedrich Wilhelms, trots affer von Selten des letzteren ertheilten Versicherungen. Mignet: négociations. Il, 280. —

Belgien zu begeben. Der Kurfürst, ohne scuie Misshilligutg der gewaltsamen Handlungsweise Ludwigs XIV. zu verhehle. antwortete beide Male völlig ausweichend . 1). Als aber de traurige Verfassung, vor allen Dingen die entschiedene W derstandslosigkeit der spanischen Niederlande sich von Ing zu Tage mehr offenbarte, - als sich zeigte, dass mit. verlässigkeit weder auf den Kaiser, noch auf die einige messen in Betracht kommenden Reichsstände in Bezug die Organisirung eines kräftigen Widerstandes zu bin sei, - als Spanien, trotz aller Verheissungen, sich aus Stande sah, Subsidien zu zahl 1, - Holland aber hinde lich des Geldpunctes knauserte und feilschte, da wies et im Spätherbst (24. Novemb.) abermals erneuerten Andre Ludwigs XIV., anderen Mächten den Durchmarsch der seine rheinischen Landschaften nicht zu verstatten "im licht gen aber während des laufenden Krieges sich völlig pute los zu bezeigen, nicht von der Hand 2)." Dec franzis sisch-brandenburgische Neutralitäts-Verime für Ludwig XIV. unterzeichnet von Leure Millet für be Kurfürsten von Schwerin 3), Somultz und Friedriche wurde am 15ten Dezemb. n. N. 1667 abgeschlos Dieser Tractat liess dem Kurfürsten durchaus freie Ilder Förderung und Herstellung des Friedens seine Sarsti an widmen. Ausdrücklich liess sich der Kurfürst von Franreich die Versicherung geben, dass dasselbe auf schlen

. at els and

tog to be set a gr

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. X, 29. p. 665 p. Mignet: négociations. II, 278 app.

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. X, 42. p. 679 sq. - mis fin

<sup>3)</sup> Unter dem 12ten August 1667 hatte Lionne durch Mild in angeschensten Personen am brandenburgischen Hofe in sprechungen ertheilen lassen, besonders dem Federa Otto v. Schwerin, "vu qu'il n'd pas recontinue de "conseiller à son maitre qu'il n'y trouve son couple per "culier." Mignet: négociations, II, 281 vgl. p. 201

endigung des Krieges gegen Belgien Bedacht nehmen, mnächst bei den Verhandlungen billige Friedensbedinsen zugestehen, und in keinem Falle die Ruhe Deutschals antasten wolle 1). Er selbst wiederum versprach, sich den französisch-spanischen Krieg in keiner anderen Abat mischen zu wollen, als um eine Aussöhnung zwischen klen Theilen zu bewirken 2); zugleich aber ging er die späichtung ein, Niemanden, der am spanisch-französische Kriege Theil nehmen wolle, den Durchmarsch durch be Clevische zu gestatten, ausgenommen jedoch die Fälle, denen die Reichsgesetze, namentlich der westphälische isden und die Wahlespitulation, oder die rheinische Abass es forderten 3).

Dasselbe umsichtige, selbstständige und rechtliche Vereren beobachtete Kurfürst Friedrich Wilhelm, als Ludwig V. beid nach dem Abschlusse des Aachner Friedens mit nem Entwurfe hervortrat, die Republik der Niedernde zu vernichten. Abgesehen von dem persönlichen oil, der ihn leiten mochte, waren es vornämlich swei inde; die ihn bestimmten, diesem Unternehmen (la granzaffaire) seine ganse Energie zu widmen 4). Holland, sein heriger Verbündeter, hatte mit Erfolg sich eben sowohl r französischen Macht auf dem Continent, wie der Ausfüting des transatlantischen Handels der Franzosen wider-Hätte Johann de Witt nicht die Triple-Allianz zum echlusse gebracht, als die französischen Waffen widerndslos den Boden Belgiens überflutheten, so würde aller ihrscheinlichkeit nach Ludwig XIV. sich der gesammten inlischen Niederlande bemächtigt, dadurch die nördlichen

<sup>4).</sup> Art. 4. -

<sup>2)</sup> Art 5. -

<sup>31</sup> Art. 6. — Pufundorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 44. p. 682.

<sup>4)</sup> Ocuvres de Louis XIV. V, 466. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 285. —

Niederlande ihrer Vormauer beraubt und in Abhängigkeit von sich gebracht, damit aber wiederum sieh die Briebe sur Gewinnung des linken Rheinufers, zur Beherrschung ner Mündungen und zur Beknechtung Deutschlands gebildet haben 1). Hätten nicht die grossen holländischen Handels gesellschaften mit ihren kolossalen Mitteln jede Concurrent fremder Nationen fast unmöglich gemacht, und die nieder ländischen Flotten, angeführt durch die ersten Seelielder der Zeit, eifersüchtig jeden Versuch anderer Mächte, jesseits des Ozeans ferten Fuss zu fassen und sieh auf der See auszubreiten, überwacht und häufig mit Gewalt scho im Keime erstickt, so wurde die in Paris beabsichtigte our dische Compagnie zu Stande gekommen sein, würde Frak reichs Marine und Colonialmacht unstreitig damais so eine ehrenvolle Stellung neben der Marine und der Cale nialmacht der übrigen westlichen Staaten eingenomme be ben \*).

Aus diesen Gründen beschloss also Ludwig XIV is Ueberwältigung der niederländischen Republik 3); niemb war das Bestehen der letzteren enger mit der Freiheit Kaupa's, mit der Selbstständigkeit Deutschlands verknungt ge-

<sup>3)</sup> Nach Beseitigung Hollands hatte Ludwig XIV. en dita deste weniger auf die spanischen Niederlande abgeste bei der so offen zu Tage liegenden Schwäche Spanis, quam non minus pecunia, quam bona consilia deficient. Pufen not erf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 4. p. 12. Auch an Eintauschung der spanischen Niederlande gest Russillon und benachbarte Landschaften dachte man bunt Das. XI, 7. p. 742. —



<sup>1)</sup> Periclitabantur autem unitae Provinciae, nalidum Geres propugnaculum contra Hispanos et Gallos, quas estature Protustantium cumprimis intererat. Neque vero il appar Galli ambitio satianda erat, sed cacdam victae rolleismis strumenti vicem subiturae eront ad jugum allis imponente etc. Pufendorf: loc. cit. X1, 25. p. 159. — Mignette gociations relatives à la succession d'Espagna etc. II, 22 p.

<sup>2)</sup> De causis belli (Wilh. Fürstenbergins) ostendebat carptetim commercia tangere, partim quod Refgae jun juda quid in Gallum facere decreverint, si Hispanius reges tanvaletudine puerum mori contingat. Pufendorf: derek martini. Wilh. XI, 6. p. 741.—

wesen. Demnach durfte Ludwig XIV. sieh auf kräftigen und wielfnehen Widerstand gefasst machen. Diesen zu brechen und seine Rüstungen zu vollenden, war er länger als drei Jahre (Ende 1668 bis Anfang 1672) ununterbrochen beschäftigt.

den Rathspensionair, der ihn überlistet hatte, wieder zu Aberlisten. Zuerst bemühete er sich, durch Gewinnung der Mitunterzeichner der Triple-Allianz Holland seiner Verbändsten zu berauben und dasselbe zu isoliren z); — dann unterzeichner es, die benachbarten Staaten, welche ein Interzese an Hollands Existenz und Sicherheit hatten, zur Unthätigkeit und Neutralität zu verpflichten; endlich strebte er, Helfersheifer und thätige Werkzeuge bei der Ausführung seines Unternehmens aufzufinden. Dies Ziel zu erreichen, überschwemmte damals die französische Diplomatie fast ganz Kuropa mit ihren Agenten; es gab fast keinen, einigermassen bedeutenden, Hof, welcher nicht der französischen Mostechung erlag.

Zuerst also richtete Ludwig XIV. sein Augenmerk puf Schweden und England. Durch das erstere beabsichtigte er den von Deutschland her erwarteten Widerstand un lähmen; dem zweiten gedachte er die Last des Küstenungriffs auf die Republik zuzuschieben. Die damalige Geldgemuth Schwedens, der unerhörte Luxus und die Demoralisation der höheren Stände bereiteten dem französischen Einflusse ein williges Entgegenkommen von Seiten dieser Macht. Bereits im April 1669 war auf die schwedische Gesandtschaft in Paris eingewirkt 2); die Unterhandlungen Pomponne's

Auf welche Weise damals Frankreich bemüht war, sewoll bei Schweden und England, wie bei den deutschen Fürsten die gehässigsten Leidenschaften gegen Holland ansuregen, darüber vgl. Pufendorf: loc. cit. XI, 1. p. 786.

<sup>2)</sup> Lionne äusserte zu Esnins Pufendorf, dem schwedischen Gesandten in Paris, über die Stellung Schwedens: non paresse, ut amicus amico invident. Galliam ita secundo nune vento ferri, ut ejus amicis male esse nequent. Hand in-

(vom Herbst 1671 an) und Cour m's voucemuseat das Werk 1). Weil alle übrigen Mächte, vo denen man etwa Befrießgung des schwedischen Gelddu stes hätte erwerten diefen, nicht zahlen konnten oder wollt 1 2), so gedieh das schutdisch - französische Bündniss, welches factisch die Theil me Schwedens an der Triple-/ llians veruichtete und Haland der Rache Ludwigs XIV. preisgab, am 14ten Aprila St. 1672 zum Abschlusse 3). Es lautete auf drei Jahre, al öffentlich als Zweck die ge insame Erhaltung der Rabi in Deutschland an, verpflichtete aber durch die geheims Artikel die Krone Schweden, gegen Subsidien, welche 🕏 Falle eines ausbrechenden Krieges gesteigert werden sel die Feinde Frankreichs als seine eigenen zu betrachter, = namentlich von Pommern oder Bremen aus den Angelf 🖈 gen jeden deutschen Reich und zu eröffnen, der mit sins bewaffneten Macht die Re ik der Niederlande par Frankreich unterstützen würde \*). — Die Unterhand mit England wurden noch geheimer betrieben; Big Schmach, gegenüber den siegreichen Künsten Frankreicht

erosum esse miseris sociari. Quae satis indicata, a Gallica amicitia non nisi temporarium lucellum aspidei posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 1, p. 181.-

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 34. p. 775. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 225. –

<sup>2)</sup> Pufendorf (loc. cit. XI, 85. p. 779) schiebt dem kalantichen Hofe die Schuld zu, dass durch seine Fahrlinight das französisch - schwedische Bündniss zu Stande gebennes.

ei. — Vgl. Rühs: Gesch. von Schweden. V, 171. —

<sup>8)</sup> Der Abschluss dieses Bündnisses war der Sieg der fraussischen Partei im Beichsrathe über die dentsche sei
kaiserliche; an der Spitze jener stand der Reirheiten
ler Graf Magnus de la Gardie, des Oberhaupt der letzten
war Matthias Biörnklau. Pufendorf: de reb. gest. Pril.
Wilh. XI, 83. p. 772. — Eigentlich waren en swei Vertrigt,
die an demselben Tage abgeschlossen wurden, einer, der
für die Oeffentlichkeit bestimmt war, der anders ein gebei
mer. Ein Auszug aus ersterem, und der ganze lahet de
zweiten findet sich das. XI, 35. p. 777 fgg. — Vgl. Rühst
Gesch. von Schweden. V, 176 fg. —

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung war unstreitig verzugsweise gegen kebrandenburg gerichtet. Vgl. Lingard: Gesch. von Berly. XII, 316.

r noch grösser, als die Schwedens. Schon am Ende des irs 1668 wurden die Verhandlungen angeknüpft 1), am de des folgenden (15. Dezember 1669) hatte bereits Colrt-Croissy Hof und Ministerium durch Bestechung sum vehlusse einer vorläufigen Uebereinkunft gebracht, und ·22sten Mai 1670 kam, durch Vermittlung der Herzogia arlette von Orleans, der Schwester König Karls II., jener meime französisch - englische Vertrag von Dover 2) sa mde, durch welchen der letztere, für Geld und noch unrdigere Lockspeisen, sich von Ludwig XIV. in Zwiespalt raich selbst, mit seinem Glauben, seiner Ehre und seit'Nation bringen liess 3). Durch diesen, später noch eime Male etwas modifizirten Tractat gab Karl II. thatshlich die Triple-Allianz auf, obwohl buchstäblich Fortdauer derselben ausgesprochen ward; er übernahm Verpflichtung, an einem Angriffskriege gegen die Genestaaten, gemeinschaftlich mit Frankreich, Theil zu nehp, stellte zu diesem Behufe den besten Theil seiner tte zur Verfügung, und empfing dagegen die Zusiche-

<sup>1)</sup> Der erste Entwurf einer solchen Verbindung ist schon: Paris 1. Jan. 1668 dutirt. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne etc. 11, 545. — Bereits im Januar 1669 hatte sich in Konigaberg dus Gerücht verbreitet, dass, seit-dem der Herzog von Buckingham an Arlington's Stelle getreten sei, Karl II. sich von den Holländern ab-, und Frankreich zu-gewandt habe. Vgl. Pufendorf: loc. eit. 11, 8, p. 787.

E) Der Vertrag von Dover, dem später die modifizieten Verträge vom 23. Jan. 1671 und vom 5. Febr. 1672 folgten, findet eich zuerst abgedruckt bei Lingard: Gesch. von England, übers. von Berly, XII, 417—425. — Vgl. das. p. 271. 286 fg. 290. 308. — Die Kriegserklärung England's erfolgte, sugleich mit der Frankroichs, im Märs 1672. — das. XII, 315. —

I'inculo isti adstringendo mense Majo Douveram mittebatur Nenriette Aurelianensis ducis conjux, Angli soror, forma, ac morum illecebris pollens, rerumque tractandarum callida; quo et Rex frater se contulit. — Caeterum adduxerat ista Douveram secum Gallicam foeminam, cui Portsmuthiae Ducissae vocabulum post inditum, primas mox partes inter pellices regias sortitam, artibus dementandi homines libidini deditos valentissimam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 10. p. 714. 745. —

rung eines angemessenen Anthelis an der Beute nach bemdigtem Kriege <sup>1</sup>).

Während dergest 3 ptverbündeten Hollando.fir das französische Intergewi sen waren, überzog die Diplomatie Ludwigs XIV. g I techland mit einem einzige grossen Netze 2). l i :en und zu bestechen, und zur Schande des deu one muse man es gestelios, ıen s franzi sche Gold willige Aufunhue fast aller Orten fand und gierige Ilände. Das schwi bische Geschlecht der est kurs suvor gefürsteten Grafen von Fürstenberg beliedle den Ruhm scines uralten Hi s dadurch . dass drei scioce Mitglieder, die Brüc - Franz - und Hermann sich zu Cr Frankr sche und zu den eifriete es eigenen Vaterlandes beral-Werkzeugen des Verm s würdigten 3). 🗀 e e n sid hier, bald da, um in Interesse Frankr und su verführen \*). Dis su we

 <sup>,,</sup>Le fardeau de la guerre de meret wurde dem Könige me England durch Art. VII. des Vertrage von Dover angentsen. — Im Art. VIII. verpflichteten eich beide Theile, de Versuch unternehmen zu wollen, den Kurfürsten von Bratdenburg entweder zur Mitbetheiligung am Kriege, der zur Noutralität zu vermögen. —

<sup>2)</sup> Sogar in den Streit swischen Brandenburg und Braunschwitz Lüneburg über die von dem ersteren eingezogene Granden Regenstein suchte sich Frankreich im J. 1670 m. make. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI. 46. p. 25. Dom Pfalzgrafen von Neuburg hatte Ladwig XIV. Che und Mark anbieten lassen, wenn er sich mit Frankrich verbündete. das. XI, 49. p. 196.

<sup>8)</sup> Franz Egon, Bischof von Strassburg, und Wilhele Egeletzterer als allgewaltiger Minister, Ionaten den Kantensten Max Heinrich von Côlu aus dem Hause Hausen Hausen den Kurfürsten von Baiern in Münister Hauses und Landes Fürstenberg. Anchen 1832 III. Green 28 fgg.), die Brüder zu rechtfertigen, australiehen Allgen Missgriffe und die vielen damaligen Missgriffe und die vielen der Belieben Politik des kaiserlichen Cabinetts, so alle Beschreibung erbärmlichen Zustand des helligen die Straffe der Reichs. — Vgl. Wagner: hiet Leopold Cas. 213. —

<sup>4)</sup> Insbesondere beklagte sich auch der grosse Kurfürst in Dezember 1671 über die "turbida com Brüder, durch welche das freundliche Frankreich und Brandenburg gestört u

reitwilligste Entgegenkommen fanden sie bei den geisthen Fürsten. Bereits im Februar 1669 schloss Kurn za Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am m Januar 1672 zu einem Schutz - und Trutz - Bündnisse reitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) rstand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abbasse einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er en im Herbst des vorhergehenden Jahres, gleichwie der ehof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit nakreich eingegangen war 2). Braunschweig - Lüneburg 3) I.Meklenburg-Schwerin verpflichteten sich, gegen Subles Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen ; Kuring and Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfals zh verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zuz rsprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kurern 4) und Würtemberg liessen ihre Neutralität durch d und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

et nunc, heinst es weiter, suis commentis gravem injurium Effectori intulcrint, ac in ejus fraudem multa machineti sunt, at ipsum ubique exosum redderent. Am cölulschen Hofe deminirten nie dergestalt, dans sie sogar gewagt hatten, dem brandenburgischen Genandten den Zutelt sum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loc. cit. XI, 26. p. 762. —

i) Apud Coloniensem, cujus consilia Fürstenbergii fratres, Franciscus Egon Argentoratensis Praesul et Wilhelmus, temperabant, libidinis Gallicae pastilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XI, 4. p. 739. — v. Kampon: Gosch. der Niederlande. II, 258. —

E) Monasteriensem prurigo turbandi, et avaritia, et acerba momoria armorum nupero bello munibus extertorum haud acgre in partes pertrahebat. Pufendorf: loc. cit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Raguianum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. cit. — cf. XI, 28. p. 763. —

<sup>4)</sup> Bavarus, quem Gallus et Lobcowitzlus ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufen dorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transversum egerant. i b. \$. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Saxonibus (1672) nulla arma in promtu. Pufendorf: de rob. gest, Frid. Wills. XI, 48. p. 186. —

die goldenen Kotten L

pold, überredet di h seit bestochenen Premierministen
den Fürsten Lobkow nittelst des geheimen Vertrags vom 1. No 1671 v Seiten Frankreichs seinen
Arm fesseln, und opferte in solcher Weise schmachvoll da
Interesse Oestreichs und Deutschlands, den Gedanken des
europäischen Gleichgewichts, die Ehre und Integrität da
römischen Reichs 2).

Beim Heraunahen dieser unermesslichen Gefahr, den nur in der Bedrohung V gs durch die Ligue von Carbray ihres Gleichen hat, z s Holland eine unbegreifige Sorglosigkeit. Während die po ische Existenz der Republication Spiele stand, das Land durch Factionen zemsen war, und namentlich die oran he Purtei sich mächtige regen begann 3), unterhan alte Johann de Wittenstein zu rüsten 4). Nur die Flotte befand sich in guten Zeiten

Friedr. Schiller: Samulung historischer Memoirs.
 XXII, 180. (Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans an die Prinzessin Caroline v. Anabach.)

<sup>2)</sup> Schon im Anfange des J. 1672 war das Gerücht werte Existenz des Vertrages so verbreitet, dass Markgraffermann v. Baden den Fürsten Lobkowitz offen einen verther nannte. Pufendorft de reb. 2011. — Der Vertrag wurde zu Wien kaiserlicht Schon dem Geh. Rath und Hofkanzler Johann find französischer Seits von Jacques Brethelt Grenomiteterzeichnet, und findet sich loe. eit. XI, 51. 199 Die eigenhändige Ratification des Kuisers erfolge im Bereichnet, und findet sich loe. eit. XI, 51. 199 Die eigenhändige Ratification des Kuisers erfolge im Bereichnet, und findet sich loe. eit. XI, 51. 199 Die eigenhändige Ratification des Kuisers erfolge im Bereichnet, und des Kuisers erfolge im Bereichnet, des gestellen mit den Brandenburger hab nur zugestunden, um durch Montecuculi den Abstandes Kuffürsten einen Zaum anzulegen. 302. — Der große Kuffürst äusserte im Anfange 1632. — Vgl. die elenden Ansteden den Abstandisses im Anfange 1673 vorwarf. 1012. 303. — Salten haetenus observatum, ess und Bonant tus ac sacerdotum ditiones plus satis resperisse, no pacem eum Gallo abrumpere voluisse. ib. XI, 86, p. 84. —

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 1. p. 755.

<sup>4)</sup> Wenigstens heisst es von den angest len istungen patus armorum apud ipsos plus strej em sondi instant. Pufendorf: los. cit. XI, 14.

stande. Indexeen die Hanptgefahr nahete von der Landseite hier. Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und Moch weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden planantissig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht varproviantirte Festungen, mit einem Worte: die mangel-Staftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhanden; Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 1). m. Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich wi-der Noth als treuer und uneigennütziger Bundesgenome Ker Republik; nur er trat, unzugänglich dem Golde und den Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Michaelande, für die Freiheit des Rheins, für das europäinehe Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als Feigheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung warem, die Würde deutscher Reichsstandschaft und die Ehre deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der ganmin Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hinblick
mif die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen
Hinne der Oranier, des gleichen Glaubens, die ihn mit der
Bevölkerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichtem der Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westphällischen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu
rtehen und zu fallen, verdient um so grössere Auerkennung,
in gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 54. p. 806.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gent. Frid. Wilh. XI, 25. p. 759. —
Dan Urtheil Ernst Münchs (Gesch. des Hauses und
Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und
"pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die
"durchdachtenten Entwürfe seinen Cabinetts durchkroust,
"und seine Tugend, wie Tapferkeit nutzlos gemacht habe,"
wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonnene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Verhältsiesen in
der Mark, am Rhein und in Preussen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten entwichelte, in's
Auge fasst. — Vgl. damit das gewiss gerechte Urtheil des
östreich. Hofhistoriographen Wagner (hist. Lespoldi Caesaris. 1, 230 apq.)

<sup>8)</sup> v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 223.

aupt und in Abhängigleit Niederlande three Vo wiederum sich die Brücke von sich gebracht, sur Gewinnung des li fers, zur Beherrschung sen I itung Deutschlands gehille ner Mündungen und zur gressen holländischen Handdi haben 1). Hätten :ht gesellschaften mit n Mitteln jede Concurrent kol fremder Nationen h gemacht, und die nieder ländischen Flotten, hrt urch die ersten Seeheldi der Zeit, eifersüchtig jeden Versuch anderer Mächte, je zu fassen und sich auf der seits des Ozeans festen F See auszubreiten, überwacht i i häufig mit Gewalt sihil im Keime erstickt, so würde die in Paris beabsichtigte ode dische Compagnie zu Stande gekommen sein, würde Frad reichs Marine und Colonia it unstreitig damals se eine chrenvolle Stellung en der Marine und der Col ninimacht der übrigen west Staaten eingenonmen b ben \*).

Aus G bes loss also Ludwig XIV, de U ri ; derlân chen Republik ); niemb chen Republik ); ni

<sup>1)</sup> Periclitabantur autem unitae Provinciae, validum German propugnaculum contra Hispanos et Gallos, quas multa Prolestantium cumprimis intererat. Neque vera il oppose Galli ambitio satianda erat, sed caedem victae caldinai strumenti vicem subiturae erant ad jugum aliis impossis etc. Pufendorf: loc. cit. X1, 25, p. 459. — Mignett gociatious relatives à la succession d'Espagna etc. Il Esta

<sup>2)</sup> De causio belli (Wilh. Fürstenbergius) ostendebat, cartettim commercia tangere, partim quod llelgae jam jatal quid in Gallum facere decreverint, si Hispaniae reservate valetudine puerum mori contingat. Pufendorf: de religion frid. Wilh. XI, 6. p. 741.

<sup>8)</sup> Nach Beseitigung Hollands hatte Ludwig XIV. e mit desto weniger auf die spanischen Niederlande abgesche bei der so offen zu Tage liegenden Schwäche Spans, quam son minus pecunia, quam bona consilia de feite Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X. p. 18. Auch an Eintauschung der spanischen Niederlande gester Russillon und benachbarte Landscha te man beite Das. XI, 7. p. 742. —

wesen. Demnach durfte Ludwig XIV. sieh auf kräftigen und wielfnehen Widerstand gefasst machen. Diesen zu brechen und seine Rüstungen zu vollenden, war er länger als drei inhre (Ende 1668 bis Anfang 1672) ununterbrochen beschäftigt.

Beine Politik während dieser Zeit ging darauf hinana, den Rathspensionair, der ihn überlistet hatte, wieder su bberlisten. Zuerst bemühete er sich, durch Gewinnung der Mitunterzeichner der Triple-Allianz Holland seiner Verbündeten zu berauben und dasselbe zu isoliren 1); — dann unterzehm er es, die benachbarten Staaten, welche ein Interzese an Hollands Existenz und Sicherheit hatten, zur Unterzehm er en Hollands Existenz und Sicherheit hatten, zur Unterzehmens aufzufinden. Dies Ziel zu erreichen, Miterschwemmte damals die französische Diplomatie fast ganz Buropa mit ihren Agenten; es gab fast keinen, einigertensen bedeutenden, Hof, welcher nicht der französischen Bestechung erlag.

Zuerst also richtete Ludwig XIV. sein Augenmerk puf Sehweden und England. Durch das erstere beabsichtigte er den von Deutschland her erwarteten Widerstand
un Hihmen; dem zweiten gedachte er die Last des Küstenungriffs auf die Republik zususchieben. Die damalige Geldgemuth Schwedens, der unerhörte Luxus und die Demoralimatien der höheren Stände bereiteten dem französischen EinHinse ein williges Entgegenkommen von Seiten dieser Macht.
Bereits im April 1669 war auf die schwedische Gesandtschaft
in Paris eingewirkt 2); die Unterhandlungen Pomponne's

Auf welche Weise damals Frankreich bemüht war, sewehl hei Schweden und England, wie bei den deutschen Fürsten die gehässigsten Leidenschaften gegen Holland anzuregen, darüber vgl. Pufendorf: loc. cit. XI, 1. p. 736.

<sup>2)</sup> Lionne äusserte zu Esnias Pufendorf, dem schwedischen Gesandten in Paris, über die Stellung Schwedens: non paresse, ut amicus amiso invident. Galliam ita secundo zune vento ferri, ut ejus amicis male cesa neguent. Hand lu-

(rom Herbst 1671 an) und Cour us voncenured das Werk 1) Weil alle übrigen Mächte, von denen man etwa Belikiëgung des schwedischen Gelddurstes hätte erwarten diene nicht zahlen konnten oder wollt 1 2), so gedieh das sch disch - französische Bündniss, welches factisch die Thei me Schwedens an der Triple-Allianz vernichtete und Hilland der Rache Ludwigs XIV. preisgab, am 14ten April & St. 1672 sum Abschlusse 3). Es lautete suf drei Jahre, si öffentlich als Zweck die gen insame Erhaltung der aut in Deutschland an, verpflich aber durch die geheisse Artikel die Krone Schw gegen Subsidien, walste Falle eines ausbrechenden Krieges gesteigert werden sel die Feinde Frankreichs als seine eigenen zu betrachter, 📹 namentlich von Pommern oder Bremen aus den Angel 🖈 gen jeden deutschen Reichsstand zu eröffnen, der mit sins bewaffneten Macht die Republik der Niederlande gege Frankreich unterstützen würde \*). — Die Unterheed mit England wurden noch gelielmer betrieben: Kag Schmach, gegenüber den siegreichen Künsten Frankel

crosum esse miseris sociari. Quae satis insimilata a Gallica amicitia non nisi temperarium fuestiam aspisari posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XI, 1, p. 33.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 31. p. 775. — v. Kampes: Gesch. der Niederlande. II, 225. —

<sup>2)</sup> Pufendorf (loc. cit. XI, 35. p. 779) schiebt dem kalasifichen Hofe die Schuld zu, dass durch seine Pahritisisch das französisch - schwedische Bündniss zu Stands gebenste zu. - Vgl. Rühs: Gesch. von Schweden. V, 171. -

<sup>8)</sup> Der Abschluss dieses Bändnisses war der Sieg der fraussischen Partei im Beichsrathe über die deutsche und
kaiserliche; an der Spitze jener stand der Reichstanler Graf Magnus de la Gardie, das Oberhaupt der leistere
war Matthias Biörnklau. Pufendorf: de reb. gest. Mil.
Wilh. XI, 83. p. 772. — Eigentlich waren en zwei Vertage,
die an demselben Tage abgeschlossen wurden, einer, der
für die Oeffentlichkeit bestimmt war, der andere ein gebimer. Ein Auszug aus ersterem, und der ganze labelt de
zweiten findet sich das. XI, 35. p. 777 fgg. — Vgl. Rühe:
Gesch. von Schweden. V, 176 fg. —

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung war unstreitig vorzugsweise gegen kebrandenburg gerichtet. Vgl. Lingard: Gesch. von Enland, übers. von Berly. XII, 316.

r noch größer, als die Schwedens. Schon am Ende des pre 1668 wurden die Verhandlungen angeknüpft 1), am der des folgenden (15. Desember 1669) hatte bereits Colrt-Croissy Hof und Ministerium durch Bestechung sum schlusse einer vorläufigen Uebereinkunft gebracht, und ·22sten Mai 1670 kam, durch Vermittlung der Herzogin ariette von Orleans, der Schwester König Karls II., jener veime französisch - englische Vertrag von Dover 2) se ade, durch welchen der letztere, für Geld und noch unpeligere Lockspeisen, sich von Ludwig XIV. in Zwiespalt sich selbst, mit seinem Glauben, seiner Ehre und sei-14 Nation bringen liess 3). Durch diesen, später noch eie Male etwas modifizirten Tractat gab Karl II. thatsklich die Triple-Allianz auf, obwohl buchstäblich Fortdauer derselben ausgesprochen ward; er übernahm Verpflichtung, an einem Angriffskriege gegen die Genestaaten, gemeinschaftlich mit Frankreich, Theil zu neh-, stellte zu diesem Behufe den besten Theil seiner tte zur Verfügung, und empfing dagegen die Zusiche-

<sup>1)</sup> Der erste Entwurf einer solchen Verbindung ist schon: Pasis 4. Jan. 1688 datirt. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne etc. II, 545. — Bereits im Januar 1669 hatte sich in Königsberg das Gerücht verbreitet, dass, seit-dem der Herzog von Bucking ham an Arlington's Stelle getreten sei, Karl II. sich von den Holländern ab., und Frankreich zu-gewandt habe. Vgl. Pufendorf: loc. cit. A1, 8. p. 787.

F) Der Vertrag von Dover, dem später die modifizirten Verträge vom 23. Jan. 1671 und vom 5. Febr. 1672 folgten, findet eich zuerst abgodruckt bei Lingard: Gesch. von England, übers. von feerly, XII, 417 – 425. — Vgl. das. p. 271, 286 fg. 290. 308. — Die Kriegserklärung England's erfolgte, zugleich mit der Frankroichs, im März 1672. — das. XII, 315. —

I'inculo isti adstringendo mense Majo Douveram mittebatur Nenrictte Aurelianensis dueis conjux, Angli soror, forma, ac morum illecebris pollens, rerumque tractandarum callida; quo et Rex frater se contulit. — Caeterum adduxerat ista Douveram secum Gallicam foeminam, cui Portsmuthiae Dueissae vocabulum post inditum, primas mos partes inter pellices regiais sortitam, artibus dementandi homines libidini deditos valentissimam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilb. X1, 10. p. 714. 745. —

rung eines angemessenen Anthelis un der mente nach bendigtem Kriege 1).

Während dergestalt die das französische Interesse gewo ien waren, überzog die Ilplomatic Ludwigs XIV. gans grossen Netze 2), nm zn ľ zur Schande des deutsch fast aller Orten fand ſr und gierige Hände. I kurs suvor gefürstet G. den Ruhm scines uraiten : Mitglieder, die Brüder Wil m, - Franz - und Hetmann sich su Creaturen F. Werkzeugen des Verraths ľ würdigten 3). Sie erschien Interesse Frankreichs zu wer

ptverbündeten Hollands-fit techiand mit einem einzige en und zu bestechen, auch ms muss man es gestehm sche Gold willige Aufnahm schwäbische Geschlecht der est n von Färstenberg befleckt ses dedurch, dass drei scho kr iche und zu den eifrigie eigenen Vaterlandes herse i dd hier, bald da, mili und su verführen A. I

j, Le fardeau de la guerre de mer<sup>at</sup> wurde dem Königenen England durch Art. VII. des Vertrags von Dorer nagenen. — Im Art. VIII. verpflichteten eich beide Theile. Versuch unternehmen zu wollen, den Kurfürsten von Bra-denburg entweder zur Mitbetheiligung am Kriege, war zur Neutralität zu vermögen. —

<sup>2)</sup> Sogar in den Streit swischen Brandenburg und Bram sogar in den streit wischen israndenburg und Hrausekeit. Lüneburg über die von dem ersteren eingezogene Grafetal. Regenstein suchte sich Frankreich im J. 1670 au micht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 46. p. 783 a. Dem Pfalzgrafen von Neuburg hatte Ludwig XIV. Gewund Mark anbieten lassen, wenn er nich mit Frankrich verbündete, das. XI, 49. p. 796.

Franz Egon, Bischof von Strassburg, and Wilhelm Detectorer als allgewaltiger Minister, londen des Kenneten Max Heinrich von Coln aus dem Hause Hause Hermann Egon den Kurfürsten von Baier in Menchen Berner in Menchen 213.

<sup>4)</sup> Insbesondere beklagte sich auch der grosse Kurfürst in Dezember 1671 über die "turbida con der fürstliche Brüder, durch welche das freundliche vernehmen zwiche Frankreich und Brandenburg gestört w solle; -

eitwilligste Entgegenkommen funden de bei den geisthen Fürsten. Bereits im Februar 1669 schloss Kura sa Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am in Januar 1672 zu einem Schutz - und Trutz - Bündnisse relitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) stand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abbasse einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er on im Herbet des vorhergehenden Jahres, gleichwie der chof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit atkreich eingegangen war 2). Braunschweig - Läneburg 3) Mcklenburg - Schwerin verpflichteten sich, gegen Suben Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen; Kuras and Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfals ch verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zum sprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kur-:rn 4) und Würtemberg liessen ihre Neutralität durch d und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

et nune, heisst es weiter, suis commentis gravem injuriam Electori intulerint, ac in ejus fraudem multa machinati sunt, at ipsum ubique exosum redderent. Am cölaischen Hofe dominirten nie dergestalt, dans sie sogar gewagt hutten, dem brandenburgischen Genandten den Zutritt zum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loe. cit. XI, 28. p. 762. —

<sup>1)</sup> Apud Coloniensem, cujus consilia Fürstenbergii fratres, Franciscus Egon Argentorutensis Praesul et Wilhelmus, temperabant, libidinio Gallicus pestilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XI, 4. p. 329. — v. Kampon: Gesch. der Nicderlande. II, 258. —

B) Monasteriensem prurigo turbandi, et avaritia, et acerba momoria armorum nupero bello munibus extertorum haud acgre in partes pertrahebat. Pufendorf: loc. cit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Enguianum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. sit. — cf. XI, 28. p. 765. —

<sup>6)</sup> Bavarus, quem Gallus et Lobcowitslus ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufen dorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transversum egerant. ib. \$. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Sasonibus (1672) unila arma in promtu. Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilh. XI, 48. p. 196. --

die goldenen Ketten land wird. MIV. Maiser leiben pold, überredet durch sein bestochenen Premierministe, den Fürsten Lobkowitz, mittelst des geheimen Vertrags vom 1. Novemb. 1671 v. a Seiten Frankreichs seinen Arm fesseln, und opferte in se cher Weise schunchvoll die Interesse Oestreichs und Deutschlands, den Gedanken der europäischen Gleichgewichts, die Ehre und Integrifit der römischen Reichs 2).

Beim Heraunahen dieser unermesslichen Gefahr, den nur in der Bedrohung Venedigs durch die Ligne von Ombray ihres Gleichen hat, seigte Holland eine unbegreißige Sorglosigkeit. Während die po tische Existenz der Republiauf dem Spiele stand, das Land durch Factionen zemiste war, und namentlich die oranische Partei sich müchig aregen begann 3), unterhandelte Johann de Witt, stat zu rüsten 4). Nur die Flotte befand sich in guten Ze

<sup>1)</sup> Friedr. Schiller: Samulung historischer Memeles. XXII, 180. (Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlotte wieder Orleans an die Prinzessin Caroline v. Ansbach.)

Existenz des Vertrages so verbreitet, dass Marken ber mann v. Baden den Fürsten Lobkowitz offen einen der ther nannte. Pufendorf: de reb gest. 10. 135. p. 781. — Der Vertrag wurde zu Wien laiseillen Sie von dem Geh. Rath und Hofkanzler Johann französischer Seits von Jacques Brethel it Gremonille atterzeichnet, und findet sich loe. eit. XI, 51. p. 1994. — Die eigenhändige Ratification des Kuivers erfolgte am Brethelben Jahrs. vgl. das. p. 800. 802. — Gege Mainz äusserte Lobkowitz schon im J. 1612. die Verndung der Kaiserlichen mit den Brandenburgern habe annur zugestanden, um durch Montecucut den Abschliches Kufürsten einen Zaum anzulegen.

802. — Der grosse Kufürst äusserte im Anfang 1651 quantum Caesarcorum auxilio nitendum sit, suo loco ringi ib. XI, 86. p. 843. — Vgl. die elenden Ansreden des kürelichen Hofes, als der Kufürst demselben den Abschlichen Hof

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 1. p. 75.

<sup>4)</sup> Wenigstens heisst es von den angestellten ustungen: patus armorum apud ipsos plus strepitus, manufattus bant. Pufendorf: lee. cit. XI, 14. 26. p. 19. 761.

ade. Indessen die Hanptgefahr nahete von der Landseite to Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und a weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden plansig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht proviantirte Festungen, mit einem Worte: die mangelftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhange Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 1).

Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich der Noth als treuer und uneigennütziger Bundesgenosse Republik; nur er trat, unsugänglich dem Golde und Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Merlande, für die Freiheit des Rheins, für das europäie Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als gheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung wahle Würde deutscher Reichsstandschaft und die Ehre deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der gan-Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hinblick die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen we der Oranier, den gleichen Glaubens, die ihn mit der Sikerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichder Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westlischen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu ien und zu fallen, verdient um so grössere Auerkennung, gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 54. p. 806.

pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 25. p. 759. —
Das Urtheil Ernst Münchs (Gesch. des Hauses und
Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und
"pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die
"durchdachtesten Entwürfe seines Cabinetts durchkreust,
"und seine Tugend, wie Tapferkeit nutslos gemacht habe,"
wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonnene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Verhältnissen in
der Mark, am Rhein und in Proussen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten entwickelte, in's
Auge faset. — Vgl. damit dus gewiss gerechte Urtheil des
östreich. Hofhistoriographen Wagner (kist. Lespoldi Caeseris. 1, 280 sqq.)

i) v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 223.

auf den Untergang der Oranior augeneum, und treit uis derholter Verwendungen des Kuri ürstem sich denselben duch aus abgünstig bewiesen hatte, — da Brandenliurg sich all längerer Zeit über die fortwi ende Occupirung mehrung elevischen Plätze durch die Holländer vergebens sich las schwerte, da auch noch kurz suvor der Kurfürst durch in krämerhafte Feilschen der Generalstanten in Benug suf ähn nidienzahlungen und durch säumige Erfüllung der von Russibernommenen Verpflichtungen sehr aufgebracht wart war 1), da endlich Ludwig XIV. kein Mittel unversahlinges, direct oder indirect de Kurhause Brandenburg glänzendsten Anerbietungen nachen, dasselbe von Mittel and abzuziehn und gegen letzteres aufzubringen 1).

Es war am Ende des J. 1669, als der Prins Wildes von Fürstenberg, "der Dalberg des siehenzehatet "Jahrhunderts" 3), angeblich im Auftrage des Kuffesten von Cöln, als geheimer Enissar Frankreichs in Bulla, erschien, dem Kurfürsten, der als Herneg von Charlet einem Angriffe auf die Niederlande vorsägliche Berücklicht gung verdiente, den Vorschlag überbrachte, den Annisisch-brandenburgischen Neutralitäts-Vertrag in einen Alliestractat zu verwandeln, und zugleich den Entwarf einer Theilung Hollands vorlegte, nach welchem dem Hunt

<sup>1)</sup> In Bezng auf die Antwort Johann de Witte mef die in Anfange 1670 vom Kurfürsten an die Republik gerichteten Warnungen und Ermahnungen heinet en: ob frigue iden responsi Kleetori haud visum id negotium apud ess albrie urgere; praesertim quum Joh. Wiltims ommes Electori seinen nes sinistre interpretaretur, ac Hague mit secretum interpretaretur, ac Hague mit secretum interpretaretur, et et e. Pu fen dorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Zi, lk. p. 149.

<sup>2)</sup> Namentlich spiegelte man wiederholt dem Kurfürsten ih Rückgabe der noch in den Händen der Holländer besolftenen Städte, und einen Antheil von den Niederlanden von Pufendorf: loc. cit. XI, 11. p. 745. — Das gesich namentlich auch noch sohr eindringlich am Sten Jan. 1911 durch den französ. Gesandten Saint-Geran im Berlin. das XI, 28. p. 764. —

Friedr. Rühs: Histor. Entwickelung den Einfineen der Franzosen auf Deutschland. p. 156.

mdenburg Geldern und Zütphen snfallen sollten <sup>2</sup>). Der Mirst wies ohne Bedenken die Annahme des ersteren, i die Theilnahme an letzterem ab; weil er aber einsah, <sup>3</sup> die Republik ohne die Unterstützung Deutschlands verm sein, ein offener Bruch zwischen den Generalstaaten in Frankreich leicht zu einem allgemeinen europäischen ege führen würde, so ordnete er im folgenden Jahre 179), um wo möglich eine gütliche Ausgleichung zu besten, eine Anweisung an seine Residenten im Hang <sup>2</sup>), we Gesandtschaft nach Paris ab <sup>3</sup>), um sowohl beiden seine Vermittlung anzutragen, als auch um die hol-Mache Regierung zu warnen und ihr den Rath zu ertheisentweder den französischen Hof durch Nachgiebigkeit bestauftigen, oder ernstlich zu rüsten. Diese Missionen

P) Nach diesem Theilungsplane sollte Friesland an Braunschweig - Lüneburg und Groeningen an Pfalz - Neuburg kammen. v. Kampen: Grach. der Niederlande. II., p. 128. — Schon früher war von französischer Seite Herr v. Humenthal, der brandenburgioche Gesandte in Paria, genfragt worden: an non Klectori placest a Belgie urbes suns programment in Klivik. XI. 4. p. 738. — Schon vor Wilhelm v. Fürstenberg hatte sich ein französischer Abgeordneter, Vaubran, im Berlin eingefunden, um die Gesinnung des Knrfürsten im Allgemeinen auszukundschaften. — Fürstenberg warf (28. Dezemb. 1669), als von Cöln ausgehend, zuerst die Lockspeise von Erneuerung des Kurvereins, Abhaltung einen Kurfürstencouvents und Auflösung des Regensburger Reichstages, auf dem Alles so schläfrig betrieben werde, hin. Aehnliche Vorschläge hatte schon im Frühling desselben Jahrs Kurmainx machen lassen. 1bid. XI, 5 p. 738 sq. — Die Antwort des Kurfürsten auf den Fürstenbergischen Antrag, abgefasst von Otto v. Schwerin und Franz Meinden, die allein von dieser Negetintien wussten, das. XI, 6. p. 740. — Vgl. Krust Münch: Gesch. des Hanses und Landes Fürstenberg. III, 126 fgg. —

<sup>2)</sup> Sie war unter dem Zesten Jan. 1670 an Blaspiel und Romswinkel gerichtet, und onthielt unter anderen auch die Zuzückforderung der elevischen Städte. Sie findet sich bei Enfendorf: loe. eit. XI, 14. p. 748. --

<sup>5)</sup> Nuch Paris ging am 26. Jan. 1670 Lorenz Goorg v. Krockow hb. Er wurde angewiesen, sich an Wilhelm v. Fürstenberg anzuschliessen, um die Geheimnisse des französischen Hofes zu erforschen. Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 7. p. 741. vgl. p. 742 ag. — Ş. 15. p. 749. 759. — Münch: Gesch. des Hausse und Landes Färstenberg. III, 188 fgg.

waren durchaus erfolglos. Ludwig XIV., percits der engli schen Hülfe sicher, antwortete in hohem Tone 1), Holland phlegmatisch und sorgios 2). Trotz dem aber zeigte sta Friedrich Wilhelm nicht säumig. Um sieh über die bei leiannahender Gefahr zu ergreifenden Maassregeln zu beithen, veranlasste er im Frühling 1671 die Bernfung die westphälischen Kreistages nach Bielefeld 3). Noch ehe be letzterer sich versammelte, erschien auf's neue, willed Wilhelm von Fürstenberg als französischer Abgeordien sich nach Bielefeld begab, ein Gerandter Frankreiche, III. v. Verjus, in Berlin, um unter noch günstigeren Belin gen den Antrag eines Neutralitäts- oder Allianz-Tradit zu wiederholen 4). Auch jetzt lehnte der Kurfürst bom ab: über die Zumuthung, während des Krieges keine Piris zu ergreifen, schrieb er aber damals an Otto von Schwe die denkwürdigen Worte: "was neutral zu sein hes "habe ich schon vordem erfahren; wenn man schon de "lerbesten conditiones hat, wird man doch übel trick "Ich habe auch verschworen, mein Leben lang nicht m "tral zu sein, und würde mehr Gewissen hiemit beider .ren 5)."

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 8: p. 743. -

<sup>2)</sup> Sie waren weit mehr für die apanischen Niederlande, sie für sich selbst besorgt. Jene aber hielten sie durch sie Triple-Allianz für vollkommen gesichert. Pufenderfide reb. gest. Frid. Wilk. XI, 14. p. 748.

<sup>8)</sup> Sehon im Frühjahr 1670 hatte man französischer Seit der Kurfürsten die Berufung ninen westphälischen Kreisten vorgenehingen, um den Kreisständen, ohne Verschlist orregen, deu geheimen Vertfag mittheilen zu können, welchem man damala den Kurfürsten zu bewegen halt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI. 11. 16 20.22 p. 746. 750. 755 uq. 757 sq. ...

<sup>4)</sup> Louis Verjus langte Ende Aprils 1671 in Berlin un; in la fange desselhen Monats schön war deselbet zu gleiche Zwecken ein kurkölnischer Abgeordneter, Heinrich Parkolner, erschienen. Pafendorf: loc. cit. XI, II I. p. 751. 752.

<sup>5)</sup> d. d. Potsdam 27. April 1671; bei Orlie 1- Friedrich Wihelm, der grosse Kurfürst. p. 118. - tach dachte der grosse Kurfürst über Neutralität und grant atralistes gas.

.Auch des Ergebnies des Bieleselder Kreistages wat z. umbefriedigend. Zwar kam vor der Auflösung dessel-1. 46. Jul.) zwischen mehreren der versammelten Fürsten andenburg, Pfalz - Neuburg, Münster und Cöln) der Abless eines Bündnisses zu Stande 1); dieses aber blieb se alle Wirkung, grossentheils wohl deshalb, weil Frankshe Intriguen den wunden Flock der einzelnen Bundesgesen sehr gut zu treffen wussten. Neuburg zog, sus neht vor Frankreichs Uebermacht, allmälig zurück; Cöla tete zwar, vorgeblich zur Aufrechterhaltung der Neutraby in der That aber, wie sich bald zeigte, um Lud-🖈 XIV. Heeresmacht zu verstärken 2); dem Bischof von noter fiel es, unstreitig in Folge von Aufhetzungen Sei-De der Franzosen, ein, den Oberbesehl über die Veruleten in Anspruch zu nehmen 3). Als ihm derselbe meigert ward, trat er bald darauf (8. Jul.) offen me mkreich über \*). ---1.: No unangenehme Erfahrungon würden einen schwächeu:Charakter vielleicht zu extremen Entachlüssen verleitet en, um so eher, da der Kurfürst damals noch keinesges über eine engere Verbindung mit Holland mit sich ig war 5). Damais glaubte er vielmehr noch auf dem

wie der Pilger in den Höllenkindern, bei: Philander v. Sittewaldt: Gesichte, Strassburg, 1656. Theil I., Gesicht fi. p. 848 fg —

<sup>17</sup> Von brandenburg. Seite waren nuch Bielefeld v. Blaspiel und Friedrich v. Jenn abgenrönet. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. \$1, 20. p. 735. — Münch: Geschichte den Hausen und Landen Fürstenberg. 111, 148. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorft de reb. gest. Frid. With. XI, 26. p. 162.

By Farchat Monasteriensi Gailus, ut is pro tibiline de viribus n'élreuli disponere passet. Pufentiorfs de reb. gest. Frid. 198'ilb. 14, 20. p. 755. — Auch Färstenberg teclumitte üffentlich über die Nachtheile und Urbelutinde, die daruns der müchtigen vergehen würden, wenn in die Hände eines so müchtigen Firsten, wie den Kurfürsten von Brandenburg, der Oberhafell über die Kreistruppen gelegt sein werde.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wah. XI, 20. p. 798.

D) Im September 1671 beklagte er sich in einem au Otto v. Schwerin gerichteten Briefe, d. d. Potsdam, über das aus-

rung eines au see seeste nach bendigtem Kriege <sup>2</sup>).

Während dergestalt die I aptverbündeten Hollands für das französische Interesse gewij nen waren, überzog die Diplomatic Ludwigs XIV. gans I itschland mit einem einige grossen Netse 2), um zu beri en und zu bestechen, und zur Schande des deutschen Ni ens muss man es gestelen, fast aller Orten fand das fran sche Gold willige Aufnahme und gierige Hände. Das schwäbische Geschlecht der ent kurs suvor gefürsteten Grafe von Fürstenberg befecht den Ruhm scines uralten F s dadurch , dass drei scion Mitglieder, die Brüder . - Franz - und fler i mann sich zu Creaturen Frankreichs und zu den eifrigen Werkzeugen des Verraths ibr eigenen Vaterlandes herbwürdigten 3). Sie erschi ald hier, bald da ... un in 

 <sup>,,</sup>Le fardeau de la guerre de mer" wurde dem Konige ve England durch Art. VII. des Vertrags von Dover zagevie sen. — Im Art. VIII. verpflichteten sich beide Theile, de Versuch unternehmen zu wollen, den Kurfürsten von Busdenburg entweder zur Mitbetheiligung nu Kriege, ser zur Noutralität zu vermögen. —

<sup>2)</sup> Sogar in den Streit zwischen Brandenburg und Braunschweit-Lüneburg über die von dem ersteren eingezogene Graftelaft Regenstein suchte sich Frankreich im J. 1670 zu michte. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 46. p. 182. Dom Pfalzgrafen von Neuburg hatte Ludwig XIV, Cleve und Mark anbieten lassen, wenn er sich mit Frankreich verbündete. das. XI, 49. p. 796.

<sup>3)</sup> Franz Egon, Bischof von Strassburg, und Wilhelm Exterer als allgewaltiger Minister, lenkten den Kuttersten Max Helarich von Cöln aus dem Hause Baiers. Hermann Egon den Kurfärsten von Baiern im Minch Der misslungene Versuch Ernst Münch (Geoden Hauses und Landes Fürstenberg. Anchen, 1832, 111, 57 fg.), die Brüder zu rechtfertigen, stützt sich vermlich auf die vielen damaligen Missgriffe und die zweidente. Politik des kaiserlichen Cabinetts, so wie auf den über alle Beschreibung erbärmlichen Zustand des heiligen räusschen Reichs. — Vgl. Wagner: hist. Leopold Can. 213. —

<sup>4)</sup> Insbesondere beklagte sich auch der grosse Kurfürst in Dezember 1671 über die "turbida com der fürstliche Brüder, durch welche das freundliche Frankreich und Brandenburg gestört

eitwilligste Entgegenkommen funden sie bei den geisthen Fürsten. Bereits im Februar 1669 schloss Kura sa Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am n Januar 1672 zu einem Schutz- und Trutz-Bündnisse eitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) stand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abbasse einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er on im Herbst des vorhergehenden Jahres, gleichwie der zhof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit akreich eingegangen war 2). Braunschweig - Lüneburg 3) |: Meklenburg - Schwerin verpflichteten sich, gegen Suben Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen; Kurms and Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfalz ch verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zum sprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kurern 4) und Würtemberg liessen ihre Neutralität durch d und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

et nunc, heisat os weiter, suis commentis gravem injuriam Electori intulcrint, ac in ejus fraudem multa machinati sunt, at ipsum ubique exosum redderent. Am cölulochen Hofo deminirten ale dergeatalt, dans sie sogar gewagt hatten, dem brandenburgischen Gesandten den Zutritt sum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loc. cit. XI, 28. p. 762. —

l) Apud Coloniensem, cujus consilia Fürstenbergii fratres, Franciscus Egon Argentorulensis Praesul et Wilhelmus, temperabant, libidinis Gallicae pastilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XI, 4. p. 789. — v. Kampon: Gesch. der Nicderlande. II, 258. —

E) Monasteriensem prurigo turbandi, et moaritia, et acerba momosia armorum nupero bello munibus extertorum haud acgre in partes pertrahebat. Pufendorf: loc. cit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Engulanum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. cit. — cf. XI, 28. p. 763. —

<sup>4)</sup> Bavarus, quem Gallus et Lobcowitsius ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transversum egerant. ib. \$. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Sasonibus (1672) nulla arma in promtu. Pufendorf: de rob. gest, Frid. Wilh. XI, 48. p. 196. —

die goldenen Ketten L.

pold, überredet durch
den Fürsten Lobkov liess mittelst des geheimen Vertrags vom 1. Nov 2. 1671 v. 1. Seiten Frankreichs seinen
Arm fesseln, und opferte icher Weise sehmachvollds
europäischen Gleichgewichts, die Ehre und Integritätels
römischen Reichs 2).

Beim Herannshen dieser unermenslichen Gefahr, de nur in der Bedrohung Venedigs durch die Ligue von Cunbray ihres Gleichen hat, zeigte Holland eine unbegreiflich Sorglosigkeit. Während die politische Existenz der Republi auf dem Spiele stand, das Laud durch Factionen zerisch war, und namentlich die orau che Partei sich michtigat regen begann 3), unterha leite Johann de Witt, sut su rüsten 4). Nur die Flotte befand sich in guten 26

Friedr. Schiller: Samulang historischer Memire. XXII, 180. (Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlete von Orleans an die Prinzessin Caroline v. Ansbach.)

Existenz des Vertrages so verbreitet, dass Marker Bennan v. Baden den Fürsten Lobkowitz offen einen Verther nannte. Pufendorf: de reb. gest Frie 35. p. 781. — Der Vertrag wurde zu Vien hier liche von dem Geh. Rath und Holkanzler Johann hauffranzösischer Seits von Jacques Brethet a Grandlicher von dem Geh. Rath und Holkanzler Johann hauffranzösischer Seits von Jacques Brethet a Grandlicher von dem Geh. Rath und Holkanzler Johann hauffranzösischer Seits von Jacques Brethet a Grandlicher eigenhändige Ratification des Kuisers erfolgten Dezemb. desselben Jahrs. vgl. das. p. 802. — Mainz äusserte Lobkowitz schon im J. 1612. das dung der Kuiserlichen mit den Brandenburgern nur zugestunden, um durch Montecuculi den Abades Kurfürsten einen Zaum anzulegen. 802. — Der grosse Kurfürst äusserte im Angello 2. — Der grosse Kurfürst äusserte im Angello 3. XI, 86. p. 843. — Vgl. die elenden Ausreden lichen Holes, als der Kurfürst demselben den Abades Bündnisses im Anfange 1673 vorwarf. 1614. 843. — Saltem kactenus observatum, eos a d. R. mart us ac sacerdotum ditiones plus satis respective.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 1. p. 755.

<sup>4)</sup> Wenigatens heisst es von den angestellten Rüstungen: pratus armorum apud ipsos plus strepitus, gram solidi habbant. Pufendorf: lee. cit. XI, 14, 26. p. 19, 161.

Indersen die Hanptgefahr nahete von der Landseite Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und inch weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden planmasig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht ukproviantirte Festungen, mit einem Worte: die mangelsuftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhan-Para; Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 3). e... Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich mi der Noth als treuer und uneigennütziger Bundesgenome for Republik; nur er trat, unzugänglich dem Golde und ben Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Militariande, für die Freiheit des Rheius, für das europäinehe Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als Peigheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung wadie Würde deutscher Reichsstandschaft und die Ehre deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der gantich Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hiublick itst die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen Hause der Oranier, des gleichen Glaubens, die ihn mit der Bevölkerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichten der Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westphällschen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu stehen und zu fallen, verdient um so grössere Auerkennung, in gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 54. p. 806.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gent. Frid. Wilh. XI, 25. p. 259. —
Das Urtheil Ernot Münchs (Gesch. des Hauses und
Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und
"pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die
"durchdachtesten Entwürfe seines Cabinetts durchkrouzt,
"und seine Tugend, wie Tapferkeit autalos gemacht habe,"
wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonsene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Vorhültnissen in
der Mark, am Rhein und in Pronssen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten estwickelte, in's
Ange fasst. — Vgl. damit das gewies gerechte Urtheil des
östreich. Hofhistoriographen Wagner (hist. Leopoldi Caesaris. 1, 280 sqq.)

<sup>8)</sup> v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 223.

auf den Untergang der Oranier ------ und trotz wiederholter Verwendungen des Kurfürsten sich denselbenidurd aus abgünstig bewiesen hatte, - da Brandenburg sichted Lingerer Zeit über die fortwi ende Occupirung mehren clevischen Plätze durch die Holländer vergebens sich be schwerte, da auch noch kurz zuvor der Kurfürst durch de krämerhafte Feilschen der G sidienzahlungen und durch säu übernommenen Verpflichtus war 1), da endlich Ludwig XIV. kein Mittel ausgrach liess, direct oder indirect de glänzendsten Anerbi ing land abzuziehn und ge

von Fürstenberg, "der Dalberg des siehenzehnte "Jahrhunderts" 3), angel ch im Auftrage des Kuffe sten von Cöln, als geheimer i nisear Frankreichs in Bei erschien, dem Kurfürsten, cinem Angriffe auf die Nie gung verdiente, den Vorsch sisch - brandenburgischen Tractat zu verwandeln, m Theilung Hollands vorlegte,

ulstaaten in Bezug auf Sol ge Erfüllung der von ih ochr aufgebracht works Kurhause Brandenburg nachen, dasselbe von Heies aufzubringen 2).

Es war am Ende des J. 1669, als der Prinz Wilhell als Herzog von Clere bei de vorzügliche Berücksicht berbrachte, den fram Me - Vertrag in einen Alliu ugleich den Entwurf cont nach welchem dem Hause

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Antwort Johann de Witts auf die in fange 1670 vom Kurfürsten an die Republik gründe Warnungen und Ermahnungen heisst es: ob frez in responsi Kleetori haud visum id negotium apud on die urgere; praesertim quum Joh. Wittus omnes Kleetoris ans sinistre interpretaretur, ac Hague nil secretum happosset. Pu fen dorf: de reb. gest. Frid. With. 11 149. —

<sup>2)</sup> Namentlich spiegelte man wiederholt dem Kurfürser Rückgabe der noch in den Händen der Hollunder bei chen Städte, und einem Antheil von den Niederlanden ist. Pufendorf: loc. cit. XI, 11. p. 745. 746. — Das geschannamentlich auch noch sehr eindringlich am 2ten Jun. 1511 durch den französ. Gesandten Saint-Geran in Berlin. XI, 28. p. 764. -

<sup>3)</sup> Friedr. Rühs: Histor. Entwicke Franzosca auf Deutschiand. p. 156. -

mdenburg Geldern und Zütphen zusallen sollten z). Der rürst wies ohne Bedenken die Annahme des ersteren, i die Theilnahme an letzterem ab; weil er aber einsah, die Republik ohne die Unterstützung Deutschlands verwein, ein offener Bruch zwischen den Generalstaaten is Frankreich leicht zu einem allgemeinen europäischem age führen würde, so ordnete er im folgenden Jahre 179), um wo möglich eine gütliche Ausgleichung zu beiden, eine Anweisung an seine Residenten im Hang 2), is Gesandtschaft nach Paris ab 3), um sowohl beiden slien seine Vermittlung anzutragen, als anch um die hollische Regierung zu warnen und ihr den Rath zu ertheigentweder den französischen Hof durch Nachgiebigkeit besäuftigen, oder ernstlich zu rüsten. Diese Missionen

P) Nach diesem Theilungsplane sollte Friesland an Braunachweig - Lünehurg und Groeningen an Pfalz - Neuburg Rommen. v. Kampen: Geach. der Niederlande. II, p. 258. — Schon früher war von französischer Seite Here v. Hummenthal, der brandenburgische Gesandte in Paria, gefragt worden: an non Kleetori placeat a Belgis urbes sume? Clivicus recuperare? Pufendorf: de reb. gest. Frid. B'ilh. XI, 4. p. 238. — Schon vor Withelm v. Fürstenberg hatte sich ein französischer Abgeordneter, Vaubrun, in Borlin eingefunden, um die Gesinnung des Kurfürsten im Allgemeinen auszukundschaften. — Fürstenberg warf (29. Dezemb. 1669), als von Cöln ausgehend, zuerst die Lockspeise von Erneuerung des Kurvereins, Abhaltung eines Kurfürstenconvents und Auflösung des Regensburger Reichstages, auf dem Alles so schläftig betrieben werde, hin. Aebaliche Vorschläge hatte schon im Frühling desselben Jahrs Kurmainz machen lassen. ibid. XI, 5 p. 238 sg. — Die Antwort des Kurfürsten auf den Fürstenbergischen Antrag, abgefasst von Otto v. Schwerin und Franz Meindera, die allein von dieser Negetisten wussten, das. XI, 6. p. 740. — Vgl. Krast Müsch: Gesch. des Hanses und Landes Fürstenberg. III, 126 fgg. —

f) Sie war unter dem Zösten Jan. 1670 an Blaspiel und Romewinkel gerichtet, und enthielt unter anderen auch die Zuzückforderung der elevischen Städte. Sie findet sich bei Pufendorf: loe. eit. XI, 14. p. 748. —

b) Nach Paris ging am 28. Jan. 1676 Lorenz Georg v. Krockow ab. Er wurde angewiesen, sich an Wilhelm v. Färstenberg anzuschliessen, um die Geheimnisse des französischen Hofes zu erferschen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 7. p. 741. vgl. p. 742 ag. — §. 15. p. 749. 750. — Mänch: Gesch. des Hausse und Landes Färstenberg. III, 138 fgg.

waren durchaus erfolgios. Ludwig XIV., percits der englschen Hülfe sicher, antwortete in hohem Tone 1), Holland phlegmatisch und sorglos 2). Trotz dem aber zeigte ich Friedrich Wilhelm nicht säumig. Um sich über die bei 🜬 annahender Gefahr zu ergreifenden Maassregeln zu bisthen, veranlasste er im Frühling 1671 die Berufung die Bielefeld 3). Noch ehe westphälischen Kreistages letzterer sich versammelte, e chien auf's neue, willied Wilhelm von Fürstenberg als französischer Abgeordstiff sich nach Bielefeld begab, ein Gesandter Frankreiche, ff. v. Verjus, in Berlin, um unter noch günstigeren Beling gen den Antrag eines Neutralitäts- oder Allianz-Trada zu wiederholen 4). Auch jetzt lehnte der Kurfürst beite ab; über die Zumuthung, während des Krieges keine Pint zu ergreifen, schrieb er aber amals an Otto von Schwiff die denkwürdigen Worte: "vis neutral zu sein he "habe ich schon vordem erfahren; wenn man schon de "lerbesten conditiones hat, wird man doch übel frider "Ich habe auch verschworen, mein Leben lang nicht me-"tral zu sein, und würde meht Gewissen hiemit beden "ren 5)."

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 8: p. 743. -

<sup>2)</sup> Sie waren weit mehr für die spanischen Niederland, vie für sich selbst besorgt. Jene aber hielten sie durch de Triple-Allianz für vollkommen gesichert. Pufenderfi de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 14. p. 748.

<sup>8)</sup> Schon im Frühjuhr 1679 hatte man französischer Scholen Kurfürsten die Bernfung sines westphälischen Kreiser vorgeschlagen, um den Kreisständen, ohne Französischen Scholen vorgeschlagen, den geheimen Vertfug mittheilen zu könsten welchem man damala den Karfürsten zu bewegen holle. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 11, 16, 24, p. 746, 750, 755 sq. 757 sq. —

<sup>4)</sup> Louis Verjus langto Ende Aprils 1671 in Berlin and lands fange desselben Monats schon war desselbet at gleiche Zwecken ein kurkölnischer Abgeordneter, Heinrich Franklolarz, erschienen. Pufendorf: loc. cit. 11. 12. p. 751. 752. —

<sup>5)</sup> d. d. Potsdam 27. April 1671; bei Orlich- Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 118. — nach dachte der grosse Kurfürst über Neutralität atralisten graf.

h des Engelmiss des Bielefelder Kreistages war befriedigend. Zwar kam vor der Auflösung demel-Jul.) zwischen mehreren der versammelten Fürsten sburg . Pfalz - Neuburg , Münster und Cöla) der Absines Bündnisses zu Stande 1); dieses aber blieb s Wirkung, grossentheils wohl deshalb, weil Frankstrignen den wunden Fleck der einzelnen Bundesgewhr gut zu treffen wussten. Neuburg zog, aus er Frankreichs Uebermacht, allmälig zurück; Cöla swar, vorgeblich zur Aufrechterhaltung der Neutrader That aber, wie sich bald zeigte, um Lud-V. Heeresmacht zu verstärken 2); dem Bischof von fiel es, unstreitig in Folge von Aufhetzungen Sei-Franzosen, ein, den Oberbesehl über die Verin Anspruch zu nehmen 3). Als ihm derselbe st ward, trat er bald darauf (8. Jul.) offen su **ch** über +). ---usangenehme Erfahrungen würden einen schwächerakter vielleicht zu extramen Entachlüssen verleitet um so eher, da der Kurfürst damals noch keinesber eine engere Verbindung mit Holland mit sich ir...5). Damals glaubte er vielmehr noch auf dem

ilder Pilger in den Höllenkindern, bei: Philander Sittewaldt: Gesichte, Strassburg, 1656, Theil I. sicht 6, p. 848 fg. —

n brandenburg. Seite waren much Bielefeld v. Blaspiel | Friedrich v. Jenn abgeordnet. Pufendorf: de reb. t. Frid. Wilh. \$1, 20. p. 735. — Münch: Geschichte 'Hausen und Landen Fürstenberg. 111, 148. —

l. Pufendosf: de reb. gest. Frid. With XI, 26. p. 162. rebat Monasteriensi Galhis, ut 'ls pro libiline de viribus ruli disponere pouset. Pufendorf: de reb. gest. Frid. lh. XI, 20. p. 755. — Auch Färstenberg declarairte viffentiuber die Nachtelle und Uebelstände, die darns hergehen würden, wenn is die Hände einen so mächtigen sten, wie des Kurfürsten von Brandenburg, der Oberehl über die Kreistruppen gelegt sein werde.

fendorf: de reb. gest. Frid. With: XI, 20. p. 786.
September 1671 beklagte er sich in einem an Otto v. werin gerichteten Briefe, d. d. Potstam, über das aus-

Wege diplomatischer \ diesem Gesichter beschwören zu können. mals wiederheiten As hend, bewies er sich ( Frankreichs 1), die mit nhung verbinden waren; ie ni ht verschauen zu welk Weigerungsfalle das Cle Rathe des schon mit de eben so unzugänglich, wie ers indenen britischen Cai französischen Entwürf sich zur Neutralität zu bequen 1 3). Aber mach allen 4 stischen Verbindungen ten hin dehnte er seine di von Tage zu Tage verdoppelten sich die Anstrengungs de i nropäischen Höfen abge fast nach allen u ı neten brandenbur, chen G trehaften. Re suchte I sachsen und Kurn ser Zeit vor allem met herüberzuziehn; al · bei jenem behielt der frankli Kinfluss die Oberhai dieses schwankte beld t der einen, bald nach ( · ren Seite him, und him iwäche kraftios. Auch die ins sich im Gefühl seiner fange des Jahrs 1672 wieder haft begonnenen Neg nen mit Schweden 4) erfolgios, de die v

gesprengte Gerücht: "er habe sich mit Hultauf angeli"das sei bless ein Stück von dem de Witt, um in al"Frankreich zu brouilliren." v. Orlich: Friedrich Wihelm, der grosse Kurfürst. Anhang. p. 27. — Vgl. v.
Gansunge: Veranissung und Grechichte des Krigen is der Mark in dem Jahre 1675. p. 7. 8. —

<sup>1)</sup> Dieselben wurden am Ende des J. 1671 von Salat dem nach Berlin überbracht; mit dem letsteren unterlanden Schwerin in den ersten Moanten des folgenden Jahn. In Anfang des Jun. 1672 langte Vaugnion an. Pufenderf: de reb. gest. Frid. 1174h. X1, 28, 52. p. 268 opp. 168.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 28, p. 768.

<sup>3)</sup> In der Mitte des Mürz 1672 langte mit diesem Antengreit britischer Abgeordneter, Namens Loccart, in Berlie set der Kurfürst gab darauf 2. Mai eine abweisende Antwei-Pufendorft loc. ett. XI, 80. p. 768.

<sup>4)</sup> Diesetben wurden durch Christoph v. Brand angeleich, der im Octob. 1671 nach Schweden abging: Pufficient de reb. gest. Frid. With. XI, 32. p. 731. — Vg. The translation of the schwedische Declaration. das. S. 37. — 1. — An international den Kurf. der Abschlaus des Black Third.

pastliche Regierung dieses Reichs im Geheimen längst von shwig XIV. gewonnen war, und im Frühling des Bündnisses Frankreich völlig abschloss 1). Auch die Verhandlungsmit Dänemark, von Friedrich Wilhelm mit Eiser betrieg, führten wenigstens zu jeuer Zeit, noch zu keiner bemanten Entscheidung 2). So blieb denn freilich nichts deres übrig, als: auf die eigene Kraft sein Vertrauen zu pen, statt auf die List, — zum Schwerdte die Zuslacht mehmen, statt zu diplomatischen Künsten. —

Ludwig XIV. eröffnete den Feldzug im Mai 1672. Die nischen Niederlande umgehend nahm er seinen Weg durch ihringen, das Triersche und Kölnische an den Nieder-in. Das wohl befestigte Mastricht liess er zur Seite lie- Aber ohne Bedenken wegen der dadurch verübten bietsverletzung, bemächtigte er sich, während Köln und nater die Provinz Overyssel überzogen, rasch hinter ein- ler der, die Vorwerke der Republik bildenden els- ihren Plätse, die seit längerer Zeit von den Holländern etzt gehalten wurden 3). Ohne Widerstand fielen Orsey,

Bandnisses mitgetheilt. das. S. 39. p. 783. — Im folgenden Jahre, am ersten Dezemb, 1673, ward zwar eine schwedisch brandenburg. Allianz eingegangen; allein sie blieb schne Folgen, da ein binzugefügter Separatartikel die wesentlichen Bestimmungen wieder aufhob, folglich das ganze Aetenstück nur ein Werk des Scheins und der Heuchelei war. Vgl. Friedr. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 178 fg. —

L) Schon im J. 1670 hatte der große Kurfürst die Krone Schweden eingeladen, sich mit ihm zu verbinden, um dem französisch - holländischen Kriege zuvorzukommen, was aus dem am Ende des genannten Jahrs von Ludwig XIV. dem brandenburg. Gesandten in Paris, v. Krockow, gemachten Vorwurse erhellt. Pufendorf: loc. cit. XI, 15. p. 250.

P) Nach Kopenhagen ward zu diesem Behuf im Septemb. 1671
Herr v. Blumenthal gesandt. Diese Mission blieb erfolglos wegen eines Ceremonienstreits. Am löten April 1672
ging jedoch Blumenthal abermals nach Dänemark ab. Die
Dänen jedoch zeigten sich auch selbst, als im Sommer (18.
Jan.) Blumenthal zum dritten Male dahin abging, wenig
geneigt, für die Holländer Partei zu nehmen. Pufenderf:
de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 40. 41. 42. p. 787. 788. 780.

<sup>5)</sup> Cliviae oppida — — quae Batavi, velut extima Republicae suae munimenta, numquam reddituri erant. Wagner: hist. Leopoldi Cassaris. I, 304.

lwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 42

Biderich, Wesel, der Schlüssel des reseauvhelms, in rich, Gennep, Rhees und das kölnische Rheinbergen is sehr Hando. Die Festungswerke wurden theilweise gesprengt # Lobith wurde geplündert und ve brannt; Cleve und die Ungegend musste durch eine auferlegte anschuliche Bend schatzung die Verheerung abkaufen. Ueberall, wo die Fait zosen erschienen, wurden die evangelischen Kirchen au theils in katholische umgewand it 2). Als einige Weden später wegen dieser offenbaren Intastung des Reichsgehitt der grosse Kurfürst sich an den Wiener Hof wandte, 🖆 auf Grund des bestehenden östreichisch - brandenburght Bündnisses die tractatenmäs Hülfe gegen Frankreich 🐠 das Kaiserhans der ihm di langte, wusste Lobkowitz, Hogenden Pflicht zu entheben, keinen anderen Ausweg, die jene clevischen Städte, da sie in den Händen der Holle sich befunden hätten, als a rhalb des Reichs liegati erklären 3).

Noch rascher, wie das Vorland der Republik, per der Süden und Osten des Gebiets derseiben verleren. Der wenigen Wochen befanden sich drei von den sieben Protesen: Geldern, Uetrecht und Overyssel, in den Händen der Feinde. Das Hauptquartier Ludwig's XIV. befand sich is Uetrecht; die französischen Vorposten standen in der Nite von Amsterdamm. Aber während Gröningen und Frieden von den geistlichen Fürsten bedroht, Holland und Steinsiden gemeinschaftlichen Angriffen der Franzosen und Engländer ausgesetzt waren, trat ein Stillstand auf der Süte der Angreifer ein, welcher vorzüglich in dem Mangel eine

<sup>1)</sup> Vgl. das Verzeichniss der von den französ. Trappen is Sommer 1672 genommenen festen Plätze, mit Angale de Tags der Uebergabe, des Befehlshabers, an welches deselben übergeben worden, so wie der Zahl der Verhälliger, in den: Oeuvres de Louis XIV. III, 245 seg.

ger, in den: Ocavica at Linguist Gent.

2) Ocavies de Louis XIV. III, 130 agg. — Linguist Gent.
v. England, übers. v. Berly. XII, 321. — v. Kampes:
Gesch. der Niederlande. II, 231. — v. Orlich: Friedrich
Wilhelm, der grosse Kurf. p. 121. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 51. p. 201.

meinsamen Interesses und in dem Egoismus der Verbinten seinen Grund hatte. Dieser Stilistand, während desn den Republikanern Zeit gelssen wurde, aufzuathmen,
d mittelst der Durchstechung der Dämme Holland und:
neterdamm zu retten, war entscheidend für die Existent
r Niederlande und für die Entwürfe Ludwigs XIV. Die
schen Siege der Franzosen hatten die Nationalkraft nicht
brochen; — sie hatten einen energischen Widerstand herrgerufen und einen grossen Entschluss zur Reife gebracht.
r Instinct des Volks berief in den ersten Tagen des Juliusm jugendlichen Prinzen von Oranien zu den Würden seiner
men; sein Weg dahin ging über die Leichen der Gebrür de Witt 1).

So hatte Ludwig XIV. ganz das Gegentheil von dem wirkt, was er ursprünglich erstrebte. Durch den Sturks Löwesteinischen oder anti-oranischen Partei, die sich raugsweise immer auf Frankreich gestützt hatte, ward rade diejenige Kraft auf den Kampfplatz gerufen, deren bens-Aufgabe es zu sein schien, planmässig alle Enthre des französischen Ehrgeizes zu vereiteln 2).

Die Folgen dieser veränderten Lage der Dinge machten in sehr bald bemerkbar. Die entehrenden Bedingungen, siehe Frankreich und England stellten, wurden von dem menannten General-Capitain voll Würde zurückgewiesen, werhandlungen abgebrochen 3). Der Aufschwung, weler sich in den Niederlanden zeigte, weckte das Vermen auf den glücklichen Widerstand der Angegriffenen igland's Misstrauen gegen Frankreich wurde auf geschickte eise von dem Oranier benutzt, das erstere von dem un-

 <sup>— —</sup> instinctu populi in majorum suorum munia est repositus.
 Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 57. p. 869. —
 Vgl. Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 11. — Ocuores
 de Louis XIV. III, 242. — Ch. L. de Pöllnitz: Mémoires
 pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la
 maison de Brandebourg. I, 76 sq.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 241.

<sup>8)</sup> Lingard: Geech. v. England, there. v. Berly. XII, 324.

matürlichen Bündnisse absuniehn 1); one von Wilhelm geweckte und unterhaltene Besorguiss vor den Umgriffen auf Planen Ludwig's XIV. verbreitete sich immer weiter au des europäischen Höfen 2). Bald erhichten die noch vor hat zem von aller Welt Gemiedenen freundliche Zusieherungs und Versprechungen von Seiten des Kaisers, Spaniss Aund des Kurfürsten von Brandenburg.

So begab es sich, dass unter denen, die vorden de ander gegrollt, die früher erduldete Unbili vergessen, die Verschiedenheit des Glaube isbekenntnisses, die eins so scharf getrennt hatte, völlig in den Hintergrund prängt ward. Die Häupter derjenigen Familie, deren eine nes Joch die vereinigten Niederlande vor noch nicht hause Zeit abgeworfen hatten, der Kaiser und der Käsig von Spanien, eilten herbei, um den einst so gehande Gegner vor der Rache Frankreich's und Englande zu schützen, also derjenigen Mächte, welche über die Wiege der niederländischen Unabhängigkeit gewacht, wied dieselbe vor der Vernichtung gerettet hatten 4).

Die Verpflichtungen, welche der grosse Kurfirst. Gunsten der vereinigten Niederlande übernahm, gränden sich eines Theils auf das holländisch-brandenburgs sche Schutzbündniss vom 6ten Main. St. 1632 welches von dem Kurfürsten am 10ten Junius, von flehe der Generalstaaten im Anfange des Julius ratifiziert wurde pandern Theils auf die Defensiv-Allianz, welche am 22 Jun. n. St. desselben Jahrs zwischen dem Kurfürsten und dem kaiserlichen Hofe zu Stande kam, an demselben Tage

<sup>1)</sup> Lingard a. a. O. XII, 322.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 214.

<sup>3)</sup> Das spanisch-holländische Bündniss kam zwar erst in Setemb. 1673 zum Abschlusse, aber schon um diest Zuwurde von Belgien aus gegen die Republik die freudlichste Gesinnung bewiesen. v. Kampen: Gesch. der Nickelande. 11, 267. —

<sup>4)</sup> Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 37.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 48. p. 266.

welchem ein östreichisch - holländisches Schutzbündniss m Abschlusse gedich.

Anlangend die Einigung zwischen Brandenburg und den meralstaaten, so war bereits am 9ten Januar 1672 am Mustlichen Hoflager Godert Adrian Reede, Herr n Amerongen, erschienen, um, mit Bernfung auf **ti noc**h gültige Verträge (die brandenburgisch - holläniche Defensiv - Allianz vom 16ten Februar 1666 und die adruple - Allians vom 15ten October desselben Jahrs), il Kurfürsten Hülfe und Vermittlung auf das dringendste 'Anspruch zu nehmen 1). Bei der Erwiederung auf die-🖟 Gesuch beschwerte sich Friedrich Wilhelm, dass et im Abschlusse der Triple - Allianz von Seiten Hollands bchleden vernachlässigt worden sei, nicht minder über : Unbilden und Bedrückungen, welche sich die Generaltten trotz aller von ihm dargebrachten Opfer gegen ihn I seine Provinzen und Unterthauen erlaubt. Als Preis ner Unterstützung forderte er deswegen die Erledigung ser vorzüglichsten Beschwerden, namentlich die Vernichgider berüchtigten Huseiserschen Schuld, die Rückgabe r' boch immer von den Holländern occupirten clevischen the sofort nach abgeschlossenem Frieden, und Achnil-Keine dieser Forderungen ward jedoch, weil die fruction des Abgeordneten nicht so weit reichte, bewil-; nichts desto weniger kam, wegen der Dringlichkeit "Umstände, der Vertrag zu Stande 2). Demselben geverpflichtete sich der Kurfürst, zur Unterstützen · Generalstaaten 20,000 M. wohlgerüsteter Truppen (16 gimenter Cav. zu 500 Pferden, 12 Regimenter Inf. zu M., und 50 Geschütze) 3) sofort in's Feld zu stel-





Pufendorf: loc. cit. XI, 47. p. 793. — König: historische Beschreibung von Berlin II, 153.

B) Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps unwersel. VII, 11. p. 194. — Der Inhalt desselhen ist ausführlich ungegeben bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 48. p. 794 sq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 120.

<sup>5)</sup> Art. 5. 8.

len 1), von denen die Hälfte zu L... ten die Republik übernahm 1). Trots dieser rückhei Zusieherung des Kurfürsten blieb die hollandische Agt tion des abgeschlossenen Bündnisses mehrere Woch den festgesetzten Termin aus. Darum ward im Se als der Prinz von Oranien bereits mit der Statthalterwi bekleidet war, Gerhard Bernhard v. Pöllnitz meh des Haag abgeschickt, um den Generalstaaten das beldigs: scheinen des Kurstirsten im Felde anzukündigen. aber auf die ungesäumte Vol hung des Tractets st'd gen, und, damit die Rüstungen nicht in's Stocken gete then, die erste Rate der ve redeten Subsidien einzuler dern. Damals, in der grössten voth, erklärte sich Helles su Allem bereit; aber es vergass bald sein Verspraches, so wie die Bedrängniss sich nur in etwas minderte 1).

Noch bitterer war die Täuschung, welche der Kuffist in Bezug auf das östreichisch-braudenburglacht Schutzbündniss erfuhr. Dieses war, wie schen erzitet nachdem deshalb schon einige Zeit vorher Prälinianschandlungen mit dem Reichshofrathe und Gesandten Brandenburgischon Hofe, Baron Johann v. Goes, gepfigst waren, am 23sten Junius 1672 zu Berlin zwischen der letzteren und dem besonders dazu bevollmächtigten Faltmarschall und Statthalter der Kurmark Brandenburg, Resten Johann Georg von Anhalt-Dessan 4), abgeschieses worden 5). Als Zweck desselben war: die Aufrechteitstung des westphälischen und pyrenäischen Friedens, aus zu

<sup>1)</sup> Art. 1.

Art. 2. — Vgl. König: histor. Beschreibung von Beile. II, 145.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X1, 58. p. 811 4 -

<sup>4)</sup> Derselbe war dieserhalb schon im Anfange Mal's 1612 wie dann noch einmal kurz vor dem Abschlusse nach Wim derschickt worden. Pufendorf: de reb. gest. Frit. Fis. XI, 49. p. 795.

<sup>5)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufcadorf: lec. cit. XI. 2. p. 797 sq.

r Verträge von Oliva, Cleve und Aschen angegeben gleich aber sollte dieses Bündniss als eine Erneuerung der Allianzen von 1658 und 1666 angusen, sein 1). Jedes einseitige Unterhandeln des einen oder dern Theils mit dem Feinde oder dessen Verbündeten ad ausdrücklich untersagt 2); die Dauer der Einigung wenigstem zehn Jahre bestimmt 3). Durch den ersten ih einen Artikel verpflichtete sich jeder Contrahent zur eilung einer Heeresmacht von 12,000 Mann, — durch n zweiten zu einer in jedem Betracht gemeinsamen itegführung.

Dieses ganze Bündniss war, wie eich bald zeigte, und men der Kurfürst nicht die geringste Ahnung hatte 4), Der von Seiten Oestreichs ein blosses Blendwerk. ankreich bestochene und seit längerer Zeit im Geheimen t. Frankreich einverstandene Premierminister, Fürst Lobpits, gab die Anweisung zur Unterzeichnung, weil der ber persönlich gegen ihn den Wunsch ausgedrückt hatte. ps der Fürst von Anhalt mit einer zufriedenstellenden twort heimgeschickt werde 5). So wurde von ihm, um h nicht zu compromittiren, nach beiden Seiten hin eine enlosigkeit begangen. Oestreich konnte den Bestimmun-1 des Bündnisses nicht genügen, weil dieselben schnuracks dem Inhalte des geheimen französisch - östreichischen ndnisses von 1671 widersprachen. Die spätere Vereiniag der kaiserlichen Truppen mit den Brandenburgern war ser nichts. als eine Spiegelfechterei, die sich furchthar hte, als später der wahre Thatbestand an's Licht kam. m Scheine nach hatte man es mit beiden Theilen geten: der That nach hatte man keinen redlich unter-

<sup>1)</sup> Art. 2.

**<sup>3)</sup>** Art. 10.

B) Art. 11.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 61. p. 818.

D' Pufendorf: loc. cit. XI, 51, p. 798. 800.

e mit ı hi 1 stützt. Den und in genz De te das Vetranes = hause einen furchtl tten. Der Leichte welchem der Schritt g chah, erklärt sich um besten d dass man östreichischer Seits im Hersen sich freute; 1 der erstgeborene Sohn der katholischen Kirche durud a ging, das grosse Ketzernest, welchen früher dem ih Habsburg so grossen Kummer bereitet hatte, so seid ren 1), dass man schon seit längerer Zeit missginski til Begründung einer selbstständigen protestantischen Medit h Deutschland durch den grossen Kurfürsten, neben Hahd betrachtet hatte. Darum wurde jede von Ludwig KIV. grosser Berechnung geschehene Mittheilung, dass af 4 Orten, wohin die französischen Waffen gedrungen, s der katholische Gottesdienst wiederhergestellt werder am kaiserlichen Hofe mit unverl lener Freude aufgent man war schaamlos genug, fö h Glückwünschunge von Wien nach Paris abgehen n lassen 2), obweit diese scheinbaren Bestrebungen zum Heit der Kirche auf Kosten der Integrität des F chs., der Ehre des Mi hauses und des europäischen G sichgewichts geschahen geschehen konnten. Zuletzt aber war die Art und W in welcher das östreichische Cabinett später sein Verhit zu entschuldigen suchte, fast noch schlimmer. Zweideutigkeit und der Verrath selbst. Man gab vervon dem Fürsten von Anhalt hervorgerufene Verchildt sei von der östreichischen Hofkanzlei, micht von der deutschen Reichskanzlei expedirt wardet

<sup>1)</sup> Man frohlockte in Wien darüber: magnum hoeretiesen sidum destrui. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. 11, 51. p. 802.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 801. -

<sup>8)</sup> Darauf weigerte sich auch später der Rescheriechnister Graf v. Königseck, die Mittheilung über den Abechles den östreichisch - brandenburgischen Bündnisses am die Mitthe Mächte in der ihm untergebenen Kanzlei ausbeitigen mit lassen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wah. 21. 8. 800, 801. — Wagner: hist. Leopoldi Caccaria 1, 200, is

hari tokeri rilası deri Hartirit Miskraft Mem Mersbrok **wi** tok Bestrétshanicht mit dém 16 miséhèn **Rep** Protective Indbel 1- Desimath konne with votel Rubery bulkindrischen: Verbindlichkelten gegen Frunkreich eingefanwith vom Kurfürsten nicht wegen der Velspröcht ruch genommen werden, die er hur vont Braheise; leiteeich empfangen. Eine wolche Handhaigsweise Mit Melantels in Wien für verehiberlich mit der vielgegeld-Milentschen Trenet 🤼 mandian ich zund dar und "Willia" war am Sten August' 1672; "tils der Kursturet aurder MS thies Heers von 20,000 Mann 2) über Potbium int boldbirg nach Halberstadt abging we er am ichen der **MirMin**ate eintraf. – Hier funden verschledene Musterun-BYVAIcr such word mit den keiserhehele Oberteidnung Perationsplan dés 'in 'eronnéhidén' Peldukg's' vorasso Dieser fahrtei in se Tein elle Abiliderting des til Sthen Beschinnes des Karfirsten herbeig utsimm Mitht idních Westphálen an des Niedermen, ruhradia Mi' brandeitburgischen Besitzungelr gehen Turenne 🤟 坑 hrs, vordringen, sondern vielmehr Wichalinks weiteni Beide 'in seinem mittleren' Eduff sich 'nahern , densel-Made die Mosel überschreiten und von hier und ellen Indianich Frankreich unternehmen Wilke (\*): (William) Also 6000 Mann mehr, ale man übereingehemmen war. Fa-s Julius von dem , damals nach Frankreich zur Behrten, Könige die Anweisung ertheilt, die heranröcken Schrödigeten grufscheh Holes und bestückten und von N Rübbelne abstätigitet v. Kainpour Geschrichten Middele Ja. II. 245. — Lingard: Gesch. von England, Morres Jan. Horly, XII, 226. 4674 Jong der der Liebberhaft (1 Dofendorf: de: 19th, gent., Frid. With, XL, A., p. Ale. Distoris ecotentia crate transfer Pleasyles, peda is Westel Main peachtry. Management of the people and dut d'a

i meericu - wrandenburgisch te, um siek we möglich Cob 81 cke v n da bis nach Köln su-40,000 Mann starke frauzösische w der duhr sum Rücksuge sa b ; aus in der Person des Horn e schon v be onderer Abgesandter an v. Kroseck an a Pri Oranien abgeschickt, un-( **1**) Operationsplane in Kengl c n abg l zugleich : li lordern, in Gemäscheit de li dischen Hülfstruppen sha eunigste die in über die Weser gegen Tires ren : <sup>1</sup>). I zud ohne ei vor er erfolgte Vereinigung i 1 , dazu sei des Kurfünsten und I cht zu schwi io wie sich die Kunde w sche der B denburger verbreitet hatte, cons An sämmtliche Abtheilungen seines Heers, und vereinigt mit den kölnischen und münsterschen Truppe umgeben von dem Rhein, der Ems, der Lippe # Ruhr, zwischen Dorsten, Vesel und Rheinbergen d hende Stellung ein 2).

Indessen vereinigte sich der grosse Kurfürst m Kaiserlichen unter Montecuculi, um gemeinschaftlich demselben den Mittelrhein zu überschreiten. Als, e diesen Entschluss noch vor dem Eintreten der sch Jahreszeit auszuführen gedachte, fand er sich nach Seiten hin von Verrath umgeben und durch densell lähmt. Der kaiserliche Oberfeldherr, dem die entwite Rolle zugetheilt war, seinen Mitfeldherrn zu best und im Geheimen zu zügeln, statt gemeinschaftlich zuselben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich

beret, estentandi potine belli, guma lajo Rhenum superare malebat etc. Wagne Phine regul saris. 1, 298. —

<sup>&#</sup>x27;) Pufendorf: de reb. gest. F-4 Was 1. h = 1

i) Pufendorf: loc. cit. XI, 60. p. Dan

in Rigramiëndnices demit war smel 🕻 .... -

Mandelstigen Verwinden üdem Uebesghäfe privablassass gist Lobkowitz die geheime: Instruction/emplangen bitte, phalb Jahresfrist sich in hele entscheidender Treffen sich mon ?). Friedrich Wilhelm, der damils meder von die struction , noch von dem framösisch-keiserlichen illis #Feine-Alumng hette 2), versuchte :es derauf; alltin mit pat Brandenburgeru den Uebergang van bewerkstelligan, Minterhandelte deshalb wegen Bennamng bereits works Drücken , oder Schlagung einer neuen , mit :mehrenen, inBholae benochbarten, Fürsten. Diese aber, nämlich: galur, Kurmains und Kurpfalz, ---- erheben gleiche Schwid**itten \* ); ja, der Kurfürst von Maine seigte endlich**y tett Milligerung an entschuldigen and an rechtfertigan, :Brisin Phreten von Lobkowitz voe 4: in denen Strutlich das nhren ausgesprochen wurde; den Verbindeten den Abeinng nicht gestatten zu wellen, angleich aber des achte ilnies abgelegt ward , dass der Kaleer das besodenbut) lauBudnise lediglich in der Absieht eingegangen sehrun Minten von Anhalt lossowerden, unde date mint, milit len leider zu tief eingelessen , jedenfalls trathten milemuleidick als möglich sich zurückzuziehn: 4)c. 👵 чаной Mai solcher Lago der Dinge facti der Kurffirst bei X01. (t. 174. (2020). 70X

Erelliniuchalt Turenne die Anwelouse erthelit; deb ulte die gestle auf die Kniserlichen zu anthalten. Pufenderf., für feb. gest. Frid. Wilh. XI, 51, p. 802.

Per Lobcowitzium ad plures Caesarces ministres Caesarces fraccines, hoc tamen insule, talla mandata procesipas fraccines, a quibus satis appendati Caesarcam prodict a Lobcowitzio cum Gallis colludi. Pufendorf: a pendorf: a pendorf:

halls fend offe loo. dt. II, 61114. 618.

M. Kustrier verungte Ende. Septembere die Benntsung der Befogere bei Gebienz, Kurmains im Anfange Octobere den UnBergang bei Maists, und Kurpfals die Uebergünge bei OpMischeste eder Nierstein. Als Bhehabrüche bei Bunnburgh
fürge bereits von den Franzessen abgebrannt, Pufendorfe
M. rob. gest. Frid. Wilk. XI, 61, p. 821. — Wagner: Betgiftespelde Caesarie. I, 250, 250,

B Mis spätere Vorlegung disses Brisfes war einer der Happtgründe, weshalb Fürst Lobkowitz beim Kaiser in Ungstade Ball und gestärst wirth. Polfenderen die alle vin 1871 (5

natürlichen Bündnisse absusiehn '); auc von Wilhelm geweckte und unterhaltene Besorgniss vor den Umgriffen mit Planen Ludwig's XIV. verbreitete sich immer weiter in des europäischen Höfen '). Bald erhichten die noch vor han zem von aller Welt Gemiedenen freundliche Zanicherungen und Versprechungen von Seiten des Kaisers, Spaniem in und des Kurfürsten von Brandenburg.

So begab es sich, dass unter denen, die vorden de ander gegrolit, die früher erduldete Unbill vergessen, die eine die Verschiedenheit des Glaubensbekenntnissen, die eine so scharf getrennt hatte, völlig in den Hintergrund; das drängt ward. Die Häupter derjenigen Familie, deren einer nes Joch die vereinigten Niederlande vor noch nicht hause Zeit abgeworfen hatten, der Kaiser und der Kösig von Spanien, eilten herbei, um den einst so gehaute Gegner vor der Rache Frankreich's und Englasde zu schützen, also derjenigen Mächte, welche über die Wiege der niederländischen Unabhängigkeit gewacht, satt dieselbe vor der Vernichtung gerettet hatten 4).

Die Verpflichtungen, welche der grosse Kurftenten Gunsten der vereinigten Niederlande übernahm, gründersich eines Theils auf das holländisch-brandenburgst sich eines Theils auf das holländisch-brandenburgst sich e Schutzbündniss vom 6ten Main. St. 1878 welches von dem Kurfürsten am 10ten Junius, von Schwider Generalstaaten im Anfange des Julius ratifiziert wurde gendern Theils auf die Defensiv-Allianz, welche am St. Jun. n. St. desselben Jahrs zwischen dem Kurfürsten und dem kaiserlichen Hofe zu Stande kam, an demselben Tup-

<sup>1)</sup> Lingard a. a. O. XII, 322.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 244.

<sup>3)</sup> Das apnnisch-holländische Bünduiss kam zwar ent im Setemb. 1673 zum Abschlusse, aber schon um diese Zuwurde von Belgien aus gegen die Republik die fremitlich ste Gesinnung bewiesen. v. Kampen: Gesch. der Richtlande. II, 267. —

<sup>4)</sup> Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 80.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XI, 48, p. 25.

in welchem ein östreichisch - holländisches Schutzbündniss mm Abschlusse gedieh.

Anlangend die Einigung zwischen Brandenburg und den Mineralstaaten, so war bereits am 9ten Januar 1672 am Metarstlichen Hoflager Godert Adrian Reede, Herr wa Amerongen, erschienen, um, mit Bernfung auf wei noch gültige Verträge (die brandenburgisch - hollin-Riche Defensiv - Allians vom 16ten Februar 1666 und die Pacidruple - Allians vom 15ten October desselben Jahrs), les Kurfürsten Hülfe und Vermittlung auf das dringendste Auspruch zu nehmen 1). Bei der Erwiederung auf diesee Gesuch beschwerte sich Friedrich Wilhelm, dass er veien Abschlusse der Triple - Allianz von Seiten Hollands mtschieden vernachlässigt worden sei, nicht minder über lie Unbilden und Bedrückungen, welche sich die Generaltimten trotz aller von ihm dargebrachten Opfer gegen ihn mid seine Provinzen und Unterthauen erlaubt. Als Preis biner Unterstützung forderte er deswegen die Erledigung enter vorzüglichsten Beschwerden, namentlich die Verniching der berüchtigten Huseiserschen Schuld, die Rückgabe ler noch immer von den Holländern occupirten cievischen Titze sofort nach abgeschlossenem Frieden, und Achnif-Keine dieser Forderungen ward jedoch, weil die Detruction des Abgeordneten nicht so weit reichte, bewilet; nichts desto weniger kam, wegen der Dringlichkeit be Umstände, der Vertrag zu Stande 2). Demselben geilles verpflichtete sich der Kurfürst, zur Unterstützung er Generalstaaten 20,000 M. wohlgerüsteter Truppen (16 legimenter Cav. zu 500 Pferden, 12 Regimenter Inf. zu 000 M., und 50 Geschütze) 3) sofort in's Feld zu stel-

•

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 47. p. 793. — König: historische Beschreibung von Berlin II, 153.

<sup>2)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps universel. VII,
1. p. 194. — Der Inhalt desselben ist ansführlich angegeben
bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 48. p. 794
sq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse
i. Kurfürst. p. 120.

<sup>3)</sup> Art. 5. 8.

len 1), von denen die Hälfte zu best.... Trots dieser rickh ten die Republik übernahm 2). Zusieherung des Kurfürsten bli > die holländische Auf tion des abgeschlossenen Bünd: ses mehrere Wochen den festgesetzten Termin aus. Darum ward im Sea als der Prins von Oranien bei is mit der Statthaltersh bekleidet war, Gerhard Bernlard v. Pöllnits meh des Haag abgeschickt, um den G eralstaaten das baldi scheinen des Kurfürsten im Felde ansukundigen, m aber auf die ungesäumte Vollziehung des Tractets au'd gen, und, damit die Rüstungen nicht in's Stocken geis then, die erste Rate der verabredeten Subsidien einzuler dern. Damals, in der grössten Noth, erklärte sich Hell su Allem bereit; aber es vergass bald sein Versprech so wie die Bedrängniss sich n in etwas minderte 1). ---

Noch bitterer war die Täus hung, welche der Kuffisin Bezug auf das östreichisch-brandenburgischs Schutzbündniss erfuhr. Dieses war, wie schen erzitt, nachdem deshalb schon einige Zeit vorher Präliniante handlungen mit dem Reichshofrathe und Gesandtes aus Brandenburgischon Hofe, Baron Johann v. Goes, gepfigs waren, am 23sten Junius 1672 zu Berlin zwischen det betzteren und dem besonders dazu bevollmächtigten Feltmarschall und Statthalter der Kurmark Brandenburg, Resten Johann Georg von Anhalt-Dessan 4), abgeschiese worden 5). Als Zweck desselben war: die Aufrechteitstung des westphälischen und pyrenäischen Friedens, so zie

<sup>1)</sup> Art. 1.

Art. 2. — Vgl. König: histor. Beschreibung von Bolis
II, 145.

<sup>3)</sup> Pufondorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X1, 58. p. 811 - -

<sup>4)</sup> Derselbe war dieserhalb schon im Anfange Mal's 1632 mid dann noch einmal kurs vor dem Abschlusse nach Wim speschickt worden. Pufendorf: de reb. gest. Frit. 875. XI, 49. p. 795.

<sup>5)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cd. M. S. p. 797 sq.

g: Verträge von Oliva, Cleve und Aschen angegeben.

agleich aber sollte dieses Bündniss als eine Erneuerung

pl Erweiterung der Allianzen von 1658 und 1666 ansusen.

m. sein 1). Jedes einseitige Unterhandeln des einen oder

glern Theils mit dem Feinde oder dessen Verbündeten

und ausdrücklich untersagt 2); die Dauer der Einigung

g wenigstens zehn Jahre bestimmt 3). Durch den ersten

phoimen Artikel verpflichtete sich jeder Contrahent zur

ellung einer Heeresmacht von 12,000 Mann, — durch

m zweiten zu einer in jedem Betracht gemeinsamen

piegführung.

Dieses ganze Bündniss war, wie sich bald zeigte, und won der Kurfürst nicht die geringste Ahnung hatte 4), Beiten Oestreichs ein blosses Blendwerk. Der von mnkreich bestochene und seit längerer Zeit im Geheimen 1. Frankreich einverstandene Premierminister, Fürst Lobwits, gab die Anwelsung zur Unterzeichnung, weil der uiser persönlich gegen ihn den Wunsch ausgedrückt hatte. ns der Fürst von Anhalt mit einer zufriedenstellenden stwort heimgeschickt werde 5). So wurde von ihm, um h nicht zu compromittiren, nach beiden Seiten hin eine renlosigkeit begangen. Oestreich konnte den Bestimmunm des Bündnisses nicht genügen, weil dieselben schnurracks dem Inhalte des geheimen französisch - östreichischen Induisses von 1671 widersprachen. Die spätere Vereinimg der kaiserlichen Truppen mit den Brandenburgern war ther nichts. als eine Spiegelfechterei, die sich furchthar chte, als später der wahre Thatbestand an's Licht kam. em Scheine nach hatte man es mit beiden Theilen geilten; der That nach hatte man keinen redlich unter-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>3)</sup> Art. 10.

<sup>8)</sup> Art. 11.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 61. p. 618.

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51, p. 798, 800.

stützt. Demnach hielten beide und in gans Deutschland hatte das Vetrauen hause einen furchtbaren Stoss e itten. Der Leichtbar, welchem der Schritt geschah, erlilärt sich um besten ( dass man östreichischer Seits Hersen sich freste der erstgeborene Sohn der ka dischen Kirche durant ging, das grosse Ketzernest, welches früher dem Re Habsburg so grossen Kummer bereitet hatte, sa ses ren 1), dass man schon seit längerer Zeit misugindig i Begründung einer selbstständigen protestantischen Mads A Deutschland durch den grossen Kurfürsten, neben Hihd betrachtet hatte. Darum wurde jede von Ludwig XIV. grosser Berechnung geschehene Mittheilung, dass aft Orten, wohin die französischen Waffen gedrungen, der katholische Gottesdienst wiederhergestellt werder am kaiserlichen Hofe mit unverhohlener Freude-aufgent man war schaamlos genug, förm! h Glückwühschunged von Wien nach Paris abgehen zu lassen 2), obwild\* diese scheinbaren Bestrebungen zum Heit der Kirch auf Kosten der Integrität des Reichs, der Ehre des Es hauses und des europäischen Gleichgewichts geschehen geschehen konnten. Zuletzt aber war die Art und W in welcher das östreichische Cabinett später sein-Verhä zu entschuldigen suchte, fast noch schlimmer, die Zweideutigkeit und der Verrath selbst. Man gab ver," von dem Fürsten von Anhalt hervorgerufene Vereinbeit sei von der östreichischen Hofkanzlei, micht von der deutschen Reichskanzlei expedirt warder

Man frohlockte in Wien darüber: magnum haeretkerum eidum destrui. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Will. 11, 51. p. 802.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 801. -

<sup>8)</sup> Darauf weigerte eich auch später der Reichevischtites Graf v. Königseck, die Mittheilung über den Abschluss de östreichisch - brandenburgischen Bändnieses an ib bilden Mächte in der ihm untergebenen Kanzlei australien a lassen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. II. 5. 800. 801. — Wagner: hist. Leopoldi Casteria: 1, 100.

Schus folge: dam der Kurfürst bloss mit dem Ershermige von Oestreich, nicht mit dem römischen Kaischt tractirt habe. Demnach könne auch der Kaiser, der
maker schon Verbindlichkeiten gegen Frankreich eingegunmen sel, vom Kurfürsten nicht wegen der Versprechungen
Finnspruch genommen werden, die er nur vom Ershersoge
mit Gestreich empfangen. Eine solche Handlungsweise hiek
inne damals in Wien für vereinbarlich mit der vielgeprichenen deutschen Treue!

👐 🗜 war am Sten August 1672, als der Kurfürst an der Militze eines Heers von 26,000 Mann 1) über Potsdam und Magdeburg nach Halberstadt abging, wo er am 16ten des-Milben Monats eintraf. Hier fanden verschiedene Musterun**jer, so** wie Begrüssungen mehrerer fürstlichen Personel **k**; hier auch ward mit dem kaiserlichen Oberfeldherra Cperationsplan des su eröffnenden Feldzug's verabré-🖼 🖘). Dieser führte in so fern eine Abänderung des ur-Muglichen Beschlusses des Kurfürsten herbeit, als man ist nicht durch Westphalen an den Niederrhein, um die antigen brandenburgischen Besitzungen gegen Türenno 3) sa **sichern** , vordringen , sondern vielmehr sich links wenden; Rheine in seinem mittleren Laufe sich nühern, denselith und die Mosel überschreiten, und von hier aus einen Miffall nach Frankreich unternehmen wollte 4). Während 1166.8

<sup>1)</sup> Also 6000 Mann mehr, als man übereingekommen war. Pu
" fendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 91. p. 858.

<sup>\*\* 3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 60. p. 812. — Vgl. den Auszig nas dem Tagebuche des Hrn. v. Schwerin, bei v. Ohrlicht Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 44.

S) Diesem war, während der Marschall Luxemburg als Obeibefehlshaber in den ereberten Provinsen zurückblieb, seit
dem Julius von dem, damals nach Frankreich zurückgekehrten, Könige die Anweisung ertheilt, die heranrückenden
verbündeten gentschen Heere zu beobachten und vom Niederrheine abzühalten. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 245. — Lingard: Gesch. von England, übersetzt
von Berly. XII, 824.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 61. p. 81%. —
Ricctoris sententia crat: transire Visurgim, recta in Westphaliam penetrure. Menteoleculus, forte, qued as and at a ha-

dengemles das ver te, um siek we möglick gegen Coblens hin ver Besitz der Rheinstrecke vin da bis nach Köla suund um die gegen 40,0 Manu starke französische durch Abschneiden uhr zum Rücksuge za be ; aus in der Person des : schon von Ho anderer Abgesandter up v. Kroseck den Prinzen von Oranien abgeschickt. umdem abgeänderten Operationsplane in Kennt sugleich aufzufordern, in Gemässheit de unigste die holländischen Hülfstruppen abs sen 1). Allein ü r die Weser gegen Tiren ohne eine vo er erfolgte Vereinigung t , dasu sei des Kurfünsten iseri H lo wie sich die Kunde 78 peni nuden er verbreitet hatte, cong enne sämmtliche Abtheilungen seines Heers, and vereinigt mit den kölnischen und münsterschen Truppt umgeben von dem Rhein, der Ems, der Lippe u Ruhr, zwischen Dorsten, Wesel und Rheinbergen ch hende Stellung ein 2).

Indessen vereinigte sich der grosse Kurfürst a Kaiserlichen unter Montecuculi, um gemeinschafts demselben den Mittelrhein zu überschreiten. Als e diesen Entschluss noch vor dem Eintreten der sch Jahreszeit auszuführen gedachte, fand er sich auc Seiten hin von Verrath umgeben und durch densell lähmt. Der kaiserliche Oberfeldherr, dem die entwide Rolle zugetheilt war, seinen Mitfeldherrn zu best und im Geheimen zu zügeln, statt gemeinschaftlich zu selben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich zu

beret, estentandi petine belli, quam inje Rhenum superare malebat etc. Wagner bis lamb seris. 1, 298, —

constant de rei gen in the see as as to a

<sup>)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 60. p. o--

Mandaktigen :: Vormünden allem : Deboogbilge padroll an a gant Lobkowitz die gehehre: Lietroetien emplangen hitte, phalb Jahresfrist sich in heln entscheidendet Truffen altimap 1). Friedrich Wilhelm, der damils meder von die struction, noch von dem framösisch-keiserlichen Ali B'eine Alumng hatte 2), versuchte es derauf; allein mit mel Brandenburgeru den Uebergang im bewerkstelligun. Minterhandelte deshalb wegen Benutsung bereits nochs Drücken, oder Schlagung einer neuen, mit mehren in Chaine benochbarten, Fürsten. Diese aber, nümlich: infor, Kurmeinz und Kurpfelz; --- erheben gleiche Behwidiphton \*); ja, der Kurfürst von Maine zeigte endliche unt Williegerung zu entschuldigen and zu zechtfortigen, :Bris-Mar. Phreten von Lobkowits von 5: in denen förmlich dei pilren ausgesprochen wurde geilen Verbiludeten den illheinfiging nicht gestatten zu wellen, angleich nher des auf inise abgelegt, ward , does tier Kaiser das besudenbut) Bondibudaise lediglich in der Absieht eingegangen sei, um Mireten von Anhalt lessuwerden, unde date ment, mili ich leider zu tief eingelessen jedenfalls trockton miles incleidlich als möglich sich zurückzuziehn: 4)c. en igznoit Billel solcher Lage der Dinge fasste der Kürftest bel Kar "sussini breugt – ses f Marschalt Turenne die Antrefoung bethellt i delt alles Aug

Marschalt Turenne die Anweisung ertheilt, den alles Am Luggiste auf die Kniserlichen un enthalten. Pafen der f., de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 51, p. 802.

Per Lobcowitzium ad plures Cassarese ministres Cassares frommies, hoc tamen insule, telle mandita procesipta fair Lobcowitzio cum Gallis colludi. Pufendorf: D vol. gest. Frid. Wilh. XI; 81: 9. 802.

hardenderfe loo. dt. Al, 6ling. 618.

McKustrior verungte Ende Saptembere die Benntsung der Untgebe bei Coblenz, Kurmains im Anfange Octobers den UnBergang bei Mains, und Kurpfalz die Unbergange bei Optelestreien oder Riccretein. Mid Bholabetebe bei Gennehmenwar bereits von den Francesen angebrannt, Pufenderf

tie reb. gest. Frid. With. 21, 9, 521. — Wagner: Met
Leopoldi Caesarie. 1, 230, 300.

<sup>6)</sup> Min spätere Verlegung sliesen Briefes war einer der Hopptgrände, wenhalb Pärst Lohkowitz helm Kaloer in Umplande del und gestürzt nichte. Purfenderest dan ulle > \ z ! \ (4

Auf die Kunde von der Annäherung des Kurfürdereit der Kalserlichen zog sich der ischof von Mänster, der M dahin furchtbar in der Gra halt Mark gehanset hatts: 4 rück; Türenne aber ging bei V esel über den Rheis / il bis in die Grafschaft Mark vor, und forderte gleichen die Verbündeten zu Angriff he s 1). In diener Zeit is den Rath des Fürstende sich der grosse Kurfürst, Georg von Anhalt, in das Hochstift Paderborn, um u neuen kaiserlichen Oberbesehls aber, Bournonville, w dem kürzlich abgegangenen, e so unwürdige Stelling @ schmähenden Montecuculi ge gt war, den weiteren O wo möglich gemei tionsplan zu überlegen, 1 mit demselben die Einleitung zu einer Schlacht zu tie Zur grossen Freude des Heers gab Bournonville nach gen Einwendungen seinen Widerstand auf; er erkläste die bereit zu einer Schlacht, und vereinigte seine Truppen den brandenburgischen in der Nähe von Soest 1). Schlacht sollte bei dem Kloster Schilda geliefert werden; die Aufstellung der Mannschaften war schon erfolgt. Da bewirkte die Umgebung des Kurfürsten (der Geh. Rath Gehard v. Pöllnitz, die Grafen d'Espence, Christian Albert v. Dohna u. A.) in ihm eine plötzliche Aenderung des iche gefassten Beschlusses. Nachdem Friedrich Wilhelm 🚵 🕶 der günstigen Stellung der Franzosen, die alle Verthelle der Terrains für sich hatten, überzeugt, auch reiflich be in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 82 p. 651.

proteen Nachtheile erwogen hatte, die für ihn am einer fonence Schlacht erwachsen würden, ertheilte er den Be-**Baum Rückmarsche. Nach einigen kleineren Vorposten** haliten und Zurücklassung von nur einigen tausend Mana litern, um die Grafschaft Mark durch Streifzüge zu säu-🖚 , sogen die Verbündeten , stets von den nachdrängenden mussen gefolgt, der Weser zu. Der Kurfürst nahm für **rRest** der schlechten Jahreszeit die Winterquartiere **im** ratenthume Minden und am rechten Ufer des Westr-i Dun's, das kaiserliche Heer im Hochstift Hildesheim ein ?)! In der jetzt eintretenden Ruhe der Winterquartiere. meben von der mannichfachsten Noth, kam der Kurfürst 🖈 richtigen Uebersicht über seine Lage. Muthvoll und wgisch hatte er mit geringen Mitteln bis dahin den Winitand Deutschland's gegen die kolossalo Uebermacht Frank-💼 su wecken, zu beleben, zu leiten gesucht. mes Opfer gebracht, bedeutende Verluste erlitten; sein: war in Folge der schlechten Witterung, des Mangele guter Verpflegung, der unaufhörlichen Hin - und Hern and Strapatzen, sehr entmuthigt und zusammengeuppelaen 2). Zu einer Verstärkung und Vervollständigung: melben war keine Aussicht vorhanden. Gedrängt von den mesosen, die Cleve und Mark verwüsteten 3), und von m: Bischofe von Münster, der in dieser Zeit die Grafmft Ravensberg ohne Erbarmen verheerte 4), mussten

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 82. p. 888. -

<sup>2) —</sup> ob emanentia subsidia haud solutis stipendiis exercitus imminutus et itineribus fatigatus. — Die Truppenzahl war so sehr zusammengeschmolzen, dass dieselbe kaum zur vollständigen Besetzung der Festungen ausreichte. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 83. p. 838.

<sup>5) &</sup>quot;In der Grafschaft Mark konnte man cher einen Hasen, als "einen Bauer finden." Nach Valkenier bei v. Kampen: Geschichte der Niederlande. II, 251. —

<sup>1)</sup> In Bezug auf diesen Einfall schrieb der grosse Kurfürst, d. d. Potsdum 26 März 1673, an Otto v. Schwerin: "Wenn "man solcher gestaldt mit mir verfahren wird, worde ich "eine andere Resolution fassen müssen, denn von keinem "Pfaffen will ich mich vexiren lassen, und lieber Alles für

pnacen pressgelien. Hat sk die Verbündeten fast his t sich der Kurffret milit der äusscraten Anstrei Weser, während die Ki is a sich mach Franken mitte zogen. Wohin Friedrich Wi : m zuch blickte, - 1 e irscheinungen eutgegentiss traten ihm nur en thi t, Undank und Verreth. nichts als Feigheit, renkende Dinemark ku des kraftios hin und her nicht gerechnet werden; rattete Spanien war hij lich mit sich seibst beschäftigt, das Benehmen der mei Reichsfürsten missgfinstig, u uverlässig, ja scindlich die sweidentige Haltung des atürlichen Oberhern; Kaisers, über dessen geheimes Einverständniss mit Palireich Brandenburg erst damais (im Sommer 1673) auf die Kölner Friedenscongresse durch lie Schweden und Frank nähere Aufklärung erhielt, vernichtete alle Katwark-Erfolge Friedrich Wilhelms : on im Keime \*); de # länder, seine Bundesger n, waren seit lange mit Subsidien im Rückstande; ve eer Mitte Dezembers at 111 ten sie nichts gezahlt trotz ( · steigenden Drangssie 4): h einer solchen Lage und in der aus derseiben hervorgeheitst Stimmung traf ein Abgeordneter des Pfalzgrafen von Mir burg, der schon seit einiger Zeit ein freundlichen Vand men mit Ludwig XIV. gepflogen hatte, fm April den Enfürsten in Minden an 4). Die Neuburgische Vernitäte

<sup>&</sup>quot;Alles dran setzen." Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosso Kurfürst. Urk. nr. 6, p. 6. —

Vgl. v. Ganannge: Verantassung und Geschichte des Eriegt in der Mark Brandenburg im J. 1675, p. 9.

<sup>2)</sup> Vom Kurfürsten selbat wird alle Schuld des schlechts Ganges der Dinge den Kaiserlichen zugenehrieben, in einem Briefe an Otto v. Schwerin, d. d. Potedam 5. April 1861. – v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. Ud. nr. 10. vgl. nr. 15. p. 8. 11. —

<sup>3)</sup> Die Subaidien bliehen trotz der dringendsten Vereinigen und der abermaligen Sendung des Geh. Ratha v. Pellen an den Prinzen von Oranien bereits über fünf Mouste Fufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 83, 83, 85, p. 48, 843. 853.

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. cit. XI, 88. p 1
Verhandlungen wegen eines W: v a swiechen der

mard angenommen; much einigen vorläufigen Verhandlangen minete ula Abgeordneter des Kurfürsten der Geheimersth **Minas** Meinders, begleitet von dem pfals-neuburgischen Brothmächtigten Stratemann, in das französische Haupt**ainartier**, in der Nähe von Löwen, ab; beide langten dapulbet am 4ten Junius an 1), und schon am 16ten Junius 2. St. 1673 kam zwischen Pomponne und Meinders in dem Dorfe Vorkem der französisch abgefasste Vertrag zu Stan-🗫 2), durch welchen der Kurfürst dem bolländischen Bundnisse, welches ihm zur bewaffneten Unterstützung der **Depublik** verpflichtete, entengte 3). Frankreich dagegen Abernahm die Verbindlichkeit, nicht nur alle in Cleve, Mark, Minden und Ravensberg gemachten Eroberungen 1). pendern auch alle den Holländern abgenommenen olevischen Filline dem Kurfürsten sofort zurücksnerstatten, bis auf **West** und Rhees, die bis zum Abschlusse des Friedens Sicherheit in den Hünden der Franzosen bleiben seiltem 5). Der siehente Artikel des Hauptvertrages enthielt

beiden kriegführenden Theilen gepflogen worden, ergiebt sich am einem Briefe den graasen Kurfürsten an Otto v. Schwerin, d. d. Potsdam 24. März 1673. Nach der bei dieser Gelegenheit von den Franzosen gestellten Forderung sollte Lippstadt bis auf Weiteres in ihren Händen bleiben, zugleich aber Friedrich Wilhelm sich verpflichten, von allen Allianzen gegen Frankreich absnstehn. Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. Urk. ar. 4. p. 5.

<sup>·· 1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 94. p. 850.

Der Vertrag findet sich in extenzo bei Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilh. X1, 95. p. 851-853. — Vgl. Wagner: hist. Leopoldi Caesaris. 1, 306. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. 11, 251.

<sup>8)</sup> Art. 2 des Friedens von Vossem.

<sup>4)</sup> Art. 4

<sup>5)</sup> Art. 5. Die Erfüllung dieser wichtigen Bestimmung vergägerte sich noch längere Zeit, und erfolgte erst im Mai 1674, nachdem der Kurfürst, dem natürlich daran lag, dass die Plätze, bei etwa eintretendem Unglück der Fransesen, nicht in fremde Ilände fielen, gegen Ende des Jahrs gedrohhatte, im ferneren Weigerungsfalle sich nicht weiter durch den Vertrag von Vossem binden zu lassen. Vgl. das Schreiben des Kurf. an Otto von Schwerin, d. d. Potsdam 6. Dessemb. 1678, bei v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse

Bestimmungen zu westphälischen Prox B aburge; in G wurde dem Kurlingt wichtigen neunten Ar issen, die Waffen zu erg kommen freie Hand falls die Krone Fra reich Angriffe auf die cherheit und den Frieden des Reiche untern men sollte. In den Separatartikeln warde the autoriegt, demnächst. nige von Frankreich die ng seiner Ansprüche at Kurfürsten bei der ( t Generalstaaten zu unter ten, and so viel wie möglich eine Ermässigung der Forderungen der letzteren and denburg hinzuwirken 1). I llich erklärte sich Fn bereit, dem Kurfürsten Entschädigung für die wandten Kriegskosten eine 3 von. 800,000 Lieres mushlen, von denen 300,000 s fort nach der Beti des Vertrages, die übrigen 500,000 aber innerhal nüchstsolgenden fünf Jahre in Raten entrichtet werd ton 2).

So war der grosse Kurfürst als Mitkämpfer vom Schrift platze abgetreten; Frankreich hatte sich durch den Finitation Vossem für den Augenblick seines am meisten gelickteten Gegners entledigt. Mehr aber erreichts en inditaten Gelderns entledigt. Mehr aber erreichts en inditaten Gelderns, falls der Kurfürst eine wöllige Waffergeinstschaft mit Frankreich eingehen wolle, wurde von Mohden der ihm ertheilten Anweisung gemäss, ohne Krörterung der rückgewiesen 3).

Kurf. Anhang. p. 16. — Pufendorf: de\_reb. gest. Frik. With. XII, 31. 32. p. 901 - 963.

<sup>1)</sup> Separat - Artikel 2.

<sup>2)</sup> Separat - Artikel 4. — Auch in der Bestimmung bewiesen sich die Franzosen sehr anmede weshalb schon am 14ten October 1673 der grosse Kurient in einem Briefe un den älteren Schwerin die Aenserastallen liess: "er halte sich nicht gebunden und werde "dere mesures nehmen." Vgl. v. Orligen Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. d. 18.

<sup>8)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wah. 21, 24. p. 661.

Die Holländer waren über den Abfall des Kurfürsten, ihmehl sie verzüglich denselben durch ihre Saumseligkeit imbeigeführt, sehr mingestimmt 1). Der Verlust aber, ihm sie solchergestalt erlitten, wurde einigermassen dadurch pangeglichen, dass noch im Herbst desselben Jahrs die im Relgien befindliche spanische bewaffnete Macht sich mit ihm von dem Prinzen von Oranien befehligten holländigsben Heeren vereinigte 2), und dass verschiedene, kurz inrauf eintretende günstige Ereignisse den Muth der Republik hoben, ihr nach verschiedenen Seiten hin Luft verschaffen und eine freiere Bewegung möglich machten. Die Gestundstaaten schlugen Ludwig XIV. mit, seinen eigenen Weften, sie suchten ihn von seinen Verbündeten zu trennen, und, der Versuch gelang. —

pahen und münsterschen Truppen, die noch dass eines empfindliche Verluste erlitten, nicht gelungen, Grechingen einzunehmen, so dass sie sich sum Rückzuge gemungen sahen, und am Ende des Jahrs diese Seite gans bei geworden war 3). Auch ein während des Winters von bem Marschall Luxemburg unternommener wiederholter Vermach, sieh der Provinz Holland zu bemächtigen, misslang wegen des eingetretenen Thauwetters völlig, und somit war unch der Süden frei 4). Ein Gleiches erfolgte bald darauf unch an der Seeseite. Das englische Parlament, längst unmafrieden über den unpopulairen Krieg, so wie namentlich über die bisherigen Erfolge der Kriegsoperationen zur See, brängte seit dem Herbst des Jahres um so heftiger die britische Regierung zum Frieden, weil die damals vor sich ge-

43

<sup>2)</sup> Um sich zu rüchen, beschlossen sie jetzt offiziell die Zurückbehaltung der schuldigen Subsidien, was in so forn
von keinem grossen Einfinsse war, als sie schon seit längerer Zeit wirklich keine Zahlung mehr geleistet hatten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 96. p. 853.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 8. p. 817.

<sup>8)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 248.

<sup>4)</sup> v. Kampen: a. a. O. II, 248. 248. Helwing's Gesch. d. preuse. Staats. II, 1.

von Verl Re nelmen Brei Die unter i ermittlung in /**e**( Köln eröffneten Friedensverhandlungen brandenburgischer Seite Otto v. Schwerin der Jun ordnet wurde; rückten gar nicht vorwärts; well und die Zuversicht der Hollander inte firem Gläcke zunahmen, demnach zwischen den Anft der Franzosen und den Anerbietungen der Gegacht schärferer Contrast hervortrat 3.). Das einsig wi sultat dieses Congresses für Brandenburg wur die selben von Seiten der Generalstaaten ertheilte I in die Rückgabe der ihnen abgenommenen clevied an den Kurfürsten 4). Die in der Mitte Februari schehene Verhaftung des kölnischen Ministers W Fürstenberg, des Hauptwerkzeugs des französisch ses, durch die Kaiserlichen, muchte plötzlich des März den bereits sehr schläfrig gewordenes

<sup>· 1)</sup> Lingandt Gesch. v. Engl., übers. v. Berty. T

<sup>2)</sup> Vgl. Dumont: Corps universel. KIR, 238. — p. de reb. gest. Frid. 41 ilk. VII, 10. p. 381. — H. a. of England. 1763. III, 522. — v. Kam ben's Sindalanda II 257.

in Ende 1). Weil augleich der Beschlass des Reichein Frankreich den Reichskrieg zu erklären, immer. r Reife gedieh, auch endlich die Vereinigung der ven Streitkräfte mit denen des Prinzen von Oranien unden hatte, und von beiden gemeinschaftlich Benn wurde, so sah sich am Ende April's auch Münnter Verpflichtung zur Rückgabe aller vom Bischofem Eroberungen, im Aufange des Mai nicht minder n; welchem von holländischer Seite das Besatzmeson Rheinbergen zurückgegeben wurde, zum Abdes Friedens mit den Generalstaaten genöthigt 2). hergestalt : batte die Republik durch : Verminderung rösischen Verbündeten eine wesentliche Erleichterung pies blieb plötzlich dem Könige Ludwig XIV. nur! hweden, ein äusserst kostbarer und in vielem Bestiger . Bundesgenosse, übrig. Der Umfang des les Kampis erweiterte sich für Frankreich von Tage, auf bedrohliche Weise; zugleich vermindertademselben Maasse die Aussicht, die Republik zu n, während die Zahl. der Freunde der letsteren fort sich vermehrte. Nichts desto weniger wurde. sulung den Franzosen hicht so verderblich, wie sie m ersten Anblick werden zu müssen schien, weil n. Frankreichs ein Wille, eine concentrirte Kraft Reihe der unvergleichlichsten Feldherren die Dinge gährend die Bemühungen Hollands und der Verbün-

fend or f.: loc. cit. XII, S. p. 877. — Der vom kaiserlin Hofe ausgehende Staatsstreich erfolgte unstreitig als lettet der Einsicht, dass Octoreiche und Schwedens Beaupgen, den allgemeinen Frieden zu Stande zu bringen, züglich durch die Einwirkung der fürstlichen Bräder verste wurden. Münch: Geuch. des Hauses und Landes stenberg. III, 165. — Die, allerdings nicht sehr starke, theidigung des Kaiserhauses gegen die Vorwürfe Frankfin, bei Wagner: hist. Leopoldi Caesaris. 1, 330 seg. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 258. — Kurköln sie sich deshalb so rasch zum Frieden, um das von den serlichen eroberte Bonn zurückzuerhalten. Vgl. Münch: ch., des Landes und Hauses Fürstenberg. III, 165.

<u>:i . :</u>

deten, obwohl der Oranier, und kurz darauf auch wieder grosse Kurfürst, an der Spitze stand, durch die Bebeholfenheit der Reichsbewuffnung, die Kraftlosigkeit Spinien's, das Misstraucu, die Zwietracht, den Mangel am Einheit unter den Verbündeten, endlich durch franzische Bestechung und durch Verrath völlig unwirksam gemeht wurden.

So wichtig auch des moralischen Eindrucks wegen Erklärung des Reichskrieges war, so schadeten doch wegen der Erbärmlichkeit des Reichsbewaffnungswesen, de in's Feld gestellten deutschen Streitkräfte unmittelbar zu wenig den Franzonen, wie sie den Hollündern mittelbeshalb versuchten beide kriegführende Theile, unt des Wege der Verhandlungen einzeln die angesehensten und den Reichsständen zum Abschlusse von Spezialvertrigen vermögen. Am meisten aber bemühten sich Alle in der Kurfürsten von Brandenburg, weil derselbe über eine bedeutende und wohlorganisiete bewaffnete Macht gestellt der seine Bescheite der seine Bescheiten der seine Bescheiten

Der erste Aufang der Wiederanknüpfung des durch le Vertrag von Vossem zerrissenen Bandes zwischen Bristoburg und Holland erfolgte schon Ausgang Septembers in I 1673 1). Gegen Ende des Jahrs ward die Wiedermale rung entschiedener, obwehl auch jetzt noch die nicht be zahlten Subsidienrückstände ein Haupthinderniss völliger Verständigung bildeten. Im April and Mai 1674 werden Unterhandlungen immer lebhafter 2). Unterdessen zook hen auch wiederholt von Seiten Frankreichs Schritte, des Kurfürsten ganz für sich zu gewinnen. Im März erfolgen die glänzendsten Anerbietungen von Seiten Ludwigs XIV.; im Anfange Mai's geben die Franzosen, um dadurch zu lidern, dem Kurfürsten Schenkenschanz, Rhees und West

<sup>2)</sup> Bereits seit dem März befand sich holländigher Sein bei Paw van Achtienhoven als Unterhändter in Berlin fendorf: hoc. cit. XII, 25. 34. p. 896. 905. Schreiben des grossen Kurfürsten an Otto Schweiten d. Potsdam 12. Dezemb. 1673. bei v. O-11 als Friedlam Vilhelm, der gv. Kurf. Anhang. Nr. 25. p. 18.



<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XII, 24. p. 891.

muriick 1). Dedurch aber Mast Friedrich Wilhelm sich nicht mildenden. So wie sich die Kunde von der im Frühling shehenen furchtbaren Verwüstung der Pfals durch die Türenne's verbreitet 2), so wie er dodurch ten völkerrechtlichen Fessel, welche ihm der Vertrag van om anferlegt hatte, kraft der demselben eingerückten innel befreit wird, bricht er, im Gefühl der verletuten stochen Ehre, ohne Zögern jede Verbindung mit Frankiich ab, bringt er die Verhandlungen mit Holland same bechlusse. Das geschah durch die zu Cöln an der Spree peruten Julius n. St. 1674 erfolgte Unterzeichnung einer ten Allianz zwischen dem Kuiser, der Krone Spanica und m Kurfürsten von Brandenburg einer, und den General-Das lateinisch abgefasste lastrainten anderer Scits. gant ward von den Bevollmächtigten aller vier Mächte, ina gleichzeitig deutsch abgefasste, gleichlautende Urkunde r' von den brandenburgischen und holländischen Abgeordm unterschrieben 3).

Desem Vertrage gemäss sollten 32,000 Maan von den hafbündeten in's Feld gestellt werden. Der Kurfürst von kundenburg verpflichtete sich, kraft des besouderen, mit han obgeschlossenen Subsidientractats, die Stellung der Hälfte litester Anzahl (5000 M. Cav., 10,000 M. laf. und 1000 hongener) seiner Seits zu übernehmen \*). Zur Beschlounfung der Rüstungen sollten ihm, gleich nach der Unter-

<sup>1)</sup> Schonkenschanz wurde am Isten Mai, Rhees am 4ton, Wesel am 6ton zurückgegeben. Pufenderf: loc. cit. XII, 82. p. 903. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 80. p. 899.

<sup>8)</sup> Kaiserlicher Seits unterzeichnete der Gesandte Barou von Goës, holländischer Seits Paw van Achtienhoven, von Seiten Brandenburge: Schwerin, Someitz und Blaspiel. Für Spasien unterschrieb am 20sten Jul. im Hang Emanuel de Lira. Dumont: Corps universel. VII, 1. p. 267. — Pufendorf: de reb. gest. Fried. Wilh. XII, 85. p. 206 agg. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der greese Kurfürst. Anhang. p. 21 — 25.

<sup>- 4)</sup> Art. 2 des Hauptvertrags. - Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 126.

seichnung des Vertri (\*) un immercementer, habem Spanien, halb von Hol (\*) geinhlit werden (\*), or form

So wie der Vertrag ab thosen and die Auri vollendet war, brach der Kurfürst un der Spitze tises von 20,000 M., also stärker, ils wezn er verpflichtet # gen Westen auf. Die Spanier und Hollander wünn dass er sich zunächst dem Niederrhein zuwenden zubgerd wäre anch ihm unstreitig persönlich am licheten ge um seine rheinischen Besitzungen beschirmen zu ka Well aber voraussuschen war, daes durch Angriffe in viochen der Feind nicht grün ich werde besiegt and w Niederrhein abgesogen were die Pfais aber vervale Dingen der Hülfe benöthigt v , so wurde, auf des Wust des Kaisers, der Marsch gen iden gerichtet, um milde die Pfalz von den Schaaren 7 irenne's zu befreien; des von hier ans den Weg in das Elsass einzufallen. Burgund zu öffnen 2). Von rlin aus : welches dar le fürst am Sten August verliess, marschirte derselbe des über Magdeburg, das Eic und durch den: This Wald nach Franken, für Heilbreun, worde September mit Bournonville und mehreren Heicht der Operationsplan berathen wurde, darch Würtenbeig Baden an den Oberrhein. Am 13ten Octob. n. St. in 15 Strassburg der Strom überschritten 3), und am 15tm selben Monats fand nicht weit davon die Vereinigung al den Kaiserlichen, den Lüncburgern und den übrigen Verbündeten statt 4). Schon in den nächsten Tages fanden, nach vorgenommenen Recognoszirungen: Verbert

<sup>1)</sup> Art. 8.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de red. gest. Frid. Will. XII, 45, p. .

<sup>3)</sup> An demselben Tage ertheilfe der grasse Kurfürst Tankaben dischen Gesandten, Obristen v. Wangelin, la Sticket die Abschiedsaudienz; mit diesem Act war die Teriforenzwischen Schweden und Brandenburg abgehrachen Zunt Europ. 1682. Tom. XI, 521.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. IPRE. XII, 48: 41. 2

ngen zu einer Schlacht statt. .. Aber, obwohl alle Kriegskunren für den Angriff stimmten, und das Heer der Verbüntop 30,000 M. stark war, weigerte sich auch jetzt wiein gewohnter Weise Bournonville, vorznrücken, 1). night dieses Zaudern des kaiserlichen Oberbesehlshabers 🛦 die sich kundgebende Uneinigkeit unter den Anführers. ri-reichsständischen Truppen entging dem Kurfürsten der ste Augenblick zum Losschlagen. Unterdessen gelang es wanne, das Gebirge zu übersteigen. Da blieb den Verpdeten, weil der Spätherbst sich schon sehr merklich bündigte, nichts Anderes übrig, als die Winterquartiere phazichen. Die Kaiserlichen breiteten sich demnach von pisheim bis Belfort, Mümpelgard und Basel, die Branpburger von Colmar bis Malmünster, die Lüneburger: von Mettstadt bis Strassburg ans 2). Aber kaum glaubten die mbündeten, sich der Ruhe erfreuen zu können, als neue, regungen Türenne's begannen. Das Gefecht von Türk-🖦 zu welchem er seine Gegner nöthigte, war sodann L'Veranlassung, dass die Verbündeten das linke Rheinr verlassen, und die Winterquartiere nach dem rechten riegen mussten. Der Rückmarsch über den Rhein fand 17.10ten Januar n. St. 1675 statt, und nun lagerten sich Kaiserlichen in Schwaben, die Brandenburger im Fran-

<sup>1)</sup> Sed Caesurearum copiarum dux Bornonvillius ita se transversum omnibus fortibus consiliis objiciebat, ac omnes rei bene gerendae eccasiones eludebat, ut data opera ejus expeditionis fructum corrumpere voluisse videretur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II ilh. XII, 47. p. 924. — Sane tanta tune Viennae erat secretorum proditio, ut Montecueulus superiore anno Caesari scribebat: satius fore, ut cursores non ad se, sed rocta Lutetiam tendant. ibid. S. 51. p. 928. — Uchar den dammligen Kinfluss der l'faffen in Wien. ibid. S. 52. p. 928. — Pollnitz: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 36.

<sup>2)</sup> Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XII, 43. p. 925. sq. — st. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grouse Karfätet. Anhang. p. 132. 133. — Es war um diese Zeit, als der einige Worhen vorher im Lager zu Bleaheim erkrankte Kurprins Karl Emil (27. Novemb. a. St.) zu Strussburg verschied. Theatr. Europ. 1682. XI, 523. —

ken, wo v g 1). fürst sein Ha F 20 Ala Frie Franken anlangte, h ı Wi Kunde von dem etrieb Ludwig's XIV. gust Einfalle der Schweitert s 1674 erfoli <sup>2</sup>). Letatere hatten b**i å**t : В r Congr noch die Stellung dit · Ve acht ang n, obwohl sie bereitriel 167 m t Frankreich verbändet wat rer Zeit Gehei a Karfirsten war wit it ٧e en mit de gri r Verwistung der Pfals aufs with dieser nach n Frankreich angeschlessen 🌬 enge an Holland r erkaltet 3), ja, r Mitte August's 1074 tel gen, welche zu Stachill Gelegenheit der Ver zwischen dem französischen otschafter Feuquières 1 dem brandenburgischen Gesand n Brand gepflogen w immer mehr eine gereizte und erbitterte Stimmung en beiden Staaten hervor 4). steigerte sich in den t sten Monaten, als Brane g das Begehren Schwid der grosse Kurfürst möge v rgreifung der Walles in Frankreich abstehen, n zurückwies, von Ti Tage, so d unstellte, dass die fit sche Goid in Ste holm s gewirkt habe, das i sondere die i iwedi: : Reg rung die Verpflichtaat

<sup>1)</sup> Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 1. 2 p. 19. - v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der graus Inp. 185. - v. Gansauge: Verantassung und Genk in Krieges von 1675. p. 26.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief des grossen Kurf. an den Fürsten von Abalt, Statthalter in der Mark Brandenburg, d. d. Copphaim bei Heilbronn 16. Jan. 1675, bei v. Orligh: Friek. Wilh. der gr. Kurf. Anhang. p. 42. vgl. p. 27. — v. Basauge: a. a. O. p. 17 — 29.

<sup>3)</sup> Das zu Cöln a. d. Spree am Isten Dezemb. 1673 auf Gruider früheren Allianz von 1665 abgeschlestene achtelliste brandenburgische Bündniss wurde vorsüglich deskelb alle echoseen, um sich vor einem zu muniverläusigen Basingenoacen zu sichern. Pafendorf: de seb. gest. Frit. Wit. 11, 19 aq. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 52. p. 830. - Flabout: 144. de la diplomatic française. III, 682. -

magen sei, in Gemässheit des Bludnisses von 1679 die aten des Kurfürsten von Brandenburg mit bewaffneter zicht anzufallen, um den fetzteren dadurch zu bewegen; i der Coalition gegen Ludwig XIV. zurückzutreten, Brand Oten Januar 1678 die schwedische Hauptstadt verliess 1).

Damit, und mit dem Einfalle der Schweden in die zich, war der sich wedisch-branden burgische Krieg, leber sich als eine Consequenz aus dem französisch-bländischen entwickelte, und welcher ununterbrochen zum Abschlusse des Friedens fortgeführt wurde, ernet 2).

: Die Franzosen, indem sie mittelst dieses Einfalls den vühnten Krieg veranlassten, hatten sehr richtig gerechnet. s schlossen, dass am ersten der Widerstand ihrer Feinde rde gebrochen werden, wenn sie Friedrich Wilhelm anffen und ihn im Rücken beschäftigten, da er die Seele s ganzen Kampfs gegen Frankreich war. Darum liese inquières, indem er die Schweden aufregte, und sum sschlagen gegen Brandenburg zu bringen sich bemühte, n Kaiser und Spanien gans aus dem Spiele; er behandelte ide Mächte, um sie nicht dahin zu bringen, dass sie h energisch des Kurfürsten annähmen, äusserst behutsam d leise. Dasselbe Verfahren beobachteten die Schweden n Holländern gegenüber. Während dem holländischen standten in Stockholm, damit er nicht Brandenburg warne d die Generalstaaten auffordere, sich des letzteren anzuhmen, der bereits erfolgte Einfull der Schweden verimlicht wurde, ward zu gleicher Zeit durch den schwedi-

Pufendorf: loc. cit. XII, 51. p. 939. — Histoire secrète des changements dans la Suède sous le règne de Charles XI. à la Haye. 1716. p. 95.

<sup>23</sup> Zur Rechtfertigung ihres Schrittes erliess die Krone Schweden an die Stände des heiligen römischen Reichs ein besonderes Schreiben, worauf Brandenburg eine lateisisch abgefasste, vom 16ten Dezemb. 1674 datiret, und im J. 1875 gedruckte Antwert erliess. — Darauf autwertete Schweden in einer ausführlichen Widerlegungsschrift. Vgl. Theatr. Burop. 1682. XI, 682 app.; die darauf erfolgte brandenburg. Erwiederung das. p. 782 app. —

schen Gesandten im Hang der aurzumm um den Generistanten auf alle nur erdenkliche Weise angeschwärst, um so viel wie die te Gesinnung der letzteren geginden ersten hen en 1).

Friedrich Wil Im sich, trots der schlisten Jahreszeit, nicht nieder m und sauraselig, als Son neue Drangeal auf ihn ei i pte. Dem Statthelter de Mark Brandenburg, Fürs Johann Georg von Auch zeigte er in der Mitte. Ja 's den Empfang der Nacht von der Irruption der Schweden an; zugleich empfehl demselben, sich auf die Defensive zu beschränken, die Residenz zu schützen, für Verprovientirung der Festign zu sorgen, und im Lande den getreuen Unterthanen in geheim seine bevorstehende Ankunft zu verkünden 🕩 👭 dann wandte er sich um Hülfe an die Generalstaaten, sie alten Freunde und Verbündeten 3), an Dänemak ette Erbfeind Schwedens 1), und an Kaiser und Reich. seinen obersten Schutzherrn und seine Mitstände 5). Wiff rend diese Hülfe sehr lange auf sich warten liese, sei aber dem Kurfürsten die Möglichkeit entsogen war, in Heranziehung von Truppen aus Preussen seine mittleren Rie

my the

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XIII, 61. p. 98 mark

<sup>2)</sup> Er werde erscheinen, liess er melden, so hald sein Belt terei in Franken sich etwas ausgeruht und erfrischt heim werde. v. Gansunge: Veranlassung und Gestle. der Reges von 1675. p. 20. — Vgl. Pufundorf: de reges Frid. Hill. XIII, 4. p. 968. — v. Orlich: Friedrich Wehelm, der grosse Kurf. Auhang. p. 27. —

Nach dem Hang wurde v. Blaspiel abgefertigt. That: Europ. XI, 715. — Pufendorf: de reb, gest. Frid. With XIII, 10. 11. 12. p. 973 sqq.

<sup>4)</sup> Nach Kopenhagen wurden der Herzog von Holatela und im Oberhofmeister v. Knesebeck abgesandt. Thoute. Europ. II. 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIII. E. P.

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 64. p. 918. — Au den Keier wurde der Geh. Rath v. Krockow, un die ker and lieblichen Höfe der Mindensche Lunddrust von Ledelar mit der Stallmeister der Kurfürstin, v. Knoobeck : abgestätet. Theate. Europ. 1682. XI, 714 fg.

men zu beschützen, weil kurz vorher Schweden mit Pea einen Vertrag abgeschlossen hatte; durch welchen tettres sich verpflichtete, jeden Abmarsch von Truppen und stpreussen gen Westen zu verhindern 1), war er intelle en Seiten hin thätig, einen Angriff auf Schweden zu Vor allen Dingen aber trachtete en dahitik wes Unglück wo möglich in ein Glück für sein Haus und ruden Staat umzuwandeln, d. h., es reifte in ihm der danke, sich des ganzen Pommern's zu bemächgen und die Schweden völlig vom deutschen iden zu vertreiben 2). 3 37 .... Mit diesem Entwurfe beschäftigt, reisete: Friedrich ihelm, von dem Feldmarschalt Derfflinger begleitet, wähtd er den General Görzke als Befehlshaber in Franken ruckliess, am 6ten Marz von Schweinfort ab, und langtel bu Tage später, über Meinungen, Cassel, Lippstadt und imm, in Wesel, - wenige Tage darauf über: Xanten in eve an 3). Hier fand, obwohl der Kurfürst an einem ftigen Gichtanfalle erkrankte, eine Zusammenkauft imit Prinzen von Oranien und dem Pfelzgrafen von Neuburg 14: Letzterer bemühte sich durch alle möglichen Mittelt n Kurfürsten zum Frieden mit Frankreich zu bewegen. s dieser Versuch gänzlich misslang, reisete er in den sten Tagen des April nach Düsseldorf zurück. Friedrich ilhelm aber, obwohl von seiner Krankheit noch keinesges hergestellt, unternahm wenige Wochen spätter, um • • . .

5 de 1

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Auch Frankreich schloss später (11. Jun. 1675) einen Vertrag mit König Johann III. (Sobiesky) and durch welchen letzterer versprach, eines Angriff unf Preussen zu unternehmen, um letzteres wieder mit Polen zu vereinigen. Das Original dieses Vertrages ist zuerst varöffent, licht von Stensel in Schlosser und Bercht a histor. Archiv. Tom 17. (Beitr. zur Gesch. der Familie Sobiesky.)

B) Pufendorf: de reb. gest. Frèd. Wilh. XII, 68. — s. Pöllnits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souversins de Brandebourg. I, 88. — Sir N'ill. Temple: Works. I, 478.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1982, XI, V16 fg. -

deten, obwohl der Oranier, und kurz darauf auch wieder grosse Kurfürst, an der Spitze stand, durch die Ubeholfenheit der Reichsbewaffnung, die Kraftlosigkeit Spitzen's, das Misstrauen, die Zwietracht, den Mangelalte Einheit unter den Verbündeten, endlich durch französische Bestechung und durch Verrath völlig unwirksam gematt werden.

So wichtig auch ischen Eindrucks wegen de Erklärung des Reichskr so schadeten doch, we gen der Erbärmlichkeit des ichsbewaffnungswesens, de in's Feld gestellten deutsche treitkriifte unmittelbar cha so wenig den Fransosen, wie sie den Hollandern nittle Beshalb verauchten beide kr führende Theile, unf des Wege der Verhandlungen 🕕 eln die angesehensten unter den Reichsständen zum Abschli soe von Spezialverträge B Am meisten ab vermögen. remulten sich Alle um der Kurfürsten von Brandenburg, weit derselbe übr cine bedeutende und wohlor, inirte bewaffnete Macht rele

Der erste Aufang der Wie ierankutpfung des durch de Vertrag von Vossem zerrissen Bandes zwischen Branke burg und Holland erfolgte i ion Ausgang Septembers in l 1673 1). Gegen Ende des Jahrs ward die Wiedermüle rung entschiedener, obwohl auch jetzt noch die micht be zahlten Subsidieurnekstände ein Haupthinderniss völliger Ver Im April und Mai 1674 werden in ständigung bildeten. Unterhandlungen immer lebhafter 2). Unterdessen gesche hen auch wiederholt von Seiten Frankreichs Schritte, des Kurfürsten ganz für sich zu gewinnen. lm März erfolgen die glänzendsten Anerbietungen von Seiten Ludwigs XIV.; im Anfange Mai's geben die Franzosen, um dadurch m lidern, dem Kurfürsten Schenkenschanz, Rhees und West

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XII, 24. p. 884.

<sup>2)</sup> Bereits seit dem März befand sich holläudischer Seits Ist Paw van Achtienhoven als Unterhändler im Berlin. Pe fendorf: luc. cit. XII, 25. 34. p.
Schreiben des grossen Kurfürsten
d. Potsdam 12. Dezemb. 1673, bei v. verlinde Printing
Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. Nr. 25. p. 18.

mrück 1). Dadurch aber hisst Friedrich Wilhelm sich nicht erblenden. So wie sich die Kunde von der im Frühling inschehenen furchtbaren Verwüstung der Pfals durch die Impen Turenne's verbreitet 2), so wie er dadurch von 📂 völkerrechtlichen Fessel, welche ihm der Vertrag von poem auferlegt hatte, kraft der demselben eingerückten Annel befreit wird, bricht er, im Gefühl der verletuten stochen Ehre, ohne Zögern jede Verbindung mit Frankich ab, bringt er die Verhandlungen mit Holland sum Machlusse. Das geschah durch die zu Cöln an der Sprac inn ersten Julius n. St. 1674 erfolgte Unterzeichnung einer inthen Allianz zwischen dem Kaiser, der Krone Spanien und lam Kurfürsten von Brandenburg einer, und den Generaldaten anderer Seits. Das lateinisch abgefasste lastrament ward von den Bevollmächtigten aller vier Mächte, ine gleichzeitig deutsch abgefasste, gleichlautende Urkunde r' von den brandenburgischen und holländischen Abgeordnion unterschrieben 3).

Diesem Vertrage gemäss sollten 32,000 Mann von den Earbündeten in's Feld gestellt werden. Der Kurfürst von Brandenburg verpflichtete sich, kraft des besouderen, mit ihm abgeschlossenen Subsidientractats, die Stellung der Hälfte Mester Anzahl (5000 M. Cav., 10,000 M. Inf. und 1000 Bragener) seiner Seits zu übernehmen <sup>4</sup>). Zur Beschlouniung der Rüstungen sollten ihm, gleich nach der Unter-

Schonkenschanz wurde am 1sten Mai, Rhees am 4ten, Wesel am 6ten surückgegeben. Pufenderf: loc. cit. XII, 82. p. 903. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 80. p. 899.

<sup>8)</sup> Kaiserlicher Seits unterzeichnete der Gesandte Baron von Goës, holländischer Seits Paw van Achtienhoven, von Seiten Brandenburge: Schwerin, Somuitz und Blaspiel. Für Spanien unterschrieb am 20sten Jul. im Hang Emanuel de Lira. Dumont: Corps universel. VII, 1, p. 257. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XII, 35. p. 366 sqq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gresse Kurfürst. Anhang. p. 21—25.

<sup>· 4)</sup> Art. 2 des Hauptvertrags. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 126.

seichnung des Vertrags (\*\* ), od menument, habem Spanien, halb von Holland (; gemilt (werden \*), ob den

So wie der Vertrag : rioseen und die Austra vollendet war, brach der Kurfu it un der Spitze einer von 20,000 M., also stärker, i ls wezn er verpflichtet 🖘 gen Westen auf. Die Spanier und Holländer wünst dass er sich zunächst dem Niederrhein zuwenden mögep d wäre auch ihm unstreitig persönlich am liebeten gewi um seine rheinischen en beschirmen zu kinns Well aber vorauszusehen v , daes durch Angriffe is 4 vischen der Feind nicht gri ch werde besiegt unb Niederrhein abgesogen were die Pfals aber versie Dingen der Hülfe benöthigt we , so wurde , auf den Wass des Kaisers, der Marsch gen den gerichtet, am salbiirenne's zu befreien, da die Pfalz von den Schaar von hier ans den Weg in das Elsass einzufallen. Burgund zu öffnen 2). Von rlin aus ; welches der lin fürst am Sten August verliess, marschirte derseibe des über Magdeburg, das Eichefeld und durch den Thiti Wald nach Franken, darauf über Heilbroun, wo mei September mit Bournonville und mehreren Reichst der Operationsplan berathen wurde, durch Würtembeig Baden un den Oberrhein. Am 13ten Octob. n. St. tad iff Strassburg der Strom überschritten 3), und am 15tm selben Monats fand nicht weit davon die Vereinigung al den Kaiserlichen, den Lüncburgern und den übrigen Verbündeten statt 4). Schon in den nächsten Tagen den fanden, nach vorgenommenen Recognoszirungen v Verberei-

<sup>1)</sup> Art. 8.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XII. 45, p. 42. -

<sup>3)</sup> An demselben Tage ortheilfe der grosse Kurfürst dem schwedischen Gesandten, Obristen v. Wangelin, in Stricelung die Abschiedsaudienz; mit diesem Act war die Veitlieber zwischen Schweden und Brandenburg abgehrochen. These Europ. 1682. Tom. XI, 521.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XII, 46. 42. p. 188

magen zu einer Schlacht statt. Aber, obwohl alle Kriegskunligen für den Angriff stimmten, und das Heer der Verbür-Juten 30,000 M. stark war, weigerte sich auch jetzt wiebayum in gewohnter Weise Bournonville, vorzurücken :). berch dieses Zaudern des kaiserlichen Oberbesehlshabere die sich kundgebende Uneinigkeit unter den Anführers Ben: reichsständischen Truppen entging dem Kurfürsten der imste Augenblick zum Losschlagen. Unterdessen gelang es Ehrenne, das Gebirge zu übersteigen. Da blieb den Ver-Mandeten, weil der Spätherbst sich schon sehr merklich mkändigte, nichts Anderes übrig, als die Winterquartiere pa, beziehen. Die Kaiserlichen breiteten sich demnach von Regisheim bis Belfort, Mümpelgard und Basel, die Brandemburger von Colmar bis Malmünster, die Lüneburger: von Mehlettstadt bis Strassburg aus 2). Aber kaum glaubten die Verbündeten, sich der Ruhe erfreuen zu können, als neue, Bowegungen Türenne's begannen. Das Gefecht von Türk**heim,** zu welchem er seine Gegner nöthigte, war sodann die Veranlassung, dass die Verbündeten das linke Rheinwer verlassen, und die Winterquartiere nach dem rechten verlegen mussten. Der Rückmarsch über den Rhein fand 10ten Januar n. St. 1675 statt, und nun lagerten sich: die Kaiserlichen in Schwaben, die Brandenburger in Fran-

<sup>1)</sup> Sed Caesurearum copiarum dux Bornonvillius ita se transversum omnibus fortibus consiliis objiciebat, ac omnes rei bene gerendaa occasiones eludebat, ut data opera ejus expeditionis fructum corrumpere voluisse videretur. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. II ilh. XII, 47. p. 924. — Sane tanta tunc Viennae esat secretorum proditio, ut Montecuelus superiore anno Caesari scribebat: satius fore, ut cursores non ad se, sed rocta Lutetiam tendant. ibid. §. 51. p. 928. — Uebar den daunligen Kinfluss der l'fassen in Wien. i bid. §. 52. p. 929. — Vgl. IV ag ner: hist. Leopoldi Caesaris. 1. 358. 339. — Põllnit s: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 36.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XII, 42. p. 925:sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gresse Karfäret. Auhang. p. 132. 133. — Es war um diese Zeit, ale der einige Wochen vorher im Lager zu Blesheim erkrankte Kurprins Karl Emil (27. Novemb. a. St.) zu Strussburg verschied. Theatr. Europ. 1682. XI, 523. —

Fe ken, wo v 1 g 1)first sein H tier aufscl lq Franken anlangte, b Als F e ' etrieb Ludwig's XIV. was 1 ı dı Einfelle der Schweite 1674 erfolg 2). Letstere hatten bif du enburg - Verh noch die Stellung dat K nden Macht n, obwohl sie bereit 🕊 mit Frankreich verbändet ward <del>er</del> Zeit im Gehei Ihr Vernehmen mit de gros n Kurfbreten war set 🕊 Zeit, ala dieser nach der Ve istung der Pfels sufs sitt sich enge an Holland g l i ikreich angeschlösses latt, sehr erkaltet 3), ja, s der Mitte August's 1674 w bei Gelegenheit der Verhau gen, weiche zu Statibili zwischen dem französischen otschafter Feuguieres dem brandenburgischen Gesau n Brand gepflogen w immer mehr eine gereiste und erbitterte Stimmung seh beiden Staaten hervor 4). se steigerte sich in den s sten Monaten, als Brandenh das Begehren Schweine der grosse Kurfürst möge von I rgreifung der Waffen id Frankreich abstehen, entschiet a zurückwies, von Tuit Tage, so dass, als sich heraustellte, dass die fri sche Gold in Stockholm abermals gewirkt habe, dass is sondere die schwedische Regierung die Verpflichtung

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIII, 1. 2 p. 15 sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der green Ent. p. 185. — v. Ganzange: Veranlassung und Gesch. de Krieges von 1675. p. 26.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief des grossen Kurf. an den Färsten von Abhalt, Statthalter in der Mark Brandenburg, d. d. Cappahaim bei Heilbronn 16. Jan. 1675, bei v. Orlich: Friek. Wilh. der gr. Kurf. Anhang. p. 42. vgl. p. 23. — v. Gannuge: a. a. O. p. 17 — 29.

<sup>3)</sup> Das zu Cöln a. d. Spree am laten Denemb. 1673 auf Grud der früheren Allianz von 1676 abgeschlessene schweilschbraudenburgische Bündniss wurde vornüglich deshab abgeschlessen, um sich vor einem en unzuverläusigen Bundegenossen zu sichern. Pufenderf: de seh, gest. Erid. NA. XII, 19 sq. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 53. p. 930. — Flavour: M. de la diplomatic française. III, 892. —

nagen sei, in Gemüscheit ; 1 1679 die aten des Kurfürsten von bewaffneter 21 I Hrg sht ansufallen, um den EH bewegen; der Coalition gegen Ludwig XIV. ksu teu, Brund Oten Januar 1675 die schwedische Haup verliess 1). · Damit, und mit dem Kinfalle der hweden in die rk, war der achwedisch-brandenburgische Krieg, leber sich als eine Consequens aus dem französisch-Handischen entwickelte, und welcher ununterbrochen sins Abschlusse des Friedens fortgeführt wurde, erret \*).

. Die Franzosen, indem sie mittelst dieses Einfalle den Winten Krieg veranlassten, hatten sehr richtig gerechnet. sehlossen, dass am ersten der Widerstand ihrer Feinde rde gebrochen werden, wenn sie Friedrich Withelm an-Fen und ihn im Rücken beschäftigten, da er die Seele ı ganzen Kampfa gegen Frankreich war. Darum liese nquières, indem er die Schweden unfregte, und num sschlagen gegen Brandenburg su bringen sich bemühte, s Kaiser und Spanien gans aus dem Spiele; er behandelte ide Müchte, um sie nicht dahin zu bringen, dass sie h euergisch des Kurfürsten annähmen, äusserst behutsam d leise. Dasselbe Verfahren beobachteten die Schweden n Hollandern gegenüber. Während dem hollandischen sandten in Stockholm, damit er nicht Brandenburg warne d die Generalstaaten auffordere, sich des letzteren anzuhmen, der bereits erfolgte Einfull der Schweden verimlicht wurde, ward zu gleicher Zeit durch den schwedi-

Pufendorf: loc. cit. XII, 61. p. 989. - Histoire secrète des changements dans la Suède sous le règne de Charles XI. à la Haye. 1716. p. 86.

<sup>2)</sup> Zur Rechtfertigung ihres Schrittes erliess die Krone Schweden an die Stände den heiligen römischen Reichs ein besonderes Schreiben, worauf Brandenburg eine lateisisch abgefasste, vom 18ten Denemb. 1634 datirte, und im J. 1875 gedruckte Autwort erliess. — Daruif antwortete Schweden in einer ausführlichen Widerlegungsschrift. Vgl. Theatr. Burop. 1682. XI, 602 app.; die darauf erfolgte brundenburg. Erwiederung das. p. 766 app.

achen G 16 Weise: angeschwärstung staaten auf alle nur te G sinnung den letzteren g so viel v n 1)...: ...... den en Friedrich Wil : sich , .. truts des debii n. und neurocolig , ale di ni nie. Dem, Statthelteridi ihu Johann Georg ven M I Brandeub te: Ja r's den Emplang der Nachild er in der Irruption der 18 on an c. sugleich immplibit sich auf die Defensive zu beschränken demselb Verprovientirung der Festi schützen. umd im Lande · getreuen · Unterthans e bevorstehende An unft su verkünden. Traf a wandte er sich um Hülfe an die Generalstaaten. Freunde und Verl n <sup>3</sup>), an Dänemasker al eind Schwedens 4), und an Kaiser und Reichsen n obersten Schutzherrn und zeine Mitstände 5). d Hülfe sehr lange auf sich warten lien. Kurfürsten die Möglichkeit entsogen wars ung von Trupper aus Preussen seine mittleten ! H and the state of a second 🛍

. . .

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XIII, 61, p. 900 april

<sup>2)</sup> Er werde erscheinen, liese er melden, an bald seite terei in Franken sich etwas ausgeruht und erfrischt in werde. v. Gansauge: Vernulasung und Genthe der ges von 1675. p. 20. — Vgl. Pufendorf: de ret Frid. Wilh. XIII, 4. p. 968. — v. Orlich: Friedrich W. helm, der grosse Kurf. Auhang. p. 27. —

Nach dem Hang wurde v. Blanpiel abgefertigt. That Europ. XI, 715. — Pufendorf: de reb. gagt. Frid. Will XIII, 10. 11. 12. p. 973 egg.

<sup>4)</sup> Nach Kopenhagen wurden der Herzog von Holatela Oberhofmeister v. Knesebeck abgesandt. Theatr. In 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. 218.

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 64. p. 342. — Au diwarde der Geh. Rath v. Krockow, an die karnelichen Höfe der Mindensche Landdrast von Ledelm Stallmeister der Kurfürstin, v. Knotebetheit ab. Thoate. Europ. 1682. XI, 714 fg.

sen en beschützen, weil kurz vorher Schweden int Foeinen Vertrag abgeschlossen hatte, durch welchen istäta sich verpflichtete, jeden Abmarsch von Truppen mis
tpreussen gen Westen zu verhindern 1), war er siech
mit Seiten hin thätig, einen Angriff auf Schweden zu
andeiren. Vor allen Dingen aber trachtete en dahlik,
sen Unglück wo möglich in ein Glück für sein Hous und
widen Staat umzuwandeln, d. h., es weiste in ihmider
sanke, sich des ganzen Pommern?s zu bemüchten und die Schweden völlig zom deutschen
den zu vertreiben 2).

Mit diesem Entwurfe beschäftigt, reisete: Friedrich helm, von dem Feldmarschall Derfflinger begleitet, with-🜓 er den General Görzke als Befehlshaber in Frankea tiekliess, am 6ten März von Schweinfart ab, und langtel W Tage später, über Meinungen, Cassel, Lippstadt und mm, in Wesel, - wenige Tage darauf über Xanten in we an 3). Hier fand, obwohl der Kurfürst an einem tigen Gichtanfalle erkrankte, eine Zasammenkunft mit Trinzen von Oranien und dem Pfelzgrafen von Neuburg tt. Letzterer bemühte sich durch alle mögliehen Mittel, 1 Kurfürsten zum Frieden mit Frankreich zu bewegen. s dieser Versuch günzlich misslang, reisete er in den ten Tagen des April nach Düsseldorf zurück. Friedrich lhelm aber, obwohl von seiner Krankheit noch keinesges hergestellt, unternahm wenige Wochen später, um ... . Section Style

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Ankang.
p. 140. 141. — Auch Frankreich schloss später (11. Jun.
1675) einen Vertrag mit König Johann III. (Sobiesky) ab,
durch welchen letzterer versprach, eines Angriff anf Preussen zu unternehmen, um letzteren wieder mit Polen zu vereinigen. Das Original dieses Vertrages ist zuerst gezöffentplicht von Stonsel in Schlosser und Bercht phiester.
Archiv. Tom 17. (Beitr. zur Gesch. der Familie Sphiesky.)

E) Pufendorf: de reb. gest. Frèd. Wilh. XII, 66. — e. l'öllnits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souversins de Brundebourg: I, 68. — Sir Will. Temple: Works. I, 478.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1982. XI, V16 fg. --

die mit dem Prinzen von Oranien versameg versbreiten Panete zum Abschlusse zu bringen, selbst eine Reise mit den Niederlanden, und langte am 7ten Mai n. St. the Delft im Hang an 1).

der persönlichen Eis Hier nun ward, Oranien's und des gros K fürsten, eine Vereinh swischen Holland, Dänad Brandenburg verster und demuächst jeder, we welcher gemäss Schwedes wagen wurde, damel :: unterstützen, von ihnen p meinschaftlich angeg: en wei solite. Holland und Dismark sollten den Ang : ee unternehmen, wile n Verbündeten sich der It-Brandenburg mit d deuta sitzungen Schwedens im deutschen Keiche zu bemächt angewiesen wurde. Der Herze ; von Braunschweig-Lisburg sollte beredet werden, sine Truppen am Rhein the hen zu lassen, weil dieselben m Kampfe gegen die Busosen durchaus nothwendig : en; - an den ruside Czar aber sollte die Aufforderung ergehen, die Schwein in Liefland anzugreifen 2).

Nachdem diese Bestimmungen getroffen waren, reine der Kurfürst sofort wieder nach Cleve sarück, wo er in 20sten Mai n. St. eintraf. Nach nur zweitägiger Rast erfolgte die Weiterreise nach Bielefeld, und von hier aus langte Friedrich Wilhelm durch Hessen am 2ten leise wieder in Schweinfurt an 3).

Schon wenige Tage darauf, am 5tem Junius a. St. setzte er sich an der Spitze von 15,000 M. von Schwisfurt aus in Bewegung. Während er sich auf dem Marske

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. XI, 717.

<sup>2)</sup> Der gemeinsume Augriff der Verbündeten gagen Schweimsolite nach genommener Abrede am 15ten Junius z. St. eröfinet werden. Theatr. Rerop. XI, 717. — An den Cast wurde brandenburg. Seits der Rath Scultetur, der seine Weg über Grodno, Smolensk, durch Littanen nach Merkau nehmen musste, abgesandt. das. — Vgl. Rüher Gesch. v. Schwedon. V, 183. — v. Ganzauge: Veranlessung und Gesch. des Kriegs von 1675. p. 21 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XII. 23 - 31.

lurch Thuringen nuch Magdeburg befand, we ei unt Alsten fanitus anlangte, wurden auf seinen Bolehl in allen Kirchen for Mark Brandenburg (10. Junius) öffentliche Gebete in Berng auf eine Stelle des Propheten Jeremias veranschet: 1): his Festung Magdeburg ward mit (2000 Manu Cavallerie, S Geschützen und 1500 Mann infanterie; welche um grönnerar Beschleunigung willen auf Wagen fortgeschaft wurden; 🙀 der Nacht vom 22sten zum 23sten Junius verhauen: 🖰 1866retendes Regenwetter und Mangel unverlässiger Nachrichien über den wahren Stand der Dinge in der Kurmark waren anfangs ein Hinderniss sicheren Vorschreitens 2). Als sher am 24sten Junius durch den Hrn. v. Briest ans' Biline bet Rathenau genane Kunde eingelaufen war 3), näherte nich in der folgenden Nacht, am 25sten Junius Morgens 2 Uhr., der Feldmarschall Derfflinger mit der Avantgartle der Stadt Rathenau 4). Durch eine glücklich megeführte Kriegelist, Täuschung der Wache und Ueberwältigung der ron dem Obristen Wangelin befehligten schwedischen Bepotsung gelang es ihm, sich nach Verlauf weniger Stunden dieses Platzes zu bemächtigen, und dergestalt im westlichen Havellande festen Fuss zu gewinnen 5).

<sup>1)</sup> Jerem. 20, 11. 12. — Pufendorf: lee. cft. XIII, 84. p. 297. v. Ganaangera. a. O. p. 40. —

Es regnete fast bestündig während der Tage der Entscheidung. v. Gansauge: Veran'assung und Gesch, des Kriegs von 1675. p. 25.

<sup>8)</sup> Schon Tages verber waren zwei Bürger aus Rathenau haf'm Kurfürsten eingetroffen, um über die Stellung der Schweden Bericht zu erstatten. Wagener: Denkwärdigheiten der Stadt Rathenau. p. 257. — Vgl. v. Gansange a. a. O. p. 45. 46.

<sup>4)</sup> Die Fibe überschritt der Kurfürst bei Mag de burg, und nicht höher hinauf, am die Altmark nicht zu sehr den Angriffen der Schweden quazunetzen, und darauf ward auf Rathenau, und nicht auf Braudenburg, das Augenwerk gerichtet, weil, wenn letzteren als Angriffspanet gewählt worden wäre, verschiedene Uebengänge übes die die wäner mit Gewalt hätten erkämpft worden müssen, van grosse Schwierigkeiten deshalb hatte, weil das Weer des Kurfürsten ausschlieselich nus Reitzrei bestand. Vgl. St. ahr: die Schlucht v. Fehrbellin, in v. Lede burg Archiv, IV., Jl.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de rob. geet. Frid. Will. XIII, 34. p.: \$7.

in meeninged die Real- (Was -die ъ wie erwähnt, be: nbers : 1674 . slea : za del e die Verbijndeten aus ihrer/Wifi selben Zeit. Ill vertrieb, von Bremen und Pemntil terquartieren an ( Geschütze stark, in Bestge 112,000 N gesetat, und waren E bers in die Ukesmark't führte der Feldmarschell Carl Chi zefellen: den Oberbef stay: Wrangel, der sich in Wolgast befand 1). Schon wi rendident Occupation der Ukermath wurden Magazine un legt , . Brandschatzungen au arichen, und Werbang time watth im Anfange be veranstaltet 2). Von Pro nuar's ein Zug über die Oder unternomment, die! Beseit und, theilweise Befestigung : w chtigsten Puncto der Neil mark, und Hinterpommerns ang dact 3), and die ier ugeschlossen :4). Nacht erwähnte Convention mit man: sich auf solche Weise den cken zesichent hatte. will de mit verstärkter Heeresmach n Mai von der Ukan aus nach der Mittelmark vorged ngen 4). Unter furthf and the second pulses are as in

Archiv. IV, 14-18.

<sup>1)</sup> v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1622, p 17. 26. — Der Reichsmarschatt Wrangel war ab und krink, und weigerte sich, den Oberbefehl zu übermhaus; aber man zwang ihn zur Annahme, weil man durch han noch eine Ausgleichung mit Brandenburg bewirken zu hen nen glünbte; denn auch Schweden suchte den Krieg zur jede Weise zu vermeiden. Rühn: Gesch. v. Schweden: V. 751. —

<sup>996: —</sup> Die um diese Zeit, vorzüglich auf Vernahmenig der franzüsischen Abgeordneten im schwedischen Hauptquirtiere, I itry, verübten Verwästungen geschahen hauptquirtiedeshalb, um den Kurfürsten um so gewisser von seinen Verbündeten abzuziehen. v. Gansauge: Verantmann und Gesch. des Kriegs von 1675. p. 29.

<sup>8)</sup> Vorzüglich: Stargard, Landsberg, Neustettin, Crescan und Züllichau. Theatr. Rurop. 1892. XI, 713. Der The de Aufbruch's von Prennlan war der vierte Foldsbar. V. Cantanger a. a. O. p. 30.

<sup>, 4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. 18 4k. XIII, 88.

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIII, 81. — Die Absieht der Eitweiden war, sich der Elbe zu nilhern, und mit den fürweidentiger Stellung verharrenden Herzeg von Mansocut de

1 Verwitktungen, bei denen sich vorzäglich der Stiefbrupildes Oberbefehishabers, General Woldemar Wrangel, de unmenschliche Härte auszeichnete, bemächtigte mit r des ganzen Havellandes 2). Der Versuch, Spandan 20. errempeln, missiang awar; aber in Brandenburg, wo and Tinnius das Hauptquartier aufgeschlagen wurde, faute ir Westen Fuss 2). Am 22sten Junius wurde das Hauptartier, obwohl ein grosser Theil der Trappen im südlim Havellande zurückblieb, nach Havelberg 3), wo sehr stichtliche Vorräthe aufgehäuft waren, verlegt. Schon nige Tage derauf wurde, da des Gerücht von der Anniidag des Kurfürsten sich verbreitete, beschlossen, die in · Umgegend von Brandenburg und Pritzerbe lagernden uppenmassen mit der in der Umgebung des Hauptquartiers findlichen Hecresubtheilung zu vereinigen 4). igung zu verhindern, war der Plan des grossen Kurfür-Während er seine Infanterie möglichst rasch von Magburg nach Rathenau aufbrechen liess, begab er sich selbst der Spitze der Cavallerie nach Nanen. Hier erfahr er;

zn vereinigen, sodann aber durch Eindringen in das damala achwer zugängliche Havelland die Brandenburger sowohl der Basia, wie des Räckhalts etwaiger Operationen zu bezauten. v. G. a. a. a. g. veranlansung und Gesch. des Kriega von 1675. p. 31. 34. "Uti Austriacis Bavarum, ita Branjohnego Luneburgicos dudum acimulos excitavit Gallia; possibilitationimarum fumiliarum geminos scopulos, utrinque po tengiti minus, quam eicinia molestos." Il a g. n. e. hist. Lenpoldi Cacsaria. 1, 373. — Vgl. Theutr. Europ. 1682. XI, 732. —

<sup>1)</sup> Bei Löckenitz, welches am 23. Mai a. St. von den Seltweiden augegriffen, am 26. Mai aber eingenommen wardet tragfen in diesem Feldzuge zuerst die schwedischen und brandenburgischen Waffen feindlich auf einander. v. Gannatige: Veranlassung und Gesch des Kriegs von 1675. p. 82. — Vgl. Theatr. Europ. 1682. XI, 575 fg. —

<sup>2)</sup> Hier, wie überall, glebt v. Gansauge (Vermiassung und Gesch des Kriegs von 1675, p. 35) des Datum unch altem Styl an. Dasselbe geschicht von Stufir (die Schlacht von Fehrbeilin, is v. Ledeburk Archiv. IV, 7 fgg.).

Am 18ten Jun. n. St. war dasselbe in Rheinsberg gewesen.
 V. Gansauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1835. p. 36.

f) v. Gansauge: a. a. O. p. 52. 53. — Stuhr in v. Ledebur's Archiv. IV, 18 fgg. —

dass der Generallicutenant Woldsmer wrangen, welch sich zurückziehenden schwedischen Heerschooren befehligt bereits auf dem Wege von Brandenburg nach Rathenn ge wexen sei, auf die Kunde von der Uebergabe des Phin aber sich surückgewandt und seine Richtung seitwirt ge nommen habe, um die Rhiupässe bei Fehrheilin zu g Weil dem Kurstirsten A es daran lag, diese Me 🐅 vereiteln , so wandte er s wiederum von Nauer unt reden shauschneiden,: såt lich, um wo möglich die zum Stehen zu bringen. La eres geschah, nachden på rere unbedeutende Gefechte vo ergegangen waren, an Mis Junius n. St., dem Tage der Schlacht von Febrie lia ').

An den Abbingen der i ngrunde, welche von Ritbellin gegen Südosten auslaufen, liegen mehrere Dörfer, wi denen Linum, Hakenberg, beide an den Rhind und Dechtow, am s. g. o belegen, ein gleich Dreieck bilden. Innerhalb n, meisteatheile mit H und Fichten bewachsenen Dr. cks., welches nur su Linum und Hakenberg einen of enen Raum von etwa 1980 Schritt Umfang darbietet, fand die Schlacht statt 1), Seiten der Schweden fo 4000 Mapa Reiterei and 7 Mann Fusstruppen; iten der Brandenburger um bl Reiter; denn 500 Musl e trafen erst nach erfolgter listscheidung ein. Dort befal sich überdies 38. hier = 13 Geschütze. Bereits am frü lesten Morgen eröfficte der Landgraf von Hessen-Homburg mit dem 1500 Mann ##ken Vortrabe die Feindseligkeit n., um wo möglich den Gegner bei Linum zu zwingen, h in Schlachtordause seise-

<sup>1)</sup> Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 25, p. 281.—
Theatr. Europ. 1682. XI, 719 fg. — v. Or lieh: Falschick
Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 141.—143. — Schick
in v. Lednbur's Archiv. IV. 20 fcg. — v. Canasaget
Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1675. Berile. 184.
8. p. 61 fgg. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 22. p. 420 q. - v. Ohrlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Apperp. 141. - Stuhr: in v. Ledobur's Archiv. IV.

silen 1). Entschieden wurde das Geschick des Tages beits um 10 Uhr Vormittags dadurch, dass Friedrich Wilitm selbst sich ritterlich auf den rechten schwedischen Flüitm selbst sich ritterlich auf den rechten schwedischen Flüitm warf und denselben zum Weichen brachte 2). In eiliitm Flucht zogen in zwei Colonnen die Feinde sich nach
shrbellin zurück, wo sie sich Mittags in Sicherheit befanin; nur in zersprengten kleinen Abtheilungen erreichten
is darauf Wittstock 3). 2400 Mann von ihrer Seite deckin die Wahlstatt; 8 Fahnen, 2 Standarten und eine Kanone
ihen den Brandenburgern, deren Verlust nur 500 Todte
id Verwundete betrug, in die Hände 4).

Die Wirkung dieses Sieges übertraf jede Beschreibung. in wenigstens doppelt so starkes schwedisches Heer war m den Schaaren des Kurfürsten, die allein aus Reiterei mtanden und innerhalb dreier Wochen in angestrengten

<sup>1)</sup> Die in Friedrichs des Grossen Mémoires peur servir à l'histoire de Brandenbourg. p. 175 befindliche, dramatisch ausgeschmückte Fabel von der angeblichen jugendlichen Unbesonnenheit des Landgrafen, der damals bereits 42 Jahre alt war, so wie die romantische Sage über des Stallmeisters v. Froben Tod erweisen sich als völlig grundles, und sind wahrscheinlich aus den, damals noch ungedrackten, Memoiren Pöllnitzen's in die Denkwürdigseiten des königlichen Geschichtschreibers übergegangen. Vgl. König: in den Jahrbüchern der preuss. Monarchie. 1799. I, 346 fg. — Stuhr: in v. Ledebur's Archiv. IV, 28. — v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1673. Erste Beilage. p. 86 — 90. — v. Pöllnits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souverains de Brandebourg. 1, 91. —

Ygl. Hochverdienter Heldenlorbeer, welcher von der Fama dem durchlaucht. Kurfürsten Friedrich Wilhelm — subereitet. Aus dem Französ, übers. Berlin. 1685. p. 50. 52. —

<sup>3)</sup> v. Gansauge: a. a. O. p. 70. 71. 77.

<sup>4)</sup> Stuhr in v. Ledebur's Archiv. IV, 25. — v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. etc. p. 71. — Der gleich nach gewonnener Schlacht wegen seiner in derselben gezeigten Tapferkeit vom Kurfürsten geadelte Obristlieutenant Henning, seitdem genannt: von Treffenfeld, ist der erste, nachweislich vom Kurhause Brandenburg in den Adelstand Erhobene. Bis dahin waren derartige Standeserhöhungen nur vom Kaiser ausgegangen. Die Urkunde ist ausgestellt: auf dem Amthause zu Fehrbellin 18. Jun. a. St. 1675. — Vgl. G. W. v. Raumer: in v. Ledebur's Archiv V, 3. — Stuhr das. IV, 29. —

Märschen den Weg von Franken nach dem Havelinde mrückgelegt hatten, völlig geschlagen. Der Nimbus der Unüberwindlichkeit der schwedischen Waffen war sertid; nach einem ruhmvollen Leben musste der erste schwedische Feldherr damaliger Zeit, ein Zögling Gustav Adolph's, & furchtbarste Verhöhnung seines stolzen Wahlspruchs erfören 1). Die Mark Brandenburg war durch einen kilom Schlag von den Gegnern befreit; nichts stand im Wege, pen die letzteren nunmehr den Angriffskrieg zu eröffen 1)

Während Friedrich Wilhelm sich mit der Erwägung sines demnächstigen Planes besc äftigte, hatte sein Walkglück nahe und fern die verschiedenartigsten Leidenschals
hervorgerufen 3). Mehrere, bis dahin durchaus framicht
gesinnte Reichsstände, wie Hannover und Münster, eileten sich plötzlich neutral +). Der Kaiser bezeugte sie
Theilnahme; als aber der grosse Kurfürst von der Establidigung für seine im Interesse des Reichs gebrachten Opten
und erlittenen Verluste sprach 5), begegnete er nar talle
Ohren. Nur nach Ueberwindung bedeutender Hindenius 9

<sup>1)</sup> Mortale est, quod non opto. Vgl. Pufendorf: Thata Cal. Gustav's. p. 662. nr. 5. -

<sup>2)</sup> Memorabilis cumprimis habita fuit en victoria non tam untitudine caesorum, quam ipsa vincendi ratione, et magninia effectus inde consecuti. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wib. XIII, 37. p. 999. — Marchia gravibus hospitibus momento fiberata, collapsi animis Succi, qui nominis terrore maps unimam Germanium concusserant. Adeo magna pars via st., bene coepisse Wagnor: hist. Loopoidi Caesaria. 1, 33. — Stuhrin v. Ledebur's Archiv. IV, 29. 30.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1682. XI, 720 sq.

Hannover bereits am 11ten September 1675. Pufeuderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 47, 49, 50. p. 1012. 1014 ap. — Theatr. Europaeum. 1682. XI, 722.

<sup>5)</sup> Schon früher, im Anfange Aprila 1675, hatte der Kurfird zu seinem Gunsten die Secularisirung des Johannitererden in den Marken und Pommern, so wie die Einzichung der noch bestehenden Domherrnpfründen in Magdeburg, Haberstalt, Minden und Camin verlangt. Pufen der f: he. ch. XIII, 40. p. 1002 sq. —

<sup>6)</sup> Der Hauptgrund, weshalb der Kaiser eich auf mit grüntem Widerstreben zu offenen Erklärungen and feledlichet

ward es durchgesetzt, dass am 15ten August durch den Remensburger Reichstag die Schweden für Reichsfeinde erklärt. im 7ten Dezember aber die Bewohner Vorpommern's von Miren der Krone Schweden geleisteten Eiden losgesprochen wurden 1). Das wichtigste Ergebniss der Schlacht von Fehrbellin für den grossen Kurfürsten war aber der endli-'ahe Abschluss einer Allianz mit Dänemark, die unverletzt bis zum Ende des Krieges bestanden hat. Nachdem näm-Heh bereits am 3ten September der Kurfürst zu Gadebusch eine Zusammenkunft mit dem Könige von Dänemark gehabt hatte, kam am 25sten September das geheime Dobberawer Bündniss zu Stande, demgemäss Dänemark die ehemals dänischen Provinzen Schwedens zurück erhalten. Schweden seine Sundzollfreiheit verlieren 2), Brandenburg aber in den Besitz Vorpommerns gesetzt werden sollte. und erweitert wurde dieses vorzugsweise gegen Schweden gerichtete Dobberaner Bündniss durch den am 23sten Desimber 1676 zwischen den beiden Contrahenten abgeschlossenen Vertrag 3), indem der letztere nicht allein gegen die , feindliche Krone, sondern auch gegen ihre Adhärenten and Verbündete gerichtet war.

König Ludwig XIV. ruhete unterdessen nicht. Er entwickelte eine rastlose, wenn auch, den veränderten Verhält-

44 \*

Schritten gegen Schweden bringen liess, bestand in der Besorgniss: das schwedische Heer werde sich nach Schlesien wenden, wo unter den Protestanten wegen der gegen sie verübten Bedrückungen die grösste Aufregung herrschte. Vgl. Rühs: Gesch. Schwedens. V, 183.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 39. p. 1001.
 1002. —

<sup>2)</sup> Es sollte also wesentlich der Zustand der Dinge hergestellt werden, wie derselbe zwischen beiden Staaten vor dem Frieden von Bromsebroe bestand. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 45. p. 1010. — Theatr. Kurop. 1682. XI, 723. —

<sup>8)</sup> Von brandenburg. Seite wurde dieser Tractat durch Christoph und Friedrich v. Brand, von achwedischer durch den Grafen Friedrich Alefeld, Johann Christoph Körbicke und Conrad Biermann unterschrieben. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV, 33. p. 1930.

nissen gemäss, von der früheren sehr abweichende Thit Weil die mit ihm früher verbündeten Reichstlich bereits abgefallen waren, König Karl II. von England dert sein Parlament zum Frieden gezwungen war, überdies 🛎 englische Nation einen Bruch mit Frankreich laut ferdute, der Kaiser seine bewaffnete Macht mit den Heeren Orani vereinigt hatte, überdies sein zweiter Hauptverbündete. statt ihm durch glücklich ausgeführte Diversionen zu nitest, gänzlich geschlagen war, also ihm von Tage zu Tage Refger und unnützer wurde, so betrieb er jetzt eifrig die 🛵 knüpfung von Friedensverhandlungen. Ueber die Wahl de Congressortes wurde lange und heftig gestritten; endlich & nigte man sich über Nimwegen, als an der Gränze belie Theile liegend 1). Daselbst langten schon in den erats Tagen des Junius die französischen Abgeordneten (Cohst-Croissy und der Graf d'Avaux) an 2); allmälig erschiess auch die übrigen, - am 28e i November die brandentsgischen, v. Somnitz und v. B piel 3). Nichts deste was ger wurden die wirklichen Verhandlungen des Congresse erst im Beginn des folgenden Jahrs (1676), und zwei 🖚 ter englischer Vermittlung, eröffnet; die Feindsclickeits währten trotz dem in den nächsten beiden Jahren brochen fort, weil man sich nicht über einen Waffendistand einigen konnte, und übten, je nachdem das Cilick der einen oder der anderen Partei sich suwandte, auf den Gang der Verhandlungen einen wesentlichen Einfluss aus.

Jetzt nun, da Ludwig XIV. die Angelegenheit bis mediesem Puncte gebracht hatte, entfaltete sich die geheins Wirksamkeit seines Cabinetts auf Erstaunen erregende Weise. Während im Osten französische und schwedische Agenten sich auf das Acusserste bemühten, Polen gegen den Kar-

<sup>1)</sup> E. Münch: Gesch. des Hauses und Landes Färstenberg-111, 251 fg.

<sup>2)</sup> Pufend orf: loc. cit. XII', 66. p. 1088.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIV, 67. 71. p. 1609. 1166.

Shreten von Brandenburg aufzureizen 1), während die schwedische Regierung gleichzeitig sich so tief erniedrigte, durch Verbindung mit den Jesuiten auf Erregung von Unruhen in Preussen hinzuwirken 2), ging die Tendens der Stanzösischen Diplomatie in Nimwegen darauf hinaus, die anterhandelnden feindlichen Mächte von einander zu trennen. Das gelang ihr im vollsten Maasse. Nachdem die Rangstreitigkeiten unter den Gesandten von Frankreich auf geschickte Weise benutzt waren, um Misstrauen und Spaltungen hervorzurufen, war es dann später ein Leichtes, das beabsichdigte eine grosse Friedenswerk in eine Menge von Separat-Riedensverträgen zu zersplittern, und dergestalt den Verbindeten durch List eine furchtbarere Niederlage beisubringen, als durch Waffengewalt hatte erlangt werden konnen. - Holland, um dessen willen Alles sich bewaffmet hatte, fiel zu'erst von den Verbündeten ab; - dann Spanien, - endlich auch der Kaiser. Zuletzt blieben mer noch Brandenburg und Dänemark auf dem Kampfplatze zurück, und wurden, isolirt und verlassen dem überanächtigen Feinde gegenüber, sowohl der Gegenstand seiner Roche, wie auch aller Früchte ihrer Siege beraubt.

Wenden wir uns zu dem Kriegsschauplatze zurück. sehen wir, während die Verhandlungen des Nimweger Congresses beginnen und fortschreiten, im Westen Spanier und Kaiserliche bemüht, das Verlorene wieder zu gewinnen, im Osten Brandenburger und Dänen damit beschäftigt, ihre Eroberungen fortzusetzen und auszudehnen. Bereits im Anfange Octobers 1675 hatte der Kurfürst den Feldsug gegen Pommern eröffnet; am 23sten October n. St. vereinigte er,

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV, 1. 8. p. 1684.
 1036. — Vgl. den 4ten Separat - Artikel des dänisch-brandenburg. Bündnissen von 1676. ibid. S. 40. p. 1674. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb gest. Frid. Wilh. XII', 11. p. 1048. -Lilienhoeck prahlte damale (ibid. XIV, 8. p. 1636.) von den Schweden:

<sup>&</sup>quot;Sachaen würden sie ehren, "Schlesien bekehren,

<sup>&</sup>quot;Aber Brandonburg verhoeren."

nachdem er bis sur Peene vorg ungen war, seine Truppen mit den Dänen <sup>1</sup>). Weil aber die gemeinsame Ereberung Stralsund's misslang, fand bald 1 trauf wieder eine Trennagbeider Heere statt. Der König von Dänemark sog ab auf Belagerung Wismar's, während der Kurfürst Wolgast des sunehmen sich bemühete <sup>2</sup>). Wollin ergab sich noch wedem Ende des Jahrs; weil aber Mangel an Lebensmittel und heftige Winterkälte eintraten, kehrte der Kurfürst mah Berlin surück, während sein Heer in Meklenburg und Parmern die Winterquartiere bezog <sup>3</sup>).

Das Jahr 1676 ist durch die immer zunehmenden Erfolge Brandenburgs und Dänemarks, durch das zu Wasser und zu Lande stets wachsende Unglück der Schweden zeichnet, wenn auch freilich die völlige Vertreibung dersch ben vom deutschen Boden nicht gelang. Zunächst vools durch die dänisch-holländische Flotte 💜 die Verhinder Schwedens mit Pommern unterbrochen, dana durch vereinigte dänisch-holländische Geschwader, welchen die einige brandenburgische Krie hrzeuge anschlossen, das schwedischen Marine und dem schwedischen Verkehr grant Schaden zugefügt. Dies konnte um so leichter gesche da schon seit längerer Zeit die Krone Schweden, gass in Gegensatze zu Holland, alle ihre Kräfte auf Organismeg der Landmacht verwandt, ihre Seemacht dagegen entschieden vernachlässigt hatte. Weil unter solchen Umständen dem schwedischen Heere in Pommern alle Möglichkeit einer Unterstützung von aussen her abgeschnitten war, ausserden aber die Stimmung der Bevölkerung in Folge der Erklärs-

<sup>1)</sup> Die Dänen waren 4000 Mann stark. Pufunderf: de rd. gest. Frid. With. XIII, 54. p. 1018.

Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIII, 56. p. 1013. -Wolgast ging am 9ten November über. Theatr. Europ. 1613. X1, 724.

Nach dem v. Buchschen Tagebuche, bei v. Orlicht Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 149. 153.

An der Spitze derselben standen die Admirale Niele un Juel und Cornelins Tromp. Pufenderfe de rel. get. Frid. Wilh. XIV, 46. p. 1061.

s des Reichstages immer leuer wurde, so kann men sieh ar die von Tage zu Tage sich vermehrenden Verluste #:Schweden auf dem festen Lande gar nicht verwundern. > Schaaren Königamarks wurden schon im Sommer: Ma ulsund zurückgetrieben, dann aber kurz dinter einander r Peenemunder Schanze, Anklam, Demmin, das feets blees Löckenitz und Damm, die am rechten Oderufer besme Vorstadt Stettins, genommen 1). Der Hauptstadt bet sich zu bemächtigen, gelang in diesem Jahre noch ht, weil der Kurfürst gans allein auf seine eigene Kraft ptwicsen war. Mit Holland 2) und Spanien 3) fanr swar Verhandlungen wegen rückständiger Subsidien statt; nin des letztere war wegen seiner serrätteten Finansen. dungsunfähig, und das erstere bewies sich säumig, ik man unzufrieden darüber war, dass der Kurfürst keine appen an den Khein gegen Frankseich entsendete, siels lmehr allein auf die Bekämpfung der Schweden und die sberung Pommerns beschränkte \*); der Kaiser \*) und tehiedene Reichsstände gaben allerdings, als Erwiederung die Hülfagesuche des Kurfürsten, Versprechungen; diese m'gingen, wenigstens damais, noch nicht in Erfüllung Wi

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang p. 155.

<sup>2)</sup> Bei Gelegenheit der Unterhandlungen wegen eines ewigen Bündnisses erhot sich der Kurfürst, den Helländern Schonkenschung zurückzugeben, dagegen forderte er eine Verzichtleistung auf die Hufeisersche Schuld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV, 42. p. 1076.

Pufendorf: loc. cit. XIV, 48. p. 1077. — Die Subsidienreste Spanien's und Hollands zusemmen betrugen damals schon über 1 Mill. 500,000 Rthl.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIP, 41. p. 1675.

<sup>5)</sup> Kaiserliche Hülfstruppen kamen bis Creesen, wurden aber surückgerufen, weil unterdessen Unraben in Ungara ausgebrochen waren. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 157.

<sup>6)</sup> Baiern und Hannever schlugen, als Schweden für einen Reichsfeind erklärt werden sellte, gelindere Mittel vor, ann Missgunet gegen Brandenburg. — Auch später seinte ersteres den brandenburg. Forderungen so hartnächigen Wi-

Frankreich nüherte s , upra unt unst Kurffinten, selbst auf Kosten Schwedens, sie grössten Vortheile, die noch dazu eben sowohl mit seinen langgehegten persösliche Wünschen, wie mit dem Interesse seines Staats, überdestimmten; aber auch dieser Versuchung widerstand der kustere, weil, nach seiner Erwiderung, jene Anerbietungs seiner Ehre und den von ihm abgeschlossenen Traction widerstritten 1).

Das Jahr 1677 vollendete das Unglück der Schwelm während im Westen der Sieg sich wieder den Waffen der Franzosen zuwandte, und diese daher zur Steigerung her Ansprüche und zur Aenderung ihres Tons veranlasste. Was die Schweden anlangt, so erlitten sie überall, wo sie die zeigten, Niederlagen. Zur See durften sich ihre Fahrange gar nicht mehr vor der dänisch-holländischen Flotte mign ihre eigene Flotte aber war vo ständig Vernichtet, - 🕊 dem Lande ging Wismar an Där mark, Stade, die Houte stadt des Herzogthums Bremen, an Braunschweig-Line verloren. In Pommern setzte : Kurfürst seine game Kall daran, Stettin zur Uebergabe : zu bringen, und danst de letzten Spuren der schwedischen Herrschaft von dem duit schen Küstenrande zu vertilgen. Wenn das geschehen wie beabsichtigte er, mit ungetheilter Macht sich auf Frankreid zu stürzen, und von demselben vortheilhafte und ehrenville Friedensbedingungen zu erzwingen. Zu diesem Behafe im

derstand entgegen, dass der Kurfürst es für angenennthielt, dasselbe daran zu erinnern, dass die Kurwärde und die Oberpfalz wieder verloren gehen könnten. Pufenderst de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 39. p. 1001. XIV, 68. p. 1101. — §. 16. 17. p. 1049. 1050. — Auch Kurenchen wirds eich parteiisch für Schweden, der Administrator von lagdeburg zweideutig. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Vgl. Böttiger: Geschichte von Sachsen. II, 165 fg. —

<sup>1)</sup> Falls der Kurfürst sich von seinen Alliirten trennes welle, sollten ihm Stettin, die freie Oderschiffshort und die Abstung mehrerer gelegenen Orte zugesichert werden. Pafend orf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV. 48. p. 1681. — Reque quibus rebus ille in omni vita nikil unquam ardentim carcipisset, bemerkt der Jesuit Wagner (kist. Lespeld Carl., 421.).

r aus allen Festungen des Landes die entbehrlichen Geschütze nebst ungeheueren Vorräthen von Munition nach Mettin senden 1). Trotz dieser bedeutenden Veranstaltuntrotz der umsichtigen und energischen Leitung der Belagerungsarbeiten durch den brandenburgischen Obristen der Artillerie, Ernst Weiler 2), erfolgte die Einnahme Beettins erst nach sechsmonatlicher Vertheidigung, nach Vernichtung eines grossen Theils der Stadt und des grössten Theils der Befestigungswerke, und nachdem die Besatzung durch völligen Mangel an Lebensmitteln und Kriegsbedürfnissen in die Ummöglichkeit gebracht war, sich länger zu holten, am 6ten Januar n. St. 1678 3). Der tapferen, bis auf 300 Mann zusammengeschmolzenen, und von dem Geperal v. Wulffen befehligten, schwedischen Besatzung wurde ss freigestellt, sich entweder unmittelbar nach Schweden, pder nach Liefland zurückzubegeben. Der Stadt selbst wurden von Seiten des Kurfürsten ihre Rechte und Freiheiten bestätigt, und sodann von dem letzteren, als Landesherrn, Me Huldigung der Bürger entgegengenommen 4). -

Als in der angegebenen Weise der grosse Kurfürst sich des ganzen Vorpommerns bis auf einige wenige Puncte bemächtigt hatte, und durch die glänzenden Erfolge seiner Waffen die Bewunderung Europa's erregte, war im Westen Ludwig XIV. eben so glücklich in der Berückung der Verbündeten durch diplomatische Künste auf dem Congresse zu Nimwegen. Indem er die Sonderinteressen der einzelnen Contrahenten hervorhob und begünstigte, die gegenseitige

<sup>1)</sup> Es waren 108 schwere Geschütze, 81 Mörser, 15,000 Centner Pulver, 200,000 Kugeln, 10,000 Brandkugeln u. s. w., die hingesandt wurden; Geschütze hatten Küstrin, Lippstadt, Berlin und der Sparenberg bei Bielefeld abgegebes. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XV, 18. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 157.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. eit. XV, 18.

<sup>8)</sup> Wagner (hist. Leopoldi Caes. 1, 489.) nennt diese Belagerung "oppugnationem, non laboris magis, quam quaestus et "gloriae plenam." —

<sup>4)</sup> Theatr. Europ. 1682, XI, 1987 — 1941.

Eifersucht derselben anspornte, in wein annerhouse, den es nicht gefallen wollte, dass ein neuer König der Wenden an der Ostsee aufstände 1), und in-milreren Reichsständen den Neid und die Missgunst über die wachsende Grösse Brandenburgs anfachte und nährte gelang es ihm nur zu gut, zue st: dieselben sich eine zu entfremden, dann: sie v einander zu trennen, en lich: sie nach und nach einzeln, und zuletzt alle seize Zwecken dienstbar zu machen 3). So brachte Frankreich ungeachtet dass noch am 20sten Februar 1678 eine Ernenrung und Erweiterung des früher abgeschlossenen Bind ses zwischen Holland und Brandenburg verabredet war 🐪 trotz der großen Verpflichtungen, welche die Generaliteten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wiederheiten zuf dringenden Vorstellungen, durch welche der letztere de Republik vor unvorsichtigen Schritten warnte 5), ba

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Hofkriegerathe, Paul HechaidAuch der kaiserliche Gesandte am englischen Hofe, Graf
Carl Wallenstein, hatte sich gesprächsweise sehr minglestig über Brandenburgs Emporkommen ausgesprochen. Pefendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XV, 20. p. 1121. vgl. XVIII, 1. -

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XV, 20. p. 1129 fg. -

Pufendorf: loc. cit. XV, 58. p. 1169. XVI, 50. p. 122. Ocuvres de Louis XIV. IV, 169 sqq.

<sup>4)</sup> Die Ratisication dieses Vertrages erfolgte, wegen die uterdessen abgeschlossenen französisch - helländischen Friedens, erst im October. — Es ist dieses Bändniss is so im von grosser Wichtigkeit, als durch die demociben augehängten Separat - Artikel die noch uwischen Holland und Brandenburg obwaltenden Misshelligkeiten grassenhännusgeglichen wurden. Durch Separat - Art. 1. ward Schook en schanz mit aller Hoheit au die Holländer abgetriet die wirkliche Uebergabe erfolgte jedech erst drei Jahlespäter, 10. Aug. 1681. — Art. 2. enthielt die Versichte stung des Kurfürsten auf rückständige Schooldien, und selle Ansprüche wegen der früheren Besetzung der derschen Plätze u. s. w. Durch Art. 5. entangten die Holledund gaben die Obligation zurück. Die nech schwebstän Gränzstreitigkeiten sollten in Gemässheit des üm Artikels auf gütlichem Wege beigel warden, Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, p. 1277 s.

<sup>5)</sup> Vgl. das Schreiben des gressen l

m. Polonta 160

31sten Jul. a. St. Holland sum Separatfrieden <sup>1</sup>); sem folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abschluss es ähnlichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens <sup>2</sup>); I gegen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunteiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Kairfestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss in Tractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und m. Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erst 5ten Februar 1679 erfolgte <sup>3</sup>). —

Unter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner schtigsten Gegner entledigt sah, — da von allen ihm genüber stehenden früheren Verbündeten nur noch Dän onk und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf a Felde des Kampfs übrig geblieben waren \*), erklärt heleicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensverge stets zunehmende hochmüthige Ton des französischen binetts gegen die letztgenannten Mächte. Nicht ohne den isten Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei Pufendorf: loc. cit. XVI, 50. 51. p. 1221 sq. —

<sup>1)</sup> Dumont: Corps universel. III, 351 sqq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. 1697. III, 651 sqq. — Der Abschluss des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseltigten; aber nicht vernichteten Löwes teinischen Partei. Wagner: kist. Leopoldi Caes. I, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stenzel (Gesch. des preuss. Staats. II, 382.) richtig urtheilt, die Besorgniss mit, dass Brandenburg als Seemscht den Helländern werde gefährlich werden, wie Wagner: loc. Li, 454 annimmt. — Erfreulich ist es, einen neueren holländischen Geschichtschreiber von der Undankbarkeit seiner Landsleute gegen ihre Verbündeten, von ihrer Rücksichtslosigkeit gegen die Spanier und von der Vernachlässigung ihrer eigenen Sicherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 275.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 78. p. 1245 eq.

B) Pufendorf: loc. cit. XVI, 92. p. 1270. XVII, 24. 28. p. 1203 sqq. 1310 sqq. 8. 84. 35. 30. p. 1315. 1316. 1820. — Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 sqq. 1282 sqq. 1286 sqq. — Vgl. Actes et mémoires des négociations de la pais de Nimegue. III, 276.

<sup>4)</sup> Pufendorf: lee, cit. XVI, 57. p. 1281. -

der Krone Spanien, über neszkosten miojen lands und Oraniens, die ihren F lifer in der Noth so sei lich preisgaben, nicht o n t Schaam und Verschung gemischtem Zorn über die U verlässigkeit des Reichssterhauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Reichers fassung, die kein Mittel an die Hand zu geben wu den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den hel müthigen Verfechter deutscher Ehre in einem ungleicht Kampfe vor dem Unterliegen zu retten, kann man die jets Es war vergebens, de folgenden Ereignisse betrachten. alle seine Verbündeten ihn seinem Schicksale überli oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohungen and Vorwürse gegen dieselben äusserte, - vergebens. des w sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres steigests : nen hochmüthigen Ton im diple matischen Verkehr in der Kurfürst seine mihaal selben Maasse, als der g Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Siegen 🜬 zeichnete 3). Während er mit dem einzigen ihm gel nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und sugicich al Münster einen neuen Allianstractat (4ten August 169) abschloss 4), durch welchen er für die Sicherung st

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 82 - 84. p. 1257 apg. - Vgl. das ergreifende Schreiben des gr. Kurl. an den Kaier von 24. Novemb. 1678, in den: Actes et indmoires etc. III, 36.

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Anftrage des Kurfüretes die Graf d'Espence nach Paris ab, um su erforechen, ob in äussersten Falle Pommern seinem Horrn werde sugestades werden; der bald darauf erfolgte Abschluss des Frieden mit den Holländern bewirkte eine ungünstige Wendung Angelegenheit. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. §. 77. p. 1251.

<sup>8)</sup> Die Bemühungen des mit einer aussererdeutlichen Suchen nach Nimwegen beauftragten Geh. Rathe Franz Meisten bei Colbert-Croissy und d'Aveux waren eben so vergebieh — ad deserendum Succum et eedendam Pomeraniam Gall avere plane occluserant. Pufen dorf: de rob. gast. Pri Wilk. XVI, 77. p. 1250. — Der Kurfürst gab seiner Sch immer mehr nach; ad quae Galli incredibili eum inselatie se opposucrant. loc. cit. XVII, 15. p. 1254. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 57. p. 1281.

sustlichen Provinzen zu sorgen gedachte, unternahmen seine Buppen die letzte Anstrengung, um die Schweden gänzlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im Nachdem der Kurfürst bereits **Merianfe** weniger Monate. Julius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Ener-🛻, mit welcher das brandenburgische Heer die letzten Entramete der Schweden angriff. Die Insel Rügen, bis liftin noch unbezwungen, erlag den vereinten Anstrengunder vom Admiral Tromp besehligten dänischen Flotte ben der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom immde her am 23sten September 1). Straisund, gegen pulches am 20sten October das Feuer der Belagerungsgewhatse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Beagerung über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alkriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren: Be Stadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und leitate darauf die Huldigung. Mit der Einnahme Greifswald's (6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage hreuf (11. Novemb.) huldigte, war die Ereberung Pomhern's vollendet. Der letzte Rest der mit so grossen Defern durch Gustav Adolph begründeten schwedischen Herrschaft an den Ausflüssen der Oder war vernichtet, und m wohlverdienten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im Anfange Dezembers nach Berlin zurück 3).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Ersberung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass die Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begünstigt durch König Johann Sobiesky, von Liefland aus in Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 61. p. 1288.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 62. p. 1236.

Pufendorf: loc. cit. XVI, 63. p. 1226. — Theatr. Europ. 1683. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Friedrich Withelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 164. —

<sup>4)</sup> Der französische Gesandte am poln. Hofe, Marquis de Bethune, hatte in Polen 3000 Mann angewerben, die sich mit den Schweden vereinigen sellten. Bassket Gesch-

nachdem er bis zur Peene vorge rungem war, seine Trappa mit den Dänen 1). Weil aber die gemeinsame Ereberang Stralsund's misslang, fand bald darauf wieder eine Trennagbeider Heere statt. Der König von Dänemark sog ah at Belagerung Wismar's, während der Kurfürst Welgast absunehmen sich bemühete 2). Wollin ergab sich noch wiedem Ende des Jahrs; weil aber Mangel an Lebensmitte und heftige Winterkälte eintraten, kehrte der Kurfürst mat Berlin surück, während sein Heer in Meklenburg und Parmern die Winterquartiere bezog 3).

Das Jahr 1676 ist durch die immer zunehmendes A folge Brandenburgs und Dänemarks, durch das zu Wand und zu Lande stets wachsende Unglück der Schweden ist zeichnet, wenn auch freilich die völlige Vertreibung denth ben vom deutschen Boden nicht gelang. Zunächet w durch die dänisch-holländische Flotte 🔿 die Verbin Schwedens mit Pommern unterbrochen, dana durch vereinigte dänisch-holländische Geschwader, welchen d einige brandenburgische Kriegsf hrzeuge anschlossen, da schwedischen Marine und dem schwedischen Verkehr get Schaden zugefügt. Dies konnte um so leichter gesehr da schon seit längerer Zeit die Krone Schweden, gans in Gegensatze zu Holland, alle ihre Kräfte auf Organisme der Landmacht verwandt, ihre Seemacht dagegen entellie Weil unter solchen Umstände den vernachlässigt hatte. dem schwedischen Heere in Pommern alle Möglichkeit das Unterstützung von aussen her abgeschnitten war, amserten aber die Stimmung der Bevölkerung in Folge der Erklies-

Die Dänen waren 4000 Mann stark. Pufenderf: de rek. gest. Frid. Wilh. XIII, 54. p. 1018.

Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilh. XIII, 56. p. 102. — Wolgast ging am 9ten November über. Theatr. Europ. Ed. XI, 724.

Nach dem v. Buchschen Tagebuche, bei v. Orlieb: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 16, 18.

An der Spitze derselben standen die f De Niels von Juel und Cornelius Tromp. Pufendung de reh, gen. Frid. Wilh. XIV, 46. p. 1981.

s des Reichstages immer lauer wurde, so kann man sich r die von Tage zu Tage sich vermehrenden Verluste r Schweden auf dem festen Lande gar nicht verwundern. : Schaaren Königsmarks wurden schon im Sommer bis alsund zurückgetrieben, dann aber kurz hinter einander Peenemunder Schanze, Anklam, Demmin, das feste blees Löckenitz und Damm, die am rechten Oderufer beene Vorstadt Stettins, genommen 1). Der Hauptstadt bet sich zu bemächtigen, gelang in diesem Jahre noch ht, weil der Kurfürst ganz allein auf seine eigene Kraft pewiesen war. Mit Holland 2) und Spanien 3) fanr swar Verhandlungen wegen rückständiger Subsidien statt; sin das letztere war wegen seiner zerrütteten Finanzen Anngsunfähig, und das erstere bewies sich säumig. il man unzufrieden darüber war, dass der Kurfürst keine appen an den Khein gegen Frankreich entsendete, sich lmehr allein auf die Bekämpfung der Schweden und die sberung Pommerns beschränkte \*); der Kaiser 5) und schiedene Reichsstände gaben allerdings, als Erwiederung die Hülfsgesuche des Kurfürsten, Versprechungen; diese r gingen, wenigstens damals, noch nicht in Erfüllung 6).

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang p. 155.

Bei Gelegenheit der Unterhandlungen wegen eines ewigen Bündnisses erhot sich der Kurfürst, den Holländern Schonkenschunz zurückzugeben, dagegen forderte er eine Verzichtleistung auf die Hufeisersche Schuld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIV, 42. p. 1076.

B) Pufendorf: loc. cit. XIV, 48. p. 1077. — Die Subeidienreste Spanien's und Hollands zusammen betrugen damals schon über 1 Mill. 500,000 Rthl.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIV, 41. p. 1075.

<sup>5)</sup> Kaiserliche Hülfstruppen kamen bis Crossen, wurden aber zurückgerufen, weil unterdessen Unruhen in Ungara ausgebrochen waren. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 157.

Baiern und Hannover schlugen, als Schwoden für einen Reichefeind erklärt werden sollte, gelindere Mittel ver, aus Missgunst gegen Brandenburg. — Auch später setste ersteres den brandenburg. Forderungen so hartnäckigen Wi-

Frankreich nüherte sich abermals, und son dem Kurfinte, selbst auf Kosten Schwedens, die grössten Vortheile, die noch dasu eben sowohl mit seinen langgehegten persösliche Wünschen, wie mit dem Inter se seines Staats, thereis stimmten; aber auch dieser Versuchung widerstand der latitere, weil, nach seiner Erwiderung, jene Anerbietungs seiner Ehre und den von ihm abgeschlossenen Tractate widerstritten 1).

Das Jahr 1677 vollendete ins Unglück der Schwelm, während im Westen der Sieg ch wieder den Waffen 🗺 Franzosen zuwandte, und diese daher zur Steigerung her Ansprüche und zur Aenderung ihres Tons veranlasste. die Schweden anlangt, so erlit in sie überall, wo sie sie seigten, Niederlagen. Zur See durften sich ihre Fahrang gar nicht mehr vor der dänisch-holländischen Flotte zigen, ihre eigene Flotte aber war ve ständig Vernichtet, - 🚅 dem Lande ging Wismar an Diemark, Stade, die Har stadt des Herzogthums Breman Braunschweig-Line verloren. In Pommern setzte der Kurfürst seine geme L daran, Stettin zur Uebergabe zu bringen, und di letzten Spuren der schwedische Herrschaft von den dut schen Küstenrande zu vertilgen. Wenn das geschehen w beabsichtigte er, mit ungetheilter Macht sich auf Frenkrich zu stürzen, und von demselben vortheilhafte und chrestill Friedensbedingungen zu erzwingen. Zu diesem Behafe 🜬

derstand entgegen, dass der Kurfürst es für angesenth hielt, dasselbe daran zu erinnern, dass die Kurwärke widie Oberpfalz wieder verloren gehen könnten. Pafandofi de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 39. p. 1001. XIV, 01. p. 1101. — §. 16. 17. p. 1049. 1050. — Auch Kurenchen sich sich parteiisch für Schweden, der Administrator von lögdeburg zweidentig. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Vgl. Böttiger: Geschichte von Sachsen. II, 165 fg. —

<sup>1)</sup> Falls der Kurfürst sich von seinen Allifren trennen vellis, sollten ihm Stettin, die freie Oderschiffsbrt und die Abtetung mehrerer gelegenen Orte zugesichert werden. Pufsed or f: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV. 48. p. 1081. — Reque quibus rebus ille in omni vita nikil unquam ardentin exceptisset, bemerkt der Jesuit H'agner (hist. Leopold Con. I, 421.).

aus allen Festungen des Landes die entbehrlichen Gehtze nebst ungeheueren Vorräthen von Munition nach ttin senden 1). Trotz dieser bedeutenden Veranstaltun-, trotz der umsichtigen und energischen Leitung der agerungsarbeiten durch den brandenburgischen Obristen der Artillerie, Ernst Weiler 2), erfolgte die Einnahme ttins erst nach sechsmonatlicher Vertheidigung, nach michtung eines grossen Theils der Stadt und des grössten eils der Befestigungswerke, und nachdem die Besatzung ch völligen Mangel an Lebensmitteln und Kriegsbedürfen in die Unmöglichkeit gebracht war, sich länger zu ten, am 6ten Januar n. St. 1678 3). Der tapferen, bis 300 Mann zusammengeschmolzenen, und von dem Geal v. Wulffen befehligten, schwedischen Besatzung wurde freigestellt, sich entweder unmittelbar nach Schweden, r nach Liefland zurückzubegeben. Der Stadt selbst wurvon Seiten des Kurfürsten ihre Rechte und Freiheiten lätigt, und sodann von dem letzteren, als Landesherrn, Huldigung der Bürger entgegengenommen 4). —

Als in der angegebenen Weise der grosse Kurfürst sich gauzen Vorpommerns bis auf einige wenige Puncte behtigt hatte, und durch die glänzenden Erfolge seiner fen die Bewunderung Europa's erregte, war im Westen wig XIV. eben so glücklich in der Berückung der Verdeten durch diplomatische Künste auf dem Congresse zu wegen. Indem er die Sonderinteressen der einzelnen trahenten hervorhob und begünstigte, die gegenseitige

i) Es waren 108 schwere Geschütse, 81 Mörser, 15,000 Centner Pulver, 200,000 Kugeln, 10,000 Brandkugeln u. s. w., die hingesandt wurden; Geschütze hatten Küstrin, Lippstadt, Berlin und der Sparenberg bei Bielefeld abgegeben. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XV, 18. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 157.

h Pufendorf: loc. eit. XV, 18.

Wagner (kiet. Leopoldi Caes. 1, 489.) sennt diese Belagerung "oppugnationem, non laboris magis, quam quaestus et "gloriae plenam." —

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. 1682, XI, 1087-1941.



zu enttremden, dann: sie von einauder zu tren lich: sie nach und nach einzeln, und zuletzt Zwecken dienstbar zu machen <sup>3</sup>). So brachte l ungeachtet dass noch am Misten Februar 1678 ein rung und Erweiterung des früher abgeschlossenes ses zwischen Holland und Brandenburg verabreck trotz der grossen Verpflichtungen, welche die Geten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wieder dringenden Vorstellungen, durch welche der le Republik vor unversichtigen Schritten warnte <sup>5</sup>

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Hofkriegerathe, Paul Auch der kaiserliche Gesandte am englischen I Carl Wallenstein, hatte sich gesprächsweise sei stig über Brandenburgs Emporkommen ausgesprafendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. XF, 20. 1 vgl. XFIII, 1. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XI', 20. p. 1129 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XV, 58. p. 1169. XVI, 58. Ocuvres de Louis XIV. IV, 169 sqq.

<sup>4)</sup> Die Ratification dieses Vertrages erfolgte, weg terdessen abgeschlossenen französisch - heitändis dens, erst im October. — Es ist dieses Bündnin von grosser Wichtigkeit, als durch die demost hängten Separat - Artikel die noch swischen H Brandenburg obwaltenden Misshelligkeiten gr ausgeglichen werden. Durch Separat - Art. 1. wa ken ach an z mit aller Hobeit an die Holländer

Milsten Jul. a. St. Holland sum Separatirioden 1); ing folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abechl nsfikulichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens 2) 🛊 Begen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunkeiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Koibestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss Fractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erat **Miles** Februar 1679 erfolgte 3). -FrUnter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner ittigsten Gegner entledigt sah, -- da von allen ihm ge-Bher stehenden früheren Verbündeten nur noch Dän oink und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf m:Belde des Kampfs übrig geblieben waren ⁴), erklärt Meicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensveretets zunehmende hochmüthige Ton des französischen **betts** gegen die letstgenannten Mächte. Nicht ohne des iden Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei. Pufendorf: loc. cit. XVI, 50. 51. p. 1221 sq. —

I) Dumont: Corps universel. III, 351 soq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. 1697. III, 651, soq. — Der Abschluns des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseltigten; aber nicht vergenkehteten Löwes teinischen Partei. Wagnert Met. Leopoldi Caes. I, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stennel (Gesch. des preuss. Stante. II, 382.) richtig urtheilt, die in Besorgniss mit, dass Brandenburg nie Soemacht den Holm. Badern werde gefähelich werden, wie Wagnert loc. cit. 1. 4, 454 annimmt. — Erfroulieh ist en, einen neueren helm siehen Geschichtschreiher von der Undankbarkeitweichtelbeigkeit gegen die Spanier und von der Undankbarkeitweichtelbeigkeit gegen Sieherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 225.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 72. p. 1265 eq.
 Pufendorf: loc. eit. XVI, 92. p. 1270. XVII, 21. 22. p.
 1202 eqq. 1210 eqq. 5. 24. 35. 30. p. 1215. 1216. 1220. —
 A Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 eqq. 1282 eqq. 1280 eqq. —
 Vgl. Actor et mémoires des négociations de la pais de Nimegue. III, 276.

B) Pufendorf: los. alt. IN, 81. p. 1881. - - - - . . . . . . . .

der Krone Spanien, über den umwungenen Egoimu III lands und Oranicus, die ihren Helfer in der Noth so si lich preisgaben, nicht ohne mit Schaam und Vers gemischtem Zorn über die Unverlässigkeit des Reichst hauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Reich fassung, die kein Mittel an die Hand zu geben w den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den b müthigen Verfechter deutscher Ehre in einem m Kampfe vor dem Unterliegen zu retten, kann men de jei folgenden Ereignisse betrachten. Es war vergebent, alle seine Verbündeten ihn : einem Schicksale überlie oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohungen wi Vorwürfe gegen dieselben äusserte, - vergebens, i sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres steigent al nen hochmüthigen Ton im di lomatischen Verkehr in im selben Masse, als der grosse Kurfürst seine sih Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Siegen zeichnete 3). Während er t dem einzigen ihm ge nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und zugleich Münster einen neuen Allianstractat (4ten August I abschloss 4), durch welchen er für die Sicherung

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 82 - 84. p. 1257 agg. - 14. das ergreifende Schreiben des gr. Kurf. an den Kaler von 24. Novemb. 1678, in den: Actes et inémoires etc. III, 35.

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Auftrage des Kurffirsten der Graf d'Espence nach Paris ab, um su erferschen, de die aussersten Falle Pommern seinem Herrn werde zugestellt werden; der bald darauf erfolgte Abschluss des Frieden mit den Holländern bewirkte eine ungünetige Wendeng der Angelegenheit. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. §. 77. p. 1251.

<sup>3)</sup> Die Bemühungen des mit einer aussererdentlichen Bering nach Nimwegen beauftragten Geh. Rathe Fram Reicht bei Colbert-Croissy und d'Avaux waren eben so vergebbi— ad deserendem Success et cedendem Pomeranian Gullerres plane occluserant. Pufen dorf: de reh. gest bil Wilk. XVI, 77. p. 1250. — Der Kurfürst gah nien Schiemmer mehr nach; ad quae Galli incredit. Die eine inselatis stopposucrant. loc. cit. XVII, 15. p. a.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 57. p. :

lichen Provinzen zu sorgen gedachte, unternahmen seine ppen die letzte Anstrengung, um die Schweden gänzlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im aufe weniger Monate. Nachdem der Kurfürst bereits ulius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Enermit welcher das brandenburgische Heer die letzten puncte der Schweden angriff. Die Insel Rügen, bis n noch 'unbezwungen, erlag den vereinten Austrengunder vom Admiral Tromp besehligten dänischen Flotte der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom le her am 23sten September 1). Stralsund, gegen hes am 20sten October das Feuer der Belagerungsgetse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Borung über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alkriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren: Stadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und leiderauf die Huldigung. Mit der Einnahme Greifsd's' (6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage uf (11. Novemb.) huldigte, war die Ereberung Poms's vollendet. Der letzte Rest der mit so grossen ern durch Gustav Adolph begründeten schwedischen rechast an den Ausflüssen der Oder war vernichtet, und wohlverdienten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im mge Dezembers nach Berlin zurück 3).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Erung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begündurch König Johann Sobiesky, von Liefland aus Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 61. p. 1233.

<sup>)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 62. p. 1236.

<sup>)</sup> Pufendorf: loc. oit. XVI, 68. p. 1226. — Theatr. Europ. 1462. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 164. —

<sup>)</sup> Der französische Gesandte am poln. Hofe, Marquis de Bethune, hatte in Polen 3000 Mann angewerben, die sich mit den Schweden vereinigen sellten. Baske: Gesch-

Der erste Schritt, den Frieurich Wunsent unternin, war das an die Krone Polen gestellte Begehren an de tractatenmässige Hülfsleistung, zu welcher die letztere upflichtet war 1). Die Erwiderung war, wie erklärlich, in und zweideutig, weil Polen bereits von Frankreich und Schweden das Versprechen erhalten hatte, als Preis schatt Unthätigkeit das dem Kurfürsten zu entreissende Hentethum Preussen zu bekommen 2). Darum war auch hier der Kurfürst ganz auf sich selbst und seine eigene Kraft gestellt.

Das schwedische Heer, mit welchem der Feldmundelle Heinrich Horn 3) durch Curland und Samogitien, eine de Einwilligung des Herzogs, in Preussen einfiel, bestad as 16,000 Mann 4). Hier, im äussersten Osten, selte dit verlorene Pommern wiedererobert, die verletzte schwellsche Waffenehre hergestellt wert en. Gleich nach erhäust Kunde von dem Einbruche ward der General Genis der Spitze von 3000 Mann von Pommern nach Preussestelle von dem ihm en dreifachen Befehle, ift im Interesse des Kurfürsten es Uebergangspuncter Mit

von Preussen. V. 470. — Der offizielle Bericht über bil damaligen Einfall der Schweden trügt den Titel: Belsie dessen, was seit dem ersten Einbruch der königl. schwil. Armee in das Herzogthum Preussen bis zu Seiser bil. Durchl. zu Brandenburg sieghafter Zurückkunft in Bus preussishe Residenz Königsberg sich zugetragen. 1838. 4—

Die Stände trugen darauf an, Polen um die vatage mässige Hülfsleistung anzusprechen: Bacske: Good. 100 Preussen. V, 465 fg.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XVI, 65. p. 122. –
 Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 471. – v. Orlicht Friedrich Wilhelm. der gr. Kurf. Anhang. p. 165. –

<sup>3)</sup> Zuerst war der durch seine Vertheidigung Malmen's ribelichst bekannte Fabian Fersen zur Leitung dieser Ergeition bestimmt; nach dessen Tode Benedict Hora, der abst
ebenfalls noch vor der Ansführung starb. In der Ernetiglung eines besseren ward dann der frühere Stattheiter von
Bremen und Verden, Heinrich Horn, bekannt darch seine
Niederlagen zu Wasser und zu Lande, erwählt. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 1. p. 1981. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1239. — v. Bacster Gesch. von Preussen. V, 471. —

Meicheel zu versichern, sich unverzäglich Königsberge hemächtigen, und wo möglich gemeinsem mit der Lendja bis an den Niemen vorzudringen, und die Eindringge an dem Ueberschreiten des Strom's zu verhindern.

Agleicher Zeit erging ein Aufruf an die Wybranzen, an Mewohner der Städte, und namentlich an die Bevölke-Königsbergs, sich mit ganzer Kraft zur Gegenwehr zu hen 1).

Linterdessen war Feldmarschall Horn von Mitte Nevem-🚉 an bis Mitte Dezembers durch die Festung Memel an Marcon Vordringen verhindert worden 2). Als letstere gratand, liess man dieselbe zur Seite liegen, und marinte auf Kukernese und Tilsit, um hier den Nieusen un gunghreiten. Etwa vier Wochen hindurch wurden die peden von den am linken Ufer des Flusses aufgestelless ansen zurückgehalten. Länger aber vermochten die nen nicht zu widerstehen. Kurz hinter einander beditigten sich am Ende des Jahrs die Schweden nicht da, der beiden genannten Plätse, sondern auch des etwes immanfwärts belegenen festen Schlosses Ragnit. Von die-MPuncten aus ergossen sich sodaun die nach den Stramm, des Winters der Erholung sehr bedürftigen Schearen des Land am mittleren und oberen Laufe des Pregels, Lach den von der Alle durchströmten Landschaften hin, chier, in dem reich mit Vorräthen verscheuen Ermlande, ishlich die Winterquartiere zu beziehen 3).

Während dieses Vorschreitens der Schweden verdeppelts regrosse Kurfürst mit der steigenden Gefahr seine Annigungen, derselben zu begegnen. Durch angemossens Schle an den in Preussen commandirenden General suchta ihm möglichsten Widerstand im Lande selbet zu erwecken;

Die Anstalten zur Vertheidigung des Niemens wurden von Prieden Obristen v. Hohenderf und v. Canitz geleitet. v. Bassich ber Gesch. v. Preussen. V, 473 – 474.

Dor damalige Commandant von Memel biess v. Donkof. v. Baczko: Grech. v. Preussen. V, 414.

<sup>6)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With XVII, A.p. 2001.

darum liess er alle in den westlichen Promassen entbehrlichen Streitkräfte durch Hinterpommen 4 Marsch nach der Weichsel antreten, und, nachdem erich nen allgemeinen Buss - und Bättag hatte feiern lasen, si sete er, begleitet von der Kurfürstin, dem Kurprinses und seiner jüngsten Schwester, der Landgräfin Hedwig Stall von Hessen - Cassel, bei starker Winterkälte am Sten June 1679 selbst nach Preussen ab 1). Er begab sich sand über Küstrin nach Marienwerder, wo er das voransgem aus 4000 Mann Cavallerie, 3500 Mann Infanterie und 1 Dragonern nebst 30 Geschützen bestehende Heer autral \$ Der General Görzke, der sich nach der Hauptstadt Kiel berg zurückgezogen hatte, um dieselbe vor einer etwi Ueberrumpelung zu bewahren, beabsichtigte anfang, i das Eis des frischen Haff's h mit der Cavallerie Preussisch-Holland zu begeben, um sieh hier mit den 🕏 entgegenkommenden Kurfürsten zu vereinigen. Als er die erfuhr, dass sich die Schweden, auf die erhaltene Kal von der Annäherung des Kurf reten, aus dem Eruhalt surückzögen, änderte er seinen Plan, und ging mach Tag vor, wo Deime und Pregel sich vereinigen. Friedrich: helm eilte unterdessen, während das schwedische, 🗯 🕸 len Kranken behaftete Heer in unordentlicher Flucht seine Weg auf Insterburg nahm, über Preussisch - Mark, Pres sisch-Holland und Carben nach Heitigenbeit, von we « folgenden Tages (26sten Jan.) nach einer sieben Mein langen Fahrt über die Eisdecke des frischen Haff = Nachmittage in Königsberg anlangte. Auch hier gente # sich nur kurze Ruhe: schon am nächsten Tage (27. Ja.) liess er, weil in Erfahrung gebracht worden war, dass der Feind von Insterburg aus Tilsit zu erreichen sich bestiedie Truppen nach Labiau aufbrechen, wohin er sich selection

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVII, 4. p. 1283.

<sup>2)</sup> v. Baczko: (Gesch. v. Preussen. V. 475) giebt 300 kmter, 3000 Mann Fussvolk und 33 Kananca an. Die den Kurfürsten begleitenden Feldherrem waren: Derfings. Götz, Promnitz und Schöning.

pak demair begak deber das galepicke deskieles. Hill l er moch ah-demitiben Abend in Gilgerein, wohln ih unden Tages die Truppen auf Schlitten folgten: Die reden waren indersen zu Tilsk angelangt: -- Wähnund uals der Kurfürst nach Kakernese versuseilte 💤 📶 infold, gestützt auf Görake, uden Feind (30. Jan.) die Dorfe Splitterian , wind drackte ihm eine Niedurk y welche indessen eintschiedener gewesen sein wurdt m er-besser miterstitut worden wire - "). - Ain Bishin k-ward die Verfolgungsder Schweden mit Giftekilfortstat; während der Kurfürst/über den Russ nach Heldeg worameilte ( 'wurde ihnen durch Görzke zuf s neue utt t unbeträchtlicher Verlust beigebracht: Was die verfalplus Brandenburger nicht theten; das bewirkten Fra Mungely fon dem gunnén lieffindlichen Heere wuren d statiliger Manuschaft war noch switchen 2 and 4000 b übrig. Am croten Februar versuchte der Kulti ta do Machtigen einzultelen und Vellends zu verziche Basest stand er beld davon ab, well der Rücksag mid ijhtbarer Bile vor sich ging 2). Er kehrte deshalb 4 ton Februar nach Kakernese unt; und begab sich von **Fasch** Königsberg, während Treffenfeld und Schöning **di**t farfolgung bis zu den äussersten Puncten Promoton mit sold mm\_Glücke fortsetzten, dass mir 1000 Reiter und 500 ngänger von den Schweden die Heffindische Gränze arb and the control of th militen 3). . . . . Al So stand der grosse Knriurst in diesem unsellgen Krien auf's neue als Sieger da; sum sweiten Male hatte er, and abgehalten durch die Schrecken der Jahranelt und

A) v. Baczko: Gosoli, v. Proussen. V, 476.

D Pufendorf: de reb. gent. Frid. Wilh. XVII, 5. p. 1384.;— Theatr. Europ. 1682., XI., 1238 eg. —

Pufenderf: de Poli gest. Prid. Wilh. XVII; S. 2 - 6. Theatr. Kurep. 1662. 21, 1276. - v. Bacika: Gouth. v.
Premsen. V. 476 sp. - Hagen: Premsens Schickenle
s während der Schwedenkviege, in den: Beltrigen der Kande Premsens. I, 147 - 151.

Eifersucht derselben ansporate, in wem mauerhouse, des en nicht gefallen wollte, dass ein neuer König der Wenden an der Ostsee aufstände 1), und in mile reren Reichsständen den Neid und die Missgunet iher de wachsende Grösse Brandenburgs anfachte und nährte gelang es ihm nur zu gut, zuerst: dieselben sich eine zu entfremden, dann: sie von einander zu trennen, mit lich: sie nach und nach einzeln, und zuletzt alle seine Zwecken dienstbar zu machen 3). So brachte Frankreich ungeachtet dass noch am 26sten Februar 1678 eine Ernenrung und Erweiterung des früher abgeschlossenen Bindis ses zwischen Holland und Brandenburg verabredet war 🖖 trotz der großen Verpflichtungen, welche die Generali ten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wiederheiten und dringenden Vorstellungen, durch welche der letztere 🏜 Republik vor unvorsichtigen Schritten warnte 5),

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Hofkriegeraths, Paul Hechat-Auch der kaiserliche Gesandte am englischen Hofe, Gel Carl Wallenstein, hatte sich gesprächsweise sohr minglistig über Brandenburgs Emporkommen ausgesprechen. Pofen dorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XF, 20. p. 1881, vgl. XFIII, 1. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XV, 20. p. 1129 fg. -

Pufendorf: loc. cit. XF, 58. p. 1169. XFI, 50. p. 1221. –
 Ocuvres de Louis XIV. 1F, 169 egg.

<sup>4)</sup> Die Ratisication dieses Vertrages erfolgte, weges die sterdessen abgeschlossenen französisch - heltändischen Fliedens, erst im October. — Es ist dieses Bändniss is es hin von grosser Wichtigkeit, als durch die demochen ses hängten Separat - Artikel die noch zwischen Holland sel Brandenburg obwaltenden Misshelligkeiten grossesische ausgeglichen wurden. Durch Separat - Art. 1. wurd Sehne kensch anz mit aller Hoheit an die Holländer abgetreint die wirkliche Uebergabe erfolgte jedoch erst drei zwische später, 10. Aug. 1661. — Art. 2. enthielt die Versichte stung des Kurfürsten auf rückständige Subsidien, und zu alle Ansprüche wegen der früheren Besetzung der dersachen Plätze u. s. w. Durch Art. 3. entengton die Halledund gaben die Obligation zurück. Die noch sehnelweisig Gränzstreitigkeiten sollten in Gemässheit des Eth Artikels auf gütlichem Wege beigel — — Iden. Paferdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI,

<sup>5)</sup> Vgl. das Schreiben des gress

m. Polenta vet

31sten Jul. a. St. Holland sum Separatfrieden <sup>1</sup>); sem folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abschluss es ähnlichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens <sup>2</sup>); å gegen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunaeiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Kairfestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss E Tractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und m. Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erst 5ten Februar 1679 erfolgte <sup>3</sup>). —

Unter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner chtigsten Gegner entledigt sah, — da von allen ihm gerüber stehenden früheren Verbündeten nur noch Dänerk und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf a Felde des Kampfs übrig geblieben waren 4), erklärt b leicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensverge stets zunehmende hochmüthige Ton des französischen binetts gegen die letztgenannten Mächte. Nicht ohne den isten Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei Pufendorf: loc. cit. Al'I, 50. 51. p. 1221 sq. —

<sup>1)</sup> Dumont: Corps universel. III, 351 sqq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. 1697. III, 651 sqq. — Der Abschluss des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseitigten, aber nicht vermichteten Löwesteinischen Partei. III agneri kist. Leopoldi Caes. I, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stonnel (Gesch. des preuss. Staats. II, 382.) richtig urtheilt, die Besorgniss mit, dass Brandenburg als Seemscht den Helländern werde gefährlich werden, wie Wagner: loc. cit. I, 454 annimmt. — Erfreulich ist es, einen nomeren holländischen Geschichtschreiber von der Undankbarkeit seiner Landsleute gegen ihre Verbündeten, von ihrer Rücksichtslosigkeit gegen die Spanier und von der Vernachlässigung ihrer eigenen Sicherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 275.

E) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 78. p. 1245 eq.

B) Pufendorf: loc. cit. XVI, 92. p. 1270. XVII, 24. 28. p. 1203 eqq. 1310 eqq. §. 84. 85. 89. p. 1815. 1816. 1829. — Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 eqq. 1282 eqq. 1286 eqq. — Vgl. Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. III, 276.

<sup>1)</sup> Pufendorf: lee. cit. XVI, 57. p. 1281. -

der Krone Spanien, über den undankbaren Egolenn lands und Oraniens, die ihren Helfer in der Noth so si lich preisgaben, nicht ohne mit Schaam und Vers gemischtem Zorn über die Unsuverlässigkeit des Rech hauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Rei fassung, die kein Mittel an die Hand zu geben den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den l müthigen Verfechter cher Ehre in cinem unt Kampfe vor dem Unte. n su retten, kann man d folgenden Ereignisse betri :hten. Es war vergeben alle seine Verbündeten ihn seinem Schicksale the oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohme Vorwürfe gegen dieselben äusserte, - vergebens, sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres stelgt nen hochmüthigen Ton im diplomatischen Verkehr! selben Massse, als der grosse Kurfürst seine mi Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Sie zeichnete 3). Während er mit dem einzigen ihm 4 nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und zugle Münster einen neuen Allianztractat (4ten Angus abschloss 4), durch welchen er für die Sicherun

Pufendorf: loc. cit. XII, 82 - 84. p. 1257 see. das ergreifende Schreiben des gr. Kurf. an den Ka 24. Nevemb. 1678, in den: Actes et indmoires etc. I

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Auftrage des Kurfüs Graf d'Espence nach Paris ab, um zu erforsches äussersten Falle Pommern seinem Herrn werde zu werden; der bald darauf erfolgte Abschluse des mit den Holländern bewirkte eine ungünstige Wem Angelegenheit. Pufendorf: de reb. gest. Pri XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. §. 77. p. 1251.

Die Bemühungen des mit einer aussererdentlichen nach Nimwegen beauftragten Geh. Raths Frans hei Colbert-Croissy und d'Avaux waren eben so ve ad deserendum Succum et ecdendam Pomeraniam res plane occluserant. Pufendorf: de reh. Milk. XVI, 77. p. 1250. — Der Kurfürst gab sein mmor meh nach; ad quae Galli inerediam:

blichen Previnsen zu sorgen gedachte, unternahmen seine ppen die letzte Anstrengung, um die Schweden günzlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im litusfe weniger Monate. Nachdem der Kurfürst bereits Fulius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Enerthe mit welcher das brandenburgische Heer die letzten huncte der Schweden angriff. Die Insel Rügen, bis In noch unbezwungen, erlag den vereinten Austrengun-Di der vom Admirai Tromp befehligten dünischen Flotte f-der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom pile her am 23sten September 1). Straisund, gegén lebes am 20sten October das Feuer der Belagerungsge-Mtse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Beusing über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alpikriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren : Stadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und leiderauf die Huldigung. Mit der Einnahme Greife-Md si (6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage ining (11. Novemb.) huldigte, was die Broberung Pempa's vollendet. Der letzte Rest der zeit so grossen Seen durch Gustav Adolph begründeten schwedischen grochaft an den Ausflüssen der Oder war vernichtet, und "wohlverdieuten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im **Sange** Dezembers nach Berlin zurück <sup>3</sup>).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Erprung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begüngt durch König Johann Sobiesky, von Liefland aus Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. IVI, 61. p. 1288.

Pufendorf: lec. cit. XII, 62. p. 1236.

<sup>(5)</sup> Pufendorf: los. et. XVI, 68. p. 1208. — Theatr. Burep. Nr. 1883. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Priodrich Withelm, der gr. Kurf. Ashang. p. 164. —

<sup>6)</sup> Der französische Gesandte am poln. Hefe, Marquie de Bethuse, hatte in Polen 3000 Mann angeworben, die sich mit den Schweden vereinigen seitten. Bassbee: Grach-

Der erste Schritt, den Frieurien vonnenn unternin, war das an die Krone Polen gestellte Begehren un in tractatenmässige Hülfsleistung, zu welcher die letztere unpflichtet war 1). Die Erwiderung war, wie erklärlich, in und zweideutig, weil Polen i reits von Frankreich und Schweden das Versprechen er iten hatte, als Preis seine Unthätigkeit das dem Kurfürst in zu entreissende Hentethum Preussen zu bekommen 2). Darum war auch hier in Kurfürst ganz auf sich selbst und seine eigene Kraft gestellt.

Das schwedische Heer, mit welchem der Feldmandel Heinrich Horn 3) durch Curland und Samogitien, eine die Einwilligung des Herzogs, in Preussen einfiel, bestand auf 16,000 Mann 4). Hier, im äussersten Osten, seite die verlorene Pommern wiedererobert, die verletzte schwiffsche Waffenchre hergestellt werden. Gleich nach erhältet Kunde von dem Einbruche ward der General Görnic der Spitze von 3000 Mann 2 Commern nach Preussendigeschickt, mit dem ihm ertheilten dreifachen Befehle; die im Interesse des Kurfürsten ei es Uebergangspuncter die

von Preussen. V. 470. — Der offizielle Bericht ihr till damaligen Einfall der Schweden trägt den Titel: Releit dessen, was seit dem ersten Einbruch der königl. achtel. Armee in das Herzogthum Preussen bis zu Seiner hill. Durchl. zu Brandenburg sieghafter Zurückkunft in Bun preussishe Residenz Königsberg sich zugetragen. 1678. 4.

Die Stände trugen darauf an, Polen um die vertragmässige Hülfeleistung anzusprechen: Baczke: Gesch. von Preussen. V, 465 fg.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVI, 65. p. 122. v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 471. - v. Orlicht
Friedrich Wilhelm. der gr. Kurf. Anhang. p. 165. -

<sup>3)</sup> Zuerst war der durch seine Vertheidigung Malmen's ribmlichst bekannte Fabian Fersen zur Leitung dieser Expedition bestimmt; nach dessen Tode Benedict Hern, der aber ebenfalls noch vor der Ansführung starb. In der Erungelung eines besseren ward dann der frühere Statthalter wie Bremen und Verden, Heinrich Horn, hekannt darch siete Niederlagen zu Wasser und zu Lande, erwählt. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 1. p. 1281.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1220. - v. Backer Gosch. von Proussen. V, 471. -

die Weichsel zu versichern, sich unverzüglich Königsberge im bemächtigen, und wo möglich gemeinsam mit der Landpiliz bis an den Niemen vorzudringen, und die Eindringlange an dem Ucherschreiten des Strom's zu verhindern.
In gleicher Zeit erging ein Aufruf an die Wybranzen, an gleicher Zeit erging ein Aufruf an die Bevölkesung Königsbergs, sich mit ganzer Kraft zur Gegenwehr zu platen 1).

Unterdessen war Feldmarschall Horn von Mitte Novembers an bis Mitte Dezembers durch die Festung Memel an meiterem Vordringen verhindert worden 2). Als letstere miderstand, liess man dieselbe zur Seite liegen, und marachirte auf Kukernese und Tilsit, um hier den Niemen zu **Mersc**hreiten. Etwa vier Wochen hindurch wurden die **Beh**weden von den am linken Ufer des Flusses aufgestellten Mybrauzen zurückgehalten. Länger aber vermochten die usteren nicht zu widerstehen. Kurz hinter einander bemichtigten sich am Ende des Jahrs die Schweden nicht allein der beiden genannten Plätze, sondern auch des etwas Mremaufwärts belegenen festen Schlosses Ragnit. Von diepan Puncten aus ergossen sich sodann die nach den Strametzen des Winters der Erholung sehr bedürftigen Schaaren Ther das Land am mittleren und oberen Laufe des Pregels, und nach den von der Alle durchströmten Landschaften hin, hier, in dem reich mit Vorräthen versehenen Ermlande, gemächlich die Winterquartiere zu beziehen 3).

Während dieses Vorschreitens der Schweden verdoppelte der grosse Kurfürst mit der steigenden Gefahr seine Anstrengungen, derselben zu begegnen. Durch angemessene Befehle an den in Preussen commandirenden General suchte er den möglichsten Widerstand im Lande selbst zu erwecken;

Die Anstalten zur Vortheidigung des Niemens wurden von des Obristen v. Hohondorf und v. Canitz geleitet. v. Baczko: Gesch. v. Preuseen. V, 472 — 474.

<sup>2)</sup> Der damalige Commandant von Memel hiess v. Dönhof. v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 474.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI'II, 2. p. 1281.

darum liess er alle in den w massen entbehrlichen Streitkräfte durch Hinterpommen i Marsch nach der Weichsel antreten, und, nachdem er 🕹 nen allgemeinen Buss - und Bättag hatte feiern lassen, sit sete er, begleitet von der Kurfürstin, dem Kurprinsen wi seiner jüngsten Schwester, Landgräfin Hedwig Suits von Hessen - Cassel, bei starker Winterkälte am 9ten Jan 1679 selbst nach Preussen ab 1). Er begab sich zusächt über Küstrin nach Marienwerder, wo er das vorausgesast aus 4000 Mann Cavallerie, 3500 Mann Infanterie und I Dragonern nebst 30 Geschützen bestehende Heer autral 4 Der General Görzke, der sich nach der Hauptetadt Kiel berg zurückgezogen hatte, um dieselbe vor einer etwi Ueberrumpelung zu bewahren, beabsichtigte anfang, das Eis des frischen Haft's sich mit der Cavalleris Preussisch-Holland zu begeben, um sich hier mit den it entgegenkommenden Kurfürsten zu vereinigen. Als er erfuhr, dass sich die Schweden, auf die erhaltene Mi von der Annäherung des Kurfürsten, aus dem Ernhäl zurückzögen, änderte er sein Plan, und ging noch Th vor, we Deime und Pregel sich vereinigen. Friedrich: helm eilte unterdessen, während des schwedische, 🗯 🍁 len Kranken behaftete Heer in unordentlicher Flacht sei Weg auf Insterburg nahm, über Preussisch - Mark, Eust sisch-Holland und Carben nach Heiligenbeit, von ws folgenden Tages (26sten Jan.) nach einer sieben Melin langen Fahrt über die Eisdecke des frischen Haffs an Nachmittage in Königsberg anlangte. Auch hier glants # sich nur kurze Ruhe: schon am nächsten Tage (27. 🜬) liess er, weil in Erfahrung gebracht worden war, dass der Feind von Insterburg aus Tilsit zu erreichen sich bestäte, die Truppen nach Labiau aufbrechen, wohin er sich seitst

<sup>1)</sup> Pufcndorf: loc. cit. XVII, 4. p. 1283.

<sup>2)</sup> v. Baczko: (Gesch. v. Preussen. V. 475) gicht 7800 Beter, 3000 Mann Fussvolk und 34 Kanen... nn. Die des Kurfürsten begleitenden Feldherren waren: Berilligs. Götz, Promaitz und Schöning.

State James: begeld Deber das galierade frustiche Hill M er noch an demiciben Abend in Gilgereit : wohin that unden Tages die Truppen auf Schlitten folgten: 1986 hweden waren indessen zu Tilsit angelangt: Währen male der Kurfürst nach Kakernese verauselite: Benfeld, gestütst auf Görske uden Feind (30. Jan.) 1 y Dorfe Splitter on wind brackte ihm eine Niedtrig 👡 - welche indesten eistschiedener gewesen selle wür m er-bosser unterstätts worden were 🙉). Ais Stabis ich ward die Verfelgungsder Schweden mit Gibektifertpoint; während der Kurfürst über den Russ nuch Heideke woramelite; 'wurde ihnen durch Görske auf eineus uis b unbeträchtlicher Verlust beigebracht. Was die verfalnden Brandenburger nicht thaten; des bewirkten Frank Mongely ton dem gunnen lieffindlichen Heere wurde in stallinger Manuschaft puri noch switchen 2 and 400 pholibrig : Am croton Februar versuchte der Kulti tig die Flüchtigen einsultelen und Veilends zu vernichten sent stand er bald davon ab, well der Rückung mit ishtburer Eile vor sich ging \*). Er kehrte desh wa Februar nach Kakernese unt und begab sich wei nuch Königsberg, während Treffenfeld und Schöning die Soligung bis zu den äussersten Puncten Premsens mit solma. Glücke fortsetzten, dass mir 1000 Reiter und 500 gänger von den Schweden die Heffändische Gränse aib Alten 3). . . . our of a diplaid A So stand der grosse Kurfürst in dienem unsellgen Kilis suf's neue als Sieger da; sum sweiten Male hatte er, ht abgehalten durch die Schrecken der Jahraneit und

<sup>.</sup> Baczko: Gesch. v. Proussen. V, 476.

Pufondorf: de reb. gest. Frid. Hilb. XVII, 5. p. 1384 .-Theatr. Europ. 1682. XI. 1218 og. --

Schweden gedemüthigt, und ihre Waffenmacht beimhe wenichtet. Er glaubte, als er i Frankreich neue Verhublungen anknüpfte, beim I len vom Kampfplate dit vin Recht auf chrenvolle di ungen erwerben zu habe. Aber Ludwig XIV. liess ihn je nur um so rücksichteles seinen Groll fühlen, da vi hm auf höchet geschiebt Weise alle diejenigen Arme i lähmt worden waren, de sich allenfalls für Brandenburg hütten erheben können.

In der Mitte des März waren die Franzosen in's Cipische eingefallen; überall, wo sie erschienen, liesen 🕏 Spuren ihrer Verwüstungen zu ick 1). Diesen Schleg st zuwenden hatte sich der im I exember 1678 nach h abgeschickte and im Februar zurückkehrende Gebeine Meinders vergebens bemüht. Auch die in Nimwegen mit schen dem Geheimeurath v. Blaspiel und der framit Friedensgesandtschaft geführte, immer bitterer werd Correspondenz war ganz erfolglos. Gegen Schwedens Millen; ward zwar am 3ten Mai 1679 zu Xanten zwischen det Marschall d'Estrades und Colbert - Croissy einer ; und dut Geheimenrath v. Blaspiel anderer Seits ein Waffenstillstade: vertrag auf cinige Wochen abs eschlossen, und dans mi kurze Zeit verlängert 2); allein es gelang weder während dieses Zeitraum's, das französische Cabinett in Beng mi die Antrage des Kurfürsten wegen Pommerns zur Nachgiebigkeit zu bewegen 3), noch nach Verfluss denden. eine weitere Verlängerung der Waffenruhe zu erwirken. In

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XVII. 54. p. 138. Bis dahin hatten die Franzosen, über welche kurz dermi der Marschall de Crequi den Oberbefehl fährte, im Jülichschen gelegen. Theatr. Kurop. 1682. XI, 1273.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 60. p. 18fl.

<sup>3)</sup> Auch das Anerbieten des grossen Kurfürsten, des Fransen den am linken Rheinufer belegenen Theil des Hersgthum's Cleve nebst Wesel zu überlassen, wenn ihm Funmern verbleiben sollte, ward zurückgewiesen. Pafanderft de rob gest. Frid. Wilh. XVII, 72. p. 1351 zg. — Wagnert hist. Leopoldi Caccaris. I, 486. — Vgl. Rähn: Gesch v. Schweden. V, 216.

d der am Ende Aprils abermals nach Paris abgesendete heimerath Meinders angewiesen, die Rückgabe Vorpomrns ansubleten, aber auf Stettin's Abtretung zu bestehen. ch dies wird verworfen 1). In diesem Augenblicke wankt Friedrich Wilhelm eine Weile swischen swei Entdiesen: sich in das Unabwendbare zu fügen, - oder, den Waffen in der Hand, sich, wenn auch nichts kter, doch einen ehrenvollen Untergang zu erkämpfen 3), r Hinblick auf die Hülflosigkeit seiner Lage, auf die lankbare Treulosigkeit seiner Verbündeten und Freunde 3) st ihn endlich den Gedanken an Widerstand aufgeben; die französischen Waffen Minden und die Weser bedro-14 und zu gleicher Zeit Braunschweig-Lüneburg im nde mit Frankreich sich gegen ihn erhebt, da weicht imit blutendem Herzen der Nothwendigkeit 4), weil ihm FilMittel fehlen, sich ehrenvoll und mit Hoffnung auf folg einer so verwickelten Loge zu entreissen 1), und

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 72. p. 1331
 aq. — Vgl. ibid. S. 66. 69 — 71. 76 — 78. p. 1345. 1346 app. 1355
 aq.

<sup>2)</sup> Auf Stottin bestand er, sowehl wegen der Handelsvertheile, welche es let, — ferner, weil es als strategischer Punct sowehl die Mark Brandenburg, wie Hinterpommern deckte, — als auch weil dasselbe durch einen rechtmässigen Krieg in seine Hände gefallen, und vorschen Reiche ihm als rechtmässiges Eigenthum sugesprachen werden sei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 76. p. 1855.

B) Kursachaen hewarb sich überdies damals bei Ludwig XIV., das Erzstift Magdeburg für seine Anspräche an die Jülichsche Erbschaft zu erhalten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 76. p. 1355.

<sup>1) &</sup>quot;Saxones et Luneburgicos," äusserte Ende des Jun. 1679 der grosse Kurfürst gegen den dänischen Gesandten Johann Georg v. Schulenburg, "in aula Gallica ipei infesta admo"dum agitare, ac bello continuate in Galli pertes translius,
"ros." — Auch hatte zu gleicher Zeit Lüneburg dadurch
seine feindliche Gesianung bewiesen, dass es den von der
Mark Brandenburg nach Minden bestimmten brandenburgiachen Truppen den Uebergang über die Weser verweigerte.
Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XVII, 87. p. 1207 eq.

<sup>5) &</sup>quot;Pereundum jam Brandenburge, aut pacificandum erat," aussert selbst II' ag ner: hist. Leopoldi Cacoario. I, 496.

unterschreibt, seinen Nachle die ihm dictirten schmachvol müthigen Wunsche: er mö Feder su führen <sup>1</sup>).

Bedingungen mit den mit niemals gelernt haben d

Durch den Frieden von Saint Germain. Jun. n. St. 1679) 2) orhielt Friedrich Wilhelm zwarvon den Franzoscu bisher bese gehaltenen rheinisch in phälischen Provinzen, mit Ein iluss von Wesal and Li stadt, zurück; dagegen musste er auf sämmtliche Bruh rungen in Pommern zu Gui der Schweden verzichten Alles, was er sum Lohn für i ne ricaenmässigen Andre gungen erreichte, war: die Verwirklichung des wahren is halts der die Abtretung Pomme 's regelnden Bestimmen des westnhälischen Friedens, und die Beseitigung der at süchtigen und gewaltsamen A gungen ; welche jest le stimmungen durch den schwe en Uebermach im Bieth Gränzvergleiche vom J. 1653 rfahren hatten ... Der musste die Krone Schweden auf den bisher genossenen Actheil an den hinterpommerschen Seczöllen verzichten. das ganze rechte Oderuser, in dessen Nübe Kurbranden jedoch keine Befestigungen sollte anlegen dürfen, abtreten, mit Ausnahme von Damm, welches als ein integricules Theil von Stettin betrachtet wurde, und von Golgon welches indessen pfandweise dem Kurfursten verblich Zletzt empfing der letztere noch von Frankreich eine Su von 300,000 Kronen 3), - eine ärmliche Entschädigung für die ungeheueren Verluste und Opfer, welche der bem Krieg in Anspruch genommen hatte.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIII, 76. p. 1254.

<sup>2)</sup> Das Friedensinstrument findet sich fiz extense bei Paferdorf: loc. cit. XVII, 79. p. 1258. Vgl. S. 37. 38. p. 1258.

Ausserdem auch im Theatr. Europe 1682. Xd, 1260 eq. vgl. p. 1276.

vgl. p. 1240.

3) Mehr konnte Meinders nicht erreichen, da der Krieg gen den Kurfürsten nach französischer Angabe dem Kingenschon über 2 Millionen gekostet hatte. Pafenderf: de seb. gest. Frid. Wilh. XIII., 76. p. 1256.

Mol!, Kin soleles Ende, "äussert ein gleichzeitiger GeschichtAllebeit 1), "hatte das Nimweger Friedenswerk, die einAllebeit 2), "hatte das Nimweger Friedenswerk, die einAllebeit 20 Quelle der folgenden Uebel! Darch desselbe werd
Allebeit 3 der folgenden Geschwächt, die
Allebeit 4 der folgenden Geschwächt, welche nicht durch Eisen oder Gold
Allebeit 2 der folgenden Geschwächt der folgenden Gold
Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 4 der folgenden Geschwächt, die der folgenden Gold
Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 4 der folgenden Geschwächt der folgenden Gold
Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt, die die folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt, die die folgen Geschwächt, die folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt, die folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt, die folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt, die folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 2 der folgen Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 2 der folgenden Geschwächt.

Allebeit 2 der folgen Geschwächt.

Allebe

Den Hauptzweck, um dessen willen er den Krieg begann, hatte zwar Ludwig XIV. nicht erreicht, — aber die Art, in welcher der Frieden zu Stande kam, musste den Franzosen in Deutschland Vertrauen erwecken, dem Kaiserbeuse aber den letzten Rest desselben rauben. Ludwig XIV. hatte nach den Gesetzen der Ehre einen mit Schmach Bedeckten Verbündeten nicht allein vor dem Untergange, schidern sogar vor jedem Verluste bewahrt; — Kaiser und Reich dagegeh hatten selbstwichtig und unritterlich den siegreichen Vorkämpfer der Ehre und Integrität Deutschiends preisgegeben, und dergestalt um die Früchte aller seiner Anstrengungen gebracht!

Welch ein Unterschied zwischen den Friedensschlüssen von Osnabrück und Nimwegen! Im westphälighen Frieden hatte Deutschland die Hülfe bezahlen müssen: welche Frankreich und Schweden demselben in der grossen. Gerfahr gewährt hatten, mit welcher die despotische Willkühr des Hauses Oestreich seine freie und selbstständigs: Entwickelung, seine ganze Zukunft bedrohte; — im Nimweger Frieden ward Deutschland verhöhnt von jenen Mächten, nachdem es sich hatte missbrauchen lassen müssen für Interessen und Zwecke, die ihm durchaus Iremd waren. Der grosse Kurfürst, in damaliger Zeit der einzige musshafte Vertreter des deutschen Vaterlandes, wurde von der physischen Uebermacht fast erdrückt; wie mischtig

<sup>.</sup> A) Wagner: hist. Loopoldi Gacaris: Li 490, 490 had with (C

surrangen: natte, scine Hofsich die 1 nung nicht 1 en 1), wie uneuslöschild ıte, auch der Gri r gegen Oestreich faste!), ihm blieb u hob das Bewusetsein seines Ru sein und seiner Siege. Das römische Reich wer bei bei dieser Gelegenheit seine völlige Entertung wi Auflösung gezeigt, und erweckte höchstens nur noch leid, fast Verachtung, jedi ille nicht mehr wah menschliche Theilnahme!

## Siebenter Abschnit&

Das letzte Jahrzehend der Regierung des grond. Kurfürsten; von den Friedensschlüssen von Ninwegen und St. Germain bis zu seinem Tode

> London. — Anderdyn. Letzte Purolen des gr. Risk. 27, 30. April 1898.

Bereichert durch bittere Erfahrungen 3), hatte Friedrich Wilhelm nach der Eroberung Vorpommerns und der Verjagung der Schweden aus Preussen seine kriegerische

<sup>1)</sup> Der Text der Predigt zur Feier des Friedensfestet wer Pealm 118, 8.

<sup>2)</sup> Haesit exinde in Kleetoris animo inexpiabilis in Augustan de mum alienatio. — Erga Caesarem, in quem crebrior ist escisio, tectius ac forte nocentius, latentes aculeses, passin dei exercuit. — Northusum et Tremoniam, sibi, qui uil aniserat (?), postulare; denique hane averationem, son incum vita ponere. Nempe acerbissime delet, rendin suspiratam, curis maximis ac labore partinge ecomplexibus ipsis ac unis cript. Die Bestham ee complexibus ipsis ac unis cript. Die Bestham eschah hauptsächlich mit, um den Zorn den Kurfürsten mildern. Il agner: hist. Leopoldi Caesa 1,488 sp.

<sup>3)</sup> Alle brandenburgischen Besitzungen v reh der Mei-

Nimwegen und St. Germain rafbahn beschlossen. utten ihm die starke Seite des centralisirten und waffenge! sten Frankreichs, - die Unzuverlässigkeit seiner nawiichen Bundesgenossen, und des römischen wich & Zerfallenheit, Schwäche und völlige Auflösung M mbart. Diese Erfahrungen bestimmten die, von der frawen vielfach abweichende, Politik seiner späteren Jahres v leiteten ihn den erhabenen Zielen zu, deren Verfolgung z die ungeschwächte Kraft eines ruhmgekrönten, segenweisen Alters widmete.

' Wenu man die Waffenunterstützung, die er in den Ateren Jahren seiner Regierung der Krone Polen als erbundeter, dem Kaiserhause als treuer Reichsiand gewährte, und durch welche der kriegerische Ruhm r von ihm gebildeten Truppen auch dann noch erhöhet nrde, als er selbst nicht an der Spitze derselben stand 1), wechnet; so ist dieser letste Zeitraum vorzugsweise auf dedliche Eroberungen gerichtet. Die Kraft der egierung erscheint, trotz des höheren Alters des Helden, ste der aufreibenden Stürme, die seine kräftigeren Jahre maruhigten, nicht vermindert; die Wirkaamkeit deriben wird noch mannichfaltiger und umfassender, als vorzi; - aber das Zielist von dem früher verfolgten in alen Stücken verschieden, und auch die angewandten Mit-11 weichen grossentheils von den anfangs gewählten ab. -... Der Beginn der Regierung des grossen Kurfürsten; st das ganze erste Jahrzehend derselben, war dem Strem gewidmet: das Gebiet zu sänbern, es zu befreien von mequemen Freunden, wie von erdrückenden Felnden, den sieden zu erringen selbst mittelst der grössten Opfer, und

verwüstet, und eine nicht unbeträchtliche Schuldenlast war in Folge derselben contrahirt worden: Pufendorfi der reb. gest. Frid. Wilhelmi Magni. XVIII, 1. p. 1578.

1) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 28. vgl. §. 25. p. 1543 sq. — Nach dem Abschlusse den kaiserlich - brandenburgischen Bündnisses vom Sten April 1686 entitess der grosse Kurfürst das Hülfs-Cerps persönlich zu Crossen.

mucu - wes Varid 3 Mögl ы völkerung, der Anti 1 Verarmu e ein Ziel zu setzen. ٤ ieden machte sich silh h he ellte · C · Versuch Friedrich With n und beruhigten Bail , sich in de 1 'n rohi in den älteren, wie tem m orientires. den neu erworbenen. Der Kuzfürst war ber shrhafter Herr im eigenen Hause zu werdes, bisherigen drücken: 1 Einflusse fremder Midte rohl de widerstrei enden Elementen, wicht wie den z rve haten, gegenüber. Nur durch d sich im Austrengungen, and side müher: n und u l ohne L und Gev :, wurde des vergesteckte Zides reicht.

Vilhelm siegreich sich wa Nun aber, als Frie fremden und einhein chen flüssen frei gemecht hath als die äussere Unabhäi t und innere Stibetstänf seines Staats gesichert v , w l er durek die eigen sciner Besitsungen; che Lage und weite A bn die daraus erwachsend I übrungen mit ben Mächten, durch den Gi der Ereignisse, durch durch wonnene Anselm, durch seine Macht und Neigung in im Kreis der allgemeinen politischen Verhältnicht Europas verslochten, König Ludwigs XIV. Tadak, nach glücklich bewirkter Schwächung und Demathieung der Hanses Habeburg die Rheingränze zu gewinnen ... under der, Ausflüsse dieses Stroms zu bemächtigen., 1844 is die Zeit. Der grosse Kurfürst glänzt unter den ersten und losesten Vorkämpfern deutscher Ehre und enropäischer Beilig heit, gegenüber dem drohenden Uebergewichte Frankrei Unterhandelnd, leitend, begeisternd, kampfend erhib wir ihn in rascher Folge in seiner Hamptstadt, in Westphelen, am Rhein, in den Niederlanden, im Eleas. in Fra ken, in den Marken, in Pommern, an der Weiches wie am Memclstrome, im äussersten Winkel I meseni ruhmvoll indessen seine Anstrengungen, 180, läusend schi

ingo gewesen, so gering war nichts desto; wenigte der Eralg and die Frucht dieses Kampfes. Aber, wie bitter; adelt ie l'auschung von Seiten der Freunde, für die er sich pfineopfert, sein mochte, - wie entmutkigend der Hinlick auf den schmählichen Verrath der deutschen Interemen spode durch diejenigen, welche vor allen Dingen som Boshitsung dervelben berufen waren, wie demuthigend der intgleich zwischen der Zerrissenheit des Vaterlandes, und 25. Achtung gebietenden königlichen Gewalt Frankreiche, newar doch, von einem höheren und allgemeineren Standnacte betrachtet, wichtiger, als Unglück, Täuschung und greath, welche er erfuhr, das durch Friedrich Wälhelm parirkte Scheitern des Hauptentwurf's Ludwigs XIV., die ettung Hollands vom Untergange, die Vernichtung des chreckbildes der Unbesieglichkeit Schwedens, der unerzbutterte und wachsende Ruhm der brandenburgischen Wafmi, and die Achtung und Bewunderung, mit welcher game aropa auf den grossen Kurfürsten blickte. Gerich auf aus 14: Dis Selbeigefühl, welches wohlerworbener Richer und gediente Achtung: gewähren, verliess den Kurfürsten austi! icht: au seinem Lebensabend; aber: die erfahrenen Timshangen dämpften die Vorliebe für bloss äussere Grösse! ad matericlie Macht. Dem Gewirr und Gewinde der aus-Astigen politischen Beziehungen, namentlich dem System og Alliansen, dessen Unauverlänsigkeit er nur su sehr fahren hatte, wendete er immer mehr den Ricken. Auf sedlichem Wege, auf dem Wege der Unterkandlungen, schte er wohlbegründete Ansprüche, wie die auf Magdeurg 1) und Schlesien 2), zu verwirklichen, - oder Entschädigung für seine Verluste und getäuschten Hoffangen, neue Rechte zu erwerben und sicherzustellen, wie ie auf Ostfriesland 3). Im Innera war scine gause

<sup>1)</sup> Pufendorf: be. cit. XVIII, 12 XIX, 1, p. 1388, 1519.

<sup>8)</sup> Bereite im J. 1681 wurde dem Kurfürsten und den übrigen Directoren des westphälischen Ereites ein Conservatediam

Thatkraft darunf gerichtet, cine genauer Elebersicht i Schöpfung zu erlangen, und des Erwerbene oder Ger no vor den Wechselfällen des Schickseis zu sichern; solu za erweitera, zu verstärken und zu vermehren. Dui e er auf verschiedene Weise zu Vewirken: durch B vott Geburts - und Sterbe-Listen 1), Verhüttlung w wanderungen, Vermehrung der sehr verminderten rung, verbesserten und erweiterten Anbau: des Bodens forderung angemessener Colonisationen; Zweek der Urbermachung wüster Iiufen; und Hebut Industrie. Gerade in diese Zeit fallen auch die wi staatswirthschaftlichen Reformen des grossen Karl Die vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes seie ten und zu verstärken war er eben so eifrig beinibt: neue zu eröffnen: Fabriken und Manufacturen der facheten Art, namentlich Well-Spinnereien und Te reien, legte er entweder unmittelbar selbst en "oder günstigte die Anlegung derselben durch Unterne vielerici Weise, - die Krüfte der Gefangenen u linge stellte er der Industrie zur Verfügung ; de handel suchte er auf jede Weise zu entfenseln u ben, indem er die wichtigeren Ströme durch Cant binden strebte und des Institut der Post begra ausbildete, dem internationalen Verkehr bruch er se nen, und befreite auch diesen von den vielertei il chen, welche im Zollwesen eingeschilchen waren. wirkte er am Ende seiner Regierung vorzüglich a

für die oatfriesischen Stände, die seit längerer Zelt sich Zwist mit dem Fürsten befanden, ertheist. Am Star Presente 1882 schlose ersterer zu Enden eine hesenden Gerventen mit den Ständen ab, um eine fremde laterender vention mit den Ständen ab, um eine fremde laterender welche der Fürst beabulchtigte, nicht minder die Resetzung der Lüneburger, welche diese im Sinne better zu verhindern. Mit der gleich darauf erfolgten Bestart des flafens von Gretsiel durch zwei brandenburgseite befanterie - Compagnicch wer zuerst ein fester Passt geste fanterie - Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilb. ZVIII. 2. 1413 – 1415.

<sup>... 1)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II. 201. ---

rkung der Hülsquelien der Regierung, auf Begrühlung in Ordnung und Zucht in der gesammten Verweitung, auf sbreitung jeder Art menschlicher Bildung under der Bekarung hin. Davon legt die immer grössere Befestigung so Systems stehender Abgaben, und die Bemühlung, we gleichere Vertheilung der Stenerlast ührühndehnung des Systems indirecter Auflagen zu befach, eine Reihe der zeitgemässesten polizeilichem grordnungen, und der Entwurf zur Errichtung einer reversität zu Halle nach dem Anfalle des Herzogsman Magdeburg, Zenguiss ab 1).

· Es ist oben schon erwähnt, dass die Nimweger Frietoschlüsse wesentlich suf eine Modifikation der bisherigen seeren Politik Brandenburgs hinwirkten, dass sie dem rfürsten die Trüglichkeit des ganzen Alliansen-Byems vor Augen führten. Er scheint es fast zu bereuen, m er die beste Kraft seines Lebens auf die auswärti-Werhältnisse verwandt: darum umfasst er von nun mit ganzer Liebe das Innere seiner Schöpfungen. Die lige Entwürdigung, in weicher sich ihm das heilige römino Reich dargestellt hatte, übersengt ihn von der Nothmiligkeit, auf eigenen Füssen zu stehen, - auf der Baeiner kräftigen Hausmacht eine völlig selbstständige Herrein neues starkes Reich zu gründen, welches atschlands Interesse würdiger vertrete, als die morsebe die der Schöpfung Karls des Grossen. Siehtlich ist der inchiedene Widerwillen gegen alle seine bisherigen Britis-Mit Dänemark, das bis zuletzt mit Branaburg gestanden, und welches über den Abschluss des iedens von St. Germain grollte, kam es fast zum offenen vist, weil damals diese Macht, ganz gegen des Kurfür-🛥 Absichten und Interesse, Hamburg zu unterdrücken, å sich der Elbmündung zu bemächtigen versuchte 2).

<sup>1)</sup> Ueber alle diene Gegenstände findet sich das Ausführlichere in meiner Gesch. des preuss. Staats, Band IV.

<sup>2)</sup> Pufcadorf: de reb. gott. Frid. Will. XVII, 98 egg. p.

unterschreibt. die ihm dictirten hvol Bedingungen mit dem u müthigen Wu niemale gelerat haben ridit : er Feder su füh I ). Commence of the second .... Durch Frieden von Saint Germain M Jun. n. St. 1679) 2) erhielt Friedrich Wilhelm swar a ron den Franzoscu bisher bese gehaltenen rheinisch w phälischen Provinzen, mit Ein iluss von Wesel and Li stadt, zurück; dagegen m er auf sümmtliche Kreist rungen in Pommern zu Gunsten der Schwedes versich Alles, was er sum Lohn für seine riegenmässtren And gungen erreichte, war: die Verwirklichung des wahren in halts-der die Abtretung Pommern's regeladen Bestimmus des westnhälischen Friedens, und die Beseitigung der se süchtigen und gewaltsamen Auslagungen; welche fene. stimmungen durch den schwedis ieu Uebennuch im Bist Grünzvergleiche vom J. 1653 Afabren hatten ni De musste die Krone Schweden auf den bisher genossenen. theil an den hinterpommerschen Seesöllen versichten. das ganze rechte Oderufer, in dessen Nühe Kurbrande jedoch keine Befestigungen sollte anlegen dürfen, abtreten mit Ausnahme von Damm, welches als ein integriren Theil von Stettin betrachtet wurde, und: von Colnon, welches indessen pfandweise dem Kurfursten verblich. letzt empfing der letztere noch von Frankreich: eine S von 300,000 Kronen 3), — eine ärmliche Entschädige die ungeheueren Verluste und Opfer, welche der ben Krieg in Anspruch genommen hatte.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XVII, 76, 9. 186.

<sup>2)</sup> Das Friedensinstrument findet sich in extense bei Paffe. dorf: loc. cit. XVII, 79. p. 1858. Vgl. 9. 27. 78. p. 128. Ausserdem such im Theatr. Europ. 1682. Ud. 1280 au.

<sup>3)</sup> Mehr konnte Meinders nicht erreichen da der Eries wegen den Kurfürsten nach französischer Angabe den Riese sehon über 2 Millionen gekostet hatte. Pafenderfe seb. gest. Frid. Wilk. XI II, 76. p. 1356.

The solution of the solution o

Den Hauptzweck, um dessen willen er den Krieg begann, hatte zwar Ludwig XIV. nicht erreicht, — aber die Art, in welcher der Frieden zu Stande kam, musste den Franzosen in Deutschland Vertrauen erwecken, dem Kaiserhause aber den letzten Rest desselben rauben. Ludwig XIV. hatte nach den Gesetzen der Ehre einen mit Schmach bedeckten Verbündeten nicht allein vor dem Untergange, schidern sogar vor jedem Verluste bewährt; — Kaiser und Reich dagegeh hatten selbstwichtig und umritterlich den siegreichen Vorkämpfer der Ehre und Integrität Deutschlands preisgegeben, und dergestalt um die Früchte aller seiner Anstrengungen gebracht!

Welch ein Unterschied zwischen den Friedensschlüssen von Osnabrück und Nimwegen! Im westphälighen Frieden hatte Deutschland die Hülfe bezahlen müssen; welche Frankreich und Schweden demselben in der grossen Gerfahr gewährt hatten, mit welcher die despotische Willkühr des Hauses Oestreich seine freie und selbstständige Entwickelung, seine ganze Zukunft bedrohte; — im Nimweger Frieden ward Deutschland verhöhnt von jenen Mächten, unehdem es sich hatte missbrauchen lasten missen für Interessen und Zwecke, die ihm durchaus Iremd waren. Der grosse Kurfürst, in demaliger Zeit der einzige munnhafte Vertreter des deutschen Vaterlanden, wurde von der physischen Uebermacht fast erdräckt; — aber, wie mächtig

<sup>. 1)</sup> Wagner: hist. Loppoldi Gaccaris, L. 400, 490, 110 pt. 1 (8

sich finm such die Erfahrung aufgedrungen hatte, seine Bafnung nicht auf Menschen zu setzen <sup>2</sup>), wie unsudistillt auch der Groli sein mochte, den er gegen Oestreich faste<sup>2</sup>), ihm blieb und seinen Staat hob das Bewusstsein seines Rulit und seiner Siege. Das heilige römische Reich aber halt bei dieser Gelegenheit der Welt seine völlige Entartung und Auflösung gezeigt, und erweckte höchstens nur noch Mileid, fast Verachtung, jedenfulls nicht mehr wahrde menschliche Theilnahme!

## Siebenter Abschnit&

Das letzte Jahrzehend der Regierung des großen. Kurfürsten; von den Friedensschlüssen von Nickwegen und St. Germain bis zu seinem Tode

> London — Andrien Letzte Paroles des g. Ed. 27, 30. April 1888.

Bereichert durch bittere Erfahrungen 3), hatte Friefrich Wilhelm nach der Eroberung Vorpommeras und der Verjagung der Schweden aus Preussen seine kriegerische

<sup>1)</sup> Der Text der Predigt zur Feier des Friedensfutes von Pealm 118, 8.

<sup>2)</sup> Haesit exinde in Electoris animo inexpiabilis in Augustan framum alienatio. — Erga Caesarem, in quem crebisor isti esto, tectius ac forte nocentius, latentes acuteis, passin discrereuit. — Northusum et Tremoniam, sibi, qui u il anice carat (?), postulare; denique hanc aversationem, aon alieum vita ponere. Nempe acerbissime do late rem din suspiratam, curis maximis ac labore partame e omplexibus ipsis ac ulnis cript. Die Bottlight des Clevischon Erboreploisha von Seitan des Kalanda mildern. Hagner: hist. Leopoldi Caesaris. 1, 488 sp.

<sup>3)</sup> Alle brandenburgischen Besitzungen waren durch des Kief

mfbahn beschlossen. Nimwegen und St. Germuin tten ihm die starke Seite des centralisirten und waffengeten Frankreichs, — die Unzuverlässigkeit seiner narichen Bundesgenossen, und des römischen sichs Zerfallenheit, Schwäche und völlige Auflösung off abart. Diese Erfahrungen bestimmten die, von der franzen vielfach abweichende, Politik seiner späteren Jahres beiteten ihn den erhabenen Zielen zu, deren Verfolgung die ungeschwächte Kraft eines ruhmgekrönten, segenaren Alters widmete.

Wenu man die Waffenunterstützung, die er in den Iteren Jahren seiner Regierung der Krone Polen die erbundeter, dem Kaiserhause als treuer Reichsand gewährte, und durch welche der kriegerische Ruhm r von ihm gebildeten Truppen auch dann noch erhöhet irde, als er seibst nicht an der Spitze derseiben stand 1), rechnet; so ist dieser letste Zeitranm vorzugsweise and ledliche Eroberungen gerichtet. Die Kraft der gierung erscheint, trotz des höheren Alters des Helden, 🕦 der aufreibenden Stürme, die seine kräftigeren Jahre muruhigten, nicht vermindert; die Wirksamkeit der ben wird noch mannichfaltiger und umfassender, als vorr; - aber das Ziel ist von dem früher verfolgten in den Stücken verschieden, und auch die angewandten Miti weichen grossentheils von den anfangs gewählten ab. -

Der Beginn der Regierung des grossen Kurfürsten, it das ganze erste Jahrzehend derselben, war dem Stron gewidmet: das Gebiet zu sänbern, es zu befreien von bequemen Freunden, wie von erdrückenden Feinden, den ieden zu erringen selbst mittelst der grössten Opfer, und

verwüstet, und eine nicht unbeträchtliche Schuldenlast war in Folge dernelben contrahirt worden. Pufendorf: der reb. gest. Frid. Wilhelmi Magni. XVIII, 1. p. 1818.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 26. vgl. 5. 25.;
 p. 1543 sq. — Nuch dem Abschlusse des kalebrlich - brandenburgischen Bündsieses vom Sten April 1686 entliese der grosse Kurfürst des Hülfs-Corps persönlich zu Crossen.
 am 17ten April a. St.

macu , acr Varid dedurch die Mi völkerung, der Aufö Landes, der Ve e ein Ziel au autses. aller Geseilschafts icl i eden machte sith will Nach hergestell Jahre ( Versuch Friedrich With der nächsten zwai ı und berahigter Beiter bemerkbar, sich in den l gen zu prientiren, sowold den älteren, wie tees Der Kurfiket war bestik weise in den neu erworl eige en Hause su werdet. wahrhafter Herr en Einflusse fremder Midt; sowohl dem bisherigen dr k wie den zahlreichen widerstrebenden Elementen, wicht sich im Innern hervorthaten, gegenüber. Nur durch 🛎 müherolisten und unablässigsten Austreugungen, und uid ohne List und Gewalt, wurde den vorgesteckte Zidreicht.

Nun aber, als Friedr Wilhelm siegreich sich \*\*\* fremden und einhein fineen frei gemacht hat als die äussere Unab gkı und innere Selbetstärfi seines Staats gesichert war, i er durch die eigenfüst seiner Besitzungen . A che Lage und weite Ausdehm die daraus erwachsenden bhrungen mit henshbu Mächten, durch den Gang der Ereignisse, durch der per wonnene Anselm, durch seine Macht und Neigung is im itischen Verhältnier Kreis der allgemeinen : Europas verslochten, Kön Ludwigs XIV. Testes, nach glücklich bewirkter Schwi nung und Demathigung de ie zu gewinnen , and die Hauses Habsburg die Rheing der Ausflüsse dieses Stroms zu bemächtigen. füllt in der Zeit. Der grosse Kurfürst glänzt unter den ersten und losesten Vorkämpfern deutscher Ehre und europäischer Poliheit, gegenüber dem drohenden Uebergewichte Krankreits Unterhandelnd, leitend, begeisternd, kampfend erhiden wir ihn in rascher Folge in seiner Hamptstadt. in Westphlen, am Rhein, in den Niederlanden, im Elease, in Fraken, in den Marken, in Pommern, an der Weiched und am Mcmclstrome, im äussersten W coascis. ruhmvoll indessen seine Anstrengung

seo gewesen, so gering war nichts desto wenigte der Erg und die Frucht dieses Kampfes. Aber, wie bitter; auch a l'auschung von Seiten der Freunde, für die er sich fgeopfert, sein mochte, --- wie entmutkigend der Hinck auf den schmählichen Verrath der deutschen Interessen pade durch diejenigen, welche vor allen Dingen und Bohatsung derselben berufen waren, wie demuthigend der ngleich zwischen der Zerrimenheit des Vaterlandes, und r. Achtung gebietenden königlichen Gewalt Frankreichs, war doch, von einem höheren und allgemeineren Standncte betrachtet, wichtiger, als Unglück, Täuschung und errath, welche er erfuhr, das durch Friedrich Wilhelm wirkte Scheitern des Hauptentwurf's Ludwigs XIV., die ettung Hollands vom Untergange, die Vernichtung des threckbildes der Unbesieglichkeit-Schwedens, der unerbütterte und wachsende Ruhm der brandenburgischen Wafa, and die Achtung und Bewunderung, mit welcher.ganz propa auf den grossen Kurfürsten blickte. 🕖 🗥 🗥 👢 😘 .i. Das Selbstgefühl, welches wohlerworbener Ralist und rdiente Achtung gewähren, verliest den Kurfürsten zusti! that an scinem Lebensabend; aber die erfahrenen Tauhungen dämpften die Vorliebe für bloss äussere Grösse! d materielle Macht. Dem Gewirr und Gewinde der ausirtigen politischen Beziehungen, namentlich dem System er Allianzen, dessen Unauverlänsigkeit er nur zu sche sahren hatte, wendete er immer mehr den Rücken. Auf edlichem Wege, auf dem Wege der Unterkandlungen, chte er wohlbegründete Ansprüche, wie die auf Magdeirg 1) und Schlesien 2), zu verwirklichen, - oder Entschädigung für seine Verluste und getäuschten Hoffngen, neue Rechte zu erwerben und sicherzustellen, wie ; auf Ostfriesland 3). Im Innern war seine gause

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 12, XII, 1, p. 1388, 1519.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI M; 82 - 85. 217, 1, 2; p. 1491 eqq. 1519 eq. -

<sup>3)</sup> Bereits im J. 1681 wurde de erft ten t e n n Directoren des westphälis

Thatkraft daranf gerichtet, dae genaue Uebersight iber si Schöpfung zu erlangen, und des Erweitbene oder Gesch ne vor den Wechselfällen des Schicksels zu sichern; so wie zu erweitern, zu verstärken und zu vermehren. Dat a er auf verschiedene Weise un Vewirken: durch Bialth vett Geburts - und Sterbe-Listen 1), Verhüthung von Au wanderungen, Vermehrung der sehr verminderten Boil rung, verbesserten und erweiterten Anbau des Bodens, Itförderung angemessener Colonisationen; nementieb set Zweck der Urbarmachung wüster Hufen, und Hebung der Industrie. Gerade in diese Zeit-fallen auch die wichtigs staatswirthschaftlichen Reformen des grossen Kurfin Die vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes se et ten und zu verstärken war er eben so eifrig beinitit." neue zu eröfinen; Fabriken und Manufacturen der a fachsten Art, namentlich Woll-Spinnereien und Tad reien, legte er entweder unmittelbur selbet and veder li günstigte die Anlegung derselben durch Unterneh vielerlei Weise, - die Kräfte der Gefangenen und f linge stellte er der Industrie zur Verfügung ; den handel suchte er auf jede Weise zu entfenseln und s ben, indem er die wichtigeren Ströme durch Cuntle binden strebte und das Institut der Post begrindeten ausbildete, dem internationalen Verkehr bruch er ne nen, und befreite auch diesen von der vicloriei Mid chen, welche im Zollwesen eingeschlichen waren. wirkte er am Ende seiner Regierung vorzüglich auf

für die oatfriesischen Stände, die seit längerer Zeit sich zu Zwist mit dem Fürsten befanden, ertheit! An die Revemb. 1682 schloss ersterer zu Emden eine hasendere Gwention mit den Ständen ab, um eine fremde Intervente, welche der Fürst beabsichtigte, micht minder eine Teissetzung der Lüneburger, welche diese im Sinne haten, zu verhindern. Mit der gleich darauf erfolgten Bastong des Hafens von Gretsiel durch zwei brandenburgesche hafanterie Compagnicen war zuerst ein fester Fund justimen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. ZVIII. E. p. 1413—1415.

stäckung der Hülfsquelich der Regierung, auf Begräidung vom Ordnung und Zucht in der gesammten Verwaltung, und Verbreitung jeder Art menschlicher Bildung unter der Devölkerung hin. Davon legt die immer grössere Befestigung des Systems stehender Abgaben, und die Bemühung, ohne gleichere Vertheitung der Stenerlast übrüh Ausdehnung des Systems indirecter Auflagen sti befwirken, eine Reihe der zeitgemässesten polizeilichem Verordnungen, und der Entwurf sur Errichtung einer Universität zu Halle nach dem Anfalle des Herzogthums Magdeburg, Zeugniss ab 1).

Es ist oben schon erwähnt, dass die Nimweger Friedensschlüsse wesentlich auf eine Modifikation der bisherigen Insseren Politik Brandenburgs hinwirkten, dass sie dem Kerfürsten die Trüglichkeit des ganzen Alliansen-Systems vor Augen führten. Er scheint es fast zu bereuen. lass er die beste Kraft seines Lebens auf die auswärtipen Verhältnisse verwandt; darum umfæset er von mun um mit ganzer Liebe das Innere seiner Schöpfungen. Die völlige Entwürdigung, in welcher sich ihm das heilige römische Reich dargestellt hatte, übersengt ihn von der Nothwandigkeit, auf eigenen Füssen zu stehen, - auf der Besis einer kräftigen Hausmacht eine völlig selbstständige Herrein neues starkes Reich su gründen, welches Dentschlands Interesse würdiger vertrete, als die morsehe. Hälle der Schöpfung Karls des Grossen. Sichtlich ist der entschiedene Widerwillen gegen alle seine bisherigen Buisdesgenossen. Mit Dänemark, das bis zuletzt mit Brandenburg gestanden, und welches über den Abschluss des Friedens von St. Germain grollte, kam es fast zum offenen Zwist, weil damals diese Macht, ganz gegen des Kurfürsten Absichten und Interesse, Hamburg zu unterdrücken, und sich der Elbmundung zu bemächtigen versuchte 2).

<sup>1)</sup> Ueber alle diene Gogenstände findet sich das Ausführlichere in meiner Gesch. des preuss. Staats, Band 1V.

<sup>2)</sup> Pufcadorf: de reb. gert. Frid. With. XVII, 98 app.

Der: Republik: der Niedertande: httmp://eff.cs/wi geseen, dass sie ihn, der sie ersten seht Behwerdt 👫 di Sicherung ihrer polithehen Relatenz erhoben, durch dad Separatfrieden um die Früchte aller seinet Siege gebruik und durch Nichterfüllung ihrer vertragamässigen Gelfrif Pflichtungen ihn in die grösste Verlegenheit gesetzt halt Wie tief seine Verachtung gegen die Krone Spawien w gen ihres Abfalls von der Sache der Verbfindeten war, & wies gemigsam der Umstand, dans er, um sich die Mi schuldigen bedeutenden Subsidienräckstände zu verschift gleich darauf mit wenigen gemietheten Fahrsengen off Feindseligkeiten gegen die einstige Beherrschefin der Mett veriben Rem. Dass er dem Kaiserhause, welche d während des Kampfs gegen Frankreich nicht nur zweil und ohne Zuverlässigkeit gezeigt, sondern auch meh kurz zuvor erfolgten, Aussterben der Liegnitzischen Dy durch Einziehung der Herkogthümer Liegnitz. Brier Wohlau rücksichtslos die Rechte Brandenburgs gelie hatte, die entschiedenste Abneigung, date er aller S gen desselben zur Kingehung eines neuen Bündnisses die wiederheiten Umgriffe Ludwigt: XIV. sich und hewice 1), dass er vielmehr den letzteren; selbet si sten der Integrität des Reichs, zufriedenmustellen richt klärt sich psychologisch eben so leicht, wie seine Annihe rung an Frankreichumudiese Zeit : \*). Wilhreid-4 Gang der Ereignisse in ihm alle Liebe für das in sich ill sallene Reich ertödtete, und die offenste Verachtent

<sup>1871</sup> aqq. — XVIII, 97. 135. p. 1477. 1512 aq. XIX, M—W p. 1539 aqq. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 5. 6. p. 1381 .....

<sup>2)</sup> Schon im Sommer 1679 äusserte der grosse Kurffiett Bemariam causam, quare in praesens ad pacem proposition
sit, esse, ut arcte ille conjunctio inter Callian et Indudirimatur, utque uterque i psorum (Ricctor Bradiaburg. et Rex Daniae) Gallo sese in nectat propries
securitatis causa, ac ut vindictam summendi facultar sit de iis, qui tam turpiter ipsou destiturint. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Walk: XPIR, 51. p.
1367. — Vgl. XVIII; 1. 2. p. 1378 ag.

die Politik des Reichscherhauptes erzengte, blickte er mit Achtung und Bewunderung auf den grossen Feind, deite milm ungleichen Kampfe erlegen war. Er sah hier einen wahrhaften König, wenn auch nicht immer mit untadelheftan Mitteln, doch mit ungetheilter Kraft, ein gromes Ziel verfolgen, durch Einheit des Willens ein einiges, starkes, minutastbares und den Nachbaren gefährliches Reich erstel-Wenn Friedrich Wilhelms Bewunderung gleich nach heendetem Kriege selbst den Wunsch und das Streben in han erzeugte, mit dem kurz vorher noch bekämpften Géguer sich sogar zu verbünden, so kann ein solches Verfabren wohl das Ergebniss gerechten Unmnths, nicht aber wines Mangels an vaterländischer Gesinnung genannt worden. **Man** hat nicht das Recht, von den Pflichten der Trene den einen Theils zu reden, wenn der andere Theil ohne Ehrge-That und Treue das Band preisgegeben hat, weiches beide knüpfte. Ritterlich und königlich hatte Ludwig XIV. bis man letzten Augenblicke selbst einen geschlagenen und unbeathemen Verbündeten mit seiner ganzen Macht gedeckt 1), Ehrend Kaiser und Reich den treuesten und pflichterfällte-Reichsstand, den immer siegreichen Feldherrn, rücksichtslos im Stiche gelassen. Aus dieser Lage der Dinge mid aus dieser Stimmung des Kurfürsten ist es zu erklären, es Friedrich Wilhelm auch sogar dann, als Ludwig XIV. hald nach dem Frieden die berüchtigten Reunionskammern thre Wirksamkeit beginnen liess und Strassburgs mitten im Frieden sich bemächtigte 2), weder durch Schweden und Holland, noch durch Kaiser und Reich sich bewegen liess, einer Verbindung beizutreten, welche mit den Waffen in der Hand sich den weiteren Umgriffen Frankreichs entgegenstellen wollte 3). Vielmehr schloss er, in Gemeinschaft

 <sup>—</sup> ac ut documentum in futurum esstaret, Galliae socios cliam contra fortunae iniquitatem per hujus opes tutos praestari posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 1. p. 1378. — Vgl. XVII, 74. p. 1358. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. XVIII, 13 sqq. 21. p. 1388 sqq. 1468.

<sup>3)</sup> Es war die, angeblich zur Aufrechterhaltung des westphi-

mit dem wieder. I Zeit (11. Jan. 1682) über dessen A später cherlei Streitigkei si: cine I horg immer nur : füllung der Pflich legen dürse, betr hin ging, auf gütl seiner gegen den Politik zurückzubringen 2). Ve gehend, war Friedrich W förderer und Vermittler des geneburg zwischen Kai XIV. anderer Scits al

lischen und Nimweger Friedens, durch den askveliste Gesandten im Hang, Nicelans Gylienstelpe, swiften Schweden und den Generalstaaten abgeschien. Association, welche, meh dem Belériste den Kafestund einiger oberdoutschen Schude, im J. 1692 den Kafestund einiger oberdoutschen Schude, im J. 1692 den Kafestund einiger oberdoutschen Schude, im J. 1692 den Kafestund von Withelm von den anngegangen; die kafestund bei König Carl XI. sent baid Anklang, weil Lebtung ich Zweibrückens, des Stammlanden dessitiel, mächtigt hatte, and ihn wegen des letzteren und familienen Vasallen machen wellte. Die erste Nachricht under abgeschlossenen Association erhielt Frankreich auf den grossen Kurfürsten, welcher vollhommen antikkt was er bezweckte, dass sofort ein unversähellicher uns den J. 1695, erweiterte sich das Latzenbarger Buthelnachdem verschiedene Modificationen mit dennaches von nommen worden waren, zu dem Augsburger Buthelnommen worden waren, zu dem Augsburger Buthelnommen worden waren, zu dem Augsburger Butheln 1405, 1436 sq. — XIX, 31. p. 1553. — Onwere de Lex XIV. IV, 288 sq.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 44. p. 1428. -

<sup>2)</sup> In der vom Kurstreten dem französinchem Gennatut Mit nac Feuquières um 28. Sept. 1685 ertheilten Erkläung beid es dieserhalb: Quin e tenore totius tractatus eppermendem a se brevi post interceptum Argenteratum intereundem sibi scopum fuisse Gallum permaner Germaniam irrumperet, neu ad tutanda bello invaderet, sod potius amicue tractation ret; idque eo magis obtineri poterat, si Gallumpertur, velut et ipse partes huie adi Pufendorf: de reb. gest. Erid. Wilk. Lag.

en letzterer, gegen einstweilige Beltasung der bisher betaten Reuniouen, dem Reiche gegenüber sich zu einem affenstillstande für die nüchsten zwanzig Jahre verpflicha 1).

Die Hoffnungen, welche Friedrich Wilhelm auf die ingigung Ludwig's XIV. setzte, gingen nicht in Erfühlung. rum machte er schon am Ende desselben Jahrs, in wolem der Waffenstillstand mit Frankreich zu Stande kam, Novemb. 1684) den unter den vorhandenen Verhältnisı einzig vernünftigen Vorschlag: eine gänzliche Rerm. der Reichsmilitärverfassung in der Weise rzunehmen, dass waffengeübte stehende Heere r von den grösseren Keichsständen gehalten, n den kleineren aber lediglich Geldbeiträge r Unterhaltung derselben entrichtet würden ?). Eifersucht Oestreichs über die wachsende Militairmacht andenburgs verhinderte jedoch die Ausführung. Endlich girkte das creignisvolle Jahr 1685, was die Vorstellungen s. kaiserlichen Hofes und Wilhelm's von Oranien zu berken nicht im Stande gewesen waren, - eine Entfremng Brandenburgs gegen Frankreich, die Wierannäherung des ersteren an den Kaiser und Holland, dann den fast offenen Bruch des grosses erfürsten mit der erstgenannten Macht, die of-🗷 Verbündung mit den beiden letzteren. Die erwähnten Ereignisse waren: der am bien Februar 385) erfolgte Tod König Karl's II. von England, das mit m Verscheiden des kurfürsten Karl von der Pfalz (24. Mai) gretende Erlöschen des reformirten Hauses Pfalz - Simgn, und im October die Aufhebung des Edicts von Nani durch Ludwig XIV. 3). In England folgte auf den mor

<sup>1)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cit. XVIII, 134. p. 1510 - 1512.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIIII, 188. p. 1510. -

<sup>8)</sup> Sane circumspectus alias vir Chivernius non poterat sibi imperare, quin Sucrino diceret: jam Protestantium partes conclematas esse. (à Dicu présentement le parti Protestant.) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 18. p. 1569.

heimlich katholischen Bruder der Heraus von Kork. Jakob. wo cher offen sich zur römischen Kirche bekannte. la der Plie auf welche im Namen der Ferzogin von Orleam, Schwester des verstorbenen Kur ürsten, Ludwig XIV. aus anhaltbare Ansprüche erheb, succedirte gieichlich die katholische Linie des pfälzischen Hauses, zämlich Philip Wilhelm von Neuburg, hn des bekannten Pfaingrafes Wallgang Wilhelm 1). Di T en, sustingengenommen 🗯 der gleichzeitigen Bedrückung der Protestanten in Frankreit und den wiederholten vertragswidrigen Umgriffen der kathe lischen Kirche in den Rheingegenden unter dem Schitt Ludwigs XIV., mussten auch i in Gleichgültigsten aufregte Die Bedrohung der Pfalz führt den Kurfürsten sel Kaiser, das gefährdete otestantische Interest zu Wilhelm von Oranic zurück; die Annäherung ti Oestreich wird durch Zwistigke en in der brandenburgiel Familie, welche jenes auf unedle Weise ausbeutet, de Wi bindung mit Oranien durch o von König Jakob II. in nommenen offenen Schritte geg n den englischen Protes timnos verstärkt 2).

Diese Dinge sind es, welche vorzagswill die Politik des grossen Kurfürsten in den leist ten Jahren bestimmen.

Es ist oben erwähnt, wie die mannichfachen Tindergen, welche Friedrich Wilhelm in den auswärtigen beziehungen erfahren hatte, in finn eine Hinneigung mit den Nächsten, eine Vorliebe für das Sichere und Gewisselweckte. Damit soll aber keinesweges gezagt werden, der er am Ende seiner Laufbahn um des Nahen willen der Ferne vergessen habe, oder über die Gegenwart Zukunft, über das Nützliche das Grosse, wegt des irdischen Wohlseins die höchsten geistiges

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 13. 14.15. P. 1530 sqq. -

Vgl. Pufendorf: loc. cit. XIX, 45. 46, 47, 52, p. 196 49.

Interessen. Im Gegentheil sind gerade die beiden Richtungen, welche der grosse Kurfürst auf das Unab-Musigste am Schlusse seiner Laufbahn verfolgte und die seine letzte Lebensperiode charakterisiren, Zielen zugewandt, welche ein kalt berechnender Verstand, der blosse Geist der Gewinnsucht oder ein erstarrter Egoismus vielleicht am allerwenigsten in ähnlicher Lage sich zur Lebensaufgabe erwhile haben würde. Wir meinen einerseits seine Anstrengungen, durch Begründung einer Marine- und Bolonial-Macht seinen Unterthanen Antheil an den Segnungen des Welthandels zu verschaffen, - andererseits seine umfassende Wirksamkeit sur Deschützung und Befestigung des bedroheten Protestantismus, sein entschiedenes Auftreten die Oberhaupt aller evangelischen Christen. Mit den kühnen Angriffen auf die Schifffahrt Spaniens, mit der Aufpflanzung des brandenburgischen Banners an der Westkaste Afrika's, und der Verbreitung menschlicher Bildung utster den Söhnen des heissen Südens, mit der hochsinniren Verwendung für die Glaubensbrüder überall, wo Druck pder Verfolgung auf ihnen lastete, mit der brüderlichen Aufnahme und wahrhaft christlichen Unterstützung, welche allen Gedrückten und Verfolgten in seinen eigenen Staaben zu Theil werden liess, endlich mit der thätigen Theilnahme, welche er, gegenüber den jesuitischen Tendensen des Hauses Stuart, der Aufrechterhaltung der protestantipehen Lehre in England widmete, schliesst sich consequent, harmonisch und gross ein Dasein ab, dem von der Wiege nur Unruhen und Stürme, nur Sorgen und Kämpfe beschieden waren.

Der in verschiedenen Perioden der Regierung des grossen Kurfürsten, vorzüglich aber in der letzten, auftanchende Gedanke, seinen Staat zu einer See- und Colonial-Macht zu erheben, ging von der Ansicht aus, dass es einer starken Herrschaft nicht unmöglich sein werde, die früheren Zeiten des einst, im Mittelalter, so umfangreichen und blühenden Ostseeverkehrs wieder zu er-

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 46

wecken <sup>1</sup>), und dergestalt mit den sädweszuchen und sodwestlichen Ländern Europa's, die sich seit der Entdeckung Amerika's ausschliesslich des gesammten Welthandels benichtigt, und durch denselben ein entschiedenes Uebergewicht über die östlicher belegenen Staaten erlangt hatten, in jedem Betracht in eine wirksame Concurrenz zu treten.

Anlangend die früheren Verkehrsverhältnisse des belischen Meers, so melden zwar die Geschichtschreiber, das an den südlichen Küsten desselben, welche hier verziglich in Betracht kommen, zu den Zeiten des Heidenthums: de Seeräuberei allgemein herkömmlich gewesen sei. Diese Gebrauche ward schon früh von zwei Seiten entgegestwirkt, — von Seiten der dänischen Waldemare, de dieselben die Herrschaft ihrer Krone über diese Gegenden auszubreiten suchten, und von Seiten der Fürsten Sechsen's, die von der Elbe her gen Osten vordrangen, under christlichen Lehre und deutschen Bildung bei der unterjeiten Bevölkerung Eingang zu verschaffen.

Dergestalt wurde auch hier, wie anderwärts, christist und germanische Cultur die Grundlage, auf welcher sich in Ostseclande ein sehr ausgebreiteter, friedlicher Verkehr späterhin erhob.

Unter der schützenden Macht der, nur das pelitiebe und kirchliche Interesse im Auge habenden, Fürsten, mit neben derselben entwickelte in den letzten Jahrhunderten der Mittelalters die Hanse, jener merkwürdige Städtebed, welcher damals Industrie, Handel und Geldmacht des gesen Nordens repräsentirte, auch in diesen Küstenländers ihm grossartige Wirksamkeit; sie umzog den ganzen Norden mit einem einzigen grossen Verkehranetze, und berdtete damit, auch als sie selbst in Trümmern gefalte wu, die spätere politische Annäherung dieser Gegenden zu des gebildeteren Westen vor.

<sup>1)</sup> Salva Borussia mare Balticum, velut commerciorus matrem, quorumvis usui liberum forc. Acusserung der in Anfange des J. 1661 nach London geschickten bendehte gischen Gesandtschaft. Pufendorf: de reb. gest. Frid. III. 1X, 22. p. 559. —

Die politische Macht, zu welcher sich die Städte der Hanse auf der Basis ihres Reichthum's emporgeschwungen hatten, war die Ursache ihres Falls; als das moderne Fürstenthum auf ganz anderen Grundlagen sich ausbildete, als auf welchen die feudale fürstliche Gewalt des Mittelalters geruht hatte, konnten innerhalb der sich immer mehr abschliessenden und arrondirenden fürstlichen Territorien die Bedeutung und der Einfluss der jener Verbindung angehörenden Munizipalitäten in alter Weise nicht fortbestehen 3). Dergestalt verloren auch schon im funfzehnten Jahrhundert die märkischen, zum Hansebunde gehörenden Städte ihre politische und commerzielle Bedeutung 2). Natürlich war es, dass die vorzüglich günstig gelegenen Städte, welche den Kampf zegen die fürstliche Gewalt glücklich bestanden und unversehrt aus demselben hervorgingen, die Vortheile des ganzen Verkehrs, den früher der Bund vermittelt hatte, an sich rissen, lass in ihnen grossentheils der Handel concentrirte, den die unterdrückten Munizipalitäten früher betrieben hatten. solche Weise hatte sich Hamburg in den Besits des gesammten, ohnedies nicht sehr bedeutenden, früheren auswärtigen Verkehrs der Mark Brandenburg gesetzt 3); ---

Das war der "triftige Grund", um dessen willen die mürkischen Städte ausschieden. Vgl. Zimmermann: Verauch einer histor. Entwickelung der märk. Städteverfassungen. Berlin. 1837. I, 230.

<sup>2)</sup> Schon im J. 1450 wurden Berlin, Frankfurt a. d. O., Stendal und Salzwedel mit Strafe belegt und ausgeschlessen, weil sie einen angesetzten Hanaetag nicht besucht hatten; im J. 1549 wurden sie förmlich für "Ausser hansen hansen klärt Sartorins: Geschichte des hansen hansen. Bundes. II, 754. 785. — Die wichtigsten märkischen Städte, welche zur Hanse gehörten, waren: Berlin, Brandenburg, Frankfurt a. d. O., Osterburg, Salzwedel, Sochausen, Stendal und Werben. Erman ed Réclam: Mémoires etc. 1V, 354.

<sup>8)</sup> Dass Hamburg schon früh die Mark Brandenburg in commerzieller Hinsicht zu beherrschen auchte, ersieht man aus dem Umstande, dass Kurf. Jonchim I. sich unter dem 7ten Sept. 1518 von Kaiser Maximilian ein Privilegium geben liess, welches seinen Unterthanen erlaubte: unmittelbarn ach dem Meere zu schiffen, ohne nöthig zu haben, in Hamburg auzuhalten. Oelrichs: brandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 68.

Dan! Republik: der Ni adarta udarbitanja lätt et b green, dass sie ihn, der zu bersten seht Behwerdt's Sicherung ihrer politischen Eksistens erhobeste durch d Separatirieden um die Früchte aller seinest Siege ge und durch Nichterfüllung ihrer vertragemässigen ( Pflichtungen ihn in die gränste! Verlegenfacht gesetzt-Wie tief seine Verschtung gegen die Krone Epanie gen fibres Abfalls von der Soche der Verbindeten war; wies genugsum der Umstand; dies er, , man sieh die schuldigen bedeutenden Subsidienrikthatinder zu : verse gleich darauf mit wenigen gemietheteit Fahrdeigelf Feindseligkeiten gegen die einstige Behörrschefin utril verlibed lies. Dass er dem Kulserhaltser, welchie während des Kampis gegen Frenkreick! nicht mit and und ohne Zuverlässigkeit gezeigt, bonders auch n kurs suvor erfolgten, Aussterlien der Efeguitzischen Di durch Einziehung der Herkogthümer Lieguits. Ihr Wohlau rücksichtslos die Rechter Brandenbargs! hatte, die entschiedenste Abneigung in dens ber u gen demelben zur Eingehung eines neuen Bis die wiederheiten Umgriffe Ludwigt: XIV: delpa hetties 1), dass er vielmehr den fetstereit; 'sell sten der Integrität den Reicht, zufriedenbinstelleif glei kläst sich psychologisch eben to leicht; wie velne Ann rung an Frankreich um dies Zeit-4). 12 W Gang der Ereignisse in ihm alle Liebe für dad in fallene Reich ertödtete, and die offenste Veraffha Service Committee (CM)

<sup>1871</sup> eqq. — XVIII, 97. 135. p. 1497. 1518 equ 1872, 20 1497. p. 1539 eqq. — 15

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 5. 6. p. 1281, pp. 176, p. 1681
2) Schon im Sommer 1639 Eusserte des grosse Kunffents Dismariam causant, quare in praescus ad pacem grosse sit, esse, ut arcts illa conjunctio intern Citizani et Anna dirimatur, ut que uterque propun (Bacter Braile burg et Res Daniel) Gallo se se un conservation propundation of the propundation of the

dirimatur, utque uterque ipsorum (Elector Bruidenburg. et Rex Daniae) Gallo sesse innectat propriet securitatis causa, ac ut vindictam sumendifficulture sit de iis, qui tam turpiter ipsos dessiture rint. Pufendorf: de vob. gest. Frid prin 1773 E. a. 1267. — Vgl. XVIII; 1. 2 p. 1218 m. 50.

He Politik des Reichssberhauptes erzengte, blickte er mit Schung und Bewunderung auf den grossen Feind, dem 🏴 🌆 ungleichen Kampfe erlegen war. Er sah hier einen mirhaften König, wenn auch nicht immer mit untadelhafmm Mitteln, doch mit ungetheilter Kraft, ein grosses Ziel rerfolgen, durch Einheit des Willens ein einiges, starkes, miantastbares und den Nachbaren gefährliches Reich erste Wenn Friedrich Wilhelms Bewunderung gleich nach peendetem Kriege selbst den Wunsch und das Streben fa han erzeugte, mit dem kurz vorher noch bekämpften **Beigne**r sich sogar zu verbünden, so kann ein solches Verbirch wohl das Ergebniss gerechten Unmnths, nicht aber dnes Mangels an vaterländischer Gesinnung genannt werden. Ban hat nicht das Recht, von den Pflichten der Trene den inen Theils zu reden, wenn der andere Theil ohne Ehrge-Thi und Treue das Band preisgegeben hat, welches beide knupfte. Ritterlich und königlich hatte Ludwig XIV. bis mm. letzten Augenblicke selbst einen geschlagenen und unbememen Verbündeten mit seiner ganzen Macht gedeckt 1), **Ehr**end Kaiser und Reich den treuesten und pflichterfüllte-Ken Reichsstand, den immer siegreichen Feldherrn, rückdebtelos im Stiche gelassen. Aus dieser Lage der Dinge **iiid a**us dieser Stimmung des Kurfürsten ist es zu erklären, has Friedrich Wilhelm auch sogar dann, als Ludwig XIV. ald nach dem Frieden die berüchtigten Reunionskammern hre Wirksamkeit beginnen liess und Strassburgs mitten im Frieden sich bemächtigte 2), weder durch Schweden und libitand, noch durch kaiser und Reich sich bewegen liess, einer Verbindung beizutreten, welche mit den Waffen in der Hand sich den weiteren Umgriffen Frankreichs entgegenatellen wollte 3). Vielmehr schloss er, in Gemeinsehaft

<sup>1) —</sup> ac ut documentum in futurum exetaret, Galline socion ctium contra fortunae iniquitatem per hujus opes tutos praestari posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 1. p. 1378. — Vgl. XVII, 74. p. 1858. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. XVIII, 18 sqq. 21. p. 1888 sqq. 1468.

<sup>3)</sup> Es war die, angeblich zur Aufrechterhaltung des westphä-

mit dem wieder ausgesöhnten Dänemark, ".n.-ude um da Zeit (11. Jan. 1682) mit Ludwig XIV. einen Vertrag sh: } über dessen Auslegung später unter den Contrabenten cherlei Streitigkeiten sich erhoben, der aber von Bradev - Allianz, welche der In burg immer nur als eine De füllung der Pflichten gegen ( Reich nichts in der Weg legen dürfe, betrachtet ward, md dessen Hauptzweck hin ging, auf gütlichem Wege ss französische Cabisett sti seiner gegen den Bestand des römischen Reichs gerichteit Politik zurückzubringen 2). V diesem Gerichtspuncte un gehend, war Friedrich Wille ı zugleich der eifrigite 🌬 förderer und Vermittler des 15ten August 1684 se 🌬 Reich einer und Late gensburg zwischen Kaiser u XIV. anderer Scits abgeschlossenen Tractats, duch 🚅

lischen und Nimweger Friedens, durch dem schweibeit Gosandten im Hang, Nicolane Gyllenetelpe, swiede Schweden und den Generalstaaten abgechlieben Association, welche, nach dem Heltritte des Kriedes und einiger oberdeutschen Stände, im J. 1682 den Name Laxenburger Bündn iss annahm. Die erste Aister war von Wilhelm von Oranien anagegangen; die Aister war von Wilhelm von Oranien anagegangen; die Mittel hate, und ihn wegen des letzteren um Anschrigt hatte, und ihn wegen des letzteren um Anschriebt hate, und ihn wegen des letzteren um Anschriebt der abgeschlossenen Association erhielt Frankreich des den grossen Kurfürsten, welcher vollkommen archiebt was er bezweckte, dass asfort ein unversähnlicher Gulf wilden Schweden und Ludwig XIV. entstand. — Mittel im J. 1686, erweiterte sieh das Laxenburger Beitel, nachdem verschiedene Modificationen mit demenken werden waren, zu dem Angeburger Beitel, puffendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 28 E. p. 1405. 1436 sq. — XIX, 31. p. 1553. — Ocueres de Late XIV. IV, 283 sq.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 44. p. 1428. —

<sup>2)</sup> In der vom Kurfürsten dem frankösinchen Gesanden Minne Feuguieres am 28. Sept. 1885 ertheilten Erklärung haben es dieserhalb: Quin e tenore totius tractatus apparatum dem a se brevi post interceptum Argentoratum inibus au unicum sibi scopum fuisse Gallum permovere, me ulterin is Germaniam irrumperet, neu ad tutanda recens rapis am bello invaderet, sed potius amicue tractationi locum osmirett; idque eo magis obtincri poterat, si Gallo suspini ameretur, velut et ipse partes huic adversas sumero sile. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh, XIX, b. p. 1565.

shen letzterer, gegen einstweilige Beltssung der bisher bepickten Reuniouen, dem Reiche gegenüber sich zu einem Bisfienstillstande für die nächsten zwanzig Jahre verpflichtate 1).

Die Hoffnungen, welche Friedrich Wilhelm auf die Mangigung Ludwig's XIV. setste, gingen nicht in Erfühlung. rum machte er schon am Ende desselben Jahrs, in wefhem der Waffenstillstand mit Frankreich zu Stande kam-Mi Novemb. 1684) den unter den vorhandenen Verhältnieaen einzig vernünftigen Vorschlag: eine gänzliche Re-Larm der Reichsmilitärverfassung in der Weise zerzunchmen, dass waffengeübte stehende Heere nur von den grösseren Reichsständen gehalten. den kleineren aber lediglich Geldbeiträge بروي gar Unterhaltung derselben entrichtet würden %). Me Eifersucht Oestreichs über die wachsende Militairmacht hepndenburgs verhinderte jedoch die Ausführung. Endlich powirkte das ereignisvolle Jahr 1685, was die Vorstellungen hen kaiserlichen Hofes und Wilhelm's von Oranien zu bemirken nicht im Stande gewesen waren, - eine Entfremlang Braudenburgs gegen Frankreich, die Wie-Lerannäherung des ersteren an den Kaiser und ım Holland, dann den fast offenen Bruch des grossen Karfürsten mit der erstgenannten Macht, die oflene Verbündung mit den beiden letzteren.

1685) erfolgte Tod König Karl's II. von England, das mit Jem Verscheiden des kurfürsten Karl von der Pfals (24. Mai) bintretende Erlöschen des reformirten Hauses Pfals - Simmern, und im October die Aufhebung des Edicts von Nattes durch Ludwig XIV. 3). In England folgte auf den nur

<sup>1)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cit. XVIII, 134. p. 1510 - 1512.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI'lli, 138. p. 1510. —

<sup>8)</sup> Sane circumspectus alias vir Chivernius non poterat sibi imperare, quin Sucrino diceret: jam Protestantium partes conclamatas esse. (à Dieu présentement le parti Protestant.) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. AIX, 18. p. 1949.

heimlich katholischen Bruder der Hernen von auch, Jakob, wi cher offen sich zur römischen Kirche bekannte. In der Ph auf welche im Namen der Herzogin von Orlean, Schwester des verstorbenen K ırsten, Ludwig XIV. A aus unhaltbare Ansprüche e. b., succedirte gicichfulli katholischel edes p en Ilduses, nimilat Ph Wilhelm von Neub bekannten Plaingrotes W 1 gang Wilhelm 1). D T der Protestanten in Fruits der gleichzeitigen Bedrü und den wiederholten ve agne brigen Umgriffen der h lischen Kirche in den Rheing senden unter dem Sch Ludwigs XIV., musten auch d n Gleichgültigsten aufrig Die Bedrohung der Pfals führt den Kurfüritet Kainer, das gefährdete protestantische Interest zu Wilhelm von Oranic artick; die Analieus i Costreich wird durch Zv igke in in der brandenbun Familie, welche jenes : # Weise ansheutet, die bindung mit Oranien d h ton König Jakob E. nommenen offenen Sc itte geg i den englischen Pri tismus verstärkt 2). 6.4 Diese Dinge sind es, weiche vorzage

Diese Dinge sind es, weiche vorzugswill die Politik des grossen Kurfürsten in den 1832 ten Jahren bestimmen.

Ke ist oben erwähnt, wie ie mannichtschen Tändelsen, welche Friedrich Wien in den auswärtigen Beisehungen erfahren hatte, meine Hinneigung midmen Nüchsten, eine Vorliebe f das Sichere und Gesimmen weckte. Damit soll aber ker er am Ende seiner Lauft i um des Nahen willen der Ferne vergessen habe, oder über die Gegenwart des Indischen Wohlseins die höchsten geleitiges

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 12 14. 1530 aqq.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XlX, 45. 4 52. p. 1574 sq. --

Interessen. Im Gegentheil sind gerade die beiden in ich tungen, welche der grosse Kurfürst auf das Unab-Amigste am Schlusse seiner Laufbahn verfolgte und die seiletzte Lebensperiode charakterisiren, Zielen zugewandt, melche ein kalt berechnender Verstand, der blosse Geist der Gewinnsucht oder ein erstarrter Egoismus vielleicht am Merwenigsten in ähnlicher Lage sich zur Lebensaufgabe erwirde. Wir meinen einerseits seine Anstrenmagen, durch Begründung einer Marine- und bolonial-Macht seinen Unterthanen Antheil an alen Segnungen des Welthandels zu verschaf-Jon . - andererseits seine umfassende Wirksamkeit sur Deschützung und Befestigung des bedroheten Frotestantismus, sein entschiedenes Auftreten die Oberhaupt aller evangelischen Christen. Mit den kühnen Augriffen auf die Schifffahrt Spaniens, mit 🖦 Aufpflanzung des brandenburgischen Banners an der Westkaste Afrika's, und der Verbreitung menschlicher Bildung scher den Söhnen des heissen Südens, mit der hochsinnien Verwendung für die Glaubensbrüder überall, wo Druck eder Verfolgung auf ihnen lastete, mit der brüderlichen Aufnahme und wahrhaft christlichen Unterstützung, welche at allen Gedrückten und Verfolgten in seinen eigenen Staason zu Theil werden liess, endlich mit der thätigen Theilmahme, welche er, gegenüber den jesuitischen Tendensen des Hauses Stuart, der Aufrechterhaltung der protestantischen Lehre in England widmete, schliesst sich consequent, harmonisch und gross ein Dasein ab, dem von der Wiege nur Unruhen und Stürme, nur Sorgen und Kämpfe beschieden waren.

Der in verschiedenen Perioden der Regierung des grossen Kurfürsten, vorzüglich aber in der letzten, auftauchende Gedanke, seinen Staat zu einer See- und Colonial-Macht zu erheben, ging von der Ansicht aus, dass es einer starken Herrschaft nicht unmöglich sein werde, die früheren Zeiten des einst, im Mittelalter, so umfangreichen und blühenden Ostseeverkehrs wieder zu er-

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 46

wecken <sup>1</sup>), und dergestalt mit ien sudwestlichen und nodwestlichen Ländern Europa's, die sich seit der Entdechag Amerika's ausschliesslich des gesammten Welthandels benättigt, und durch denselben ein entschiedenes Uebergesist über die östlicher belegenen Staaten erlangt hatten, in jdem Betracht in eine wirksame Concurrenz zu treten.

Anlangend die früheren Verkehrsverhältnisse des beisehen Meers, so melden zwar die Geschichtschreiber, den an den südlichen Küsten desselben, welche hier vorziglich in Betracht kommen, zu den Zeiten des Heidesthams de Seeräuberei allgemein herkömmlich gewesen sei. Diem Gebrauche ward schon früh von zwei Seiten entgegenwirkt, — von Seiten der dänischen Waldemare, dieselben die Herrschaft ihrer Krone über diese Gegentauszubreiten suchten, und von Seiten der Fürsten Sachsen's, die von der Elbe her gen Osten vordrangen, und christlichen Lehre und deutschen Bildung bei der unterjehten Bevölkerung Eingang zu verschaffen.

Dergestalt wurde auch hier, wie anderwärts, chieflie und germanische Cultur die Grundlage, auf weicher sich in Ostseclande ein sehr ausgebreiteter, friedlicher Verkehr späterhin erhob.

Unter der schützenden Macht der, nur das politicke und kirchliche Interesse im Auge habenden, Fürsten, und neben derselben entwickelte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters die Hanse, jener merkwürdige Städtebud, welcher damals Industrie, Handel und Geldmacht des genen Nordens repräsentirte, auch in diesen Küstenländern der großentige Wirksamkeit; sie umzog den ganzen Norden und Geldmacht des genen Westen mit einem einzigen grossen Verkehrsnetze, und berdtete damit, auch als sie selbst in Trümmern gefallen unt, die spätere politische Annäherung dieser Gegenden und gebildeteren Westen vor.

Salva Borussia marc Balticum, velut commerciorum matrem, quorumvis usui liberum fore. Acusserang ter in Anfange des J. 1661 nach London geschickten branchten gischen Gesandtschaft. Pufendorf: de reb. gest. Frid. III. 1X, 22. p. 559. —

Die politische Macht, su welcher sich die Städte r Hanse auf der Basis ihres Reichthum's emporgeschwunn hatten, war die Ursache ihres Falls; als das moderne tratenthum auf ganz anderen Grundlagen sich ausbilde-, als auf welchen die feudale fürstliche Gewalt des Mittelers geruht hatte, konnten innerhalb der sich immer mehr schliessenden und arrondirenden fürstlichen Territorien die edeutung und der Einfluss der jener Verbindung angehörenn Munizipalitäten in alter Weise nicht fortbestehen 2). rgestalt verloren auch schon im funfzehnten Jahrhundert die irkischen, zum Hansebunde gehörenden Städte ihre politite und commerzielle Bedeutung 2). Natürlich war es, dass : vorzüglich günstig gelegenen Städte, welche den Kampf gen die fürstliche Gewalt glücklich bestanden und unversehrt s demselben hervorgingen, die Vortheile des ganzen Verhrs, den früher der Bund vermittelt hatte, an sich rissen, n in ihnen grossentheils der Handel concentrirte, den die terdrückten Munizipalitäten früher betrieben hatten. che Weise hatte sich Hamburg in den Besitz des genmten, ohnedies nicht sehr bedeutenden, früheren ausrtigen Verkehrs der Mark Brandenburg gesetzt 3); --

46 \*

Das war der "triftige Grund", um desses willen die mürkischen Städte ausschieden. Vgl. Zimmormans: Verauch einer histor. Entwickelung der märk. Städteverfassungen. Berlin. 1837. I, 230.

<sup>2)</sup> Schon im J. 1450 wurden Berlin, Frankfurt a. d. O., Stendal und Salzwedel mit Strafe belegt und ausgeschlossen, weil sie einen angesetzten Hansetag nicht besucht hatten; im J. 1549 wurden sie förmlich für "Ausserhansen" erklärt Sartorius: Geschichte des hansent. Bundes. II, 154. 785. — Die wichtigsten märkischen Städte, welche zur Hanse gehörten, waren: Berlin, Brandenburg, Frankfurt a. d. O., Osterburg, Salzwedel, Sochausen, Stendal und Werben. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1V, 384.

<sup>8)</sup> Dass Hamburg schon früh die Mark Brandenburg in commerzieller Hinsicht zu beherrschen auchte, ersieht man aus dem Umstande, dass Kurf. Joachim I. sich unter dem 7ten Sept. 1518 von Kaiser Maximilian ein Privileginm geben liess, welches seinen Unterthanen erlaubte: un mittelbar nach dem Meere zu schiffen, ohne nöthig zu haben, in Hamburg anzuhalten. Oelrichs: brandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 68.

Danzig hatte sich in ähnlicher Art zum Mittelpunct in ganzen Handels des Landes Preussen emporgeschungen. Zwar wurde auch von Königsberg aus etwas Secretich getrieben; allein, gegen den Umsatz Danzig's gehalten, und derselbe unbeträchtlich, und ausserdem nahmen an denselben die einheimischen Bewohner fast gar keinen Theil, - er befand sich vielmehr fast ausschliesslich in den Hände von Engländern und Schotten 1).

Mehr noch, als durch den Gang der Ereignisse in Mgemeinen, wurde durch die bürgerlichen und religiöses 24 stigkeiten, welche Deutschland im sechazehnten und sichtsehnten Jahrhundert erschütterten, namentlich durch & Kriege, zu denen die streitige Jülichsche Erbschaft und & eigenthümliche Stellung des Herzogthum's Preusen Aim gaben, vorzüglich aber durch die Verheerungen des dreide jährigen Krieges, die letzte Spur des schon lange krindden Handels in den brandenburgischen Staaten versicht Die damalige Machtlosigkeit der Landesherrschaft, die Beherzigkeit der Stände im Puncte der Bewilligungen, der allgemein fühlbare Mangel an Capitalien und der dant = sammenhängende, leicht erklärliche Mangel au Untersch mungsgeist in der Bevölkerung verhinderten überdie jele Versuch des Wiederemporstrebens, von welcher Seite im selbe auch ausgehen mochte.

Der grosse Kurfürst ward auch in dieser Bezichung der Schöpfer einer neuen Gestaltung der Dinge. Den Anders dazu erhielt er unstreitig durch die Eindrücke, welche er im noch jugendlichen Alter, während eines mehrjährigen Aufenthalts in Holland empfing. Er sah hier ein Volk. welches auf einem beschränkten, noch überdies grossentels

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stantsgeschichte. VII, 483 fg. - P.F. Stuhr: Gesch. der Sec- und Kolonialmacht des grosse Kurfürsten. Aus archivalischen Quellen. Berlin. 1893. 3 p. l. 2. — Der erste mangelhafte Versuch einer Darstrliust der Sec-Unternehmungen des grossen Kurf. ist: Georg. Christ. Nauer: Panegyricus in Frid. Wilh. M. El. Brestres murinas. Fruncof. ad I iadr. 1888. fol. — Vgl. Octrichs: Brandenburg. Medaillen-Cabinett. pr. Ch. C. - v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 19 fgg. —

dem Meere entrissenen Gebiete sich zu Reichthum, Macht und höchstem politischen Einflusse emporgehoben hitte, uits swar lediglich durch das Mittel des Welthandelbe, das vorzugsweise von diesem kleinen Theile der Erde sus vorzugsweise, beherrscht und geleitet wurde.

Die Niederlande standen bei den hier erwählten Reorganisations - Entwirfen dem grossen Kurfürsten als Muster vor Augen, gleichwie die grössten damaligen Statisminster vor Augen, gleichwie die grössten damaligen Statisminster Frankreichs und Englands, Colbert und Cromwell, durch den Hinblick auf sie angefeuert worden waren. Wie die grossen Staatsmänner Holland's, wollte auch Friedrich Withhelm durch Fürsorge für die Entfaltung der einheimischen Industrie, als der Grundlage jedes Handels, und für Begründung der Schifffahrt, als des Haupt-Organs des Verkehrs, dem Handel seiner Staaten selbst einen höheren Außehwung geben, durch Erweiterung des Handels aber wiederum sich einen Haupthebel verschaffen sur politischen Erhöhung seines Staats.

In diesem Sinne erstrebte er zunächst die Erwerbung wohlgelegener Küstenlandschaften, kämpfte er auf dem Friedenscongresse zu Osnabrück so lange und so unermüdet gegen die Abtretung oder Theilung Pommern's, um den Besits der Odermündungen, endlich bloss der Hauptstadt des Landes; von demselben Gesichtspuncte ausgehend, wandte er nach Vertreibung der Schweden aus der Mark (von 1675 - 1678) seine ganze Kraft auf die Eroberung Pommern's, auf die Ucherwältigung der den Oderstrom behersschenden Plätze und auf die Einnahme Stettin's; - widersetzte er sich bei den Verhandlungen mit Frankreich aufs Acusserste der Wiederherausgabe des croberten Landes und der Hauptstadt desselben. Als aber, aller Austrengungen ungeachtet, es ihm nicht gelingt, die Früchte seiner Siege sn behaupten, da überträgt er theilweise die Entwürfe, die er an den Besitz Vorpommerns geknüpft hatte, auf das ihm gebliebene herzogliche Preussen; Königsberg, mit seimem Hafen Pillau, soll wenigstens im geringeren Masse das werden, wezu er ursprünglich Stattin ausersehen hatte '). Endlich wirft er auch auf ... Not eckiste eine Blick. Einer der Gedanken, die ihn in den spätere lebensjahren am meisten beherrschten, war die Erwerbung Ostfriesland's; ... dieser noch besser zu See-Unterschmungen sich eignende Küstenstrich sollte ihn den Verlast de eroberten Pommerns verschmerzen lassen. Seitdem ist Enden der Punct, von welchem die ganze Bewegung des sassitigen Handels des brandenburgischen Staats ausgehen sellte').

Eben so, wie das Auge des grossen Kurfarstes 🛎 ganze Ausdehnung des deutschen Küstengebiets überblicht, um den passendsten Sitz für den zu eröffnenden Welthand ausfindig zu machen, umfasste seine kühne Seele auch 🛎 fernsten Meere und Länder, wo es sich darum haden Anhalts - und Ausgangs - Puncte für seine Entwürfe m 📂 den. Schon kurz vor und nach dem westphälischen Friede beschäfftigte er sich mit Eröffnung von Verbindunges Ostindien, China und den Ländern der Sädsee. Dieser 🎏 tauchte, nachdem derselbe gänzlich aufgegeben sa 📫 schien, in den letzten Jahren: incs Lebens wieder auf; war im J. 1685, als eine Gendtschaft un den Groonstyl beabsichtigt, und im darauf fo enden Jahre (1686), Emden eine brandenburgisch-ostindische Handelscompagie vorbereitet wurde. Gleich nach dem Abschlusse des Fisdens von St. Germain wurden (1680 und folgenden June) wiederholte Fahrten nach der Weatküste Afrika's untersumen; das Resultat derselben waren die Colonisationsversche in Guinea, welche, wenn auch nicht mit immer gleichen folge, doch mit ungeminderter Energie bis sum Tede Frie-In dieselbe Zeit ide drich Wilhelm's fortgesetzt wurden. die Versuche, in Westindien Besitzungen zu erwerben, vorzüglich um von hier aus das spanische Amerika mit afrikanischen Sclaven zu versougen 3). Bereits im J. 1680 wards

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 488. — Stahr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 18.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 31. 32. p. 164. eqq. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 51 fgs. —

<sup>8)</sup> Stuhrt Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 68.

mit Spanien wegen der Abtretung von Trinidad 1), im J. 1685 mit Frankreich wegen der Ueberlassung von St. Vincent oder St. Croix, wenn auch mit beiden Mächten vergebens, anterhandelt 2); in Uebereinstimmung mit Dänemark ward. a dem letztgenannten Jahre eine brandenburgische Niederassung auf St. Thomas begründet 3). Auch die Vortheile des Landhandels des östlichen Europa's mit Asien entgingen dem unternehmenden Geiste des Kurfürsten nicht. L. 1687 wurden von Seiten des brandenburgischen Abgeordseten am polnischen Hofe auf Veranlassung Friedrich Wilbeims mit der persischen Gesandtschaft in Warschau Unterbandlungen angeknüpft, und später unmittelbar mit dem Schach fortgesetzt, um von Preussen aus ein wichtiges, im Drient sehr beliebtes Erzeugniss dieses Landes, den Bernstein, durch Russland nach Persien zu verführen und für denselben persische Seide einzutauschen; wenn auch diese Bemühungen erfolglos blieben, so lag das allein in den Hin**dern**issen, welche Russland einer freien Durchfuhr der beaheichtigten Waarensendungen entgegenstellte 4).

Der erste Versuch, dem brandenburgischen Staate Antheil am Sechandel zu verschaffen, geschah, wie erwähnt, sehon vor dem Abschlusse des westphälischen Friedens. Im J. 1647 nämlich wurden mit mehreren holländischen Kaufleuten wegen Errichtung einer brandenburgisch - ostindischen Handelsgesellschaft, die ihren Sitz in Königsberg haben sollte, Unterhandlungen angeknüpft. Die Schiffe der Gesellschaft sollten unter brandenburgischer Flagge und unter dem Schutze des Kurfürsten segeln; die Leitung der neu zu begründenden Marine aber sollte einem verabschiedeten, früher im Dienste der holländisch-ostindischen Compagnie gestandenen Seemann, dem Admiral Liers, anvertraut wer-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 57.

<sup>2)</sup> Stuhr: a. a. O. p. 58.

Pauli: Allg. Prenss. Staatsgesch. VII, 527. — Stuhr: a. a. O. p. 58. —

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Prones. Staategesch. VII, 504. -

den 1). Dieser Entwurf kam aber wegen und ung Zeitverhältnisse nicht zur Ausführung. Einerseits fehites dem Kurfürsten die nöthigen Capitalien, um sich selbst bei dem Unternehmen zu betheiligen; andererseits bewies sich der inländische Handelsstand, iamentlich der Königderger, dem letzteren aus Mangel au Zutrauen durches de Die Verhandlungen, welche darauf mit den Hasestädten, in denen sich einige Bereitwilligkeit, auf die &che einzugehen, zeigte, angeknüpft wurden, führten derfalls zu keinem nennenswerthen Ergebnisse, weil der dehende und bald darauf ausbrechende schwedisch-politike Krieg den Kurfürsten auf längere Zeit von der ganzen le-Aus demselben Grunde blieb seh gelegenheit ablenkte. ein, im J. 1650 mit der Krone Dänemark abgeschlossest, Tractat, durch welchen letztere an die zu gründende hendenburgisch-ostindische Compagnie ihre Besitzung an der Küste von Coromandel, Tranquebar oder Dansburg, 20,000 Rthl. in baarem Gelde und 100,000 Rthl. in Adde der Gesellschaft, überliess, zugleich auch sich verstichtet. fortan der brandenburgischen Flagge mit der hollindichen gleiche Rechte im Sunde zuzugestehn, ohne Folgen; der Kurfürst war in damaliger Zeit nicht einmal im Stande, de nöthigen baaren 20,000 Rthl. aufzubringen 2).

Erst der im Anfange der siebenziger Jahre beginnete französisch-holländische, oder vielmehr der sich aus demselben entwickelnde schwedisch-brandenburgische Krieg gab Anlass zur kräftigen Wiederaufnahme des in Stocken gerathenen Entwurfs.

Auf Grund des Einfalls der Schweden in die Mark Brandenburg nämlich hatte ein unternehmender Hellisder, Benjamin Raulé, aus der seeländischen Stadt Middelburg, dem brandenburgischen Gesandten im Haag den Verschieg gemacht, auf Kosten des Kurfürsten in Seeland einige Fahrzeuge ausrüsten, und sodann gegen die Feinde Brandenburg.

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 8. -

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. proues. Staategeech. VII, 488. 488. -

amentlich die Schweden, krenzen zu lassen, um denielen auch zur See Abbruch zu thun. Der Vorschlag wurde ngenommen und ausgeführt; in kurner Zeit waren über wanzig schwedische Schiffe von den brandenburgischen irenzern aufgebracht. Die Holländer aber, welche durch ies Unternehmen ihren Handel mit Schweden für geführet hielten, gaben die aufgebrachten Schiffe auf Rechmaion Schwedens zurück. Dieser Ausgang gab zu einer Moifikation des ursprünglichen Plans Veranlassung. Der Kurürst nahm den Holländer, nachdem er denselben wegen lückgabe der Prisen entschädigt, förmlich in seine Dienste, rnannte ihn zum Director der brandenburgischen Marine, niethete ihm einige Fregatten, und daneben der höllänischen Admiralität drei Kriegsschiffe ab, welche eben be, rie die ersteren, gänzlich mit Holländern bemannt warden. Dieses unter Raule's Befehle gestellte kleine Geschwader atte zunächst den Zweck, die von den Schweden im Herogthum Bremen neu angelegte Festung Carlsberg wegannehsen, welcher Versuch jedoch misslang.

Trotz dieser nicht sehr ermuthigenden Anfänge wurden folgenden Jahre (1676) ein neuer Contract mit Beafander laule abgeschlossen, dem gemäss sich dieser anhelschig nachte, abermals mehrere kleinere und grössere Fahrsenge, ber welche dem Bruder des Directors, Jakob Raule, der lefehl anvertraut werden sollte, dem Kurfürsten zu stellen. Der Zweck dieses neuen Geschwaders war lediglich, in der batsee zu kreuzen, namentlich durch Unterbrechung der Jerbindung zwischen Schweden und der pommerschen Küste lem mit der Eroberung Pommerns zu Laude beschäftigten (urfürsten in die Hände zu arbeiten. In der That leisten diese holländisch-brandenburgischen Schiffe, vereinigt alt der dänischen Flotte, in dem genannten Jahre dem grossen Kurfürsten die wesentlichsten Dienste 1).

In noch höherem Grade geschah das in den beiden folenden Jahren (1677, 1678), indem während derseiben die

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 9. 10.

Austrengungen Friedrich Wilhelm's aus mourtung Stetin's, Stralsund's, Rügen's und überhaupt ganz Pommeru's durch die abermals, wenn auch nur jedesmahl auf wenige Mente, contractlich gemietheten Schiffe auf das kräftigste unterstitt wurden 1).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain bemiete Weil man indema die Feindseligkeiten gegen Schweden. die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter, Operationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher & der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen Spenien, das noch immer unter die ersten Seemächte gereinet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holland's Septratfrieden war auch Spanien, wie oben erwähnt worden ich von der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um nur 🛏 digst die von den Franzosen besetzten belgischen Stille zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preisgegebag und dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. Unter solchen Umständen hielt sich auch der letztere aller Ridsichten gegen den ehemaligen Verbundeten, der ihm Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, enthoben Er beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen der tenrigen Zustandes der spanischen Finanzen erfolgies gebiiden waren, die Anwendung von Repressalien. Demnach lief J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander betehende, und von Cornel v. Bevern befehligte brandenber-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. prouss. Stantsgeach. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Gemain, unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, un von dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelat welcher ihn nicht allein die Unterhaltung seines atchenden Heers, sudern auch die Erschaffung einer mänsigen Flotte migikk gemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damnla das Aschieten zurück, weil es Frankreich nichts mütze, dass der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im atlantisches und Mittel-Meere aber könne er selbst über hintängliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de reh. gest. Rich. Wilh. XVIII, 2. p. 1828 sq. —

gische Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gleich anfangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgehencht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich ver-Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressalien in der nächsten Zeit fortgesetzt. Man kann sich am besten von der grossen Schwäche des einst so mächtigen Spaniens einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanische Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Seeverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätze ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit dem Risiko in keinem Verhältnisse. Eines Theils stellte sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waren; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des hrandenburgischen Geschwaders die Eisersucht und Missgunst der benachbarten Seemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindseligkeiten gegen Spanien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk befehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der goldund sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 491. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinen mitgebrachten Golde wurden die a. g. Schiffsducaten geprägt, deren Ool-

Danzig hatte sich in ähnlicher Art zum Mittelpuncte des ganzen Handels des Landes Preussen emporgeschwags. Zwar wurde auch von Königsberg aus etwas Seerendergetrieben; allein, gegen den Umsatz Danzig's gehalten, und derselbe unbeträchtlich, und ausserdem nahmen an demeben die einheimischen Bewohner fast gar keinen Theil, — er befand sich vielmehr fast ausschliesslich in den Händer von Engländern und Schotten 1).

Mehr noch, als durch den Gang der Ereignisse in Mgemeinen, wurde durch die bürgerlichen und religiösen 24 stigkeiten, welche Deutschland im sechazehnten und sichtzehnten Jahrhundert erschütterten, namentlich durch Kriege, zu denen die streitige Jülichsche Erbschaft und 🗱 eigenthümliche Stellung des Herzogthum's Preussen Anim gaben, vorzüglich aber durch die Verheerungen des dreids jährigen Krieges, die letzte Spur des schon lauge kräde den Handels in den brandenburgischen Staaten versicht Die damalige Machtlosigkeit der Landesherrschaft, die Erherzigkeit der Stände im Puncte der Bewilligungen, der allgemein fühlbare Mangel an Capitalien und der dant sammenhängende, leicht erklärliche Mangel an Unternamungsgeist in der Bevölkerung verhinderten überdies jeden Versuch des Wiederemporstrebens, von welcher Seite der selbe auch ausgehen mochte.

Der grosse Kurfürst ward auch in dieser Bezichung der Schöpfer einer neuen Gestaltung der Dinge. Den Anden dazu erhielt er unstreitig durch die Eindrücke, welche er im noch jugendlichen Alter, während eines mehrjährige Aufenthalts in Holland empfing. Er sah hier ein Volk. welches auf einem beschränkten, noch überdies grossenkelt.

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stantsgeschichte. VII, 483 fg. — P.F. Stuhr: Gesch. der Sec- und Kolonialmacht des grasse Kurfürsten. Aus archivalischen Quellen. Berlin. 1838. I. p. l. 2. — Der erste mangelhafte Versuch einer Danstellung der Sec- Unternehmungen des grossen Kurf. ist: George Christ, Sauer: Panegyricus in Frid. Wills. M. R. Bradres marinas. Francof. ad Fiadr. 1888. fol. — Vgl. Ostrichs: Brandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 88. 69. — v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 19 fgg. —

dem Meere entrissenen Gebiete sich zu Reichthum; Macht und höchstem politischen Einflusse emporgehoben hatte, mid und lediglich durch das Mittel des Welthandeits, dei vorzugsweise von diesem kleinen Theile der Erde aus von mittelt, beherrscht und geleitet wurde.

Die Niederlande standen bei den hier erwählten Meorganisations - Entwürfen dem grossen Kurfürsten als Muster vor Augen, gleichwie die grössten damaligen Staatsminsmer Frankreichs und Englands, Colbert und Cromwell, durch den Hinblick auf sie angefeuert worden waren. Wie die grossen Staatsmänner Holland's, wollte auch Friedrich Wilhelm durch Fürsorge für die Entfaltung der einheimischen Industrie, als der Grundlage jedes Handels, und für Begründung der Schifffahrt, als des Haupt-Organs des Verkehrs, dem Handel seiner Staaten selbst einen höheren Aufschwung geben, durch Erweiterung des Handels aber wiederum sich einen Haupthebel verschaffen und politischen Erhöhung seines Staats.

In diesem Sinne erstrebte er zunächst die Erwerbung wohlgelegener Küstenlandschaften, kämpfte er auf dem Friedenscongresse zu Osnabrück so lange und so unermüdet gegen die Abtretung oder Theilung Pommern's, um den Besits der Odermündungen, endlich bloss der Hauptstadt des Landes; von demselben Gesichtspuncte ausgehend, wandte er nach Vertreibung der Schweden aus der Mark (von 1675 - 1678) seine ganze Kraft auf die Eroberung Pommern's, auf die Ucherwältigung der den Oderstrom behersschenden Plätze und auf die Einnahme Stettin's; - widersetzte er sich bei den Verhandlungen mit Frankreich imf's Acusserste der Wiederherausgabe des eroberten Landes und der Hauptstadt desselben. Als aber, aller Austrengungen ungeachtet, es ihm nicht gelingt, die Früchte seiner Siege sa behaupten, da überträgt er theilweise die Entwürfe, die 🖛 an den Besitz Vorpommerns geknüpft hatte, auf das ihm mebliebene herzogliche Preussen; Königsberg, mit seimem Hasen Pillau, soll wenigsteus im geringeren Maasse was werden, wozu er ursprünglich Stattin ausersehen hat-

Eben so, wie das Auge des grossen Kurfursten 🛎 ganze Ausdehnung des deutschen Küstengebiets überblicht, um den passendsten Sitz für den zu eröffnenden Welthand ausfindig zu machen, umfasste i eine kühne Seele auch 🛎 fernsten Meere und Länder, wo es sich darum haddie Anhalts - und Ausgangs - Puncte für seine Entwärfe = den. Schon kurz vor und nach lem westphälischen Friede beschäfftigte er sich mit Eri ung von Verbindungen Ostindien, China und den Lände n der Sädsee. Dieser I tauchte, nachdem derselbe i islich aufgegeben sa 🗯 schien, in den letzten Jahren seines Lebens wieder sef; war im J. 1685, als eine Gesandtschaft an den Gressman beabsichtigt, und im darauf folgenden Jahre (1686), Emden eine brandenburgisch-ostindische Handelscongest vorbereitet wurde. Gleich nach dem Abschlusse des 🌬 dens von St. Germain wurden (1680 und folgenden bie) wiederholte Fahrten nach der Westküste Afrika's unter men; das Resultat derselben waren die Colonisationsverselben in Guinea, welche, wenn auch nicht mit immer gleichen folge, doch mit ungeminderter Energie bis zum Tede Idedrich Wilhelm's fortgesetzt wurden. In dieselbe Zeit film die Versuche, in Westindien Besitzungen zu erwerben, verzüglich um von hier aus das spanische Amerika mit affisnischen Sclaven zu versogen 3). Bereits im J. 1680 wart

Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 493. — Stahr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 18.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XVIII, 31, 32, p. 1414 sqq. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 51 fgg. —

<sup>3)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 58.

mit Spanien wegen der Abtretung von Trinidad 1), im J. 1685 mit Frankreich wegen der Ueberlassung von St. Vincent eder St. Croix, wenn auch mit beiden Mächten vergebens, unterhandelt 2); in Uebereinstimmung mit Dänemark ward. 🖢: dem letztgenannten Jahre eine brandenburgische Nieder-: besing auf St. Thomas begründet 3). Auch die Vortheile des Landhandels des östlichen Europa's mit Asien entgingen **dem** unternehmenden Geiste des Kurfürsten nicht. Seit dem L. 1687 wurden von Seiten des brandenburgischen Abgeordneten am polnischen Hofe auf Veranlassung Friedrich Wilbeims mit der persischen Gesandtschaft in Warschau Untermadlungen angeknüpft, und später unmittelbar mit dem lehach fortgesetzt, um von Preussen aus ein wichtiges, im Drient sehr beliebtes Erzeugniss dieses Landes, den Berntein, durch Russland nach Persien zu verführen und für lenselben persische Seide einzutauschen; wenn auch diese Remühungen erfolglos blieben, so lag das allein in den Hin-Jarnissen, welche Russland einer freien Durchfuhr der bembsichtigten Waarensendungen entgegenstellte 4).

Der erste Versuch, dem brandenburgischen Staate Anbeil am Sechandel zu verschaffen, geschah, wie erwähnt,
whon vor dem Abschlusse des westphälischen Friedens. Im
1. 1647 nämlich wurden mit mehreren holländischen Kaufseuten wegen Errichtung einer brandenburgisch - ostindischen
Handelsgesellschaft, die ihren Sitz in Königsberg haben solita, Unterhandlungen angeknüpft. Die Schiffe der Gesellschaft sollten unter brandenburgischer Flagge und unter dem
Schutze des Kurfürsten segeln; die Leitung der neu zu begrändenden Marine aber sollte einem verabschiedeten, früber im Dienste der holländisch- ostindischen Compagnie gestandenen Seemann, dem Admiral Liers, anvertraut wer-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 57.

<sup>2)</sup> Stuhr: a. a. O. p. 58.

Pauli: Allg. Prenss. Staatsgesch. VII, 527. — Stuhr: a. a. O. p. 58. —

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Prones. Staategesch. VII, 504. -

Dieser Entw kam ton women Jer ungi den 1). Zeitverhältnisse nicht: Ausführung. Einerseits felt dem Kurfürsten die nötl n Capitalien, um sich selbst bi dem Unternehmen zu bett n; andererseits bevie de der inländische Handelsstand, namentlich der Königheger, dem letzteren aus Mangel an Zutrauen durchen d-Die Verhandlungen, welche darauf mit den Hasestädten, in denen sich einige Bereitwilligkeit, auf die Stche einzugehen, zeigte, angeknüpft wurden, führtes defalls zu keinem nennenswerthen Ergebnime, weil der dehende und bald darauf ausbrechende schwedisch-pelalett Krieg den Kurfürsten auf längere Zeit von der ganzen kegelegenheit ablenkte. Aus demselben Grunde blick set ein, im J. 1650 mit der Krone Dänemark abgeschlessent, Tractat, durch welchen letztere an die zu grundende hetdenburgisch - ostindische Compagnie ihre Besitzung m de Küste von Coromandel, Tranquebar oder Dansburg. 20,000 Rthl. in baarem Gelde und 100,000 Rthl in Aule der Gesellschaft, überliess, zugleich auch sich verallehtet. fortan der brandenburgischen Flagge mit der holländichen gleiche Rechte im Sunde zuzugestehn, ohne Folgen; der Kurfürst war in damaliger Zeit nicht einmal im Stande, nöthigen baaren 20,000 Rthl. aufzubringen 2).

Erst der im Anfange der siebenziger Jahre beginnte französisch-holländische, oder vielmehr der sie aus demselben entwickelnde schwedisch-brandenburgische Krieg gab Anlass zur kräftigen Wiederaufnahm des in Stocken gerathenen Entwurfs.

Auf Grund des Einfalls der Schweden in die Matt Brandenburg nämlich hatte ein unternehmender Hollinder, Benjamin Raulé, aus der seeländischen Stadt Middelung, dem brandenburgischen Gesandten im Hang den Verschieg gemacht, auf Kosten des Kurfürsten in Seeland einige Fakzeuge ausrüsten, und sodann gegen die Feinde Brandenburg.

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 8. -

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. proues. Staategesch. VII, 488, 468. -

namentlich die Schweden, kreuzen zu lassen, um denielben auch zur See Abbruch zu thun. Der Vorschlag wurde angenommen und ausgeführt; in kurzer Zeit waren über zwanzig schwedische Schiffe von den brandenburgischen Kreuzern aufgebracht. Die Holländer aber, welche durch dies Unternehmen ihren Handel mit Schweden für gefährdet hielten, gaben die aufgebrachten Schiffe auf Reclamation Schwedens zurück. Dieser Ausgang gab zu einer Modifikation des ursprünglichen Plans Veranlassung. Der Kurfürst nahm den Holländer, nachdem er denselben wegen Rückgabe der Prisen entschädigt, förmlich in seine Dienste, ernannte ihn zum Director der brandenburgischen Marine, miethete ihm einige Fregatten, und daneben der holländischen Admiralität drei Kriegsschiffe ab, welche eben we, wie die ersteren, gänzlich mit Hollandern bemannt wurden. Dieses unter Raule's Befehle gestellte kleine Geschwader hatte zunächst den Zweck, die von den Schweden im Hersogthum Bremen neu angelegte Festung Carlsberg wegsunchmen, welcher Versuch jedoch misslang.

Trotz dieser nicht sehr ermuthigenden Anfänge wurde im folgenden Jahre (1676) ein neuer Contract mit Bezignein Raulé abgeschlossen, dem gemäss sich dieser anheischig machte, abermals mehrere kleinere und größere Fahrzenge, über welche dem Bruder des Directors, Jakob Raulé, der Befehl anvertraut werden sollte, dem Kurfürsten zu stellen. Der Zweck dieses neuen Geschwaders war lediglich, in der Ostsee zu kreuzen, namentlich durch Unterbrechung der Verbindung zwischen Schweden und der pommerschen Küste dem mit der Eroberung Pommerns zu Lande beschäftigten Kurfürsten in die Hände zu arbeiten. In der That leisteten diese holländisch-brandenburgischen Schiffe, vereinigt mit der dänischen Flotte, in dem genannten Jahre dem grossen Kurfürsten die wesentlichsten Dienste 1).

In noch höherem Grade geschah das in den beiden folmenden Jahren (1677, 1678), indem während derseiben die

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 9. 10.

Anstrengungen Friedrich Wilhelm's zur Kroberung Stetin's, Stralsund's, Rügen's und überhaupt ganz Pommern's duch die abermals, wenn auch nur jedesmahl auf wenige Messie, contractlich gemietheten Schiffe auf das kräftigste unterstitt wurden 1).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain bendet die Feindseligkeiten gegen Schweden. Weil man indexes die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter, Operationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher 800 der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie # bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen Spenien, das noch immer unter die ersten Seemächte gereinet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holland's Sepratfrieden war auch Spanien, wie oben erwähnt worden ist, von der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um nur 🛏 digst die von den Franzosen besetzten belgischen Stide zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preisgegebasund dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. Unter solchen Umständen hielt sich auch der letztere aller Rich sichten gegen den ehemaligen Verbändeten, der ihn w Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, enthoben. E beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen des tesrigen Zustandes der spanischen Finanzen erfolgles gebiiden waren, die Anwendung von Repressalien. Demnach lief J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander betehende, und von Cornel v. Bevern besehligte brandenber-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. preuss. Staatsgesch. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Gernen, unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, um von dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelst welcher ihm nicht allein die Unterhaltung seines atchenden Hoers, sudern auch die Erschaffung einer müssigen Flotte miglich gemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damals des Astrücten zurück, weil es Frankreich nichts nütze, dass der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im milantischen und Mittel-Meere aber könne er selbst über hinlägliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de reh. gest. Fri. Wilh. XVIII, 2. p. 1828 sq. —

gische Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gleich anfangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgebracht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich versteigert. Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressalien in der nächsten Zeit fortgesetzt. Man kann sich am besten von der grossen Schwäche des einst so mächtigen Spaniens einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanisehe Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Seeverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätse ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit dem Risiko in keinem Verhältnisse. Eines Theils stellte sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waren; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des brandenburgischen Geschwaders die Eifersucht und Missgunst der benachbarten Seemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindseligkeiten gegen Spanien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk befehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der goldund sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. VII, 491. - Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinen mitgebrachten Golde wurden die s. g. Schiffsducaten geprägt, deren Oel-

gleich war, nachdem im Sommer 2002 vor Mujer 0to Friedrich v. Gröben zur Sicherung der neu angelegten 🤄 lonieen nach Afrika abgeschickt worden 1), im Herbst desselben Jahrs eine afrikanische Gesellschaft errichtet, 📥 ihren Sitz in Königsberg haben sollte, im J. 1684 der wegen der bei weitem günstigeren Lage nach Kmden verlegt wurde, nachdem kurz zuvor der grosse Kurfurst in 04 friesland festen Fuss gefasst hatte 2). Die weiteren Schiasale dieser wichtigsten übersceischen Besitzungen Bradeburg's, denen der grosse Kurfürst bis zu seinem Tode de sorglichste Vorliebe widmete, und zu deren Erheltung ittseibe (1686) einen besonderen Fonds, die so genannte Merine - Casse, anwies, werden an einem anderen Orte awähnt werden 3). Das Haupthindernies des Emporbibes dieser Niederlassungen, so wie der Marine und des Colnialwesens Brandenburgs überhaupt, lag in den Reiburgs welche über die Ausdehnung des brandenburgischen Hand an der afrikanischen Küste mit den Holländern und Fransen entstanden, so bald die braudenburgische Compagnie ernstliche Concurrenz sowohl mit der holländisch - weder schen Handelsgesellschaft, wie mit der französischen Compagnie vom Senegal zu treten begann. Diese Rebuges, und vorzüglich die Handelseifersucht und die Missgust 🚾 Niederlande, verhinderten nicht allein das Emporkenses, sondern beförderten sogar nicht lange darauf das Dakinedken und den Untergang dieser denkwürdigen Schöpfangen

richs von den J. 1682, 1683, 1685, 1687, 1696, 1695 1695 und 1698 erwähnt. Brandenburg. Medaillen-Calinat nr. 69.

<sup>1)</sup> Die beiden Kriegsschiffe, mit denen er absegelte, trages die Namen: der Kurfürst und der Morian. Pafesdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 32. p. 1416.—
Vgl. v. d. Gröben: Orientalische Reisebeschreibung. Merienwerder. 1694.—

<sup>2)</sup> Pufcadorf: loc. cit. XVIII, 32. p. 1415. -

<sup>8)</sup> Vgl. meine Gesch. des preuse. Staate, Bend IV, in des Abschnitten über die histor. Entwickelung der bewaffseten Macht, und über die Handeleverhältnisse während des siebenschaten Jahrhunderte.

Einige Zeit nach dem Tode des grossen Kurfürsten warawar die Regierung des Nachfolgers noch darauf bedacht. dieselben zu pflegen und zu erweitern; als aber nach dem Sturze des Oberpräsidenten Eberhard v. Dankelmann (1697) sich in vielen Zweigen der Verwaltung andere Grundsätze, als welche vom grossen Kurfürsten befolgt worden waren, geltend machten, da wurde auch ihnen, als Gegenständen vorzüglicher Fürsorge des gefallenen Staatsmannes, die Liebe und der Schutz von oben entzogen. Seitdem schleppten sie ein kränkelndes Dasein dahin, bis sie unter dem Enkel des grossen Kurfürsten für eine geringe Summe den Holländern aberlassen wurden. Von dieser Zeit an (1720) hat Preussen keine Colonieen mehr besessen, und keine Kriegsschiffe mehr in die See geschickt; - es ist seitdem also jede Spur dieser Bestrebungen Friedrich Wilhelm's verschwunden. Aber nichts desto weniger muss ihrer, die eines besseren Schicksals würdig waren, immer gedacht werden, wenn von den grossartigsten und edelsten Entwürfen des Begründers des preussischen Staats die Rede ist. -

Die Theilnahme, welche der grosse Kurfürst bei seinem herannahenden Lebensende in immer steigendem Manage der Sache des Protestantismus zuwandte, der er eben sowohl durch Geburt und Erziehung, wie durch Neigung und politisches Interesse angehörte, äusserte sich, wie oben schon erwähnt worden ist, auf dreifache Weise: durch Verwendung bei den Regierungen derjenigen Staaten, aus denen Beschwerden bedrängter Glaubensgenossen bei ihm einliefen; - durch das Anerbieten gastlicher Aufnahme aller derjenigen in seinen Staaten, welche als Opfer des Religionshasses ihr Vaterland hatten verlessen müssen, und durch die grossmüthigste und unermüdlichste Unterstützung solcher Unglücklichen; und endlich durch Anwendung seines ganzen politischen Einfluszes und selbst Erhebung der Waffen für Aufrechterhaltung geistiger Freiheit in Europa.

In allen diesen Beziehungen bewies er sich v

bis zum Ausgange seiner Laufbahn als einen wahrhaft evangelischen, protestantischen Christen des reformirten Bekenntnisses. Seinen Protestantismus aber seiste er nicht in eine herzlose und pharisäische Ausschliessung dere, die anders dachten, fühlten und glaubten, sondera in de Verpflichtung ritterlicher Abwehr aller der schlechten Wilfen, mit denen von je her priesterlicher Dünkel und messiliche Verkehrtheit das weite Gebiet christlicher Duldung waltsam angetastet, die Kirche nicht selten in einen Walts sitz mehr als heidnischer Gräuel umgewandelt hat 1); in Wesen seines evangelischen Christenthums und der wa ihm verfochtenen reformirten Lehre aber bestand with in dem Pochen auf die absolute Wahrheit seines Bekent nisses, sondern in der practischen Anwendung des publischen Satzes, dass der wahre Glaube immer nur kentil sei an seinen Früchten, - in der Zulassung der met faltigsten Ansichten und Meinungen, wenn nur diest sich nicht durch Hass und Verfolgung als unchristlichen Utsprungs bewiesen, in der samaritanischen Duideng auf derjenigen Secten und Symbole, die eine liebeleere Ochdoxie längst aufgegeben, und mit dem Stempel der Unkichlichkeit gebrandmarkt hatte 2).

<sup>1)</sup> Wir meinen z. B. die orthodex lutherischen Eiferer in Present, welche nicht anders, als nach erfolgter Abestsung reformirter Geistlichen "mit dem allerhöcheten Geit, "gut eingerichtet zu sein hofften." Vgl. den Aspzug aus dem ständ. Bedenken vom Zten August 1855, bei v. Baczko: Gesch. von Prenssen. V, 179. — Gegen veschiedene dissentirende Secten wurden zwar voschiedentlich in Preussen von Seiten der Geistlichtekt und Stände schurfe Befehle, selbst Vertreibungn - Deersta, bevorgernfen, allein dieselben wurden Seitens der kurfürdlichen Regierung nicht zur Ausführung gebrucht. a. Q. VI, 162. —

<sup>2) &</sup>quot;Ich befinde," schrieb Friedrich Wilhelm (d. d. Petsken 14. Mai 1673) an Otto von Schwerin, in Bezug auf die mehreussen geflüchteten und von der lutherischen Geistlichkeit unablässig verfolgten Arianer, — "Unrecht m sein "dass man die Leute, wann sie sich still verhalten, de "nicht gönnen will. Man soll auchen, sie mit Glimpf se "rechtzubringen, und nicht auf solche Art." v. Orlicht Friedrich Wilh., der gr. Kurf. Anhang. p. 11. —

Als Mensch hielt sich Friedrich Wilhelm eben so verpflichtet, wie als Fürst berechtigt, seiner religiösen Ansicht und Gesinnung Geltung zu verschaffen. Er konnte stolz sich darauf berufen, dass er nicht allein die Luthermer, sondern auch die Katholiken in seinen Landen mit gleicher Liebe umfasse, wie die eigenen Glaubensgesosen 1); überdies aber sah er sich mit Recht seit dem Tode Karls II. von England und dem Erlöschen der protestantischen Dynastie in Kurpfalz als den geborenen Schutzherrn der deutschen Protestanten, als das Haupt der Reformirten in ganz Europa an 2).

Seine Verwendungen in dieser Eigenschaft waren in seiner letzten Lebensperiode so zahlreich, weil gerade demals die Bedrückungen und Verfolgungen der Protestanten aller Orten so häufig vorkamen. Es möchte kein Staat, in welchem evangelische Unterthanen lebten, zu finden sein, wohin nicht seine vermittelnde, fürsprechende, beschwichtigende Stimme gedrungen wäre. Nachdem er bereits im J. 1645 auf dem Osnabrücker Friedenscongresse für die ehrenvolle Einschliessung der so genannten Reformirten in das Friedensinstrument erfolgreich gekämpst 3), nachdem er im J. 1660 in Oliva die Sache der polnischen Dissident en wie seine eigene versochten 4), wenige Jahre

<sup>1) &</sup>quot;Sed et nos in ditionibus nostris imprimis Westphalicis pluri"mos habemus Romano-Catholicos, cos protegimus, foremus,
"amamus, ad honores, dignitates et munia promovemus, non
"secus ac ceteros, qui ejusdem nobiscum fidei sunt" etc.
Schreiben des grossen Kurfürsten an den Herzog von Savoyen, d. d. Potsdam 19. Jan. 1686, bei Dieterici: die
Waldenaer. Beil. L. p. 389. — vgl. p. 383, 385, 391. — Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés dans les états du Roi. 11, 154. —

<sup>2) —</sup> se, qui nunc supremum caput reformatue religionis in Europa sit, quantum possit curae pro istis gesturum etc. Vgl. die Instruction des im J. 1665 sar Beglückwünschung Jakob's II. nach London abgeschickten brandenburgischen Gesandten Ezechiel v. Spanheim; bei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 4. p. 1521 sq.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. eit. II, 29. 80. p. 74. 75 eq.

<sup>4) -</sup> qui et declaraverat: quioquid istis boni aut mali fler

darauf (1663) mit kräft orien vom rangrafen Pa Wilhelm eine vertragsmäs e handlung der in den burgischen Antheile der jülich elevischen Erbschafts ausäusigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 ill nicht gescheut hatte, schriftlich den stolzen Ludwig XV. um ein menschlicheres Verfahren gegen seine nichthathalschen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), best er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm datie tende günstige Gelegenheit und sein durch ein langes mit tolles Leben gewonnenes, grosses Ansehn, den Protestat in Frankreich, England, Savoyen und in den kaberiche Staaten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. Die rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XII. gegenüber zu Gunsten der durch die Aushebung der Bitt von Nautes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Referant in Frankreich und im Fürsteuthum Orange führte, verlist um so grössere Bewunderung, je mehr man das ged Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verhil sur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich seine d die politischen Ereignisse hervorgerufene entschiedene neigung zu dieser Kroue in Betracht zieht 3). der dringend waren die Verwendungen, welche er id den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de rd. gal. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. —

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire historique sur la fesissim des Colonies françaises dans les États du Roi. 1785, à p. a. 7. — Später schling er aus gaten Gründen Verwendungen für die französischen Protestanten ah. — Liost ipse, autsquam talia erumperent, infinities rogatus sit, ut per bloms apud Regem pro sacrorum consortibus intercederet, id tunes se recusasse, ne ullo modo intestinis Galliae negetiis sese videretur miscere, et quia satis nord sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Filb. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbindliche Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, bei: Aneillen: hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandelourg. p. 377. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf, loc. cit. XIX, 18. p. 1536 sq. — Vgl. Ermen & Réclam: Mémoires etc. l, 149 fgg. — Franc. Gaultier: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

Bernoge von Sevoyen für die armen, wegen ihres Glaubens sedrückten Waldenser, die in den südwestlich von Turin uslegenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten, anweehte. Vom Jahre 1656 an finden diese bedrängten Geskrysbewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, an Men einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als Be hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath unfangeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den verbigten reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues (ateriand anweiset 2). Als durch die Thronbesteigung Jasche II. der Protestantismus in England in grössere Gefahr ebracht wurde, als in welcher derselbe jemals seit der Leformation geschwebt, liess es der Kurfürst bei blossen lesorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr stheilte er der zur Beglückwünschung nach London abgeehickten Gesandtschaft die gemessensten Besehle, bei dem ween Herrscher die strenge Anfrechterhaltung des bisherisen kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Geihren einer gewaltsamen Antastung desselben aufmerksam m machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wiedernett die Türkengefahr, um eine wärdigere Stellung und behandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. Vamentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Abshliessung eines Bündnisses nach Wien gesandten Fürsten bhann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen egen die in Schlesien zugelassenen Glaubensverfolgungen zu sheben. Wie nothwendig solche Ermalinungen waren, ersebt sich aus dem Uebergewicht, welches damals in Oesteich fanatische Priester besassen, von denen einige offen

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewehnten drei Thäler hiessen: dus von Lucerns, von S. Martin und von Perusa. Ein vierten, Valclusone oder Thal von Pragelas genannt, stand unter französ. Herrschaft. H. Årna uld: hist. de la glesieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface. —

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. ett. XIX, 4. p. 1021 eq. — Lelwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 47

Anstrengungen Friedrich W
Stralsund's, Rügen's und die abermals, wenn auch i je esmahl auf wenige Menta, contractlich gemietheten ffe auf das kräftigste unterditte wurden i).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain bemi die Feindseligkeiten gegen Schweden. Weil man inde die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter, Open rationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher Sch der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen 8500 nien, das noch immer unter die ersten Seemächte gereinet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holtand's 340 ratfrieden war auch Spanien, wie oben erwähnt worden ich von der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um aur 🜬 digst die von den Franzosen besetzten belgischen State zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preingege und dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. U solchen Umständen hielt sich auch der letztere aller Blitisichten gegen den ehemaligen Verbündeten, der ihm we-Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, enthoben. beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen der terrigen Zustandes der spanischen linanzen erfolgies gehlicht waren, die Anwendung von Repressalien. Demnech Mil J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander batei hende, und von Cornel v. Bevern besehligte brandente-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. prouss. Stuatsgench. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Genation unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, un wie dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelet welcher hen nicht allein die Unterhaltung seines atchenden Reers, auch dern auch die Erschaffung einer missigen Flatte might gemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damals des Assebieten zurück, weil es Frankreich nichts nütze, dass der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im stlastische und Mittel-Meere aber könne er selbst über hinklegliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de reh. gest. Mit. Wilh. XVIII, 2. p. 1328 sq. —

gioche Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gleich anfangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgebrucht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich versteigert. Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressalien in der nächsten Zeit fortgesetzt. Man kann sich am besten von der grossen Schwäche des einst so mächtigen Spanicus einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanische Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Sceverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätze ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit dem Risiko in keinem Verhältnisse. Eines Theils stellte sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waran; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des brandenburgischen Geschwaders die Eifersucht und Missgunst der benachbarten Seemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindseligkeiten gegen Spanien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk befehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der goldund sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 491. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinen mitgebrachten Golde wurden die a. g. Schiffsducaten geprägt, deren Ool-

gleich war, nachdem im Sommer 165z wer Majer Otto Friedrich v. Gröben zur Sicherung der neu angelegten Glonieen nach Afrika abgeschickt worden 1), im Herbst duselben Jahrs eine afrikanische Gesellschaft errichtet, & ihren Sitz in Königsberg haben solite, im J. 1684 der wegen der bei weitem günstigeren Lage nach Emden verhaf wurde, nachdem kurz zuvor der groese Kurfurst in Odfriedand festen Fuss gefasst hatte 2). Die weiteren Schiksale dieser wichtigsten überseeischen Besitzungen Brudsburg's, denen der grosse Kurfürst bis zu seinem Tele sorglichste Vorliebe widmete, und zu deren Erhaltung derselbe (1686) einen besonderen Fonds, die so genannte IIIrine - Casse, anwies, werden an einem auderen Orte wähnt werden 3). Das Haupthindernisa des Emporblikes dieser Niederlassungen, so wie der Marine und des Chnialwesens Brandenburgs überhaupt, lag in den Reiburgs, welche über die Ausdehnung des brandenburgischen Hudt an der afrikanischen Küste mit den Holläudern und Prasisen entstanden, so bald die braudenburgische Compagni b ernstliche Concurrenz sowohl mit der holländisch - weden schen Handelsgesellschaft, wie mit der französischen Carpagnie vom Senegal zu treten begann. Diese Rebes und vorzüglich die Handelseisersucht und die Misseunt im Niederlande, verhinderten nicht allein das Emperkennen, sondern beförderten sogar nicht lange darauf das Daliese ken und den Untergang dieser denkwürdigen Schöpfer

richs von den J. 1683, 1683, 1685, 1687, 1695, 1695 und 1698 erwähnt. Brandenburg. Mednillen-Cabinst. nr. 69.

<sup>1)</sup> Die beiden Kriegsschisse, mit denen er absegelte, tragte die Namen: der Kurfürst und der Morian. Possedorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 32. p. 141. — Vgl. v. d. Gröben: Orientalische Reisebeschreibung. Errienwerder. 1694. —

<sup>2)</sup> Pufcndorf: loc. cit. XVIII, 82. p. 1415. -

<sup>8)</sup> Vgl. meine Gesch. des preuss. Staats. Band IV, is des Abschnitten über die histor. Entwickelung der bewaffneten Macht, und über die Handelaverhältnisse während des siebenschaten Jahrhunderte.

Einige Zeit nach dem Tode des grossen Kurfürsten warawar die Regierung des Nachfolgers noch darauf bedacht. dieselben zu pflegen und zu erweitern; als aber nach dem Sturze des Oberpräsidenten Eberhard v. Dankelmann (1697) sich in vielen Zweigen der Verwaltung andere Grundsätze, als welche vom grossen Kurfürsten befolgt worden waren. geltend machten, da wurde auch ihnen, als Gegenständen vorzüglicher Fürsorge des gefallenen Staatsmannes, die Liebe und der Schutz von oben entzogen. Seitdem schleppten sie ein kränkelndes Dasein dahin, bis sie unter dem Enkel des grossen Kurfürsten für eine geringe Summe den Holländern therlassen wurden. Von dieser Zeit an (1720) hat Preussen keine Colonieen mehr besessen, und keine Kriegsschiffe mehr in die See geschickt; - es ist seitdem also jede Spur dieser Bestrebungen Friedrich Wilhelm's verschwunden. nichts desto weniger muss ihrer, die eines besseren Schicksals würdig waren, immer gedacht werden, wenn von den grossartigsten und edelsten Entwürfen des Begründers des preussischen Staats die Rede ist. -

Die Theilnahme, welche der grosse Kurfürst bei seinem herannahenden Lebensende in immer steigendem Massee der Sache des Protestantismus suwandte, der er eben sowold durch Geburt und Erziehung, wie durch Neigung und politisches Interesse angehörte, äusserte sich, wie oben schon erwähnt worden ist, auf dreifache Weise: durch Verwendung bei den Regierungen derjenigen Staaten, aus denen Beschwerden bedrängter Glaubensgenossen bei ihm einliefen; - durch das Anerbieten gastlicher Aufnahme aller derjenigen in seinen Staaten, welche als Opfer des Religionshasses ihr Vaterland hatten verlessen müssen, und durch die grossmüthigste und unermiidlichste Unterstützung solcher Unglücklichen; und endlich durch Anwendung seines ganzen politischen Einflusses und selbst Erhebung der Waffen für Aufrechterhaltung geistiger Freiheit in Europa.

In allen diesen Beziehungen bewies er sich vom Beginn

bis zum Ausgange seiner Laufbahn als einen wahrhaft evangelischen, protestantischen Christen des reformitten Bekenntnisses. Seinen Protestantismus aber setste te nicht in eine herzlose und pharisäische Ausschliessung durch die anders dachten, fühlten und glaubten, sondern in 🛎 Verpflichtung ritterlicher Abwehr aller der schlechten Wiffen, mit denen von je her priesterlicher Dünkel und mendliche Verkehrtheit das weite Gebiet christlicher Duldung # waltsam angetastet, die Kirche nicht selten in einen Wiesitz mehr als heidnischer Gräuel umgewandelt hat 1); de Wesen seines evangelischen Christenthums und der wa ihm verfochtenen reformirten Lehre aber bestand in dem Pochen auf die absolu Wahrheit seines Bekenst nisses, sondern in der pract en Anwendung des polis schen Satzes, dass der wa : Glaube immer aur ken sei an seinen Früchten, der Zulassung der manif faltigeten Ansichten und Meint gen. wenn nur diese sich nicht durch Hass und Verfo gung als unchristlichen Usprungs bewiesen, in iritanischen Duideng mit r derjenigen Secten und Syn le, die eine liebeleere Ochdoxie längst aufgegeben, und : dem Stempel der Unlichlichkeit gebrandmarkt hatte 2).

<sup>1)</sup> Wir meinen z. B. die orthodex lutherischen Eiferer in Fransen, welche nicht anders, als nach erfolgter Absetzung reformirter Geistlichen "mit dem allerhöchsten Gett, gut eingerichtet zu sein hofften." Vgl. der Auszug aus dem atänd. Bedenken vom Zten August 1856, bet v. Baczko: Gesch. von Preussen. V, 179. — Gegen weschiedene diesentirende Secten wurden zwar voschiedentlich in Preussen von Seiten der Geistlichtek und Stände scharfe Befehle, selbst Vertreibungs - Deervie, bervorgerufen, allein dieselben wurden Seitens der kurfündlichen Regierung nicht zur Ausführung gebracht. a. G. VI, 162. —

<sup>2) &</sup>quot;Ich befinde," schrieb Friedrich Wilhelm (d. d. Petriem 14. Mai 1673) an Otto von Schwerin, in Bezug auf die nach Preussen geflüchteten und von der lutherischen Geistlichkeit unablässig verfolgten Arianer, "Uarecht zu sin, "dass man die Leute, wann sie sich still verhalten, den "picht gönnen will. Man soll auchen, sie mit Glimef zugrechtzubringen, und nicht auf solche Art." v. Orlicht Friedrich Wilh., der gr. Kurf. Anhang. p. 11. —

Als Mensch hielt sich Friedrich Wilhelm eben so verpflichtet, wie als Fürst berechtigt, seiner religiösen Ansicht und Gesinnung Geltung zu verschaffen. Er konnte stolz sich darauf berufen, dass er nicht allein die Luthermer, sondern auch die Katholiken in seinen Landen mit gleicher Liebe umfasse, wie die eigenen Glaubensgenenten 1); überdies aber sah er sich mit Recht seit dem Tode Karls II. von England und dem Erlöschen der protestantischen Dynastie in Kurpfalz als den geborenen Schutzherrn der deutschen Protestanten, als das Haupt der Reformirten in ganz Europa an 2).

Seine Verwendungen in dieser Eigenschaft waren in seiner letzten Lebensperiode so sahlreich, weil gerade demals die Bedrückungen und Verfolgungen der Protestanten aller Orten so häufig vorkamen. Es möchte kein Staat, in welchem evangelische Unterthanen lebten, zu finden selie, wehin nicht seine vermittelnde, fürsprechende, beschwichtigende Stimme gedrungen wäre. Nachdem er bereits im J. 1645 auf dem Osnabrücker Friedenscongresse für die ehrenvolle Einschliessung der so genannten Reformirten in ins Friedensinstrument erfolgreich gekämpft 3), nachdem er im J. 1660 in Oliva die Sache der polnischen Dissident en wie seine eigene verfochten 4), wenige Jahre

<sup>1) &</sup>quot;Sed et nos in ditionibus nostris imprimis Westphalicis pluri"mos habemus Romano-Catholicos, cos protegimus, foremus,
"umanus, ad honores, dignitates et munia promocemus, non
"secus ac ceteros, qui ejusdem nobiscum fidei sunt"
es Schreiben des grossen Kurfürsten an den Herzog von Savoyen, d. d. Potsdam 19. Jan. 1686, bei Dieterici: die
Waldenser. Beil. L. p. 389. — vgl. p. 383. 385. 391. — Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés dans les états du Roi. 11, 154. —

<sup>2) —</sup> se, qui nunc supremum caput reformatae religionis in Europa sit, quantum possit curse pro istis gesturum etc. Vgl. die Instruction des im J. 1685 san Beglückwünschung Jakob's II. nach London abgeschickten brandenburgischen Gesandten Exechiel v. Spanheim; bei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 4. p. 1521 sq.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit. II, 29. 80. p. 74. 75 eq.

<sup>4) -</sup> qui et declaraverat : quioquid istis boni aut mali fieret,

darauf (1663) mit kräftigen Worten vom Langrafen Philip Wilhelm eine vertragsmässige Behandlung der in den auburgischen Antheile der jülich - clevischen Erbschaftsinde ansässigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 iii nicht gescheut hatte, schriftlich den stolzen Ludwig XIV. um ein menschlicheres Verfahren gegen seine nichtkathafschen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), ben er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm darktende günstige Gelegenheit und sein durch ein langes reintolles Leben gewonnenes, grosses Ansehn, den Protestate in Frankreich, England, Savoyen und in den kaiseriche Stasten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. Be rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XIV. gegenüber zu Gunsten der durch die Aufhebung des Kätt von Nantes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Refermits in Frankreich und im Fürsteuthum Orange führte, veräut um so grössere Bewunderung, je mehr man das geh Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verbik zur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich zeine dus die politischen Ereignisse hervorgerusene entschiedene IIIneigung zu dieser Krone in Betracht zieht 3). der dringend waren die Verwendungen, welche er bei den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de rel. gul. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. -

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire historique sur la femilia des Colonies françaises dans les États du Roi. 1785. 8. p. 8. 7. — Später schling er aus guten Gründen Verwendungen für die französischen Protestanten ab. — Licet ipst, mits quam tulia erumperent, infinities rogatus sit, ut per hiere apud Regem pro sacrorum convortibus intercederet, id tume se recusasse, ne ullo modo intestinis Galliae seguiis sese videretur miscere, et quia satis nort es sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wib. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbindliche Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, bei: Aneillen: hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandelserg. p. 377. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf, loc. cit. XIX, 18. p. 1536 sq. — Vgl. Ermen et Réclam: Mémoires etc. l, 149 fgg. — Franc. Gaultier: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

distracje von Sevoyen für die armen, wegen ihres Glaubens bedrückten Waldenser, die in den südwestlich von Turin bulegenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten, anbrechte. Vom Jahre 1655 an finden diese bedrängten Geburgsbewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, an Man einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als the hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath senkugeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den ver-Substen reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues Vaterland anweiset 2). Als durch die Thronbesteigung Jasubs II. der Protestantismus in England in grössere Gefahr gebracht wurde, als in welcher derselbe jemals seit der Reformation geschwebt, Hess es der Kurfürst bei blossen Besorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr prtheilte er der zur Beglückwünschung nach London abgepehickten Gesandtschaft die gemessensten Befehle, bei dem Benen Herrscher die strenge Aufrechterhaltung des bisheriiten kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Gefishren einer gewaltsamen Antastung desselben aufmerksam machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wiederbak die Türkengefahr, um eine würdigere Stellung und Dellandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. Namentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Abpublicssung eines Bündnisses nach Wien gesandten Fürsten Johann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen gegen die in Schlesien zugelassenen Glaubensverfolgungen zu usheben. Wie nothwendig solche Ermahnungen waren, ermeht sich aus dem Uebergewicht, welches damals in Oestreich fanatische Priester besassen, von denen einige offen

. \*16

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewohnten drei Thäler hiessen: das von Lucerna, von S. Martin und von Perusa. Ein viertes, Valclusone oder Thal von Pragolas genannt, stand unter französ. Herrschaft. H. Arnauld: hist. de la glyrieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface.

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

Helwing's Gesch. d. preuse. Staats. II, 1. 47

predigten: es sei besser, dass Lugara una andere Li an die Türken verloren gingen, ja dass der Keiser mit de weissen Stabe in der Hand allen seinen Besitzungen den Richs wende, als dass die Protestanten in den kaiserlichen Sinten geduldet würden 1). Einen gleichen Auftrag in Borg auf die in den verschiedenen Provinzen des Kaiserh benden Evangelischen erhielt r im Anfange des J. 19 als ausserordentlicher Gesandte nach Wien abgeordets in gere Otto von Schwerin. Er n 188te, leider auch jetstalt derum vergebens, darauf aufmerksam machen, wie site dem wahren Interesse des Kaisers eutgegen sei, sich dem testantischen Fürsten, welche so oft mit gröseter Hingh Gut und Blut für die Rettung ind Grösse des Hanses life burg eingesetzt, durch eine derartige Behandlung i Glaubensgenossen zu entfremden ?).

Indessen liess es Friedrich Wilhelm nicht bei ! diplomatischen Vermittlungen zu Gunsten der Protestale bewenden; vielen von ihnen, ja allen ihres Glasbet wegen Gedrückten und Verfolgten, gaber, 🖦 sie seine Hülfe und Grossmuth in Anspruch nahmen, is einen Staaten ein Asyl. Dadurch hat er nicht nur Tun den, die obdachlos umherierten, eine neue chrenvale. It stenz verschafft, sondern at i, weil die Aufgen des ihnen erwiesenen Wohlwol is in hohem Grade vi waren, eine heilsame Reform der staatswirthscieftig militairischen und gesellschaftlic ien Verhältnisse der Berth kerung eingeleitet, die ihre volle Wirkung ernt unter edet Nachfolgern äusserte. Abgesehen von den der Zahl und Wirkung nach unbedeutenderen, Einwanderungen östreichischer und schlesischer Protestanten, wie dene pfälzischer Unterthanen 3), ist hier vor allen Diagen der

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 95. p. 1474.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIX, 1, 18. p. 1519, 1537. -

<sup>3)</sup> Die Pfälzer, welche Friedrich Wilhelm aufnahm, wurd vorzugsweise Landwirthe, und verliessen ihre Heinath nach dem Tode des letzten Kurfürsten von der Simmeschen Linie, weil die jetst aur Regiorung gelangende be-

finst gleichzeitig erfolgten Aufnahme der französischen Befügies und der piemontesischen Waldenser Erwähnung zu thun. Ja selbst die Juden, welche damale in manchen Ländern ähnliche Schicksale, wie die Protestanten, von Seiten der christlichen Orthodoxie zu erdulden hatten 1), fanden an ihm einen gerechten Beschützer und milden Helfer.

Was überhaupt die damaligen Verhältnisse der An-Langer des alten Testaments in den kurfürstliwhen Staaten betrifft, so war das gegen dieselben in chen einzelnen Provinzen beobachtete Verfahren in manchem Betracht von einander verschieden. Ueberall, in allen Lanelestheilen, kamen auch schon in der ersten Hälfte der Re-Merung des grossen Kurfürsten Juden vor; — aber sie wurthen nur, zum Theil sogar ausdrücklichen Verordnungen mwider, geduldet; - sie hatten keine gesetzlishe Existenz, weder in Preussen, noch am Rhein, noch in der Mark Brandenburg. Dort, in Preussen, wo der von ihnen betriebene Waarenverkehr mit einer um 4 ng. C. höheren Accise belegt war, wie der der Christen. erging auf Anregung der Stände im J. 1679 gegen sie ein Decret, welches sie des Landes verwies und im Uebertretangsfalle für vogelfrei erklärte; nichts desto weniger waren and blieben sie im Lande, und bauten sogar im darauf folsinden Jahre (1680), unter Connivens der Regierung, in Eduigaberg eine Synagoge 2). In Cleve gab es ebenfalls achon seit längerer Zeit geduldete Juden; das erste eigent-

tholische Linie (die neuburgische) wegen ihrer Unduldeninkeit bekannt war. Pöllnitz: Mémoires pour servir à Phist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I, 126. — Die in Folge des Edicts von 1650 geschehenen Einwanderungen aus Holland und dem alten Lande im Herzogth. Bremen hatten versagsweise des Zweck, die vernachlässigte Boden-Cultur wieder emporzubringen. v. Dohm: Denkwärdigk. V, 487.

I) In Preussen erschienen gewühnlich zu gleicher Zeit Verordnungen gegen die Arianer,. Mennenites und — Juden. v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 163.

<sup>2)</sup> v. Baczko: Gesch, v. Preussen. VI, 162.

liche Schutzprivilegium aber ward am ermen Mai 1661 🖦 gestellt, und im J. 1687 in Cleve und Mark cher Assahl von höchstens 150 Familien des finnen schon friber sugestandene Geleit auf weitere swanzig Jahre erneuert 1). -In dem, durch den westphälischen Frieden erwedent, Hochstift Halberstadt waren schon während der bischöflichen Zeit verschiedene Judenfamilien mitt Der grosse Kurfürst aber erti ite, nachdem er els Ludeherr Besitz genommen, am e en Mai 1650 zehn Fanlis, die von da an in kurzer Zeit ich beträchtlich vernchitt, den ersten Schutzbrief 2). - In der Mark Brandetburg besassen die Juden seit der im J. 1573 unter it Regierung des Kurfürsten Johann Georg erfolgten Vatti bung derselben nicht das Recht der Niederlassung. 24 dieser Zeit bis zum J. 1670 war en ihnen nicht gestätt, anders, als auf den Messen und Märkten, und sehet af diesen nur kraft einer besonderen Erlaubnies. Handd in treiben. Als nun in dem letztgenannten Jahre im Outst chischen auf Veranlassung der katholischen Geistlichkeit die aligemeine Judenverfolgung statt fand, und in Folge dents die Synagoge zu Wien in eine Kirche des heiligen Leucht umgewandelt wurde, liessen die Vertriebenen des Kuffrsten durch den brandenburgisc ien Residenten am kalenfchen Hofe, Andreas Neumann, was Aufnahme eracks. Sie klagten: "dass ihnen gleic sam der Erdbeden und die "Welt verschlossen sei, welc doch Gott für alle Mension "geschaffen habe, und dass ı sie, suwider allen sallığı "chen Rechten", grausam behandle 3)." Auf Grand Mes Bitte erklärte sich der Kurfürst, der durch einen selche Schritt überdies eine Belebung des seit dem dreisigibrige Kriege sehr stockenden Verkehrs erwartete, bereit, vierst

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden in den preuseischen Statist-Berlin. 1790. p. 85 fg. 130. —

Neun dieser Familien lebten in der Hauptetadt Halbenist aclust, eine in Hornburg. König: Annalen der Jude. P. 87. 88.

<sup>3)</sup> König: Annalen etc. p. 92. 93.

bis funfsig Familien, wenn sie nicht ganz mittellos seien, aufzunehmen. Die darauf seit dem J. 1671 in der Mark aulangenden östreichischen Juden, welche während der Kriege gegen Frankreich und Schweden durch Betheiligung an den Lieferungen sich sehr nützlich bewiesen 1), bildeten von men an den Hauptstamm der im Brandenburgischen sich setat wieder ausbreitenden Judenschaft. Die Aufgenommenen erhielten unter dem 21sten Mai 1671 ein Schutzprivilegium, welches ihnen nicht nur im Allgemeinen gestattete, sich im Kurfürstenthum und im Herzogthum Crossen niederzulassen, sondern auch insbesondere sie ermächtigte, Grundeigenthum 🗪 erwerben und zu miethen, so wie neue Häuser zu bauen 2). Vom J. 1672 vermehrte sich die angesiedelte jüdische Bevölkerung beträchtlich; aber in den Jahren 1674 und 1675 entwichen viele derselben, namentlich aus Frankfurt a. d. O., um ihr Vermögen und ihre sonstigen Effecten vor den eingedrungenen Schweden in Sicherheit zu bringen. hatte zur Folge, dass der Kurfürst, als die Entwichenen mach der Schlacht von Fehrbeilin grossentheils zurückkehrten, ihnen zwar nicht die Heimkehr verweigerte, aber eine Geldstrafe von 4000 Rthl. auferlegte 3). Weitere Erleichterungen wurden den Juden noch in den letzten Lebensjahren des Kurfürsten zu Theil. Durch das Generalprivilegium vom J. 1671 nämlich waren nur die wirklich ansässigen Juden vom Leibzoll befreit worden; alle durchreisenden waren gehalten, diese Abgabe bei jeder von ihnen berührten Zollstätte zu entrichten. Im J. 1684 aber wurde der Leibzoll ganz im Allgemeinen innerhalb der Mark Brandenburg, gegen Entrichtung einer jährlichen Summe von 400 Rthl., aufgehoben 4).

Der umfassendste und folgenreichste Act der Grossmuth

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden. p. 94. -

<sup>2)</sup> König: Annalen der Juden. p. 95. -

<sup>3)</sup> König: Annalen der Juden. p. 100.

Der Leibzell, welcher von durchreisenden Juden erheben wurde, betrug 4 ggr. für den Reiter, 2 ggr. für den Fusegänger. König: Annelen der Juden. p. 104.

gegen die bedrängten eigenen Glaubensgeneusen war de Aufnahme der französischen Rofügies nach der un 18ten Octob. n. St. 1685 erfolgten Aufhebung des Edin von Nantes durch Ludwig XIV. 1).

In Frankreich batte sich die reformirte Lehre scha w ter der Regierung Franz I. und Heinrichs II. nicht unbedestend ausgebreitet, namentl n Stiden; sie waren ster darauf während der bürgerl :Unrohen der sechsschuts Jahrhunderts zugleich ein Gegtand der heftigsten Vall-Die Thronbesteigung Heinrichs W. gungen geworden. hauptsächlich durch die kräftige Unterstützung der Prostanten zu Wege gebracht, konnte als ein Sieg der must Lehre angesehen werden. Zv hieit Heinrich IV. es 🗱 nem politischen Interesse ang men, zum römischen Odtus überzutreten 2); aber therlies er (im J. 1996) su Gunsten seiner früheren G ubensgenossen, als Booth seines Wohlwollens und seiner Dankbarkeit, das Edick von Nantes, und überlieferte denselben zugleich, zi Sicherung der gewährten Rechte, mehrere befestigte 300 te 3). Dem Hauptinhalte nach wurden im Edict von Karl tes den französischen Protestanten alle diejenigen Befugie und Vergünstigungen, um welche sie so lange Zeit beselfnet mit den früheren Königen gerungen hatten, freisti-

<sup>1)</sup> Vgl. Krman et Réclam: Mémoires pour serob à l'histe des refugiés françois dans les États du Rei. Berlin. 1886 pp. 9 Voll. — Ein passender Auszug aus diesem grand Werke wurde bei Gelegenheit der hundertjährigen Jahr feier der Aufnahme der Refügiés auf Veranissung der französ. Consistoriums von den beiden genannten Gelekten abgefasst unter dem Titel: Mémoire historique sur la fair tion des Colonies françaises dans les états du Rei. Infl. 1785. 8. — Puf end or f: de reb. gest. Frid. Hüh. XII., 16—18. p. 1532 seq. — Vgl. Mylius: Corp. Const. Mechie. II, 1. Nr. 65. — Voltaire: siècle de Louis IV. chap. 36.

Erman et Réclam: Mémoires pour servir à l'Métebe du refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 1381, 8, 1, 19, 20.

concessis quibusdam munitis oppidis, velut securitatis intrum pignoribus. Pufendorf: de reb. gast. Frid. Will. XIX, 16. p. 1532.

g von Seiten der Krone sugestanden, nämlich: Freihelt

Caltus, freie Aeusserung der Gedanken, Zulassung son

Aemtern und Würden, und Rechtssicherheit. Es wurde
mit also der Protestantismus, welcher bisher als etwas

m Staate Fremdes und Feindseliges betrachtet und behanit worden war, gesetzlich mit der Nation verknüpft;

bis dahin sich einander bekämpfenden kirchlichen Parien wurden im Interesse der Gesammtheit durch den Geist
riotlicher Liebe gegenseitig angenähert und mit einander
rechmolzen 1).

Der Tod Heinrichs IV. änderte jedoch sehr bald diese notige Lage der Protestanten. Eine der Haupttendennen s Cardinals Richelien, der es sich zur Lebensanfgabe geist hatte, alle der Allmacht des Throns entgegenstehenu Hindernisse aus dem Wege zu räumen, ging darauf: mus, die den Reformirten gewährten Concessionen zu rnichten, aber mehr mittelbar durch List, als direct rch Gewalt 2). In diesem Sinne erliess er, nachdem er rch die Eroberung von Rochelle den Protestanten dus ste Bollwerk ihrer Freiheiten entrissen hatte, das s. g. naden-Edict (Edict de grace), zum Zeichen, 'dass' tht mehr von vertragsmässigen Stipulationen swischen one und Unterthanen, sondern von Verzeihung die Rede , welche der Souverain überwundenen Rebellen zu Theit rden lasse. Den Hauptsitzen des Protestantismus wurde reie Ausübung des Gottesdienstes genommen; nichts tto weniger wurde das Edict von Nantes, welches von n Calvinisten als ihr Hanptfundamentalgesetz betrachtet ard, nicht eigentlich aufgehoben. Dem Namen nach der Cardinal dasselbe fortbestehen 3), weil er das

<sup>1)</sup> Ueber den Inhalt des Edicts von Nantes vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22 fgg.

<sup>2)</sup> Le but de Richélieu étoit, de detruire les réformés sans moer de violences ouvertes, on leur disputoit leurs droits et leurs libertés, on leur en rendoit la jouissance difficile, — mais on cherchoit au moins des prétextes pour pallier des procédés injustes. Mémoire historique etc. p. 5. —

<sup>3)</sup> Es fanden Bestätigungen des Edicts von Nantes von Seiten

Als nach dem Tode ieu's Cardinal Massain dis Zügel der Gewalt übern 1, tat in so fern eine Aende rung ein, als die religiösen Interessen mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, ad dagegen die materiale len ein bedeutendes Uebergewi it erlangten. Der politische Widerstand der Hugenotten wurde gebrochen, die Gelielichkeit derselben, als einer politischen Partei, neutralie weil Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichet Sohn denselben weites und beschütztes Gebiet, die s Handels und der Marian der Künste und Gev eröffneten, und Fe d würdiger Thätigkeit an wiesen. ---

Diese factische Begünstigung währte jedoch mebie zum Ausgange des heftiges Kampfes zwischen den hiden Hauptparteien am französischen Hofe. An der Spins der einen standen der Kansler Le Tellier und dessen Salt, der Kriegsminister Louvois, — an der Spitze der andessen die Colberts; — jene erl — en in den Calvinisten met gefährliche Empörer, deren Untergang das Staatswali erheische; diese betrachteten sie als nützliche Untertham, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erheltung bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Partei duch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die römische Cerie erklärt das Uebergewicht, welches sehr bald diesele über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren välligen Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gegen

der Regierung, trotz aller Umgehungen desselben, an 1. Oct. 1614, dann im J. 1614, und selbet noch 21. Nei 1616 statt. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 79. 80.

<sup>2)</sup> Das Uebergewicht, welches der Clerus und die Gewinsträtte in Bezug auf die Behandlung der Protestantes über den König erlangten, schrieb sich hauptsächlich alt den pyrenäischen Frieden her, durch welchen Frankreich von auswärtigen Feinden befreit ward. Pafenderf: de reb, gest. Frid. II'ilk. XIX, 16. p. 1538.

die Protestanten mancherlei Chikanen und Bedrückungen, aufangs allerdings unter Beobachtung der gesetzlichen Formen. Die bis dahin allgemein gastatteten gemischten Ehen wurden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da den Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Besehl, in ichem Departement weiter keine Protestanten anzustellen ; meh die Gewerbe und Innungen verschloss man ihnen. Den Eltern nahm man häufig ihre Kinder, und auchte diese au bostechen und zu verführen 1). Aus allen diesen Grunden kamen schon in den siebenziger Jahren, vornämlich aber reit 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter dem Bleibenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zanahme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an den verfolgten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit dem J. 1683) den Missionaren in den Provinzen Dragoner beigegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als man die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstreue 3).

Der harte und unbeugsame Louvois war die Seele aller dieser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denstiben Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die Gewässer, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, kenntlich ist 4).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>1)</sup> Mémoire historique etc. p. 6. -

<sup>2)</sup> In Berlin kommen achen einzelne französ. Familien esit dem J. 1661 vor. welche sich zur Demgemeinde hielten. Auf Veranlassung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin exististe auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Altundaberg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 58. 349 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reclam: Mémoires etc. I, 81 fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewalthätigen Louvois, bei: Mignet: négociations pour servé à l'histoire de la succession d'Espagne. I. Introduction. p. LXII. — Vgl. auch: Documents inedits concernant l'histoire de France, et particulièrement l'Alonce et son gouvernement sons le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. S. p. 184 sept. wo durch die Actenstäcke selbet ein sohr anschanliches Bild den francöe. Seits gegen die Protestanten beobachtsten Verfahrens gegeben ist. —

darauf (1663) mit kräftigen Worten vom stanngrafen Philip Wilhelm eine vertragsmässige Behandlung der in dem auburgischen Antheile der jülich-clevischen Erbschaftshaft ausässigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 did nicht gescheut hatte, schriftli i den stolzen Ludwig XIV. um ein menschlicheres Verfa n gegen seine nichtkatheli schen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), ben er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm delb tende günstige Gelegenheit und sein durch ein lenges reistolles Leben gewonnenes, grosses Anselm, den Protest in Frankreich, England, Savoyen und in den kaiserliche Staaten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. Big rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XIII gegenüber zu Gunsten der durch die Aufhehung des Katt von Nantes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Referate in Frankreich und im Fürstenthum Orange führte, verlit un so grössere Bewunderung, je mehr man das s Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verl sur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich seine d die politischen Ereignisse hervorgerufene entschiedene III neigung zu dieser Krone in Betracht zieht 3). der dringend waren die Verwendungen, welche er bei den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de rd. gul. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. —

<sup>2)</sup> Krman et Réclam: Mémoire historique sur la femilia des Colonies françaises dans les États du Roi. 1785. L. L. 7. — Später schlug er sus guten Gründen Verwuchungs für die französischen Protestanten ab. — Liest ipes, alle quam talia erumperent, infinities rogatus sit, ut per hous apud Regem pro sacrorum consortibus intercederet, id tume se recusasse, ne ullo modo intestinis Galliae negetiis sese videretur miscere, et quia satis nest en sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Frid. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbindich Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, boi: Ansillen: hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandsburg. p. 377. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf. loc. cit. XIX, 18. p. 1536 eq. — Vgl. Eram d Réclam: Mémoires etc. I, 149 fgg. — Franc. Gaultier: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

mudge von Savoyen für die armen, wegen ihres Glaubene Mruckten Waldenser, die in den sudwestlich von Turin degenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten. ansehte. Vom Jahre 1655 an finden diese bedrängten Gerysbewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, an ar einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als 8: hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath Angeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den verlyten reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues nterland anweiset 2). Als durch die Thronbesteigung Jahe li. der Protestantismus in England in grössere Gefahr bracht wurde, als in welcher derselbe jemals seit der formation geschwebt, Hess es der Kurfürst bei blomen sorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr theilte er der zur Beglückwünschung nach London abgebickten Gesandtschaft die gemessensten Besehle, bei dem sen Herrscher die strenge Anfrechterhaltung des bisherin kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Gebren einer gewaltsamen Antastung desselben aufmerksum machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wieder-A die Türkengefahr, um eine wärdigere Stellung und Bandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. mmentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Ab-Miessung eines Bundnisses nach Wien gesandten Fürsten hann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen gen die in Schlesien zagelassenen Glaubensverfolgungen zu beben. Wie nothwendig solche Ermalinungen waren, erthe sich aus dem Uebergewicht, welches damais in Oestich fanatische Priester berassen, von denen einige offen

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewohnten drei Thäler hiessen: das von Lucerna, von S. Martin und von Perusa. Ein viertes, Valclusone oder Thal von Pragelas genannt, nand unter französ. Herrschaft. H. Årnauld: hist. de la glarieuse rentrés des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface.

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

<sup>8)</sup> Pufandorf: los. eit. XIX, 4. p. 1931. eq. -elwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.
47

predigten: es sei besser, dass Ungara una andere Links an die Türken verloren gingen, ja dass der Keiser mit da weissen Stabe in der Hand allen seinen Besitzungen des Richt wende, als dass die Protestan in den kaiserlichen Sitt ten geduldet würden 1). Kingleichen Auftrag in Song auf die in den verschiedenen Provinzen des Knischaus & benden Evangelischen erhielt der im Anfange des J. 166 als ausserordentlicher Gesandte nach Wien abgeordette Jie gere Otto von Schwerin. Er musste, leider auch jetstellderum vergebens, darauf aufmerkaam machen, wie site dem wahren Interesse des Kaisers entgegen sei, sich dem testantischen Fürsten, welche so oft mit grösster Hingh Gut und Blut für die Rettung und Gröege des Hames lie burg eingesetzt, durch eine derartige Behandlog int Glaubensgenossen zu entfremden ?).

Indessen liess es Friedrich Wilhelm nicht bei bei diplomatischen Vermittlungen zu Gunsten der Protestrie bewenden; vielen von ihnen, ja allen ihres Glaubes wegen Gedrückten und Verfolgten, gab er, 🕬 sie seine Hülfe und Grossmuth in Anspruch nehmen, bei nen Staaten ein Asyl. Dadurch hat er nicht nur Tunt den, die obdachlos umherirrten, eine neue chrenvile be stenz verschafft, sondern auch, weil die Aufgene des ihnen erwiesenen Wohlwolle is in hohem Grade vis waren, eine heilsame Reform der staatswirthechafticht militairischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Beitkerung eingeleitet, die ihre volle Wirkung erst enter eine Abgesehen von den, der Zali ud Nachfolgern äusserte. Wirkung nach unbedeutenderen, Einwanderungen ästreichischer und schlesischer Protestanten, wie dene pfälzischer Unterthanen 3), ist hier vor allen Dingen der

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 95. p. 1474.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIX, 1, 18. p. 1519. 1537. -

<sup>3)</sup> Die Pfülzer, welche Friedrich Wilhelm aufnahm, wast vorzugeweise Landwirthe, und verliesen ihre Heinen nach dem Tode des letzten Kurfürsten von der Simme schen Linie, weil die jetzt zur Regiorung gelangente be-

set gleichseitig erfolgten Aufnahme der französischen befügies und der piemontesischen Waldenser Erschnung zu thun. Ja selbst die Juden, welche damals in sanchen Ländern ähnliche Schicksale, wie die Protestanten, son Seiten der christlichen Orthodoxie zu erdulden haten <sup>1</sup>), fanden an ihm einen gerechten Beschützer und sälden Helfer.

... Was überhaupt die damaligen Verhältnisse der An-Anger des alten Testaments in den kurfürstlihen Staaten betrifft, so war das gegen dieselben in en einzelnen Provinzen beobachtete Verfahren in manchem istracht von einander verschieden. Ueberall, in allen Lanestheilen, kamen auch schon in der ersten Hälfte der Relerung des grossen Kurfürsten Juden vor; - aber sie wuren nur, zum Theil sogar ausdrücklichen Verordnungen gwider, geduldet; - sie hatten keine gesetzlihe Existenz, weder in Preussen, noch am Rhein, ach in der Mark Brandenburg. Dort, in Preussen, wo von ihnen betriebene Waarenverkehr mit einer um 4 E. C. höheren Accise belegt war, wie der der Christen. reing auf Anregung der Stände im J. 1679 gegen sie ein lagret, welches sie des Landes verwies und im Uchertremasfalle für vogelfrei erklärte; nichts desto weniger waren and blieben sie im Laude, und bauten sogar im darauf folunden Jahre (1680), unter Connivens der Regierung, in Meigsberg eine Synagoge 2). In Cleve gab es ebenfalls men seit längerer Zeit geduldete Juden; das erste eigent-

tholische Linie (die neuburgische) wegen ihrer Unduldannkeit bekannt war. Pöllnits: Mémoires pour servir d Phist. des quatre dern. Sonv. de Brandes. I, 128. — Die in Folge des Edicts von 1650 geschenen Einwanderungen aus Halland und dem alten Lande im Herzogth. Bremen hatten versagsweise des Zweck, die versachlässigte Boden-Cultur wieder emporzubringen. v. Dohm: Denkwürdigk. V, 487.

I) In Preussen erschienen gewühnlich zu gleicher Zeit Verordnungen gegen die Arianer, Menneniten und — Juden. v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 163.

<sup>2)</sup> v. Baczko: Gesch, v. Presseen. VI, 163.

liche Schutzprivilegium aber wa d am ersten Mai 1661 gestellt, und im J. 1687 in Cleve und Mark der kesahl von höchstens 150 Familien das ihnen schon frihm zugestandene Geleit auf weitere zwanzig Jahre erneuert 1).-In dem, durch den westphälischen Frieden erwebets, Hochstift Halberstadt waren schon während der bischöflichen Zeit verschiedene Judenfamilien mich Der grosse Kurfürst aber ertheilte, nachdem er als Ladeherr Besitz genommen, am ersten Mai 1650 zehn Fanlin. die von da an in kurzer Zeit sich beträchtlich verndrit, den ersten Schutzbrief 2). - In der Mark Brandet burg besassen die Juden seit der im J. 1573 unter it Regierung des Kurfürsten Johann Georg erfolgtes Vatel bung derselben nicht das Recht der Niederlassung. St dieser Zeit bis zum J. 1670 war en ihnen nicht gentill anders, als auf den Messen und Märkten, und selbt w diesen nur kraft einer besonderen Erlaubniss, Hand # treiben. Als nun in dem le renanaten Jahre im Outst chischen auf Veranlassung · katholischen Geistlichkeit da aligemeine Judenverfolgu statt fand, und in Feige dust die Synagoge zu Wien in e Kirche des heitigen Les i ie Vertriebenen den Kaffeumgewandelt wurde, li sten durch den brandenburgischen Residenten an beiefchen Hofe, Andreas Neumann, um Aufnahme erudis. Sie klagten: "dass ihnen gleichsam der Erdhoden mit de "Welt verschlossen sei, welche doch Gott für alle Mend "geschaffen habe, und dass man sie, zuwider allen auf "chen Rechten, grausam behandle 3)." Auf Grand diese Bitte erklärte sich der Kurfürst, der durch einen siche Schritt überdies eine Belebung des seit dem dreisigibrige Kriege sehr stockenden Verkehrs erwartete, bereit, vierst

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden in den preussischen Chair Berlin. 1790. p. 85 fg. 130. —

Neun dieser Familien lebten in der Hauptstadt Halbericht selbat, eine in Hornburg. König: Annalen der Judes. P 87. 88.

<sup>3)</sup> König: Annalen etc. p. 92. 93.

is fünfzig Familien, wenn sie nicht ganz mittellos seien, asunehmen. Die darauf seit dem J. 1671 in der Mark aungenden östreichischen Juden, welche während der Kriege igen Frankreich und Schweden durch Betheiligung in den isferungen sich sehr nützlich bewiesen 1), bildeten von m an den Hauptstamm der im Brandenburgischen sich tot wieder ausbreitenden Judenschaft. Die Aufgenommenen hielten unter dem 21sten Mai 1671 ein Schutsprivilegium, siches ihnen nicht nur im Allgemeinen gestattete, sich im prfürstenthum und im Herzogthum Crossen niederzulassen, ndern auch insbesondere sie ermächtigte, Grundeigenthum ı erwerben und zu miethen, so wie neue Häuser zu bauen 2). om J. 1672 vermehrte sich die angesiedelte jüdische Beikerung beträchtlich; aber in den Jahren 1674 und 1675 itwichen viele derselben, namentlich aus Frankfurt a. di ., um ihr Vermögen und ihre sonstigen Effecten vor den ngedrungenen Schweden in Sicherheit zu bringen. ate zur Folge, dass der Kurfürst, als die Entwichenen ich der Schlacht von Fehrbellin grossentheils zurückkehrn, ihnen zwar nicht die Heimkehr verweigerte, aber eine aldstrafe von 4000 Rthl. auferlegte 3). Weitere Erleichrungen wurden den Juden noch in den letzten Lebensjaha des Kurfürsten zu Theil. Durch das Generalprivilegium um J. 1671 nämlich waren nur die wirklich ansässigen Jum vom Leibzoll befreit worden; alle durchreisenden aren gehalten, diese Abgabe bei jeder von ihnen berühra Zollstätte zu entrichten. Im J. 1684 aber wurde der sibzoll ganz im Allgemeinen innerhalb der Mark Brandenurg, gegen Entrichtung einer jährlichen Summe von 400 thi., aufgehoben 4).

Der umfassendste und folgenreichste Act der Grossmuth

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden. p. 94. -

<sup>2)</sup> König: Annalen der Juden. p. 95. -

<sup>3)</sup> König: Annalen der Juden. p. 100.

Der Leibzell, welcher von durchreisenden Juden erheben wurde, betrug 4 ggr. für den Reiter, 2 ggr. für den Fusegänger. König: Annalen der Juden, p. 101.

gegen die bedrängten eigenen Gusuversgewosten wer de Aufnahme der französischen Refügies nach der un 18ten Octob. n. St. 1685 erfolgten Aufhebung des Edite von Nantes durch Ludwig XIV. <sup>1</sup>).

In Frankreich batte sich : reformirte Lehre schot w Heinrichs II. nicht unbeim ter der Regierung Franz I. tend ausgebreitet, nament n Süden; sie waren der darauf während der bürgerli-Unruhen der sechsichte Jahrhunderts zugleich ein G tand der heftigsten Vallgungen geworden. Die Thre ibesteigung Heinrichs Wie hauptsächlich durch die kräft : Unterstützung der Presstanten zu Wege gebracht, konnte als ein Sieg der son Lehre angesehen werden. Zwar hielt Heinrich IV. es et nem politischen Interesse angem seen, zum römischen Citus überzutreten 2); aber : ch erliess er (im J. 1989) su Gunsten seiner früheren G ubensgenossen, als Berth seines Wohlwollens und sein Dankbarkeit, das Edis von Nantes, und übe e e denseiben zugleich, at Sicherung der gewährten liechte, mehrere befestigte Stite 3). Dem Hauptinhalte nach wurden im Edict von hau tes den französischen Protestanten alle diejenigen Behalte und Vergünstigungen, um welche sie so lange Zeit best net mit den früheren Königen gerungen hatten, freivil-

<sup>1)</sup> Vgl. Erman et Réclam: Mémoires pour servir à Phistie des refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 188 fins 9 Voll. — Ein passender Auszug aus dienem grisante. Werke wurde bei Gelegenheit der hundertjährigen Juliffeier der Aufnahme der Refügiés auf Vernalesseng die französ. Consistoriums von den beiden genannten Gelekten abgefasst unter dem Titel: Mémoire historique sur la faile tion des Colonies françaises dans les états du Roi. Brill. 1785. 8. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ill. XII., 16—18. p. 1532 sqq. — Vgl. Mylius: Corp. Cond. Meckie. II, 1. Nr. 65. — Voltaire: siècle de Louis IIV. chap. 36. —

Erman et Réclam: Mémoires pour servés à Phistoire du refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 1388. 8. 1, 19. 20.

concessis quibusdam munitis oppidis, velut securitatis intrum pignoribus. Pufendorf: de reb. gast. Prid. Wil. XIX, 16. p. 1532.

lig von Seiten der Krone zugestanden, nämlich: Freiheit des Cultus, freie Aeusserung der Gedanken, Zulassung zu den Aemtern und Würden, und Rechtssicherheit. Es wurde damit also der Protestantismus, welcher bisher als etwas dem Staate Fremdes und Feindseliges betrachtet und behandelt worden war, gesetzlich mit der Nation verknüpft; — die bis dahin sich einander bekämpfenden kirchlichen Partaien wurden im Interesse der Gesammtheit durch den Geist ehristlicher Liebe gegenseitig angenähert und mit einander verschmolzen 1). —

Der Tod Heinrichs IV. änderte jedoch sehr bald diese günstige Lage der Protestanten. Eine der Haupttendensen des Cardinals Richelien, der es sich zur Lebensaufgabe gesetzt hatte, alle der Allmacht des Throns entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen, ging darauf: binaus, die den Reformirten gewährten Concessionen zu vernichten, aber mehr mitteiber durch List, als direct durch Gewalt 2). In diesem Sinne erliess er, nachdem er darch die Eroberung von Rochelle den Protestanten das letate Bollwerk ihrer Freiheiten entrissen hatte, das s. g. Ganden-Edict (Edict de grace), zum Zeichen, dass nicht mehr von vertragsmässigen Stipulationen swischen Krone und Unterthanen, sondern von Verzeihung die Rede sei, welche der Souverain überwundenen Rebellen zu Theil werden lasse. Den Hauptsitzen des Protestantismus wurde 😘 freie Ausübung des Gottesdienstes genommen; nichts wito weniger wurde das Edict von Nantes, welches von en Calvinisten als ihr Hauptfundamentalgesetz betrachtet ard, nicht eigentlich aufgehoben. Dem Namen nach ces der Cardinal dasselbe fortbestehen 3), weil er das

<sup>1)</sup> Ueber den Inhalt des Edicts von Nantes vgl. Krmen et Réclam: Mémoires etc. 1, 22 fgg.

<sup>.2)</sup> Le but de Richelieu étoit, de detruire les réformés sans moer de violences ouvertes, on leur disputoit leurs droits et leurs libertés, on leur en rendoit la jouissance difficile, — mais on cherchoit au moins des prétextes pour pallier des procédés injustes. Mémoire historique etc. p. 5. —

<sup>3)</sup> Es fanden Bestätigungen des Ediets von Nantes von Seiten

Aussehn vermeid v te, so to consider termedt.

Inden würde, w te, durch Berückung und Verführung besser und ter Ziele zu gelangen.

Als nach dem Tode leu's Cardinal Masacia de Zügel der Gewalt übernal trat in so fern eine Acade rung ein, als die religiösen Interessen mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, und dagegen die materiellen ein bedeutendes Uebergewicht erlangten. Der politische Widerstand der Hugenotten wur le gebrochen, die Gelikelichkeit derselben, als einer politischen Partei, neuträffe, weil Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichnung Sohn, denselben ein weites und beschütztes Gebiet, die Künste und Gewerbe, des Handels und der Masie, eröffneten, und damit ein Feld würdiger Thätigkeit wiesen.

Diese factische Begi stigung währte jedoch == bis zum Ausgange des hest s Kampfes zwischen des biden Hauptparteien am franzi chen Hofe. An der Spie der einen standen der Ka Le Tellier und dersen fin der Kriegsminister Louvois, - in der Spitze der anderen die Colberts; - jene erblickten in den Calvinisten gefährliche Empörer, deren Untergang das Staatswell & heische; diese betrachteten sie als nützliche Untertieres, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erheitung bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Pariel dirch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die römische Ctrie erklärt das Uebergewicht, welches sehr beld dieselle über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren villge Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gegen

der Regierung, trotz aller Umgehungen desselben, am 1 Oct. 1614, dann im J. 1644, und selbst mech 21. Mai 165 statt. Vgl. Krman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réelam: Mémoires etc. 7, 79. 80.

<sup>2)</sup> Das Uebergewicht, welches der Clerus und die Gewisseräthe in Bezug auf die Behandlung der Protestantes über den König erlangten, schrieb sich hauptsächlich alt den pyrenäischen Frieden her, durch welchen Frankrich von auswärtigen Feinden befreit ward. Pufunderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 16. p. 1533.

die Protestanten mancherlei Chikanen und Bedrückungen, anfange allerdinge unter Beobachtung der gesetzlichen Formen. Die bis dahin allgemein gastatteten gemischten Ehen wurden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da den Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Besehl, in ichem Departement weiter keine Protestanten anzustellen ; auch die Gewerbe und Innungen verschloss man ihnen. Den Eltern nahm man häufig ihre Kinder, und suchte diese sa **best**echen und zu verfüh**re**n <sup>1</sup>). Aus allen diesen Gründen kamen schon in den siebenziger Jahren, vornämlich alter neit 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter den Bleibenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zunahme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an dest verfolgten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit dem J. 1683) den Missionaren in den Provinsen Dragonet beigegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als man die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstreus 3).

Der harte und unbengsame Louvois war die Seele aller dieser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denstiben Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die: Gewässer, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, kenntlich ist \*).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>1)</sup> Mémoire kistorique etc. p. 6. —

<sup>2)</sup> In Berlin kommen achen einzelne französ. Familien seit dem J. 1661 vor. welche sich zur Demgemeinde hielten. Auf Veranlassung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin existina auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Altundaherg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 58. 319 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reclam: Mémoires etc. 1, 81 fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewalthätigen Louvois, bei: Mignet: négociations pour servir à Phistoire de la succession d'Espagne. l. Introduction. p. LXII. — Vgl. auch: Documents inedits concernant l'histoire de France, et particulièrement l'Alonce et son geuvernoment sons le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. 8. p. 184 seg., wo durch die Actenstäcke selbet ein sehr anschanliches Bild den franzöe. Seits gegen die Protestanten boobachtsten Verfahrens gegeben ist. —

gen, ihre Kirchen, ihre Kinder, ausen imwerb genommte hatte, hielt die siegreiche Partei den Zeitpunet, als de König nach dem Bruche mit der Montespan durch is Maintenon den Händen der Beichtväter überliesert werden war, für günstig, das schon seit so lange untermisiet Gebäude durch einen grossen Schlag völlig zu vernichten 1). Das geschah durch die förmliche Aufhebung des Edicts von Nantes (18. Octob. n. St. 1685) 2).

Diese Maassregel bewirkte aber ein ganz andere Begebniss, als welches man beabsichtigte 3). Ueber 54,660 Familien verliessen innerhalb der nächsten drei Jahre, tret aller ihnen entgegengestellten Hemmungen und Hindersing den Boden Frankreichs 4). Sie brachten den beauchbates Ländern, in denen sie Aufnahme fanden, Künste, Geweis, Wohlstand, Capitalien, gesellige und militairische Bilden; der ganze Norden Deutschland's, vorzüglich die Mark Brachenburg, erfuhr durch diese Einwanderungen eine ginzicht Umwandlung, — das gesammte Leben gewann eine franklichere Gestalt 5).

Was den grossen Kurfürsten betrifft, so beantwarten er die Aufhebung des Edict's von Nantes schon drei We-

<sup>1)</sup> On acheva de ruiner l'édifice qui étoit déjà miné de tudes parts. Voltaire: siècle de Louis XIV. chap. 36.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 17. p. 134. –
 Dicterici: die Waldenser. p. 103. – Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. I, 94 fgg.

Tout cela inspiroit la terreur, et en même tempe augustifi l'opiniatreté. On sait trop que les hommes s'attachent à les religion à mesure qu'ils souffrent pour elle. Voltaires siède de Louis XIV. chap. 36.

<sup>4)</sup> Bénoit: hist. de la révocation de l'Edit de Nantes, l', 911 sqq. — Die Schliessung der reformirten Kirchen is Mots (24. Oct. n. St. 1685) und die su gleicher Zeit dort beginnenden Verfolgungen führten der Mark Brandenburg eines nicht unbeträchtlichen Zuwachs von Refügies zn., an deres Spitze der Doyen der reform. Prediger zu Mots sich behand David Ancillon, der Ahnherr eines in der preus. Geschichte rühmlich bekannten Geschlechts. Erman et Réclam: Mémoires II, 9 fgg. 27.

<sup>5)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Polinits. 3 Edit. Austri. 1737. 8. Tom. I, p. 4. 5. —

m später durch des unsterbliche Potsdamer Edict n 29. Octob. a. St. 1685 1).

Durch dieses öffnete er den Opfern der Verfolgung und Irfickung alle seine Provinzen als eine sichere Zuflucht, I verhiess ihnen Rechte, Freiheiten und Vergünstigungen neherlei Art. Seine Gesandten und Residenten an den n Rheine nahe gelegenen Höfen, so wie die Regierung Cleve versah er mit den nöthigen Anweisungen und Fonds, "den Unterhalt, den Transport und die angemessene Anflung der Fremdlinge zu sorgen 2). Die Wahl der Pros und des Orts wurde den Einwanderern freigestellt; wo sich niederliessen, sollten sie sich einer Unterstützung 1 Sciten des Staats zum Behuf ihrer ersten Einrichtung renen 3). Alle Güter, welche sie in das Land brüchten, rden von allen Eingangszöllen und sonstigen Abgaben beit 4). An den Orten der Niederlassung sollten sie Bautze und die nöthigen Bau - Materialien umsonst erhalten; serdem wurde in Bezug auf die von ihnen erbauten oder gebesserten, und von ihnen bewohnten Häuser während · nächsten sechs Jahre nach ihrer Ankunft, für ihre rson während eines Zeitraum's von zehn Jahren, Belung von allen Abgaben und Lasten, mit Ausnahme der

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 1.7 p. 1584. — Mémoire historique etc. p. 9. — Das Potsdamer Edict findet sich französisch daselbst in extenso p. 95 agg., deutsch bei Soiler: Leben und Thaten Friedr. Wilhelms des Grossen. p. 212 — 219. — Der Hauptwortführer beim grossen Kurfürsten für die verfolgten Franzosen war ein schon früher ausgewanderter und als Oberstallmeister am brandenb. Hofe angestellter Refügié: Louis de Beauveau, Seigneur d'Espenses, aus einem alten Geschlechte der Champagne, welches seine Abstammung von den alten Grafen von Anjou herleitete. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 60. vgl. p. 128. 129 fgg. — Ueber einen heftigen Auftritt zwischen dem Kurfürsten und dem französ. Gesandten, Gr. Rébense, vgl. Pöllnits: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre derniers Souverains de Brandebourg. 1, 122 — 124. — vgl. v. Dohm's Denkwärdigt. V, 475 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 288 fgg. 292 fg.

<sup>8)</sup> Art. 1 — 3.

<sup>4)</sup> Art. 4.

Verbranchastenern, zugezagt 1). Das Burgerrecht und die Aufnahme in die Zünfte sollten ihnen an ihrem Wehneste unentgeltlich gewährt werden 2); wenn einer oder der mier ein grösseres gewerbliches Unte sehmen in's Leben zu rufa ihm Privilegien, Befreinbeabsichtigen sollte, so wurd gen und Geldunterstützungen in dehere Aussicht gestellt 1). Den Landbauern unter Anki mmlingen wurden urter = machende Ländereien und I mittel für den Anfang versprochen 4). An allen O: 1, wo sich mehrere frankische Familien niedergelest i hätten, sollten die Redisstreitigkeiten der Mitglieder de elben unter einander derd schstgewählte Schiedsrichter eglichen werden, und auch selbst bei Prozessen zwisch Franzosen und Eingeberenn sollte den ersteren gesetzlich bestimmter Einflus ad die Entscheidung zustehen 5). 2 zich übernahm der Kurfint nicht allein die Besoldung er Geistlichen, sondern und die Beschaffung von Gott n, in denen sie des Gottesdienst ganz in Gemässheit eer in ihrer Heimath bukömmlichen Ceremonien sollten abhalten dürfen (). Den Adel wurde freigestellt, in de Dienst des Hosa oder Reres einzutreten, um : ie angemensene Laufida zu eröffnen 7). Endli wurden alle erwähnten Gustbezeugungen auch auf diejenigen Reformirten angedelts, welche schon vor der Aufhebung des Edicts von Nastes der Religion wegen Frankreich verlassen und in den kurfüntlichen Staaten sich niedergelassen hatten \*).

Das Potsdamer Edict war eine Erweiterung des Privilegium's, welches der ersten kleinen französischen Genda-

<sup>1)</sup> Art. 5. 6.

<sup>2)</sup> Art. 7.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. 9.

<sup>5)</sup> Art. 10.

<sup>6)</sup> Art. 11.

<sup>7)</sup> Art. 12.

<sup>8)</sup> Art. 13. 14.

de, die schen dreizehn Jahre früher (im J. 1672) in Berlin sine Kirche gegründet hatte, am 10ten Junius des genannten Jahrs ertheilt worden war 1). Die gesammten Angelegenheiten der Einwanderer wurden der Leitung einer besonderen General-Intendantur. Commissariat genannt, überwiesen, an deren Spitze der Geh. Staatsrath Joachim Ernst v. Grumbkow 2) gestellt ward. Von dieser Oberbehörde ressortirten die Consistorien 3) und Gerichtshöfe der Colomisten, die Prediger und Richter, welche sie sich selbst erwählt hatten. Die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge war nicht unbeträchtlich; in den amtlich veröffentlichten Listen sind bis zum J. 1697 über 12,000 angegeben 4). Diese verbreiteten sich über fast alle Provinsen des Staats. Abge-

Vgl. Berliner Hande und Sponerache Nachrichten. Jahrg. 1772. nr. 70. — Mémoire historique etc. p. 9. 10. — Vgl. Er man et Réclam: Mémoires etc. 1, 61 sq. —

<sup>2)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geh. Stanterath. p. 360 sq. nr. 92. — Pöllnitz (mémoires pour servir à Fhistoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 122) führt an: sein Grossvater, der Oberstallmeister v. Pöllnitz, dessen er in den lettres et mémoires, 3 Kdit. Tom. II', p. 1. 2. erwähnt, sei mit diesem Ambe bekeidet worden. Diese Angaho ist nher falsch. Der arate Intendant général war der Generalkriegscommissarius J. E. v. Grumbkow, unter welchem in Colosie-Angeleganholten Wolfg. Friedr. Krause, Carl Gustav Merina, und seit 1696 auch der Commerzienrath Printz arbeitete. Beigegeben uls unabhängiger Ruthgeber war dem Hrn. v. Grumbkow der Graf d'Espenses. Erman et Réclam: Mémoires. I. 327. 328, 329 sq. — vgl. II', 96 307. Später komunt das Commissariat unter dem Namen Conseil, noch opficer als: Directoire général françois vor. v. Dohm: Donkwärdigk. V, 500

<sup>8)</sup> Bis zum Tode des gr. Kurf. blieben jedoch die Angelegenheiten der französ. Kirche immer noch in einer Art Abbängigkeit vom deutschen Obervonsisterinm, und in Verbindung mit der Domkirche. Seit dem Regierungsantritte Friedriche III. dagegen genoss das französ. Obervonsisterium auf Grand besonderer gesetzlicher Bestimmungen dieselben Rechte, wie dan deutsche. Erman et Réclam: Mém. 11', \$1.

<sup>4)</sup> Die Gesammtsahl der in die brandenburg. Staaten eingewanderten Refügiés betrug indessen gewise 29,000; denn Charles Ancillon, der Anfertiger der Liste, hatte in dieselbe nicht mit aufgenommen: das Militair nebat dessen Formilien, so wie die zerstreut und voreinzelt im Lande wehneden Individuen. Erm an et Reelam: Mémoires. II, 25. 38.

schen von denen, die am Hofe !) (
r Vermiting
der Colonie-Angelegenheiten ein Unterkommen fanden, tat
eine nicht unbedeutende Zahl von Refügles in das Hen,
und bildete in demselben mehrere besondere Corps !). Die
Landleute liessen sich hauptsächlich in Gramsow, Cheis,
Zechlin, Ruppin, im Amte Mühlenbeck und in mehren
Dörfern der Mark nieder. Die Hauptsitze der Industrieles
aber, denen der grosse Kurfürst aus naheliegenden Grinden
am meisten Interesse bewies, v m: Berlin, Frankfurt a.d.
O., Brandenburg, Prenzlau, I gdeburg, Halle, Minim,
Hamm, Soest, Lippstadt, Cleve, Wesel, Emmerich mit
Duisburg !).

Drei Jahre nur ruhete auf dieser letzten denkwärzigen Schöpfung das Auge des Begründers. Aber er hatte ein festes Fundament gelegt und den Plan des ganzen Gebinde angegeben, welches von seinen Nachfolgern vollendet wed. Alles, was später geschah, war nichts, als eine weitere Anführung des Potsdamer Edicts, dem daher in den demselben Maasse eine bedeutende Stelle in der Caltagsschichte des preussischen Staats gebührt, wie es für inner ein Denkmal der grossmüthigen Gesinnung seines Urheiten und eine Mahnung an die Enkel jener Flüchtlinge biebt, des Ursprungs ihres Asyl's nicht zu vergessen \*).

In engster Beziehung zu der Aufnahme der resembten Franzosen steht der Schutz und die Hülfe, welche der granz Kurfürst in derselben Zeit den versolgten piemontesischen Waldensern gewährte <sup>5</sup>). —

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. II, 352 fgg. III, 1 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. Il, 52 fgg. 174 fgg.

Mcmoire historique etc. p. 14. 15. — Vgl. Ermun et Réel am: Mémoires. I, 331. 338.

<sup>4)</sup> Eine Darstellung der Streitigkeiten mit Ludwig XIV. über das Potsdamer Edict und über die Bedrückungen der Referten im Fürstenthum Orange, findet sich bei Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 18. p. 1536 sq. —

<sup>5)</sup> Die besten Nachrichten über diesen Gegenstand finden eich bei: Jean Leger: Histoire generale des églisse spanges ques des Vallées de Piemont ou Vaudoises. Legden. 1000.

Ueber zwei Jahrhunderte hatte diese uralte 2), merlirdige christliche Secte, welche in ihren religiösen Ansichwesentlich mit den protestantischen Glaubensbekenntnisbereinstimmt, in ihren fruchtbaren, von hohen Gebifı eingeschlossenen Thälern den Angriffen des Papstet, miens. Frankreichs und des Herzogs von Savoyen widernden, bis der letztere ihnen endlich durch einen Vertrug n 15ten Jun. n. St. 1561 freie Religionsübung augestand. ine Reibungen und Misshelligkeiten abgerechnet, blieben i dieser Zeit an bis zum Anfange des siebenzehnten Jahraderts ihre Freiheiten unangetastet. Von nun an wiederiten sich immer häufiger die früheren Bedrückungen, bis h dieselben endlich im J. 1655 zu einem völligen Ausretigsplane steigerten 2). Nach schrecklichen Drehungeh, waltthaten und Metzeleien nahmen auf ihren dringenden Meruf die protestantischen Staaten sich ihrer an. id Kursachsen enghersig sich weigerte, für die beingten Glaubensgenomen sich zu verwenden, suchte der xxx Kurfürst mit edlem Eifer nicht allein schriftlich uben grog von Savoyen sum Kebarmen und das ganze Corpule rangelicorum zu gemeinsamen Schritten in dieser Angeldsheit zu bewegen, sondern er öffnete ausserdem ohne Veig seine milde Hand, und bot ihnen damels schon ein yl in seinen Staaten an. Seinen und Cromwells Bemtingen war es Ivorzüglich zuzuschreiben, dass am 19ten Awst n. St. 1655 der Vertrag von Pignerol zu Stande

fol. — II. Arnauld: hist. de la gloricuse rentrée des l'audois dans leurs vallées. 1710. 8. — Jacques Bres: hist. des
l'audois. Paris. 1796. 8. — W. Dieterici: Die Waldenser
und ihre Verhültnisse zu dem brandenburgisch-preussischen
Staate. Nebsteinem Plane und einer Charte. Berlin. 1881.
8. —

<sup>1)</sup> Selbst in den Berichten des Inquisiters Regaerus an den heil. Stuhl heisst es von ihnen: che sono da tempe immemoriabile. H. Arnauld: Hist, de la glorieuse rentrés des l'audois dans leurs vallées. Préface.

<sup>2)</sup> Im J. 1655 wurden von Seiten der verfolgenden Katheliken über 14000 dieser Unglücklichen unter furchtbaren Martern vernichtet. H. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée etc. Préface.

Als nach dem Tode ieu's Cardinal Mannia de Zügel der Gewalt übern , t at in so fern eine Acade rung ein , als die religiöse i Interessen mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, nd dagegen die materiebten ein bedeutendes Uebergew it erlangten. Der politische Widerstand der Hugenotten wurde gebrochen , die Geffischeit derselben , als einer politischen Partei , neutralität weil Jean Baptiste Colbert , der Vater und der gleichnung Sohn , denselben ein weites in der beschätzten Gebiot der Künste und Gewerbe , des Handels und der Nichtsteröfineten , und damit ein Feld würdiger Thätigheit ser wiesen.

Diese factische Bea ıstigung währte jedoch 📂 bis zum Ausgange des heft Kampfes zwischen den bihen Hofe. An der Spite den Hauptparteien am f der einen standen der Kanaler Le Tellier und dereta Schader Kriegsminister Louvois, - in der Spitze der anderst die Colberts; - jene erblickten in den Calvinisten auf gesährliche Empörer, deren Untergang das Staatswall & heische; diese betrachteten sie als nützliche Untertham, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erhit bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Partei dirch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die ramiede: Corie erklärt das Uebergewicht, welches schr beld dienfit über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren villgm Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gut

der Regierung, trotz aller Umgehungen demselben, m. l. Oct. 1614, dann im J. 1644, und selbst moch 21. Mil 1866 statt. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 79. 80.

<sup>2)</sup> Dan Uebergewicht, welches der Clerus und die Gewinsterätte in Bezug auf die Behandlung der Protestanten über den König erlangten, schrieb sich hauptsächlich alt den pyrenäischen Frieden her, durch welchen Franknich von auswärtigen Feinden befreit ward. Pafendorf: & reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 16. p. 1838.

Protestanten mancheriei Chikanen und Bedrückungen, fangs allerdings unter Beobschtung der gesetzlichen Form. Die bis dahin allgemein gastatteten gemischten Ehen arden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da n Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Befehl, in nem Departement weiter keine Protestanten ansustellen ? ch die Gewerbe und Innungen verschloss men ihnen. Det tern nahm man häufig ihre Kinder, und suchte diese: sa stechen und zu verführen 1). Aus allen diesen Grunden men schon in den siebenziger Jahren, vornämlich aber t 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter dem ribenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zahme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an den verlgten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit m J. 1683) den Missionaren in den Provinzen Dragonor igegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als m die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstreue 3:

Der harte und unbeugsame Louvois war die Seele alter ser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denstin Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die! Geisser, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, kenntlich
\*).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>1)</sup> Mémoire kistorique etc. p. 6. -

<sup>2)</sup> In Berlin kommen achen einzelne französ. Familien seit dem J. 1661 vor. welche sich zur Domgemeinde hielten. Auf Veranlasaung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin existere, auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Alttandaberg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 58. 349 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reelam: Mémoires etc. 1, 81 fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewalthätigen Louvois, bei: Mignet: négociatious pour servir à Phistoire de la succession d'Espagne. I. Introduction. p. LXII. — Vgl. nuch: Documents inedits concernant l'histoire de France, et particulièrement l'Alouse et son geworments sons le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. 8. p. 184 seq., we durch die Actenstücke selbet ein sehr anschanliches Bild den französ. Seits gegen die Protestanten beobachtsten Verfahrens gegeben ist. —

geu, ihre Kirchen, ihre Kinder, ihren Erwerb genommen hatte, hielt die siegreiche Partei den Zeitpunct, als der König nach dem Bruche mit der Montespan durch die Maintenon den Händen der Beichtväter überliefert werden war, für günstig, das schon seit so lange unterminkte Gebäude durch einen grossen Schlag völlig zu vernichten !). Das geschah durch die förmliche Aufhebung des Edicts von Nantes (18. Octob. n. St. 1685) 2).

Diese Massregel bewirkte nber ein ganz anders kegebniss, als welches man beal chtigte 3). Ueber 50,000 Familien verliessen innerhalb der nächsten drei Jahre, tres aller ihnen entgegengestellten Hemmungen und Hindernissen Boden Frankreichs 4). Sie brachten den benschlafte Ländern, in denen sie Aufnahme fanden, Künste, Geweite, Wohlstand, Capitalien, gesellige und militairische Böhng; der ganze Norden Deutschland's, vorzüglich die Mark Bradenburg, erfuhr durch diese Einwanderungen eine gänzich Umwandlung, — das gesammte Leben gewann eine fremliehere Gestalt 5).

Was den grossen Kurfürsten betrifft, so beantwerter er die Aufhebung des Edict's von Nantes schon drei We-

<sup>1)</sup> On acheva de ruiner l'édifice qui étoit déjà miné de teuts parts. Voltaire: siècle de Louis XIV. chap. 36.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 17. p. 1881. –
 Dicterici: die Waldenser. p. 103. – Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 94 fgg.

<sup>3)</sup> Tout cela inspiroit la terreur, et en même temps auguntell'opiniatreté. On sait trop que les kommes s'attachent à la religion à mesure qu'ils souffrent pour elle. Foltaires siles de Louis XIV. chap. 36.

<sup>4)</sup> Bénoit: hist. de la révocation de l'Edit de Nantes. l', 913 sqq. — Die Schliessung der reformirten Kirchen in Nets (24. Oct. n. St. 1685) und die zu gleicher Zeit dort beginnenden Verfolgungen führten der Mark Brandenburg einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs von Refügles zu, an deren Spitze der Doyen der reform. Prediger zu Mets eich heime Geschichte rühmlich hekannten Geschlechts. Erman et Reclam: Mémoires II, 9 fgg. 27.

<sup>5)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pöllnits. 3 Edit. Austri. 1737. 8. Tom. I, p. 4. 5. —

m später durch des unsterbliche Potsdamer Edict n 29. Octob. a. St. 1685 1).

Durch dieses öffnete er den Opfern der Verfolgung und drückung alle seine Provinzen als eine sichere Zuflucht, I verhiess ihnen Rechte, Freiheiten und Vergünstigungen Seine Gesandten und Residenten an den n Rheine nahe gelegenen Höfen, so wie die Regierung Cleve versah er mit den nöthigen Anweisungen und Fonds, "den Unterhalt, den Transport und die angemessene Andlung der Fremdlinge zu sorgen 2). Die Wahl der Proz und des Orts wurde den Einwanderern freigestellt; wo sich niederliessen, sollten sie sich einer Unterstützung 1 Seiten des Staats zum Behuf ihrer ersten Einrichtung 'renen 3). Alle Güter, welche sie in das Land brächten, rden von allen Eingangszöllen und sonstigen Abgaben beit 4). An den Orten der Niederlassung sollten sie Bautze und die nöthigen Bau - Materialien umsonst erhalten; merdem wurde in Bezug auf die von ihnen erbauten oder gebesserten, und von finnen bewohnten Häuser während r nächsten seichs Jahre nach ihrer Ankunft, für ihre rson während eines Zeitraum's von zehn Jahren, Besung von allen Abgaben und Lasten, mit Ausnahme der

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 1.7 p. 1584. — Mémoire historique etc. p. 9. — Das Potsdamer Edict findet sich französisch daselbat in exicuse p. 95 agg., de atsch bet Seilers Leben und Thaten Friedr. Wilhelms des Grossen. p. 212 — 219. — Der Hauptwortführer beim grossen Kurfürsten für die verfolgten Franzosen war ein schon früher ausgewanderter und als Oberstallmeister am brandenb. Hofe ausgestellter Refügié: Louis de Beauveau, Seigneur d'Espenses, aus einem alten Geschlechte der Champagne, welches seine Abstammung von den alten Grafen von Anjou herleitete. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 60. vgl. p. 128. 129 fgg. — Ueber einen heftigen Auftritt zwischen dem Kurfürsten und dem französ. Gesandten, Gr. Rébenae, vgl. Pöllnits: Mémoires pour servir à Phiet. des quatre derniers Sousersins de Brandebourg. 1, 122 — 124. — vgl. v. Dohm's Denkwärdigk. V, 475 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 288 fgg. 292 fg.

<sup>3)</sup> Art. 1 — 3.

<sup>4)</sup> Art. 4.

Verbrauchssteuern, zugesagt 1). Das Burgerrecht und die Aufnahme in die Zünste sollten ihnen an ihrem Wehnste unentgeltlich gewährt werden 2); wenn einer oder der mêre ein grösseres gewerbliches Unternehmen in's Leben zu rafe beabsichtigen sollte, so wu ihm Privilegien, Beliche gen und Geldunterstützungen in sichere Aussicht gestell 1) Den Landbauern unter den A medingen wurden wier machende Ländereien und Let smittel für den Anfang wesprochen 4). An allen Orten, wo sich mehrere frank sche Familien niedergelassen hätten, sollten die Redistreitigkeiten der Mitglieder derselben unter einander der selbstgewählte Schiedsrichter : reglichen werden, und seit selbst bei Prozessen zwischen Franzosen und Eingeberem sollte den ersteren gesetzlich ( bestimmter Einfluss asi 🛎 Entscheidung zustehen 5). eich übernahm der Kufist nicht allein die Besoldung ihrer Geistlichen, sonders wie die Beschaffung von Gotteshäusern, in denen sie den Getesdienst ganz in Gemässheit der in ihrer Heimeth bekömmlichen Ceremonien sollten abhalten dürfen (). Den Adel wurde freigesteilt, in den Dienst des Hofs oder Imres einzutreten, um sich eine angemessene Lastida zu eröffnen 7). Endlich wurden alle erwähnten Guntbezeugungen auch auf diejenigen Reformirten angeleist, welche schon vor der Aufhebung des Edicts von Nintes der Religion wegen Frankreich verlassen und in den kurfindichen Staaten sich niedergelassen hatten \*).

Das Potsdamer Edict war eine Erweiterung des Privilegium's, welches der ersten kleinen französischen Genda-

<sup>1)</sup> Art. 5. 6.

<sup>2)</sup> Art. 7.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. 9.

<sup>5)</sup> Art. 10.

<sup>6)</sup> Art. 11.

<sup>7)</sup> Art. 12.

<sup>8)</sup> Art. 13. 14.

de, die schen dreisehn Jahre früher (im J. 1672) in Berlin wine Kirche gegründet hatte, am 10ten Junius des genannten Jahrs ertheilt worden war 1). Die gesammten Angelegenheiten der Einwanderer wurden der Leitung einer besonderen General-Intendantur, Commissariat genannt, überwiesen, an deren Spitze der Geh. Staatsrath Joachim Brast v. Grumblow 2) gestellt ward. Von dieser Oberbehörde vensortirten die Consistorien 3) und Gerichtshöfe der Colomisten, die Prediger und Richter, welche sie sich selbst erwählt hatten. Die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge war nicht unbeträchtlich; in den amtlich veröffentlichten Listen sind bis zum J. 1697 über 12,000 angegeben 4). Diese verbreiteten sich über fast alle Provinzen des Staats. Abge-

Vgl. Berliner Hande und Spenerache Nachrichten. Jahrg. 1772. nr. 70. — Mémoire historique etc. p. 9. 10. — Vgt. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 61 sq. —

<sup>2)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geh. Stanisrath. p.369 sq. nr. 92. — Pöllnitz (mémoires pour servir à l'histoire des quaire derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 122) führt an: sein Grossvater, der Obsertallmeister v. Pöllnitz, dessen er in den lettres et mémoires, 3 kdit. Tom. 11', p. 1. 2. erwähnt, sei mit diesem Amte bokleidet worden. Diese Angabe int aber falsch. Der erate lutendant genéral war der Generalkriegecommissarius J. E. v. Grumb kow, unter welchem in Colonie - Angelegenheiten Wolfg. Friedr. Krause, Carl Gustav Merina, und seit 1696 auch der Commerzienrath Printz arbeitete. Beigegehen als unabhängiger Ruthgeber war dem Hrn. v. Grumbkow der Graf d'Espenses. Erman et Réclam: Mémoires. 1. 327. 328. 329 sq. — vgl. 11', 96 307. Später kommidan Commissariat unter dem Namen Conseil, noch später als: Directoire général françois vor. v. Dohm: Denkwürdigk V, 500.

<sup>3)</sup> Bis zum Tode des gr. Kurf. blieben jedoch die Angelegenheiten der französ. Kirche immer noch in einer Art Abbängigkeit vom deutschen Oberronsistorinm, und in Verbindung mit der Domkirche. Seit dem Regierungsantritte Friedrichs III. dagegen genoss das französ. Oberronsistorium auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmungen dieselben Rechte, wie das deutsche. Er man et Réclam: Mém. II, 31.

<sup>4)</sup> Die Gesammtsahl der in die brandenburg. Staaten eingewanderten Refügies betrug indessen gewise 29,600; denn Charles Ancillon, der Anfortiger der Liste, hatte in dieselbe nicht mit aufgenommen: das Militair nebts dessen Familien, so wie die zerstreut und vereinzelt im Lande wehnenden Individuen. Erm an et Reelams Mémoires. II, 25. 38.

sehen von denen, die am Hofe <sup>1</sup>) oder bei der Vermiting der Colonie-Angelegenheiten ein Unterkommen fanden, tot eine nicht unbedeutende Zahl von Refügies in das Hee, und bildete in demselben mehrere besondere Corps <sup>2</sup>). Die Landleute liessen sich hauptsächlich in Gramzow, Choris, Zechlin, Ruppin, im Amte Mühlenbeck und in mehrem Dörfern der Mark nieder. Die Hauptsitze der Industriellen aber, denen der grosse Kurfürst aus naheliegenden Grinde am meisten Interesse bewies, waren: Berlin, Frankfurt a. 6., Brandenburg, Prenzlau, Magdeburg, Halle, Minin, Hamm, Soest, Lippstadt, Cleve, Wesel, Emmerich wie Duisburg <sup>3</sup>).

Drei Jahre nur ruhete auf dieser letzten denkwirigen Schöpfung das Auge des Begründers. Aber er hatte ein festes Fundament gelegt und den Plan des ganzen Gehäufe angegeben, welches von seinen Nachfolgern vollendet wul. Alles, was später geschah, war nichts, als eine weitere Asführung des Potsdamer Edicts, dem daher in den demselben Maasse eine bedeutende Stelle in der Cultugsschichte des preussischen Staats gebührt, wie es für inner ein Denkmal der grossmüthigen Gesinnung seines Urheim und eine Mahnung an die Enkel jener Flüchtlinge biebt, des Ursprungs ihres Asyl's nicht zu vergessen \*).

In engster Beziehung zu der Aufnahme der referniten Franzosen steht der Schutz und die Hülfe, welche der gest Kurfürst in derselben Zeit den verfolgten piemontesischen Waldensern gewährte <sup>5</sup>). —

<sup>1)</sup> Krman et Réclam: Mémoires. II, 352 fgg. III, 1 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. II, 52 fgg. 174 fgg.

Mémoire historique etc. p. 14. 15. — Vgl. Erman et Réel am: Mémoires. I, 337. 338.

<sup>4)</sup> Eine Darstellung der Streitigkeiten mit Ludwig XIV. über das Potsdamer Edict und über die Bedrückungen der Refeten im Fürstenthum Orange, findet sich bei Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 18. p. 1536 ag.

<sup>5)</sup> Die besten Nachrichten über dienen Gogenstand finden sich bei: Jean Leger: Histoire generale des églises essengéiques des Vallées de Piemont ou Vaudoises. Leyden. 169.

... Ueber zwei Jahrhunderto hatto dieso uralte 1), merliwärdige christliche Secte, welche in ihren religiösen Ansichten wesentlich mit den protestantischen Glaubensbekennteißsen übereinstimmt, in ihren fruchtbaren, von hohen Gebirgun eingeschlossenen Thälern den Angriffen des Papetes, Spanieus, Frankreichs und des Herzogs von Savoyen widerstanden, bis der letztere ihnen endlich durch einen Vertrag vom 15ten Jun. n. St. 1561 freie Religionsübung kugestund. Kleine Reibungen und Misshelligkeiten abgerechnet, blieben von dieser Zeit an bis zum Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts ihre Freiheiten unangetastet. Von nun an wiederholten sich immer häufiger die früheren Bedrückungen. His sich dieselben endlich im J. 1655 zu einem völligen Ausreitungsplane steigerten 2). Nach schrecklichen Drehungeh. Gewaltthaten und Metzeleien nahmen auf ihren dringenden Hülferuf die protestantischen Staaten sich ihrer an. rend Kursachsen engherzig sich weigerte, für die bekrängten Glaubensgenossen sich zu verwenden, suchte der procese Kurfürst mit edlem Eifer nicht allein schriftlich und Herzog von Savoyen zum Erbarmen und das ganse Corpule Evangelicorum zu gemeinsamen Schritten in dieser Angeldgenheit zu bewegen, sondern er öffnete ausserdem ohne Velmg seine milde Hand, und bot ihnen damale schon elle Asyl in seinen Staaten an. Seinen und Cromwells: Bemtihungen war es zvorzüglich zuzuschreiben, dass am 19ten August n. St. 1655 der Vertrag von Pignerol zu Stande

fol. — H. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des l'audois dans leurs vallées. 1710. 8. — Jacques Brez: hist. des l'audois. Paris. 1796. 8. — W. Dieterici: Die Waldensor und ihre Verhättnisse zu dem brandenburgisch-preussischen Stunte. Nebsteinem Plane und einer Churte. Berlin. 1881. 8. —

<sup>1)</sup> Selbst in den Berichten des Inquisitors Regaerus au den heil. Stuhl heiset es von ihnen: che sono da tempe immemoriabile. Il. Arnauld: Hist, de la glorieuse rentrés des l'audois dans leurs vallées. Préface.

<sup>2)</sup> Im J. 1655 wurden von Seiten der verfolgenden Katholiten über 14000 dieser Unglücklichen unter furchtbaren Martern vernichtet. H. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée etc. Préface.

kam, welcher den Bedringten reuerum einen Rechtsbeie Nichts desto weniger funden schon noch dem Vegab 1). fluss weniger Jahre neue Versolgungen statt. In Folge der diescrhalb an ihn gerich en ten der Ungläcklichen whderholte der grosse Kur est . den Jahren 1662, 1665 und 1664 auf das angelege lie iste seine Verwendung # wohl bei dem Herzoge v voyen, wie bei dem Kinht i shr am Tago lag, dav ki Ludwig XIV., weil es : dem ganzen Verfahren der en re durch den geheinen 🖦 den sei 2). Dieser Ruiss Lucs Frankreichs bestim ٧ trat noch deutlicher zwai ; Jahre später hervor. Nachten nämlich einige der ein siel den Verfolger um Twist Hofe gestorben waren, n die Waldenser is ihre the bis zur Aufhebung des Elic Thälern einigermassen rauf aber (am 4ten Novesvon Nantes. Wenige Wo ber 1685) erliess der Herzog von Savoyen, in Uchenstimmung mit Frankreich auf Veranissung dur Macht 3), ein Edict, durch welches allen denjesiges al ner Unterthanen, welche cnde französische Refigié die Strafe der Galeeren bei sich aufnehmen würd kundigt wurde. Im Anfai : des folgenden Jahrs (31. in. 1686), wurde den Walddie fernere Ausübung in Gottesdienstes direct unte , und damit das Fuduces ihrer rechtlichen Existenz ve chtet. Die Auswarderwig war swar gestattet; trots on aber wurden sowell gegen die Bleibenden, wie gegen ( Auswanderer Verlockungs), Hinterlist und Gräuel jeglicher Art in Anwendung gebracht 1).

<sup>1)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 76 fgg. -

Dieterici: die Waldenser. p. 18. 80. 86. 89. 99. — Scil. F. G. H. p. 382 sqq. —

<sup>3) —</sup> excité par l'exemple et les sollicitations de Louis XII'. Mémoire historique etc. p. 15. — Mun fürehtete am Teriser llofe, dans Frankreich sich der Thülor bemächtigen werde, wenn man sich seinen Anträgen widernetne. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des l'audois dans leurs sollées. Préface. (p. 11. 12). — Vgl. Dieterici: die Waldenser. p. 105.

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser p. 165 - 100.

. Alle diese Dinge gaben dem grossen Kurfürsten, als chirmherrn der Protestanten, Anlass, sich abermls, trotz der bisherigen schlechten Erfolge seiner Interensionen, an den Herzog von Savoyen zu wenden. Nirgends poshciut er grösser als Meusch, wie in diesem Schreiben L.d. Potsdam 29. Jan. n. St. 1686 1). Er spricht so bereit nd hochsinnig von dem Gesetze der Natur, welches lem Menschen gebiete, den Menschen zu tragen, zu dulon und ihm zu helfen, und welches älter und heiliger act. is der Hass, der um verschiedener religiöser Ansiehten nillen verfolge; er nimmt so warm die Partei der Elenden and Vertriebenen, die alle ausseren Güter verloren hatten md gleichsam vom eigenen Selbst abgerissen worden seien; g redet so eindringlich von dem Gewissen der Ungläcklishen, welchem keine menschliche Macht Zwang anthun kane, und über welches Gott allein sich die Herrschaft vonschalten habe; - endlich so klug, gewandt und wahr über ein Verfahren gegen die Andersgläubigen im eigenen Lenb, dass jedes nicht völlig verdorrte Herz von Achtung und lewunderung erfüllt wird. Als der unter französischem Rialauve lebende Turiner Hof selbst einer so ergreifenden Anprache nicht nachgab 2), wanderten alle Waldenser, welhe der Vertilgungskrieg und die Marteru der Gefängnisse ibrig gelessen hatten, aus, zunächst nach der Schweiz. Von nier aus wendeten sich dieselben an ihren grossmüthigen Bechätzer, und baten jetzt selbst um das früher ihnen angeetene Asyl. Sofort (im Sommer 1687) erklärte Friedrich Vilhelm sich bereit, 2000 der Helmathlosen bei sich aufzuehmen, und liess dann die nöthigen Reise-Unterstützungs-Belder anweisen 3). Auch jetzt noch ersuchte er den Her-

Dies Schreiben findet sich lateinisch bei Dieterici: die Waldenser. Beil. L. p. 388 sq. — vgl. p. 128. — Mémoire historique etc. p. 16. —

Das abschlägliche Antwortschreiben des Herzogs, d. d. Lucernae 4. Mai 1686, bei: Dieterici: die Waldenser. Beil. M. p. 390. vgl. p. 125. —

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen waren schon seit dem Anfange des Jahrs 1686 gepflogen werden. Dieteriei: die Waldesser. p.144. Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

seg von Saveyen schen Prediger und der : haktenen . oder ihrea Elte abgenommenen Kinder, allein abermals vergebens 3). Al es zum Aeussersten gekommen nd den Unglücklichen kein Hoffnung zur Heimkehr gebliel z war, schiekte der Safürst (im Anfange des J. 1688) einen besonderen Bend iweis, um die Emigration cries mächtigten nach der und regeln zu lassen.  $\mathbf{z}$ wandte er sich an:He und Pfalz, theils um fr i I n izug der Auswanderer d das Gebiet beider Länder, the sum die möglichste Rich rung derselben; — ausserd a aber sprach er alle heb dete protestantische Mächte i Geldunterstätzung an: mentlich Kursachsen, die freie Stadt Bremen, England, in Prinzen von Oranien und die il ublik der Niederlands. III allen liefen auch nicht unbetri itliche Unterstützunger sitt am freigebigsten aber bewit ich die wohlhabendere 🛤 ter den eingewanderten französi hen Colonisten, welchter ses Opfer ihren noch unglücklic eren Leidensgenessen alle dig zu sein glaubten 2). Etwa 900 Individuen nehmen di Einladung des Kurfürsten an 3). Der erste Transport. Köpfe stark, ging am 30sten Jul. 1688 von Bern ab. zweite, aus 481 Köpfen bestehend, etwas später 1). Ale betrug die Anzahl der wirklich Eingewanderten: 840. des gängig einfache Landleute, mit eigenthümlichen Sittes auf Gewohnheiten, wie etwa die Schweizer 5). Beim Eintelfen der Waldenser in der Mark Brandenburg war zu hate grössten Betrübniss der grosse Kurfürst schon verschielts: aber der Nachfolger erfüllte in allen Stücken den Willen des Vaters. Ein Theil der Aukömmlinge ward in das Heer

<sup>153. —</sup> Vgl. H. Arnauld: hist. de la glorieuse restris etc. p. 19.

<sup>1)</sup> Dieterici: die Waldenser. Beil, N. p. 390 fg. - vgl.p. 152.

<sup>2)</sup> Mémoire historique etc. p. 17. -

<sup>3)</sup> Vgl. II. Arnauld (hist. de la glorieuse rentrée etc. p. 21), der nur ungefähr 800 Köpfe annimmt.

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 171. -

<sup>5)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 144. -

genommen, - ein anderer Theil, der von Friedrich Wilhelm noch wenige Wochen vor seinem Tode (12. April n. St. 1688) ertheilten Anweisung gemäss, nach Stendal in der Alterark gebracht, um diesen einst so blühenden, seit dem dreissigjährigen Kriege aber ganz verödeten, Ort wieder sa bevölkern 1); — andere fanden ein Unterkommen in Burg. Spandau und Magdeburg 2). Die gänzliche Verschiedenlicht der Lebensweise und Sitten der Colonisten von den Brütthen der Kingeborenen, so wie die in denselben nicht erstorbene sehnsüchtige Erinnerung an ihre Berge liess sie jeduch niemals recht sesshaft werden in ihrer neuen Heimath. Die Freundschaft zwischen Savoyen und Frankreich war der Hauptgrund der Vertreibung gewesen; als die bald darsuf (im J. 1694) eintretende Entsweiung zwischen beiden Mächten die Wiederaufhebung des Edicts vom 31. Jan. 1686 bewirkte, und den Vertriebenen unter leidlichen Bedingungen de Pforten des Vaterlandes wieder öffnete, kehrten sofort de meisten in die alte Heimath zurück 3). Seitdem fanden eich in den verschiedenen Provinzen des Staats zerstreut war noch geringe Ueberbleibsel von Waldensein vor. - ha J. 1700 im Ganzen nicht mehr, als 26 Familien. Diese wurden jedoch in den Jahren 1730 und 1731 wieder etwas Perstärkt durch eine Anzahl damals vertriebener Piemonteser, reiche König Friedrich Wilhelm I., dem Beispiele des Grossraters folgend, gastlich aufnahm und in der Neumark unzerbrachte 4). -

Zuletzt muss noch der Theilnahme des grossen Kurfürsten an der Erhaltung des Protestantismus in England gedacht werden.

König Karl II., im Solde und in unwürdiger Knechtschaft Frankreichs, gehörte im Geheimen der römischen

<sup>1)</sup> Dieterici: a. a. O. p. 162. -

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 181 - 188.

Ein Theil ging schon im J. 1690 wieder zurück. Dieterici: die Waldenser. p. 287 ff. -- vgl. p. 295 f. 289.

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 293. 887 fg. -

Kirche an, und hatte, v egeben, eich offen som is Ludwig XIV. das Vers tholischen Glauben zu Aber ihm fehite dan da n Bruder and Nachfelsts. Muth und der Cl ter. König Jakob II., trug von a a Regioryngsantritte en st nen Katholizismus und s jesuitischen Tendenge: offi sur Schau; hartnäckig und verwegen schritt per auf d Bahn, die er sich lange vor vorgezeichnet bette, m und scheute sich nicht, s nen offenen Brush uft å Parlamente herbeizuführen, v su derseiben Zeit Luis I trick gelchrt hatte, die pri XIV., den die ihn umgel testantischen Unterthauen als i Heupthindernies der fri Entwickelung der Macht der Krone zu betrachten, d die Aufhebung des Edicts von l'antes ihm ein Beimid a geben hatte, auf dessen el he Wirkung er rechase if Es war unstreitig ein grosser pelitiacher Felix Ludwigs XIV., dass er das Bündsiss, welches:seit den A tea Heinrichs IV. bis zu den Zeiten Mazarina swiechen de Krone Frankreich und dem europäischen Protestudia bestanden hatte, und durch welches Frankreich so gette geworden war, sufgab; — noch grösser aber, 🐠 🎉 ner Fehler, war sein Unglück, dass, "nährend # Europa sich gegen ihn bewaffacte, während ch Will von Oranien an der Spitze des gegen ihn gerichteten o päischen Bundes stand, während er selbst den bel Stuhl sich entfremdet hatte, allein dieser traurige, m Jakob II. sein Freund und Verbündeter war 2).

Dem grossen Kurfürsten entging nicht die heleuteite Gefahr, welche aus der geheimen Verbindung Ludwigs XIV. und Jakobs H. der Freiheit Europas, aus den von enteren unterstützten Entwürfen des letzteren der protestatischen Partei im Allgemeinen erwuchs. Deshalb liess er darch einen seiner ersten Diplomaten 3), den er zur Beglickwin-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 81 spr. p. 1611 sqq. -

<sup>2)</sup> l'oltaire: siècle de Louis XII. chap. 15,

<sup>3)</sup> Es war Ezechiel v. Spankeim, der damelige benedelung.

schung en den neuen König von England abordnete, bei Meser Gelegenheit den Stand der Dinge im britischen Reiche genau erforschen, mit der protestantischen Partei des Parlaments geheime Verbindungen anknüpfen, und derseiben seiner Seits, in seiner Eigenschaft als Haupt der Protestanten, Beistand anbieten, falls ihr von der gegenwärtigen Regierung Gewalt angethan würde 1).

Natürlich war es, dass über denselben Gegenstand lebhafte Unterhandlungen zwischen Wilhelm von Oranien, desten Privat-Interesse durch Jakobs II. Bestrebungen auf a
Aeusserste berührt wurde, und dem Kurfürsten statt fanten 2). Friedrich Wilhelm mahnte vor allen Dingen an
Besonnenheit und Mässigung 3). Alle seine Bedenken
aber schwanden in Folge einer im J. 1686 stattfindenden Zasammenkunft beider Fürsten in Cleve; hier reizte vorzüglich der chemalige Marschall von Frankreich, Friedrich von
Behomberg 4), der als Protestant nuch der Auflichung des
Rücts von Nantes sein Vaterland verlassen, und vor kursen auf der Fahrt von Portugall nach Holland die Häfen
Englands untersucht und mit den dortigen Parteihänptera
Verbindungen angeknüpft hatte, zur Ergreifung eines ra-

Graundte in Paris. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wak. MIX, 4. p. 1521.

<sup>1)</sup> Seyler: Leben Friedrich Wilhelms des Grossen. p. 208.

<sup>2)</sup> Der Anfang der Unterhandlungen war im Anfange des J. 1685. Ein frunzön, reformirter Geistlicher, François de Gaultier de Saint Blaneard, wurde vom Prinzen von Oranien als geheimer Unterhändler vom Hang nach Berlin gesandt, wa er am 18ten Jan. unter dem Rumet Mr. de St. Blaneard unlangte. Er hatte 27, Jan. die erste Andienz beim Kurfürsten, am 9ten Febr. die 2te, am 18ten die dritte. Er trug dem Kurfürsten die Khre des Unterhaltungs an, und erbat dessen Rath und Unterstätung. Noch vor der dritten Audienz (16. Febr.) langte durch einen Courier die Nachricht von dem Tode König Karls II. an. Der Kurfürst äusserte sich sehr günstig für Oranien, aber sehr vorsichtig. Vgl. Erman et Réelam: Mémoires. 1, 336 fgg. 11, 213 fgg.

<sup>3)</sup> Pollnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre derniers souverains de Brandeb. I, 118.

<sup>4)</sup> Ucher das Schombergische Geschlecht vgl. Erman et Réclam: Mémoires. H, 207 fgg. —

schen und kühnen l B and I). Arrange discour in du , von ihm unwandelbar gefast Seele des Kurfürsten ger war, deutete die am 27s il n. St. 1687 erfeigte Asburgischen Diensten an. 1) stellung Schombergs in Er trat als Generalissimus die Spitze des brandenha · zum Mitgliede des Gehaschen Heers: daneben wurde tthalter Premeens emant men Staatsraths und zi Alle diese Ehren und Würd-, seine ungewöhnliche Bestdung von 30,000 Rthl., so wie der in der kurfürstliche Resideux unternommene Bau eines Palastes für ihn, dienes aber nur dazu, die Mission zu verdecken, für welche @ bestimmt war. Er sollte der militairische Leiter des guest Unternehmens sein, für dessen Ausführung aber der der stigste Zeitpunct abgewartet werden sollte 3).

Unter solchen Umständen erklärt es sich leicht, im Schomberg, der seine Stellung im Brandenburgischen als einen Uebergangspunct bet: :htete, den Kurfürstes beständig zur Beschleunigung drä ste. Eine am Ende James 1688 in Berlin anlangende Gesandtschaft von Seiten der 🕮 tijakobitischen Partei in England 4) und die damels sede teten sonderbaren Gerüchte über die Schwangerschaft im zweiten Gemahlin König Jakobs wirkten nach demeken Immer näher wurde die Entscheidung gestell Ziele hin. durch den im März 1688, vorzüglich auf Auregung Schobergs, swischen dem Prinzen Wilhelm von Oranien einet. und dem General Spaen im Namen Kurbrandenburgs aadsrer Seits abgeschlossenen Vertrag, welchem gemäss der astere sich zur Zahlung von Subsidien, der Kurfürst ster zur Aufstellung eines brandenburgischen Hülfscorps von 9900 Mann verpflichtete. Dieses Corps, über welches der Marschall Schomberg den Oberbefehl erhielt, sollte jeden As-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 98. p. 165.

<sup>2)</sup> Kazner: Leben des Marschall's Schomberg, II. 236.

Klapproth und Coamar: der brandenb. Geh. Statund. Nr 100. p. 872.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. geet. Frid. Wilk. XIX, 99. p. 165.

ablick zur Ausführung des oranischen Unternehmens bek'sein 1).

Niemand wusste von dem ictsteren am brandenburgihen Hose ausser dem Kurfürsten, als der Kurprins Friedh und Eberhard von Dankelmann. Der Kurfürst beobachie über die Angelegenheit bis an seinen Tod das tiefste
hweigen 2); — wie sehr ihn aber Ziel und Ausgangsinct des kühnen Entwurfs noch in seinen letzten Lebensgen beschäftigten, das bezeugen die Parolen, die er an
n beiden, seiner Auflösung vorangehenden Abenden seineribwache ertheilte: London; — Amsterdam 3).

Die Ausführung des Unternehmens erlebte der grosse urfürst nicht mehr. Aber bald nach seinem Tode fochten is brandenburgischen Hülfstruppen mit bewährter Tapferit für die Erfolge und den Ruhm des Oraniers. Nicht lie zwei Jahre später, im Sommer des J. 1690, dienten, als Jakob II. mit Frankreichs Hülfe von Irland aus in Reich wieder zu erobern unternahm, als Werkzeuge ier gerechten Nemesis. An der Spitze der Brandeninger und der französischen Refügies, welche der tholische Eifer Ludwigs XIV. in's Elend getrieben tte, besiegelte der Marschall Schomberg an der Boynerch seinen Heldentod den Sieg, welcher das katholiche Irland der Knechtschaft des protestantischen iglands unterwarf 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Friderici III, Elect. Brandenb. I, 68. — Mémoires du Comte d'Avaux. VI, 63.

<sup>2)</sup> Der als Unterhändler früher von Oranien an den Kurfürsten abgesandte François Gaultier deutet das in der am 6ten Mai 1688 gehaltenen Leichenrede (Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 33.); bei Erwähnung der letzten Angenblicke, mit den Worten an: "Cest lå que rouloient sourden, ment, sous le voile du sderét, les plus grandes affaires de "L'Europe; et à Dieu ne plaise, que nous pensions à lever, "ce voile sacré, et à pénétrer trop avant dans les Mystères de l'État! —

Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIX, 99. p. 1625. vgl. §. 100. p. 1628.

<sup>4)</sup> Klapproth und Coomar: der brandenh. Staatsrath. p. 873.

marcas aparec. e Geschieshter Ueber andere ] die Noth und die Ge erer Ahnen vergemen. Aler it steht noch beute tille l jener : ein Deni die Erinnerungen, die u unter u 1 **SP**T : dur weckt, er Geschlechte der Gegannt. m **311** Dag He wel Kurfürst für den Man ebauen lie · als die Hat ptwaffe zur Erretten der geistigen und bürgerlichen Freiheit unser Weltheils für den Tag der Entscheidung in Bereitschaft gehalten wurde, - das Palais : es Marschalls Schomberg. ist dasselbe, in welchem Friedrich Withelm III. lebts wi starb, bedeutungsvoll un ı von den Sinnbilden 1, preussischen n I nd Angesichts des Asse nals des Reichs . der ersten Universität det Staats 1)!

## Achter Abschnitt

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurlinies, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter seiner Regierung.

> Domine, fac me scire vian, que embulaturus sum. Wahlspruch Exisdrich Wildel's

٠, ١

Der königliche Geschichtschreiber des Hauses Reniesburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des genen Kurfürsten mit einer Parallele zwischen Oliver Gromwell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pôllnits. 3 Edit. 1, M. S. —
Friedr. Nicolai: Beachreibung der Köelgl. Redkenstüdte Berlin und Potsdam. Dritte Auft. Berlin. 188 8
1, 162 163. — Ermun et Réclem: mémoires peur arrivé
l'hist. des réfugiés etc. II, 215. —

Ludwig XIV. und seinem unsterblichen Ahnherrn 1). Der gewaltige Protector ist bei der Vergleichung nicht mit zuhiger Gerechtigkeit beurtheilt, jedenfalls zu sehr in den Hintergrund geschoben; der Beherrscher Frankreichs mit sehtungsvoller Bescheidenheit vielleicht zu hoch gestellt; — sber die meisterhafte Schilderung des grossen Vorgängsen, seiner Geisteskraft, seiner Thaten und seiner Schwichen, länst das Herz, den Blick und die Hand eines wahren König's erkennen!

"Der Himmel hatte ihn," heinst es von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine «Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Ver-"wirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. He schien, als wenn die Natur bei ihmnaus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt habe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner ganzen Regierung erblickt man nur Hand-Alungen einer starken Scele und eines erhabenen Gentus, "hald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Austindung von Hölfe-,quellen, ohne alle fremde Unterstützung; alle seine Plane "entwirst er selbst, setzt er selbst in's Werk; - durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines verwüsteten Landes. "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pre-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundesngenossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, ist er "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" 2).

"Fürst ohne Besitz, Kurfürst ohne Macht, Erbfolger

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 sqq. —

Frédérie II.: Ménaires de Brandebourg. I; 78. — Vgl. PAbb ad ie: Lohrede auf Friedrich Wilhelm; aus dam Francie. übersetzt von Charles Des-hayes. Coln a. d. Spres. 1884.
 p. 25.

"ohne Erbiande, entwickelte er schem in früher Jugend die
"die Tugenden, die ihn würdig machten, su herrschen.—
"Vor vielen ragte er empor durch heidenmäthige Tapferiale,
"grösser aber noch war er durch den Charakter und die
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alien in der Weise
"angreifen liess, in welcher es sicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschehen annete.—
"Durch Verträge auchte er sich gewöhnlich zu sichen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; abes w
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verhat"lungen, als durch Siege".

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigenschaften," sie an einem anderen Orte erwähnt, "welche den gressen Men "auszeichnet, und die Vorsehung bot ihm alle Gelegente "ten, dieselben vor der Welt zu entsalten. Er hatte t "Umsicht und Voraussicht grossen Staatsman's, 🛎 "Arbeitesmkeit und milde si nung des guten Fants-"Sein lebhaftes Tempera u iterwarf ihn zuweiles 🚾 "Aufwallungen des Zorns, aber wenn er nicht immer for "der ersten Aufregung war, scherrschte er doch sti "die zweite, und sein Herz machte aledann in reichliche "Masse alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-ang-"bares Blut hatte begehen lassen 2). Gutmuthig, hechte-"zig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller "Vertheidiger seines Landes, der Begründer der Macht ei-"nes Hauses, der Schiedsrichter unter seines Gleichen, and "die Ehre seiner Nation" 3).

Bei der Zusammenstellung Ludwig's XIV. und Friedrich Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Geicht-"züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, die "majestätischs Miene und königliche Haltung; aber Ladvig "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreith, "vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richelien ihn

<sup>1)</sup> Frédério II.: Mém. de Brandeb. 1, 80, 108, 132

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX. 101 p. 161.

<sup>3)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. I, 152. 158. 🚅 🦏 !

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat
"ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der
"männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fahligten selbst ihre Heere, aber der eine aur dem
"Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die er"selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kähn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen fährte
"er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die
"Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"sung der Hindernisse zu vervielfältigen". 1).

Die Wahrheit und Trefflichkeit dieses Urtheils wird durch die genauesto Betrachtung des Lebens des Helden bestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakterbiidung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Einfluss ausübten: zuerst das Beispiel und die Anweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, wilche mau erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich aber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch des Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Kraft so viel aus sich selbst gemacht, und bis zum Tode die Selbsterziehung fortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel selbst

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. 1, 154.

C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jagendleben des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1620 — 1640. Berlin 1791. 8. p. 2.

<sup>3)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gree-

Kirche an, egeben , sieh offen om he Ludwig XIV. .Ver ec Aber ihm fehite dant de tholischen Glauben zu bekn Bruder and Nechfelgs, Muth und der Charakter. König Jakob II., trug von 1 2 Regiorungeantritte en est nen Katholizismus und j suitischen Tendengen offe i ve wegen schritt her auf de sur Scheu; hartnäckig Bahn, die er sich lange von r vorgezeichnet hette, west und scheute sich :ht, nen effeuen Brach mit des Parlamente herb su derselben Zeit Lein XIV., den die irtel gelchet hatte. diame testantischen Unterthai als ( | Hampthindersies der frie Entwickelung der Macht : Krone zu betrachten, d Nantes then ein Beigid & die Aufhebung des Edicts vo geben hatte, auf dessen elektr he Wirkung er rechade f Es war unstreitig ein grosser politischer Fehin Ludwigs XIV., dass er des duise, welches soit desil ten Heinrichs IV. bis zu den 2 iten Magarine swiechen & Krone Frankreich und dem uropäischen Pratestusian bestanden hatte, und durch welches Frankreich ... geworden war, aufgab; - noch grösser aber, diff ner Fehler, war sein Unglück, dass, während Europa sich gegen ihn bewaffacte, während ch Wild von Oranien an der Spitze des gegen ihn gerichteten em päischen Bundes stand, während er selbst den helige Stuhl sich entfremdet hatte, allein dieser traurige, Jakob II. sein Freund und Verbündeter war 1).

Dem grossen Kurfürsten entging nicht die heiestelle Gefahr, welche aus der geheimen Verbindung: Ludwigs XIV. und Jakobs II. der Freiheit Europas, aus den von enteren unterstützten Entwürfen des letzteren der protestantischen Partei im Allgemeinen erwuchs. Deshalb liese er darch einen seiner ersten Diplomaten 3), den er zur Beglickwis-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 81 og. p. 1611 sqq. -

<sup>2)</sup> l'oltaire: siècle de Louis XII. ekap. 15.

<sup>3)</sup> Es war Ezochiel v. Spanheim, der damalige handelung.

schung an den neuen König von England abordnete, bei dieser Gelegenheit den Stand der Dinge im britischen Reiche genau erforschen, mit der protestantischen Partei des Parlaments geheime Verbindungen anknüpfen, und derseiben schier Seits, in seiner Eigenschaft als Haupt der Protestanten, Beistand anbieten, falls ihr von der gegenwärtigen Regierung Gewalt angethan würde 1).

Natürlich war es, dass über denselben Gegenstand leblanfte Unterhandlungen zwischen Wilhelm von Oranien, dessen Privat-Interesse durch Jakobs II. Bestrebungen auf a
Aeusserste berührt wurde, und dem Kurfürsten statt fanden 2). Friedrich Wilhelm mahnte vor allen Dingen an
Besonnenheit und Mässigung 3). Alle seine Bedenken
aber schwanden in Folge einer im J. 1686 stattfindenden Zasammenkunft beider Fürsten in Cleve; hier reizte vorzügeh der chemalige Marschalt von Frankreich, Friedrich von
lehomberg 4), der als Protestant nach der Aufhebung des
Ediets von Nautes sein Vaterland verlassen, und vor kursam auf der Fahrt von Portngall nach Holland die Häfen
Saglands untersucht und mit den dortigen Parteihänptera
Verbindungen angeknüpft hatte, zur Ergreifung eines ra-

Genandte in Paris. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wak. AIX, 4. p. 1521.

<sup>1)</sup> Seyler: Leben Friedrich Wilhelms des Grossen. p. 208.

<sup>2)</sup> Der Aufang der Unterhandlungen war im Anfange des J. 1685. Ein französ, refermirter Geistlicher, François de Guultier de Saint Blaneard, wurde vom Prinzen, von Oranien als geheimer Unterhändler vom Haag nach Berlin gesandt, wo er am 19ten Jan. unter dem Namen Mr. de St. Blaneard anlangte. Er hatte 27. Jan. die erste Audienz beim Kurfürsten, am 9ten Febr. die 2te, am 18ten die dritte. Er trug dem Kurfürsten die Ehre des Unternehmens an, und erbat dessen Rath und Unterstätzung. Noch vor der dritten Audienz (16. Febr.) langte durch einen Courier die Nachricht von dem Tode König Karls II. an. Der Kurfürst äusserte sich sehr günstig für Oranien, aber sehr vorsichtig. Vgl. Erman et Réelam: Mémoires. 1, 356 fgg. 11, 213 fgg.

<sup>3)</sup> Püllnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre derniers souverains de Brandeb. 1, 118.

<sup>4)</sup> Ucher das Schombergische Geschlecht vgl. Erman et Réclam: Mémoires. H, 201 fgg. —

Ы 1 1 mm - 2 ). ware dieser is de von ihm unwandelbar gebut ele des ırfürst n 1 n. St. 1687 erfolgte Ar-27sten surgischen Diensten en 1) Ъ · trat die Spitze des branden 1 sum Mitgliede des Geha Heers; daneb . thaiter Preussens em sateraths und sum diese Ehren und Würden, seine ungewähaliche Its ng von 30,000 Rthl., e der in der kurfürstiche 60 euz unternomi u Palastes für ihn, dieses : nur dazu, die M on au verdecken. für weicht 📽 n itairische Leiter des gunts nt war. Er sollte i Ausführung aber der der Unternehmens scin, für de stigste Zeitpunct abgewartet werden sollte 3).

Unter solchen Umstäne i rklärt es sich leicht, dan Schomberg, der seine Stell im Brandenburgischen als einen Uebergangspunct betri htete, den Kurfürste beständig zur Beschleunigung drängte. Eine am Ende Just 1688 in Berlin anlangende Gesandtschaft von Seiten der an tijakobitischen Partei in England 4) und die damals sentel teten sonderbaren Gerüchte über die Schwangerschaft sweiten Gemahlin König Jakobs wirkten nach demen Immer näher wurde die Entscheidung gerickt Ziele hin. durch den im März 1688, vorzüglich auf Auregung Schobergs, zwischen dem Prinzen Wilhelm von Oranien eigetund dem General Spaen im Namen Kurbrandenburge anderer Seits abgeschlossenen Vertrag, welchem gemiss der @stere sich zur Zahlung von Subsidien, der Kurfürst der zur Aufstellung eines brandenburgischen Hülfscorps von 9000 Mann verpflichtete. Dieses Corps, über welches der Maschall Schomberg den Oberbefehl erhielt, sollte jeden As-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 90. p. 165.

<sup>2)</sup> Kazner: Leben des Marschall's Schomberg. 11, 246.

Klapproth und Cosmar: der brandenb. Geh. Statund. Nr 100. p. 872.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ill. XIX, 10, p. 165.

\*\*Niemand wusste von dem ictzteren am brandenburgiben Hofe ausser dem Kurfürsten, als der Kurprius Friedh und Eberhard von Dankelmann. Der Kurfürst beobache über die Angelegenheit bis an seinen Tod das tiefste

ablick zur Ausführung des oranischen Unternehmens be-

e über die Angelegenheit bis an seinen Tod des tiefste bweigen 2); — wie sehr ihn aber Ziel und Ausgangseinet des kühnen Entwurfs noch in seinen letzten Lebenseinen beschäftigten, das bezeugen die Parolen, die er au n beiden, seiner Auflösung vorangehenden Abenden seiner ibwache ertheilte: London; — Amsterdam 3).

Die Ausführung des Unternehmens erlebte der grosse sfürst nicht mehr. Aber bald nach seinem Tode sochten: brandenburgischen Hülfstruppen mit bewährter Tapserit für die Ersolge und den Ruhm des Oraniers. Nicht de zwei Jahre später, im Sommer des J. 1690, dienten, als Jakob II. mit Frankreichs Hülfe von Irland aus n Reich wieder zu erobern unternahm, als Werkzeuge er gerechten Nemesis. An der Spitze der Brandentrger und der französischen Refügies, welche der tholische Eiser Ludwigs XIV. in's Elend getrieben te, besiegelte der Marschall Schomberg an der Boynerch seinen Heldentod den Sieg, welcher das katholighe Irland der Knechtschaft des protestantischen iglands unterwarf 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Friderici III, Elect. Brandens. I, 68. — Mémoires du Comte d'Avaux. VI, 63.

<sup>2)</sup> Der als Unterhündler früher von Oranien an den Kurfürsten abgesandte François Gaultier deutet das in der am 6ten Mai 1688 gehaltenen Leichenrede (Sermen sur la mort de Fr. Guill. p. 32.), bei Erwähnung der letzten Amenblicke, mit den Worten an: "Cest lå que rouloient sourde, "ment, sous le veile du sécrét, les plus grandes affaires de "l'Europe; et à Dieu ne plaise, que nous pensions à leven, ce voile sacré, et à pénétrer trop avant dans les Mystères de l'État!

Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilh. XIX, 99. p. 1625. vgl. §. 100. p. 1628.

<sup>4)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenb. Staatsrath. p. 873.

Ueber 1 \_ - - Gesebb die Noth und er Ahnen vergemen. Aler ren u t steht noch heute nitte ein Denkwal IA n unter uns, und ht d die Erinnerungen, die is weckt, ernst i Geschiechte der Coganust Das Haus, welches i gr Kurfürst für den Man ebauen liess, der als die Hauptwaffe zur Errettung der geistigen und bürgerlichen Freiheit unsen Welttheils für den Tag ( Entscheidung in Bereitschaft gehalten wurde, — ( I : Marachalla Schomberz. -ist dasselbe, in welch-F irich Wilhelm III. lebts 🛥 starb, bedeutungsvoll i von den Sinnbilders preussischen Ruhms, d Angesichts des Arses nals des Reichs und der ersten Universität des Staats 1)!

## Achter Abschnitt

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfünden, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter seiner Regierung.

> Domine, fac use seire vien, que embulaturus sum. Wahlspruch Kriedrich Wilche's.

Der königliche Geschichtschreiber des Hauses Bendenburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des graven Kurfürsten mit einer Parallele zwischen Oliver Cromwell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pollnitz. 3 Keit. 1, 24. 25. —
Friedr. Nicolai: Beschreibung der Königl. Residensstüdte Berlin und Potsdam. Dritte Aust. Berlin. 186. 8.
1, 162. 163. — Erman et Réclam: mémoises pour servé à
l'hist. des réfugiés etc. II, 215. —

Ludwig XIV. und seinem unsterblichen Ahnherrn 1). Der gewaltige Protector ist bei der Vergleichung nicht mit subiger Gerechtigkeit beurtheilt, jedenfalls zu sehr in den Hintergrund geschoben; der Beherrscher Frankreichs mit schtungsvoller Bescheidenheit vielleicht zu hoch gestellt; — in zeiner die meisterhafte Schilderung des grossen Vorgängern, seiner Geisteskraft, seiner Thaten und seiner Schwächen, lässt das Herz, den Blick und die Hand eines wahren König's erkennen!

"Der Himmel hatte ihn," heinst en von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine L'Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Ver-"wirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. Es schien, als wenn die Natur bei than-"aus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt habe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner gunzen Regierung erblickt man nur Hand-Alungen einer starken Seele und eines erhabenen Genfus, "bald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Ausfindung von Hölfs-...quellen, ohne alle fremde Unterstützung; alle seine Plane "entwirst er seibst, setzt er seibst in's Werk; - durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines vorwüsteten Landos. "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pre-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundes-"genossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, ist er "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" 2). "Fürst ohne Besitz, Kurfürst ohne Macht, Erbfolger

1 .

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 sqq. —

<sup>2)</sup> Frédéric II.: Mémoires de Brandebourg. I, 78. - Vgl. FAbbadie: Lohrede auf Friodrich Wilhelm; aus dam Francös. übersetzt von Charles Des-hayes. Cöln a. d. Spres. 1684. 4. p. 25.

"ohne Erbiande, entwickelte er schen in früher Jagent die
"die Tugenden, die ihn würdig machten, su herrschen.
"Vor vielen ragte er empor durch heidenmättlige Tepfahlit,
"grösser aber noch war er durch den Charakter mi di
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alles in der Weise
"nagreifen liess, in welcher es sicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschehen muste.
"Durch Verträge suchte er sich gewöhnlich zu sichen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; sies s
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verhut"lungen, als durch Siege".

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigensehnsten." and an einem auderen Orte erwähnt, "welche den grossen Mus "auszeichnet, und die Vorsehung bet ihm alle Geleguisi-"ten, dieselben vor der Welt su entfalten. Er hatte "Umsicht und Voraussicht grossen Staatsmaan's, 🛎 "Arbeitsemkeit und milde si mung des guten Pan "Sein lebhaftes Temper: nterwarf ihn: zweiles 🚾 "Aufwallungen des Zorns, al wenn er nicht immerike "der ersten Aufregung war, beherrschte er doch ## "die zweite, und sein Hers machte aledann in reichliche "Masse alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-eng-"bares Blut hatte begehen lassen 2). Gutenuthig, heelbu-"zig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller "Vertheidiger seines Landes, der Begründer der Mesk si-"nes Hauses, der Schiederichter unter seines Gleichen, and "die Ehre seiner Nation" 3).

Bei der Zusammenstellung Ludwig's XIV. und Friedik. Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Geidett, "züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, der "majestätische Miene und königliche Haltung; aber Ludwig "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreich, "vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richeliez im

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. I, 80. 100. 133.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 101, p. 161.

<sup>3)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. I, 152. 153. . . . .

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat
"ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der
"männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fehligten selbst ihre Heere, aber der eine nur dem
"Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die er"seinen Feldherren der Zeit; — der andere lenkte altes
"selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kähn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen fährte
"er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die
"Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"rung der Hindernisse zu vervielfältigen". I).

Die Wahrheit und Trefflichkeit dieses Urtheils wird lurch die genaueste Betrachtung des Lebens des Helden pestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakterbildung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Einfluss ausühten: zuerst das Beispiel und die Auweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, welche man erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich aber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch des Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Kraft so viel aus sich selbet gemacht, und bis zum Tode die Selbstersiehung fortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel seibst

<sup>1)</sup> Frédérie II.: Mém. de Brandeb. 1, 154.

C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jagendiehen des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1629 — 1646. Berlin 1791. 8. p. 2.

<sup>3)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Withelm's des Gree-

in der trüben Zeit die einstige Rettung andeuten zu welle. Eine wahrhafte Gottesgabe sollte, als des Maus du Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schue heimgesuchten Lande der ritterliche Held werden, der dis ideni seinen Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der dank noch Knabe war, zum Vollender seiner Entwirfe ausstoren hatte ").

Die früheste Erziehung Friedrich Wilhelm's, von fünten Jahre an, leitete Johann von der Borch 2), an desmistelle, nachdem derselbe kurze Zeit darauf zum Statthalte der Grafschaft Ravensberg ernannt worden, ein Mans einent wurde, der sich das entschiedenste Verdienst um de Bildung seines Zögling's erwarb, und sich daher auch pfter der ununterbrochenen Liebe und Gunst desselben merfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kafklan, gnannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung das eine liche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob Müstversah 3). Während des Dänenkrieges wurde Friedrich Müsten, um den überall im Lande umherstreifenden Kristhein nach Küstrin gebracht 4). Als Gustav Adaph is Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er hier ment der

sen. Frankf. und Leipz. fol. p. 1. — Bei Besser: le den Glückwunsch zum Guten Geburtstage den grussen Katissten, finden sich die Worte: "Der Löw', der heisse Stern, dan Haus der grussen State, "Trat eben auf die Baha, als Du das Licht gewonen" a. W.

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten über die Regiesung der detxten Beherrscher Brandenburg's, Dentsche Uebers. 1, 14.

<sup>2)</sup> Er war schon Erzieher des Kurfürsten Georg Wilhelm prwesen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1871h. XIX, 182.

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12.—
Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit seinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechseln, wie von Klapproth (Brandenburg. Staatsrath. p. 343 fg.) durchweg geschehen ist. Vgl. Pufendorf: we reb. gest. Frie. Wilk. 1, S. 14. p. 12. 1992.—

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms. F. 12 14.

Minungsvollen Knaben, dessen Vater, Burfarst Georg lilhelm, unstreitig am meisten zum Abfalle vom Kaiser tots des Widerstrebens seines Günstling's Schwarzenberg, urch die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kurrimsen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schwegukönig in ihm erweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrmliger Besuch Pommern's, - namentlich im Sommer 1633 n Wolgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, aiestärkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeisterung für ichweden und den grossen König. Im Junius 1634 wartie adam zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland nternoromen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gechwankt. Dass der Entschluss endlich gefasst wurde, war in Sieg der schwedisch-gesinnten Partei am Hofe über die aiserliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtigeit; sie gab dem Charakter des jungen Prinzen das Geiräge, seinem ganzen späteren Leben die Richtung.

Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden die kudien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in der neueren Historie war er deshalb in späteren Jahrech rohl bewandert, das Lateinische verstand er zur Gestäge, miländisch und französisch redete er mit Fertigkeit 4). Denn bestand er, nach mehrmaligem Wechsel des Aufentwilts 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremouilles lie Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung les Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines mechseligen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Belte-

v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. I, 16. — Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groeningen, Zwolle und Uetrecht nuch Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p., 1681.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. geet. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 1833.

<sup>4)</sup> Er brachte hinter einander einige Zeit zu Rheenen in der Provinz Uetrecht, zu Arnheim in Geldern, zu Deernwaard und im Hang zu. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1681.

gerung von Breds bel' 1): Wie in die Gebieh Kriegskunst, wurde er sugleich in die der Politik d führt; hier, im Mittelpuncte der europäisches Diel bildete er sich unter den Augen der gröteten Staat sum Träger und Vertreter jener thätigen und w Staatskunst aus, durch weiche er so viel sur Erk Vergrösserung seines Staats beigetragen het 1). in staatswirthschaftlicher, flaunzieller und admini Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenti Holland gelernt. Er sah hier vor sich veln Mühend sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der indiund die Reichthümer des Handels. Mitten aus S innerhalb beschränkter Ränmlichkeiten, auf einem baren Boden, erhoben sich stoize Städte mit sah Bevölkerung, welche sich, umgeben von tumend A lichkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens, im Co der Ereignisse aller Zonen und Länder, und ergötzt: alle die Klinste, welche des Daschi verschönern, mi der Welt des Krieges einer lachenden Gogenwart er Der Contrast war su gross im Vergleich zu den dieren f flächen seiner Heimath, zu den reuchenden, verste und verödeten Trümmern, die er verlausen hette. Burt blick weckte, statt niederzubengen, seinen Schließ und seine Arbeitskraft; er rief den Wunseh und Vot in the hervor, auch in seinem Heimathelande de A su überwinden, oder ihre Thätigkeit su unterstätzen unterstätzen ihre unerschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu ihr

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er am Veranhäus der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Hatwieder herrschenden kaiserlichen Partei nach Berlin antick.

Erman: Mém. pour servir à l'hist, de Sophie Cheristi p. 81. — Erman et Réclam: Mém. pour partir à l'hist, de Réfugiés. IV. 277. — Vgl. Cosman: Schwärzinheig. p. 88.



<sup>1)</sup> Es war im J. 1687. Pufendorf: loc. of.

<sup>2)</sup> Erman: Mémoires pour servir à l'hist, de Sophie Chaftie, p. 30. 31.

gab sich aber bald derauf (schon ith September) mit dem iter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au m im Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufsit 2). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr a Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Belkerung zu erfreulichen Hoffnungen 2); die ersten britte, welche von ihm unmittelbar nach dem Regierungstritte ausgingen, zeigten, dass man sich nicht in seinen offnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlung ging, der über der Asche des Vaters von geweiher Stätte dem jugendlichen Fürsten entgegengerufen wurde: Der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern jewesen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, kenn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern aufgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 3); dass durch ihn ebauet werde, was lange wüste gelegen, dass er seinen Frund lege, der für und für bleibe 3); dass durch ihn in serfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, ihre Luen verzännet, und, was abgebrochen worden, wieder gebaut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dans es einer ungewähnhen geistigen Begabung und der umfassendsten Einsicht, ses ausserordentlich festen Willens und unwaudelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und sesen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 102. p. 1632. - Cosmar: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10, 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

 <sup>1.</sup> Buch der Könige 1, 36. — Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 162. —

moon spectre Geschich I er Ahnen vergenen. Ahn Gefal t steht noch heute dillin die Erinnerungen, Halloi dur Geschiechte der Gegen · Kurfürst für des Me als die Hat stwaffe zur Errettete er geistigen und bürgerlichen. Freiheit ansen elttheils för Tag der Entscheidung in Bereitschaft Palais ( \* Marechalle Schomberg, -1em F drich Wilhelm III. lebte wi rb, bedeutur nu llor von den Sinnbillen preussischen d Angesichts des Assel nals des Reic der ersten Universität de Staats .1)! - er idnå

## Achter Abschnitt.

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurlinge, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter in ner Regierung.

> Domine, for one saire vish, 50 embelaturus sam. Wahlaprush Relegich Wilhelm

Der königliche Geschichtschreiber des Hauses Britisburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des grund Kurfürsten mit einer Parallele swischen Offvor Crouvell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Polinits. 3 Edit. I. M. S. - Friedr. Nicolai: Boschreibung der Königl. Bedienstüdte Berlin und Potsdam. Dritte Auft. Berlin. 182. 8. 1, 182. 163. - Erman et Réolam: mémoises pour arrir à l'hist. des réfugiés etc. 11, 215. -

"Der Himmel hatte ihn," heinst es von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine "Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Verwirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. Es schien, als wenn die Natur bei ihm "aus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt linbe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner ganzen Regierung erblickt man nur Hand-"Ilmgen einer starken Seele und eines erhabenen Gentus. "hald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Austindung von Hölfinquellen, ohne alle fremde Unterstätzung; alle seine Plane "entwirst er selbst, setzt er selbst in's Werk; - durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines vorwüsteten Landes. "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pre-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundes-"genossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, ist er "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" 2).

"Fürst ohne Besitz, Kurfürst ohne Macht, Erbfolger

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 aqq. —

Frédérie II.: Mémoires de Brandebourg. I; 78. — Vgl. P.15-b ad ic: Lohrede auf Friedrich Wilhelm; aus dam Francie. übersetut von Charles Des-hayes. Colu a. d. Spree. 1884.
 p. 25.

"ohne Erblande, entwickelte er echen in früher Jugent als
"die Tugenden, die ihn würdig machten, zu herrschen.
"Vor vielen ragte er empor durch heidenmättlige Tapfeskilt,
"grösser aber noch war er durch den Charakter und di
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alles in der Weise
"augreifen liess, in welcher es sicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschehen aussta.
"Durch Verträge suchte er sich gewöhnlich zu einen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; then #
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verhaut"lungen, als durch Siege" I).

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigensehaften," and an einem anderen Orte erwähnt, "welche den grouen Man "auszeichnet, und die Vorsehung bot ihm alle Gelegenbi-"ten, dieselben vor der Welt zu entselten. Er hatte "Umsicht und Voraussicht des grossen Steatsmann's, & "Arbeitsemkeit und milde Gesinnung des guten Funts "Sein lebhaftes Temperament unterwarf ihn susseilen da "Aufwallungen des Zorns, aber wenn er nicht immer ile "der ersten Aufregung war, beherrschte er dech Mit "die zweite, und sein Herz machte aledenn in reichliche "Maame alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-eing-"barss Blut hatte begehen lassen 2). Gutmuthig, healts. "sig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller und "Vertheidiger seines Landen, der Begründer der Macht si-"nes Hauses, der Schiederichter unter seines Gleichen, and "die Ehre seiner Nation" 3).

Bei der Zusammenstellung Ludwig's XIV. und Friedisch Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Geicht-"züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, des "majestätischs Miene und königliche Haltung; aber Indeig "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreich, "vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richelien im

<sup>1)</sup> Frédério II.: Mém. de Brandeb. 1, 80, 106. 183.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 164.

<sup>3)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. 1, 152, 168, Æ 🧃 !

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat
"ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der
"männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fehligten selbst ihre Heere, aber der eine nur dem
"Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die er"sten Feldherren der Zeit; — der andere lenkte alles
"selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kühn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen führte
"er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die
"Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"rung der Hindernisse zu vervielfältigen". 1).

Die Wahrheit und Trefflichkeit dieses Urtheils wird durch die genauesto Betrachtung des Lebens des Helden bestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakterbildung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Einfluss ausühten: zuerst das Beispiel und die Anweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, welche man erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich aber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch des Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Kraft so viel aus sich selbst gemacht, und bis zum Tode die Selbsterzichung fortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel selbst

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mem. de Brandeb. 1, 151.

C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jugendieben des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1630 — 1640. Berlin 1791. 8. p. 2.

<sup>3)</sup> Scyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gree-

in der trüben Zeit die einstige Rettung undenten zu welle. Kine wahrhafte Gottesgabe sollte, zie das Mans des Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schutz heimgesuchten Lande der ritterliche Held werden, der dis Ideal seines Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der dant noch Knabe war, zum Vollender seiner Entwirfe ausschren hatte ").

Die früheste Erziehung Fr rich Wilhelm's, von Auften Jahre an, leitete Johann v der Borek \*), za desm Stelle, nachdem derselbe k Zeit darauf sum Statthelter der Grafschaft Ravensberg e it worden ein Man enannt wurde, der sich das entschiedenste Verdienst un de Bildung seines Zögling's erwarb, und sieh daher auch sie ter der ununterbrochenen Liebe und Gunst desselben erfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kalkhan, gnannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung das eigen liche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob Mi versah 3). Während des Dänenkrieges wurde Friedrich W helm, um den überali im Lande umberstreifenden Klap parteien zu entgehen, erst nach Letzlingen in der Altzuck, danu nach Küstrin gebracht 1). Als Gustav Adobi in Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er bier sperst to

sen. Frankf. und Leipz. fol. p. 1. — Bei Beaser: in des Glückwunsch zum Geten Gehurtstage des grousse Kaillaten, finden sich die Worte: "Der Löw", der heisse Stern, das Haus der grossen Stant, "Trat eben auf die Bahn, als Du des Licht gewannen wa we-

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten über die Reginnung der 4 letzten Beherrscher Brandenburg's, Dentsche Uebers. I. 14 -

<sup>2)</sup> Er war schon Erzieher des Kurfürsten Georg Wilhelm prwesen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1971b. XIX, 182.

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12 Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit seinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechnein, wie
von Klapproth (Brandenburg. Stanterath. p. 343 fg.) durchwog geschehen ist. Vgl. Pufendorf: we red. gest. Frie.
Wilh. 1, S. 14. p. 12. 1999. —

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelmh 🖟 🕮 14.

ungsvollen Knaben, dessen Vater, Murfarst Georg elm, unstreitig am meisten zum Abfalle vom Kaiser, i des Widerstrobens seines Günstling's Schwarzenberg, h die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kursen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schweiönig in ihm crweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrger Besuch Pommeru's, - namentlich im Sommer 1633 Volgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, 🛶 Irkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeisterung für reden und den grossen König. Im Junius 1634 wartie nn zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland rnommen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gerankt. Dass der Entschluss endlich gefanst wurde, war Sieg der schwedisch-gosinnten Partei am Hofe über die erliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtig-; sie gab dem Charakter des jungen Prinzen das Geiw, seinem ganzen späteren Leben die Richtung. Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden den lien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in neueren Historie war er deshalb in späteren Jahren l bewandert, das Lateinische verstand er zur Gestäge, ändisch und französisch redete er mit Fertigkeit 3). n bestand er, nach mehrmaligem Wechsel des Aufents 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremouilles Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines unchgen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Belt-

<sup>)</sup> v. l'āllnītz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. I, 16. — Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groeningen, Zwolle und Uetrecht nuch Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p., 1681.

i) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 1633.

l) Er brachte hinter einander einige Zeit zu Rütenen in der Provinz Uetrecht, zu Arnheim in Geldern, zu Doornwaard und im Hang zu. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1681.

gering von Brede bei 1). Wie in die Geheh Kriegskunst, wurde er zugleich in die der Politik di führt; hier, im Mittelpunete der europäischen Diel bildete er sich unter den Augen der grössten Stant sum Träger und Vertreter jener thätigen und was Staatskunst aus, durch welche er so viel zur Erhalt Vergrösserung seines Staats beigetragen hat 1). in staatswirthschaftlicher, flansieller und nemich Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenhalt Holland gelerut. Er sah hier vor sich ein blübender sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der induite und die Reichthümer des Handels. Mitten aus Si innerhalb beschränkter Räumlichkeiten, auf einem t baren Boden, erhoben sich stolze Städte mit militie Bevölkerung, weiche sich, umgeben von teneend Ail lichkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens, im Ges der Ereignisse aller Zonen und Länder, und ergetet d alle die Künste, welche des Dasein verschönern, mit der Welt des Krieges einer lachenden Gegenwart erfäuf Der Contrast war zu gross im Vergleich zu den dieren fi flächen seiner Heimath, zu den rauchienden, verwäst und verödeten Trümmern, die er verlausen hatte. Ber bi blick weckte, statt niedermbengen, seinen Schöuftstall und seine Arbeitskraft; er rief den Wunselt und Versti in then hervor, auch in seinem Heimathelande die Rair su überwinden, oder ihre Thätigkeit su unterstäten all ihre unerschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu Mitgen 3).

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er auf Verankung der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Haft wieder herrschenden kaiserlichen Partei nach Berifu autik,

<sup>1)</sup> Es war im J. 1687. Pufendorf: loc. cit.

<sup>2)</sup> Erman: Mémoires pour servir à l'hiet, de Sophie Charlette. p. 80. 81. —

Erman: Mém. pour servir à l'hist. de Sophie Christie p. 81. — Erman et Réclam: Mém. pour servir à l'hist. de Réfugiés. 11. 277. — Vgl. Cosman: Behwarmshorg. p. 38.

gab sich aber bald derauf (schon ith September) mit dem iter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au m im Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufsit 2). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr z Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Belkerung zu erfreulichen Hoffmungen 2); die ersten hritte, welche von ihm unmittelbar nach dem Regierungstritte ausgingen, zeigten, dass man sich nicht in seinen offnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlang ging, der über der Asche des Vaters von geweiher Stätte dem jugendlichen Fürsten eutgegengerufen wurde: der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern wessen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, lenn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern aufgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 4); dass durch ihn ebnuet werde, was lange wüste gelegen, dass er seinen Irund lege, der für und für bleibe 5); dass durch ihn ie serfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, ihre Luen verzäunet, und, was abgebrochen worden, wieder ebnut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dans es einer ungewähnhen geistigen Begabung und der umfassendsten Einsicht, ies ausserordentlich festen Willens und unwandelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und sesen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1632. -- Cosmar: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10, 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

Buch der Könige 1, 36. — Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 102. —

der Noth, um der Begründer einer .......... Zakunft wie den zu können.

Das ist er geworden während einer fast faufziglichen ruhmvollen Regierung, weil er schon in frühester Japai in der Schule des Unglücks gelernt hatte, jede: Täusing zu hassen, die Wirklichkeit i die Macht der Dinge ubt zu verkennen, überall und von jedem zu lernen, sei se Freund oder Feind, seien es Personen oder Kreignist, und weil er mit der Beherrschung seiner seibet aufag, au desto fähiger zu werden, Andere zu beherrschen.

In dieser Anerkennung der Wirklichkeit, b der Unterordnung seiner eigenen Neigungen und Wandt unter ihre jede Persönlichkeit überwältigende Macht lief ganz vorzüglich seine Grösse, in ihr aberhaupt ruht des Geheimniss der Erfolge gros Männer. Br glaubte with Alles zu können, was er ite. -- er wellte immer w das, was er konnte, — er wollte es immer nur so: 🕪 er es vermochte. Was er wollte, das wollte er gun, al vollem Herzen und ungetheilter Kraft; — aber er wille niemals das Gemeine, niemals das Unzeitgemässe. Weit er gewaltsam und mit eiserner Faust auftritt, so gestielt es nie aus Lust zu verletzen oder zu zerstöhren, soden weil seinen auf Verbreitung einer vernünftigen Freiheit wi die Beglückung Aller gerichteten Entwürfen sich Institutio nen und Körperschaften entgeg utellen, die längst die lebensfähigkeit verloren haben 🗆 zu sterben verdienen. 🥻 ist wahr: er erscheint oft str ge gegen Andere; — ste noch strenger ist er immer geg u sich selbst 1). ein starkes Gefühl seiner Rechte, aber ein noch grissen seiner Verpflichtungen. Das drückte er selbst nach glicklich errungener preussischer Souverainetät durch die Werte: Pro Deo et populo aus, welche er unter die "von Gett "verliehene Krone" und die lorbeerumkräusten Zeichen der

<sup>1) &</sup>quot;Mit Strenge rüstete er sich gegen sich nelhet, und be"herrschte sich allein mit Härte mitten unter so vielen
"Gleissnern." PAbbudie: Lobrede nuf Friedrich Wilhelm,
übersetzt von Charles Des - hayes. p. 28.

Jewelt setzte 1). Fiff Gott und sein Volk het er in Wahrheit mit Scepter und Schwerdt gestrebt und gestritten an das Ende seiner Tage. - Er hatte sich belehren moden durch die Vergangenheit; aber sein Streben galt nine 🖬 Zukunft. Für sie wirkte und kämpfte er, als gebe es elne Gegenwart; - auch das geringste Geschäft griff milten im Drange der grossen an, als treibe er eben nur ches. Wie jeder geniale Mensch, verstärkte er seine Kraft Vermehrung der Schwierigkeiten, entdeckte er in demtätten Mansse grössere Hülfsmittel, je mehr das Feld sciner Matigkeit sich erweiterte 2). Darum wünschte er, dass ler Erbe seiner Herrschaft von ihm nur Arbeit und Thatrraft erlernen, das Glück aber Anderen absehen möge 3). Im des Zwecks und Zieles willen war ihm keine Mühe, ceine Anstrengung zu grots; kam er dem Endpuncte nur Aher, so verzichtete er gern darauf, sogleich die Früchte whier Opfer und Sorgen zu geniessen. Als Staatsmann vor illen Dingen war er unermüdlich, gewandt, ja verschition, - als Feidherr und Krieger unerschrocken, rastios Seine Diplomaten vertraten mit Eifer und **nd** ritterlich. Beschick den werdenden Staat auch an den fernsten Orten. md oft hatte er schon überlistet, wo man ihn zu überliten hoffte. Die Furcht vor seinen Waffen war so gross, se die Achtung vor seinem Charakter. Die Feinde erfuhen es, dass er wachte, während er zu schlafen schien 4); Hanger und Darst, Hitze und Kälte, Jahrszeit und Menge ler Feinde, - nichts der Art beugte seinen Muth. Wie in Hektor war er auf die Beschützung, wie ein Achilles auf lie Erweiterung der Gränzen des Reichs bedacht 5). Ue-

<sup>1)</sup> Oelrichs: Brandenburg. Medaillen - Cabinett. Nr. 17.

Erman et Réclam: Mémoire hitsorique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 13.

<sup>3)</sup> Oclricha: Brandenburg. Medaillen - Cabinett. Nr. 34.

<sup>4)</sup> Vgl. die Medaille nuf den Einfall der Schweden im J. 1674daratellend einen schlafenden Löwen mit der Ueberschrift\* dormiendo vigilo. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

<sup>5)</sup> Vgl. die Denkmunze vom J. 1686 auf die Beschutzung Ham-I elwing's Gesch. d. prenss. Staats. II, 1. 49

berall ist er der e restespunct, die b gende Seele im Kampfe, er, wie bei Warschau, dit Angriff richten auf einen überlegenen Feind, - oder, the bei Nyborg, einen in seiner I ptstadt belagerten Banks genomen vor dem Unterga : retten, - oder, wit id Fehrbellin, ritterlich sich un die Spitze seiner Sch dronen stellen 1). — of , wie in Pommern, feste Stille belagern, oder, wie in Pr ), über die Einfelder da kurischen Haffs einen a Feind verfolgen. In Glück und der Sieg ra n nicht die Bessensich ick's bleibt er standhaft us und in den Stürmen d U fest. Non extinguentur honores 2)!

War er dergestalt gre so war er grösser noch als ]

Ais Sohn, als Gatte, als Familienvater, als Brain, in allen rein menschlichen nes ganzen Lebens ein v "Welcher Hof, welcher H aus 3), "war wohl so ge "man keine unzüchtige Sc "keine unreine Sitten, wie anderwärts" - Unter den esreibenden Strapatzen seiner kriegerischen Laufbahn derfie er sich glücklich preisen, die zur Ueberwindung dereibe nothwendige physische Kraft durch eine keusche und et-

h! . . .. 1 ingen war er während sie es Muster ; seinem Valt. d," ruft ein Zeitgestit , wie der seinige? De,sh spiele, keine Ausschweifung

Stratemann and Feli

haltsame Jugend sich bewahrt zu haben 4). - Und in

Hinblick auf die dahingeschiedene Mutter, Elisabeth Char-

burg's gegen die Dänen und auf die Eroberung Ofen's # den Kaiser. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 14.

Theatr. Europ. X, 982. — Seyler: Leben and Thates Friedrich Wilhelm's. p. 126. — Vgl. Lettres du Baren de Filialis.
 Kd. Ametd. 1757 I, 71.

<sup>2)</sup> Oelricha: Brandenb. Med. Cab. Nr. 61. - Pabladie: Lobrede auf Friedrich Wilh., abers. v. Ch. Der - hopes. p. 18, 19,

<sup>3)</sup> Franc. Caultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil. p. 13.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 108. 101. p. 1632 sq. — Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's р. 10. –

le von der Pfalz, rühmt ein anderer unverdächtiger Zen-, sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt nd respectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i). ... mwei Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoss und breitete er ein seltenes häusliches Glück 2). Auf den h' Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, die dt Fehrbellin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen, den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denkrdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land i verbrennen, sondern zu retten; es würde solches meine men Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 1).44 --hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte sh immer den vor Augen und im Herzen, ohne dessen lien kein Haar von unserem Haupte fallt; die Gottescht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei ırschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches idem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres ers geblieben ist: Gott mit uns 5)! - Und nach der mahme Rathenau's liess or auf freiem Felde über die erte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist ie Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" — Ohne hwanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm 'Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). e Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein esmuthiges Asyl 3). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

<sup>1)</sup> Des Hofpredigers Stoschius am 4ten Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 36. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682.

<sup>3)</sup> Leichenbegungniss des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wüh. XIX, 194. p. 1633. l'Abbadie: Lobrede auf Friedr. Wilhelm., fibers. v. Ch. Des - hayes. p. 29. 30.

<sup>5)</sup> Vgl. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

<sup>6)</sup> Psalm 28, 8.

<sup>7)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 710 — Fr Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

<sup>8)</sup> Vgl. II. Arnauld: hist, de la glorieuse rentrée des 8 dans leurs vallées. 1710. 8, p. 24. —

in der trüben Zeit die einstige Rettung undenten zu welle. Kine wahrhafte Gottesgabe sollte, zie des Mann-dus Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schote heimgesuchten Lande der ritterliche Hold werden, der dis ideal seines Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der dauß noch Knabe war, zum Vollender seiner Entwürfe aussibren hatte ").

Die früheste Erziehung Frie krich Wilhelm's , vom für ten Jahre an, leitete Johann vo der Borch 2), an dente Stelle, nachdem derselbe kur Zeit darauf zum Statthelier der Grafschaft Ravensberg e it worden . eln Mann wnannt wurde, der sich das en uedenste Verdienst un de Bildung seines Zögling's erwarb, und sich daher auch al ter der ununterbrochenen Liebe und Gunst desettes # erfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kalihan . nannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung das ch liche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob M versah 3). Während des Dänenk ieges wurde Friedrich Wi helm, um den überall im La e umberstreifenden Krigt parteien zu entgehen, erst no Letzlingen in der Alts dann nach Küstrin gebracht 1). Als Gustev Adolph in Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er bler mest 🗱

sen. Frankf. und Leipz. fol. p. 1. — Bei Besser; hate Glückwansch zum Geten Gehurzstage den gransen katte sten, finden sich die Worte: "Der Löw', der helese Stern, dan Haus der grassen Stein, "Trat eben auf die Bahu, als Du des Licht gewannen na Se

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten über die Regiesung der die letzten Beherrscher Brandenburg's, Deutsche Uebers. I. 14.

<sup>2)</sup> Er war schon Erzicher des Kurfürsten Georg Wilhelm gwesen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1978. XIX, 18.

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12 — Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit seinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechsein, wie von Klapproth (Brandenburg, Staatsrath, p. 343 fg.) dureweg geschehen ist. Vgl. Pufen dorf: we von Kont. Fried. 14. 14. 15. 14. p. 12. sqq. —

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms & 12 14.

magsvollen Knaben, dessen Vater, Kurfürst Georg elm, unstreitig am meisten zum Abfalle vom Kaiser. i des Widerstrebens seines Günstling's Schwarzenberg, h die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kursen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schwetönig in ihm erweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrger Besuch Pemmeru's, - namentlich im Sommer 1633 Volgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, 🛶 ärkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeisterung für weden und den grossen König. Im Junius 1634 wurde an zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland rnommen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gevankt. Dass der Entschluss endlich gefanst wurde, war Sieg der schwedisch-gesinnten Partei am Hofe über die erliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtig-; sie gab dem Charakter des jungen Prinzen das Gew, seinem ganzen späteren Leben die Richtung. Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden den lien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in neueren Historie war er deshaib in späteren Jahoth il bewandert, das Lateinische verstand er zur Gestägt, ändisch und französisch redete er mit Fertigkeit 3). m bestand er, nach mehrmaligem Weehsel des Anfents 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremoullles Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines nachigen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Bela-

v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. I, 16. — Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groeningen, Zwolle und Uetrecht nach Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1631.

b) Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 104. p. 1633.

l) Er brachte hinter einander einige Zeit zu Rhrenen in der Provinz Uetrecht, zu Arnheim in Geldern, zu Deernwaard und im Hang zu. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1681.

gerung von Breda bei 1). Wie in die Geheh Kriegskunst, wurde er zugleich in die der Politik die führt; hier, im Mittelpuncte der europäischen Diple bildete er sich unter den Augen der grössten Stacken zum Träger und Vertreter jener thätigen und wach Stratskunst aus, durch welche er so viel zur Erhaltung wie Vergrösserung seines Staats beigetragen hat 1). Aber and in staatswirthschaftlicher, finanzieller und administriber Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenthalt Holland gelernt. Er sah hier vor sich ein blühender # sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der indute und die Reichthumer des Handels. Mitten am 6th innerhalb beschränkter Räumlichkeiten, auf einem w baren Boden, erhoben sich stolze Städte mit zahleder Bevölkerung, welche sich, umgeben von tansend Am lichkeiten und Bequemlichkeiten des Lobens, im Gant der Ereignisse aller Zonen und Länder, und ergetzt dich alle die Künste, welche das Dasein verschönern, mitte b der Welt des Krieges einer lachenden Gegenwart erfüß Der Contrast war zu groes im Vergleich zu den dürren fin flächen seiner Heimath, zu den rauchenden, verwählich und verödeten Trümmern, die er verlausen hatte. Der hi blick weckte, statt niederzubengen, seinen Schöpfungstiff und seine Arbeitskraft; er rief den Wunsch und Vans in ihm hervor, auch in seinem Heimathslande die Rich su überwinden, oder ihre Thätigkeit zu unterstätsen sel ihre uncrschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu ihrgen 3).

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er auf Veranhung der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Hafe wieder herrschenden kaiserlichen Partei nach Berlin zurich,

<sup>1)</sup> Es war im J. 1687. Pufendorf: loc. oft.

Erman: Mémoires pour servir à l'hiet. de Sophie Chalitte. p. 30. 31.

Erman: Mém. pour servir à l'hist. de Sophie Christie p. 31. — Erman et Réclam: Mém. pour servir à l'hist. du Réfugiés. 1V. 277. — Vgl. Cosman: Behwarzenberg. p. 32.

gab sich aber bald derauf (schen im September) mit dem uter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au m im Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufalt z). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr a Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Belkerung zu erfreulichen Hoffnungen z); die ersten hritte, welche von ihm unmittelbar nach dem Regierungstritte ausgingen, seigten, dass man sich nicht in seinen affnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlang ging, der über der Asche des Vaters von geweihe-Stätte dem jugendlichen Fürsten entgegengerufen wurde: Der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern ewesen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, enn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern aufgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 5); dass durch ihn ebauet werde, was lange wüste gelegen, dass er einen Frund lege, der für und für bleibe 5); dass durch ihn ie serfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, ihre Luen verzäunet, und, was abgebrochen worden, wieder gebaut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dass es einer ungewähnben geistigen Begabung und der umfassendsten Einsicht, ies ausscrordentlich festen Willens und unwandelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und passen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1632. - Cosmar: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10, 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

Buch der Könige 1, 36. — Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 102. —

der Noth, um der Begründer einer besset... Zukunft wir den zu können.

Das ist er geworden während einer fast faufzigjähigen ruhmvollen Regierung, weil er schon in frühester Jugud in der Schule des Uuglücks gernt hatte, jede Tänding zu hassen, die Wirklichkeit in die Macht der Dinge nicht zu verkennen, überall und von jedem zu lernen, sie Freund oder Feind, seien es Personen oder Ereignist, und weil er mit der Beherrschung seiner selbst aufing, au desto fähiger zu werden, Andere zu beherrschen.

In dieser Ancrkennung der Wirklichkeit, der Unterordnung seiner eigenen Neigungen und Winnie unter ihre jede Persöulichkeit überwältigende Macht fich ganz vorzüglich seine Grösse, in ihr überhaupt ratt der Geheimniss der Erfolge grosser Männer. Er glaubte sich Alles zu können, was er mochte, - er wellte immer w das, was er konnte, — er wollte es immer nur so; 🗱 er es vermochte. Was er wollte, das wollte er gant, vollem Herzen und ungetheilter Kraft; - aber er wille niemals das Gemeine, niemals das Unzeitgemässe. With er gewaltsam und mit eiserner Faust auftritt, so gesticht es nie aus Lust zu verletzen oder zu zerstöhren, soden weil seinen auf Verbreitung einer vernünftigen Freiheit wi die Beglückung Aller gerichteten Entwürfen sich Institutionen und Körperschaften entgegenstellen, die länget die Lebensfähigkeit verloren haben und zu sterben verdiesen. E ist wahr: er erscheint oft strenge gegen Andere: - aler noch strenger ist er immer gegen sich selbst 1). ein starkes Gefühl seiner Rechte, aber ein noch grössen seiner Verpflichtungen. Das drückte er selbet mach glicklich errungener preussischer Souverzinetät durch die Warte: Pro Devet populo aus, welche er unter die ...von Gott "verliehene Krone" und die lorbeerumkränzten Zeichen der

 <sup>&</sup>quot;Mit Strenge rüstete er sich gegen sich nelbat, und be"herrschte sich allein mit Härte mitten unter so vielen
"Gleissnern." PAbbudie: Lobrede auf Friedrich Wilhelm,
übersetzt von Charles Des - hayes. p. 25.

Jewelt setzte 1). Für Gott und sein Volk het er in Wahrheit mit Scepter und Schwerdt gestrebt und gestritten in an das Ende seiner Tage. - Er hatte sich belehren anden durch die Vergangenheit; aber sein Streben galt nur ker Zukunft. Für sie wirkte und kämpste er, als gebe es eine Gegenwart; - auch das geringste Geschäft griff nitten im Drange der grossen an, als treibe er eben nur ches. Wie jeder genisle Mensch, verstärkte er seine Kraft Vermehrung der Schwierigkeiten, entdeckte er in demtäben Maasse grössere Hülfsmittel, je mehr das Feld seiner Matigkeit sich erweiterte 2). Darum wünschte er, dass ler Erbe seiner Herrschaft von ihm nur Arbeit und Thatruft erlernen, das Glück aber Anderen absehen möge 3). Im des Zwecks und Zieles willen war ihm keine Mühe, eine Anstrengung zu gross; kam er dem Endpuncte nur Aher, so verzichtete er ern darauf, sogleich die Früchts whier Opfer und Sorgen zu genlessen. Als Staatsmann vor den Dingen war er unermüdlich, gewandt, ja verschlaion. - als Feldherr und Krieger unerschrocken, rastlos Seine Diplomaten vertraten mit Eiser und md ritterlich. Beschick den werdenden Staat auch au den fernsten Orten. md oft hatte er schon überlistet, wo man ihn zu überliten hoffte. Die Furcht vor seinen Waffen war so gross, de die Achtung vor seinem Charakter. Die Feinde erfuhen es, dass er wachte, während er zu schlafen schien 4); langer und Darst, Hitze und Kälte, Jahrszeit und Menge ler Feinde, - nichts der Art beugte seinen Muth. Wie in Hektor war er auf die Beschützung, wie ein Achilles auf lie Erweiterung der Gränzen des Reichs bedacht 5). Ue-

<sup>1)</sup> Oelrichs: Brandenburg. Medaillen - Cabinett. Nr. 17.

Krman et Réclam: Mémoire hitsorique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 13.

<sup>3)</sup> Octricha: Brandenburg. Mcdaillen - Cabinett. Nr. 84.

<sup>4)</sup> Vgl. die Medaille auf den Einfall der Schweden im J. darstellend einen schlafenden Löwen mit der Ueberschr dormiendo vigilo. Och ziche: Brandenb. Med. Cab. Nr.

<sup>5)</sup> Vgl. die Denkmünze vom J. 1696 auf die Beschütze felwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

berall ist er der unerschütterliche nunverpunct, die l gende Seele im Kampfe, mag er, wie bei Warschen, dat Angriff richten auf ein überlegenen Feind, - oder, the bei Nyborg, einen in : : Hauptstadt belagerten Bu genossen vor dem Unter retten, - oder, wit id Fehrbellin, ritterlich sich : bet an die Spitze seiner Sch dronen stellen 1), - of ', v in Pommern, feste Bilde belagern, oder, wie Pr n, über die Einfelder da kurischen Haffs einen n Feind verfolgen. In il m nicht die Besonne Glück und der Sieg r Unglück's bleibt er standbak mi und in den Stürmen d feet. Non extinguentur honores 2)!

War er dergestalt gross : Staatsmann und Feld ., j so war er grösser noch als 出! Als Sohn, als Gatte, als Familienvater, als Broke, in allen rein menschlichen angen war er während sie nes ganzen Lebens ein 1 tes . Muster : seines Volt "Welcher Hof, welcher H id," ruft ein Zeiten aus 3), ,,war wohl so ger , wie der seinige? Bush "man keine unzüchtige Sc icle, keine Ausschweiligin, "keine unreine Sitten, wie a wärts: -- Unter den sereibenden Strapatzen seiner kriegerischen Laufbeha deite er sich glücklich preisen, die zur Ueberwindung dereiben nothwendige physische Kraft ( rch' eine keusche und ethaltsame Jugend sich bewahrt in haben 4). - Und ha

: Mutter, Elizabeth Cher-

Hinblick auf die dahingeschier

burg's gegen die Danen und auf die Eroberung Ofen's feden Kuiser. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. H.

Theatr. Europ. X, 982. — Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's. p. 126. — Vgl. Lettres du Baren de Phinis.
 Kd. Ametd. 1737 I, 71.

Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 64. — PAbladie: Lobrede auf Friedrich Wilh., übers. v. Ch. Dec-lage. p. 18. 19.

<sup>3)</sup> Franc. Caultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil. p. B.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 108. 101. p. 1632 sq. — Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's p. 10. —

e von der Pfals, riffant ein anderer unverdächtiger Zen-",,sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt drespectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i). ... nwei Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoss und breitete er ein seltenes häusliches Glück 2). h' Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, die dt Fehrbeilin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen. den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denkdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land verbrennen, sondern zu retten; es würde solches meine men Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 3).44 --hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte h immer den vor Augen und im Herzen, ohne dessen len kein Haar von unserem Haupte fällt; die Gottescht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei rschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches dem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres re geblieben ist: Gott mit uns 5)! - Und nach der nahme Rathenau's liess er auf freiem Felde über die rte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist s Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" — Ohne wanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). -: Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein ssmuthiges Asyl 3). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

l) Des Hofpredigers Stoschius am 4ten Sept. 1669 gehaltene Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 36. —

<sup>!)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682.

<sup>5)</sup> Leichenbegungnies des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 164. p. 1635. —
 l'Abbadie: Lobredo auf Friedr. Wilhelm., übers. v. Ch. Des - hayes. p. 29. 30.

i) Vgl. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

i) Psalm 28, 8.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 210 - Fr. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

Vgl. II. Ar na u ld: hist, de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. 8. p. 24. —

er "von der schweren Rechenschaft, "die Ihm und i "evangelischen Mächten werde abgefordert werden, was "sie die heiligen Ueberbleibsel der auch während der grisnten Finsterniss unverdunkelt gebliebenen Kirche Gatts "(die vertriebenen Waldenser) in Verzweiflung und im Benie "untergehen liessen 1)." - Darum konnte von den belitemerten Brüdern, die der Schiffbruch an seinen Strad 🚁 trieben, die er aufgenommen, getröstet und aufgericht hatte, gesagt werden: sie waren nicht mehr Ungfückliche dena sie hatten mehr gewonnen, als verloren: 1), sei a war keine Schmeichelei, wenn ein Jahrhundert nach sei Tode die Enkel der von ih sufgenommenen Frances sein Gedächtniss mit den Wor segneten: "er habe wal mehr für sie gethan, als er verheissen, und stets weige ngich als ihr Herr bewiesen, a un als ihr Wohlthäter, k "Freund und Vater 3)!" - Im rieden und im Kriege wi ren die Psalmen Davids sein Begleiter, und atets ermit er seinen Hof und sein Heer zur eifrigen Lesung dereits um sich vor Stolz und Ueberhebung zu sichern 4). Bi so grossen Leben entsprach vollkommen das ergreffudt Ende. Seine letzten Augenblicke wurden durch wahre land, lebendigen Glauben, feste Hoffnung, treue Liebe, ville Lossagung von der Welt und dringende Schnaucht meh der "Krone des Lebens" und der himmulischen Herrlichkeit beseichuet 5). Er bekenut sich selbst wiederholt als den grössten Sünder; aber er weiss zugleich mit Hiob, im sein Erlöser lebt 6). Christus ist in ihm, und er in Chri-

Brief des grossen Kurfürsten an die Generalstanten vom J. 1687, bei Dieteriei: die Waldenser. p. 152.

<sup>2)</sup> l'Abbadic: Lobrede auf Friedr. Wilh., übere. ven Cherles Des-hayes, p. 31.

Erman et Réclam: mém. historique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 10.

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms, p. 48 fg.

<sup>5)</sup> Gaultier: sermon sur la mort de Fréd, Gaill. p. 41.

Hlob 19, 25. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 100. p. 1628. — Gaultier: sermon sur la mort de Frid. Guill. p. 42.

to. - "So lang' ich athme, hoffe ich; - Jesus ist meine "Zuversicht; - durch Gottes Gnade werde ich allzeit bli-"hen," sind seine letzten Worte 1). Und als nun "die Bhr zu Ende ist und seine Zeit dahin," da segnet er tech, wie der Erzvater Jakob, mit dem er sich vergleicht, Me um ihn versammelten Seinen, zuletzt den geliebten Benjamin, der abwesend um ein Zeichen seines Gedächtillies hatte bitten lassen, und legt dem Erben des Kurboths an's Herz, seiner Familie ein Vater zu sein, aber meh, der Adoptiv-Familie nicht zu vergessen, die sein Erbarmen ihm erworben, und die er nicht weniger liebe, nd die, welche die Natur ihm gegeben \*). Dann verschollet er, wie wenn er von dem Worte jenes Kalsers gehöre: "ein Herrscher müsse aufrecht sterben," gefasst und bewusst, und der Erbarmung seines Erlösers gewiss, and Sonntage Misericordias Domini 3) (29. April) 1688), gegen 9 Uhr Morgens, im 69sten Jahre seines Alters. Mit Recht durften die Späterlebenden die Bildsäule eines selshen Fürsten durch die Worte sieren: er war die Khre seiner Ahnen, ein Vorbild den Nachkommen, der grösste Sohn brandenburgischer Kurfürsten, der grösste Vater eller preussischen Könige, - im Leben wahrhaft gross, und nach fein Tode unsterblich \*)! --

Betrachten wir Friedrich Wilhelm in seinem Famflienleben, so erscheint er, trotz alles des Schmerzlichen, welches ihm aus demselben terwuchs, vielfach vom

<sup>1)</sup> Er aprach die Worte lateinisch: Dum spire, spere, — Spes mea Christus; — Semper virebe prospiciente Deo. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 42. 43. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 100. p. 1627. — Seyler: Leben und Thaten Friedr. Wilh. des Gr. p. 241. — Oelrichs: Brandenburg, Med. Cab. Nr. 81. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Wilh. XIX, 100. p. 1638. — Scyler: Leben und Thuten Priodrich Wilhelms des Gr. p. 242 — 244. — Gaultier: sermon our la mort de Fréd. Gaill. p. 40. —

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Worte unter dem Ruthennuer Standbilde den groece Kur-fürsten. Oolriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 83.

Glücke begünstigt. Er war, v

Die Frucht dieser beiden Ehr aren 13 Kinder, von den nen 6 der ersten, 7 der 1

angehörten.

Bei seinem Begieru i e war der swansigiliele Kurfürst fest entschloss von Seiten Gnstav Adal mit seinem Vater g rede <sup>1</sup>) wegen der Ven 92 lung mit der Königin Christine zu verwirklichen. Eine der Hauptgegenstände, mit e en Verhandlung der bil mach Georg Wilhelm's Tode nach Stockholm geschickte busdenburgische Gesandte Gerhard Rumelian v. Leuchtmur beauftragt wurde, war die Förden ig dieser Angelegenheit! Noch einige Jahre später war unter der Bevölkerung der Mark Brandenburg der Glaube aligemein verbreitet, in diese Verbindung zu St e ke men werde 3). Der kafürst unterhandelte über he mit Schweden in an J. 1645, und scheint di e erst aufgegeben zu him, zeugt hatte, dass, trets der als er sich endlich fest ü gleissnerischen Rede 1, eben sowohl die schwediche Reichsstände, wie insb ere der damais noch ciafant che Kanzler Oxenstierna, itischen Kücksichten siem Abrichten zuwider waren 4).

Die Hartnäckigkeit, mit welcher mehrere Jahr Medurch Friedrich Wilhelm den Gedauken der schwelischen Heirath verfolgte, erschreckte gleichmässig das Kaischen 1)

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Sono. de Brandburg. 1, 14. 15.

<sup>2)</sup> Pollnits: loc. cit, 1, 29. 80.

<sup>5) &</sup>quot;Serenissima Succian Regina praeter omnem dubitatimis aboregia Genitoris adhue implebit promissa, quam et hasa teneatur praestare factum et promissum parentis, ceu su chilis habet legis." Benedict. Reichard: Memoria Gargi Wilhelmi. Berolin. 1612. 4. p. 44.

<sup>4)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brunds. 1,28. 21.

<sup>5)</sup> Schon im J. 1638 hatte der kaiserliche Haf, um eine Annäherung Brandenburgs an das pfälzische Haus zu verhätten, den Wunsch ausgesprochen, dass Priedrich Wilhelm eine Zeit lang in Wien zubringe, und zugleich sich abetes, den etwa nöthigen Geldaufwand zu bestreiten. Pefendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIK, 162, p. 1621.

und die Krone Polen; beide Müchte beiorgien, wohl nicht chne Grund, dass aus der Verschmelsung des brandenburglochen Kurhuths mit der schwedischen Krone ein Staat ertrucksen werde, der ihnen für die Folgezeit bei feindlichen Bewegungen sehr unbequem werden könne. Deshalb wurde pencinschaftlich von Kaiser Ferdinand III. und König Wladis-Mw IV. von Polen der Liebling des letzteren, Ossolinsky, 🕍 🗗 1645 an den brandenburgischen Hof abgesandt, um den Rurfürsten dahin zu vermögen, die schwedische Verbindung aufzugeben, und statt der letzteren demselben die Hand der Tochter des Kaisers, Marie Anna, nebst einer reich-Nehen Aussteuer anzutragen. Friedrich Wilhelm, dessen politische Sympathieen einer ganz anderen Seite sugewandt waren, hielt den Vorschlag für nichts als eine ihm gelegte Fulle, und zog sich durch einige Vorwände, die vorzüglich ron der Verschiedenheit des Glanbensbekenntnisses hergenommen waren, aus der Schlinge 1).

🚧 Auch noch von einer anderen Seite wurde auf die Hand des jugendlichen Fürsten speculirt. Während seines Auß anthalts in Holland brachte derselbe zuweilen längere Zeit pul dem Landsitze seiner verwittweten Tante, der unglücks lichen Böhmenkönigin Elisabeth, zu Rheenen in der Previnz Uetrecht, zu. Es scheint, dess die vom Schicksele schwer heimgesuchte Fürstin einen Trost in dem Gedanken refunden habe, ihre zweite Tochter, Luise Hollandine, durch den hoffnungsvollen Kurprinsen von Brandenburg versorgt zu sehen, und dass auch letzterer in seinem damals noch sehr jugendlichen Alter einer solchen Verbindung nicht abgeneigt gewesen sei. Aber die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe (und an der Spitze derselben Graf Schwarzenberg), der unter den damaligen Umständen, nach dem Beitritte Brandenburg's zum Prager Frieden, eine neue Verbindung mit dem pfälzischen Hause unpolitisch und gefährlich erschien, drängte unaufhörlich den Kurfärsten,

<sup>1)</sup> Pöllnits: hist, des guetre dern. Sons, de Brandeb. 1, 30. 81.

was at the same discover make den Sohn zur Rückkehr wiederholten Gegenvors res Kurpeinsen, im So 1638 endlich erfolgte, ... seler bald tiurch die Not enheit in des Hinterstal der Gegenwart die , se 4 gedrängt worden zu : 1 2). --. . . . . . Diese verschie 1 E , e hatten bereits des Edd Friedrich Wilhelm's be af , als derselbe, tachica jet Aussicht einer Vermälung Ci ristina von Schweder, In unstreitig zum Glück, verschwu den war, im J. 1646 da entschloss, eine Verbindung mit dem Hause Oranies die gehen. Gleichzeitig findet seiner Seits eine ammer grieuts Entfremdung gegen Schweden : politischen Hinsicht: atti so wie ein engeres Anschl an Frankreich, en de einfachen Grunde, weil ers bel den Ossahrücker Vorhandlungen die Spaunung zv n: Brandenburg, und Schoo den Pommerns wegen von Ta e zu Tage grösser auch demnach das mindermächtige K haus gegen die gesteigts Ansprüche der nordischen Krone eines festen Stütspan bedurfte, und zweitens, weil durch eine Femilienerite dung mit dem oranisch i Hause der Kurfürst nothuti auf eine grössere I ì ig der politischen Valille nisse des europi West lingewichen war. .: :: :: :: :: Luise Henriette von Oranien, mit welcher Frie drich Wilhelm sich am 27sten Novemb. a. St. 1646 im Ilms vermählte, war geboren am 17ten Novemb. 1627, alse hat 19 Jahre alt. Sie war die älteste Tochter des Statthates Friedrich Heinrich und der durch ihren politischen Einst bekannten Prinzessin Amalie, iner geborenen Gräße von Solms. Von mütterlicher Seite stammte sie aus dem derch seinen Eifer für den protestautischen Glanben ansgezeichne

فالعاقاص المريعية ويؤوي

<sup>1)</sup> Der kaiserliche Gesandto, Graf Leslie, hatte dem Sucha Schwarzenberg die Nachricht mitgetheilt, dess mas it Wien mit Missbebagen die Absicht des Kalpsiezen etalle habe, eine pfälzische Prinzessin zu heirathen. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102, p. 1652.

<sup>2)</sup> Soylor: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 5. — Coamar: Schwarzenherg, p. 2014-1-1169 (f

House der Colignys, denn ihre Grossinttter, Laise von igny, die Gemahlin Wilhelm's L des Schweigenmen, des indera der niederländischen Republik, war eine Tochter spards you Coligny aus dem Hause Chetilion, welches verwandtschaftlicher Beziehung zum französischen Königschlechte stand 1). Aus dieser ersten Ehe Friedrich Wilnt's, welche länger als zwanzig Jahre (bis: snim 8. Jun. 57) währte, entsprossen fünf Söhne und eine Tochter. : letztere, mit Namen Amalie, am Ende des Jahrs 34 geboren, starb schou im Anfange des darauf folgena Jahrs, also wenige Monate nach ihrer Geburt; the illingsbruder, Namens Heinricht, war schon früher, ich nach der Geburt, verschieden. Auch der älteute hn, nach den beiden Grootvätern Wilhelm Heinrich iannt 2), während der Anwesenheit des Kurfürsten im evischen 11. März n. St. 1648 geboren, lebte nicht viul er ein Jahr. Er starb zu Wesel am 20sten October 1649 14) shrere Jahre schien darauf jede Hoffnung der Fortpflichig des kurfürstlichen Stannnes verschwunden, als ain sten Geburtstage des Vaters +), am 6ten Februar 1666. Sohn geboren wurde. Die Gründung einer milden State ig, des Waisenhauses zu Oranlenburg (Bötzew.), war dat gebniss eines Gelübdes der beglückten Mutter 6). Der ugeborene Kurprinz Karl Emil, in jeder Hinsicht: die endige Abbild des Vaters; berechtigte zu den stolzesten

<sup>1)</sup> Seyler: Leben und Thnten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 22. — Erman et Réclam; Mémaires pour servir à libit, des Réfugics I, 53 – 55. Erman; hist, de Sophie, Charlotte, p. 21.

<sup>2)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 26. -

<sup>3)</sup> Pufendorf; de reb. gest. Frid. With. XIX, 163. p. 1632. —
Stoschius: Leichenpredigt der Kurfürstin Elicabeth Charlotte. 1660. p. 74.

<sup>4) &</sup>quot;Der sochste Horsungstag stat geben "Dem Vater und dem Sohn das Leben."

Vgl. Soyier: Leben und Thaten Friedr. Will. p. 87.

<sup>5)</sup> Lettres du Boron de Pôllmita. & Edit, Austirik. 1931. I, 69. — Ermant: hist-de Stephle Charlotte, p. 66. —

berall ist er der uner gende Seele im Kampfe, Angriff richten auf einen ül bei Nyborg, einen in seiner Hasptstadt belagerten Bunder genossen vor dem Unter Fehrbellin, ritterlich sich se dronen stellen 1), - oder. belagern, oder, wie in kurischen Haffs einen flie Glück und der Sieg raul und in den Stürmen des Uns

fest. Non extinguentur honores 2)! War er dergestalt gross : Staatsmann und Feli so war er grösser noch als Me Als Sohn, als Gatte, in allen rein menschlichen B nes ganzen Lebens ein v "Welcher Hof, welcher aus 3), "war wohl so gereg

"man keine unzüchtige Sch "keine unreine Sitten, wie anderwärts." — Unter den st reibenden Strapatzen seiner k er sich glücklich preisen, die nothwendige physische Kraft haltsame Jugend sich bev Hinblick auf die dahingen nier

ie Alittelpunct, die h er, wie bei Warschau, dat enca Feind, -- oder, wit retten, - oder, wit id an die Spitze seiner Schar in Pommera, feste Stide = n, über die Eksfelder du n Feind verfolgen. m nicht die Beses k's bleibt er standi

**ah** ! Familienvator, als limit; angen war er während sie tes Muster seinem Valla nd," ruft ein Zeitgeseit wie der seinige? Bus c, keine Ausschweifunge, gerischen Laufbahn dufte ir Ucherwindung denden rch' eine keusche und calt m habon 4). — Und in Mutter, Klischeth Chat-

4 .

burg's gegen die Danen und auf die Eroberung Ofm's fit den Kniser. Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 14.

Theatr. Europ. X, 982. — Seyler: Leben und Thates Friedrich Wilhelm's. p. 126. — Vgl. Lettres du Baren de Filialis.
 Kd. Amstd. 1737 I, 71.

<sup>2)</sup> Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 64. - Pabledie: Lobrede auf Friedrich Wilh., abers. v. Ch. De-Lyn. p. 18. 19.

<sup>3)</sup> Franc. Caultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil. p. 🕏

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. 101. p. 1632 sq. — Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm р. 10.

itte von der Pfalz, rithmt ein anderer unverdächtiger Zen-89 "sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt und respectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i).44a zwei Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoes und tebreitete er ein seltenes häusliches Glück 2). sch Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, die tadt Fehrbellin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen, nt den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denkdirdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land zu verbrennen, sondern zu retten; es würde solches melne armen Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 1)." --le hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte och immer den vor Augen und im Herzen, ohne dessen Villen kein Haar von unserem Haupte fällt; die Gottessircht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei Varschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches stedem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres heers geblieben ist: Gott mit uns 5)! — Und nach der Bemahme Rathenau's liess or auf freiem Felde über die Vorte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" - Ohne chwanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm M Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). ille Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein ressmuthiges Asyl 3). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

<sup>1)</sup> Des Hofpredigers Stoschins am 4ten Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 36. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682.

<sup>3)</sup> Leichenbegängnies des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

Pufendorf: de reb. gest, Frid. Wilh. XIX, 164. p. 1633. l'Abbadie: Lobredo auf Friedr. Wilhelm., übers. v. Ch. Des-hayes. p. 29. 30.

<sup>5)</sup> Vgl. Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

<sup>6)</sup> Psalm 28, 8.

<sup>7)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 710 - Fr. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

Vgl. II. Arnauld: hist, de la glorieuse rontrée des Faudois dans leurs vallées, 1710. 8. p. 24. —

thaft, .die ihm und er "von der schweren I "erangelischen Mächten werde abgefordert werden, wen "sie die heiligen Ueberbleibsel der auch während der gris-"ten Finsterniss unverdunkelt gebliebenen Kirche Gette "(die vertriebenen Waldenser) in Verzweiflung und im Blade "nutergehen liessen 1)." - Darum konnte von den beliemerten Brüdern, die der Schiffbruch an seinen Street # trieben, die er aufgenommen, getröstet und aufgehilt hatta, gesagt werden: sie waren nicht mehr Unglüchlich denn sie hatten mehr gewonnen, als verloren. 1), sid a war keine Schmeichelei, wenn en Jahrhundert meh si Tode die Enkel der von ihm aufgenommenen France sein Gedächtniss mit den Worte segneten: "er habe wal mehr für sie gethan, als er i heissen, und stets weiger "sich als ihr Herr bewiesen, d an als ihr Wohlthäter, 🛎 "Freund und Vater 3)!" - Im Frieden und im Kriege W ren die Psalmen Davids sein Begleiter, und stets ermit er seinen Hof und sein Heer zur eifrigen Lesung dersellt. um sich vor Stolz und Ueberhebung zu sichern 4). Hier so grossen Leben entsprach vollkommen das ergreifelt Ende. Seine letzten Augenblicke wurden durch wahre Rose, lebendigen Glauben, feste Hoffnung, treue Liebe, ville Lossagung von der Welt und dringende Schnsucht meh der "Krone des Lebens" und der himmlischen Herrlichtet bezeichnet 5). Er bekennt sich zelbst wiederholt zis den grössten Sünder; aber er weiss zugleich mit Hiob, des sein Erlöser lebt 6). Christus ist in ihm, und er in Chri-

Brief des grossen Kurfürsten an die Generalstanten vom J. 1687, bei Dieterici: die Waldenser. p. 157.

l'Abbadic: Lobrede auf Friedr. Wilh., übers. von Charles Des-hayes, p. 81.

Erman et Réclam: mém. historique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 10.

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms, p. 48 fg.

<sup>5)</sup> Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 41.

Hlob 19, 25. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 100. p. 1628. — Gaultier: sermon our la mort de Frid. Guill. p. 42.

. — "So lang' ich athme, hoffe ich; — Jesus ist melae inversicht; - durch Gottes Gnade werde ich allzeit blien," sind seine letzten Worte 1). Und als nun "die lar zu Ende ist und seine Zeit dahin," da segnet er ph, wie der Erzvater Jakob, mit dem er sich vergleicht, um ihn versammelten Seinen, zuletzt den geliebten njamin, der abwesend um ein Zeichen seines Gedächtvies hatte bitten lassen, und legt dem Erben des Kurthe an's Herz, seiner Familie ein Vater zu sein, aber zh, der Adoptiv-Familie nicht zu vergessen, die sein barmen ihm erworben, und die er nicht weniger liebe, die, welche die Natur ihm gegeben 2). Dann verscheler, wie wenn er von dem Worte jenes Kaisers gehöre: in Herrscher müsse aufrecht sterben," gefasst und besst, und der Erbarmung seines Erlösers gewiss, sen antage Misericordias Domini 3) (29. April) 1688), ge-1 9 Uhr Morgens, im 69sten Jahre seines Alters. Mit cht durften die Späterlebenden die Bildsäule eines selm Fürsten durch die Worte sieren: er war die Ehre ner Ahnen, ein Vorbild den Nachkommen, der größte hn brandenburgischer Kurfürsten, der grösste Vater alle aussischen Könige, - im Leben wahrhaft gross, und nach in Tode unsterblich \*)! -

Betrachten wir Friedrich Wilhelm in seinem Feintinleben, so erscheint er, trotz alles des Schmerzliin, welches ihm aus demselben jerwuchs, vielfach vom

<sup>1)</sup> Er sprach die Worte lateinisch: Dum spire, spere, —
Spes mea Christus; -- Semper virebo prospiciente Dec. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 43. 43. — Vgl.
Pufendorf: de reb. gest. Frid. IVilk. XIX, 100. p. 1627. —
Scyler: Leben und Thaten Friedr. Wilh. des Gr. p. 241. —
Oclrichs: Brandenburg. Med. Gab. Nr. 81. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Wilh. XIX, 100. p. 1638. — Scyler: Loben und Thuten Priodrich Wilhelms des Gr. p. 242 — 244. — Gaultier: sermon our la mort de Préd. Gaill. p. 40. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Worte unter dem Rathenauer Standbilde des grooten Kur-Miraten. Oelrichs: Brandah. Mod. Cab. Nr. 83.

Glücke begünstigt.

Die Frucht dieser beic 1 waren 13 Kinder, von den nen 6 der ersten, 7 1 1 angehörten.

Bei seinem Begier e war der swazigilit Kurfürst fest entschle n, die von Seiten Gustav Ad mit seinem Vater g ede :) wegen der Ven lung mit der König Christi B zu verwirklichen. Rint der Hanptgegenstände, mit deren Verhandlung der bil mach Georg Wilhelm's Tode na Stockholm geschickte her denburgische Gesandte Gerhard Rumelian v. Leuchtmar he auftragt wurde, war die Förderung dieser Angelegenheit! Noch einige Jahre später war unter der Bevälkerung der Mark Brandenburg der Glaube allgemein verbreitet, des diese Verbindung zu Stande ke men werde 3). Der Infürst unterhandelte über he mit Schweden bis an J. 1645, und scheint die e erst zufgegeben zu him, als er sich endlich fest ü st hatte, dass, trets six n sowohl die schwedicht eleismerischen Redensarte Reichstände, wie insbesondere der damals noch eins che Kanzler Oxenstierna, aus po itischen Rücksichten si Absichten zuwider waren 4).

Die Hartnäckigkeit, mit welcher mehrere Jahre biedurch Friedrich Wilhelm den Gedanken der schwelischen Heirath verfolgte, erschreckte gleichmässig das Kalserhen<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Sono. de Brankberg. 1, 14. 15.

<sup>2)</sup> Pöllnits: loc. cit, 1, 29. 80.

<sup>5) &</sup>quot;Serenissima Succian Regina praeter omnem dubitationi dom regia Genitoris adhue implebit promissa, quam et hara teneatur praestare factum et promissum parentle, ceu su chilis habet legis." Benediet. Reichard: Memoria Gargii Wilhelmi, Berolin, 1642. 4. p. 44.

<sup>4)</sup> Pollnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandel L. 2. 21.

<sup>5)</sup> Schon im J. 1638 hatte der kaiserliche Haf, um eine Annäherung Brandenburgs an das pfälzische Haue im verhätten, den Wunsch ausgesprochen, dass Friedrich Wilkelm eine Zeit lang in Wien zubringe, und zogleich sich erbten, den etwa nöthigen Geldaufwand im hestreiten Pefendorf: de reb. gest, Friel. Will. XIR. 162. p. 2631.

and die Krone Polen; beide Mächte besorgten, wohl nicht shae Grund, dass aus der Verschmelsung des brandenburgischen Kurhuths mit der schwedischen Krone ein Staat erwachsen werde, der ihnen für die Folgezeit bei feindlichen Bewegungen sehr unbequem werden könne. Deshalb wurde pemeinschaftlich von Kaiser Ferdinand III. und König Wladishiw IV. von Polen der Liebling des letzteren, Ossolinsky, in F. 1645 an den brandenburgischen Hof abgesandt, um den Kurfürsten dahin zu vermögen, die schwedische Verbindung sufzugeben, und statt der letzteren demselben die Hand der Tochter des Kaisers, Marie Anna, nebst einer reich-Behen Aussteuer anzutragen. Friedrich Wilhelm, dessen politische Sympathieen einer ganz anderen Seite sugewandt waren, hielt den Vorschlag für nichts als eine ihm gelegte Falle, und zog sich durch einige Vorwände, die vorzüglich ron der Verschiedenheit des Glanbensbekenntnisses hergenommen waren, aus der Schlinge 1).

- Auch noch von einer anderen Seite wurde auf die Hand den jugendlichen Fürsten speculirt. Während seines Ausauthalts in Holland brachte derselbe zuweilen längere Zeit puf dem Landsitze seiner verwittweten Tante, der unglücks Nichen Böhmenkönigin Elisabeth, zu Rheenen in der Provien Uetrecht, zu. Es scheint, dess die vom Schicksele sehwer heimgesuchte Fürstin einen Trost in dem Gedanken gefunden habe, ihre zweite Tochter, Luise Hollandine, durch den hoffnungsvollen Kurprinzen von Brandenburg versorgt zu sehen, und dass auch letzterer in seinem damals noch sehr jugendlichen Alter einer solchen Verbindung nicht abgeneigt gewesen sei. Aber die kaiserliche Partel am brandenburgischen Hofe (und an der Spitze derselben Graf Schwarzenberg), der unter den damaligen Umständen, nach dem Beitritte Brandenburg's zum Prager Frieden, eine neue Verbindung mit dem pfälzischen Hause unpolitisch und gefährlich erschien, drängte unaufhörlich den Kurfürsten,

<sup>1)</sup> Pöllnits: hist, des quatre dorn. Seus, de Brandeb. 1, 30. 81.

den Sohn zur Rückkehr. wiederholten Gegenvers 1638 endlich erfolgte, der Gegenwart die ganze Anj gedrängt worden zu sein 2). --

1 - 3) i i diese, mi es Kurprinsen, im So selar baid durch die Kot mheit in den Hintergrani

e hatten bereits des Cais

Diese verschiedenen Entw Priedrich Wilhelm's beschäftigt, als derselbe, auchden jelt Aussicht einer Vermälung mit C ristine von Schwedes, 🌬 unstreitig zum Glück, verschwunden war, im J. 1646 📥 entschloss, eine Verbindung mit dem Hause Oranica diesgehen. Gleichzeitig findet : ner Seits eine ammer grinds Entfremdung gegen Schwec i in politischen Hinsicht so wie ein engeres Anschli en au Frankreich, aus im einfachen Grunde, weil ers handlungen die Spannung zv den Pommerns wegen von Ti e zu Tage grösser weich demnach das mindermächtige Ansprüche der nordischen K bedurfte, und zweitens, v dung mit dem oranischen H auf eine grössere Berücksich niese des europäischen Wes

bei den Osnabrücker ier n: Brandenburg und Schoo i haus gegen die gesteignin e eines festen St<del>ätspadt</del> durch eine Femilieneth e der Kurfürst nothwalls ng der politischen Valifi-

Luise Henriette ve Oranien, mit welcher Friedrich Wilhelm sich am 27sten Novemb. a. St. 1646 im Ilmg vermählte, war geboren am 17ten Novemb. 1627, alse fet 19 Jahre alt. Sie war die älteste Tochter des Statthakes Friedrich Heinrich und der durch ihren politischen Kinfast bekannten Prinzessin Amalie, einer geborenen Gräßs von Solms. Von mütterlicher Seite stammte sie aus dem darch seinen Eifer für den protestautischen Glauben ausgezeichne-

<sup>1)</sup> Der kaiserliche Gesandto, Graf Leslie, hatte dem Grafen Schwarzenberg die Nachricht mitgetheilt, dass mes is Wien mit Missbehagen die Absieht des Kalpriszes erfilbes habe, eine pfälzische Prinzessin zu heirathen. Puferdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1632.
Seyler: Leben und That

<sup>2)</sup> Scyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 5. — Cosmar: Schwarzenberg, paillet and de

ton Hause der Gelignys; denn ihre Grossmitter, Laise von Caligny, die Gemahlia Wilhelm's I. des Schweigsamen, des Arindera der niederländischen Republik, war eine Tochter Gaspards von Coligny aus dem Hause Chatilion, welches 🖿 terwandtschaftlicher Beziehung zum französischen Köuigspuschlechte stand 1). Aus dieser ersten Ehe Friedrich Wil**helm's, w**elche länger als zwanzig Jahre (bis: sam 8. Jun. 1667) währte, entsprossen fünf Söhne und eine Tochter. Die letztere, mit Namen Amalic, am Ende des Jahrs 1664 geboren, starb schon im Anfange des darauf folgenden Jahrs, also wenige Monate nach ihrer Gebort; thr Zwillingsbruder, - Namens Heinricht, war schon früher, zieich nach der Geburt, verschieden. Auch der älterte Sohn, nach den beiden Gronwätern Wilhelm Heintrich genannt 2), während der Anwesenheit des Kurfürsten im Clevischen 11. März a. St. 1648 geboren, lebte nicht viel iber ein Jahr. Er starb zu Wesel am 20sten October 1649 3 Mehrere Jahre schien darauf jede Hoffnung der Fortpflesgung des kurfürstlichen Stammes verschwunden, als sie Stiten Geburtstage des Vaters +), am Sten Februar 1655, ein Sohn geboren wurde. Die Gründung einer milden Stifttung, des Waisenhauses zu Oranienburg (Bötzew), war dat Mrgebniss eines Gelübdes der beglückten Mutter 6). Der neugeborene Kurprinz Karl Emil, in jeder Hinsicht idta lebendige Abbild des Vaters, berechtigte zu den stolzesten

<sup>1)</sup> Seyler: Leben und Tinten Friedrich Wilhelm's des Cv. p. 22. — Erman et Réclam; Mémaires pour servir à Chiet, des Réfugics 1, 53 – 55. Erman: hist, de Sophie Charlotte, p. 21.

<sup>2)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 26. -

<sup>3)</sup> Pufendorf; de reb. gest. Frid. With. XIX, 163. p. 1633. —
Stoschius: Leichenpredigt der Kurfürstin Elisabeth, Charlotte. 1660. p. 74.

<sup>4) &</sup>quot;Der sochete Hornungstag stat gebon "Dem Vater und dem Sohn das Leben." Vgl. Soyler: Leben und Thaten Friedr. Will. p. 37.

<sup>.. 5):</sup> Lettres du Roren de Pollnitz. S. Edit. Amsterik. 1281, 1, 69. — Ermant. hist. do Sophie Charlette. p. 68. —

Hoffnungen. Allein such er verschied, in dem blibanis Alter von noch nicht zwanzig Jahren, an einem hitalige Fieber während des Feldzuge des Kurfürsten im Elens, in Lager zu Blesheim, am 27sten November 1674. Das sehin ste Zeugniss über ihn ist, dass, nach dem Berichte der Zitgenossen, er von der ganzen Bevölkerung betrauert wirde, wie einst Marcellus in Rom 1). - Auch den jungsten Sale, Markgraf Ludwig, geb. 28. Jan. 1666, der bereits in frühen Jünglingsalter (7. Jan. 1681) mit der von wehlicher Seite gleichfalls aus brandenburgischem Blute entspressun Prinzessin Luise Charlotte von Radziwill, der rek chen Erbtochter des Statthalters von Proussen. Fürsten Begislaw von Radziwill, sich vermälte, musste der Vater we sich hinwelken sehen. Er starb, "eines besseren Schich-"ml's würdig 2)," ohne Erben, noch nicht 21 Jahre di am 28sten März 1687. — So war dem Kurfürsten, in er sich dem Ende seiner Tage näherte, von allen Kinden & ster Ehe nur der dritte Sohn, der Kurpring Friedich übrig, der weder mit der Energie, noch mit den viden sonstigen glänzenden Eigenschaften seines Bruders Kad Int amgestattet war. Geboren am 12ten Jul. n. St. 1667 # Königsberg, folgte er als Kurfürst Friedrich III. dem Vater und machte später seinen schon in der Jugend erherem Wahlspruch Suum Cuique als König Friedrich L matablich. 3). Er war das erste Mal mit Elisabeth Henriste von Hessen-Cassel, der Tochter seiner Vateraschweiter. Nach deren im J. 1683 erfolgten Tode schies er am 28sten September 1684 eine sweite Verbindung Sophie Charlotte, der Tochter Ernst Augusts, des met-

<sup>1)</sup> Põllnits: hist. des quatre dern. Souv. de Brandes. I, II. — Erman: hist. de Sophie Charlotte. p. 45... —

Vgl. die Sterbemedaille mit der Umschrift: fate diene selieri, bei Seyler: Leben und Thaten Friedr. Wilhelmedes Gr. p. 227 fg. — Oelrichs: Brandenh. Med. Cab. Nr. 76.

<sup>8)</sup> Das Suum Cuique kommt schon auf einer dem Prinzu im J. 1678 zu Ehren geprägten Medaille vor. Seyler: Lehen und Thaten Friedr. With. des Gr. p. 161.

soligen ersten Kurfürsten von Hausover, und Sophieus on, der Pfalz, der jüngsten Tochter des Böhmenkönigs viedrich und Elicabeths aus dem Hause Stuart. 1821 Nach dem Tode der ersten (oranischen) Gemahlin vernehte Ludwig XIV. den Kurfürsten durch eine angetragene Kirbindung mit einer Prinzessin aus dem königlichen Ge-Mits Frankreichs, der Mademoiselle de Montpensier, besinnt unter dem Namen Grande Mademoiselle, bleibend in ns französische Interesse zu ziehn. Aber Friedrich Wilelm mochte eben sowohl durch die Persönlichkeit der 'rinzessin, wie durch die Besorgniss einer zu grossen Abängigkeit von Frankreich abgeschreckt werden, auf den Das erhelt ziemlich deutlich aus der ıntrag einzugehn. tückäusserung König Karls II. von England an seine Mutter, reiche ihm von Frankreich aus die Nachricht über die Verandlungen mitgetheilt hatte: "er glaube nicht, so weit

Friedrich Withelm, wie es scheint, dachte an eine Viedervermählung mit der Prinsessin Elisabeth Charlotte on der Pfalz, der Tochter seines Vetters, des Kurfürten Karl Ludwig, — derselben, die später den Bruder andwigs XIV., Hersog Philipp von Orleans, heirathete, and durch diese Verbindung Mutter des nachmaligen Resenten wurde. Elisabeth Charlotte lehnte, wie ersählt rird, den Antrag ab, weil es ihr nicht gefallen wollte, itiefmutter von Prinzen zu werden, die mit ihr fast gleichen alters waren 2).

er den Kurfürsten kenne, dass derselbe geneigt sein werde, einen solchen Dragoner in seine Familie aufzunehmen und

mit demselben das Hausregiment zu theilen 1)."

So vermählte sich denn der Kurfürst nach einem einährigen Wittwerstande am 14ten Junius 1668 zu Grüningen m Fürstenthum Halberstadt mit Sophie Dorothea, Toch-

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Z. 45. p. 682. — Krman et Réclam: Mémoires pour sarvir à Phiet, des Réfugies. II, 97. —

<sup>2)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dara. Sous. de Brandob. I, B.

ter des Herzogs Philipp von Holstein - C seit dem Jahre 1665 Wittwe des Hersogs Christian Laiwig von Lüneburg-Celle war 1). Von den sieben Kinden dieser Ehe war beim Tode des Kurfürsten nur das verletste, Dorothes, geb. 1675, gest. 1676, nicht mehr an Lebes. Den Vater überlebten vier Söhne und zwei Tochter. De älteste Sohn, Philipp Wilhelm, geb. 19. Mai 1600, war Statthalter des Herzogthums Magdeburg und Begrinde det markgräflichen Linie zu Schwedt, und hinteries wieder drei Kinder, die nicht ohne Nuchkommende blieben 2). Die älteste Tochter des Kurfürsten aus suche Ehe, Marie Amalie, geb. 16. Novemb. 1670, vernihite sich im J. 1687 mit dem Erbprinzen Karl von Meklesber-Güstrow, und, nachdem diese Elie schon nach weige Monaten durch den Tod getrennt wurde, im J. 1689 == zweiten Male mit dem Herzoge Moritz von Sachsen - Zeits -Der zweite Sohn Dorotheens, Albrecht Friedrich geb. 14. Jan. 1672, später Heermeister des Johannis-Ordens und Statthalter von Pommern 3), war der Vier dreier Heldensöhne, von denen der älteste, Karl, sich im siebenjährigen Kriege auszeichnete, der zweite. Friedrick im J. 1741 bei Mollwitz, der jängste, Friedrich Wilhelm, im J. 1744 bei der Belagerung von Prag fel 1) Auch der dritte Sohn zweiter Khe, Karl Philipp, pt. 26. Dezember 1672, chenfalls Johanniter - Heermeister, der noch vor seinem schon genannten Bruder, zeichnete ich bereits früh in den Niederlanden und in Italien durch bie-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 103. p. 1631. + Erman: (hist. de Sophie Charlotte. p. 80.) und Pölluits (hist. des quatre derniers Souv. de Brandeb. f. 68.) geben fälschlich als ihren früheren Gemahl den Herzeg Geng Wilhelm von Lünchurg an. Letzterer aber war ein jützerer Bruder Christian Ludwigs. Vgl. Michaelis: Esketung zu einer Gesch. der kur- und fürstlichen Häuser in Deutschland. I, 143. —

<sup>2)</sup> Lettres du Baron de Pöllnitz. 1, 87 sq. —

<sup>3)</sup> Er selbst zeichnete sich bei der Belagerung von Ruiserwerth aus. Lettres du Baron de Polinien. 1, 30.

<sup>4)</sup> Lettres da Buron de Pôlinits. I, 38 -40.

perische Tugenden aus. Er starb im Sommer des Jahrs 1665 in der Blüthe seines Lebens im Lager vor Casale, micht chare den Verdacht, dass sein Tod auf gewaltsame Weise Hi-Folge seines hartnäckigen Widerstandes gegen den Befehl des regierenden Bruders herbeigeführt worden sei, sich voh seiner unstandesmässigen, heimlich mit ihm vermählten Gemahlin zu trennen. Letztere, eine verwittwete Gräfin Catharina Marie von Salmour, aus dem edlen Hause Balblane, führte auch nach dem Tode Karl Philipps, trotz aller desfallsigen Anträge des brandenburgischen Hofes, den Titel einer Markgräfin von Brandenburg fort, bis sie sich in Wien mit dem sächsischen Minister und Feldmarschall Grafen Wackerbarth vermählte, der den Sprössling aus der orsten Ehe unter dem Namen: Wackerbarth-Salmour adoptirte 1). - Die jüngste, den Vater überlebende Tochter, Elisabeth Sophie, geb. 26. März 1674, war dreimel verheirathet, zuerst mit dem Herzoge Friedrich Casimir von Curland, dann mit dem Markgrafen Christian Brust von Bayreuth, und zuletzt mit dem Herzoge Ernst Ludwig von Meinungen. - Der oben erwähnte geliebte Benjaming Markgraf Christian Ludwig, geb. 14. Mai 1677, und Statthalter des Fürstenthums Halberstadt, starb im J. 1734 unvermählt 2). -

Ueber die Mutter aller dieser Kinder, die Kurfürstin Dorothea, welcher der nordwestliche Theil Berlins den Ursprung und Namen verdankt <sup>3</sup>), und welche nicht viel mehr als ein Jahr (sie starb 8. August 1689 im Carlsbade) ihren Gemahl überlebte, sind die Urtheile sehr verschieden, ja, man kann sagen, in manchem Betracht nicht sehr günstig <sup>4</sup>). Stach sie schon durch den Mangel an Schönheit

<sup>1)</sup> Lettres du Baron de Pölinitz. I, 144-146. - Kjued.: hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I. 167-169.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 103. p. 1632. — Lettres du Baron de Pöllnitz. I, 40. — Vgl. Buchholz: Gesch. der Kurmark Braudenburg. IV, 175.—182.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 165. p. 1631. — Vgl. Lettres du Baron de Pellnitz. I, 27. —

<sup>4) &</sup>quot;Princesse sans beauté et sans graces, altière, vindicative

subige Perio r Vor rin so musete sie nethwa völl ung sich entfr und völlig die Liche datn verlieren, als er : wierigen Stellung nur ûntû . genschaften einer unbeschaft soust so chrenwertl M ter und einer wirthedall-Gattin, einer zä c Das Publicum sak it . zu b ıte. ichen Trene r die Absicht, eine ungebildige rschaft über das Gemüth s alternden Kurftirsten # en, in ihrer Mutterliebe nur den Hass gegen de inder, in ihrer Wirthschaftlichkeit nur niedrigen Geit unwärdige Habsucht, ausgeübt auf Kosten des Stutt s kurfürstlichen Hauses 1). Das Missbehages, je der Widerwillen der Berliner evölkerung wuchs gidibmässig mit dem steigenden Tre , welchen die Kurfterie dem öffentlichen Urtheil enty stellte, und mit der tod weise glänzenden Entfaltung Talente und Anlagen der Kinder erster Ehe. Endlie ver sochte Dorothen den Eufürsten, die Hauptstadt als reg imässigen landeshersicher Wohnsitz aufzugeben. Das der Ursprung Petedent de kurfürstlicher Residenz 2).

•••

<sup>,</sup>et colère; du reste intéressée, ne cherchant qu'à amin, ,et qui, quand elle se vit des enfans, n'emit ausune voit pur ,e'enrichir. On disoit d'elle, qu'elle était épouse chaste, nire ,tendre, mardire eruelle, et souvenine peu compatisanti. Pôlinits: hist des quatre dern. Souv. de Brandes. 1, 16. 69. — Anderwürts erwähnt denselbe Schriftsteller des Grüchts, dass dus l'ablicum der Kurfürstin den Tod es Kurprinzen Karl Emil und des Markgr. Ludwig zogoschiben, und dass man sie deshalb als eine Agrippine, fire Cousine als eine Locusta bezeichnet habe. 151d. 1, 16. 68. 130. 131. —

<sup>1) &</sup>quot;Le Monarque (Louis XIV.) se laissa gouverner vers is fa
"de son règne par sa Maitresse, le Héros (Fréd. Gal.)
"par son Epouse." Frédéric II.: Mém. de Brundel. I,
103. — "Elle se rendit maitresse de l'esprit de son mari, pi
"la consultoit dans les affaires, et qui n'agit presque plus
"sans ses conseils; mais si elle sut gagner l'amitié de
"l'Électeur, elle ne gagna point celle des courtisms et du
"peuple." Pōllnitz: hist. des quatre dern. Sons. de
Brandel. 1, 68. 69.

<sup>2)</sup> Pollnits: loc. cit. I, 69. - Vgl. Nicolai: Beschei-

all Alle diese Dinge, verbitterten vielfach die binten Lifhanejahre des grossen Kurfürsten; allein das war nicht das Riblimmste. Mag man immerhin das Urtheil der Zeitgenesihn über den Charakter der Kurfürstin im Allgemeinen nicht usparteiisch nennen, mögen manche gegen sie erhobene Inchuldigungen bei näherer Untersuchung als falsch oder Mertrieben erscheinen 1), immerhin kann die Nachwelt de wisht von der schweren Anklage entbinden, dass sie durch den von ihr gegebenen Anlass zur Entwerfung des kurfürstlichen Testaments vom J. 1686 gegen den Staat und die Krone gefrevelt, dass sie um ihres eigenen vergänglichen Fleisches und Blutes willen diejenigen Interessen hintangssetzt habe, die jedem Fürsten die hächsten sein missen. Ka ist ein widerwärtiger Anblick, die Habsucht einer Stiefmutter sich mit der Alterschwäche eines fürstliehen Fainflienvaters und der doppelsungigen Hinterlist Ocstreichs vergjalgen zu sehen, um ein Werk zu zerstören, auf demen Begründung und Erhaltung ein grosser Fürst, und Mettech die Sorgen und Mühen eines langen ruhmvollen Lebens von wandt hatte. Hier ist die Achilles-Ferse des grossen Kurfürsten 2)!

Das erwähnte letzte Testament Friedrich Wilhelms vom J. 1686<sup>3</sup>) enthielt eine Vertheilung der meisten seit dem Tode Georg Wilhelms erfolgten Erwerbungen des Hauste Brandenburg unter die nachgeborenen Söhne, ging also, dem Geiste und Buchstaben der Hausverträge zuwider, auf die Zersplitterung des kaum gegrändeten Staats hinens. Bei so bewandten Umständen schien der sehr erklärliche

bung der Residenzetädte Berlin und Potedam. Ste Aufl. III, 1113 fg.

<sup>1)</sup> Krman: hist. de Sophie Charlotte. p. 80 egg.

<sup>2) &</sup>quot;L'amour propre du genre humain seroit trop humilié, et la "fragilité de ces Demi-dieux ne nous avertisseit pas, qu'ils "sont mortels comme nous." Frédéric II.: Mémoires de Brandebourg. I, 163.

Es war vom 16ten Jan. a. St. 1696. Ueber den Inhalt desselben vgl. Buch helts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 173. 174. —

Whierstand des Emprinzen nationatele elist belibrid stätigung der letztwilligen Verfügung beseitigt werden mi können. Das Reichsoberhaupt, welches wütste, das ille Bitte um Confirmation nur auf Veranlessung der Kurffiel geschah, benutzte das Zerwürfniss in der kurfürstlichen Fe milie zu selbstsüchtigen Zweeken. Aber indem das habeil che Cabinett Versprechungen sich geben liene und selbis på die sich einander aufhoben, zerstörte es solchergestalt die Rechtsgrund, auf weichen die ihm gewährten Zugeständist Nach längeren geheimen Verhandlungen die sich stätzten. kalterlichen Gesandton Freitag von Gödens mit dem Kunntisee Friedrich verhiess Oestreich (28. Febr.: 1686) dem is teren die Nichtanerkennung des väterlichen Teskum ents gegen das von demichen gegebene Verspricht gleich nach seinem Regierungvantritteiden Schwinbewer Einig welchen Friedrich Wilhelm als Acquirelent für seine Aus che auf die schlesischen Herkogthümer Meguita; Bi Wohlen und Jägerndorf erhalten solite, zurlichteben und len, und einige Wochen später (19. April) wurde das Schwiebusser Kreis für den Preis der Anerkenung des Testaments dem Kurfürsten auf ewige Zeiten auf sprochen 1). Dergestalt war Oestreich durch die Biefe mene Vernichtung des Testaments das Werkzeng Mild Hand der Vorsehung, den von verblendeten Menscher gestrebten Untergang des brandenburgischets Staats wires hüthen, — anderer Seits bereiteto es sichl seibst 21 indiare gleich nach Friedrich Wilhelm's Tode unklug mid miedle zugleich den Sündenlohn seiner zweidentigeth. Pottek in in spruch nahm, die Tage der Rache, welche der Urentel des schmählich hintergangenen Kurfürsten durch Eröfing der ersten schlesischen Krieges übte! --

Ueber die Politik Friedrich Wilhelm's und den Chirakter derselben haben sich von je her die verschieden

The state of the s

tigsten Ansichten geltend zu machen gezucht. Manche haben dieselbe gewaltsam, viele schwankend und zweideutig genannt 1). Aber kein Urtheil ist ungerechter, so sehr auch dasselbe den Schein für sich haben möge 2).

Gewaltsam verdient nur der Herrscher genannt matwerden, welcher um kriegerischer Gelüste willen und umseinem Eigenwillen zu fröhnen, das Vorhandene nicht respectirt, und das Bestehende zertrümmert, — nicht aber der, welcher, wie der grosse Kurfürst, wo es sich handelt um Leben oder Tod, um das Ganze oder einzelne Theile, für das Leben und das Ganze Alles auf das Spiel setzt, was er ist und was er hat, — welcher sich nicht bedenkt, als Hammer drein zu schlagen, wo nur die Wahl bleibt: Amboss, oder Hammer zu sein!

Der Vorwurf des Schwankens und der Zweidentigkeit ist noch unüberlegter und ungerechter. In Wahrheit schwankt nur der, welcher sich nicht eines bestimmten Ziels bewuset ist, welcher ein einmal erwähltes Ziel nicht unablässig verfolgt; - der Zweideutigkeit kann man wahrhaft nur den zeihen, welcher heuchlerisch und unredlich verschiedenen Parteien zugleich zu gefallen sucht. Das aber wird Niemand, welcher sich nur einigermassen ernstlich mit der Geschichte des siebenzehnten Jahrhunderts beschäftigt hat, zu behaupten wagen, dass irgend ein anderer Fürst sich ein grösseres Ziel gesetzt und unermudlicher dasselbe verfolgt habe bis an das Ende seiner Tage. Freilich sind nicht alle Mittel und Wege gleich angemessen in verschiedenen Lagen und Verhältnissen. Der Starke kann jederzeit andere Mittel wählen, als zu denen der Schwache. dem Mächtigen gegenüber, zu greifen sich gezwungen sieht. Es war das tiefste Gefühl der eigenen Ohnmacht, die genaueste Einsicht in seine schwierige Lage, welche den gressen Korforsten in der ersten Hälfte seiner Laufbahn häufig die

<sup>1)</sup> Vgl. Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I, 19.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 1634. —

Geschmeidigkeit eines Aals und die Klugheit einer Schlage Was man Schwanken genannt hat, it offenbaren liessen. nichts, als ein Capituliren mit der Möglichkeit, als ein Aserkennen der Wirklichkeit. Das Miseverhältniss swissien der Höhe des Ziels und der Menge der Hindernisse einer Seits, - und dem geringen Umfange an Macht und Mitteln anderer Seits bewirkte lediglich den Schein. rungsantritt bricht er nicht sofort offen mit Oestreich, = terhält er ein äusserlich freundliches Vernehmen mit den Grafen Schwarzenberg, weil von diesem in Folge des Inger Friedens die Landesfestungen dem landesherrlichen Esflusse so gut als entzogen waren, weil durch Schwarzenberg Politik Kurfürst Georg Wilhelm wehrlos in des bewaffn et en Kaisers Hände geliefert worden war. Eben so bengte er sich unter Karl Gustav's Uebermacht, und schless sich kurz darauf an die Krone Polen gegen Schweden w. weil er keiner dieser Mächte selbstständig gewachsen 🕊 Nichts desto weniger erreichte er, was er wollte: die ##kung seiner Macht, die Erweiterung seines Landes, die Lehöhung seines Hauses.

Das Land war verödet und verarmt, als Georg Wihelm starb, die Bevölkerung zusammengeschmolzen und eisittlicht, die Landesherrschaft ohne Geld und ohne Wissen.
Als Friedrich Wilhelm sich zu seinen Vätern versamelte,
war Ordnung und Zucht überall hergestellt. Sieherheit und
Recht neu begründet, das Finanzwesen geregelt, die Staten
waren zwar beträchtlich erhöhet, aber zugleich welt beser
und zweckmässiger vertheilt, die landesherrlichen Rechte som
Besten des Landes und der Gesammtheit der Bewehner zesehnlich erweitert, die Hülfsquellen des Landes, die Grundagen des Erwerbs, nicht wenig verstärkt und entwickt.
Ei hinterliess nicht allein keine Schulden, sondern eine besen sichatz von 650,000 Rthl., — ausserdem ein Heer von
fast 30 MM Mann 1), welches seitdem die Schule für die
triegen als Ausbildung der deutschen Kürstenpähne verste.

und welches schon bei Lebseiten seines Gründers so sehr er allgemeinen Achtung Europa's genoss, dess selbet der mische Gesandte am kaiserlichen Hofe (1683) äusserta: 1000 Mann alter brandenburgischer Truppen seien ihm Haar, als die doppelte Anzahl anderer Manuschaften 1). Ver illen Dingen zeigte sich des Landes Blüthe in dem michtim Anwachsen der Hauptstadt, an deren Herstellung und Werschönerung Friedrich Wilhelm seit dem Frieden : von 186. Germain die letzte Hand anlegte. Unter der Regierung Johann Sigismund's war die Bevölkerung bis auf .12,000 Seelen gestiegen; — innerhalb des Zeitraums von 1640 - 1660 hatte sich dieselbe in Folge des dreissiglihrigen Krieges bis auf 6 - 7000 vermindert; am Ende den Jahrhunderts aber war dieselbe, vorzüglich durch die Ausnahme der Resigiés und durch Erweiterung der Industrie, schon bis auf 28,500 angewachsen 2).

Wofur aber, wird man fragen, geschah das Alles ? welches war das Ziel ?

Bntwickelung des grossen geistigen Kamps vergegenwirtigt, weicher in der Reformation der christlichen Kirche sum Durchbruche gelangte, nachdem seit den Kreunsigen sich ein neuer Geist in der europäischen Welt geregt hatte. Der Sieg jener Mächte, welche den Staat und die Kirche des Mittelalters in ihren Grundsesten erschütterten, hat zwar den Wohlstand Deutschland's für lange Zeit untergraben, die äussere Einheit desselben für immer vernichtet; waher die Freiheit des Geistes und Gewissens, und die häsgerliche Unabhängigkeit, welche als eine Consequenz des grossen Kamps Allen zu Theil geworden sind, künnen wohl mehr als ein Ersats des Verlorenen genannt werden. Dieses suchte lange Zeit das Haus Habsburg wieder zu ge-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de rob. geet. Frid. Wilk. XVIII, 98. p. 1634.

<sup>2)</sup> Pufendorf: los. cit. XIX, 105. p. 1634. — Reman: Alstoire de Sophie Charlotte. p. 33 sq. 51 sq. — Vgl. Jah. Pet. Süssmilch: Der königl. Residenz Berlin schaeller Wachsthum und Erbannag. Berlin. 1752. 4. p. 10 fgg. — )

winnen; — das östreichische Kaiserhaus und die Krene Spanien im Bunde wollten die alten Zustände zurückführen; als aber beide ermatteten und nachzugeben gezwungen weren, da strebte erst Richelieu, dann Ludwig XIV., nachten beide vorher den Protestantismus benutzt hatten, um Frakreich's Unabhängigkeit anzubahnen, die Sympathicea der katholischen Kirche für sich zu gewinnen, um mittelt derselben und der mit ihnen verschmolzenen Prinzipita des modernen Staats sich zum Oberherrn-Europism machen.

Das in sich zerfallene Deutschland, das Herz Europ's, welches bei der ganzen Bewegung am meisten betheiligt wurden der der der Bewegung am meisten betheiligt wurden meisten durch dieselbe litt, bedurfte, um seine gastige Eigenthümlichkeit und seine Zukunft sichersstelle, eines mächtigen Fürstenhauses, welches für die neuer leen auf den Kampfplatz träte gegen alle etwaigen Unterweissperersuche, zugleich aber sich zum Vertreter und Beschier der weiteren Entwickelung und Durchführung derselben er klärte. Wem es gelang, diese Stellung zu erringen und sehaupten, dem gebührte, wie vorausgesehen werden kunte, grossentheils die Herrschaft Deutschland's. Hinter eine der stritten Sachsen und Pfalz, dann die nordischen Kennen, um den Kranz; endlich neigte sich die Wasge m Gesten Brandenburgs. —

senes betrachtet, welche vielmehr die Reformation mit allen ihren Consequenzen will. —

Friedrich Wilhelm fühlte das ganze Gewicht der Ver-Lindlichkeiten, die seinem Hause oblagen; deshalb vorzüg-Mich war er so sehr auf Erweiterung seiner Macht und seiper Rechte bedacht. Ueberall, wo die Sache der Reformation in Gefahr geräth, wo Protestanten verletzt oder gedrückt werden, erhebt er seine Stimme und seinen Arm, äffnet er seinen Schatz und seine Staaten. Je mehr sein Ansehn und seine Kraft wächst, um so grösser werden seine Ansprüche, aber auch seine Opfer. Erst erklärt er sich (im J. 1661) zum Haupt der Reformirten in Deutschland, - später, nach dem Aussterben von Pfalz-Simmern und dem Tode König Karl's II. von England (im J. 1685) nimmt er die Schirmherrschaft über alle reformirte Protestanten Europa's in Anspruch. Der ganse Welttheil erkannte dieses Schutzverhältniss an. Selbst in den fernen Gebirgen Piemont's ward Friedrich Wilhelm als Retter gepriesen. Die Waldenser, wenn sie in dem Tyrolerkriege, den sie für ihren Glauben gegen die Uebermacht Savoyen's und Frankreichs führten, Gefangene gemacht hatten, rächten sich an diesen, indem sie dieselben swangen, vor dem ersten Trunke ein Fivat Kurfürst von Brandenburg und Marschall Schomberg aussubringen 1). —

So war Friedrich Withelm nach seiner Anlage, seinem Wollen und Thun. Nach seinem Verscheiden wurde mit Recht von ihm gesagt: "Moses ist gestorben, der Israel "aus Egypten gerettet und in die Wüste geführt, hier aber "mit Manna gespeiset und mit lebendigem Wasser getränkt "hat. Aber Josua wird sein Volk über den Jordan nach "Canaan geleiten, und es im Frieden sum Herrn des verheissenen Landes machen, trots aller Feinde!" \*)

<sup>1)</sup> H. Arnauld: hist, de la glorieuse rontrés des Vaudols dans leurs vallées, 1710, 8, p. 151.

Josua I, 2. — Vgl. Franc. Gaultier: sermen sur le mort de Fréderie. Guilleume. p. 1. 8. 75.

100 4

,000

## Druckfehler im dritten Theile.

```
p 17. Z. 18. v. n. lies; mussien st. mussie.
p. 27. Z. 11. v. n. lies; bekamen st. bekommen.
p. 33. Z. 18. v. o. lies; üble st. übliche.
p. 42. Z. 7. v. u. lies; üble st. übliche.
p. 54. Z. 20. v. o. ist sich zu streichen.
p. 54. Z. 20. v. o. ist sich zu streichen.
p. 76. Z. 10. v. o. lies; Lagisten st. Ligistischen.
p. 78. Z. 2. v. u. lies; Hepburn st. Hegburn.
p. 42. Z. 7. v. o. lies; Lagisten st. Ligistischen.
p. 121. Z. 2. v. o. lies; Bomitz st. Dömitz.
p. 124. Z. 13. v. u. lies; möglichst st. möglich.
p. 125. Z. 13. v. u. lies; möglichst st. möglich.
p. 126. Z. 13. v. u. lies; möglichst st. möglich.
p. 127. Z. 15. v. n. lies; möglichst st. möglich.
p. 128. Z. 20. v. o. lies; beichraths st. Reichsrath.
p. 146. Z. 4. v. o. ist me hr zu streichen.
p. 137. Z. 15. v. u. lies; beinem st. scheen.
p. 201. Z. 19. v. o. lies; beitrebt st. gestrebt.
p. 210. Z. 19. v. o. lies; bestrebt st. gestrebt.
p. 210. Z. 8. v. u. lies; Froselyten st. Proseliten.
p. 220. Z. 8. v. u. lies; Germain st. Gemain.
p. 292. Z. 8. v. u. lies; Carterion st. Landherrn.
p. 305. Z. 3. v. o. lies; Landesherrn st. Landherrn.
p. 311. Z. 6. v. o. lies; Latizen st. Latigen.
p. 311. Z. 6. v. u. lies; Latizen st. Latigen.
p. 312. Z. 8. v. u. lies; Pütensionen st. Prätension.
p. 333. Z. 24. v. o. sind die Worte; zur Hälfte vor erblich zu setzen.
p. 334. Z. 8. v. o. lies; latizen st. centurie.
p. 358. Z. 6. v. o. lies; lost st. dem.
p. 360. Z. 25. v. u. lies; prütensionen st. Prätension.
p. 361. Z. 6. v. u. lies; prütensionen st. Prätension.
p. 362. Z. 5. v. u. lies; potestate st. potestata.
p. 363. Z. 71. v. u. lies; segoziarten st. negozirten.
p. 364. Z. 6. v. u. lies; berostate st. potestata.
p. 365. Z. 5. v. u. lies; berostate st. potestata.
p. 366. Z. 6. v. u. lies; berostate st. potestata.
p. 367. Z. 20. v. u. lies; berostate st. potestata.
p. 368. Z. 6. v. o. lies; lost sie 55.
p. 455. Z. 7. v. o. setze die vor wied er.
p. 436. Z. 20. v. u. lies; Vorkaufsrecht st. Verkaufsrecht.
p. 436. Z. 20. v. u. lies; Wilhelm st. Wilhelms.
p. 437. Z. 8. v.
```

```
p. 542. Z. 19. v. n. lies: Rechten st. Rechte.
p. 562. Z. 3. v. o. lies: demselben st. denselben.
p. 563. Z. 13. v. u. lies: Samogitien st. Samagitien.
p. 595. Z. 11. v. o. streiche das Komma hinter: Pommern.
p. 595. Z. 11. v. o. lies: Reverse st. Reserve.
— Z. 5. v. u. lies: Rimpfte st. kniipfte.
p. 596. Z. 8. v. u. lies: Kalucin st. Kalmin.
— Z. 13. v. u. lies: vanchte st. machte.
p. 600. Z. 12. v. o. lies: paralysirt st. paralisirt.
p. 633. Z. 18. v. u. lies: langte st. gelangte.
p. 632. Z. 18. v. u. lies: langte st. gelangte.
p. 640. Z. 2. v. u. lies: rilatives st. rilatives.
p. 640. Z. 2. v. u. lies: rilatives st. rilatives.
p. 642. Z. 3. v. o. lies: su st. za.
p. 652. Z. 5. v. o. streiche: si ch.
p. 653. Z. 3. v. u. lies: Reipublicae st. Republicae.
p. 663. Z. 9. v. u. setze cin Komma st. eines Punctums
p. 664. Z. 2. v. o. lies: Orlich st. Orlich.
p. 695. Z. 11. v. u. lies: Orlich st. Orlich.
p. 695. Z. 11. v. u. lies: Orlich st. Orlich.
p. 692. Z. 4. v. o. streiche: ü ber di es.
p. 693. Z. 4. v. u. lies: Malmoc st. Malmon.
p. 723. Z. 17. v. o. setze: si ch nuch: Hand el.
p. 729. Z. 18. v. o. lies: Carlsburg st. Carlsberg.
p. 740. Z. 3. v. o. lies: früher st. frühere.
p. 742. Z. 7. v. o. lies: war st. wares.
```

# MARK.

d. Mark, reg. v. 1277 – 1308, verm. mit Irmgard v. Berg, Tochter Adolphs V. v. Berg.

erg, von seiner r des Bergischen s. Berg. Engelbert II. Graf v. d. Mark., reg. v. 1308 — 1357, Begründer des Märkischen Grafengeschlechts.

Mark, † 1392; Erbin von Cleve. Eberhard I. Graf v. d. Mark u. Aremberg, Stammvater der Herzoge von Aremberg, d. Herzoge v. Bouillon and der Gr. v. d. Mark-Limay, † 1887.

Eberhard II. Graf von der Mark und Aremberg.

Johann Graf v. d. Mark u. Aremberg † 1463.

### HERZOGE VON BOUILLON:

nspruchen eben so, wie die Grafen der Mark-Limay, die Grafschaft rk, wegen ihrer Abstammung von irlotte, geb. Gräfin v. d. Mark-Se-, Abkömmlingin v. Eberhard, Grafen der Mark und Aremberg. Gegen die sen von der Mark-Limay machen das Recht der älteren Linie geltend.

### GRAFEN VON DER MARK:

fordern die Grafschaft Mark in ihrer Eigenschaft als Agnaten, abstammend von Eberhard von der Mark-Aremberg, Sohn des Grafen Engelbert II. von der Mark.

VII. Bouillon. VIII. Mark Limay.



-

.

# -IFrilamutanonu8! mortos



And the second s







·

ų

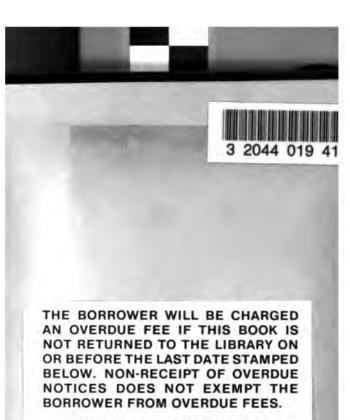

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



